

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Professor Karl Heinrich Rau
of the University of Heidelberg

PRESENTED TO THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

Mr. Philo Parsons

1821

**A** 526515

-<sup>1</sup>// >99

.

•

•

.

•

. -

•

.

.

•

·

:

•

..

.

•

••

-

•

`

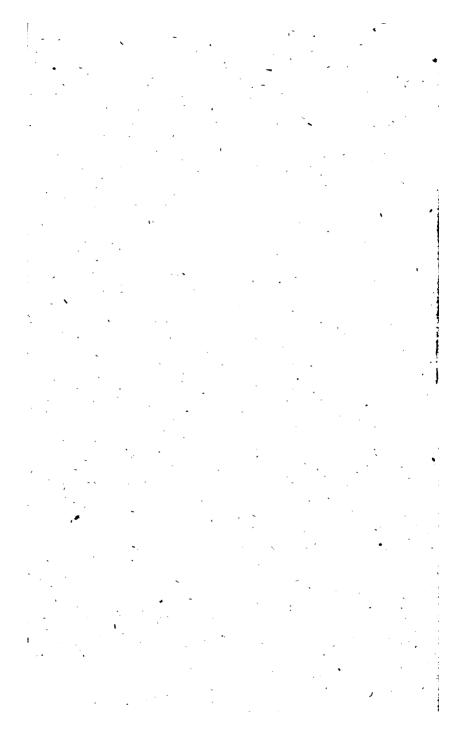

# Allgemeine Encyflopadie

gesammten Lands und Hauswirthfich

ber Deutschen,

mit gehöriger Berudfichtigung ber dahin einschlagenben -- Ratur und andern Biffenschaften.

Ein wohlfeiles

# Hand-, Haus- und Hülfsbuch

für alle Stände Deutschlands; •

z u m

leichtern Gebrauch nach ben zwolf Monaten des Sahres in zwolf Bande geordnet, mit den nothigen Anpfern und Labellen, Erlauterungen, Bergleichungen der Munzen, Maaße, Geswichte u. f. w., sowie mit einem ganz aussührlichen Generals register über alle zwolf Bande versehen.

#### Oter

allgemeiner und immerwährender, Land- und Hauswirthschafts-Kalender, bearbeitet von mehreren Gelehrten und praktischen Landwirthen und herausgegeben

bon

D. Carl Wilhelm Ernft Qutiche, Brediger in Benigeniena, der Ephorie Bena Abjunct und mehrerer gelehrten Bekulchaften correspondirendem und Greut Mitgliede.

Secheter Band. Juny. Mit 7 Aupfern und mehreren Cabellen.

Leipzig,
n Baumgartners Buchhandlung.
1828.

no estado de la compansión de la compans gin

Contraction of the state of the

٠,

# Inhaltsverzeichniß des sechsten Bandes.

| ,<br>A'm i | cult   |      | d an          | n i o |           |           |      |         |       |        |            | 6                | eite |
|------------|--------|------|---------------|-------|-----------|-----------|------|---------|-------|--------|------------|------------------|------|
| ٠.         |        |      |               |       | · .       | • -       |      |         |       | _      | _          | _                |      |
| ΛΠ         | . Won  | De   | n Be          | tand  | the       | ilen      | bei  | org     | anifd | en A   | drper      |                  | 1.   |
|            | A. 23  | on   | ben n         | áber  | n s       | Bef       | land | theile  | n be  | s Pfic | inzen      | reichs           | 1    |
| 1          | Bon    | ber  | e WAa         | nzen  | fär       | ıren      | ١.   |         |       | • •    | •          | •                |      |
| -/         | a) D   | ie   | Effigi        | äure  | ,,w.<br>2 | · · · · · | •    | 3       | 4     | =      | 3          |                  | 2    |
|            | . P) З | )ie  | Citro         | nfäu  | re        |           | :    | = `     | 2     | =      | 3          | <u>.</u>         | 4    |
|            |        |      | Upfel         |       |           |           |      |         |       | =      | ٠ <u>٠</u> | . ·              | 5    |
|            | ക് മ   | ie   | Wein          | stein | ſäu       | re .      | 8.4  | marin   | benf  | äure   | :          | , _              | 6    |
|            | ല് മ   | ie   | Saue          | rfice | ſäu       | re .      | tob  | liae G  | Säur  | 2      | 4          | 2.               | 6    |
|            | fí T   | ie   | Umei          | enfä  | ure       | ,         | 5    |         |       |        |            | 4 .              | 7    |
|            | ം ത്   | ie   | Renz          | nefai | ire       |           | =    | =       | :     | •      | :          | •                | 8    |
|            | ត្រ ទ  | rie  | Bengi<br>Bern | stein | ſäu       | re        | ٠,   | =       |       | •      | ٠          | -                | 9    |
| •          | i) 3   | ie   | Schle         | m:    | ob        | er s      | Mila | hauck   | erfäu | re .   |            | _                | 9    |
|            | นักร   | ie ' | Mild          | läur  | e .       | Mc.       | efäi | ire u.  | f. m. |        | . :        |                  |      |
|            |        |      | Gallu         |       |           |           |      |         |       |        |            | <u>.</u>         | 10   |
|            | m) 3   | Nie  | petti         | die   | Öä        | 1170      | nhe  | r (53.) | Herti | äure   |            | -                | 11   |
| .,         | ١.     |      |               |       |           |           |      |         |       |        | 0          | . <del>.</del> . |      |
| 2)         | Saur   | €,   | gerari        | ere,  | Mit       | nr 1      | imi  | amin    | gare  | Phan   | zenn       | one,             |      |
|            | a) O   | erb  | lioll"        | oer   | De        | IDM       | iñie | . =     |       |        | 2          | <b>*</b>         | 12   |
| :          |        |      |               |       |           |           |      |         |       | nusfäi |            |                  | 13   |
|            | c) E   |      |               |       |           |           |      |         |       |        |            | . :              | 15   |
|            |        |      |               |       |           |           |      |         |       | . = .  |            | _ ·=             | 15   |
| `          | β      | ) (  | Beifen        | artiç | ger       | obe       | rtt  | așent   | er e  | xtract | ivito      | ff               | 16   |
| · 3)       | Meut   | rafi | off OF        | nzen  | flo       | ffe.      |      |         |       |        |            |                  |      |
| ٠. ٦       | a) D   |      |               |       |           |           | =    | =       | =     | ε      | ì          |                  | 16   |
|            |        |      | Pflan         |       |           |           | • 、  | :       |       |        | -          | -                | 17   |
|            |        |      |               |       |           |           |      |         |       | tmebl  |            | = .              | 17   |
|            | .d) D  |      |               |       |           |           | •    | *       | :     | *      |            | £                | 18   |
|            |        |      | Pflan         |       |           | -         |      |         |       | :      | ٠.         | =                | 20   |
|            | -/~    | •••  | 41,200        | 9     | ,,,,,     |           | -    | 7       | •     | -      | -          | -                |      |

### Inhalteverzeichniß.

|           |             | ١ -         |             |                 | ****           | а.     |            |         |                |              | 4            | <b>K</b> aita |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|--------|------------|---------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4)        | 230         | fifche      | beae        | tabil           | ifche          | Subi   | ianze      | n. bo   | rherric        | honh .       | . 1114       | Seite         |
|           |             | Roll        | Senft       | off 1           | inb            | Matte  | rfinf      | mit     | weni           | · (50)       | 104-         |               |
| ,         | -           | flof        |             | t feii          |                |        |            |         | venig          |              |              |               |
|           | a)          |             |             |                 | rein           | ier M  | Being      | eist    |                |              |              | ` 21          |
|           | ъ́          | Mett        | perifd      | he Di           | ele            | =      | y          |         |                |              | e,           | 22            |
|           |             |             | pber        |                 | 2              |        |            | -       | ,              |              |              | 24            |
|           |             | Har         |             | 5               | E              | =      | =          | -       |                | :            | 5            | 24            |
|           | e)          | Gun         | nmib        | arze            | ober           | Mil    | thhar;     | e' = '  | . 5            | =            | *            | 26            |
|           | f)          | Cap         | utſdi       | ou£.            | Rede           | rbarz  | . ela      | stilde  | es Ha          | ra ·         | -            | 26            |
|           | g)          | Erdi        | barze       | und             | Erd            | öle 🕺  | pricin     |         |                | ٠.           | 2            | 26            |
|           | h)          | Wa.         | d)8,        | Cerii           | ı un           | 6 M    | pricin     |         | .=             | =            | 1.           | 27            |
|           | i)          | Fett        | e Del       | le 🔃            | ,4             | . 3    | =          | =       | =              | =            | =            | 28            |
| 5)        | Fai         | rbesto      | ffe.        | ٠.              |                |        | •          |         |                |              |              | , '           |
|           | · a)        | Rotl        | be ex       | tracti          | ive F          | arbef  | toffe      | ' 5     |                | =            |              | . 31          |
|           | ъ)          | Har,        | zige 1      | rothe<br>arbest | Farl           | bestof | fe :       | =       | ` 3            |              | £            | 32            |
|           | c)          | Blat        | ue F        | arbest          | offe           |        | =          |         |                | =            | 3            | 32            |
| <u> </u>  | d)          | (Sel        | be ex       | tract           | ive g          | arbe   | toffe      | =       | 5              | ~ <b>=</b> ` |              | 32            |
|           | e)          | . Well      | e ha        | rzige           | Farl           | beitof | fe         | 5       | =              | z            |              | <b>' 33</b>   |
| •         | -           |             |             | arbef           | •••            | . =    | 3          | =       | 3              |              | 5            | 33            |
| 6)        | Œţ          | ieris       | h = ve      | getal           | bilisd         | je S   | ubsta      | nzen    | , baft         | sche A       | Ber= !       | ?             |
|           |             | bin         | dung        | en d            | es s           | Roble  | nstoff     | 8 m     | it <b>23</b>   | afferst      | off,         |               |
|           | `.          | <b>S</b> ai | uersti      | off un          | nd G           | tiæst  | off.       | ` 🛶     |                |              |              |               |
|           | a)          | weg         | etabi       | uja)e           | Gal            | zvasc  | n od       | er M    | Tanzer         | ialfal       | oide         | 33            |
|           |             |             |             |                 |                |        |            | meiß    | Wahl           | ender        | 8.8          | 34            |
|           | 3           | ETII        |             | Rie             | osomi<br>Det T | ort (  | eviiu<br>S |         | :rifd) =       |              | . <b>L</b> . | 34            |
|           | ūy          |             |             |                 |                |        | nfrű       |         | iu) =          | refer        | uvis         | 35            |
| .*        | e)          |             |             |                 |                |        |            | er Zu   | min            | -            |              | 36            |
| ·<br>70 c |             |             |             |                 | _              |        |            | -       |                |              | •            | 30            |
| •         |             |             |             | _               | •              | •      |            |         | <b>Chier</b> r |              |              |               |
| 1)        | <b>G</b> (  | ure<br>uni  | Verb<br>Sti | indu<br>ictito  | ngen<br>F.     | des    | Rohl       | enstof  | fs mi          | 2Ba          | ser=         |               |
|           | a)          | Die         | Bla         | ufäur           | e od           | er H   | pbroc      | panfä   | ure            | •            |              | 37            |
|           | <b>b</b> )  | Die         | Cha         | nfäur           | e od           | er Ó,  | rycya      | nfäur   | e =            | =            | •            | 38            |
| •         |             |             |             |                 |                | er B   | lasen      | teinsa  | iure           | <b>5</b> ,   | =            | 38            |
|           |             |             |             | pursä           |                | =      | 3          | =       | =              | =            | =            | 39            |
|           |             |             |             | niosi           |                | =      | 9          | . •     | / =            | =            | =            | t 39          |
|           |             |             |             | fäure           |                |        | =          | . =     | _              | =            |              | . 39          |
| · 2)      | <b>13</b> 6 | rfisch      | e Ver       | binb            | ungei          | n. bes | Robi       | enftv   | fs mi          | 2Bas         | ex:,         | •             |
|           |             | <b>O</b> t  | d = 1       | ind (           | Saue           | rstoff | =          | ۱ ء     |                | =            | , 5          | 40            |
|           |             |             |             |                 | : Sd           | )leim  | ober       | Mu      | cus            | =            | 13           | 40            |
|           |             |             | Gal         |                 | =              |        |            | _ =     | . =            | s            | 3            | 40            |
| 1         | c)          | Der         | Chu         | eißit           | off o          | Der C  | enlin      |         |                |              | . 27         | 41            |
|           | a)          | Der         | Sial        | eltoff          | pper           | (Da    | lactin     |         | ereine         | rs ·         | =            | 41            |
|           |             |             |             | ritof           |                |        |            | oo raa  | :<br>دغمیا     | · =          |              | 42            |
|           | 1)          | Der         | rott        | arve            | Hoe            | OID    | -          | 10 IIII | s, H           |              |              | 42            |
|           | 长           | Chat        | TonG.       | e Fe            | ttigte         | tren   | . 5        | -       | . =            | •            |              | 43            |
|           | -::/        | Chil        | rentin      | 111             | - 2            | . 3    |            |         | . =            | =            | . 2          | Ŧ0,           |

#### Inhalteverzeichnis.

| Dekonomische Botanik.                                  | Geite    |
|--------------------------------------------------------|----------|
| II. Futtergewächse                                     | 45       |
| A. Futtergewächse, welche bereits im Felbe angebauf    | <b>;</b> |
| werden, ober angebaut gu werden verdienten             | 46       |
| a) Kleearten = = = = = = = =                           | 46       |
| b) Widenarten = = = = = = =                            | 63       |
| c) Noch anbere zum Anbau geeignete Futterge-<br>machie | 67       |
| B. Futtergraser                                        | 77       |
| Botanische Beschäftigung im Monat Junius               | 111      |
| Bergleichende Phyfiologie.                             |          |
|                                                        | 113      |
| III. Bon ben Seelenverrichtungen ber Thiere            | . 114    |
| 2) Von dem Nervenspstetungen                           | 115      |
| 3) Bon bem Casten                                      | 118      |
| 4) Bon bem Geschmad = = = =                            | 146      |
| 5) Non bem Geruchfinn = = = = =                        | 120      |
| 6) Von dem Gebor                                       | 121      |
| 7) Non bem Gesicht :- : : :                            | 122      |
| Bon bem Instincte                                      | 126      |
| Grundfase ber Meteorologie.                            |          |
| VI. Heber die Ausbunftung und die Mittel, fie gu be-   |          |
| stimmen 2 2 2 2 3 3 3 3                                | 129      |
| Ausbunftungemeffer, Atmometer                          | 129      |
| Große ber Ansbunftung in ben verschiebenen Jahres-     |          |
| Reiten = = = = = =                                     | 131      |
| Große ber Ausbunftung in ben verfchiebenen Begen-      | ,        |
| ben = = = = = = = = = = = = = = = = = = =              | 132      |
| Einfluß ber Barme auf bie Große ber Berbunftung        | 133      |
| Einfluß ber Winde auf die Berbunftung =                | 134      |
| Anwendung ber Große ber Berdunftung gur Beftims        | 104      |
| mung des Thaupuncis und ber in der Luft ent-           |          |
| haltenen Fouchtigkeit = = = = =                        | 135      |
| Musbfünftung bes Erbreichs und ber Pflangen = .        | 137      |
|                                                        | 139      |
| with the same same same same same same same sam        | 111      |
| Erscheinungen in ber belebten Ratur                    | 141      |
| Diatetit für Landleute.                                | ,,       |
| Von bem Berhalten in Krantheiten. (Fortsepung).        |          |
| III. Bon ber Krankenpflege                             | 143      |
| 1) Sorge für Rube = = = = = =                          | 143      |
| 2) Corge für bie nothige Reinlichkeit = = = =          | · 144    |
| a) Sorge für möglichst reine Betleibung und            | 446      |
| Bebedung des Kranden = = = =                           | . 144    |
| b) Gorge für gesunde Luft = = =                        | 145      |

# Zuhalteverzeichnif,

| ٠.  | · )            |                 |            |               |         |                | ٠٠.        | 21× 7       | £ 3 -        | - 3      | ; · · . |              | Beite      |
|-----|----------------|-----------------|------------|---------------|---------|----------------|------------|-------------|--------------|----------|---------|--------------|------------|
|     | _              | 3)              | Mu         | swah          | l por   | paffe          | nden       | Trab        | rung         | smit.    | telpi   | für          |            |
| •   |                | : '             | Kr         | anke          | ż       | 3              | ķ.         | È           | 3            | ź        | . \$1   | ` <b>s</b> . | 147        |
|     |                | (4)             | Ma:        | <b>Hoap</b>   | i von   | paffer         | iben       | Geträ       | nten         | für      | Argi    | He           | 149        |
| •   | 4              | <sup>₹</sup> 5) | Gi         | hern          | ha vo   | r Ans          | edun       | <b>a</b>    |              | ·<br>:   |         |              | 151.       |
| ' ' |                | 6)              |            |               |         | tleiner        |            |             | ion          | Büll     | aloisi  | 1117 -       |            |
|     | ( )            | ,               | ~~         | en            |         |                | 12/**      | a viB of re | =            | weil.    | 200110  | ****         | 155        |
|     | · :            |                 | a)."       | Unvl          | icatio  | n von          | Rivi       | tiren       | į            | =        |         | :            | 155        |
|     | , .            |                 |            |               |         | n von          |            |             | 1            |          | ž       |              | 157        |
|     | • • •          | •               | c)         | Bade          | er ·    | , ş.           | =          | -           | •            | Ė        |         |              | 161        |
| / ( | 2 4            | *               | 2          |               | 2.7     |                | id         | e           | ,            | •        |         |              | ٠.         |
| . 1 |                |                 |            |               |         | livel          |            |             | •            |          | ٠.      | 1.           |            |
|     | , , <b>9</b> 3 | on t            | er-        | Zinri         | ditun   | a gute         | r Nir      | ellirm      | aage         | n, n     | ebst.   | ben '        |            |
|     | • • •          | Ĭ.,             | <b>Baz</b> | u ne          | thige   | n Wer          | Ezeug      | en 🐪        | * `;         |          | =       | *            | 166        |
| 9   | Banz           | ·m i            | -4         | 45.4          | a F t   | liepe          | ണ          |             | :            |          | بأ وز   | <b>h</b> .   |            |
|     | e u ii i       |                 |            |               |         | i i uj e       | SU(        | այաջ        |              | : 11 >   | un      | V.           |            |
|     |                |                 |            | tuņ           |         |                | •          |             | ^            |          |         |              | •          |
|     | Æ              | en ei           |            |               |         | ichen I        |            |             |              |          |         |              |            |
|     | 4 -            |                 | in         | haus          | mirtl   | ofchaft        | ichen      | , zur       | n X          | beil i   | in la   | nd=          | *          |
|     | :              |                 | wi         | ethfah        | aftlid  | hen G<br>gen w | eschaf     | ten g       | ebra         | ucht     | wert    | en,          |            |
|     | έ.,            | = .             | yn         | d pot         | ı eini  | gen w          | id)tig     | en Ge       | gen          | tande    | n in    | ger .        |            |
|     |                | 4               |            |               |         | ftliche        | n 23a      | utund       | e            | <b>3</b> | =       | _`≾          | 178        |
|     | .,             |                 |            |               | nomű    |                | . کد تا ت  |             | c.x.         |          | =       | 7.5          | 178        |
|     |                | · 🔣             | Kin        | e. Jya<br>Que | röhre   | oder .         | yaare      | rungn       | iaja)        | ine      |         | . <b>.</b>   | 179<br>181 |
|     |                | 4               | Gin.       | Euli          | rocker  | n mit          | ;<br>oinom | Mort        | PYAG         | stelle   | · #1    |              | 182        |
| •   |                | :5)             | Gin        | 2) CU         | i Merii | ngston         | 116        |             | e e          |          | . ac    | -61          | 183        |
|     |                | 6)              | Der        | Gra           | Sucher  | oder           | Erdbi      | bret        |              | •        |         | 1 2          | 184        |
|     | 1: 211         | nleai           | ına        | ber .         | Rami    | ne unt         | Mar        | difan       | ae           |          | =       | . ,<br>g     | 185        |
| - ( |                |                 |            |               |         | Schiner        |            | <b>.</b>    |              | 4        | =       | 8            | 194        |
|     |                |                 | -          | •             |         |                |            | , ·         | •            |          |         | ٠.           | . ,        |
| 3   | - 1            |                 |            |               |         | ıngs           |            |             | . '          |          |         | ,            | 1          |
| -   | A. 6           | Liger           | rthü       | mlid          | feiter) | i ber o        | lten       | Drèpf       | elber        | wirtl    | ssa     | ft           | 198        |
|     | B. 2           | <b>Birk</b>     | una        | ber           | Mär     | igel u         | nd U       | nvollfi     | omm          | enbei    | ten     | ves          |            |
| ٦   |                | alt             | en :       | Drev          | felder  | fpftem         | auf        | bie 1       | perfe        | hiedei   | nent!   | 801          |            |
|     |                | ber             | ıártı      | m ·           | =       |                | 5          | Ä           | = 1          |          | ş       | ź            | 203        |
|     | 1)             | <b>U</b> u      | f De       | m N           | renger  | 1 Tho          | nbode      | n           | =            | 2        | . 2     | ` =          | 204        |
| •   |                |                 |            | hande         |         |                | . =        | ÷           | 3            | ₹ .      |         | * ¥ *        | 207        |
|     |                |                 |            |               |         | oben           |            | ٠ا          |              |          | 2 47    | *            | 209        |
|     | 1 (- 4)        |                 |            | uayte         | m, fe   | införr         | igen       | Sano        | = .QC        | er S     | a) III  | 100=         |            |
| •   | ( 5)           | der             |            | 5<br>- 20     | · ·     |                |            | ~~          | =<br>.a.k.a. |          | =       | •            | 211        |
| ٠.  |                |                 |            |               | •       | d locke        |            |             |              | •        |         | , <b>2</b>   | 213        |
|     | C.             | Ann             | end        | ung.          | ber 2   | peckm          | äßigfi     | ten N       | Litte        | l un     | d Di    | tege         | •          |
|     | Ç .            | gui             | 133        | erboll        | lfomn   | inung          | nhg.       | Berpe       | eru          | ng b     | er H    | rep=         |            |
|     | : ;            | reli            | oeŗn       | ertp          | chaft   | =              | 5_         | =           | *            | . = :    | . z     |              | 215        |
|     | 44 (1)         |                 |            |               |         | x alte         | n P        | repfeld     | ermi         | ribid    | )aft    | auf          |            |
|     |                |                 |            |               | nbode   |                | .3         | *           | \$           |          | =,      |              | 217        |
|     | . 2)           | - 93            | rbe        | Terun         | ig be   | r alte         | n Di       | enfeld      | erwi         | athig    | )aft    | auf          |            |
|     | trl '          | -mi             | iden       | 1 Leh         | mõsp    | en - ; :.      |            | . £; .      | H.           | 2, € 5.  | ; €     | •            | 228        |
|     |                |                 |            |               |         |                |            |             |              |          |         |              |            |

| Juhalteverzeichnis.                                                                                   |     | :MI                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 3) Berbefferung ber alien Drenfelberwiribidiaft on                                                    | . ( | Beite                      |
| : Mittelboben (lehmigem Canbboben) : :                                                                |     | 235                        |
| 4)-Berbefferung b. a. Drepfelberwirthfchaft auf feuch tem feinkörnigen Sand - ober taltem Schlufboben | ,   | 242                        |
| 5) Berbefferung b. g. Drepfelbermirthichaft auf trad                                                  |     |                            |
| nem grobfornigen Ganbboben : : .                                                                      |     | 246                        |
| D. Stebenbleibenbe Mängel ber Drepfelbereintheilung                                                   |     | <b>' 253</b>               |
| E. Aurze Jusammenstellung ber im Monat Juny por<br>fommenben Felbbestellungsarbeiten                  |     | 255                        |
| Die Lehre vom Dunger.                                                                                 | •   | 200                        |
| Dangerproductioneberechnung                                                                           |     | 257                        |
| Monatliche Arbeiten im Juny                                                                           |     | 260                        |
| Bau ber Feldfrüchte.                                                                                  | •   |                            |
|                                                                                                       |     |                            |
| Anbau ber gelbgewächse                                                                                |     | 262                        |
| heibekorn ober Buchweizen                                                                             |     | 262                        |
| 2) Roble, Burgel = und Anollengewächfe.                                                               |     |                            |
| a) Reriegen ber Kobipfianzen                                                                          | 3   | 270                        |
| b) Die Gaatrübe :                                                                                     | •   | ,275                       |
| Perpfianzen des Kabaks                                                                                |     | 281                        |
| 4) Delgewächse.                                                                                       |     |                            |
| a) Der englische Schnitttobl                                                                          |     | 295                        |
| b) Commercubsen                                                                                       | J   | 295                        |
| Begetation ber Felbgewächse, Behandlung mabrend bei Begetation und Beschünung vor Unfallen.           | ţ   | •                          |
| 1) Getreibe.                                                                                          | -   |                            |
| a) Winterweizen                                                                                       |     | 296                        |
| Das Durcheggen bes Beigens im Fruhjahre<br>Das Saten und Behaden bes Weigens                          | •   | 29 <b>7</b><br>29 <b>7</b> |
| Das Weberstreuen mit Danger                                                                           | •   | 298                        |
| Das Schröpfen bes Meizens                                                                             |     | 298                        |
| b) Der Winterspelt                                                                                    |     | 301                        |
| c) Das Cintorn                                                                                        |     | 302                        |
| d) Der Winterroggen                                                                                   |     | 303                        |
| e) Die Wintergerfte<br>f) Der Sommerroggen                                                            | •   | 307                        |
| 1) Der Sommerroggen                                                                                   | ŧ   | 307                        |
| f) Der Sommerroggen                                                                                   | ı   | 307                        |
|                                                                                                       | ,   | 310                        |
| i) Der Hafer                                                                                          |     | 310                        |
| -a) Die Erblen                                                                                        | _   | 242                        |
| b) Die Buffbobnen                                                                                     |     | 313 ·<br><b>816</b> ·      |
| e) Die Wicken                                                                                         | . ' | 318                        |
| tie d Die Linsen                                                                                      |     | 310                        |

|          |                                          |                |              |             |            | ·            |              | Geite        |
|----------|------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| `(8)     | Hanbeligewächse.                         | to the same of |              |             |            |              | ,            | ĩ            |
| :        | :a) Der Mohn                             | . # # "        | · 🛥 `        |             |            |              | *            | 320          |
|          | b) Die Sonnenbli                         | ime .          | • .          |             | \ <b>#</b> | ۱ 🛎          | <b>3</b> .   | 320          |
|          | a) Der Kurbis<br>a) Der Saffor           | g. z           |              | • 、         | •          |              |              | . 321        |
|          | d) Der Saffor                            | E 5            | •            | *6          |            | 2            |              | 321          |
| •        | e) Der Waid                              |                |              |             | 8          | , •          | 2            | <b>821</b> . |
| , -      | f) Der Coriander                         |                | 2            | 2           | •          | •            | 1 3          | 322          |
| •        | g) Der Genf :                            |                |              | . • .       | =          | 8            | 2            | <b>322</b>   |
| `        | h) Der Anis =                            | , a (a )       | F ,          | • ,         | ´ <b>s</b> | 3            | •            | 323          |
| • :      |                                          | , s            | 4            | , s         | . #        |              |              | . 324        |
|          | k) Das Süßholz                           | s =            | 8            | 5           | ٠,         | , . <b>3</b> |              | 324          |
|          | 1) Die Mbabarber                         |                | 5            | =,          | , <b>=</b> | 2            | •            | 324          |
| · · · ·  | m) Die Siebenzei                         |                | <b>F</b> '   |             |            | •,           |              | 325          |
| a :: ·   | n) Die römische C                        |                | 3            | <b>5</b> ,  | •          | 3            | *            | 325          |
|          | Der Honigthau ut                         | id Mehlt       | hau'         | . =         | •          | <b>p</b> ·   |              | <b>32</b> 5  |
| 93       | on ber Ernbte und                        | Ruautmad       | una          | ber 3       | elbae      | maen         | e            | 2.           |
| · ~      | Delgewächse.                             |                |              |             |            | ~,~,         |              | • ,          |
|          | Rubfamen (Rubfen)                        | und Mai        | odian        | ren .       |            | / <b>,</b> . |              | \$26         |
|          | Other lamines (com a land                | , ,,,,,,       | , , , , , ,  | ,           | - ·        | _            | -            | July         |
| W,i      | esensund Ras                             | en bayí.       |              |             |            | . · ,        |              |              |
| 9        | Urheiten Rarrichtur                      | gen unb        | Mnf          | talten      | . m        | iche I       | hen          | ,            |
|          | Arbeiten, Vorrichtur<br>einer zweckmößig | en Offege      | her          | Mies        | en br      | raene        | m:           | •            |
|          | men werben muf                           | fen. nebit     | Ana          | ahe h       | er M       | alchin       | en.          | 1.           |
|          | Werkzeuge und                            | Beräthe .      | meld         | he ba       | ben a      | ebrau        | ıπt,         | : *          |
| :        | merben = =                               | : , :          | 3            | .,          | 3          | =            | , c .        | 327          |
| <u>`</u> | Berlefelung der Wiefe                    | n s            | 5            | ' <u>=</u>  | ż          | ` F .        |              | 327          |
|          | Arbeiten im Juny (S                      | euerndte)      |              | =           |            |              | ٠,           | 340          |
| ٠, ١     | népetrefi sur Dans Ca                    | ,,             |              |             | -          | Ţ.,          | _            |              |
| Gai      | tenkunde.                                | •              | •            |             |            | . 13         |              | ,            |
|          | Monatliche Geschäfte                     | im Titing      | =            | =           | ٠ ـ        | 4            |              | 355          |
| -        |                                          | ···· 241.      | =            | _           | _          |              | -            | 355          |
| Ţ.       | Im Obstgarten =                          | Q Zima         | -            | =           | =          | = .          | ,=           | 355<br>355   |
|          | 1) Beredlung ber 2) Pflege ber Bai       | Zaume          | · =          | - \         | 3          | . a .        | 3<br>3       | 355          |
|          | 3) Krankheiten bei                       | r Räume        |              |             | . •        | -            | :            | 356 ·        |
|          | 4) Bertilgung ber                        | Foinhe         | , <u>.</u> . |             | . =        | 9            | -            | 357          |
| *        | 5) Obst = =                              | Sermoe         |              | -           |            | =            | •            | 358          |
|          | 6) Bermifchte Gef                        | chäfte         | =            | . =         | 5          | •            | ٠.           | 359          |
|          |                                          | co/mino        | •            | `. <b>-</b> | •          | -            | •            | 000          |
| •        | Unhang.                                  | .: _ ^         |              | Y           |            |              |              |              |
|          | 1) Das Commerp                           | fropfen        | =            | =           | =          | s            | Ē            | 359          |
| i. ,     | 2) Obstbaume obn                         | e ben Rit      | ibena        | us (d)      | nitt z     | um T         | ra=          |              |
| .1.      | gen zu zwinge                            | n = ;          | =            | 2           | · = -      |              |              | 361          |
|          | 3) Bon ber Bebu                          | ngung bei      | B Db         | ftgart      | ens        | •            | 3            | 362          |
| ìп.      |                                          |                |              | -           |            |              |              |              |
| <b>,</b> | Anhang. Lon ber                          | Pffege be      | er Ge        | müse        | pflan      | en           |              | 369          |
| III      | 3m Blumengarten                          |                | -            |             |            |              |              |              |
|          | Unbang. Unweisu                          | ng fraut =     | unb          | strau       | harti      | ge Pft       | a <b>n</b> = |              |
| Cis      | : jen abzule                             | gen .          |              |             |            | . 5          |              | 376          |
|          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | -              |              |             |            |              |              |              |

477

Mildhupungs - Enrag

#### Inhaltsverzeichniß.

| Digital faucht.                                             | Seite              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Beurtheilung ter Schafe in ökonomischer Sinficht            | 479                |
| Won der Entwicklung und dem Wachsthum ber Man               | e 479              |
| Won den berichtebenen Wollgattungen                         | = 480              |
| Bon ber Feinheit ber Bolle : : :                            | 482                |
| Von der Ausgeglichenbeit der Wolle = 1 = 1                  | 483                |
| . Don dem Parallelismus und der Dichtheit ber Boll          | e 483              |
| Won der Clasticität der Molle :                             | <b>483</b>         |
| Bon ber Lange ber Wolle :                                   | 485                |
| Bon ber Geschmeidiakeit und Seidenartiakeit ber Moll        | e 486              |
| Bon ber Biegfamteit und Debnbarfeit ber Bolle               | 487                |
| Bon der Leichtigkeit der Wolle : :                          | 487                |
| Bon bem Glang ber Wolle                                     | 487                |
| Bon ber Starte ober bem Rerp ber Wolle                      | 487                |
| Bon ber Bufammenziehungs . und Arumpetraft be               | Ť -                |
| C About : : : : : :                                         | <b>488</b>         |
| Don ber Meinheit ber Bolle                                  | <b>488</b>         |
| Bon ber Beichheit ber Bolle : : : :                         | <b>489</b>         |
| Bon bem Zette und Schweiß ber Bolle                         | <b>. 489</b>       |
| Won dem Bodensat ber Wolle :                                | . 491              |
| Won der zwenwüchsigen Wolle                                 | • 491              |
| Won der aufgeschobenen Wolle                                | 491                |
|                                                             | <b>491</b>         |
| , Bon ber gezwirnten und gedrebten Bolle :                  | 492                |
| Non ben Stichelhaaren ber Wolle                             | <b>492</b>         |
| Bon ben hundsbaaren ber Wolle                               | * 492              |
| Bom Ueberwuchsbaar ber' Wolle                               | = 493              |
|                                                             | <b>493</b>         |
| 00                                                          | <b>493</b> ;       |
|                                                             | <b># 494</b>       |
| CO at him father when me Button CO atte                     | s 1494             |
| Von der schwachen mürben Wolle : . : :                      | <b>7 494</b>       |
| Von der schlichten Wolle = =                                | <b>494</b>         |
| Geschäfte im Monat Juny : : : :                             | = 495              |
| Bon ber Behandlung ber kammer :                             | = 495              |
|                                                             | <b>496</b>         |
| Bon bet Schur im Allgemeinen                                |                    |
| Won ben Vortheilen ber Wollmasche nach ber Schur            | 498                |
| Won ben Vortheilen ber Pelzwäsche = = =                     | 5 499              |
|                                                             | s 500              |
| Bon einer verbesserten Pelzwäsche                           | 502                |
| Bon bem baben Statt habenden Einweichen ber Schaf           |                    |
| Von der Reinwäsche                                          | 504                |
| Bon 2 andern Arten, die Schafe im Fettbad einzuweicher      |                    |
| Bon ber Vorsicht ben Trodnung ber Schafe                    | ≠ <sub>(</sub> 505 |
| Won ber claffenweisen Absorberung bes Biebes vo             |                    |
| ber Schur = = = 3 + = 3                                     | z 506              |
| Won bem Schafscheren ;= = = = = = = = = = = = = = = = = = = | <b>506</b>         |
| Bon ben Schurhäusern und Schurplagen : =                    | s 507              |
| Bon ber Schur's : : : : :                                   | 508                |
|                                                             |                    |

| 2                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beite          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                  | Bon bem Einftiden bet Wolfe: and an all rad fire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 509            |
| è                | Bom Baschen und Scheren ber Frühlämmer . : ::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 511            |
|                  | Bin ber Behandlung ber Schafe nuch ber Schur! :: 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 512            |
| e>c.             | Von der spanischen Wollwasche = = = = = ig =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 512            |
| 1 3              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 513            |
| 1166             | Bon ber frangofischen Art, bie Bolle marmigt muftheir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 518            |
| •                | 'Won der kalten Wollwasche = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 514            |
| ,                | Bon bem Aufbewahren ben Bolle 1149119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1514           |
| D                | ie Bleine Biebjücht (Seibenwurmentin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>d</b> ) t). |
|                  | Begriff, 3mert und Rupen bes Seibenbauch ine no su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 517            |
| . '              | Antse Geldfichte pes Geibenbance : : : : : : : : : : : : : : : : : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 519            |
| ù É              | . Natur und Bebensgeschichte ber Seibenwurmet b' (E :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 525            |
| Σ //26¢<br>,4π , | Rothige Sorgfalt bes Luiden withe im Jump bibficht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02,0           |
| ٠.               | Elicheber Eleinen Biehzucht = : ig anamit & (d.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 537            |
|                  | . tieg, produnged, o bie niet rod mere im nie nebralaufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00,            |
| R.               | ich in apping and the next tot men in and alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                  | Queichung har Gifche und Reletung her Teiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 530            |
|                  | Buziehung ber Fische und Besehung ber Teiche a Bortommenbe Geschafte im Juny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 425          |
| _                | 2001 to the second of the seco |                |
| D                | te wilde Fifderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| £-               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| ė,               | Vom Kischfang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 1.,              | Bon ber Lodfpeise und bem Rober, beffen man fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|                  | jum Rirren und Fangen ber Fische bebient' = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 549            |
|                  | Besondere Beziehungen auf den Monat Juny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 554            |
| m :              | i a ma ma ma a di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 0                | ienenzucht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| •                | Von der Vermehrung ber Bienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5</b> 55    |
|                  | Wom Schwarmen oder ber naturlichen Bermehrung :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 <b>5</b>    |
| •                | Bom Ginfangen und Ginfaffen ber Schwarme : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 567            |
| •                | Geschäfte ben Bartung ber Bienen im Juny = .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 572            |
| ~ <              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| zη               | ierheilfunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|                  | Von den Vorfallungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •              |
| ١.               | Won dem Borfall der Scheibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 573            |
| •                | Von dem Vorfalle der Gebarmutter = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 574            |
|                  | Bon bem Borfalle bes Mastbarms = = - = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 575            |
|                  | Bon ben Verrenkungen und Verstauchungen : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 <b>6</b> °  |
|                  | Von der Kreuzlähmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>577</b> -   |
|                  | Von ber Buglabmung . = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 <b>7</b> 7   |
| -                | Won dem Ueberköthen = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 579            |
|                  | Bon ber Suftlabmung : = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-6</b> 80   |
|                  | Won der Verrentung der Aniescheibe (Ramm, Rammpf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 580            |
|                  | Von den Operationen = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 581            |
| ,                | Bon bem Impfen ber Schafpocken = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 581            |
|                  | Bon dem Blutlaffen und Blutstillen = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 583            |
|                  | Son dem Stuttuffell filte Stutfemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|                  | Nom Kontanellsegen, Leder- und Wurzelsteden -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 585            |
|                  | Bom Fontanellsegen, Leber= und Wurzelsteden Bom Saarseilzieben = Bom bem Brennen, ober von Feuergeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |

| Bon bem Mahftiche bemit Windvied; pher bem Ero-                                       | Seite             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Bon bem Stein : ober harnröhrenfchnitte beum Rind-                                    | 588               |
| vieb                                                                                  | 590<br>591<br>592 |
| Detonomie                                                                             |                   |
| Mon ben verschiedenen Arten bes landwirthichaftlichen Betriebes.                      | , ,               |
| B. In Unfebung ber Befisthumsberbaltniffe.                                            | • 1               |
| Rudgabe ober Rudgemabr                                                                | 593               |
| 3) Erbracht : : : .                                                                   | . 594             |
| ' 4) Erbzins und Erbzinsgütet . '                                                     | . 597             |
| (co = 5) Abministration = = = = = = = = =                                             | 598               |
| Raxation ber Guter ber Herrichaft Hohenberg mit ihren Zubehörungen                    | 601               |
| Langwitthichaftliche Gewerbe.                                                         | •                 |
| Die Bubereitung und Raffination ber fetten Dele unb Darftellung ber atherischen Dele. | -                 |
| 1) Die fetten Dele : : : * * :                                                        | 673               |
| 2) Die Delraffinerie (bie Klarung ber feiten Dele)                                    | 679               |
| B) Die Bereitung ber bestillirten Dele                                                | 681               |

# Agriculturchemie

#### Siebenter Abidnitt.

Bon ben Bestandtheilen ber organischen Korper.

g. 470. Die vrganische Chemie zerfällt in die vegetabilische ind thiexische Chemie; erstere handelt von den Stoffen, welche in Pflanzen, letteve von solchen, welche in thierischen Körpern gebildet portommen.

Die einfachern ober fogenannten nabern Bestandtheile bet. Pflanzen find meist ternare Berbindungen aus Sauerstoff, Bafferstoff und Koblenstoff; die thierischen bagegen-gewöhnlich quas
ternare Berbindungen, sie enthalten außer biesen 3 Stoffen baus

fig noch Stidftoff.

Diese allgemeinere Insammensetzung ber thierischen und beges tabilischen Stoffe erleibet jedoch manche Ausnahmen; verschies dene Stoffe, wie Dele, Hatze, Epweiß, Aldet, sinden sich sowohl im Pslanzen-, als thierreich, einzelne Pslanzenstoffe, wie die Kleefäure, bestien keinen Wasserloff, während verschieders bolungen und widernatürliche Trennungen zu vermeiden, wers ben wir den den vegetabilischen Sussen, zugleich einzelne thierische Stoffe betrachten, welche den vegetabilischen Stoffen abnlicher zusammengeseht sind, und auch in den Pflanzen selfen nicht setzen vortommen, wie die Dele, Hatze, und umgekehrt andere sticksoffbaltige Stoffe des Pflanzenreichs, wie die Blaua saure, erst den den thierischen Stoffen abhandeln.

#### Erfte Unterabtheilung.

Bon ben nahern Bestandtheilen des Psianzenreichs oder bent aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff bestehenden Substanzen.

hen in febr verschiedenen Bestandtheile bes Pflanzenreichs bestet ben im febr verschiedenen Berbaltniffen aus Andlenstoff, Sauerestoff und Wasserstoff; man nannte biejenigen Stoffe der Pflanzent

nabere ober nächste Bestandtheile berfelben, welche man bey ber Berlegung ber Pfianzen zunächst erhält; ihre entserntern ober Grundbestandtheile erhält man erst bey ber weitern Berlegung, wozu gewöhnlich höhere Temperaturen angewandt wers ben mussen.

Um bie nähern Bestandtheise zu erhalten, barf die Temperatur den Siedpunct des Wassers nicht übersteigen, und bep eine zelnen muß zu diesem Iwed selbst kaltes Wasser angewandt

merden.

1. Bon den Pflanzensauren ober stidftofffregen organis

1) Die Effigiaute (Acidum aceticum).

6. 472. Die Essalure ist in ihrem concentrirten, möglichst wasserfenen Austand tropsbarflüssig, farblos, von etwas anger nehmem stechenben Geruch und kark saurem Geschmadt; sie kryskallistet bey 10.4° R in wasserhellen blätterartigen Arpstallen zu sogenanntem Eiselsig, raucht an der Luft, versäuhigt sich obne dersehung, und läßt sich seicht entzünden. Sie konnte noch nicht völlig wasserfev dargestellt werden, ihr spec. Gewicht ist im möglichst wasserfeven Austand 1,063; verdünnt man sie mit Wasser, so nimmt ihr spec. Gewicht ansags noch etwas zu die 1,079, und vermindert sich dann den weiterer Verdünnung sorte dauernd. Der gereinigte, sabrikmäßig bereitete Holzessig dat gewöhnlich ein spec. Gewicht von 1037, der gewöhnliche Weinessig wechselt im Gewicht häusig von 1015.

Die concentrate Effigiaure loft Gummi, Gummibarze, Harber, Rachpher, Rieber und Gerbstoff auf, sie besteht auf ihren mafefergrenen Buftand berechnet aus 47,06 Roblenstoff, 47,06 Sauere

iftoff und 5,88 BBafferftoff.

Bordumen g. 473. Die Estigläure ist unter allen Pflanzensaus w. Bestitung. ren am bäusigsten verbreitet, sie sindet sich in den Safzten vieler Pflanzen, am bäusigsten bildet sie sich den ber Gabernng und Fäulnis vegetabilischer Säfte; auch im thierischen Körzper bildet sie sich nicht selten in geringer Mengs im Schweiß, im Urin, in der Milch; im gewöhnlichen Esig ist sie mit schleizmigen Stoffen und einigen Farbsteffen, im Holzessig mit vielen brenzlichen Stoffen verunreinigt.

Destillirt man gewöhnlichen Effig ben mäßiger Wärme, fo, erhalt man bestillirten farblofen Essig, welches eine mit Baffer verbunnte Effiglaure ist; concentrirt man biesen burch Froft, ober zerlegt man essigfaure Salze mittelft Schwefelsaure ober saurem

fchwefelfaurem Rali, fo erhalt man bie reine Effigfaure.

Gingfaure h. 474. Die Essiglaute läßt fich mit ben meisten Balze, Ace, Basen zu Salzen verbinden, sie sind in Wasser und Weinziate. geist auflöslich und entwickeln weiße eisiglaure Daimpsezwenn sie mit concentrirter Schwefelsaure in Berührung gebracht werden; in bober Lemperatur werden sie zerftort; ben troacher Destillation geden sie theits Essisure, theils drenzliche Essisure und Applensaure; im seuchten Justand bitden sie Schimmel, wodurch sie gleichfalls zerstört werden. Die michtigern, mehr angewandten essigsauern Salze sind.:

1) Die essigfaure Thonerde, ein farblofes Salz von abstrine girenbem Geschmad, welches in 4feitigen Prismen frystallistriges wird in ber Farberen angewandt, um Farben auf Zeuche zu befestigen.

2) Das effigsaure Kali (terra foliata tartari) frostallistrt in weißen seibenglanzenden platten Nadeln und regelmäßigen Saus len, ift in Wasser und Beingeist sehr austölich und besitt einen warmen, stechend satzigen Geschmack, es wird in der analytischen

Chemie und als Medicament angewandt.

3) Das essigsaure Natron (terra foliata tartari crystallisata) fristallisit in langen gestreiften Prismen, und besite einen salzig bittern Geschmack, man behient sich seiner vorzüglich zur Darstellung ber concentrirten Essiglaure.

4) Das essigsaure Ammoniat trystallistet in bunnen Prismen von eigenthümlich stechendem Geschmack; es wird unter dem Namen Spiritus Mindereri oft als schweißtreibendes Mittel

angemanbt.

5) Der effigsaure Barpt troftalliffirt in bunnen burchsichtigen Rabein, und ift in Wasser auflöslich; er wird als chemisches Reagenz zur Rieberichsaung ber Schwefelsaure angewande.

6) Das essiglaure Cisenparprud bilbet eine rothbraune, nicht krostalifirbare Auflösung, die unter dem Namen der Eisenbeige, Cisenbrühe oder Schwarzheize, zur Darstellung schwarzer und anderer bunteln Kamen benust wird. Durch Benepung mit Beinessig rosten Eisenfeile sehr schnell, und erbalten dadurch eine große Cobarenz, so daß man sich auch dieses Mittels bes bient, um Eisen in Steine zu befestigen.

7) Das neutrale effigfaure Aupferbeutoxpb krystallistrt in bunkelgrünen, burchscheinenden, geschobenen Saulen, welche einem metallisch zusammenziehenden Geschmack bestinen, und unter bem Namen bes kryftallistren Grunspans im Handel find; das bassische Migsaure Aupferdeutoxpb bildet ben gewöhnlichen aber spaes

nannten trodenen Grunipan.

8) Das neutrale effigianre Blepprotopph bilbet den Biepz zuder, ber in wasserbellen Arpstallen in Form geschobener 4seiz tiger Saulen krystallisirt, einen süglich zusammenziehenben Geschmack besigt und in Gewerben, in ber Medicin und als chemis iches Reagens angewandt wird.

9) Das bassich effigsaure Blepprotoxpb bilbet in verschies benen Berbältnissen mehr ober weniger vollständig in Wasser aufgelöst, den Blepessig (Acetum saturni), das Blepextract (extractum saturni) und tas goulardische Wasser (aqua vegeto-

mineralis Goulardi).

9. 475. Der im Sanbel vorkommenbe Effig kann Beeunreinig leicht mit anbern Stoffen verunreinigt werben, welche mungen und weniger schnell in die Augen fallen; es gehören babin gen b. Effig. Die Verfebungen mit Schwefelfaure, Effigfaure mit me-

tallischen und scharfen Stoffen.

Die Versetung mit Schwefelsaure entbeckt-man burch ofsigsauern Barpt, ber mit Schwefelsaure einen weißen Nieberschlagbildet; die Verunveinigung mit Weinsteinsaure durch basischtensaures Kali, welches man dem bis de Berunreinigung burch
sept, wober Weinstein nieberfällt; die Berunreinigung burch
Kupfer, Blep ober Jinn burch die bekannten, oben der vielen

Metallen angeführten Reagentien, besonders burch Schwefele wasserstoffgas; die Beymischung anender scharfer Stoffe, der Seis belbaftrinde, des spanischen Pfeffers, erkennt man, wenn man die Saure des Esigs durch ein Alkali nentralisitt, wodurch dot scharfe Geschmack deutsicher hervortritt, vorzüglich wenn die Flüssigkeit noch etwas abgedampft wird.

Anwendungen 6, 476. Die Essigläure sindet theils im verdunns ber Missaue. ten, theils concentrirten Justand, in der Haushaltung, den Gewerben und in der Medicin die mannichsaltungse dung in chemischer Beziedung dient sie inskesondere 1) zur Entdedung von frebem Ammoniak, welches mit Essigdampsen weiße Nebel bildet; 2) zur Erennung des Kalks und der Bitterzerde nach vorhergebendem Glüben, indem leptere dadurch in der Essigkaure unausidelich witd; 3) zur Auslösung verschiedener Stoffe und Niederschläge, vorzüglich der Pflanzenanalysen; 4) zur Bereitung verschiedener essiglaurer Salze, von welchen in 9. 474 näber die Rede war.

#### 2) Die Citronfaure (Acidum citricum).

Eigenschaften. 5. 477. Die Sitronsäure krystallisirt in farblosen gessichvenen Aseitigen Säulen von 1,617 spec. Gewicht, hat einen sehr sauren, mit Wasser verdünnt angenehmen Geschmack, ihre Arystalle zerfallen ben mäßiger Erwärmung unter Berküchtigung ihres Krystallisationswassers zu einem weißen Pulver, in Wasser aufgelöst, gebt die Säure nach und nach in Fäulnis über; durch Salpetersäure läßt sie sich in Kleesäure und Essissäure umwanzbeln; sie besteht nach Berzelius im wassersein Auftand anges nommen aus 41,369 Kohlenstoff, 3,800 Wasserstoff und 54,831 Sauerstoff.

Bortommen. J. 478. Diese Saure findet sich nicht nur in den Citronen, sondern auch in vielen andern Früchten. Sie findet sich

1) fren und mit wenig ober gar keiner Apfelsaure gemischt, in ben Citronen und Pomeranzen, in ben Preußelbeeren und Mposebeeren (Vaccinium vitis idaea und Oxycocoo), 'in ben Pruchten ber Eraubenkirschen (Prunus Padus), der Hundsrose (rosa canina), des Bittersüßes (Solanum dulcamara), in ben Burzeln von Dahlia pinnata und Asarum europaeum.

2) Mit gleich viel Apfelsaure gemischt, in den Früchten bet Stachelbeeren und Johanniebeeren (Ribes Grossularia und rubrum), ber Heibelbeeren (Vaccinium Myrtillus), Mehlbeeren

(Crataegus Aria), Rirfchen, Erdbeeren und Simbeeren.

Darstellung. §. 479. Man erhält bie Citronsaure aus bem Citronsaft rein, wenn man zuerst durch Alfohol den Schleim aus
dem Citronsaft scheibet, die Flüssigkeit filtrirt, den Alfohol beh gelinder Wärme abbestillirt und die Säure krystallisiren läßt; aus
ihren Galzen erhält man sie, wenn man die Citronsaure
kohlensaures Kali sättigt, durch essigsaures Bley die Eitronsaure
als eitronsaures Bley abscheidet und dieses durch Schwefelsaure
zersest.

Atronsaure 6. 480. Die Citronsaure bilbet mie Alkalien, Erben Salze. und Metallen verschiedene Salze, die theils in Basser löslich und mehr ober weniger krostallisitrat, ihris im Wasser unaustöslich find; in höhern Tempevaturen werden fie sammtlich

zerfett. Sie finden fich bie und da schon gedistet im Pflanzens reich; citronsaurer Kalt findet sich in den Murzeln von Asarum europaeum und Helianthus tuberosus, citronsaures Kali in den Knollen der setzern Pflanze, in Aconitum lycoctonum und in den Früchten von Capsicum annuum.

s. 481. Die Citronsaure wird außer ihrer Anwen- Unwendun bung, als angenehmes kublendes Mittel in der Redicin genund als Zusab zu Speisen und Getranten, auch in technischer Beziehung in der Katiundruckeren und zur Saftorfarberen benunt.

### 3) Die Apfel: ober Bogelbeerfaure (Acidum malicum seu sorbicum).

5, 482. Die Apfelsaure hat einen sehr sauern, ber Ginensacten. Sitronsaure und Weinsteinsaure etwas abnlichen Geschmack, ift weiß, geruchlos, krystalissen, anabelformigen Cleitigen Arustalslen, die an der Luft durch Anziedung der Feuchtigkeit zorsließen, sie besteht nach Frommberz im wasserrepen Zustand aus 29,297. Koblensoff, 65,947 Squeritoff und 4,756. Wasserstoff.

J. 483. Sie findet fich fren mit keiner andern Saure Bortommen ober nur mit wenig Citronfaure gemischt, in den Aepfeln, Bosgelbeeren (Sorbus Aucuparia), Berberiebeeren, Pflanmen, Schleschen, Alieberbeeren; mit Weinsteinsteungemischt, findet fie fich in der Agave americana; an Alkalien gebunden, findet fie fich in geringer Menge in sehr vielen Pflanzen.

h. 484. Man erhält biese Säure als ein Sybrat in Beretsung, weißen warzeuförmigen Arpstallen, wenn man den Saft der Aepfel oder Vogelbeeren mit essiglaurem Blepopud vermischt, den Miederschlag burch wiederholtes Auflösen in heißem, mit etwas Effig verseptem Wasser und Arpstallistren reinigt, das Biev durch Schwefelwasserhoff abschebet, und dann langsam abdunstet.

h. 485. Die apfelsauern Salze sind meist im Wasser auslöslich, bilden leicht saure Salze und Doppelsalze, burch Keuer werden sie sammtich zerstört; in der Natur sinder sich am haufigsten das apfelsaure Kali und der ausselsaure Kali. Das erstere Salz ist im neutralen Zustand sehr aussöslich, nicht krystallistrdar; im sauern Zustand läßt es sich dagegen krystallisteren; es sindet sich im Ricinus communis, Tropaeolum majus, Nicotiana rustica, Ruta graveolens, Aconitum lycoctonum; in den Wurzeln von Helianthus tuderosus, lathyrus tuderosus und Asclepias Vincetoxicum. — Der neutrale apselsaure Kalk bildet ein körniges in 147 Theilen Masser aussten Bättern aus den Battungen Sempervivum, Sedum, Cotyledon, Grassula, Mesembryantlæmum und Portulaca sindet.

S. 486. Die Früchte, welche biese Saure und ihre Anwendung Salze enthalten, dienen baufig als erfrischenda Nah- gentrungsmittel; im reinen Zustand wird ste gewöhnlich nicht angewandt; da sie übrigens geruch; und farblos ift, so würde sie sich in technischer Beziehung und in der Medicin oft wie die Litron- und Weinsteinsaure benupen lassen.

4) Die Beinfteinfaure, Beinfaure, Kamarinben:

5. 487. Die Weinsteinsaure ift sehr sauer, aber angenehm schmedend, ftart auf kackmuß reagirend, frostallistet meist in lang-lichen 4seitigen, an ben Kanten zugeschätzten Tafeln von 1,598 spec. Gewicht, welche farblos sind, sich an der Luft nicht veranz bern und sich im Baffer leicht austosen; sie besteht nach Döbez reiner aus 13,13 Koblenstoff, 64,09 Sauerstoff und 2,78 Bafferstoff; mit den satzschiegen Grundlagen bildet sie eigenthumliche Salze.

Bortommen. 9. 488. Die Weinsteinsaure findet sich vorzüglich in dem Saft der Weintrauben als saures weinsteinsaures Kali; sie findet sich auf ähnliche Art mit mehr oder weuiger andern Stoffen gemischt, auch in dem Saft der Tamarinden, Maulbeeren, des Sauerampfers, in den Beeren von Rhus Coriaria, in den Wurzeln von Triticum repens und Leontodon Taraxacon.

serestung. f. 489. Während der stillen Gahrung sent sich das saure weinsteinsaure Kali als Weinstein ab; dieser wird durch wiederholtes Austösen und Konstallistren von den Fardstoffen und andern Unreinigkeiten gereinigt, und daburch der gereinigte Weinstein stein (Cremor tartaxi) ethalten. Um aus diesem die Weinsteins saure adzuscheiden, soft man den Weinstein in siedendem Wasser aus und sept so lange Kreide zu, als noch ein Aufbraufen erfolat; es dilder sich daburch weinsteinsaurer Kalk, der zu Bos den fällt; wird dieser durch Schwefelsaure zerlegt, so bildet sich Bops, den man absondert und kussisse Weinsteinsaure, die man abdünstet und krystallissren läßt.

Anwendun, 6. 490, Die Weinsteinsaure dient vorzüglich zur gen. Entbeckung bes Kalis, mit welchem sie ben gehörigem Peberschuß saures weinsteinsaures Kali (Weinstein) bilbet, bas

fich in garten frustallinischen Rornern ausscheibet.

Bon ihren Salzen werden 5 in den Gewerben und in der Medicin angewandt; das neutrale und saure weinsteinsaure Kali (Tartarus tartarisatus und Cremor tartari), das weinsteinsaure Kali-Natron, ein Doppessalz, das unter dem Namen Seignettsalz bekannt ist, das weinsteinsaure Kali-Gisen (tartarus ohalybeatus) und das weinsteinsaure Antimonialkali (Tartarus emeticus oder Brechweinstein).

5) Die Squerfleefaure, Rleefaure ober toblige Saure (Acidum oxalicum).

s. 491. Die Sauerkleefaure kroftalkisirt gewöhnlich in vierfeitigen Prismen, mit abwechselnden breiten und schmalen Seitenflächen, zuweilen auch in rhomboidalen Taseln, die an der Luft verwittern-; sie ist in Waser, Weingeist, sixen und flüchtigen Delen auflöslich, schmeckt sehr sauer, wirkt sehr start auf den thierischen Körper, so daß schon ein Loth tödtliche Wirtungen dervordringen kann; sie geht mit Alkalien und Erden viele Berbindungen ein; sie zersent alle Salze, deren Bass Kask ist, indem sie mit diesem ein im Wasser unaufsoliches Solz bildet. Merkwürdig ist es, daß diese Pfanzensaure keinen Wasserkoff enthält; sie besteht dem Gewicht nach aus 66,66 Sauerstoff, und 33,83 Kohlenstoff, sie läßt sich daher nach Sobereiner auch kohlige Säute nennen, unb :all aus gleichen Raumebeiten Roblenfaure unb Roblenorphaus zusammengesest anseben.

g. 492. Die Sauerkteefäure findet sich theils frey, Wortspumen. weils in Berbindung mit Kali in pieten Pflanzen; namentlich sindet sie sich im Saft verschiedener Arten von Sauerkiee, Sauerzampfer und Rhabarber, in der Flüssgeit, welche aus den haarven der Kichererbsen ausschwist; im Saft vieler, Flechten sindet sie sich in Berbindung mit Kali; die krustenartig auf Jessen und Baumpinden wachsenden klechten enthalten oft benade die hälfte ihres Gewicht an keefaurem Kalk. Sie bildet sich dep der Einswirdung der Salvetersäure auf Zucker, und viele andere organische Stosse, sie bildet zuweilen einen Bestandtheil der Harn-Bolle, Seide, sie bildet zuweilen einen Bestandtheil der Harn-keine; im Minexalreich fand man sie als suerkleesaures Eisen, im Eisenresin, oder Humboldtin.

g. 493. Das im handel vorkommende Sauerkleefalz, Boreitung. wird gewöhnlich aus bem eingedickten Saft von Sauerklee bereistet, es besteht aus faurem kleefaurem Kali; um die Saure aus diesem Salz darzustellen, sättigt man die vorberrichende Saure durch Kali, zerfest das neutrale Salz durch essigaures Bley, wodurch man kleefaures Bley erbalt, aus welchem man durch Schwefelsaure die Aleesaure abschiedet.

Um biefe Saure aus zuder barzustellen, wit man einen Cheil Bucker in 6 Theilen Salpetersaure von 1,120 spee. Gewicht auf, und erhipt bas Gonze in einer Netorte, bis die Salpetersaure zersetz zu werden anfängt, wobep man die Destillation so lange sortietz, bis sich keine rothen Dämpfe mehr entwickeln; aus der zurückbleibenden flüssigkeit erhält man dann durch Arpstallisation die Kieesaure; man nannte sie von dieser Bereitungsart auch zuschriegesture; Berzeitus und Döbereiner zeigten jedoch, das der biezser Bereitung aus Zucker noch eine zwepte Saure in der Mutterzsauge untrystallistet zurückbleibt, welche nun auch ausschließend Zuckersaure genannt wurde.

6. 494. Die Aleesaure ist rein, und in ihren Salzen und eins der empfindlichsten Reagentien für Katt, der dadurch genaus allen Auflösungen niedergeschlagen wird, auch dient sie zu verschiedenen andern analytischen Untersuchungen. In Kattuns deutschen wird die Aleesaure als Aepheize angewandt. Das Sauerkseesalz benute man zum Wegnehmen der Einten und Rosststeesalz benutet man zum Wegnehmen der Einten und Rosststeesalz benutet man zum Genehmen der Einten und Rosststeesaure des Salz in einen zinnernen Lössel bringt, woben die Anwesendert des Zinns zugleich wirksam und oft selbst nothe wendig ist; Erwärmung befördert die Wirkung; auch zur Belesdung der vothen Karbe des Sasson debient man sich dieses Salzes.

Das fauerkleefaure Queckfilberprotoxyd und fauerkleefaure Sitberoxyd bilbet verpuffende Berbindungen, die burdy bloge Er-

wärmung betonniren.

6) Die Ameifenfaure (Acidum formicicum).

6. 495. Diese Gaure murbe langft als eine eigenthumliche thierische Saure angenommen; erft in neuern Zeiten gelang es Bobereiner, fle auch funftlich aus ber Beinfteinfaure barguftellen.

Sie tit farblos, riecht stechend sauer, abnlich ber Ausbanftung ines Ameisenbaufens, und ichmeckt rein sauer; sie besitst bev 16° R. ein spec. Gewicht von 1.116, lagt sich tvie Essiglaure der killiren, ist aber nicht krystallistrbar. Sie bildet mit Alkalien, Erben und Metallen eigene Salze, welche salzigbitter schmecken, und behm lebergießen mit Schwefelsaure den Geruch der Ameisensaure entwickeln; sie besteht aus 32,97 Koblenstoff, 64,22 Sauetstoff und 2,80 Basserstoff; sie läst sich nach Döbereiner als eine Berbindung von Koblendrond mit Basser ansehen.

Bereitung. §, 496. Man kann biese Säure aus ben Ameisen, entweder durch bloße Destillation, oder durch einen Aufguß von kochendem Wasser erhalten, das man nachber abbestillirt, ohne den Rückstand zu verbrennen, das Lebergegangene neutralisit man mit kohlensaurem Kali, und zerlegt das trockene ameisensaure Kali mit saurem schwefelsaurem Kali. — Aus Weinsteinsäure erhält man sie, wenn man ein Gemeng von Weinsteinsaure schält man ste, wenn man ein Gemeng von Weinsteinsaure schwarzem Braunsteinoryd und Wasser erhigt, woraus sich unter starkem Ausbraufen Kohlensaure entwickelt, während Ameisens saure übergeht.

Anwendungen bat fie wenig; als außerliches Mittel wird fie gegen Lahmungen benubt.

7) Die Bengoefaure (Acidum benzoicum),

Delförmigen, etwas bieglamen Prismen, sie läßt sich sublimiren, in welcher Form sie unter dem Namen der Benzoeblumen (Flores benzoes) bekannt ist; sie schmeckt nicht sehr sauer, erregt aber ein stechendes Brennen im Schlund; im reinen Austand ist sie geruchlos; sie löst sich in Alcobol leicht, in Wasser schwerer auf; zur Auflösung in kaltem Basser bedarf ste 400 Theile, in der Siedhine nur 20 Theile Wasser. Sie besteht aus 15 Antheis len Kohlenktoff, 12 Antheilen Wasser. Sie desteht aus 15 Antheis len Kohlenktoff, 12 Antheilen Wasser, und 3 Antheilen Sauers siede Salze, welche durch alle Säuren, mit Ausnahme der Kohlenktoff welche durch alle Säuren, mit Ausnahme der Kohlenktoff zuren Boragsäure, zerlegt werden, und das rothe Eisendoppe aus seinen Ausschung in Säuren steischkarben fällen.

Bortommen. g. 498. Diese Saure findet sich in mehrern harzen und Bassamen, am reichlichsten findet sie sich im Benzoeharz; fie findet sich auch im Borax, Zimmt, Kalmus, in der Banille, Birkenrinde, in den Blutben der Steinksearten, in den Conkoe bohnen, im harn der kräuterfressenden Thiere und Menschen, Ben der Destillation von Kett erhalt man diese Saure in Berdins dung mit einem settartigen Stoff, welche Berdindung man früher für eine eigenthumssiche Saure bielt, und Kettsaure nannte,

Bereitung. 6, 499. Man kann biese Säure aus dem Benzoes barz durch bloße Sublimation darstellen, woben man von dieser Säure etwa 1/2 des angewandten Harzes erhält; vortheilhafter bereitet man sie auf nassem Wege, wenn man 4 Unzen gepülverte. Benzoe mit 3 Quentchen kohlensaurem Kali und 3. Pfund Wasseser eine Stunde lang kocht, das Harz alsdann herausuimmt, zerreibt und aufs Nene kocht; diese abwechselnde Jerreiben und Kochen kann man 3mal wiederholen; nach dem Erkalten zersetzt man die Klüssigkeit durch Schwefelsäure.

6. 500. Die leicht auflöslichen benzoesauren Salze werd unwendem ben ber chemischen Analysen zur Abscheidung des Eisenoryds genaus Auflösungen benupt, worin sich zugleich Alfalien und Ersten besinden; die Benzoesaure fallt das Sisenoryd als ein röthlis der schwerzuslöslicher Niederschlag, wenn die Ausschung keine überschüssen Sanre enthält, oder sich das Sisen nicht im ornduslirten Aufland in der Ausschlung findet; auch zur Abscheidung des Braunsteins von Sisen wird die Benzoesaure benutt.

8) Die Bernfteinfaure (Acidum succinicum),

s, 501. Diese Saure trystallistet in burchscheinenden weißen luftbeständigen Prismen, mit ftark abgestumpften Endspisen von 1,55 spec. Gewicht, ihr Geschmak ist sauer und warm, etwas scharf, rein ist sie geruchlos; wird sie über 80° R. erhiet, operesett sie sich zum Theit, wöhrend sich ein anderer Theil sublimitt; im stedenden Wasser ist sie auflöslicher, als im talten; nach Berzelins besteht sie aus 47,600 Koblenstoff, 47,888 Sauerstoff, und 4,512 Wasserstoff. Mit den salzsähigen Grundlagen bildet sie Salze, welche im aufgelösten Justande das rothe Eisensydaus den Sauern als bernsteinsaures Eisensyd mit dunkeloranges rother, oder hraunrother Farbe fällen,

5. 502. Die Bernftelnfaure finbet fich im Bemftein, Portommeneinem Satz untergegangener Baume ber Borwelt; in neuern Beisten wurde fie auch in Berpentinarten aufgefunden; John erhielt

fie auch burch Gabrung guderhaltiger Pflanzenftoffe.

Man erhalt fie aus bem Bernstein, wenn man eine Bereitung. Retorte etwa bis zur halfte mit zerstückeltem Bernstein fullt, die Oberfläche mit trockenem Sand bebeckt, und bep mäßiger Wärme bestillirt. -Es geht zuerst eine wasserige, und bann eine schwachs faure Fluffigkeit über, ben Fortsehung bes Prozestes sent sich ein Kheil der Bernsteinsaure in Nadeln im Hals der Retorte an.

s. 503, Das bernsteinsaure Ratron bient als eins Anwendum ber empfindlichsten Reagentien, um das Eisen von Braun: gen stein zu scheiden; auch Lobalt und Rickel lassen sich dadurch von Eisen trennen. Die Bernsteinsaure selbst wird in der Medicin als ein trampsstillendes Mittel benupt.

9) Die Schleim = pber Milchzuckerfaure (Acidum mucicum seu saccharolacticum).

9. 504. Diese Saure lagt sich aus Milchzuder und vielen Gummiarten barstellen, sie hilbet ein weißes, sandiges, zwischen den Jähren feirschendes Aulver von schwachsaurem Gelchmack, welches zur Auflösung in der Siebhige 60 Abeile, ber mittlerer Temperatur 200 Theile Wasser nöthig bat; laßt man eine in der Siebhige gesättigte Aussölung erkalten, so sepen sich krystallinische. Rinden von unbestimmter Korm ab; in Alfohol ist sie unauflöstlich, sie säßt sich nicht bestilliren, durch Hise wird sie vielmehr sogleich zerseht; sie bildet eigenthümsliche Salze, die meist im Wasser unauflöstlich sind; ihre Bestandtheile sind 34,29 Kohlens stoff, 60,25 Sauersoff und 4,76 Wassersfoss.

6. 505. Man erhalt biese Saure aus Mildhauder, Bereitung. wenn man einen Theil besselben mit 5 Theilen maßig starker Salpetersaure gelind so lange erhipt, bis keine rorben Dampse (1.0)

mehr erfcheinen. Beym Erkalten fallt bann bie Schleimfaure als ein weißes Pulver nieber, burch wieberholtes Auswaschen mit kaltem Waffer kann ste bann von ber beygemengten Klee- und Apfelsaure gereinigt werben.

10) Die Mildfaure, Reiffaure, hefen : ober gymi: fche Gaure (Acidum lacticum).

s. 506. Diese Saure wurde zuerst in sauergewordener Milch aufgefunden, sie sindet sich aber auch in vielen andern von selbst sauer gewordenen Substanzen; im aufgelösten. Sauerteig, in den mit Baffer gekochten Bohnen und Erdsen, Weiß, Rübensaft, wenn man diese Stoffe steben läßt, dis sie sauer werden; sie sinz det sich außer der Milch auch in den übrigen thierischen Flüsseziern, und im Muskelsteisch. — Sie läßt sich auch im reinen Justande nicht krystallinisch darstellen, sondern bleibt unter der Schatt eines Sprups oder Extracts; sie ist mäßig sauer, bräunzlichgelb, diekslichsich masses, die dilbet mit allen dasser und Alcohol leicht auflöslich. Sie dilbet mit allen dassichen Oxyden zerstießliche Salze; Jinkund Siefen werden von ihr unter Entwickelung von Wasserssaufgelöst.

Berettung. 6. 507. Man erhält biese Säure aus ber Milch, wenn man bie Mosten bis zur Ervetene verbunstet, ben Rügstand wit Beingeift übergießt, die Austösung mit kohlensaurem Bley diges rirt, wodurch man milchsaure Bleyaufösung erhält, die man dann, durch einen Strom von Schweselwasserstoffgas zerseyen kann; das Gas fällt das Bley, und die Milchsaure bleibt dann in dem Alkohol ausgelöst, welche man bann durch Abdampsen bis zur Sprupsconsistenz in möglichst reinem Zustande erhält.

14) Die Gallusfäure ober Gallapfelfaure (Acidum gallicum),

6. 508; Man findet diese Saure in vielen vegetabilischen Substanzen, welche einen zusammenzlehenden Geschmack besiden; am reichlichsten sinde einen zusammenzlehenden Geschmack besiden; am reichlichsten sind andern Stossen. Sie bat einen herhen, sauern Geschmack, krystallist in feinen, seidengslänzenden, schoneweißen Nadeln, und draucht 24 Theile kaltes, und 3 Theile kochendes Wasser zur Auftblung; durch Salpetersaure läst sie sich in Kleessäure verwandeln. Bed Erhinung in freyer Luft schmilzs die Galzusssäure, versäuchtigt sich unter weißen gewürzbaft riechenden Dämpsen, und verdrennt mit Klamme unter Zurücklassung einer harten, sehr schwer verdrennlichen Kohle; sie besteht and 57,14 Koblenstoff, 4,76 Wasserstoff und 38,10 Sauerstoff. Sie hat die Eigenschaft, die meisten Metalle aus ihren Auslösungen in Sauren niederzuschlagen; sie fällt das Eisen schwarz, Gold, Silber, Kupser und Ehrom braun, Quecksilber, Wismuth und Columpbium orange, Blen, Spießglanz und Severium weiß.

Bereitung. 9. 509. Erhist man gestoßene Gallapfet behutsam in einer gläsernen Retorte, so sublimirt sich die Gallussaure im hals der Actorte in nadelförmigen und blättrigen Arhstallen, während zugleich etwas brenzliches Del übergeht; reiner erhältman sie, wenn man eine Abkochung der Gallapfet bey gelinder Warme bis zur Trockene abdampft, die trockene dunkelbraume

Mafte zu feinem Aulver reibt und fie in einem verfchloffenen Gefäß mit der doppeiten Menge absoluten Attobot unter fleißis gem Umichatteln bes Gefäßes bigerirt; wird alsbam ber weige geistige Auszug bis zur Trockene abgebunftet, ber Rückland im Baffer gelöft, filtrirt und beb gelinder Warme verdunftet, so bleibt die Saure in trystallinischer Form zuruck.

S. 510. Die Gallusfaure ift eins ber wichtigsten Anwendung Mittel zur Erfennung vieler Metalle; zu biefem 3wed wird ges wohnlich die Gallustinctur angewandt, die außer Gallusfaure zugleich Gerbstoff enthält, und badurch für die meisten Metalle weit empfindlicher ist, als reine Gallusfaure; man erhält biefe

Linctur, wenn man 1 Theil grobgepulverte Gallapfel mit 6 Theis len Alfohol bigerirt.

In technischer Beziehung wird bie Gallusfaure gewöhnlich gleichfalls in Berbindung mit Gerbftoff jum Schwarzfarben und

gur Bereitung ber Tinte benust.

a) Der Grad ber Dipbation ber Metalle hat sehr auf die Korbe ihrer Niederschläge. Einstuß, Gallussäure bilbet mit Eisen nur dann eine schwarze Farbe, wenn es sich zuvor im Zuftand bes rothen Dxyds besand; die Linte wird blasser, wenn bas Eisen weniger oxyditt ift, sie erhält in diesem Fall erk durch zunehmende Oxydation ihre dunkelschwarze Farbes bie schwarze Farbe verschwindet, wenn eine Säure oder ein Alfali zugesett wird, welche die Gallussäure vom Eisenpryd trenft.

# 12) Die pettische Saure ober Gallertfaure (Acidum pecticum).

S. 511. Die pettische Saure wurde erft vor wenigen Jahren bon Bratonnot entbeckt; sie ift im Pflanzenreich febr baufig versbreifet und mit bem Stoff, welchen man früher Pflanzengallerte nannte, fehr verwandt und vielleicht ganz übereinstimmenb; fie scheint die organistrende Substanz der Begetabilien überhaupt zu bilben.

Sie hat eine gallertartige Consistenz, ist taum gefärbt, besist einen merklich sauren Geschmad und röthet das Lackmuspapier; im kalten Wasser ist sie nur sehr wenig, ausöslicher ist
sein siedenden Wasser; sie wird daraus durch Altohol, Sausen, Salze, Zuder in Gestalt einer Gallerte abgeschieden; mit
Hülfe gelinder Wärme entwickelt sie aus den Auflösungen todlensaurer Albalien Kohlensaure; mit den Alkalien bilder sie im Waster leicht ausösliche Salze; läßt man Gallertsaure in einer Schale eintrocknen, so zeigt sie sich in Form durchsichtiger Blätzchen, welche dem Gefäß salt nicht anhängen und im kalten Wasfer nur wenig ausschwellen.

9. 512. Man erhält diese Säure am leichtesten aus Bereitung. weißen Rüben. Man prest den Saft derselben aus, zieht den ausgepresten Rücksand kochend mit durch Safzsäure geschärftem Wasser, wäscht ihn ab und erwärmt ihn mit einer sehr verzbunnten Außblung von Kali und Ngtron; man erhält daburch eine dicke, schleimige, wenig alkalische Flüsszeit, aus welcher Safzsäure die Gallerte ausscheidet, die dann bloß noch gewaschen zu werden braucht.

endung. 6, 513. Das gallertfaure Rafi hat die Eigenfcaft. schon in geringer Menge große Quantitäten Buckerwasser gallert= artig gerinnen zu machen; es eignet fich baburch zur Anwendung in Der Buderbaderen und gur Darftellung von Pflangengallerten aberhaupt, bie leicht verschieben gefarbt und burch Gemurge and

genehm gemacht werden konnen.

a) um eine Citronengelee zu bereiten, nimmt man einen Theil gut abgetropfte gallertformige Saure, rührt fie in 8 Theilen bestillitem Waffer und sest eine kleine Menge reine verdünnte Rali- ober Natronlauge zu, bis die Saure aufgelöst und gesattigt ist, was man leicht durch geröthetes Lackmußpapier erkennt; diese Auflösung erhibt man und lägt 3 Theile Zuder barin zergeben, von welchen man einen Theil an Citronenfchalen abgerieben bat; um nun bas gallertfaure Kali gut gerfepen, fest man zu ber Fluffigkeit eine kleine Menge febr verbunnter Salgfaure ober Schwefelfaure, etwa von ber Starfe bes Effige und rubrt bas Bemifc um, welches balb barauf jum Gelee geftebt.

6. 514. Außer Diefen 12 Gauren, bon welchen mebrere burch Kemperaturerbobung in fogenannte brengliche Gauren übergeben, finden fich im Pflanzenreich und beffen Producten noch biele Sauren, beren Borkommen bis jebt bloß in einzelnen Arten ober Kamilien von Pflanzen, nachgewiesen wurde, von welchen auch mehrere noch problematisch und nicht genügens unterfucht find. Da fie im reinen Buftand bis jest teine nabere Une wendungen besiken, so wird es genügen, die wichtigern berselben bier blog bem Damen nach anzuführen, es geboren babin bie Altonitsaure, Anemoniefaure, Atropiumsqure, Chinasaure, Co-niumsqure, Lacincasaure, Feldabornsaure, Erotonsaure, Katan-biasaure, Lacincasaure, Mohnsaure, Flechtensaure, Schwamm-faure, Pilzsaure, Polygalsaure, Maulbeersaure, Korksaure, Zuderfaure, Wermuthfaure, Kampherfaure, verschiedene fettige Sauren.

#### II. Saure, gefarbte, nicht fruffallifirbare Pflanzenftoffe.

An bie ausgebildeten Oflanzensauren schließen fich mehrere Stoffe an, welche bis jest weder farblos, noch frystallis nifd bargeftellt werben konnten, ob fie fich gleich noch burch Reace tion auf Pigmente und Fällungen, Die fie mit Metallaufis-fungen eingeben, ben Gauren abnlich verhalten, und baber oft auch Sauren genannt werben. Die meisten berselben zeigen ver-schiebene Mobificationen und find mabricheinlich noch einer weis tern Berlegung in nabere Pflangenbestandtheile fabig; es geboren babin ber Gerbstoff ober die Gerbfaure, bas Ulmin mit bem Sumus und ber humusfaure und verschiedene Extractivstoffarten.

#### 1) Bom Gerbftoff ober ber Gerbfaure.

6. 516. Man bezeichnet mit Gerbstoff alle biejenigen Gigenichaften, und Bortom. Pflangenftoffe, welche einen zulammenziehenden Gefchmad men. besigen, im Wasser auflöslich find und die Eigenschaft besigen, mit Eisenperoxphialzen entweber bunkelbmue, ins Schwarze ober Grungefarbte, mit Gallerte ober Eifchlerleim aber in 2Baf-

f 137

fer unauflösliche Rieberschläge zu geben; burch lehtere Eigens ichaft unterscheibet fich ber Gerbftoff wesentlich von ber reinen Gallusfaure; bie faure Reaction, welcher biefer Stoff auch nach forafältigem Auswaschen noch zeigt, veranlagte Dobereiner, ibn Berbfaure gu nennen.

Der Gerbstoff ift im Waffer und verdunnten Beingeist aufloslich, unauflöslich im absoluten Alcohol, im Mether und ben Delen, bat einent berben, jufammengiebenden Gelchmad, er erhare tet, obne gu troftallifiren, in eine braune, fprobe Dlaffe von mufchfichem Butch, ivenn bas Baffer von ihm verflüchtigt wirb; ibre Auflösung in Baffer fallt bas Starfemehl, die Gallerte, ben Evweiß-, Rafe- und Faferstoff und thierischen Schleim aus ihren Auflösungen. Er besteht nach Berzelius aus Guntheilen Roblenftoff, 6. Wasserstoff und 4 Sauerstoff,

Er findet fich in 2 Abanderungen als eisenblaufallender und eifengrunfallender Gerbitoff; ber erftere fallt bas Gifenoxphials blau, fchmarz, ber lettere grun; ber erftere findet fich in ben Gallapfeln, bem hols und ber Ainbe ber Eiche, im Sumach, in ben Granatschalen, in ber Rinbe vieler Laubholzarten; ber lettere in ber Rinbe ber Kichten, Kiefern, in ber Cormentillwurzel, im Thee, in ber China und Bimmtrinbe, im Ratechu.

5. 517. Man erhalt ben Gerbftoff aus Gallabfel, Bereitung wenn man bas magrige Gallapfelextract mit ichwachem Beingeift auszieht, und nach bem Abdampfen bas trockene Extract fo lange mit absolutem Alcobol auszieht, bis dieser auf die Gifenfalze nicht mehr reagirt. Der Mudftand ift Gerbstoff.

6. 518. Der Gerbstoff wird in Verbindung mit Gal: Anwendung lusfaure, wie er fich gewöhnlich in ber Natur findet, baufig als fchwarzes Farbematerial benunt; außerbem ift feine wichtigfle Amvenbung bie gur Leberfabrication, indem ausgebilbetes geber nichts anberes ift, als eine Werbindung bes Gerbftoffs mit ber in ben Thierhauten enthaltenen Gallerte.

#### · 2) Bom Ulmin, Moberftoff, humus und ber hue musfaure.

6. 619. Dieser Stoff bilbet sich am baufigsten butch Berwefung von Pflangen, von Bolgfafern und brganischen Stoffen überhaupt, in reithlicher Menge findet er fich oft im bitumino= fen holy, im Corf, in ber Dammerbe; Bruconnot fand ibn auch im Ruß, Lauguelin in ber Ulmenrinbe, nach welcher er auch Ulmin genannt wurde; wird er im aufgeloften Buftant bem Strom ber poltaischen Gaule ausgesett, fo gieht er fich, einer Caure abnlich, auf die positive Geite, wie dieses ichon im Jahr 1817 naber burch Berfuche von mir nachgewiesen wurde \*), er reagirt fcmach, fauer, und murbe baber in neuern Beiten bon Dobereiner und Sprengel auch humusfaure genannt; er nabert fich in manchen Beziehungen bem Gerbftvff und ber Gal= lusfäure; feine Farbe, Nichtkrystallificbarkeit sowohl rein, als in Berbindung mit Bafen und manche feiner Eigenschaften, bie je nach ben Körpern, aus welchen er gebildet wird, etwas ver-

<sup>&</sup>quot;) 3m sten Seft ber landwirthichaftliden Blatter bon Sofmpl. Arau beb Squerlander, Sette 82 - 841

(14)

fcieben find, macht ve jedoch mahricheinlich, baß er richtiger in biefe Abtheilung von Korpern gestellt wirb,

5. 520. Die Sumusfäure, womit man ben von ans bern organischen Stoffen gereinigten humus ober Dog berftoff verftebt, ericheint im feuchten Buftand als eine ichlünfe rige, schwarzbraune Maffe von großer mafferhaltenber Rraft; 100 Gewichtstheile laffen benm Austrochnen nur 5 Theile feste Gubftang gurud, welche fich beym Austrodnen ftart gufammenzieben und in größere und fleinere unregelmäßige Stucke von mufchli: gem Bruch und glangend ichmarger, bem Gagat abulicher Fathe gerfaften. Auch beym langfamen Abbunften ift fie nicht fabig gu zerfasten. Erpftallifiren, aus ber Luft zieht fie Feuchtigfeit an, ohne jeboch gu erweichen ober fluffig gu werben, fie rothet im feuchten Bufland schwach Lackmuß, vorzüglich wenn sie erwärmt wird, sie bat einen schwach sauerlichen, nachber etwas zusammenziehenden Geschmad; im warmen Waffer ift fie in bedeutend boberem Grab auflöslich, als im talten, vom fiedenden Baffer bedarf feuchte bus mudfaure 150 - 160, von Baffer von 15° R. 2500 Theile und von eiskaltem Baffer felbft 6500 Theile zur Auflösung. - Aus ber Auflölung im fiebenben Waffer icheibet fie fich nicht mehr burch bloges Erfalten, fondern nur bann wieber ab, wenn bas Waffer gefriert, woben fie in ichwarzbraunen Floden gu Boben fallt. Durch funftliches Austrodnen wirb fie im Baffer unauflöslich, wie burch Froft; burch Barme lagt fie fich nicht obne Berfenung verflüchtigen; auch auf naffem Wege zerfest fie fich leicht; wird fie feucht lange Beit ber Luft ausgesent, so bilbet fich eine Schimmelbaut und es entweicht unter Sauerstoffabsorption Kohlensaure; wird fie über 900 R. erhipt, fo wird fie gerftort; ben ber trodnen Deftillation liefert fie Roblenfaure, Roblenftoffoxob, Roblenmaffers ftoffgas, Effigfaure, brengliches Del und Baffer mit Burudlaffung von Roble. Sprengel fand bie aus Corf bargeftellte humusfaure, bestehend aus 28,0 Koblenftoff, 39,9 Cauerstoff und 2,1 Baffer= ftoff. - Sie gebt mit ben falgfabigen Bafen Berbindungen ein, die jedoch nicht krostallistrbar find; auch scheint sie mit mehreren Bafen feine gleichformigen Gattigungscapacitaten zu befigen.

Bereitung. f. 521. Die Humussäure läßt sich am reichsichsten aus Torf abscheiben. Das Verfahren von Sprengel, bessen ich mich gleichfalls wiederholt bediente, ist dieses: Man übergießt den Juvor getrockneten und pulveristrten Torf zuerst mit verzbunnter Solzsäure, um die etwa darin enthaltenen frey alkalischen Stosse wegzuschaffen, filtrirt das Ganze und läßt nun den so gereinigten Torf einige Tage in einem verschlossenen Gefäß mit Ammoniat digeriren; man erhält dadurch eine schwarzbraune Aussölung von humussaurem Ammoniat, aus welchem mandurch Versehung mit Salzsäure die Humussäure in schwarzbrausenen Flocken abscheidet, die nun durch lange fortgesentes unsstützten mit Wasser von der ihr anhängenden Salzsäure gereinigt werden muß. Diese Humussäure fann noch Eisenoxyd und Thom-erde enthalten um sie von diesen zu reinigen, löst man sie noch

Dehrere Diefer Eigenschaften lernten wir erft in neuester Zeit burd b. Dr. Sprengel aus feiner ichabbaren Abhandlung über ben Pflanzenhus mus naper tennen (Raftner's Archiv ber Naburlehre, Bier Band, 1826. S. 246).

einmal in toblenfaurem Ratron auf, woben biefe beiben Stoffe nnaufgeloft guruchleiben und bas humusfaure Ratron auf bies

felbe Art burch Salzfaure gerfest wirb.

a) Beym Aussüßen ber auf einem Filtrum liegenden humusfaure bleibt das Aussüßwasser so lange ungefarbt, als die
auf dem Filtrum liegende humussaure noch mit etwas von
der Saure verunreinigt ist, durch welche sie von ihrer Berbindung mit einem alkalischen Stoff getrennt wurde; so wia
aber diese Saure mehr und mehr verschwindet, so löst sich
auch die humussaure im Basser wiederum auf und farbt
bieses weingelb.

5. 522. Die humussaure ift frey und in ihren ver: gingus ber schiebenen Berbindungen mit Bafen in Form von bus bumussaure mussauren Salzen bas vorzüglichste Nahrungsmittel bem auf die Beger wahnsthum ber Pflangen. Die humussauren Salze von Kali,

Ratron und Ammoniat sind in Wasser sehr auflöslich; weniger auflöslich find die von Bittererbe und Kalterbe; sehr wenig aufslöslich find die von Baryt, völlig unauflöslich im Basser sind die bastich humussauren Salze von Thonerbe und Cisenpervryd. Bon ihren nähern Verschiedenheiten wird weiter unten in der Agronomie beym humus und den Acereben die Reda seyn.

- Bom Extractivitoff. 6. 523. Dampft man die magrigen ober weingeistigen Aufr guffe ober Abtochungen von Pflanzen ab, fo bleibt als Rucftand ber fogenannte Extractivstoff, welcher haufig etwas fauer reag girt. — Ein foldes Extract tam baber eine Zusammensenung febr verschiedener Bestandtheile seyn. Man nahm fruber in jebem Extract einen Stoff ale hauptbafie an, welchen man Extractibstoff nannte; es zeigte fich jeboch balb, bag biese Benennung febr unbestimmt ift, und man bezeichnet bamit baber in neuern Beiten naber eine Gattung von Stoffen, die felbft wieder in mebrere Arten zerfallen, beren einzelne mirtfamen Stoffe man moglichst isolirt darzustellen sich bemühte. Es läßt sich so ein süßer, feifenartiger, gerbenber, farbenber, harziger, gummiger, narcostifcher unb bittrer Extractivftoff unterfcheiben. Ben mehreren Diefer Extractivftoffarten gelang es bereits, die in ihnen enthaltes nen einfachern Stoffe abzuscheiben; fie laffen fich auf verschiebene Arten von Pflanzensaure, Buder, Gummi, Gerbftoff, Sarze, Pflanzenalcaloide und Farbftoffe gurudfubren; ale noch nicht weiter gerlegt bleiben uns bier ber bittere und feifenartige Extrace tipftoff zu betrachten übrig.
- Bittrer Extractinst off.

  5. 524: Der bittere Extractinstoff sindet sich in sebr-vielen Pflanzen, er ist ditter, untrykallisstar, in Wasser und wassers baltigem Weingeist löslich, Lackmuß häusig an der Luft erwas rötbend, der Luft ausgesest, bräunt er sich dald, im trocknen Zustand ist er spröbe, von muschligem Bruch, schwerer als Wasser; in Wasser aufgelöst, fällt er mehrere Metallsalze mit eigenz thümlichen Farben, namentlich erfolgt diese Källung siets mit Blevsss, dauch mit Eisen, Kupfer, Quecksisder und Sild versändet sich dabey mit den Metallsorphen und fällt als unausbeslich zu Boden; zuweilen färbt der Extractivssoff auch nur die Aussöfung dieser Salze ohne Bildung

(16) eines Niederfchlags. Ben den einzelnen Pflanzenatten zeigt dies fer Extractivftoff viele Modificationen; wahrscheinlich ist er daben seicht wieder in weitere Belandtheile zerlegdat; gewöhnlich bez zeichnet man die einzelnen Arten des dittern Extractivstoffs nach den Pflanzen, in welchen er sich sindet; man unterscheibet so Aloeditter, Bryonin (Bitter der Wurzel von Bryonia alda), Kaffeeditter ober Kaffeestoff, Hopfenditter, Scillitin (Bitter der Meerzwiedel), Quasien (Vitter der Quassia) und andere.

b) Seifenartiger ober travenber Extractivftoff
(Saponin).

S. 525. Dieset Extractivstoff sindet sich in den Blättern und Wurzelrinden bes Seisenkrauts (Saponaria officinalis) verschiet dener Seisendaume der Gattung Sapindus, in den Wurzeln von Polypodium vulgare, in der Jasappenwurzel und andern Manzen. Er ist braun, durchsichtig, dart und brüchig, zieht die Keuchtigkeit der Luft nicht merklich an und hat einen eigenthums sichen und anhaltend im Halse krahenden Geschmack, er röthet etwas Lacknug, er löst sich in Wasser seinen Krahendusmenden Flüssigkeit auf, wird übrigens von keinem Metallsalz, selbst nicht vom essiglauren Bled gefällt. — Man erhält diesen Stoff, wenn man das währige Extract der Seisenkrautwurzelmit beißem, waßrigen Alkohol auszieht und das Ausgelöste abs damyfti

#### III. Reutrale Pflanzenstoffe.

s. 626. In bieser Abtheilung stehen die sich vorzugsweise neutral verhaltenden Pflanzenstoffe, in welchen das Berhältnis zwischen Sauerstoff das nämliche voer ziemlich das nämliche ist, wie im Wasser, und die teinen oder nur sehr wenig Sticksoff enthalten. Es gehören dahin das Gummi, der Pflanzenschleim, das Stärkemehl, der Jucker und die Holzsafeser.

#### 1) Das Gummi, Acacin.

hes von verschiebenen Acacienarten (Acacia vera, gummisera und Senegal) erhalten wird; auch viele Pflanzen unferes Climas ents Palten es in verschiebenen Modificationen; das sogenannte Alb bumen mehreret Samen Besteht vorzüglich aus Gummi; auch eine farblose, durchsichener Bäume schwint es alls. Es ist eine farblose, durchsichtige, spröbe und starre Substanz, welche sowohl im kalken, als beigen Wasser, nicht aber in Alkobol auflöstich ist, und sich daber aus seiner wäßrigen Aussolung durch interfolgen sie ist instationen gestellt und sätzerischen Deten ist es und under die es ist nicht krystallistvar; seine Aussolung in Basser ist klar, aber klebrig. Es bildet einige in Wasser und anstern Oryzben, die es zuweilen selbst aus Salzaustösungen fällt; es wurden, die es zuweilen selbst aus Salzaustösungen fällt; es wurden, dusgelostes Kielestali niedergeschlagen und durch schwerfelfaures Eisenperoryd zu einer Gallerte verdickt. Es bestehn und Berzelius aus 41,94 Kohlenstoff, 51,61 Sauerstoff und 6,45 Wasserstoff.

(17)

Das Summi findet sehr mannichfaltige Apwendungen gut Appretur der Zeuge, besonders der seidenen, zum Berdicen der Linten, der Beigen und Druckfarben in den Kattundruckerepen, zur Baffermaleren, zur kunftlichen Bereitung don Pflanzeimils den, um Dele und Fettigkeiten im Baffer zu suspendiren, als ein einwicklindes und nabrhaftes Mittel in der Medicin.

#### 2) Der Pflangenichleim.

9. 528. Er findet sich im Pflanzenreich in verschiedenen Mobisicationen sehr verbreitet, welche zum Theil eigenthumliche verschiedene Benennungen erhielten, es gebort daber der Erasgant, das Cerasin, Prunin, das Bassorin im Bassoragummi, der Salep von den Orchiben, verschiedent Abanderungen dieser Schleime in den Aprikosen, Mandeln, im isländischen Moos, in vielen Murzeln und Awiedeln.

in vielen Wurzeln und Zwiedeln.
Die wesentlichen Merkmale dieser Pflanzenschleime sind 1) Unaussölichkeit im kalten Wasser, Alkobol, Aether, setten und ätherischen Delen und Aussölichkeit im warmen Wasser, durch das erstere unterscheiden sie sich vom Gummi, durch das leztere nähern sie sich dem Stärkemehl; 2) Fäbigkeit, mit kaltem Basset zu einer gallertartigen Masse aufzuquellen; 3) sich durch Ibd nicht wie Stärkemehl zu färden; 4) verschiedenes Verhalten gegen Retallaussölungen; der Scheim von Tragant und Pflaumen wird in seines verdunnten Aussölung im Wasser den und Kieselkalisdung nicht getrübt, Blevzuckers aussölung ein und Kieselkalisdung nicht getrübt, Blevzuckers aussölung trübt sich etwas, Blevertract bildet einen Riederschlage.

In vielen Pflanzen unseres Climas find Gummi und Schleis me zugleich enthalten, burch wieberholtes Ausspülen mit taltem Baffer läßt fich baber ersteres von letterem trennen.

Die Schleime konnen in vielen Fallen ben Gummiarten abna lich angewandt werben, fie find ebenfalls febr nabrhafte Mittel.

# 8) Das Stärkemehl, Stärke ober Kraftmehl (Amylon).

6. 529. Das Stärkemehl macht einen Hauptbestandtheil als ler mehligen Körper bes Pflanzenreichs aus. Es besteht aus kleinen mikroscopischen Kügelchen, ist obne Geschmadt und Geiruch, unaussöslich im kalten Basser, Alkobol, Nether, fetten und ätherischen Delen, aussöslich dagegen im kochenden Basser; und mit diesem benm Erkalten einen Kleister bildend; mit frevem Jod färbt es sich blau, durch schwaches Kösten verwandelt essich in eine dem Summi ähnliche Substanz, welche im kalten Basser aussöslich und nicht gährungsfäbig ist, durch stundenzlanges Kochen mit Wasser und etwas Schwesselsaure verwandelt es sich in Zucker, welches auch schwasselssum keis durch freywilzige Zerseung geschieht. Er ist der schwerfte der die jest näher untersuchten Pflanzensublanzen; ich fand das bec. Gewichtes des heiden zu 1,614, des ebenso getrodneten Stärkemehls von Aatstoffeln = 1,614, des ebenso getrodneten Stärkemehls von Triticum spelta = 1,504 \*).

<sup>\*)</sup> Unterfuchungen aber bas free. Gewicht ber Samen und nabern Bestande theile bes Pfangenreichs. Abbingen als Differtation im Jahr 1825 und im Jahr 1827 in Raftners Archiv ber Raftnerbiffenichaften.

VI:

(18) Roblen: Baffers Es besteht Gaitet, itoff, ftoff. 49,455 7,004 nach Bergelius, die Kartoffelstärke aus 43,481 6.77 43,55 49.68 nach Gan-Luffac. bie Beigenftarte dieselbe schwach

nach Marcet. 35,7 58.1 6.2 aeröftet Das Startemehl liegt im Bellgewebe ber Pflanzen, es finbet fich 1) in ben Camen vicler Pflangen, fowohl in ben Cotilebos, nen, als im Albumen berfelbens 2) in febr vielen Burgeln, votzüglich in Burgeltnollen, in ben Kartoffeln, Baunruben, Dr= chiben; 3) im Stamm mehrerer Monocotylebonen, befonders ber

Palmen, nie aber im Stamm und ben Bweigen ber Dicotyledonen. titung. . . 6, 530. Es läßt fich burch Answaschen mit kaltem Baffer aus vielen Pflanzen leicht abscheiben. Durchknetet man Betreidemehl oder gerriebene Kartoffeln, in bichte Leinwand gebunden, wiederholt mit faltem Baffer, fo erhalt man eine mil: chigt weiße Aluffigfeit, aus welcher fich die Starte in ber Rube absett

6. 531. Das Starkemehl ber einzelnen Pflanzenar= Merichiebene ten zeigt manche Berichiedenheiten; bie wichtigern find Stattemebl: · biese:

1) Die Kartoffelstärke ift weit gerreiblicher als bie Beigene farte, befint einen eigenthumlichen Glang, besteht aus größern Kornern, lagt fith ben einer etwas geringern Temperatur in Rleifter verwandeln, enthalt mehr hygroscopisches Waffer und befint ausgetrochnet ein großeres specifiches Gewicht, als Getreidestarte.

2) Das Sanmehl, welches man aus Gerste burch Auswafchen mit faltem Waffer erhalt, ift nicht reine Starte, fondern enthält zugleich einen im fiedenben Baffer unauflöslichen Stoff, welchen Proust Sordeine nannte; nach Marcet besteht er aus 44,2 Roblenftoff, 47,6 Sauerftoff, 6,4 Wafferstoff und 1,8 Stide ftoff; nach Braconnot ift es fein einfacher Stoff, fonbern ein Gemeng von Starte, Solzfafer und fleberartigem Stoff.

3) Das Stärkemehl bes Reißes ift leichter aufloslich, schon

ben 46° R fangt es an, fich in Baffer aufbulofen.
4) Das Startemehl ber Palmen ift unter bem Ramen Sago ben und im Banbel, es ift in Diefer Korm tein unveranbertes Starkemehl, sondern durch Trocknen in bober Temperatur schon zum Theil in einen gummiartigen Stoff übergegangen, und baber auch im kalten Baffer etwas auflöslich; auch aus Kartoffelftarke läßt fich eine abnliche Sago bereiten; ich fand das spec. Gewuht ber Sago aus Palmen = 1,450, bas ber Kartoffelsago = 1,595.

5) Das Inulin findet sich in vielen fasrigen Wurzeln, na= mentlich in ber Alant = und Angelikawurzel, in ben Knollen von Helianthus tuberosus und Dahlia pinnata; es bildet einen

Hebergang von Starke in Schleimzucker.

6) Die stärkemehlartige Kaser, welche zurückleibt, wenn Berriebene Rartoffeln fo lange mit Baffer behandelt werden, bis biefes nichts mehr bavon aufnimmt.

#### 4) Der Buder, Saccharum.

6. 532. Er ift im Pflanzenreich außerst verbreitet, er zeich= net fich burch fugen Geschmack, Auflöslichkeit in Baffer und wäßrigem Beingeist, und im reinen Justand durch Krystallistes barteit und Farblofigfeit aus; er verbrennt mit eigenthümlichem Geruch; er findet sich in 2 wesentlich verschiedenen Arten: 1) als gabrungsfäbiger Jucker, welcher der Weingahrung fabig ist, und sich unter Mitwirkung von Basser und Kerment in Weingeist und Kohlensaue verwandelt (Jucker im engern Sinn), und 2) als nicht gabrungsfähiger Jucker. Bon beiden Juckerarten sinden siese Varietaten.

h. 533. Der gährungsfähige Juder findet fich als a gemeiner Rohrzuder, in Octaebern und Burfeln troftallis firbar von 1,606 (pec. Gewicht, benm Reiben und Zerbrechen phosphoreseirt er im Dunkeln; er findet sich im Saft des Juderrohrs, Mays, ber Aborne, verschiedener Palmen, nammntlich der Datteln, der Kunkelrüben und verschiedener abns licher Burzeln, in den Melonen und vielen sußen Früchten. b) Griesiger oder krumlicher Zuder in kleinen kugligen Un-

b) Griefiger ober krumlicher Buder in kleinen kugligen Uns häufungen, nicht in regelmäßigen Arnstallen anschießenb. Es gebort babin ber Stärkezucker, Weintraubenzucker, Honigs zucker, ber Zucker ber Säfte vieler Obstarten; er ist bochs ftens halb so suß, als ber gewohnliche Zucker.

e) Schleimzucker, er ist gar nicht in fester Form barstellbar, baufig mit bem gemeinen und trumlichen Juder in Berbins bung vorkommenb. Er findet sich in sehr vielen Pflanzen unseres Climas, in unsern Obstarten, grünen Hulfenfrüchten, vielen Wurzeln; er bilbet benm Eindicken bie Spruparten.

6. 534. Der nicht gahrungsfähige Buder finbet fich als:

a) Mannazucker (Mannit) im Saft mehrerer Eschenarten. b) Glycion ober Glycirrhizin, womit man den sußen Extractivation floff des Süßholzes bezeichnet.

o) Milchzucker in ben Molken ber Milch, Die harteste Buders art von schwach sauerlichsugem Geschmad von 1,543 spec. Gewicht in weißen 4seitigen Saulen krosallisirbar.

J. 535. Die Zuckerarten sind in ihrem reinen Zus Bestandtheite stand unter sich und der Stärke sehr ähnlich zusammens der Buckerart geset; ihr oft gleichzeitiges Vorkommen, und der tein. eichte Uebergang der Stärke in Zucker scheinen hierauf zu bes nuben und machen es wahrscheinlich, daß sich in der kunstlichen Zuckerbereitung aus inländischen Pflanzen noch viele Fortschritte erwarten sassen. Es besteht der

Rohlentoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Rohrzuder aus 41,48 Eh. 51,47 Ch. 7,05 Ch. nach Berzelius, Stärfezucker — ,37,29 — 55,87 — 6,84 — nach Saussucker, Wilchzucker — 39,47 — 53,36 — 7,16 — nach Berzelius.

Rocht man ben Milchzucker mit Wasser und 5 Proc. Schwestelläure, so wird er süßer und verwandelt sich in gabrungsfähisgen Juder. Döbereiner betrachtet den krostallisten gemeinen Juder als aus gleichen Antheilen Wasseritoff, Kohlenstoff und Sauerstoff bestehend, eber als aus gleichen Antheilen Kohlensturch und Alkohol, in welche er sich den Gerchen auch wirklich verleit; er begründete hierauf ein Mittel, den Judergehalt manscher Substanzen aus der Wenge Kohlensaure zu bestimmen, die sich der Gabrung aus ihnen entwickelt, ihre Menge beträgt ummer 48,8 Proc. der Sewichtstheile des zersepten Juders.

Anwendungen 5. 636. Der Zuder hat außer seiner Anwendung bes Anders. als Bersüßungs = und Nahrungsmittel die Eigenschaft; die Austödlichkeit perschiedener Erben zu befördern, Zuder in Wasser aufgelöst kann die Halfer seines Gewichts Kalkerde aufglien; er bat die Eigenschaft, mehrere Metallalze zu zerseben, woben er sich mit den Metalloxyden zum Theil verdindet und duf sie desoxydirend wirkt; er dient in wäßriger kölung in größer Menge genossen als das beste Mittel der Verzistungen durch Aupfersalze, indem er sie schwerer auslöstich macht; mit Gummi, mit Alee:, Weinstein = und Essisture verbindet er sich zu zähen Massen.

5) Die Pflanzenfaser.

g. 537. Entzieht man Pflanzenkörpern burch wieberholfes Bebandeln und Auslaugen mir Wasser, Weingeist und verdünneten Sauren in der gewöhnlichen Temperatur und in der Siedbhige alle auflöglichen Stoffe, so bleibt zulest die Pflanzenfaser zwrück; sie bildet die Grundlage aller festen Theile der Pflanzen.

zurück; sie dilbet die Grundlage aller festen Theile der Pflanzen. Der Pflanzenfaserstoff ist fest, im reinen Justand weiß, ohne Geruch und Geschmack, hygroscopisch aber unaustöslich in Basser, Alkohol, Aether, setten und ätherischen Delen, von kastiger Textur, in der Art der Dichtigkeit und des Baus sehr verschieden, in mehreren Holzarten, wie im Eichendolz und Edenholz sehr in horden, in andern, wie in vielen krautartigen Pflanzen, im Flachs und Hanf, sehr geschmeidig und diegsam, in andern mehr schwammig, blättrig, zellig, wie im Kork und Mark vieler Pflanzen.

Bestandineite. 6, 639. An der Luft hinlänglich erhist, entzündet sich die Holzfaser und verdrennt; ben der trockenen Destillation zersetzt sie sich in Holzesig, brenzliches Del, Koblenwassersiosig, des Johnschlenstere, Roblenfofferundgan und Apple; durch Schwesfelsaite läßt sich die Holzfaser und alle Substanzen, welche dats aus bestehen, wie Holz, Papier, Leinmand; in einen gummiartigen Stoff, und durch langes Kochen in krümlichen Inder (Stärtezucker) umwandeln. Wied sie in ihre einsachern Bestandtheile zerlegt, so erhält man aus Koblenkoss. Sauerstoff.

getrocknetem Eichenholz 52,53 Thl. 41,78 Thl. 5,69 Thl. Gayz — Buchenholz 51,45 — 42,73 — 5,82 — Luffac. reinem Flachs 42,81 — 51,7 — 6,6 — 1 nach Baumwollenfasern 42,11 — 52,83 — 5,06 — Utre.

Nach Thenard, Gap-Lussac und Proust scheint die reine Holzfaser immer ben Sauerstoff und Wassertoff in dem zur Wasserbildung nöthigen Verhaltnis zu enthalten, und die Jusammenfenung der reinen Holzarten überhaupt zu gleichen Theilen Kob-

fenng ber reinen Holzarten überhaupt zu gleichen Theilen Robkenstoff und Wasser bessen Ciementen nach angewommen werden zu können \*).

g. 539. Wichtigere Abanderungen bet Holzfaser find 1) bas Medullin ober die Marksubstanz ber Pflanzen; 2) ber Korkstoff in ber Oberhaut mancher Straucharten und Baume; 3) bas Fungin ober ber Schwammstoff, in ben meisten Schwammen bie Stelle

<sup>&</sup>quot;) Poggendorfe Unnalen ber Phofit, Jahrg. 1828. Eb. 12. C. 268.

ber Holzfaser vertretenb; 4) bas Vollenin, im Vollen, bem

mainlichen Samenstaub ber Pflanzen. 5. 540. Die holzfafer bient uns im holz als Baus Anwendung und Brennmaterial, und in technischer Beziehung auf bie manchfaltigite Art; in ihrer biegfamen Form im Baft, hauf, Klachs und ber Baumpolle bient sie Ju flechtwerken, Zeuchen und Papier, woben sich biese feinern Pflanzensafern burch bie Operationen bes Bleichens oft völlig von Farbstoffen gereinigt, weiß barstellen lassen. — Ben zweckmäßiger Behanblung läßt sich ber Holzstoff nach Autenrieths Bersuchen felbst als Rabzrungsmittel benupen; man zertheilt zu biesem Zweck bas Holz zuerft in feine Sagipane, zieht gunachft alles in Baffer Losliche burch wiederholtes Einweichen und Austochen aus, und fest es bann mehrere Mal ber Sibe bes Bactofens aus, worauf man es wie Getreibe zu feinem Mehl mahlen läßt; so zubereitet hat es einen bem Weizenmehl etwas ahnlichen Geruch und Geschmad, eine etwas gelbliche Karbe, läßt sich mit Sauerteig von Beizenmehl gur Gabrung bringen und giebt ein loderes homo-genes Brob; mit Waffer gefocht giebt bas holzmehl eine fteife, gitternde Gallerte, wie Grarfemehl \*).

IV. Bafifche vegetabilifche Substangen, vorherrichend aus Roblenftoff und Wafferstoff mit wenig Sauerftoff, mit teinem ober nur febr wenig Stidftoff beftebend.

Die hierher geborigen Stoffe zeichnen fich burch größere Brennbarteit bon ben übrigen Pflanzenftoffen aus; fie find theils fluffig, theils feft, lentere gewöhnlich in bobern Temperaturen schmelzbar, auflöslich in Altohol und Aether, aber nicht in Baffer.

1) Altobol aber reiner Beingeift.

. 6. 542. Man verstebt unter Alfobol ben reinsten, mafferfreuften Beingeift; er findet fich zwar in ber Natur noch nicht gebilbet , erzeugt fich aber febr baufig aus zuckerhaltigen Gaften ben ber Weingabrung. Er ift im reinen Buftanb tropfbar fluffig, farblos, bon burchbringendem Geschmad und Geruch, febr entzündlich mit ichwachem Licht ohne Rauch und Auß brennenb. pon 0,791 (pec. Gewicht') er verbunftet leicht, fiebet ben 64° R. gefriert aber erft ben 63° R unter bem Gispunct. — Dit Baf= fer ift er in allen Berbaltniffen mischbar; mit zunehmendem Baffergehalt wirb er schwerer, baber fich seine Starte burch Araometer bestimmen lagt, welche man auch Alfobolometer nannte, wenn fie mit einer bie Starte bes Weingeistes naber bezeichnenben Eintheilung verfeben find; er loft viele, befonbers harzartige, in Buffer annauffosliche Stoffe auf; organische Stoffe fichert er gegen gaulnig, er verbalt fich gegen mebrere Sauren wie eine Baffe, indem er fich mit ihnen in der Barme zu eigenthümlichen Fluffigkeiten, zu ben Aether : und Naphtbas arten ober fogenannten berfüßten Gauren perbindet; in ben erftern enthält er bon ber angewandten Saure nichts mebr, in ben letten enthält er noch etwas, jedoch nur in geringer Menge.

Siebe Brof. Autenrieths Anleitung jut Brodbereitung au! Sola. Stutt gart 1817, und Boggenborfe Annalen b. Phofit. Jahrg. 1828, Th. 12. G. 268.

(22)

Besandtheile 9. 543. Der Affohol besteht aus 2 Antheilen Kohdes Attobols: lenstoff, 1 Sauerstoff und 6 Wasserstoff, der Altobols
dunst läßt sich als aus gleichen Kaumtheilen blbildendem Gas
und Wasserdampf auf einen Raumtheil condensitt ansehen; er
besteht nach Saussure dem Gewicht nach aus 51,98 Kohlenstoff,
34,32 Sauerstoff und 13,70 Wasserstoff; der Schwefels Aether bes
steht nach Berzelius aus 65,313 Kohlenstoff, 21,358 Sauerstoff
und 12,329 Wasserstoff.

Bereitung. §. 544. Der Alfohol kann nicht unmittelbar kunftz lich zusammengesest werben, er ist immer ein Product der Weinsgährung; um ihn concentrirt zu erhalten, unterwirft man die weingestsbaltige Flüssigkeit einer wiederholten Destillation und entzieht ihm die letten Antheile Wasser durch Galze, durch ausz geglühte salzsaure Kalkerde, Gyps, dassich kohlensaures Kali; Sommerring zeigte, daß sich auch thierische Häute zur Concentration des Weingeistes benuben lassen, indem sie die Eigenschaft bestop, das Wasser aus wäßrigem Weingeist, welchen man in sie einschließt, durchzulassen, während der Weingeist concentrirt zus rückbleibt.

Nawendun.

g. 545. Der Gebrauch des Weingeistes ist höchst gen. mannichfaltig. Er dient uns als Auflösungsmittel vieler Stoffe, der Harze, äbenden Alkelien, der zerklestichen Salze, dep vielen chemischen Operationen, zur Bereitung von Firnisen, zur Darstellung des reinen Aehkalis, zur Abscheidung verschiezdener Salze,, zur Zubereitung, verschiedener zusammengesepter Körper, der Raphthen, Aether und versüßten Säuren, Lincturen, Liqueure; er ist eines der besten Mittel, thierische und Pflanzzenkörper gegen Fäulniß und Zerstörung zu schützen; er dient in den Weingeistigmpen als Bernnmaterial; als stärkendes, reizzendes Nahrungsmittel, und als Medicament wird er theils mit Wasser verdünnt, theils in Verbindung mit verschiedenen andern Staffen häusig angewandt.

### 2) Metherifche Dele.

5. 646. Die atherischen Dele erhielten auch bie Benennung flächtige ober wesentliche Dele; sie sind im Pflanzenreich sehr verbreitet und die Ursache bes Geruchs ber Pflanzen; viele Pflanzen enthalten sie nur in so geringer Menge, daß sie aus ihnen

noch nicht concentrirt abgeschieden werden tonnten.

Sie bestigen einen starten burchdringenden Geruch, einen scharfen reizenden Geschmack, verstüchtigen sich, ohne auf den Körpern, von welchen sie verdunften, fette Flecken zurückzulalsen; in der gewöhnlichen Temperatur sind sie stülsig, von schr verschiedener Farbe, die meisten sind gelblich weiß, weiß und gelb, einzelne auch roth, grün oder blau; im Alfohol sind sie reichlich, im Basser nur wenig austöslich, die meisten sind leicheter als Basser, einzelne, wie das Zimmt- und Nelkenol, schwester; in der Kälte erstarren sie, ben der Siedhige des Wasserter; in der Kälte erstarren sie, ben der Siedhige des Wasserberschichtigen sie sich schnell, durch Absorption von Sauerstoff verdichts lassen sie sich zu harzartigen Substanzen, durch die Flamme eines Lichts lassen sie sich anzünden, ohne vorber erhigt zu werzden, und verbrennen unter Absah von viel Rauch und Kuß.

Sie find ben Aetherarten abnlich jusammengefest, sowohl von biefen, als bem Altobol unterscheiben fie fich burch größern

(23)

Ashlengehalt; das Pfessermünzöl besteht nach Göbel aus 75,1 Kohlenstoff, 13,4 Wasserstoff und 11,5 Sauerstoff, das Fenchelöl, aus 75,4 Kohlenstoff, 10,0 Wasserstoff und 14,6 Sauerstoff.

G. 547. Man erhält biefe Dele, wenn man ftark Beretung. riechenbe Theile ber Pflanzen, Blätter, Rinden, Blüthen mit Baffer gemengt bestillirt; bas Wasser geht in diesem Fall mit etwas Del gemischt in die Vorlage und schebet sich, vom Wasser ab, sobald diese damit gesattigt ist. Entbalten die Pflanzen nur sehr wenig ätberische Dele, so erhält man bep diesem Versfahren nur ein ätherisch riechendes, sogenanntes abgezogenes voer bestillirtes Baffer. — Uebergiest man die riechenden Pflanzenstoffe vor der Destillation mit Weingeist, so geht das ätherrische Del leichter in Verbindung mit Weingeist über; man ershält daburch sogenannte geistige Wasser.

hätt daburch sogenannte geistige Wasser.

- S. 548. Die atherischen Dele zeigen außer ihrem ver- Berswieden schiedenen Geruch, vorzüglich in Farbe und Gewicht; viele atherische Berschiedenheiten, die wichtigern ber in Deutschland mehr wehrer im Gebrauch vorkommenden atherischen Dele sind folgende, woden wir zugleich Farbe und spec. Gewichte behfüzgen, lestere mach den neuern Untersuchungen von Brandes und

Reich \*).

| e Dele               | Farbe        | Gewicht |
|----------------------|--------------|---------|
| Schafgarbenblüthenöl | blau         | 0,8520  |
| Terpentinol reines   | mafferbell . | 0,8725  |
| Citronol             | gelblich     | 0,8786  |
| Bergamottol          | blaßgelb     | 0,8856  |
| Drangenblüthöl       | röthlichgelb | 0,9085  |
| Sevenbaumöl          | wafferhell   | 0,9155  |
| Wachholderbeerenol   |              | 0,9350  |
| Cajeputol            | blaßgrün     | 0,9474  |
| Lavendelol           | gelblich.    | 0,9480  |
| Pfeffermungol        |              | 0,9550  |
| Ruminelol            | blaßgelb     | 0,9598  |
| Baldrianmurzelöl 💮 🐪 | blaßgrün     | 0,9650  |
| Krausemünzol .       | blaggelb     | 0,9696  |
| Wermuthöl            | gelb         | 0,9725  |
| Melissenol           | farblos      | 0,9750  |
| Calmusöl             | blaßgelb .   | 0,9950  |
| Unisöl               | gelblich     | 0,9958  |
| Fenchelol            | farblos      | 0,9995  |
| Peterfiliensamenöl   |              | 1,0150  |
| Gewürznelkenöl       | <b>-</b> -   | 1,0660  |
| Zimmtol.             |              | 1,0740  |
| Saffafrasol          | \ <u></u>    | 1,1420  |

<sup>\*)</sup> Archip des Apothefervereins im nordlichen Dentschland. Lemyo, 1827. 21ter Band. 2. Beft. Seite 135.

(24)

unwendum: 6. 649. Die atherischen Dele bestigen in technischer gen. Beziehung, als Medicaments und um andern Stoffen verschiedene Gerüche zu ertheilen, vielsache Anwendung. Sie dies nen zur Austölung der Harze vorzäglich zur Bereitung von Lackstrussen; als reizende äußere und innere Medicamente dienten sie vorzüglich zur Verfertigung wohlriechender Lincturen, Lisqueure, Galben; sie sind vielen niedern Edieren, vorzüglich aus der Familie der Insecten, zuwider, so daß sie auch oft benust werden, um diese von Kleidungsstücken und Naturproducten abs zuhälten.

#### 3) Kampher, Camphora.

S. 550. Der Kampber läßt sich als ein in gewöhnlicher Bemberatur festes ätherisches Del ansehen, er ist im reinen Buftand weiß; durchscheinend glänzend, krystallinisch, sest, bon durchdringendem eigenthümlichen Geruch und Geschmack, auf dem Wasser schwicht, in Alkohof ist er leicht, in Wasser nur sehr wenig aussöslich, don letterem werden hiezu 525 Theile auf 1 Theil Kampber erfordert, auch in setten und ätherischen Delen ift er löslich; er entzündet sich leicht und verdrennt mit heller viel Rauch und All verdreitens der Flamme; an der Luft verfliegt er, ohne etwas zurückzulassen; durch Sauerstoff läßt er, sich nicht, wie die übrigen äsherischen Dele, zu einem Harz verdicken; er besteht nach Gobel aus 74,67 Koblenstoff, 14,09 Gauerstoff und 11,24 Wasserstoff.

Bortgumen 6, 551. Wir erhalten ben Kampber gewöhhlich von und Borie bem in China und Japan wachsenden Kampberbaum tung. (Laurus Camphora): in geringer Menge lassen sich auch aus verschiedenen andern Pfianzen, welche atherische Dele ente halten, kampberartige Stoffe erhalten, namentlich seht sich so aus Salben, Majoran und Nosmarinöl etwas Kampber ab; auch läßt sich ein kunstiger Kampber erhalten, wenn man salzsaures Gas durch aberische Dele streichen läßt; diese kunstlichen Kamp

pberarten weichen jeboch febr von dem natürlichen ab.

Anwendum 9. 552. Die Anwendungen des Kampbers sind des gen der Kam; nen der atherischen Ocle abnlich, er dient zur Bereisports. tung gewisser Lackstrnisse, indem er die Aussolung manscher Kanze, z. B. des Kopals. in Weingeist befürdert; in der Medicin-wird er als kräftiges reizendes und zertheilendes Mittel angewandt; auch wird er zuweilen den Naturproducten als Schub gegen die Zerstörungen durch Insecten angewandt; indem er diese durch seinen starten Geruch abhält. Zuweilen wird er auch zur Verfertigung sogenannter chemischer Ehermometer des mitt, indem er in der Märme in währigem Weingeist in höher rem Grad aussöslich ist, als in der Kälte; und sich daher aus einer solchen Aussöslung den Berminderung der Lemperatur in mehr oder weniger zahlreichen Flocken krystallinisch niederschlägt.

#### 4) Sarge.

S. 553. Die Barge finden fich in den Pflanzen baufig in Begleitung ber atherischen Leie; fie find in ber gewöhnlichen Temperatur mehr ober weniger fest, werden burch Reiben elektrisch, erweichen in der Warme und schmelzen, in Waster find sie unaustöslich, in Weingeist lösen fie sich sammtlich auf, ihre

Farben find meift gelblich und braunlich, gewöhnlich find fle leichter, als Baffer; fie entzunden fich beb erhöhter Cemperature und ebrennen mit starter Flamme unter Verbreitung von viel Ranch. Sie losen sich in alkalischen Laugen auf und bilben dam mit in Waster und Weingeist auflosliche Verbindungen, soger nannte Harzseien, welche sich durch Sauren wieder zersesen.

5. 554. Man theilt die harze in hartharze, Beich: Berichieben. barze und Balfame ober harze mit atherischen Defen. beiten ber harze.

1) Die hartharze sind ben der gewöhnlichen Temperatur fest, spröde; brüchig von muschligem, fettglänzenden Bruch, gewöhnlich etwas schwerer als Wasser von 1,014—1,22 spec. Gewicht; es gehört dahin das gemeine Fichtenbarz, aus welchem man nach Verstücktigung seines ätherischen Dels, des Terpentinölz, das Colophonium erhält, der Massey, Sandarach, das Elemiand Ladanumbarz, das sogenannte Drachenblut, ein rothgefardetes harz von Calamus Rotang, Dracaena Draco und einigen andern Pflanzen, das Guajak, und Copalharz, der Bernstein.

2) Die Weichharze sind ben ber gewöhnlichen Temperatur weich, salbenartig, sließen leichter und dunner, als die hartharze, sie sind gleichfalls gewöhnlich etwas schwerer, als Wasser; es gea boren babin die klebrigen Stosse, die manche Pflanzen an Anose pen und Zweigen ausschwigen, ober zunächt unter ber Anose pen und Zweigen ausschwigen, ober zunächt unter ber Mederen bet Echwarzpappeln, der jungern Zweize der Robinia viscosa, der Schwarzpappeln, der jungern Zweize der Robinia viscosa, der Stängel und Blätter des Tabale, der Zweige von llex aquifolium und der Beeren von Viscum album (Vogelleim); am häusigsten sinden sie sich sich der Anose der Under und Blätter und Sterbendes Princip der Blätter und grünen Pflanzentheile überhaupt, als sogenanntes Wachsbarz (Chlorophyll ober Phytochsorainon), eines bleibend grünen, in Aetber und Beingeist leicht löslichen Stosse.

3) Die Balsame sind natürliche Verdindungen von Karzen mit atherischen Delen, aus welchen sich künstlich die reinen Harze abscheiben lassen, sie sind in der gewöhnlichen Temperatur balbstüssig, in Albobol und ätherischen Delen auslöslich, leicht entzündlich, gewöhnlich von starkem, oft angenehmem Geruch und scharfem Geschmack. Man unterscheibet harzige und saure dame, die harzigen geben ben der Destillation nur ätherische Delez es gehört. dabin der Kerpentin, der Copaiva und Meckadalssam; die sauren gehen ben der Destillation außer den ätherischen Delen zugleich Benzoesaure; es gehören dahin die Benzoe, der Storax, der flüchtige Ambra, der peruanische und tosutanische

Balsam.

S. 555. Die harze bienen zur Bereitung ber Wein: Anwendungeistfirnisse, Terpentinfirnisse und Fettstrinisse je nachdem gen der harzeman sie in Weingeist, Terpentinöl ober fetten Delen auflöst, zur Bereitung verschiedener Kitte, zur Bereitung bes Siegellacks und Baumwachses; harzüberzüge schüpen elektrische Wertzeuge vorzäsisch gegen Feuchtigkeit; organische mit harzen durchdrungene Stoffe sind am besten gegen Faulniss gesichert; die Alten bedienzten sich vorzüglich ihrer zur Bereitung der Mumien; die woblseisten harze dienen bier und da als Erleuchtungsmittel zu Fackeln, die angenehm riechenden als Mäucherungsmittel. Die Balsame dies nen als Webicamente und zur Bereitung von Salben und Pflas

(26)

ftern, burch Deftillation berselben gewinnt man verschiedene atherische Dele, bie Bengoefaure haltigen lassen fich zur Darftellung biefer Saure benugen.

5) Gummiharze ober Milchharze.

6. 556, Sie laffen sich als Verbindungen von harzen mit Bummi ansehen; mit Baffer zusammengerieben geben sie milichigts Gemische, obne sich rein aufzulösen; auch in Alfobol lösen stein nur zum Theil auf, am meisten sind sie oft noch im verdünnten Beingeist auflöslich; einige lösen sich auch in Esig auf. Sie sind bin gewöhnlicher Temperatur fest, schwerer als Baffer, starkriechend, meist von scharfem Geschmack, in der Barme schmelzen sie nicht völlig wie die Harze, sondern erweichen sich nur; mit Wasser befillirt geben sie atherische Dele und harze; Schwefelsaure löst sie erft auf, und verwandelt sie dann nach und nach in Kopse und künstlichen Gerbstoff.

Die häusiger angewandten Schleimharze find bas Gummigut, Ammoniakgummi, der Weihrauch, die Myrrhe, Aloe und Assa koetida; die meisten werden als reizende Medicamente benutt, bas Gummigut zugleich als Karbe, der Weihrauch als Räuche-

rungemittel.

6) Das Caoutschouc, Feberharz ober elastische Sard. (Gummi elasticum).

S. 557. Es ist eine eigenthümliche Art Harz, welche sich im Saft ber Lobelia Caoutschoue Humb., Siphonia elastica Pers., Ficus indica, Gecropia peltata, und in geringer Menge auch in verschiedenen andern, vorzüglich milchigte Säfte führenden Pflanzen sin findet, wie im Saft der Euphordien und verschiedenen Arten von Asclepias. Es ist in der gewöhnlichen Temperatur etwas lederartig sanft sich ansühlend, sehr dehnbar und zäh, ohne Geschmack und Geruch, in dunnen Lagen durchscheinend, in kaltem Wasser und Altobol unauflöslich, in warmem Wasser sich erweischend, so daß sich seine Ränder vereinigen lassen; in Schwefelsäther, Steinöl und ätherischen Oelen ist es löslich, es läßt sich entzünden, und brennt mit heller viel Ruß absenender Klamme und unangenehmem Geruch. Sein spec. Gewicht ist 0,9335, es besteht nach Thomson aus 59,4 Kohlenstoff, 31,8 Sauerstoff und 9,11. Wasserstoff.

Anwendun, g. 558. Das Federharz dient zum Auslöschen ber mit gen. Reißbley gemachten Zeichnungen, zur Verfertigung chemisicher und chieurgischer Instrumente; im aufgelösten Zustande wird es zu Firnissen benupt, als Ueberzug zu Regenkleidern und Luftballen; in England gebraucht man es in Verbindung mit dem Del, welches durch Destillation aus dem Steinfohlentheer gewonnen wird, zur Verfertigung wasserichter Zeuche von Wolle, Seibe,

Baumwolle u. f. w.

#### 7) Erbharge unb Erbole.

S. 559. Sie sind ben harzen und flüchtigen Oelen bes Pflanzenreichs sehr ähnlich, gewohnlich in Werbindung mit Erben in ben Gebirgsarten eingewachsen, und höchst wahrscheinlich von Bezetabilien herrührend, welche in frühern Perioden unserer Erbe ben größern Umwälzungen, vielleicht unter Einwirkung höherer Temperatur ohne Luftzutritt, Beränberungen erlitten:

Die Erbharge find feft, fprobe, gelb, braun ober fcmarg, brennbar, auflöslich in Mether und flüchtigen Delen, nicht aber

in Alfohol, gewöhnlich etwas schwerer, als Waffer.

Die Erbole finden fich am reinften in ber Bergnaphtha; biefe ift im reinen Buftanbe gelblichweiß, bolltommen fluffa und burchfichtig, fühlt fich fettig an, hat einen eigenthumlithen bituminos fen Geruch, und brennt mit glangend weißem Licht; fie ift febr leicht, ihr fpec. Gewicht ift nur 0,753.

Der Afphalt ift ein Erdharz, welches mit etwas Beranaphtha

burchbrungen ift.

Das Steinöl ober Bergöl (Petroleum) ist umgekehrt eine

Erbbarg baltige Bergnaphta.

6. 560. Den Afphalt gebrauchten bie Alten vorgug: Ammenbung lich zur Bereitung ber Dumien; burch Beymengung er-- biger Theile enthalt ber Afphalt mehr Sarte, er lagt fich in bie: fer Berbindung in bunnen Schichten aufgetragen gur Dachbebes dung, in Robren gegoffen ju Bafferleitungen, ju Bertittungen und als Mortel benuten. Das Steinol fann ju Firniffen und als Brennmaterial benunt werben.

#### 8) Bache. Cerin und Mpricin.

5. 561. Das Bachs, welches ben uns gewöhnlich in Ge brauch ift, wird von ben Bienen aus honig und Buder erzeugt, obne biefe beiben Stoffe tonnen bie Bienen nach Subers Bepbach: tungen tein Bachs bilben; es findet fich nicht felten auch fcon in ber Ratur gebilbet, in ben Begren mehrerer Arten von Myrica, in bem reifartigen Staub verschiedener Fruchte und Blatter, wie auf ben Blattern ber Cerintbe : Arten , bes Baibs, mehrerer Roblarten, welche baburch ben vorübergebenden leichten Regen nicht naß werben. - 3m reinen Buftanbe ift es weiß, fprobe, ohne Geruch und Gefchmad, entgunblich, auflöslich in fetten und flüchtigen Delen, in Aether und fiebenbem Altobol, nicht aber in Baffer, bev 54° R. schmilzt es, ben febr bober Temperatur focht es und verbunftet, woben es eine Berfenung erleibet. Ber feiner Destillation erhalt man Baffer, eine flechenbe, angenehm riechende Saure (Bachegeift), ein fluffiges Del von eigenthumli= chem Geruch (Bacheol), welches zulest butterartig wird (Baches butter), Kohlenwasserstoffgas und toblensaures Gas. Es bestebt nach Ebenard aus 81,784 Roblenstoff, 12,672 Wasserstoff und 5.544 Sauerftoff. - Mit ben fixen Alfalien verbindet fich bas Bachs ju Geifen, welche im Baffer und Weingeift auflöslich find, Gauren gerfenen biefe Seifen, und icheiben bas Wachs verandert als Cerinfaure ab.

Das Bache lagt fich nach John in 2 ben Sargen entfernt abnliche Stoffe, bas Cerin und Mpricin, Scheiben.

Das Cerin, von welchem bas Bienenwachs gewöhnlich 90 Procent enthalt, bat ein fpec. Gewicht von 0,969, erfordert gur Auflösung 42 Cheile talten Aether, und 16 Theile fiebenden Alfohol, es scheidet fich aus lepterm burch Erkalten gallert= artig ab.

Das Mpricin ift im Bienenwachs gewöhnlich nur zu 8 Procent, bat ein bem Baffer gleiches fpec. Gewicht, und erforbert gur Auflösung 99 Theile kalten Mether und 123 Theile fiedenden Altohol; beum Ertalten bes Lentern fällt es in Floden nieder.

(28)

Berfchiebene f. 562. Die verschiebenen Bachsarten find nicht in Bachsarten bemfelben Berhaltnig aus biefen 2 Stoffen gusammengefent, baufig entbalten fie zugleich mehr ober weniger Geruchftoffe.

ket, häusig enthalten sie zugleich mehr ober weniger Geruchstoffe. Das gebleichte Bienenwachs gehört zu ben leichtesten Arten, es ist von 0,96 spec. Gewicht, bas brasilianische Wach's ist hells grau, von 0,98 spec. Gewicht, hat einen aromatischen Geschmack und Geruch, giebt aber mit Alkalien keine Geisen. Das Myrthenwachs, welches in America durch Auskochen der Früchte der Myrica-Arten mit Wasser gewonnen wird, ist sest, blaggrün, durchscheinend, von 1,01 spec. Gewicht,

namenduns f. 563. Das Wachs dient zur Verfertigung der gen. Bachsfirnisse, des Wachstaffts, Wachstuchs, Alebwachs fes, zu Pflastern und Salben; häufig wird es auch zu Kerzen benugt, indem es mit Hulfe eines Dochts wie Unschlitt und seite

Dele brennt.

9) Fette Dele. 6. 504. Die fetten Dele erhielten auch bie Benennung fire Dele, indem fie fich in der gewöhnlichen Lemperatur nicht verflüchtigen, wie bie athenichen Dele. Gie finben fich vorherre ichenb in ben Samen ber Dicorplebonen, nur felten in ben Fruchtbullen, wie ben ben Dliven ober in ben Burgeln, wie in ben Erb. mandeln; man erhalt fie burch bas Auspreffen biefer Pflanzentheile in gelinder Barme, in Berbindung mit ichleimigen Theis len, welche fich in ber Rube nach und nach ju Boben feben; poliftanbiger reinigt man fie, burch Bebandlung mit Schwefele faure von ihren ichleimigten Ebeilen. Sie besten im reinen Bu-ftanbe wenig Geruch und Geschmad, find in ber gewöhnlichen Temperatur bicffusfig, ober von ber Confifteng ber Butter, einige beynahe fest, in der Kälte gestehen sie alle, erforbern jedoch bazu sehr verschiedene Kältegrabe; bas Olivenöl erstarrt ichon einige Grabe über bem Gefriervunct, bas Rübsenol erfordert biergu 8 Grab R. Raite, bas Dobnol 15° R., bas Forchensamenol felbft -24° R. Katte; fie fieben erft ben 270 bis 285° R., woben fie fich jeboch nicht als folche verflüchtigen, fonbern zum Wheil fogleich gerseben, ihr fpec. Gewicht wechselt von 0,9127 bis 0,9611; ibre Farbe ift febr verschieden, farblos, gelb, grunlich, braunlich, rothlich; in Beingeift find fie meift unauflöslich, einige find jeboch barin toslich, wie bas Sanffamenol und Dicinusol; einige werden an der Luft nach und nach troeten, andere bleiben immer . fdmierig, mit Alkalien hilben fie fammtlich Seifen, burch Berbindung mit Blevoryben nehmen ihre trodnenden Gigenschaften gu, fie bilben bamit Delfirniffe und Bleppflafter, mit Schwefel bilben fie in ber Warme bebandelt die Schwefelbalfame; mit reis nem Baffer laffen fie fich durchaus nicht mischen; reibt man fieaber mit Schleim, Gummi ober bie Samen felbft, welche bie Dele enthalten, mit Baffer ab, To bilben fie mit biefen weiße Emulfionen, fogenannte Pflanzenmilche (Mandelmild), Danf-An der Luft stebend erhalten die fetten Dele nach famenmild). und nach einen übeln Geruch und icharfen beigenden Gefcmad, fie werben rangig; leichter gefchiebt biefes, wenn fle beig ausges pref: wurden. - Werben fie bis zu ihrer Berflüchtigung erhift, fo entzunden fic fich ben Unnaberung einer Flamme, wie biefes benm Breugen in Lampen immer ber Fall ift; in ben gewöhnlis den Lampen brennen fie mit Rauch und Abfat von Ruß; bev

geborigem Luffgutritt in ben Arganbifchen und bochtlofen Lampen entfleht weber Rauch, noch Rug, es bilbet fich blog Roblenfaure und Bafferbunft.

S. 565. Die in Deutschland angewandten fetten Dele Berichiebene, sin Farbe, spec. Gewicht und trocknenden Eigenschaften feite Dele. jehr berichieben, die wichtigern find biese \*):

| Schmierige fette Dele |               |         |  |
|-----------------------|---------------|---------|--|
| Benennungen.          | Farbe .       | Gewicht |  |
| . Pflaumenkernöl      | bräunlichgelb | 0,9127  |  |
| Rübsenrepsol /        | bräunlichgelb | 0,9128  |  |
| , Robireveol          | bräunlichgelb | 0,9136  |  |
| . Sommerrepsol        | braunlichgelb | 0,9139  |  |
| Rorabagasamenől,      | braunlichgelb | 0,9141  |  |
| Del des weißen Genfs  | bellgelblich  | 0,9142  |  |
| fdmargen Genfs        | braunlichgelb | 0,9170  |  |
| _ Dlivenöl            | farblos       | 0,9176  |  |
| Manbelol .            | farblos       | 0,9180  |  |
| Delrettigol /         | braunlichgelb | 0,9187  |  |
| Buchenol              | bellgelblich  | 0,9225  |  |
| Spafelnufol           | beligelb:     | 0,9242  |  |
| Spindelbaumol **)     | rothbraun     | 0,9360  |  |

| Erocknende fette Dele   |               |          |  |
|-------------------------|---------------|----------|--|
| Benennungen.            | Farbe         | Semicht. |  |
| 2Beintraubenfernöl      | grünlichgelb  | 0,9202   |  |
| Kürbisternöl .          | braunlichgelb | 0,9231   |  |
| Areffenkernöl           | braunlichgelb | 0,9240   |  |
| Mohnöt                  | bellgelblich  | 0,9243   |  |
| Leindotteröl            | befigelblich  | 0,9252   |  |
| <b>W</b> allnußöl       | bellgelb      | 0,9260   |  |
| Sonnenblumenol          | bellgelb      | 0,9262   |  |
| signfol .               | grunlichgelb  | 0,9276   |  |
| Nachtviolensamenol ***) | braunlich     | 0,9282   |  |
| Rothtannensamenol"      | Margelb       | 0,9258   |  |
| Forchensamenol          | graugelblich  | 0,9312   |  |
| Leinöl                  | flargelb      | 0,9347   |  |
| Ricinusol               | gelblich-     | 0,9611   |  |

<sup>\*)</sup> Die nähern Untersuchungen fiber biefe Dele theilte ich in ber unter meiner Leis tung bearbeiteten Dispertation: Untersuchungen fiber die fetten Dele Deutsch- lands in Bezlehung auf ihre wichtigern pholischen Gigenschaften mits Lue bingen 1828 und im 2ten Bande von Fromanns Journal für technische und beeinwische Eschie, Leipzig 1828, mit.

\*\*) Bon Evonymus europaens.

\*\* Bon Hesperis matronalis, auch ewiger Rend, wechlichender Rend.

denannt.

(30)

Stain und g. 566. Die Dele und Fettigkeifen sind sammtlich aus Stearin. zwey Stoffen zusammengelebt, aus einem in gewöhnlicher Temperatur stassignen Stoff, dem Clain, und aus einem in der ges wöhnlichen Temperatur starren, dem Stearin. Man kann beide Stoffe trennen, wenn man sie in einer niedern Temperatur zwi chen Löschpapier ausprest, wobeh der Stearin zurück bleibt und der Clain in das Papier tritt. Auch durch Auflösen des Fetts in stedens dem Alkohol stessisch beiden Stoffe trennen, der Tearin schen siehet sich in fester Form beim Erkalten aus der Auflösung, und der Clain bleibt dann nach Verdunftung des Alkohols zurück.

Der Stearin krostallistet in kleinen seidenartigen Arnstallen,

Der Stearin krystallisirt in kleinen seibenartigen Krystallen, bie ben 30° R. schmelzen, in Baffer unauflöslich find, fich aber in 55 Theilen kochendem Alkohol von 0,816 spec. Gewicht auflösen.

Der Clain hat bas Ansehen und die Confistenz des weißen Olivenols, ist in Wasser unauflöslich, löst sich aber in 32 Theiz Ien Weingeist von 0,816 spec. Gewicht, sie erfordert zum Erstarzen weit größere Kältegrade, die aus Mandel und Repsol soll selbst in der ftarkten Kälte nicht gefrieren.

Nach Saussure besteht ber Stearin bes Olivenols aus 82,17 Avblenstoff, 11,232 Wasserstoff, 6,302 Sauerstoff und 0,296 Sticksstoff, ber Elain besselben Oels bagegen aus 76,034 Koblenstoff, 11,545 Wasserstoff, 12,068 Sauerstoff und 0,353 Sticksoff.

Anwendung 6. 567. Die Dele dienen zur Bereitung fester, schmieriger genberfetten und flüchtiger Seisen, zu Delfarben, Delfirnissen und Pfusser, zum Einölen bes Lebers und anderer organischer Stosse, um biese gegen Feuchtigkeit zu schüpen und geschmeibiger zu machen, ben Uhren und vielen Maschinen, um die Keibung zu vermindern, zu welchem Iwed mit großem Vortheil statt des ganzen Dels Clain angewandt wird; durch ihre Brenndarkeit eignen sich die Dele als Erleuchtungsmittel in Deslampen, und zur Darstellung des Delgases (h. 175); sie dienen zugleich in Verdindung mit andern Pfanzenstoffen als Nahrungsmittel, und als einhüllende schmerzenlindernde Medicamente.

### V. Farbestoffe.

S. 568. Die Farbestoffe sind meist von neutraler Beschaffenbeit, wenige sind von saurer, andere von basischer Natur, de meisten konnten noch nicht einfach dargestellt werden, oft sind es innige Verbindungen von Farbestoffen mit einem der übrigen näbern Bestandtheile des Pflanzenreichs, sie besigen selbstständige Färdung, ohne daß diese durch Metalloxyde, wie im unvrganischen Reich verantast würden, sie schießen sich theils den extractivstoffbaltigen, theils den harzigen Stoffen an, wenige besigen auch ein ganz eigenthumliches Verbalten, nur einzelne konnten bis jest krystassissten bargestellt werden.

Sie finden sich in allen Theilen ber Pflanzen, in Blüthen, Blättern, Burzeln, Rinden und Früchten; aus ihren Auflösuns gen lassen sie sich oft durch aufgelöste basische und neutrale Blevsorde, Zinnoryd, Thonerbe in Verbindung mit den Oroden falsten; man bedient sich baber auch häusig der Auflösungen diesen; wan Zeuchen, auf welche man die Farbestosse befestigen will, diese Eigenschaft im böherem Grade zu ertheilen, welches man das Beizen der Zeuche nennt. — Manche Farbestosse be-

figen fo viele Angiebung zu ben Befichen, bag fie fich auch ohne Beize mit biefen verbinden, biefe beifen fubstantielle, erftere, welthe eine Beize erforbern, abjective Karbeftoffe. In ihrer Empfindlichkeit gegen die Ginwirkungen bes Lichts, ber Barme, Atmojobare, ber Sauren, Altalien, Geifen und anderer Stoffe gei= gen die Farbestoffe viele Berfchiedenheiten; widersteben die Farben biefen außern Ginfluffen in boberem Grade, fo nennt man fie adte, im entgegengesenten Fall unachte Karben.

Karbestoffe ber Blüthen.

Die Karbestoffe ber Bluthen sind burch ihre große 6. 5694 Manchfaltigfeit und nicht felten große Empfindlichkeit gegen Alkalien und Sauren ausgezeichnet; baber fie zwat baufig als chemifche Reagengien, nicht aber als baltbare Farben gum Farben

anwendbar find.

Sie find gewöhnlich burch Baffer nur imvolltommen, burch Beingeift bagegen vollständig auflösbar, ichon etwas harziger Ratur. Ihre wichtigetn Farbenverschiedenheiten find biese: Die blau und violett blubenden Pflanzen laffen gewöhnlich leicht ihre .Karbestoffe ausziehen, welche im neutralen Buftande blau ober violetr find, durch verdunnte Gauren aber ins Biolettrothe bis ins lebhaft Sochrothe übergeben; burch verbunnte, namentlich toblenfaure Alfalien umgekehrt durche Biolette ins Blaue, durch ftarfere Alfalien ins Blaugrune und Grune, welches burch ftar= tere caustische Alfalien oft bis ins Gelbarune und Gelbe übergebt.

Die von Natur rothen Farbestoffe ber Bluthen verhalten fich wie durch Cauren gerothete blaue Farbestoffe; burch jugefente Alfalien verandern fie fich ins Blaue und Grune.

Die von Natur gelben Farbestoffe der Bluthen geben burch Alkalien meift ins Braunliche und Röthlichbraune über, burch

Sauren werden fie hellergelb, oft farblod. Die Farbeftoffe gefarbter Burgeln, Blatter und Beeren geis gen baufig burch Sauren und Alkalien abnliche Farbenverande= rungen \*).

Soncentrirte Sauren, Chlor, Brom und kaustische Alkalien

zerstören oft diese Karbestoffe völlig.

Bum Kärben benunte Karbestoffe. 6. 570. Die wichtigern Farbestoffe, welche im Großen als Karbemateriale benutt werden, find diefe:

1) Rothe extractive Farbestoffe. Rrapproth, aus ben Wurgeln von Rubia tinctorum, im reinen Buftande frystallinisch barftellbar, ale Alizarin, in nabelformigen Kruftallen, die fich in beißem Baffer mit ichb= ner rosenrother Farbe auflösen.

Blaubolzroth, and Haematoxylon campechianum, im reinen Buftanbe, als hamatin ober hamatoxylin, in feinen

fcuppenförmigen Blättchen truftallifirbar.

Cothenillroth, aus bem getrochneten Rorper ber weibli= then Cochenillschildlaus (Coccus cacti 2.); ber Carminftoff, Carminium, ift ber reine Karbeftoff ber Cochenille.

Die nabern Untersuchungen über die Farben ber Bilithen theiste ich in Schweiggerie Sahrbuch der Chemie, Jahrgang 1826. Th. 16. G. 285 u. f.

(32)

Orseille, ein röthlicher Karbenteig, ber aus verschiedenen Flechten (Parmelia Rocella, Lecanora tartarea, Variolaria orcina u. a.) burch Gabrung berselben mit faulem harn ober besser mit ammoniatbaltigen Flüssgleiten erhalten wird.

burch Sauren wird er roth, burch Alkalien ober Kalk violett. Kermesbeere, die Beeren der Phytolacca decandra ents halten einen rothen Saft, der zum Färden des Papiers, der Buckerwaaren, so wie zum Malen brauchbar ist; Säuren machen ihn röther, kohlensaure Alkalien violett, kaustische gelb.

2) Sarzige rothe Fatbestoffe. Mothes Digment bee Sastore, Carthamis inctorius, unaustöslich in Wasser, fetten und ather rischen Delen, auftöslich in Altohol, Aether und toblensaus ren Alfalien.

Orlean und bessen harziger Farbestoff aus bem röthlichen, , bie Samenkörner umgebenden fleisch von Bixa orollana.

Sanbelfoff, rother Farbeftoff bes Sanbelbblges von Ptorocarpus santalinus.

Altannaroth, aus bet Altannawurzel (Anchusa tinctoria) buntelroth, burch Altalien schönblau werbend.

3) Blaue Karbeftoffe.

Ladmuß ist ber burch Alkalien blau veranberte Farbestoff mehrerer Flechten, besonders von Parmelia Rocella, und baber blog eine mit Alkalien versetze Orfeille.

Indigo, ein blauer Farbestoff, der sich in mehreren Arten von Indigosera und leatis sindet, dunkelblau, mehr oder weniger ind Vivlette spielend, benm Neiben Aupferglanz ana nehmend, dald leichter, bald schwerer, als Wasser, unaufsicktlich in Wasser und kliem Albod, ausöselich in rauschender Schweselsane; in höherer Temperatur sublimirt er sich und sept sich in nadelsörmigen platten Arpstallen wieder ab; im offinen Feuer und auf glübenden Koblen verdampfe er in rothen Dämpfen mit füßlich brenzlichem Geruch, ben binreichender sie verdrennt er; er bestedt aus 72,39 Kobstenstoff, 12,36 Sauerstoff, 12,13 Stickstoff und 3,12 Wasserstoff. — Durch Aufnahme von mehr Sauerstoff geht der Indigo in eine eigne Säure, die Jatinsäure über; auch durch Digestion der Blätter, welche Indigo enthalten, mit Alfohol läßt sich diese Säure erhalten; sie bildet eine weise krystallinische Masse, die nach und nach an der Luft blau wird.

4) Gelbe, extractive Farbestoffe. Fernambuck ober Brafilienholz burch Berbindung mit Alkalien violett, durch Sauren roth werbend.

Saflorgelb, in ben Blumenblattern von Carthamus tinotorius neben einem rothen bargigen Farbeftoff.

Safrangelb, auch Polischroit genannt, in ber getrochneten Rarbe von Crocus sativus, in Berbindung mit einem flüche tigen startriechenden Del.

Berberisgelb, in ber Burgel von Berberis vulgaris.

(33)

- 5) Gelbe hatzige Karbestoffe. Gelber Karbestoff ber Burgel ber Curcuma longa, auch Surcumin genannt, burch Alfalien braunlichroth werbenb.
- Selber Karbestoff bes Gummigutts, in verschiedenen Baus men aus den Guttiferis, namentlich in Garcinia, Cambogia und Morella und Stalagmitis cambogioides.
- Gelber Farbe ftoff ber Ababarber aus ben Burgeln verfchiebener Arten von Rheum, auch Rheumin genannt.
- 6) Grune Farbestoffe.
  Saftgrun; man bereitet es aus bem Safte ber Beeren bes Areuzdorns (Rhamnus catharticus), beren Farbestoff sich burch Sauren roth, burch Albalien grun und gelb fürbt.
- In bi'g grün findet sich neben bem blauen Indigostoff in bem Guarimala und Javaindig, ber fich burth Altohol auszies ben läßt.
- VI. Thierifch vegetabilifche Substanzen, basifche Verbinduns gen des Kohlenstoffs mit Wasserstoff, Sauerstoff und Sticktoff.
  - 1) Begetabilifche Galzbafen ober Pflangen:
- g. 571. Man versteht unter Pflanzenalkaloiden diejenigen nas bern Pflanzenbestandtbeile, welche mit den Sauren salzartige, mehr oder weniger neutrale Verbindungen eingeben und für sich eine alkalische Keaction auf Pflanzenpigmente äußern; sie sind deppflassississer, im reinen Jusiande weiß, dieterschaff schwedend, schwerer als Wasser; im Wasser sind sie sehr wenig, im Weinzeit leichter auslöslich, mit Wasserdunften verflüchtigen sie sich nicht, an der Luft dinlänglich erdist, drennen sie; bed trocknet Destillation geben sie Producte sticktoffbaltiger Körper; sie stehen näher aus Kohlensoff, Wasserloff, Sticksoff und Sauersstoff in sehr manchfaltigen Verhältnissen, woben der Kohlenstoff immer überwiegend ist.
- 6. 572. Um zu finden, ob ein Pflanzenkörpet ein Darftelluns. Alfaloid enthalte, zieht man dieses mit Essig aus, versent die Aufhstung im Uedersug mit Ammoniak, walcht den Niederschlag mit kalten Alkohol aus, und digerirt ihn dann mit heißem Alkohol, der das Alkaloid auflöst und beym Erkalten dann wieder in weißen Floden fallen läßt.
- S. 573. Die Pflanzen, worin bis jest solche Alka- Bortommen loibe gefunden wurden, wirken gewöhnlich sehr ftark auf nen Pflanzen. ben thierischen Körper; man fand sie in mehreren sehr wirksamen Meblicamenten, namentlich in berschiedenen betäubens ben Giftpsflanzen; gewöhnlich sinden sie sich in den Pflanzen an eine Pflanzensquer gebunden, die sich in den Pflanzen an eine Pflanzensquer gebunden, die sich in der Pflanzen an eine Pflanze selbst kehr verschiedem ist, nicht selten auch in Verbinzung mit Farbestoffen; zuweilen sinden sich in derselben Pflanzeneben einander 2 solche aktalische Stoffe.

  Bu den wichtigern, die sehren: das Kronit

VI.

in Aconitum Napellus und paniculatum; bas Atropin in Atropa Belladonna; bas Brucin in der falschen Angusturarinde der Brucea ferruginea; das Chinin und Sinchonin in den Ebinas rinden; das Daturin im Stechapfelsamen; das Digitalin in der Digitalis purpurea; das Enetin in verschiedenen Arten von Brechwurzeln; das Hooschamin im Biltentraut; das Morphium oder Morphin im Opium; das Solanin in den Solanum-Arten.

An biefe Alkaloibe schließen sich mehrere andere Stoffe bes Pflanzenreichs, welche sich zwar nicht mit Gauren neutralisiren laffen, sich aber ben Alkaloiben boch burch Krisftallistvarteit, Stickftoffgehalt und meist beitern Geschwack noch sehr nabern abern Geschwit bahin ber Kaffein ober Kaffeitoff, burch großen Stickftoffgehalt ausgezeichnet; bas Daphnin, Gentianin, Piperfin, Asparagin, Nicolianin und andere.

Ammendum g. 574. Da biese Pflanzenalkaloide die wirksamstein gen. Stoffe des Pflanzenreichs in sich concentrirt enthalten, so bilden sie zum Theil sehr wirksame Medicamente; angewandt werden so bereits die China Alkaloide, das Chinin und Cindon nin und deren Salze, insbesondere das schwefelsaure Chinin, eben so das Morphin und seine Salze, namentlich das essigaure Morphin.

## 2) Pflanzenenweiß ober Samenweiß Dablen = bera's.

s. 575. Es findet sich in sehr vielen frischen Pflanzensaften, in den Blättern der Koblarten, Spargein, in vielen Rübenarten, in vielen Samen; daber es Bahlenberg auch Samenweißnanite; es unterscheidet sich durch seine Gerinnbarteit in der Siedbige von allen andern Pflanzenstoffen; aus den frischen Pflanzensaften scheidet es sich ab, wenn die durch Auspressenoder Behandeln mit kaltem Wasser erhaltenen Flüssigkeiten gestocht werden; der sich babey auf der Oberfläche absenende Schaum enthält das geronnene Pflanzenenweiß. Aus dem Kleber des Weizens läßt es sich auf die sogleich im sosgenen so anzusüber
rende Art abscheiden; durch Altohol, Gerbstoff und Sublimats
austösung wird es aus seinen Aufosungen gefällt; in caustischen.
Alfalien ist es austöslich; auch mit Sauren läßt es sich verdins
den, woden es jedoch durch einen Ueberschuß der Sauren wieder
aus den Austösungen niederfällt, mit Ausnahme der Lisssure
und Phosphorsaure, welche auch in überschüssischen Kenge zugeset werden können. Es verhält sich dem thierischen Emenge zugeset werden können. Es verhält sich dem thierischen Emenge zugesent und giedt ben der Zersehung durch Destillation und
Käulniß, wie dieses, Ammoniak.

#### 3) Triticin, Rleber ober Colla.

9, 576. Man erhält den Aleber durch Zerlegung des Mehls. der Getreibearten, vorzüglich der Weizenarten, wenn man bas. Mehl kalt mit Wasser in einem Euch durchftetet, woben der Aleber, als in Wasser unauföslich, im Tuch zurückleibt, während das Stärkemehl und die übrigen in Wasser auföslichen Bestandiheite aus dem Tuch austreten; dieser Aleber ist jedoch

noch nicht rein, er enthält noch etwas Pflanzenerweiß beyges mengt, von welchem man ibn burch Uebergießen mit siebenbem Altobol reinigt, welcher ben Kleber austost und bas Eyweiß als einen halbburchicheinenben Stoff zurückläßt; bunftet man bie Altobolausiösung wieder ab, so bleibt ber Kleber rein zurück.

Det reine Aleber ist graugelb, zusammendängend, kledrig und bochst elastisch, im warmen und katren Wasser unaussöklich, bat keinen Geschmack, aber einen schwachen Geruch. Er trocknet an der Luft zu einer dunkelgelben durchstägen Wasse ein; sies det man ihn mit wäßtigem Alkobol, so erhält man eine blass geibe Aussökung, aus welcher der Kleder derm Erkalten niedersfällt. Er bildet mit caustischem Kali eine neutrale Aussökung; m Essigkaute löst er sich auf, mit den unorganischen Säuren verdindert er sich zu kledrigen, in saurem Wasser unaussöksichen Berbindungen, die jedoch in Wasser aussöklich werden, wenn man die üterschüssisse Säure weggewaschen hat. Ammoniak und Kalkwasser säuen den Kleder aus diesen Aussöfungen in Säuren und lösen ihn wieder aus. Bey der Zerseung durch Fäulnisk und Destillation giedt der Kleder viel Ammoniak; er besteht nach Warcet aus 55,7 Kohlensoff, 22,0 Sauerstoff; 14,6 Stickssoff und 7,8 Wasserstoff \*).

a) Nach Tabbei sollte ber Kleber wieber aus 2 Stoffen zus sammengesetz seyn: aus einem im siedenden Altohol auflost lichen Stoffe, welchen er Gliadin nannte, und aus einem in biesem unaufidslichen Stoffe, dem Jymom. Berzelius zeigte jedoch vor Kurzem \*\*), daß das Erstere nichts als der reine Kleber im engern Sinne des Worts und das Lehtere Pflanzgenewweiß ist.

4) Legumine Broconnot's, ober thierifch vegeta. billicher Stoff ber Sulfenfruchte.

S. 577. Diefer Stoff findet fich in, allen Gulfenfrüchten, in ben Samen ber Pflanzen wit Schmetterlingeblutben. Dan ere halt ibn, wenn man reife Erbfen einige Stunden in lauem Baffer anichwellen lagt, in einem fteinernen Morfer gu Brep rubrt und bie mit Waffer verdunnte Daffe burch ein Sieb mit Rogbagr schlägt; die durch bas Sieb gebende milcharrige Kluse figfeit enthalt die Legumine mit Startemehl; in ber Rube fent fich das Stärkemehl ab, bas von der darüberstehenden Klusfige teit getrennt wird, aus welcher burch gulat bon emas verbunnter Schwefelfaure die Legumine niederfallt, Die man querft mit Baffer und bann mit fiebenbem Altobol auswascht, wels cher eimas Chlorphyll aufnimmt und dann bie Legumine rein mit weißer farbe gurudlaßt; getrodnet wird fie halbburchfichtig. - Berbunnte Pflanzenfauren und Alkalien lofen Die Legumine auf; alle Metallfalge, beren Gaure eine Mineralfaure ift, fchlagen fie unauftostich nieder; auch Baffer, melde Guns und tob-Ienfaure Ralterbe enthalten, haben biefe Eigenschaft \*\*\*).

<sup>4)</sup> Bibliothèque universelle. Tom. 56. 1827. p. 55.

Siege beffen 1. Sabresbericht, überfest von Bohler. "Tabingen, iene.

<sup>•••</sup> J' Annales de Chimie. Jan. 1827. pag. 68.

(36)
a) Es icheint sich hieraus zu erklaven, warnm sich Haffenfrüchte in harten Wasserm nicht weich kochen lassen; vielleicht, daß sich das Weichsteben und die Zartheit der trocknen Hulsenfrüchte ichon baburch befördern ließe, daß man
bas zum Sieben anzuwendeube Wasser schwach alkalisch
machte, ober durch eine Pflanzenfaure (etwa durch Sauerampfer) säuerte.

5) Gabrangeftoff; Ferment ober gumin.

9. 578, Man versteht unter Sahrungsstoff ober Ferment ben Stoff, ber die Eigenschaft hat, den in Wasser ausöslichen Zuder in Jöhrung zu seinen; er ist in vielen vorzüglich zuder haltigen Stossen enthalten. Um sich von seiner Gegenwart zu überzeugen, bringt man einen solchen Pflanzensaft für sich ober mit etwas Zuder in gelinde Temperatur von 15° R., ist er in der Flüssigeit gegesswärtig, so fängt die Gährung dalb unter Entwicklung von Kohlensaure an, woden sich nach einiger Zeit ein dreyartiger Riederschlag absetz die Hich nach einiger Zeit ein dreyartiger Riederschlag absetz; die Hese, welche wieder die Fäschieft besitzt, andere zuderbaltige Säste auf ähnliche Art in Häulniß über.

Bis jest konnte biefer Stoff noch nicht rein bargestellt werden, nach ben Bersuchen Colins scheint jede vrganische Substanzunter gewissen Bedingungen die Käbigkeit zu besten, den Gaberungsprozes einzuleiten, vorzüglich wenn sie anfangen in Kaulnis überzugeben; wir haben baber vielleicht gar kein eigenthumlis

des Ferment angunehmen nothig.

Man unterscheibet bie geiftige ober Beingabrung und bie Effiggabrung; burd erftere werben Beingeift und weinartige,

burch lettere effighaltige Fluffigteiten erzeugt.

Die Weingährung tritt ein, wenn bey einer Temperatur von 7—15° R. einer Flüssigteit Ferment zugeset wird, welche gemeinen, frümlichen oder Schleimzucker (h. 533.) entweder schongebilder enthält, wie in vielen süßen Pflanzensätten, oder in welchen sich dieser erst erzengt, wie dem Maischen des Getreisdes und Gähren des Brods dieses der Fall ist; beym gemeinen: Zucker ist geringere, beym Stärkezucker höbere Kemperatur zur Einseitung der Gahrung nötbig; mit Eintritt der Gährung trübk sich die etwa zuvor klare Flüssigkeit; die Kemperatur erhöht sich etwas, es entwickeln sich viele Bläschen don Koblensaure und es bilden sich während der Zersenung des Zuckers je auf 100 Theile desselbent, nach Oöbereiner, den vollständiger Gährung 48,8 Gewichtstheise Kohlensaure und 31,2 Gew. Thie. absoluter Alkohol, auch den der Bildung des Brods bildet sich auser Kohlensaure und 51,2 Gew. Thie. absoluter Alkohol, auch den der Bildung des Brods bildet sich auser Kohlensäure wirklich etwas Alkohol, wie dieses vor kurzem Graham zeigte (Annal. of Philosoph. Nro. 71. p. 363).

Die Effiggabrung tritt ein, wenn Fluffigkeiten, welche bie geistige Gabrung überstanden haben, benm Autritt ber Luft einer Temperatur von 20 — 30° R. ausgeseht werden; der Alkohol wird in diesem Fall zerseht, während Sauerstoff aus der Luft abforbiet wird, woden gleichfalls einige Temperaturerhöhung Statt findet; 100 Gewichtstheile reiner Altohol nehmen daben, nach

Obbereiner, 69 Ebeile Sauerftoffgas auf und bilben bamit 110,66 Theile Effigiaure, und 68,33 Theile Waffer.

Enthalten weinartige Fluffigkeiten gummiartige Stoffe, so geben fie unter Zersepung berfelben auch ohne Luftzutritt bev langerer und ftarkerer Einwirkung von Warme langsam in Effig fiber. Ebenso zersehen fich verschiebene Pflanzensauren, namente bich in Wasser aufgelöste Weinsteinsaure und Aleesaure, unter zewissen Umfanben auch ohne Zusap von Weingeist, unter Bilatung von Effigsoure.

#### Swepte Unterabtheilung.

### You ben nabern Bestandtheilen des Thierreichs.

- I. Saure Berbiudungen des Kohlenftoffs mit Waffer: und Stickftoff.
- 5. 579. Die meisten ber in bieser Abtbeilung stehenben Stoffe find im Chierreich vorkommend ober können wenigstensteicht aus Stoffen bes thierischen Körpers bargestellt werben. Es geboren babin die Blaufaure ober hydrocyansaure, Dayciansfaure, Hamiosfaure und Kafesaure; sie reagiren sammtlich fauer.
  - 1) Die Btaufaure ober Sphrocpanfaure.
- 5. 580. Sie bilbet fich leicht burch trockene Destillation thierischer Stoffe; schon gebilbet, sindet sie sich in verschiedenem Begetabilien, in der Epidermis der Samen der bittern Manbein, Aprikosen, Pflaumen, Kisschen, Pfleschen, des Kirschserbeers, in den Blattern der beiden leptern Pflanzen, in den Blattensdyen mehrerer Weibenarten, in den Bluthen der Schleben und Pfirsche, in der Rinde von Prunus Pacus. Durch Destilkation läßt sie sich aus vielen ihrer Verbindungen absischen.

Sie ist im reinen Zustand klar, farbios, ihr Geruch ist start, etwas zum huften reizend, verdünnt angenehm, dem der dittern Mandel abnlich, ihr Geschmack eigenthümlich, anfangs frisch, bald nachber scharf und reizend, ihr spec. Gewicht ist 0,705, sie tocht schon dep 21,2° R. und gefriert bey — 12° R., sie verdampft schnell unter flarter Kälteerzeugung, sie gehort zu den ftartten betäubenden Giften. Sie bibet sich, wenn sich Blankoff (Cyanogen) und Wassertoff in gleichen Naumverbaltnissen durchdringen; nach Gay-Lussachoff, betablenftoff, und 2 Wassersloff.

S. 581. Sie bilbet mit den Aktalien in Wasser auflösliche Salze, welche aktalisch reagiren und die in Sauren aufgelösten Oxyde mehrerer Metalle als Epanide niederschlaz gen, welche die Eigenschaft haben, sich in concentriren, einsten, blausauren Aktalien erst wieder aufzulösen, und dann neutrale, krystallistrdare Verdindungen bilben. (38)

Unter bie wichtigern biefer Berbindungen gebort bas eifen-blaufqure Kali, es bilbet mit Gifenoppbaufibfungen berlinerblaue, mit Rupferoxybauflolungen tupferbraune Dieberschläge.

Glübt man Blauftoffmetalle mit Schwefel. **6.** 582. blaufaure. fo erbalt man Schwefelblauftoff; er besteht aus 1 Untheil Blauftoff und 2 Antheilen Schwefel, ein Antheil biefes Schwes felblauftoffe mit 2 Antheilen Bafferftoff bilbet bie Schwefelblaufaure, welche auch Untbrafagothionfaure ober Blutfaure genannt wurde, indem fle ble Eigenschaft bat, mit Gifenoxyd blutrothe Berbindungen zu geben, ohne bamit Rieberichlage zu bilben; im wafferbaltenben Buftanb ift fie farblos, fauerlich, im Geruch ber Effigfaure etwas abnlich, von 1,022 fpec. Gewicht; auf Thiere

wirkt fie gleichfalls giftig.

Unwendun: **6.** 583. Die Blaufaure, ertheilt ichon in febr gerin: gen, ger Menge Speisen und Getranten einen angenehmen Beruch; bas Eigenthumliche bes Kirschwassers beruht auf einem geringen Gebalt an Blaufaure; im Rirfchlorbeerwaffer wird fie als Medicament benutt; im concentrirten Buftand bilbet fie eines ber am ichnellften wirkenben, unter Starrtrampf tobtenben Gif-Bon ibren Salzen wird bas eisenblaufqure Rali als ein empfinbliches Reagens für mehrere Metalle häufig angewandt; in feiner Berbindung mit Gifenorpd, als Berlinerblau, wird es in der Farberen benunt; auch die rothe Farbe, welche die Schwefelblaufaure mit Eisenornd bilbet, versuchte man auf Dapier, Bolle, Seibe und andere Stoffe gu befestigen,

2) Die Cyanfaure ober Ornevanfaure.

6. 584. Diefe Saure ift eine Berbindung bes Blauftoffs mit Sauerftoff; man erhalt fie, wenn man Blauftoffgas in aufge-lofte Alkalien leiret. Sie ist fauerschmedenb, rothet Ladmuß, ziecht burchbringenb und bilbet mit Alkalien eigenthumliche Galze.

Eine Berbindung besselben Stoffs mit einer geringern Menge Sauerstoff bilbet die chanichte Saure, welche pon ihrer Eigenschaft, leicht verpuffende Berbindungen zu bilben, auch Analisaure genannt wurde. Bon ihren Berbindungen ift bas cvanichtfaure Silber auch unter ber Benennung knallsaures Silber ober Analls filber bekannt.

3) Die harnfaure ober Blafensteinfaure.

6. 585. Gie findet fich immer im Sarn bes Menichen; ber fogenannte Gries besteht oft größtentheils aus biefer Caure; fie murbe auch in ben Excrementen einiger Baffervogel und im Mastbarm der Raupen und Käferlarpen gefunden,

Sie bat weber Beruch, noch Geschmad, und ift im Paffer schwer auflöslich; fie gebraucht ben ber gewöhnlichen Temperae tur zur Auflösung 1720, in der Siedhie 1150 Theile Masser, sie kruptallisire in kleinen harten, braunen Schuppen; ihre Bestandtheile sind 40,0 Koblenstoff, 31,11 Stickstoff, 28,66 Sauerstoff und 2,22 Wasserstoff. — Die harnsauren Salze sind meist unauflöslich; nur bie bafifchen Galze ber Atfalien lofen fich leicht, fie fallen bie meiften auflöslichen Erben und Detallfalze.

(39)

Man etbilt diese Saure, wenn man in felichgelaffenen Urin einige Eropfen Schwefellaure tropfelt und die Fluffigteit einiger mal ftart berumrührt; ber Urin trubt fich badurch und die harns faure fallt zu Boben.

Deftillirt man bie harnsaure, so erhalt man bie brenzliche harnsaure, fie fest sich als Sublimat in fleinen nadelformigen krostallen an.

#### 4) Die Burpurfaure,

o. 586. In ber natur murbe biese Saure bis jest noch nicht gebilbet gefunden; man erhalt fle kunftlich, wenn man in ber Warme Salvetersaure auf hatnsaure einwirken läßt; man erhalt sie in diesem Fall in Berbindung mit Ammoniak, aus welcher Verbindung sie sich durch Schwefelsaure abscheiden läßt,

Sie erscheint als ein bellgelbes Pulver, welches im Altobolwasser und verdünnten Sauren unausöslich ist, sich aber in starten Mineralsauren und Alfalien aussöst, Mit lentern bildet biese Saure schön purpurroth gefärbte Aussösungen, welche fähig find, zu trystallisiren; auch mat ben metallischen Grundlagen bilbet sie schön gefärbte Verbindungen; vielleicht bildet sie die Orundlage mehreter karben ber thierischen Körper; sie besteht aus 27,27 Kobsenstoff, 31,81 Stiatsoff, 4,54 Wasserstoff und 36,36 Sauerstoff.

9. 587. Die rosenrothe Saure ift nach Proust ein Gemisch pon harnsaure und Purpursaure; sie findet sich im rothen Bodenisat bes Urins, welcher sich ben vielen Krankbeiten, vorzüglich ben Wechselsiebern abset; sie erscheint als ein zinnoberrothes. Pulver, welches sich in Wasser und Alkohol leicht auslöst, Lacemuspapier rothet, durch Salvetersaure und purpursaures Ammoniak und durch Schweselsaure in Harnsaure umgewandelt wirb.

#### 5) Die Amniosfaure.

5. 588. Diefe Saure wurde bis jest bloß in ber Kluffigkeit ber Allentois ber Aube gefunden; sie reagirt sauer, läßt sich trustallinisch in weißen Saulen und Nabeln von Persmutterglanz barstellen; sie ist in 400 Theilen kaltem und 30 Theilen siedens bem Basser auflöslich; sie bildet mit den salzfähigen Grundlagen austösliche und krystallistrbare Salze.

#### 6) Die Rafefaure,

s. 589. Diese Saure erzeugt sich benm Kaulen von Kase und Aleber, woben sich kaselaures und effigiaures Ammoniak bilben, Um die Saure rein zu erhalten, übergießt man dieses Gemisch mit Alebol, dampft dast helle ab und lost ben Rest in Wasser auf, tocht ihn mit kohlensauren Blep, last burch die flitritte Aussolung hydrothionsaures Gas freichen, und verjagt dann durch nochmaliges Kochen den Ueberschuß von diesem Gas. — Diese Saure ist diespissig, salzsaures Gold wird durch sie gelb, salpetersaures Silber rörblichgelb und Queckstlersublimat weiß westlt, bey trochener Destillation zerkhi. sie sich.

(40)

# II. Bafifche Berbindunger bes Robienftoffe mit Baffers, Stid = und Sauerftoff.

s. 590. Die Stoffe biefer Abtheilung reagiren nicht fauer, wie die porhetgebenden, ohne jedoch alkalische Reaction zu benfigen; von den entsprechenden Substanzen im Pflanzenreich zeichenen; sich gewöhnlich durch größern Sticksoffgebalt aus; es geberen dahin der thierische Schleim, die Gallerte, der Eyweißestoff, Kaserstoff, karbende Stoff des Bluts, die thies rischen Fettigkeiten, der Gallenstoff, Harnstoff,

#### 1) Der thierifche Schleim ober Mucus.

g. 591. Er findet fich im thierischen Körper haufig als ina perer Ueberzug der sogenannten mucolen Saute, er bildet den Hauptbestandtheit des organischen Stoffs der Austern, Medusen, Insuspriese und vieler niedern Thiere, er zeigt je nach den einsigenen Organen des thierischen Körpers, aus welchen er fich abstondert, viele Berschiedenheiten, als Nasenschleim, Schleim der Gallen, Harnblase und anderer Organe; die meisten Berans berungen erleidet er in Krankheiten.

In seiner reinern Form bilbet er eine klebrige, burchschtige und geschmacklose Flussisteit, welche nur im Augenblick ihrer Entstehung eigentlich austöslich zu seyn scheint, aber in Berühr rung mit Wasser und Luft bald unauföslich wird; Altohol, bas sisches Bley und falpetersaures Silber, nicht aber Gerbethoff, fallt ihn; ausgetrocknet wied er durchstatig, spröd, glanzend, unauftöslich in Wasser und Alfohol, nur in Sauren bleibt er noch auföslich.

#### 2) Die Gallerte, Gelatina, Geloo.

S. 692, Sie ist eine ber verbreitetsten thierischen Substanzen; sie findet fich im Fleisch, in ben Anochen, Alauen, Sornern, Sauten, Anorpeln, Schnen, und bilbet bie Grundlage ber Suppen, Fleischbrühen und vieler Speisen.

Sie ist durchsichtig, zäh, spröd, ohne Geschmast und Geruch, in stüffigen Fetten, ätherischen Delen und Weingeist unaussellich, im kalten Wasser schwillt sie auf, im warmen löst sie sich aufz und gesteht dann während des Erkaltens zu einer zitternden Masse Goelee), wenn das Basser nicht weniger als zhoer trockenen Sallerte enthält; wird das Wasser durch Abdünsten versüchtigt, so wird sie seit, spröd, gelblichbraun durchscheinend, läßt sich ausbewahren, ohne zu soulen, und hildet so den gewöhnlichen Leim, die Hausenblase, oder in seiner reinern Form die als träftiges Nahrungswittel angewandten Gelee - oder Suppentäselchen; er besteht im trockenen Austande in 100 Theilen aus 47,88 Koblenstoff, 27,20 Sauerstoff, 17,00 Stickstoff und 7,91 Wasserstoff.

Die Gallerte wird aus ihrer Auflösung in Baffer burch Gerbeftoff als eine zähe, in Baffer unauflösliche und der Käulnis widerstehende Raffe gefällt, welche aus 54 Theilen Gallerte und 46 Gerbstoff zusammengesent ift; die Fabrication des Leders beruht auf dieser Berbindung des Gerbstoffs mit der Gelating

ber thierifchen Baute: bas leber wirb in ber Megel befto beffer, ie inniger und volltommener biele Berbinbung erfolgt.

3) Der Epweifftoff ober Enftoff.

6. 593. Der Cymeifftoff ift eine gelblich gefarbte, Hebrigte, burnfichtige, gefchmad: und geruchlofe, im talen Baffer und Ale talien auflosliche Gubftang, welche burch Gerbftoff mehrere Metaffaufiblungen und Sauren und burch Erhipung bis gu 50 bis 599 R. zu einer weißen festen Daffe von mufchligem Bruch gerinnt, und unter Satritt ber Luft unter Entwicklung von Schwefelmafferfloff balb fault. Er macht ben Sauptbestanbtheil bes Blutwaffers, ber lymphatischen fluffigkeit und ben größten

Wheil bes En's ber Boael aus.

In feinem aufgelösten Buftand gehören zu seinen empfindlichften Reagentien salpetersaures Gilber, salzsaures Golb und besonders abendes salzsaures Quecksiber; auch robe Kaffeebohnen
laffen sich als Reagens auf Epweiß anwenden, indem sie Die Gi genichaft baben, fich burch Cymeiß nach einigen Stunden grun gu farben; nur muß etwa borbandenes frepes Natron querft neutralifirt werben, indem fich biefes gleichfalls mit Raffeebbbe nen grun farbt. — Im getrocheten Buftanb beftebt bas Epweiß aus 52,78 Roblenftoff; 23,87 Sauerftoff, 15,70 Gridftoff und : 7,54 Wasserstoff, wozu noch eine Spur von Schwefel tommt.

4) Der Rafeftoff ober Galactin Dobereimer's.

6. 594. Er ist bem thierischen Erweiß sehr verwandt und bilbet einen wesentlichen Bestandtheil ber Dild und bes Chylus : bom Emmeiß unterscheibet er fich burch seine Gigenschaft, burch bloge Einwirkung ber Barme, wenn biefe auch bis gur Siebe bise fleigt, nicht zu gerinnen, wohl aber, wenn zugleich Sauere ftoff einwirkt, wyburch fich auf warmer Milch eine aus gerone nenem Rafe bestehenbe haut bilbet, ober burch gufan von Gau-ren ober von Laab bes Ralbermagens ben einer Temperatur von 24° bis 30° R.; ben von selbst erfolgenbem Sauerwerben ber Milch gerinnt er fcon in gewöhnlicher Temperatur zu einer que fammenbangenden weißen Daffe; burch's Austrodnen an ber Luft wird er gelblich weiß, hornartig fest, getrodnetem Enweiß abnlich; nach Thenard besteht ber beym Sauerwerben ber Milch abgeschiebene und getrochnete Rafe aus 59,78 Roblenftoff, 11,41

Sauerftoff, 21,38 Stickfoff und 7,43 Bafferftoff. 6. 595. Eine abgeanberte, fich bem Erweiß ichen abnlichen verbaltenbe Rafeart bilbet ber Zieger; man erhalt ibn, nachdem ber Rafe ber Milch burch Laab in einer Temperatur von 24 bis 30° R. abgeschieben ift, aus ber übrig bleibenden grünlichen Flüffigkeit, welche in ber Schweiz Syrte genannt wird; wird biefe bis zur Siebhise emparmt, so wird fie milchweiß, bilbet bie sogenannte Kafemilch, aus welcher sich burch etwas in ber Siebhine zugefesten Effig ber Bieger in weißen Floden abicheis bet, bie bebm Austrodnen ein ichmuniggraues, vom eigentlichen Rafe febr verschiedenes Aussehn annehmen, bem fle auch im Gefchmade febr nachfteben; nach Bergima icheint ber Lieger ein Theil Rale gu feyn, ber burch bie frepe Baure ber Milch aufe

aeloft erhalten wird.

- a) Die bessern Schweizer Rase enthalten ben Kalekost ohne ben Bieger, ber lettere wird zu einer eigenen weniger grachteten Kaseart berarbeitet; manche, Kasearten enthalten übrigens auch beibe Kasearten zugleich, wie die Schadzieger ober sogenanneten Krauterkase, welchen aber zugleich noch gewürzhaste Krauter zugeset werden. In Deutschland seint man Kase und Bieger oft nicht gebörig zu unterscheiden; auch Syrte und Molfen werden nicht seiten verwechset; beibe enthalten zwar noch den Milchaucker der Milch aufgelöst, erstere aber zugleich den Zieger, welcher den reinen Molfen sehlt \*).
  - 5) Faferftoff ober Fibrin.
- s. 596. Der thierische Faserstoff ist eine dem Erweiß und Kile sebr ihnliche Substanz, der sich im Blut im aufgelösten Bustande sinder, und den Hauptbestandtheil des Fleisches der Ehiere ausmacht. Er scheidet sich aus dem Blut ab, wenn dies sein mit der kuft in vielsache Bewegung gesent wird; mit kaltem Wasser gebörig ausgewoschen erscheint er als ein weißer elastis scher geruch: und geschmackloser Stoff, der in kaltem Wasser, Auchtigen und setten Delen unauslöstich ist; im stes denden Wasser, küchtigen und setten Delen unauslöstich ist; im stes denden Wasser, düchtigen und setten Delen unauslöstich ist; im stes denden Wasser theilt er sich in zwen Theile; ein Theil töst sich sus, und ertbeilt diesem den angenehmen Fieischbrühgeschmack der, andere bleibt als ein zusammengeschrumpster, nun in Essas serkoss siehe als ein zusammengeschrumpster, nun in Essas serkoss siehe diese Stoff zurück. Mit Säuren geht der Kassershoff seits 2 Werbindungen ein, neutrale und sauren geht der Kassershoff siehen Ausnahme, beren saure Aerbindungen gleichfalls ausstählich sind. Alkalien lösen den Kasersdoff in der Wärme leicht unter Entwickelung von Ammoniak aus: Den getrockneten Fasershoff aus Ochsenblut fanden Gay-Lussa und Thenard bestehend aus 33,36 Koblenstoff, 19,86 Sauerstoff, 19,93 Sticktoff und 7,02 Wassersfoff,
  - 6) Der rothfarbende Stoff bes Bluts, Samatin.
- 6. 597. Er unterscheibet sich vom Kaferstoff vorzüglich durch seine rothe Farbe und die Sigenschaft, auch im getrocheten Aufand teine Auftödlichkeir im Waffer nicht zu verlieren, während ber Faserdoff ben jeder Temperatur getinnt. Wird die Austöllung diese Swoffs in Wasser in einer flachen Schale einer dige von 40° R. ausgesent, so wird sie schwarz, trochnet ohne Gerinnung sin, läßt sich aber in katem Wasser wieder auflösen, durch Alkopol und Aetber verwandelt er sich in eine fette wastrathartige Masse, in Essignaue erweicht er sich und bildet eine schwarze Wasser, welche mit lanem Wasser eine rothlichbraune Ausschlicht, fochendes Wasser wirkt auf ihn, wie auf den Kaserstoff, ein Theil löss sich in Wasser auf, und der übrige bleibt unaufs veröft in einvas zusammengezogenem Zustande zurück.

Rad Berzelius zeitinet fich biefer Stoff burch großern Gie

<sup>7)</sup> Rabere Muterludungen foer biefe Bestandtheile ber Diich theilte ich ini bien heft ber laudwitthichaftlichen Blafter von hafwol. Arau ben Sauerlander (1817) und in Medels Archib ber Physlologie Theil IV. Geite 559 Babrg. 4318. mit.

fengehalt von gubern thierischen Stoffen aus, phaleich bieses nicht allein bie Urfache feiner rothen garbe ju febn fcheint.

' 7) Ebierifche Fettigkeiten.

s. 598. Sie sind ben fetten Stoffen bes Pflanzenreichs abnlich, aus einem öhrtigen Stoff, Clain, und unschlittartigen
Stoff, Stearin, zusammengelept, in weiche fie sich auf abnitche Brt, wie die Dele des Pflanzenreichs (g. 466,) zerlegen lassen; im Allgemeinen zeichnen sie sich durch größere Connistenz und größern Stearingebalt von den Fetten des Pflanzenreichs aus; sie zeigen übrigens viele Verschiebenheiten; die wichtigern sind;

Der Ballrath, er ift weiß, wachsavig fprob, gatt and gufühlen, schwilzt erst ben 56° R., er ist fast geschmack- und ges ruchlos, man erhalt ihn aus ben Kopfinochen mehrerer Ballsfischarten.

Der Talg mehrerer wiederkäuender Thiere, schmilzt gewöhnlich ben 30 — 32° R., wird häufig zu Unschlitt und Seise benust.

Das Schmalz ber Schweine, Ganse, Enten in ber ge wöhnlichen Temperatur weniger fest, schon bey 20 — 21° R. schmelzenb.

Die Butter ber Milch, gewöhnlich ben 24° R. schmelzend, je nach ben Jahrszeiten und ber Kütterung ber Thiere in versichiebenem Berhältnis aus einem talgartigen und blartigen Stoff zusammengeseht; die Binterbutter enthält gewöhnlich mehr bes erstern, die Sommerbutter mehr bes lehtern Stoffs.

Der Fischtbran aus bem Speck bes Ballfisches in ber gewöhnlichen Lemperatur halbfluffig, braunlich, pon unangenehemem Geruch.

Die Butter ber Kübe fand Berard bestebend aus 65,6 Koblenstoff, 17,6 Bafferstoff und 16,8 Sauerstoff; ben hammeltals aus 65 Aphlenstoff, 21,5 Bafferstoff und 13,5 Gauerstoff,

8) Gallenftoff.

s. 599. Er findet fich in jeder Galle; man erhalt ihn, wenn man frischer Galle so lange verdünnte Schwefelsaure zugießt, bis dein Niederschlag mehr erfolgt, das Ganze dann erhipt und file trirt; der erhaltene grüne Niederschlag wird mit toblensaurem Barpet digerirt, der Barpt verdindet sich mit der Schwefelsaure, und ber Gallenstaff bleibt dann in der übrigen Flüssigeit zurück, aus welcher man ihn dann durch Filtriren und Abdünsten erhale ten kann. — Er schmeckt birtersug, dat einen eigenen Geruch, ist in Masser und Altohol, nicht aber in Aether auflöslich und gebt mit den Sauren, wie der Faserstoff, eine auflösliche und seine untellösliche Berbindung ein, wovon lentere durch übersschüssig zugesetze Saure eine barzartige Beschaffenheit annimmt,

#### 9) Sarnftoff.

h. 600. Der harnstoff ist eine eigenthümliche, in Aseitigen Prismen troftallistrbare Substanz, welche ben hauptbestandtheil bes Urins ausmacht. Er schweckt scharf Rechend und unange-

nehm, riecht start nach Anoblauch, ist in Wassey leicht, in Altohot schwer auflöslich, und verwandelt sich in toblenfaures Ammoniak, wenn seine Auslösung in Wasser vie zum Koden erhinkt wird; er löst sich in Kali, Natron, Barpt und Strontian aus, und auch in diesen Auflösungen zersett sich der Harnstoff in Ammoniak, Kobsensaue und Essignaure, wenn sie die zur Sieddine erwärmt werden; bey. der trockenen Destillation erhält man aus dem Harnstoff einen der Harnstaure sehr ähnlichen Stoff; er besteht nach Proust aus 31,82 Sticksoff, 43,68 Sauerstoff, 18,57 Kobsenstoff und 5,93 Wasserssoff. — Die reichliche Entstehung von Ammoniak durch saulenden Urin erklärt sich genügend aus diesen Bestandibeiten.

#### Botanik. Dekonomische

### Abtheilung. ttergewächfe.

#### A. Abschnitt

beschreibt diejenigen Futtergewächse, welche entweder mit Rupen bereits schon langft im Felbe angebaut werben, ober nach . portheilhaft befundenen Bersuchen es häufiger verdienten, unter Bebfügung boch anberer, bie als Futterungsmaterial gum Unbau empfoblen worben finb.

Die, mit \* bezeichneten werden als die vorzüglichsten ange-

feben.

Kast alle Pflanzen bieses Abschnitts geboren unter bie freundfiche Bunft ber Bewächse mit Schmetterlingsblumen, welche Linne in ber 17. Claffe, 3. Ordnung, und Juffieu in feinem naturlichen Spftem ber Pflanzen in ber 14. Claffe, 93. Ordnung gufammen. aestellt bat.

Der Bluthenstand ber Gewächse mit Schmetterlings.

blumen ist folgender: .

Das oberfte Blumenblatt, die Fahne, umfaßt die übri: gen gur Salfte, und ift in ber Megel bas größte von als len; 2 Blatter, bie glugel, fteben gur Geite, und bas unterfte, ber Riel, ift bismeilen getheilt, ober aus 2 gleichgroßen Blumenblattern gufammengefest; 10 Staubfaben, felten weniger ober mebr, find in ben Relch unter ben Blumenblattern eingefügt, frenftebend ober leicht an ber Bafis vereiniget, ober am häufigsten in 2 Partieen (biabelphisch) verwachsen, und im lentern Falle find ente weber 9 Kaben ber Lange nach unter ber Fabne in eine Röbre zusammengemachsen, wo dann ber zehnte genau oben an ihre Spalte angefügt ift, ober aber alle 10 Faben find in eine ungethetffe Abbre verbunben; bie Ctaubbeutel find gewöhnlich runblich, flein und fren, bieweilen langlich und aufliegend; ber einfache Fruthtknoten bat 1 Griffel mit 1 Rarbe; ber Samenbehalter ift ben ben meiften eine Bulfenfrucht, 1facherig, 2klappig. man außerlich bie Abtheilungen ber Sulfe beutlich feben kann, wie beum Esparsette, so nennt man sie ges gliebert; rinnenformig aber, wenn bie obere Rabt febr tief ausgehöhlt ift, wie bey ber Platterbfe; und endlich ich medenformig benm Schneckenflee, wo fie wie ein Schneckenbans zusammengebrebt ift.

Bur Beit ber Bluthe geben biefe Pftangen, befonbers bie Rleearten, ber Begend ein romantifches Anseben; mit Weranugen weilt bas Muge bes finnigen Wanberers auf ben blubenben Blachen, und labend und bie Lebenstraft erhobend ift ihr balfa-. mifcher Duft. Doch biefes benkt fich ber Landwirth nicht einmal als Nebenzweck, wenn er feine Felber mit biefen Gewächfen bebaut, und fo wird ber Denich oft obne Abficht ein Beforberer von mannichfaltigem Guten, welche Babrbeit auch blubenbe Rleefelber predigen.

Bunachft folgt bier bie Befdreibung ber Rlee: und Bidenarten, und bann bie einiger andern Gewachse, bie man nach Erfahrungen mehr ober weniger zum Anbau geeignet fand.

Rlee'arten, und awar

a) Erifolien, Trifolium Linn. (17,3). Die Blumen bilben Ropfe ober Trauben; ber, Relch ift robrig, Szähnig und nicht abfallig; bie Blumentrone ichmetter-lingsartig, ober auch röhrig und 2lippig, wie beum Wiefen-und Alpentice, und ba bie Oberlippe epformig, die untere Stheilig und ftellt Flügel und bas Schiffchen por; bie Fruchtbulle ift einfacherig, mit 1 bis 4 Gamen.

Streng genommen follten etliche ber in Deutschland vorkommenden Erifolien bier ausgesondert und unter die Unkräuter in ber legten Abtheilung biefer beonom. Bot, verwiesen werben. Ingwifthen, um Bieberholungen und Burfidweisungen gu pergneiben und bie fpftemarische leberficht nicht zu theilen, mogen fle bier benfammen bleiben. Die im Felbe versuchten und übere' baupt die beffern bezeichnet ein Steunchen \* banor.

Abbildungen von unfern beutfchen Erifotien befinden fich im 15. und 18. Sefte bon :

Deutschlands Flora, von Jacob Sturm. Beibe Sefte find

auch besonders zu haben unter bem Titel:

Die Alexarten Deutschlands in Abbildungen, von Jacob Sturm, mit Beschreibungen vom hrn. geb. hofr. und Prafibent von Schreber, Grn. Dr. Soppe und bem Herausgeber. Nürnb. 1804, in 12., mit 32 Mum. Kupfern.

Dekaleichen find mehrere beschrieben und abgebildet in: Joh. Earl Schmidt's allgemeiner ökonomisch = technischer Flora u. f. w. Jena, bey Mug. Schmid; von 1820 - 1825 jub 8 hefte in 8. erfchienen, beren 10 einen Band ausmachen follen. Seitenzahl und Aupfertafelnummern zah: len foxtlaufend.

timb ein umfaffenberes Aupferwert ift:

9. Sim. Kerner's Abbildungen aller Bonont. Bflangen, 8 Banbe, Stuttgart 1786 bis 1796. 4.

Es giebt eine große Menge Rleearten. In bem von Will: benom berausgegebenen Linneifchen Pflanzenfpitem find ibrer 72 verzeichnet, und burch bie Entbedungen neuerer Reifenben ift biefe Anzahl schon vermehrt und wird auch in Butunft noch' Doch wir bleiben nur ber ben einbeimischen fteben, bie bier beschrieben folgen, mit Beglassung einiger, beren othe nomischer Rugen noch nicht begründer ift. Der Biesenklee, wels der die gewöhnlichste, nüplichste und am weitesten verbreitete Erifolien & Riecart im Feldbau ift, foll ben Anfang machen, und es wird nicht irren, wenn auch baburch bie sonft übliche Ord-nung eine kleine Abandarung erleibet. Die einzelnen Arten find nach ber Farbe ber Blumen geordnet; die rothe, wo sie ift, geht immer poran.

> 1) Erifolien, beren Relche raubtottig finb. Safem fleeatten.

1: Bemeiner, rother, Diefentlee, auch Ropflee, fpas nifcher, türfischer, brabanter Rice f.f., Trifolium pratense (17,3) 4, blübt Junn bis August und oft noch fpat, reift bom Julius bis in Berbft, auf Biefen, Eriften, in Baume

garten f. f. überall in Europa. Der auffteigenbe, runbe, oben etwas gestreifte Stangel ift fußboch und bober, gewöhnlich einfach, aber auch oft aftig, er entspringt aus einer friechenden, mit vielen Kafern befenten Burgel; bie Blatter find 3=, felten 4fach; bie Blattchen glattranbig, etwas gefrangt, bie untern enformig-ftumpf, bie obern langlich, gespist, meift mit einem pfeile formigen blaffen fled bezeichnet; bie eyrunden, begranne ten, mit tothen Abern burchwebten Blattanfage fteben eine ander entgegen und erscheinen fpater ausgetrochuet; bie to. then (beller und purpurrothen) Blumen bilben einen eber runben, etwas gestielten Ropf, ber mit ben rothaberigen, ausgebreiteten Blattanfapen zweber entgegenstebenber Blat-ter umgeben ist; ber Kelch ist Stabnig und haarig, ber un-tere Bahn etwas langer; es giebt auch mitunter weiße Blumen, oft auf bem namlichen Stocke, alle find moble riechend; bie Fruchtbulle ift 1famia.

Eine auf bem ihr angemessenen Stanborte sehr ergiebige Fut-terpflauze, die 3. bis 4mal gemähet werben, Mas Bieb frift sie sehr gern, selbst die Schweine. Das fie, gran gefüttett, bem Rindvieh Bindjucht und Darmtolit (Aufblahen, Auffaufen) verurfacht., ift befannt; ber Tob eines Stud Biebes fent manchen Landmann in Schreden; aber bie fo oft empfoblene Borficht zu beachten, ober ein bas Unglud verbinbernbes Dittel vorrathig zu haben, bas ift vieler Landwirthe Sache nicht. Sie greifen gewöhnlich in ber Angft nach bem erften beften, obne Urtheil, ob es auch bem lebel entgegen wirten konne. Was ber Angeiger ber Deutschen , und neuerlich wiederholt bas baierifthe Wochenblatt fo bringend empfohlen haben: ein wenig in einem Flaschchen luftbieht verschloffenen gebrannten Kalk vorräthig zu haben und bavon zur Beit ber Noth ein Paar Mefferhipen, fo

wie die Porschrift bort lautet, einzugeben; auch viefes nur die Aufmertfamteit, nicht ben Beutel in Anspruch nehmenbe Mittel wird wenig befolgt. - Conft benutt man Blumentonfe und Samen biefes Rlees jum Grunfarben wollener Beuche; und bie Blutbezeit, lodt die fleißigen Bienen in Menge auf Meder und Das Trifolium pratense sativum ben Sturm ift wohl nur eine Spielart von obigem.

2. Rothlicher Alee, langabriger rother Alee, Tr. rubens; blüht im Juny und July, reift Aug., Sept. 24, in bergis gen, walbigen Gegenden, hier sehr haufig. Abbilbung auch bey Schmidt Laf. 13.

Der Stängel ist aufrecht, nach oben etwas zusammengen bruckt, an 2 Auf boch und bober; bie Blatter 3fach, bie glatten fast fingerelangen Blatteben langettformig, rippig, an ber Spipe etwas fageartig; langettformig find auch bie Tebr großen Blattanfage; Die malgenformige Blumenabre ift an fingerslang und ihre schon purpurrothen Blums then Iblatteria; Relch und Fruchthulle wie ber ber voris gen Urt.

Jung ist er ein gutes Futter für Rindvieh und Pferde, aber später wird er hart und für fie ungenießbar. Besonbere angenehm ift er ben Schafen, und man bat ihn beswegen zum Anbau empfohlen, welches wegen feiner mehrjährigen Dauer und hohem Buchse nicht unvortheilhaft feyn durfte. Die Bienen: befuchen die Blumen; lestere haben ein fehr schönes Ansehen und

eigneten fich wohl zu Zierblumen in Garten.

6. Incarnattlee, Bluttlee, Tr. incarnatum, blutt vom Juny bis Sept., reift Sept., Dct. . Rur in Subbeutich- land bauert biefe, gegen Ratte empfinbliche Pflanze aus, in ber Graffchaft Gotz und namentlich um bie Stadt finbet man fie auf Medern, fo wie auch in unfern Garten als Bierblume; ifr Baterland ift Frankreich, Italien, Die Schweiz. Abbilbung auch bey Schmibt Laf. 13.

Der aufrechte, ichwache, einfache ober wenig aftige Stan-gel wird wohl aber fußboch; bie Blattchen find rundlich, umgekehrt bergformig, nach ber Spipe bin an ber wilden Pflange beutlicher gegabnt; die Sauptblumenabre ift fuchs. fcmangartig und wird an 3 gou lang, die an ben Weften find fürzer, alle find raubbaarig; bie Blumchen steben dicht bevfammen und find blutroth; die epformige Fruchthulle

enthalt ein rundliches braungrunes Samenforn.

Die Hausthiere fressen biesen Klee gern; aber ihn durch Anbau in Nordbeutschland zu acclimatisiren, wie gerathen worden ift, mochte ben der Menge anderer Futtertrauter von großerm denomischen Werthe, wohl nicht sobald bewerkstelligt werben.

# 4. Mittlerer Klee, gebogener Klee, Monatelee, Tr. medium Linn. Tr. flexuosum nach Jaguin; blübt Sunv und July, reift Mug., Sept. 4; gern auf Thonboben in Laubmalbern, an trodnen, fonnigen Stellen. Abbilbungen ber Sturm und Schmibt.

Der niederliegende und benm Aufsteigen bin und ber gebogene und gleich von unten an aftige Stangel wird im wil-. ben Buftande band und fußborbs bie Blatter find 3fach: und ibre Blattchen epformig, etwas flumpf, fein fageartig, gefranzt; die grauen, gefranzten Blattaniabe langettfokmig, und die oben am Blumenkopfe eprunds flumpf; zu oberft des Stängels steben meist 2 fast kugelrunde, gestiete Blumenköpfe mit rot hen, wohlriechenden Blums chen, deren ftarke Keledzähne mit sproben, weißen, abstes benben Haare beivrengt find.

Dieser Klee ist mehrsältig im Andau versucht worden und die Ergebnisse waren erwünscht. Sogge in geringem Boden will man dis 6, in bessern aber und mit Ihps überstreut noch mehr. Erndten bekommen haben. Er wird da weit bober als im wils den Zustande; und wenn auch seine Stängel nicht so saftig sind, wie die des Wiesenklees, so verlieren sie auch nicht so biel aut Sewicht, und er hat das Gute, daß er das Nieh nicht aufbläht. Zum monatlichen Abmähen sand man ihn vordem häusig in den Donaumvoren angebaut. Er bleibt immer ein nupdares Futter, wenn auch manche ökonomische Schriftsteller seinen Werth überz schäften.

5. Rother Bergklee, Albenklee, fbipblatteriger Bergklee, Tr. alpestre, blubt bom Junius an, reift August, Geptemater, 4, an trocknen, bergigen, waldigen Orten, gern in, Kalkboben.

Der Stängel ift gerade, gang einfach, hand : und fußboch; bie 3 Blättchen find langerkörmig, gart gefägt, adrig gesstreift, oben dunkels, unten blaßgrun, und schmäler, langer und nerviger, als die des Wiekenklees, selten mit einem Flecken; die borstenförmig zugespichten; gestreiften Blatts ansätz, bleiben länger grun, die 2 obersten an den Blumen sind nicht ausgebreitet; die geruchsolen, saft kugekunden, dichten Blumenköpfe steben meist zu 2 an der Spige bee Stängels und blüben ausangs dunkelbraun, dann purspurroth; die Kelchzähne sind zottig.

Da er burren und burftigen Boben verträgt, so konte man ihm ba bie leeren Stellen anweisen. Man findet ihn auf allent guten Biesen und er wächst da üppig fort, ohne sich von andern Gräfern verdrängen zu lassen. Zum Berbrauch muß man ihn jung abmähen, weil seine Stängel balb hart und sirs Vieb uns genießbar werden; aus dieser Urfach, wenn er auch sonst mehrere Jahre ausdauert, daut man ihn nicht gern im Felde an. — Aus feinen Blutben sammeln die Bienen viel Honig.

6. Sterntlee, Tr. stellatum, blubt Juny bis Auguft, reift Aug., Sept., O, wilb in Krain, in ber Grafichaft Gorg und in unfern Garten.

Die fafrige Burgel treibt viele aftige, feinbgarige, bis 9 Zoll bobe Stangel, die fich sehr ausbreiten i die Blattchen find umgefehrt herzformig und die Blattansabe groß, eprund zus gespist, abrig, zottig; die Blumen, welche hichte, längliche wie lugelformige, seinbaarige Aehren bilden, andern ab in blagroth oder weiß; die Fruchthülle entbält nur einen vollkommenen Samen, der andere verkümmert. — haare mit unzähligen Gliedern, und jedes dieser Clieder wiesder mit feinen Borsten gestedert, bedecken die ganze Pflanze.

700)

Diefer Alee ung urfprünglich aus Bieilien und Malta berstammen, wo er häufig wild angetröffen wird. Als Futterfraut bauen ihn befonders die Ans und Bewohner der Porensen an und zwar im Frühjabre in die im Herbste umgepflügte Braache. Man mahet ihn einigennal, flürzt dann das Keld und, bestellt es mit Weigen. In gurem Boben wird er weit über fußboch und dauert in geschührter Lage auch wohl zwey Jahr. Er ist von süßem Gesigmack und beshatb wohl für künstliche Wiesen geeignet.

7. Blaggelber Ciee, Tr. ochroleucum, blubt im July und Mug., reift im Sept., 24, auf burren Weiben und Berge wiesen, besonders auch ben Erfurt am rothen Berge.

Der weichbaarige, nicht setten aftige, aufrechte Stangel wird fußboch und höher; die rauhzottigen langgestielten Blätter steben abweihselnd und entsernt; die gefranzten Blättchen sind ganz glattrandig, die näher an der Wurzel verkehrt derzförmig, die am Stängel mehr länglich, gleichbreit und kürzer gestielt und die an der Blumenabre verkehrt lanzettförmig und stumpf, steben einander gegenüber, die Blattansabe sind ein wenig breiter, als die den Blumen. Resenden Blättigen, und sehr raubzottig; die länglichen nacken Blumenföpfchen stehen am Ende des Stängels auf turzen Stielchen und sind blaggelb; die Blümchen kehren sich den Kucken zu; die Fruchtbülse enthält ein rundliches gelbes Samenkorn.

Diefer Riee ift ein gutes Biebfutter, aber bis jett noch nicht aus feiner Anntelbeit von Schriftftellern und Landwirthen

gu ausgebreiteter Benugung bervorgezogen worben.

8. Acertlee, Felbtlee, Tr. arvense, blüht im Just und August, und reift von ba bis in October, O, auf Acctern unz ter bem Getreibe, besonders hiefiger Gegend häusig im Sandzlande. Abbildung auch ben Schmidt Laf. 37.

Der ästige, zotrige, aufrechte-Stängel ist über handhoch; bie Blätter find Isach und ihre schmalen Blättchen verkehrt lanzettsörmig, die untern mehr abgestunt, die obern mehr zugespiet; die Blattansäpe liniensörmig zottig; die gestietzten, epförmigen, dichten, zottigen Blumensbren sieden aus Ende des Stängels und der Aeste; die Blümchen, kleinet als ihr Keld,, sind weißlich; die Fruchthüffe ist 1 die

Diefer Klee wied, besonders vor der Bluthe, zwar vom Bieh gefressen, giedt aber wenig Nahrung. Die Untunde in der Biehaugenewissenschaft treibt mit dieser Pflanze ihr verkehrtes Besen; in Gallentrankheiten erwarten die schwedichen Landeure mehr Birkungen von ihr, als sie Kräfte hat; und die deutschen machen Uebel nur ärger, wenn sie solche gegen Bauchflusse beym Bieh gebrauchen.

Anmerkung. Einige noch andere beutsche Kleearten, welche unter biese a) Rubrik geboren, als:

a) Sthmalblatteriger Klee, Tr. angustisolium, welcher in July und Aug. auf trodnen Triften blübend, jeboch felsten angetroffen wird, und fich —

burch seine kugelformig langlichen blagrothen Blumenabren, linienformigen Blattchen und Blattanfape, welche alle nebit bem aufrechten etwa fußboben Stangel febr gottig find - tenntlich macht;

b) Rauber, ich arfer Klee, Tr. scabrum, blubt im Jung ebenfalls auf trochnen Eriften und an Begen, auch nicht

überall.

Mehrere über singerslange, fabenartige, zottige Stängel kommen aus einer Wurzel; bie Blattchen sind enforma, stumpf, feinhaarig, die Blattanfage rund und zottig; die ungestielten Blumenköpfe mit ihren weißen Blümchen, sind am Grunde wit Blattanfagen umhüllt, und hart und iprobe;

) Gestreifter Rice, Tr. striatum, blubt im Juny unb

July auf Anboben und bugeln.

Er ist ber vorigen Art stemlich abnlich; nur sind seine verstehrt eprunden, deutlich geferbten, ganz glattrandigen Blatts chen weicher und mehr flizig und die eprunden Blattanssange jugespiet und grannenahnlich; die eprunden Blumenstöpfe mit ihren fleisch rothen Blümchen stehen ungestielt an der Seite; ber Kelch ist ganz mit Haaren beset und hat 10 rothe Streifen;

d) Un garischer Alee, Tr. pannonicum, blübt im July und August, und die östreichische Flora erkenne in ihm eine blog beimathliche Pflanze.

Die Blumenabren find lang und zottig, die Blumen gruntich weiß, und ben ihnen gabne, Flügel und Schiffchen unten zusammengewächsen; die Kelche find febr

Alle biese kleinen, seltener vorkommenben Aleearten, von a bis a bat die Ratur wohl zu ftiesmütterlich ausgestattet, als das sie sich zu dem Range öfonomisch nüglicher und somit bez lieber Kutterkräuter erheben konnten. Und so mögen sie benn, bis ihre Brauchbarkeit mehr erkannt ist, einstweilen bloß als Deutschland mit angehörig, hier mit ausgezählt steben.

2) Trifolien, wo bie Kelche raubzottig und bauchig find. Blasenklesarten.

D. Erbbeertlee, Tr. fragiforum, blüht im July, Mug. und fpater, reift vom Auguft an, 24, auf Biefen, Eriften, an feuchten Stellen, ichattigen Orten, befondere gern in fais-

baltigem Boben, auch biefiger Gegend häufig.

Die friechenden und dann auffteigenden Stängel schlagen Wurzel und werden kaum fußboch; die epförmigen, zart gesagten, an der Spige ausgeranderen aderigen Blattchen steben auf einem langen Stiele; die pfriemenformigen Blatte ansche find gestreift; die harrigen Blumensstiete, jonger als der Blatthiel, entspringen aus den Blattwinteln und stehen ben der Fruchtreise aufrecht; die Blumen sind rothetich in ein zortiges salt kugelrundes Köpschen angebäuft; die ausgeblasen netformigen Kelche mit 23ahniger Oberstiede find sehr zottig; die Fruchthulle von dem Kelche-besbecht ist lamig.

Diefer Riee hat einen bichten Buchs und giebt ein suges Tufferkrant; ba es aber fo niedrig ift, eignet es fich nur zum Abmahen mit ber Sichel. Der fconen Blumentepfchen wegen gount

(52) man ibm auch bie und ba ein Platchen in Garten und frent fich seines bichten mannigfaltig beblumten Rasens. Der von Irland aus gerühmte, 7 Fuß bobe ift wohl eine andere Art, oder der Uer berfeber hat sich geirrt.

Anmertung. Der vertebriblumige Rlee, Tr. rempi-

natum, welcher nur selten vorkommt, niedergestrecke, ästige, handlange und längere Stängel hat; bessen verkehrt ensormige, ringsum sägeartige Blättchen sich in eine weichstachlige Spipe endigen; die Blumenköpfchen fast kugelrund und die purpursarbnen Kronen der Blumen rücklings gedreht sind, so daß das Fähnchen sich nach dem Umkreise, das Schischen aber nach dem Mittele puncte dreit; dessen Kelche aufgeblasen und die kleinen rundlichen Hülfen Lamig sind,

ift, als die zwepte unserer nur einheimischen Erdbeerkleearten, zum Futter nicht tauglich, und wird so schwerlich auch künftigbin auf einem andern sumpfigen Boben, als dem in Schlefien.

3) Brifolien, wo bie Hullen nacht und vielsamig, und bie Blüthen traubenartig find. Steinkleearten.

\*10, Blauer Steinklee, blauer Welilotenklee, Schabzies gerklee, Tr. melilotus coeralea, blubt im July und Aug. und reift vom Aug. dis Oct., (3). In den Gebirgsgegenden von Bohmen, Deftreich und der Schweiz findet man ihn wild; bey uns ist er hauptsächlich als Arznengewächs im Ansbau. Siehe oben bey ben Arznengewächsen mit gewürzhaftsätherischem Dele, Th. IV. 172 (70).

Der ästige, ausgebreitete Stängel wird bis 3 Fuß hoch; bie 3 Blattchen find breit, stumpf, eprund, die obern mehr länglich, fein geferbt und bläulich angelaufen, die Blatt-ansage lanzetförmig zugespigt, häutig und zu unterft gezähnelt; die langen, nackten Blumenstiele stehen in den Blattwinkeln; die weißlichen mit blauen Abern durchzegenen Blumen bilden Trauben, und die Asmige reife Fruchtzhülle hat eine lange steife Spipe.

Er pflanzt sich burch ben aussallenden Samen in Garten und sonst selbst fort, und man findet, wenn schon die Hauptäste reifen Samen haben, noch die im Spätherbst blühende Spitsen; jedoch in trocknen Sommern, wie wir diese Jahre hatten, reift er oft mit einemmal. Kindvied und Schase mögen ihn nicht gern, zur Roth altenfalls die Pferde. Zu heu muß man ihn in der ersten Blüthe hauen und gut trocknen, wo denn der Geruch noch schärzster und durchdringender wird. Im Canton Glarus in der Schweiz und namentlich in Alönthale, dort werden die wohlgetrockneten Blätter gehülvert und zur Bereitung des Schabziegers oder arüsnen Käses verwendet. — Die Vienen sammeln aus seinen Blüsthen wiel Honig.

11. Gemeiner ober officineller Steinklee, Melistotenklee, Tr. Melitotus officinalis, (5) — 3; Mebrere balten ihn für ausbauernd und das ist wohl das Richtige. Auf Pleckern, Wiefen, in Weinbergen, überall. Die Beschreibung fiehe oben bev ben Arznepgewächsen mit gewürzhaft atherisschem Oele, Theil IV. S. 171 (69).

Mumerkung. Bep ber Abart mit gelben ober weißen Blumentrauben kommt wohl bie Größe von ber Cultur ber; bey mir im Garten war sie mannshoch und ganz strauchartig; und eine anbere Abart mit weißen Blumen in lanz gen abwärts gebogenen Trauben, die im Linneischen Berszeichniß unter Fr. melilotus officinalis s. y. vorkommt beist, bey Japne, und nach ihm Dietrich, in der Flora Jenensis, 1826. Trifdlium zulgare, wilder Steinklee, 24:

Mag er auch wegen feines bitterlichen Geschmads von allem Bieb und besonders von Pferden, wenn er noch jung ift, gern gefreffen werden: fo wird er boch fpaterbin bolgig und fprobe und der Geruch ftarter, und erregt benin Dieb einen Widerwillen ; und ba Dild und Butter babon einen unangenehmen Geruch und Geschmad befommen, so ift er wohl nicht, wie geschehen, ale ein porguglich gutes Rutterfraut zu empfehlen, auch mit ans bem Grasarten vermischt und als Beu nicht, weil auch de sein Geruch nicht verloren geht und fich bem gangen Futterborrathe mittheilt. — An gleichen Fehlern leibet auch ber wilbe obes weiße Steinflee, ber auf Aeckern, besonders bier im Thonboden, ein baufiges Untraut ift; und wenn er auch auf ben Geruch und Befchmad ber Milch und Butter unbebeutender einwirtte, fo wirb man sich auch an bas weniger Wibrige schwerlich gern gewöhnen, fomit, und weif er ben vielen beffern Alecarten bod immer weit nachsteht, die überredenden Empfehlungen, ihn anzubauen, wohl noch langerbin unbeachtet laffen. - Geine mobiriechenden Blus men geben ben Bienen viel Bonig.

12. Scharfgezahnter Alee, Tr. Mellotus dentata nach Sturm, Tr. dentatum nach Kitaibet, Blüthe, Reife und Dauer wie ben voriger Art. Im Jahr 1740 wurde biefe Kleeart vom Dr. Schrader auf ben feuchten Wiefen zwischen Salle und Merseburg enbedt, wo sie sich 4805 noth befand und vom hrn. f Dr. Whistling Exemplare angeboten wurden.

Anderer Orten Deutschlands tommt sie wohl schwertich vor, wie aus bem Schweigen ber Floristen abzunehmen ist. Ab-

gebilbet ift fie ben Sturm unter obigem Ramen.

Der vorigen Art, bem gemeinen Steinklee, sieht er nach ben Bersicherungen so ähnlich, daß man beym ersten Ansblick keinen andern vermuthet; nur soll er Mannshöhe und drüber erweichen, wetches bep den in meinem Garten auch der Fall war. Als noch andere Unterschiede, die ihn als eine eigene Art auszeichnen sollen, werden angegeben: der Stängel ist runder und gestreift, und von jedem Blatte läuft eine farte erhadvene Emie am Stängel herab; die Blätter sind größer, ihre Blättehen länglicher und besonders die Afattzähne seiner und scharf gespitt; die Mattansäbe sind handsormig und in einige spitige Lähne zertheitt, worden die untern kleiner, der öbere aber lang und seinhaarig ist; die obersten Blättansäbe sind oft nur Libeilig; die gelben Blüthentrauben sind kleiner, als hep 10; der reise Same ist stumpf, zugespiht und seine Oberstäche unregelmäßig gegittert.

Da er in Geruch und Geschmack ber vorigen Art in allem gleich sem foll, so werben auch wohl, abgeseben von ber Wes-

ficherung, baf ibn alles Bieb gern fraffe, bie bortigen geausterten Bebeutlichkeiten ben ibm eintreten.

Anmerk. Der italienische Steinklee, Tr. molitotus italica Linn., der im Julius blübt und Aug. und Sept. reift, einjährig ist, in Italien wild wächet, in unsern boz tanisch schonomischen Garten portommt und nach Bersichez rungen schon bin und wieder in Deutschland als Futter anz gebaut worden sep, hat folgende botonische Kennzeichen:

Der aufrechte und besonders an der Sonnenseite bis zur Halfte rothliche Stängel wird in gutem Lande anderthalb Kuß boch und hat einige Aeste; die zugespinten, ungleich gezähnsen schmalen Blattansate sind der Länge nach mit dem Stängel verwachsen; die 3 verfehrt epformigen, zugespinten Blattchen sind zu unterst, ganz oben eingeberbt, blau angelaufen und sehr fett; die Blumen sind gelb und bilden eine Art von Achre, die herabhängt; die Isamige Hülle ist nacht und runzlich.

Bep bem Andau, welchen man vorden in Deutschland mit biesem Alee versucht bat, ist ihm bas Lob geworden, daß er kräftig und blatterreich aufwachse und ein nahrhaftes Futter gebe, aber leichten guten Boden versauge. Für, den Augenblick ist er wegen anderer schätzbaren Reearten wohl außer Acht gestassen, und es steht zu erwarten, ob die Zukuff ihm wieher eine

Stelle unter ben Kuttergemachsen gonnt.

4) Trifosien mit bebedten und vielsamigen Sulfen. " Schotentleearten.

13. Alpenklee, Berglüßbolz, Tr. alpinum, blübt im July und Aug., reift Aug., Sept., 4, auf den hohen Alpen von Kärnthen, Ergin, Lyrol, in der Schweiz, Italien und ben Pyrenäem in einer Höhe von 5 bis 7000 Fuß über der Meezresfläche.

Die lange, biete, unten mit Querrunzeln, obem mit graubraumen Fasern versehene Wurzel ist außen braunlich, istnen weiß und schmeckt suß; die Blätter, welche alle aus der Wurzel kommen, haben zollsange Stiele mit braungrünlichen Bkattansähen, ihre lanzettsbrungen Blättchen sind auf beiben Seiten glatt und geadert, aber kaum sichtbar gezähnt und gelogrün; der Stängel wird 3 dis 6 Boll hoch, hat oben ein einzelnes Blüthenköpschen, darunter aber in 2 Büschelchen 8 dis 10 Blumen, die herunterhängen, gewöhnlich blutroth und bläusichroth sind; aber auch weiß vorkommen; die bräunlichgrünen Kelche haben, 5 "pfriemenförmige Zähnchen, wovon das unterste das längste ist; die Liamigen hülsen hängen herab.

Dieser Alee ist in ben bobern Alpenregionen von Deutschland und bem Austande eins ber besten Futterfräuter, und macht größtentheils die Sommernahrung für Schafe und Kübe aus.

\* 14. Baftarbklee, großer Honigklet, Tr. hybridum, blüht Juln, Aug., reift Aug., Sept., 4, burch ganz Europa auf Wiefen, Weiben, magern Aeckern und sonst ungebauten Orzten, in Niederungen, aber auch auf höben.

Die aftige, weiße Wurzel treibt mehrere fchwache, unten etwas liegende, bann auffleigende 1 und an 2 Fuß bobe-

KKN

Stangel; die Blatter find Ifac und fipen auf langen Stielen; die erförmigen, ungestedten, angenehm grunen, nervigen Blattafen sind ebenfalls gestielt und am Mande fein lägezähnig; die spisigen, 2theilgen gegähnelten Blattansses umfassen zum Theil den Stängel; die langen Blumenstiele enripringen aus den obern Blattwinkeln, steben wechselnd und tragen nackte, boldenförmige, sast dugelrunsde Blumenköpfe; die Blumchen oben weiß, gegen den Kelth röthlich, werden nach dem Küchen wirdelbraun und fallen nicht ab; die länglichen, aus dem Kelche herporrasgenden Kruchtbullen enthalten 3 die 4 Samen.

Für feuchte Wiesen und Niederungen ift bieses eine nüsliche Rieeart; und da er für alles Wieh ein gutes Futter ift, boch wächst, viel bergiebt und mit schlechtem Boden vorlieb nimmt, so verdiente er wohl Andau, ben welchem man eben so verfährt, wie bem Wiesenties. Unter Hafer gesäet, wenn dieser schon zollboch ist, oder sonst unter Sommergetreibe, ist in Frankreich sehr üblich und vorthessbaft. Inzwischen lassen sich Wiele ben und vom Andau abhaten, weil er etwas barter und weniger sift, als andere Alecarten. — Den Bienen giebt er viel Honig, daher auch sein Name.

\* 15. Ariechenber Alee, weißer honigklee, Tr. repens, biust vom May bis in Aug. und frater, reift im Aug. und Sept., 4, wachst wild auf Biesen, gern auf etwas fencheten, an Wegen, Rainen — burch gang Europa.

Der Stängel wird nach ben verschiedenen, bestern ober schlechtern Standorten singerslang, auch fußlang und drüt ber, er ist triechend, schlagt Burzel; die langgestieten Ifachen Blätter steben wechselnd, die ensörmig runden, glatten Blätten sind am Rande etwas gezahnelt und ihr weißer Flecken ähnelt einem lateinischen V; sie breiten sich ben warmem Wetter aus, legen sich aber ben jeder Beransberung zusammen; die grün ober röthlich gestreiften Blättsamsähe haben einen weißen häutigen Rand; die Blumensstelle kommen aus den Winkeln der Blattstiele und tragen ein saft rundes boldenförmiges Blumenköpschen; die Blumenschen sind weiß und röthsich, erst aufrecht, zulent zurückgeschlagen; die länglichen Hülkechen enshalten 3 die 4 tels lerrunde, pommeranzensathige Samen.

Bey bichter Aussaat wächst bieser Alee auch aufrecht und in gut gedüngtem Sandboden erreicht er wohl die Hohe des Wiesfenkless. Er ist eine gute Weide für alles Nieh, besonders für Schafe; giebt 2 hiebe, in dürftigem Boden nur einen. Allein, ober mit Wiesenkles geschaht, baut man ihn auch als Weidespflanze; besonders geschaht dieses sonst häufig, vielleicht auch noch jest in der Unterpfalz; und man tried da einen starken Hanche unt keinem Samen nach England und Nordamerica.
Nanche Leute benuben Blumen und Blätter als Thee. Die Bienen sammeln in seiner Blüthe viel Honig.

Man kennt baron eine lebendiggebärende gber sprossende Abs ert, das beist, aus den Blumen kommen andeze zum Borscheinz auch pariirt diese Aleegre in 4, 5 und a. Platichen. (56) Anmaut, Der fteife Rlee, Tr. strictum, verbient als gutterpflanze wohl teine Erwahnung. Er wird felten 2 3on boch, und bie weißen Blumentopfchen find etwa erbfengrof, Er bleibt nur bem Botaniter bemertenswerth, ber ibn oft auf tablen Sügeln und unfruchtbaren Kelsen findet.

5) Trifolien, beren Fahne ber Blumentrone einwarts gebogen ift. Sopfentlegarten.

16. Beifer Bergelee, Sopfenttee, weißer langftieliger Spistlee u. a., Tr. montanum, blubt vom Day bis Mug. reift Aug., Sept., 24, auf troitnen Bergwiesen und in Bal-bagn, in hiefiger Gegend febr haufig.

Der Stangel ift einfach und nur an ber Snipe getheilt. aufrecht, fußboch und bober, ectig, etwas raub; bie Blatter find 3fach, bie ber Burgel langgeftielt enformia; bie bes Stangele mehr langettformig, entipringen aus ben Scheibeartigen, grauen, behaarten, 26brigen Blattanfaten; alle find nervig, feingezähnt, unten feinhaarig; 2 bis 3 gestielte enformige, weiße Blumentopfchen befinden fich am Cube bes Stangels, bie Blumchen find burch Relche anfabe unterbrochen; bie 4blattrige Blumentrone ift bleis bend, bas Jahnchen ift boppelt jo lang, als bas Schiffe chen; bie Fruchthulle glatt und 1famig.

Diefer Rlee ift ein gutes Schaffutter, wird aber jung auch pon anderm Bieb gern gefreffen. Bu beu mit andern Biefene. grafern ibn zu bauen, ba find feine Blatter fast ichon gu bart. hier berum auf den hügeln und Anbohen sichelt man ihn meist

lung zu Grünfutter ab.

\* 17. Gelber Hopfenklee, golbfardner Alee, Tr. agra-tium, blübt vom Juny bis Sept., reift Aug. bis October, O-o-, auf Wiesen, Saatäcken, Braachen, auch in june

gen Holzschlägen.

Der aufrechte, runbe, mit turgen haaren bestreute, etwas raube und harte Stängel ist gleich von ber Wurzel an aftig und wird fußboch und bober; die 2theiligen Aeste fteben wechselnb; bie Blatter find 3fach und gablreich; bon ben Blättchen find bie untern rundlich, ftumpf, bie obern mehr keilformig, hellgrun, glatt, geftreift, bis gur Salfte gezähnelt, an ber Spipe leicht ausgerandet, ihr gemeinschaftlicher Blattstel ift glatt und gefurcht; bie lanzeitformigen Blattanfage find gestreift und an ber Spipe haarig; bie Blumenkopfchen gelb ober goldgelb. aus lest braunlich, fteben erft aufrecht, nach bem Berbluben neigen fie fich; bie gang gelbgrunen Relde find erft weiche baaria, benm Bluben nacht und fpater ruchwarts gebogen; bie Fahne ift langer, ale bie übrigen Theile ber Blume, an ber Spipe ausgerandet und bat blaffere Streifen; bie Fruchtbulle, welche in der vertrockneten Bluthe steckt, ift

Jamig, ber Same gelblich. Er ist ern gutes Futter für alles Rieb, besonders aber für Schafe. Wenn man ihn mit bem Raigrase, Avena elatior, auss faet, fo erhalt man im erften Jahre eine Beuembte und bas Raigras erhalt Beit, fich ju bestoden. Bemm Anbau wird er aufebnlich groß; man faet ibn in England unter Roggen, mabet

ion nach ber Ernbie und verfattert ibn grun; auch in Deutschland ift es gescheben. Er wachft früher als ber Biefentlee, bea famt fich leicht, und auf Biefen zeitig im Frühjahr ben Samen gestreut, ift er nicht leicht wieber auszurotten. - Er giebt fa icone gelbe Farben, als ber Wau (Reseda luteola).

Inmerk. Man führt von ihm den Goldklee, Tr. aureum. als Abart an. Diefer foll bober machfen, ausbauernb uns nicht blog Ajabrig fem und blog in Malbern gefunden were ben, besonders in jungen Schlägen, in ber Pfalz u. a.

18. Brauner Rlee, farmeliterfarbiger Rlee, Tr. spadiceum, blüt Juny bis Aug., reift Sept., Des., auf feuche ten Balbwiesen in biefiger Gegend mehrfältig. Stängel tommen 2 bis 3 aus einer Burgel, werben bis

Aber fußboch, find wenig aftig, weichbaarig, aufrechts Blatter gablreich, fcon grun; bie Blattden find burgge. Rielt, bas mittlere langer, bie untern febr tlein, runde lich, feitht geterbt, bie obern fast noch einmal fo groß, epformig, abgeftunt, fein fageartig; bie Blattanfate find eprunds fribig, gefrangt; bie großen, langlich eprunden Blumentopfe fteben am Ende auf ftarten raubzottigen Stielen, find kaftanienbraun und nach dem Abblaben roftbraun und niedergebogen; ber gottige Reich bat bie obern Jahne undeutlich; die rundliche Fruchthulle enthält 1 Samen.

Er wird von allen Thieren, besonders von Schafen, gern gefressen; aber da er so wenig ergiehig ist, taugt er zum Ans

bau nicht.

19. Liegenber Ales, gestrecter, gelber Sopfentiee, Tr. pro-cumbens, blubt vom May bis in ben Berbft, reift Gept., Det., O, auf trodnen Biefen und Medern.

Jung ftebt ber Stangel noch etwas aufrecht, aber weil' er febr gart ift, liegt er späterbin gang nieber und fo-auch feine oft gegen fußlangert, abwechselnb flebenben und aus-gesperrten Aeste, beibe find rothlichgrun und weichhaarig; bie Blattchen find sehf klein, umgekehrt epformig, nach born fein geferbt, an ber Spipe ausgerandet, mit burche Scheinenben Streifen, bas mittlere Blattchen auf einem gus rückgeneigten Stielchen; bie langgespipten Blattanfabe find am Rande gurudgerollt; Die oft golllangen Blumenfliele fteben in ben Blattwinkeln, find fteif und an ber Spige ettoas baaria; bie Blumentopfchen euformig runblich, bas beman 20, auch mehrgelbe, bachziegelformig liegenbe Blumden, nach bem Berbluben werben biefe braunlich, fie fallen nicht ab; die Fruchthülle ist 1samig.

Mobl nur eine und diefelbe Art mit bem liegenden Alee ift: ber bon Schreber aufgeführte Felbtlee, Tr. campestre, nur bag lenterer in allen feinen Theilen etwas größer erscheint, mabre fmeinlich burch ben Stanbort' veranlagt; Sturm bat beibe als 2 berschiedene Arten aufgestellt und beruft sich auf mehrjahrige: Beobachtungen. Weberhaupt berricht unter biefen beiben Gleears ten, bie folgende Tr. filiforme und Tr. agrarium mit inbegrife fen, ben Botanitern noch Ungewisheit und Bermengung. -Der ökonomische Nuben van allen ist wenig bedeutend, wegen ibs

rer Aleinheit und wenigen Ausbeute. Much obiger ift ein gutes Schaffutter; giebt gutes heu, und in England fand man ihn! bes Unbaus werth.

20. Kabenformiger Klee, hopfenluzerne, Pr. filiforme, blubt vom Juny bis gegen ben verbst, reift Aug., Cept., O, auf Aedern, Aderrandern, Eriften; in hiesiger Gegend nicht felten.

Seine Unterschiede vom vorigen sollen nach ben Botanifern, welche in ihm eine eigene Art zu finden behaupten,
barin besteben: baß er viel niedriger, mehr liegend und
weniger astig sep; auch sey ber Stangel bunner, bie Blattestiele kurzer, die Blatter mehr berzörnig, Afterblatter
und Blutbenköpschen kleiner, und in leptern befanden sich
bis 12 Blumchen; die Blumchen sind ebenfalls gelb
und werden bem Abbluben runzlich.

Standort und Umstände mügem auf die Berschiedenheib wohl das meiste wirken. Auf freven Platen, wo er sich, nicht gesdrängt durch andere Pflanzen, mehr entwickeln kann, wird es der niederliegende Klee. Im dichten Grabe der Wieden wird er mehr, sadensörmig und steigt neben den geraden Gradarsen mit empar. In ein freves Gartenbeet hingegen gesäet, lagext er sich wieder. Boden, Elima, Lust und Sonner geben den Arten der Gewächse mannichsaltige Werschiedenheit, welches auch wohl beym fadenförmigen Alee, der auch noch in einer kleinstu Wartetat erscheinen soll, und den ihm verwandten, obgedachten Arten, der Fall ist.

Er ift ebenfalls ein besonders gutes Schaffutter, und bie Englander fanden sonft vielfaltig Boblgefallen an bem Anbau

biefes black seed.

β) & d) nedentlee, Medicago (17,8).

Das Samengebäuse ift wie eine Schnede gewunden und gufammengepreßt; bie Samen, in eine schraubenartige, bautige hulse eingeschlossen, find nierenförmig ober edig und mehrere bensammen.

\* 1, Luzerne, gemeiner Schneckenklee, ewiger Klee, Dauerklee u. a., Medicago sativa, blubt im Juny und July, reift Mug., Sept., — früh abgemaht blübt er nach bem erften und zwepten Schnitte nochmals und spathin, 24.

Die mehrsten skonomischen Schriftsteller nehmen an, daß Medren das ursprüngliche Baterland dieses Kiees ser, und wollen dieses kien mit in seinem latemischen Ramen sinden. Der persische König Darius hystaspes soll ihn ven seinem Zuge nach Ericchenland (gegen 500 Jahr vor Sprift) mit dahin gesbrucht haben; gegen Spristi Geburt kam er nach Italien, scheine absi da nicht besonders weachtet worden zu senn; denn er war bort selbst noch nicht einem im Kirchenstaate; die ihn der Biefschof Montigli erwa 1500 dahin bringen ließ; turz zuvor war er auch im Benetianischen eingesühre:vorden. Gegen 1600 dam er durch einen Graf Sabio nach Paris, und schou vorden; gegen-1578 nach: Beutschricht, wo er besonders in der Unterpfelz-unter, dem Namen: welscher Holten, viel angebaut wurde. Die Engständer trenten ihn da kannen, machten aben nur Undunksversuche;

(59)

erft im Jahr 1656 wurde er bort im Großen angesäet, und wanbeste nun auch nach Irland: — Daß er seinen Namen Luzerne vom Canton Luzern in der Schweiz habe, wird vielfältig bestritzten, weil, im Ganzon genommen, in der Schweiz tein gedeihlicher Boben für ihn sey. Vielleicht gab bloß ein Zufall zu bieser Benennung Veransassung

Die Murzel ist spindelförmig, holzig, und geht sehr tief; ber Stängel unten tiegend, dann aufrecht, ist glatt und ästig, und wird 2—3 Fuß boch; die Blätter sind 3fach, die Blätten lauzetiförmig, gezähnelt, und die obersten schmäler; die Blattansätze am Grunde gekerdt; die Blusmenstiele, aus den Blattwinkeln entfprügend, tragen vivelette, lange, schlasse Erauben oder Alehren; das fähnchen ist wint dunktern Streisen durchzogen; die glatten hülsen sind 2 die 3 mal in, einen Kreis gedreht; der Same hält sich 4 die 5 Jahr.

Ein bekanntes sehr vorzügliches Futterkraut für alles Nieh, auch Schweine und Ferkel fressen ihn gern und nehmen zu. Grün ift er für Rindvieh süß, nahrhaft und mildvermehrend. Die Pferbe fressen ihn außerordentsich gern, und in Perssen, seinem Barerlande, ist. er noch dis jeht das gewöhnliche Pferdefutter, Er giebt reichliche Erndten und jährlich 3 dis 5 Hiebe. Um ihn zu heu zu machen, wird er in Schwaden gehauen, welkt da ab, in hausen geseth, daß er sich entzünde und dann auseinander gelegt, wo er schnell abtrocknet, und auch als Heu zieht ihn das Wied dem Wicsenheu vor, giebt viel Milch und Butter, so gelb wie im Sommer den Grünfutter. Er blüht nicht so leicht auf, wie spanischer Klee, und seine Stängel sind viel saktiger. Er ist nicht so weichlich, wie der Esparsett, und ersordert nicht so viel Wartung. Die Wurzeln binden den Boden sehr start, und ein soldes Kleesand kann nur mit Mübe durch den Pflug gerissen werden; doch halten sie auch einige Jahre als Düngung nach. Er dauert 10 und mehr Jahre, wenn er nicht in Gesellschaft von zu dieht auf vorbereitete Luche schone rothbraune Karben. — In seiner Blüthe sammeln die Beinen viel Honig.

\* 2. Schwebische Lugerne, Sicheltlee, gelber Schnedenzite, Medicago falcata; er bat auch noch folgende Namen: Schwedisches Beu, wildes beiliges Beu, großer Steinklee, beutsche Lugerne u. a., blübt ben ganzen Sommer hindurch, reist vom Julius bis Sept., 24; wild fieht er an Aderranzbern, Wegen, auf Wiesen, in Wäldern, auf Hügeln, überall burch gang Europa.

In feinen Kennzeichen hat er mit bem vorigen sehr vieles gemein: die starte zähe Wurzel geht ebenfalls tief in die Erbe, und bauert 6 Indr und langer; die aftigen Stansgel werden wohl 4 Fuß lang, sind holzig, aber biegsam, so daß sie sich nicht aufrichten können, wenn nicht nabe Pflanzen sie stuben, die Aeste sind langer und 4eckig; die 3 Blättchen find langlichrund, schmat, seindaarig, an der Spitze gezähnelt; die ganzrandigen Blattansabe bleiben, auch schwad burr, an den Iweigen sitzen; die Blumenstiele kommen aus den Winkeln der Aeste, auf ihnen die gesten

(60)

Blumen als eine turze Traube ober Schirm, jedes Blamechen ift bestielt; gegen bas Berblüben und Absallen were ben bie Blüthen grünlich ober bläulich; bie sichelformigen, schmalen, etwas behaarten Schötchen, bie oft im Alterschwarz werben, enthalten bis 9 Samen.

Schwedische Luzerne heißt er beswegen, weit Linne ihn alsein gutes Futterkraut seinen Landsleuten zum Andau empsohlen hatte, und Neuere das wiederholten. Wo nichts nühlicheres gebaut werden kann, besonders auf dürstigem Sandboden und in keinigem Lande, mag ihm der Plat zu gönnen seyn; aber guter Boden wäre an ibm verschwendet. Denn wenn er auch jung gut füttert, so wird er doch später hartstelig und vom Rieh wenig geachtet; auch sein Lagern auf der Erde macht das Abmähen des schwerlich. Unter aufrechte Grasarten gesäet, steigt er au ihnen auf und wird nun seichter mähder. Im zweyten Jahre kann er wohl 3mal gehauen werden, dann muß man ein Jahr den Samen reisen und aussallen lassen, und das so wiederholen. Er dat das Gute, das er auch noch im Spätberdst grünt, gegen Kälte gar nicht empsindlich ist, und so für nördliche Gegenden sich einet. — Die Pserde fressen ihn gern; die Bienen halen aus sein necht offenen Plümchen viel Honig.

3. Hopfen lugerne, auch Hopfenklee und Ackerlugerne, M. lupulina, blüht vom Juny bis August, reist Aug., Sept., Sugust Redern, Eriften, trocknen Wiesen, an Wegen,

Mus ber Burzel kommen zahlreiche aftige Stängel, von oft fußlang, liegend, bann aufstelgend, 4eckig, welche haarig; bie 3 Blättchen find epförmig, gegen die Spike gezähnett, weichhaarig; die aus den Winkeln der Blätter kommenden behaarten Blumenstele tragen ein ehrundes Köpfchen mit gelben gehäuften Blümchen; die Hulle ist nierenförmig, hat steife Härchen und 1 länglich runden Samen.

Ihn ben uns anzubauen, wie in England geschehen, mochte bie Kofien kaum verguten, allenfalls wer seinen lettigen, morastigen Boben nicht besser benuben kann. Weil er bem Bieb angenehm ist, so mochte er, statt anderer weniger werthen Grafer, auf Biehweiben für Kälber und Fohlen bienlich sepn.

4. Karstischer Schneckenkles, M. carstionsis, pon ben karstischen Gebirgen in Krain so benannt; blübt in den Soms mermonaten, reift im Herbst, O-o, hauptsächlich in Krain. Die kriechende Burzel treibt mehrere fußlange, aufrechte, aftige Stängel; die gestielten Blätter bestehen aus 3.epz rundstumpfen, gezähnelten Blätten; die in den Blattwinsteln pfeilspisig und scharf gezähnt; die in den Blattwinsteln entspringenden Blumenstiele tragen meist 7 delbensähnlich sebende Köpfchen mit gelben Alumchen; die glänzzend schwarze Hülse ist stachlig und enthält nierensormige gelbliche Samen.

Diese gange Pflange ift glatt, machft auch febr bicht und verträgt Sipe und Katte; vor der Bluthe giebt fie ein gutes Niebfutter, aber fhater megen ber rauben, stacheligen Samens bulfen nicht mehr.

5. Aleinfter Schnecken blee, M. minima, blubt im May und Juny, und reift im August, auf Bergen unter ber Saat.

Die Burzel treibt mehrere schwache, aftige, feinhaarige Stängel berbor, hand- und fuglang und langer, unten lies gend, bann aufrecht; die Blatter sind 3fach, wechselnd, ihre Blättenen epförmig, die obern lanzettförmig, weich- haarig, an der Spipe gezähnelt; die Blumenfiele kommen aus den Blattwinkeln, ihr Blumentöpfchen hat 2 bis Ggelbe Blütthen; die Fruchthüsen sind 3 bis 4mal schneschenformig in eine fast runde Augel gedrecht, die außen mit wechselnden, hakenformigen Stacheln beset ist.

Er ift für bie Schafe ein angenehmes Butter, nach ber Ga-

menreife aber, wegen ber ftachligen Sulfen, weniger.

Armerkung. Der baumartige, ober immergrus nende Schned enklee, Medicago arhorea, wird zwar dis jebt nur als Zierpflanze die und da in unsern Gartar angetroffen; aber aus den Versuchen, welche die jeht schont mit ihrer Acclimatisirung gar nicht ungünstig gemacht wort den sind, läßt sichs denten, daß sie wohl noch einst als Kutstergewächs, wenigsens in den wärmern Theilen von Süddeutschland prangen, und auch von unsern Nachfolgern, wie einst von den denomischen Schriftsellern Roms gelobt wers den kann. Er wird gerühmt als das beste und-dauerhafteste Kutter, dem an Güte kein anderes gleich kommt, für alle Arten von Wieh, diese wird schnell davon fett und giebt viel Milch. Er soll eine unendliche Zeit fortdauern, und giebt viel Milch. Er soll eine unendliche Zeit fortdauern, und größere Wenge Futter bervorbringen. — Er soll ursprünglich von der Insel Abodus stammen, und wächst jept auf allen Inseln des Archipelagus, in Sicilien und vielen, bespiders in den untern Eheilen von Italien, wild. In seinen Deis matten

wird sein staubenartiger, in viele Zweige getheilter Stans gel 5 Fuß, auch wohl boppelt so boch; die Zweige sind an jedem Gelenke mit kleeartigen Blättern beseit und sehen dicht belaubt aus, die Blättchen lanzeitförmig, unten grau, bleiben das ganze Jahr; auf jedem Stiele stehen 4 bis 5 glänzend gelbe Blumen, welche bey gesindem Winster das ganze Jahr hindurch blüben; die Blumen, welche im Sommer zeitig blüben, haben im August und gegen den Sept. reifen Samen; die andern reisen nach ihrer fedbern oder spätern Blüthe, die Kälte es verhindert.

Schon vor 80 Jahren beschäftigte man sich in England viel mit dieser Pflanze, und die Ergebnisse waren: daß sie auf dem schiechtesten Acer, der nur Heide trägt, gedeibe, Luft und Eros denbeit liebe, durch Samen oder Schnittlinge fortgepflanzt wert den könne, im Herbit, nicht zu nahe an der Erde adgeschnitten, schuhboch ausschlage und ein gutes Grünsutter für Schafe und kammer den Winter hindurch gebe, daß sie jährlich wohl 3 tis 4 mal abgeschnitten werben könne, 8 Monate lang grün zu benuz ben, und auch getrocknet ein vortressliches Futter sey, daß sie den Bienen stets und auch da, wo alles Sammeln für sie auf-

62)
hört, noch viel Stuff zu Bachs und fonig gebe - Diefe Bortheile bes baumartigen Schneckentfteel waren gar wicht zu vertichmaben, wenn er nur erft acclimatifirt ware.

y) Süßtlee ober Schilbtlee, Hedysarum (17,3).

Einige allgemeine Kennzeichen bes Bluthenftanbes biefer

zahlreichen Pflanzengattung find:

Der einblätterige Kelch ift bis zur halfte otheilig, fallt nicht. ab; die schmetterlingsartige Blumenfrone ist gestreift; die Kahne zurückgeschlagen, ausgerandet; das Schiffchen ist zusammengedrückt, querüber abgestumptt und Abeilig; die Staubfaben sind in 2 Körper verwachsen, der Frucktknoten sind in Narbe einfach; die Fruchtbulle ist geglies bert; Alappig Inammengepreßt, mit einer gegitterten finde bekleibet und kamig in ihren Gliebern; der Same ist einzeln und nierenformig.

Einnes Pflangenfpftem von Wilbenow beforgt, enthalt 117- Sußflegarten, von benen wir zu unferm Futtergebrauch nur eine Jaben; die anhere bier bemerkte etwartet noch erst fire Acclimatisfirung im Felde; in Garten ift sie schon langst Bierblume. Diese 2 Arten gehoren unter diesenigen im Linneischen Gysteme, wo an jeder Seite des ungetheilten Blattstels Blatter einander gegenüber stehen, oder die gefiederte Blatter haben; und an dies sem Bau der Blatter schon sieht jeder, daß in botanischer vins ficht biese Pflanzen keine eigentlichen Kleearten oder Gewächse mit Ippaltigen voer Itveiligen Blattern find. Inzwischen belegen wir Deutsche mit dem Namen Alee, Pflanzen von verschiedenen Bau.

Bepar sette, turtischer Rlee, heilighen, Hedysarum onobrychis, blüht im Junn und July, reift July, Aug., 24'; gern an sonnigen Orten im Frepen, auf Anhöben, hügeln, in Weinbergen, aber auch an Wegen, Zaunen, steinigen

Orten f. f., befonders auf talfigtem Untergrunde.

Er schlägt tiese Pfablivurzeln, die mehrere aufrechte, am Grunde fiegende, saftige 1. Fuß bis wohl doppelt so hobe, aflige Stangel treiben; die Blätter steben wechseind und sind gesiedert; die Fiederblättchen, einander gegenüber, sind linienlanzettsvinig, rinnenartig; oben glatt, unten weichhaarig, gewöhnlich 5 bis 9 Paar und das lepte ungepaart an einem Stiele; die pfriemenformigen Ansabe an den Blattstielen sind fast hautartig; die rosenrotben mit Abern durchwebten Blumen steben auf langen, nacken Stielen, in einer fast walzenformigen Aehre; die Isamigen Huslensin einer fast walzenformigen Aehre; die Isamigen Huslensin einer saft walzenformigen Aehre; die von unzeitigen Samen blaggrun und gelb, von zeitigen braunlich. Esparsette, jest saft in allen Winkeln von Deutschlass an=

Esparsette, jest fast in allen Winkeln von Deutschland ansgebaut, ist eins ber besten Futterkräuter für alles Bieb, grutt und getrocknet. Grün fressen ihn auch selbst junge Schweine, Trutbühner und Ganse gern, wenn er klein gestaufpft und mit Aleien ober Schrot vermischt wird; besonders gern frist das Resouriette beine Blüthen. Die Butter zur Zeit, wenn bishender Esparsette bem Melkvieh gefüttert wird, übertrifft auch die bezühnnte holsteinsche an Bohlgeschlnack. Die Pfetde fressen ihn grün, die der Same völlig reif ist, und bedürsen in dieser Zeit wenig Dafer, welches auch bedaretmenn und klar geschnittes

(63)

wein der Fall ift. Die er früher, als anderes Wielmgras wächft, so bekommt der Hauswirth zeitig reichliche Fütterung, und zwar grefindere und nadrbaftere, als selbst vom rorben Klee, welcher mehr wäfrige Sufte bat, als der Ekparfette. Auf seinem liedsten Standorte, tiefen Thonboden mit Kalkunterlage, dauert er 15 Jahr und beüber, sonft aber weniger lange; die ihm nöthige Feuchtigkeit holt er tief unter der Vegetarionsstäche. — Nach dem Umreisen sind seine Wurzeln noch eine nachhaltige Dinsung. Die Samen duren durch Dreschen nicht verlegt werden, sie verlieren da ihre Keimfraft. — Auf den blübenden Esparsettes seldern summt das Heer Verleen und sammelt.

Anmerkung. Der fpanische Süßtlee; Kronens ober italienischer Hahnenkopf, auch die prächtige Gulla genannt, Hedysarum Goronamum, blübt im Jund und Juhr und reift im August, 4. Er wächt in allen süblichen Gegenden Europas brib, und namentlich bäufig in Italien auf Wiesesen; bey und wird er als Zierpflanze in Garren gezogen. Abgebilder in Schmidts Flora Kaf. 17.

Seine Burzel ift holzig; bie Stängel mie weifschweifigen Aesten werben über fußbod, auch wohl boppelt böber; bie Blatter sind gefiedert und die Blattehen langlichrund, 8 bis 9 Paar, glatt und dunkelgrun; Blattaniaus groß, grannig, weißlich; auf nachten; aus den Blattwinkelm kommenden Stielen prangen die blaulich purpurfarbenen Blumenabren; die Fruchtbullen sind nacht, geglieberty faschelig, fast rund, die Samen schilbsbrmig und raub.

Dieser Süßtlee ist für Italien und Spanien und andere fübe liche Gegenden ein wohlthätiges Futtetkraut', grün; aber besonsbers getrocknet und unter bas Den geschnitten, für alles Wieh, porzüglich für Aferbe. Ben und hat er in Garten schon die strengsten Binter ausgehalten, und vorlängst hat man ihn auch im Freyen versucht; boch ben bem Ueberflusse so vielet andern guten und reichliche Ausbeute gebenden Futterkräuter scheint man seine weitere Accimatistrung einstweilen auf sich beruben lassen zu wollen, bis ein neuer Anstoß sie wieder ins Gedachtenis brüngt.

B. Bidenarten, als Futterfrauter; mehrere bavon

Sie gehören ebenfalls unter die Pflanzen mit Schmetterlingsblumen (17,3) und ihr Blüthenstand wurde schon oben Seite 56 ben ber Saatwick, Vicia sativa, angegeben. hier folgen nun woch einige andere zu Biehfurter brauchbare Arten, von mehr ober weniger Bedeutung.

\*1: 3 we big brige Bide, Viela biennis, 3. Ihr Baterland ist Sibirien, wo'sse wohl nur in ben Sommermonaten blüben und reifen kann. Zufällig ist sie auch in Deutschland, beh Rebra an ber Unstrut, von Billbenow wildwachfend gefunden worden.

Der Stängel kann gegen 12 Jug boch werben, ist auffeigenb, aftig, edig gefurcht, glatt, aus ber Burzel mehrene Schöflinge; Die Blätter stehen abwochfelnd, find glatt, gefiedert, und die Liederblättchen langettförmig, an beiden

(64)

Enden schmäler, zu 8 bis 12 an jeder gefurchten Rippe, welche sich in eine 4blätterige Gabel endigt; die Blatte ansabe baldpfeil: lanzettförmig, glattrandig; die Blumenstiele fommen aus den Blattwinkeln und tragen 6 bis 12 weißlich blagblaue Blumen, traubenförmig und nach einer Seife hangend; die Hilfen sind glatt und zusammengebrückt, mit etwa 5 Samen.

Auch ben ber größten Ralte follen ihre Stangel grun blei= ben, und so in ben ersten Monaten bes Jahres als Grunfutter für Schafe taugen. Im Serbst gesaet und im Fruhjahr, viels leicht burch Dagwischenlegen von Pferbebobnen, geftust, bamit fie nicht auf dem Boden zu liegen brauchen, bluben fie im Commer und bringen reifen Samen. Die Gaat tann auch int Krubiahr gefcheben, Bey ben gemachten Gartenberfuchen bat man gefunden, bag fie oft ichon im Junius bluben, ber Stangel ba wohl noch einmal fo boch wirb, als vorbin angegebent ift; bag er nach und nach immer mehr Bluthen treibt, welches, wenn er burch Stuben emporgehalten wird, ein prachtiges Anfeben giebt; bag bie Schoten immer bazwischen reifen, und wenn fie brann zu werben anfangen, abgenommen werben muffen, weil fonft ber Same ausfällt; bag bas Bluben und Reifen fortbauert bis zum Eintritte ber Ralte. Br. Prafibent v. Schres ber erzählt, bag ibm ein einziger Stod im Garten 15,000/Rors. ner gebracht babe. Er rath fie jum Unbau im Felbe, aber bee fonders jum Gutmachen trodner Biefen und Grasgarten an ; wenn man fie ba zieht und etwas fpat, im Auguft, fie erft mabt, fo haben fie fich fcon von felbft wieder ausgefaet, und man tann bas Befaen im britten Jabre erfparen. Der Korners ertrag mare bemnach ungebeuer; aber freilich nur ben Stubung fo reichlich zu erzwingen.

2. Erbfenwirte, Vicia pixiformis, blüht im July, teift Aug., Sept., 24; in bochliegenben Walbern, bergigen, raus ben Orten, zwischen Felsen in Schlesien, Destreich, auch in Diesiger Gegenb im Nauthale und auf ber Wöllmisse, nabe

ben mir, nicht felten.

Der Stängel aufsteigend, astig, gestreift, eckig, wird 4 bis 6 Fuß boch; kann er sich mit den Gabelchen nicht anhalsten und sie aufrichten, so liegt er zerstreut umber; die Blätter sind gestedert, die Blättechen errund rundlich und endigen sich in eine weichstachelige Spihe, das erste Paar ist kiellos am Stängel angeheftet, abnlich Blattansähen, diese selbst aber sind klein, errund, und haben meist und der Seite einen Bahn; die Gäbelchen sind astig; die Blummenstele, aus den Blattwinkeln kommend, tragen viele kleine blaßgelbe oder schweselgelbe, gestreiste Blumen in einer einseitigen Trande, oft 30 Blumen behsammen; die fast zolllange Hüse ist bauchig, glänzend, nach der Reife gelb, sie enthält 4 bis 5 braune erhsengroße Samen.

Da biese Wicke ausdauert und somit nicht fährlich angesaet in werden braucht, so ware sie schon beghalb ber Ausmerkamskeit werth; aber sie ist auch besonders ein gutes, nahrhaftes Futster und beschalb zum Andau zu empfehlen. Die Standorte, welsche sie in hiefiger Gegend hat, sind nur geringer Boden, und in

folden konnte fie nuch im Freven an Bergen als angefäetes Rusterfraut Bachfen' zu Ernoten obne weitere Dube.

\* 3. Die Feldwicke, Rosenwicke, schmalblätterige Bicke; Vicia angustifolia nach Roth, und ben Linne Vicia sativa B nigra, blubt Juny bis Aug., reift bom July bis Sept., auf Medern unterm Getreibe, in Laubwalbern.

Bon ber gemeinen Autterwicke, Vicia sativa, (oben 6. 56)

unterscheibet fle fich:

burch bunnere, schwächere, niebrigere Stangel; burch ibre obern Blattchen, welche linienformig, jugelpist und gang glattrandig find; burch purpurrothe Blumen; burch einen gleinern, fugelrunden, glangenbichmarzen Samen in ichmargen , glangenben und glatten Sulfen. - Dan finbet fie auch in den Abanderungen mit einzelnen und mit fleischrothen Blumen.

Unter bas Getreibe gefaet, thut fie ibm feinen Abbruch, weil fie, als schwächlich, nicht wuchert; aber bas Strob wirb

baburch nabrhafter, und bas Bieb frift fie gern.

\*4. Die Bogelwide, Vicia Gracca, blubt vom Juny bis Mug., reift Mug., Sept., 24, auf Medern im Getreibe, an

Beden, Zaunen, in Gebuschen überall. Der aftige, schwache, belaubte, gefurchte, 4edige, feinbage rige Stangel wird bis 4 guß boch, feine vielblatterigen Gabelchen bienen ibm gum Aufsteigen; Die Blatter fteben wechselnb, ihre 8 bis 12 Paar Riederblattchen find langette formig mit kurger Spige und unten weichbearig; fie bas ben, fo wie die gange Pflange, ein trauriges Grun; bie Blattanfabe halbpfeilformig, glattranbig; die Blumen auf Stielen aus ben Blattwinkeln tommend find blauviplett, febr viele liegen bachziegelförmig über einander und bilben eine bichte hangenbe Eraube; Die Sulfen bangen ebens falls, find zolllang, glatt und braun.

Auf Wiefen berbrangt fie, wegen ihres bichten Buchfes, bas Moos; wurde auch wohl auf Medern Queden und Broms beere erftiden. Angebaut machft fie fehr boch und maftig, macht; bag ber Acter unter ihrer Beschattung Sauerstoff sammle und fruchtbar werbe, und ift übrigens auch ein gutes Futterfraut. bas felbft jung von Schweinen gefreffen wird. Mit Getreibe durfte fie nicht gefaet werden, weil es vor ihr nicht auftommen Bielleicht auf geringen Biefen am beften. Unter Ges treibe ift fie ein läftiges, erftickenbes Unfraut. — Ihr Same ift für Tauben und Geflügel; gus ihren Blumen sammeln die Bienen honig.

Für Abanderungen von ihr halt man: bie gartblatterige. Bide, V. tenuifolia, mit gleichbreiten Blattchen und wea nigern Bluthen; bie vielblumige Bide, V. multiflora, mit eprunden Blattchen und mehr Bluthen, und die weißblumige Wicke; überhaupt weißblübend findet man fie öftere.

Die Baunwicke, Vicia sepium, blubt im Dan und Juny, reift im Aug., 24, an Baunen, Secten, in Obstgare ten, Balbern - baufig genug.

Der auffleigende, einfache, bunne, glatte, edige Stangel wird bis 2 fuß lang; bie Blatter find abwechselnd . 14

VI.

(66)

fiebert, und ihre 5 bis 6 Paar Blattchen eprund ftumpf, feinhaarig, mit einer weichstacheligen Spike, nach biefer Spike zu werden die Blattchen tleiner; die rundlichen Blattansabe find gezähnelt; die purpurrothe violetten ban- genden Blumen, 4 bis 6 bensammen, haben furze Stiele; bie reifen, schwarzen Sulfen fleben aufrecht und rollen fich nach dem Auslaufen bes schwarzen Samens zusammen.

Man rühmt fie als ein guted Biehfutter, und findet, ba fie ausbauert, ihren Andau auf schlechten, aber etwas feuchten Biesfen vortheilhaft; ber Same wurzelt da, ohne weitere Rorbereitung, leicht von felbst ein. — Ein Uebel ist, daß die Ameisen gern auf ihr hausen.

Bon weniger Bebeutung find die noch folgenden, inzwischen

jum Theil auch ein fehr gutes Biebfutter.

6. Die Waldwicke, Vicia sylvatica, blübt im Juny und July, reift Aug., Sept., 24, in Laubwäldern auch hiesiges Gegenb bäusig.

Der aufsteigende Stängel ift sehr aftig, glatt; die Blatter gefiedert und weist zurückgebogen; die Blattchen gestielt, eprund, feingespist, es stehen viele bepfammen; die sehr beblatterte Ranke ist vieltheilig; die kleinen Blattansahe sind handformig gezähnt, und die Jähne borstig; die Blusmen auf langen Stielen, aus den Bkattwinkeln kommend, sind weißlich mit blaurothen Linien und Puncten gezeichnet, und hängen wohl zu 15 in einer Traube nieder; in der glatten Huse sind 6 Samen.

Sie ift ein gutes Biebfutter und ihr Same ift Nahrung für

wilbes Geflügel.

7. Die hedenwide, Vicia dumetorum, blubt im Juny und July, reift Aug., Sept., 24, in Laubwaltern und Gebullen.

Sie ift ber Erbienwicke sehr abnlich, unterscheibet sich von ihr: burch enformig-langliche, abwechselnde, zurückgebos gene, weichstachelige, gestielte Fiederblättchen; burch boppelt größere Blattansähe; burch weniger vivlette Blumen, bis 7 in einer Traube; burch fast boppelt langere Husen.

Sie ift ebenfalls ein gutes Futtertraut, aber auch gewohn. lich eine Ameifenberberge.

8. Die blatterbsenartige Wicke, Vicia lathyroides, blüht im April und Man, reift im Juny, 24, auf sonnigen, sandigen Hügeln und Aeckern.

Dieses ist wohl der Imerg der Widenarten. Ihr aufstein gender, astiger Stängel wird fingerslang und länger; die Blätter sind gesiedert, und don ihren 2 die 3 Paar Blätte chen die obersten ersanzeitförmig, die untersten verkehrt berzförmig, sie haben eine kleine Spise und sind aut beisden Seiten weichdaarig; die blaurothen Blümchen sinen einzeln in den Blattwinkeln; die Hullen sind Aschneibig, kaum zolllang, schwärzlich, glänzend, glatt und die schwarzepunctirten Samen wie Senktörner.

Rur für Schafe ist biese niebrige Pflanze, und für sie ist solde oin angenehmes Putter.

C. Roch andere jum Andau mehr ober minber geeignete Futtergewächle, die versucht ober empfohlen worden find.

1. Bahrer Schoten klee, gemeiner, schwefelgelber, buls fenartiger, auch Wieseinschotenklee, Lotus siliquosus (17,3), blubt im Juny und July, reift Aug., Sept. 4, an Bachen und auf Sumpfwiesen, in hiesiger Gegend häusig, und so auch an mehren Orten Deutschlands, besonders bey Merziedung.

Diese Pflanzengattung, to wie mehrere ber nachfolgenden Futtergewächse, gehören ebenfalls in die 17. Claffe 3. Ordn. des Linneischen Systems, also zu denen mit Schmetterlingsblumen, beren Blüthenstand gleich anfangs ben den Alecarten beschrieben ift, als worauf man sich, um der Aurze willen, bier bezieht. Der Stangel vom wahren Schotentlee ift hand und fuße

Der Stängel vom wahren Schotentlee ift hand und fußhoch, liegend, dann aufsteigend, etwas weichhaarig; die kfachen Blätter stehen wechselnd, ihre eprund länglichen Blättchen unten und am Nande mit einzelnen Haaren besetzt, endigen sich, so wie die Afterblätter, in seine Spitzen z bie bellgelben Blumen stehen einzeln auf langen Stielen, und sind mit einem Deckblatte, welches aus 3 langett förmigen Blättchen besteht, umgeben; die 4eckigen hullen mit ihren 4häutigen Flügoln stehen aufrecht.

Der Meerstrands-Schvtenklee, Lotus maritimus, am Ufer ber See, auch an Lanbseen, und nach Schreber bey-Halle, jedoch de selten, wird mit vorigem für eine Art, vder für eine Abart von ihm gehalten. Geine Blätter find etwas fleischiger, aber die gang istwefelgelben Blumen Neiner.

fleischiger, aber die gang schwefelgelben Blumen kleiner. Er ift ein gesundes Futter, das befonders das Rindvieh gern frift; und wenn er auch nicht für sich allein zum Andau auf feuchten Wiesen zu empfehlen sen möchte, so verdient er es boch gewiß im Gemenge mit andern Pflanzen. — Die Biesnen besuchen die Blumen gern.

\*2. Gebornter Schotenklee, hornklee, gelber honige Kee, Lotus corniculatus (17,3), blübt vom Juny bis Aug., reift vom July bis Sept., 24, auf Wiesen, Triften, Felbern, in feuchten Wälbern, Garten.

Die Stängel find astig, etwas edig, niederliegend, steigen aber auf, wenn ber Alee dicht steht; die Blätter stehen wechselnb, sind daßlig, ihre Blättchen eprund : länglich, die Blattansähe rundlich, wie die Blätter gestaltet; die langen, glatten, gesurchten Blumenstiele kommen aus den Blattwinkeln und tragen niedergebrückte gelbe, rord schime mernde Blumentöpschen, welche vieldutigig sind und Idätterige Nebenblätter haben; diese Dolbenblüthe blüht nach und nach auf, welches wohl 8 Wochen dauert; denm Vers welten werden die Blumen grün; die Hülfen sind walzenförmig, zuleht glänzend braun, in ihr Zellgewebe sind gewöhnlich 12 kleine braungelbe, nierensörmige Samen eine gewickelt.

Diefe Botubart findet man in folgenden Abanderungen : a) Wo der Stängel mehr aufrecht und rauchhabelg, pft bis 3 und 4 Fuß hoch wird, und die größern gelben Bumen (68)

einen aus mehreren Blumen zusammengesehren runden Blumentopf bilben; weil bieser mehrfältig auf Waldwit sen vorkommt, so nannte man ihn Balbfchotentlee, L. var. sylvaticus. Auch ist er einigen Botanifern eine besondere Art, L. elatior, höherer Schotentlee, bey Schlubt Sumpfichotentlee, L. uliginomm Kaf. 211.

- b) Wo die Stängel nur handlang und länger werden, dunt und sadensörmig sind, die dunkelgelben Blumen gleich sam nur ein halbes Köpfchen bilden, auch da in noc einer Abänderung die Stängel und Blätter raubzotil werden; er kommt meistens auf Accern vor, daher de Name Ackers do tenklee, L. Var. arvensis; beb th nigen Botanikern niedtiger Schotenkiee, L. humilis, i
- e) Wo die Burzeln mit einigen Anollen versehen, die Blatt ter sehr sehmal und die Blumchen mehr goldgelb find fein: ober dunnblattriger Schotentlee, L. w nuifolius.

Man schäht Wiesen, auf welchen diese so gute Futterpflanze baufig angetroffen wird; besonders verdienen solche damit angebaut zu werden, wo wegen des nassen Grundes Exparsette und Luzerne nicht wohl ausdauern. Man hat es aus Erfahrungen, daß auf niedrigen Wiesen, wo das Wasser über ihn gegangen, und die Schase ihn adgefressen, er sich doch durch Wurzel und Samen standbaft erhalten und nie einen geringern Ertrag gegeben hat. Das Vieh sucht ihn grün begierig auf, wahrscheinlich wegen der zarten Stiele und angenehm bitzern Blättchen, aber noch lieber frist es ihn geborrt. Er dringt reichlichen Samen, den man auf mit der Egge aufgerinte Wiesen streuen, oder in Maulwurssbügel einharfen kann, Wecker pflügt man dazh im Herbste, und eggt den Samen im Frühjahr ein. Er ist für die Bienen eine gute Nahrung, sie sammeln aus ihm viel Honig, daher sein Name: Hon ig klee; ja man hat vorgeschlagen, durch seinen Andau dem Bienenstande auszuhelsen, weil die Doldens blumen auf 8 Mochen hindurch blühen.

3. Die Wie sen platterbse, Wiesenkicher, gelbe Wogele wicke, Lathyrus pratonsis (17,3), blüht im Man und Junn, reift July, Aug., 24, auf Wiesen, in Garten, an Zäunen und in Gebüschen.

Der unten liegende, dann aufsteigende, fast 4ectige ästige Stängel wird. Inge, oft aber weit langer; die gepaarten, glatten, lanzeitförmigen Blatter haben Bedige Stiele, die sich in eine einsache, auch 2 und ärheilige Kanke oder Gabelchen endigen; die Blattansabe sind haldpfeilsormig, zugespipt; die Blumenstiele, aus den Blattwinkeln kommend, sind lang, vielbsurig und die Blumen gelb und wohleriechend; die glatten hülsen werden der Reise schwarz.

Das Bieh frift fie fehr gern, sowohl im grünen Zustande, wenn sie noch saftig ist, als auch zu Deu gemacht. Auf Wiesen, welche trocken liegen, wurde sie mit Nunen angebaur werden können. Den Bienen giebt sie in der Blüthezeis viel Ausbeute. Den Samen frift das hausgestügel und in theuren Zeiten haben felbst die Menschen ihn zu Brod angewendet.

11114

bird

Elif.

111

OIN

bir lice

nt.

100

17

100

1

, d

1

1

Ļ

357

Anmerk. Neber bie als Futterfraut bierber gebbrige knollisge Platterbfe, Erdnuß, Lathyrus tuberosus; ift oben S. 93. 93, bas Röthige gefigt worben. Man verbeffere bort ben Drudfehler in Platterbfe.

4. Die Baldplatterbse, Baldticher, Lathyrus sylvestris (17,3), blübt im July und Aug, und reift von da bis Oct., 4, in Lautwälbern, Gebuschen und Hecken, Sie treibt aus einer Wurzel mehrere liegende, dann auf-

Sie treibt aus einer Wurzel mehrere liegende, dann auffteigende Stängel, die Alchneidig und zwischen den Gelenz ken mig einer Haut verseben find und 4 bis 6 Schuk hochwerben'; die Blätter steben adwechselnd, ihre 2 großen, glattrandigen Blättchen sind schwerdsförmig, der Lschneibige z gestügelte Blattstriet endigt sich int eine 2 bis 4theis lige Nante; an den eckigen, gestügelben Blumenstielen, die aus den Blattwinkeln kommen, find 4 bis 5 kleine wielett- purpurrothe Miumen; die langen Hülsen silbe

Auch diese Pfianze frist das Wieh gern grün und getrodnet, und ift ihnen ein gesundes Futter; ihre Bluthe giebt ebenfalls ben Bienen viel Honig und in der Noth kann man die Samen zu Brod brauchen.

An merk. Geringer zwar, aber gutes Biebfutter find nochfolgende Platterbsenarten;

a) Die Riffolische Platterbse, Lathyrus, Nissolia (17,3), blüht im Juny und July, reift im Aug., O, unter bem Getreibe in manchen Gegenden Deutschlands.

Der Ctangel ist einfach, aufrecht; edig, glatt, wird fußboch und höber; die Blätter stehen wechselnd, find gleich breit, lang, nervig und zugespint; an den langen Blusmenstielen ist eine, selten 2 purpurfardne Blumen; die glatten Hulfen hangen herab.

. Alles Bist frift fie, besonbers ift fie ein gutes Schaffutter.

b) Die raubbaarige Platterbse, Lathyrus hirsutus (17,3), blübt vom Juny bis Aug., reift von ba bis Sept., (3), in manchen Gegenben bes Mains und Mbeins unter ber Saat.

Der ästige und an seinen Ecken mit häutigen Flügeln versehene Stängel wird 2 Fuß boch und höher; die gepaars
ten Blätter stehen wechselnd, ihre Blättchen sind lanzett;
förmig, glattrandig, Inerpig, unten raub, die Stiele
Iedig, häutig, endigen sich in eine Iblättrige Kanke; die
Atheiligen Blattansähe haben eine scharfe Spine; die lanz
gen, etwas rauben Plumenstiele sind 2 die Bblüttig, die
Blumen purpursarbig, und die Hüllen endlich raubbaarig
enthalten rundliche Samen mis rauben Erhöhungen,

Ein gutes Biehfutter; ber Same für Tauben; in ber Bluthe fammeln bie Bienen etwas Bachs und honig; übrigens konnte fie Zierblume in Garten fenn.

e) Die breitblättrige Platterble, Lathyrus latisolius (17,3), blubt im Juny und July, 4, in Laubwäldern und Gebüschen mit ber Walbplatierbfe, aber in hiefiger Gegend seltner.

Der table, geftredte, bantige Stängel ift bictef; ale bep ber Balbplatterbie, mit welches übrigens biefe Dfange bie größte Mehnlichteit hat und nur in ihren Eheilen größer tft; bie eprund-lanzeitformigen, graugrimen, facheffpisigen Blattchen finb 3 bis onervig; bie langen, biden, feigen Blumenftiele tragen mehrere purpurrothe, große moblrie= dende Blumen; bie Sulfen find breitgebruckt und ber Länge nach nepartia.

Wegen ber schönen woblriechenben Blumen taugte fie auch in Garten ale Bierblume. Das Rraut ift ein gutes Diebfutter; Die Bluthen geben ben Blenen Sonig, und ber Same eignet fich

auch zu Mebl.

\* 5. Geigraute, Geigtlee, Galega officinalis (17,3), blubt. im Juny und July, reift Mug., Gest., 24, ift urfprünglich in Africa und Gubeuropa einheimisch, wird aber jest auch in mehreren Gegenben Deutschlands wild angetroffen, in Garten als Bierblume, ehemals auch als Argneys pfiange, und im Felbe als Futterfraut gezogen.

Der ftarre, aufrechte Stangel wird 3 bis a guß boch und nach oben aftig; bie gefieberten Blatter besteben aus & bis 7 Paar langettformigen, glatten, gestreiften, in einen weichen Stachel ausgebenben. Blattchen und noch bem porberften einzelnen; an ben langen, aus ben Blattwinfeln tommenden Blumenstielen bangen bie Blumen abmarts in tangen Trauben ober Aebren, gewöhnlich find fle blaulich, tommen aber auch rotblich und gang weiß bor.; ber einblättrige Relch ift bis zur Salfte atheilig, die Kabne gurudgebogen, Die flügel langlich mit einem Saten, bas Schiffchen ift nach oben fpinig, nach unten budlig; bie lange, zusaumengebrudte Gulfe ift zwischen ben 3 bis 4 langlichen, nierenformigen Samen mit ichiefen Streifen bezeichnet.

Man rühmt biefe Pflanze als ein fehr gutes Futter für alles Bieb, besonders sollen Ziegen und Schafe, welche fie gern fresfen, in turger Beit bavon fett werben. Dan rath an, fie bem Bieb nicht allein gu geben, weil ihm bann anderes Futter nicht fogleich wieber bebage, es fich auch leicht bavon überfreffe, fondern fie ihm lieber im Gemenge mit anberm Futter zu geben, im Soms mer alfo mit Kraut und Gras aller Art und noch im fpaten Berbft, als fo lange bie Beigraute bauert, mit Robl und Rubenblättern vermischt. Man schäpt sie als ein so gesundes und nahrbaftes Futter, das man fie ber Luzerne gleich ftellt, ja ihr wöhl noch vorzieht. Sie gedeiht auch in schlechtem Boben, und ha ibre ftarten Wurzeln tief eingeben, so glaubt man, daß ben ihrem Anbau Aecker an Anboben und im Sandlande vortheilbaft. benutt werben konnten. Raffen und febr fetten Boben findet man nachtheilig, weil sie sich ba zu sehr bestaube, ober aber in Kaulnig übergebe.

Schon im ersten Jahr machft fle an 3 Fuß boch, in ben bolgenben Jahren kann fie 3 bis 4mal abgeschnitten werben. Bum Berfüttern ift es am besten', wenn man fie'nicht gur Bluthe kommen läßt, wo bann bie Stangel fcon gu-holzig find und bas Bieb fie verschmabt. Rur jum beugebrauch mabt man

fie in voller Blutbe, und braucht ba, wie benm Esparfette und rothen Kopfflee die Borlicht, daß ihre Blatter nicht verloren geben. Jum Andau im Großen muß der Acter im herbst tief gepflügt, im Fruhjahr etwas überdungt; geachert und dann auf einen hiesigen Acter von 140 Ruthen die etwa 6 Pfund Samen eingeeggt werben. Nach 4 Jahren werben die bolgigen Stiete gu Brennmaterial ausgehacht, und von neuem unter Erfrafti= gung bes Aders ba ober anderemo angebaut. Lagt man Stode gu Samen fteben, fo tommen jabrlich bon felbft neue Pflanzen, : und man braucht nur bie gang alten von Beit gu Beit meggu= schaffen. Man kann sie an Ranber ber Wiesen aussaen, auch felbft zu fleinen Secen in Garten ober gur Berbichtigung ber Zaune anpflanzen. — Da ber Same schwer auszubringen ift, fo thut man am besten, bie ganz burren Schoten auf einer Flachsbreche zu zerstückeln, und so ben Samen zu gewinnen, body biefes nur, wenn man ibn in Menge verlangt.

Chedem war biefe Pflanze auch im Argnengebrauch, man wendete fie ben giftigem Echlangenbig und ben Deft an , mo fie aber mohl nicht viel ausgerichtet baben mag. Ben Burmern allenfalls tann ber wenige in ihr enthaltene bittere Extractivstoff etwas bewirkt haben. In ben 1770ger Jahren mar biefe Pflanze

piel in Sprache.

🕇 6. Wildes, Süßholz, süßblättriger Tragant, Wolfsz ichoten, Steinwicken, Astragalus glycyphyllos (17,3), blubt vom Juny bis Aug., reift im Sept., 4, an Jaunen, Beden, in Weinbergen, gebirgigen Balbgegenben burch gang Europa, besonders auf bem Kiftbaufer Berge baufig.

Die Burgel geht tief in die Erde; bie frautartigen Stan= gel, von unten an schon aftig, find niederliegend, ausge= breitet, glatt, am Grunde rothlich und 3 bis 4 Fuß lang; bie wechselnb ftebenben, bangenben Blatter befteben aus 5 bis 7 Paar und einem einzelnen Fiederblättchen, welche enformig, neuformig geabert und generot, oben gelbgrun, unten graulich find; bie einzeln aus ben Blattwinkeln kommenden Blumenftiele tragen eine enrunde Blumen= traube, die Blumen find blafgelb, tommen aber auch weiß vor und find schmetterlingsartig; die Bedigen, bo= genformig gefrummten Schoten enthalten 6 bis 7 nieren; formige Camen.

Diese Pflanze breitet sich schon im zwenten Jahre febr aus, und in ber Folge noch mehr; bas Bieb frift fie gern und begierig; in England baut man fie an; auch in Deutschland bat man damit Bersuche gemacht und fie ale ein gutes Futterfraut empfohlen.

7. Wilbe Richer, Astragalus cicer (17,3), blubt im Juny und July, reift im Sept., 4, auf Biefen, Eriften, Sugeln und in Beden,

Der gestreifte, zur Erbe gestrechte Stängel ift ausgebreitet, aftig, über fußlang; bie Blatter fteben wechselnd und find gefiedert, ihre Blattchen enformig, glattrandig, endi= gen fich in eine turge weichstachlige Spine; Die fleinen Afterblattchen find bautig, sottig; die Biumenftiele toms men einzeln aus ben Blattwinkeln und tragen eine fast (72

eprunde, blaggelbe Blumentraube; bie fast tugekrunden, etwas gedrummten Hullen sind aufgeblafen, feinhaarig mit einer stechenden Spipe versehen und enthalten 4 bis a röthlichbraune Samen.

Chenfalls eine gute Futterpflange, bie felbft gum Anbau

empfoblen worben ift.

8, Spergel, Aderspart, Spergula arvensis (10,4), blübt Man bis gegen Aug., reift Aug., Sept. — 🕞, als Unfraut vielfältig auf Aedern, befonders in fandigen Ge-

genden.

Aus einer Wurzel kommen mehrere ästige, an fußhohe, gekniete, seinbaarige, nach oben fettige Stängel, beren Anie ober Gelenke mit einem weißen Hautchen umgeben sind iber linienförmigen, gefurchten, kurzen Blättchem siben zu 6 bis 12, auch zu 8 bis 20 an den Gelenken bes Stängels, und haben eine baarige Bedeckung; die Aftersblättchen sind kurz und hautartig; die weißen, geslielten Blümchen bilben am Ende der Stängel Nispen; die aepformigen, klödrigen, haarigen Kelchlättchen haben weiße Spischen; er variirt mit 5 bis 10 Staubfäden und 3 bis 6 Stempeln; die epformige, einsacherige, akkappige Samenkapsel enthält viele dem Schiespuliver ähnliche Samen.

Diese Pflanze wächst schnell und taugt nach o bis 7 Wochen schon zum Abmähen. Sie braucht nur geringen Boben, aber taß er sandig sey, ift eine Hauptbedingung, wenn sie ber Emarstung beym Andau entsprechen soll. Sie ist anerkannt ein guted Kutterfraut, das von allem Nied gern gefressen wird, gute Nilch und Bufter giedt, und die Schase selbst fett macht. Mit dem Samen kann man das Federvied füttern, freilich aber wegen seiner Aleindeit reicht auch der auf einem ziemlichen Stücke kanzdes erbaute nicht weit hin; er taugt auch allenfalls zu Brod und giedt etwas Del. — Ueder einem größen Betried beym Andau des Spergels sind die Meinungen noch getheilt, und es scheint, man dürse aus allem solgende Resultate ziehen: Bey den dielen, bessern und ausdauernden Autterfräutern, verdient diese einjährige Pflanze unmöglich die erste Mücssicht; in sandigen und wiesenarmen Eegenden aber, wo man geringes Keld nicht besser anwenden kann, dürste er vor vielen andern Auttergewächsen wohl mehr Vortheile gewähren, und besonders in sutterarmen Isabren könnte man ihn da noth in der Kornstoppel zu einem grünen Herdstitutter andauen. Früh gesäet, giedt er auch gutes Kleedeu; den Sommer hindurch, von 14 zu 14 Tagen gesäet; dat man beständig Grünfutter. Wenn sich die Samenköpse zu öffinen ansangen, muß man ihn abschneiden, trochnen und ausschrieben, um Samen zu gewinnen; wartet man länger, so sällt er aus. Spergelstroh dient gleich dem Linsenstroh als Winterstuters für Schase. — Er zehrt den Acer nicht aus, sondern vern bessert ihn vielmehr. In frischgebüngtes Land, besonders vern Regen mangett, taugt er nicht.

Die größere Art Spergel, bie bis 2 Fuß und bober und in allen ihren Theilen größer wird, ift botanisch bieselbe, und man glaubt, bag ihre Borguge von ber Cultur herrühren.

9. Rieiner Aderspergel, fünstmänniger Aderspart, Spergula pentandra (17,3), blübt und reift mit vorigem gleiche zeitig, ①, und liebt gleiche Stanborte.

Bom horigen unterscheibet er itch burch bie kleinern Stans

Wom porigen unterickerdet er fich durch die Kleinern Stans gel, durch kable, graugrüne Blätter, durch, gabelig haarige Blumenstiele mit weißen, smännigen Blümchen in einer wenig blüthigen Risbe und durch zusammengedrückte Sas men mit weißem, bautigen Rande.

Er ist ebenfalls ein Untraut auf Aectern, aber ein gutes Biehfutter; und wenn er nur nicht gar Mein ware, wurde er erzifterem im Anbau noch vorzugieben fenn.

10. An otiger Spergel, Spergula nodosa (17,3), blübt vom July bis Sept., reift im Aug. und Sept., O, auf sumpfigen, moorigen Wiesen.

Die falerige Burgel treibt mehrere goll : und handlange, einfache, garte Stangel; bie linien pfriemenformigen Burgelblätter bilben einen Rafen; bie am Stangel fteben gegenüber, und die weißen Blumchen einzeln am Enbe bes Stangels; ihre Blattchen find boppelt langer, als die bes Kelds.

Wenn auch die Pflanze grun und geborrt für Kube ein gutes Futter ist, und auf Sumpfwiesen ein wenig sufes 3wischen: gras giebt, so verdient ste boch sonft weiter keine Beachtung.

- 11. Wilde Wegwarte, Eichorie, Cichorium intybus (19,1), schon Seite 6 bep den Stundenuhrblumen, und S. 92 bet den Kasselurrogaten ist sie auch in der Eigenschaft als gute Futterpstanze bemerkt, übrigens auch unter den Arzneps gewächsen S. 141 aufgeführt. Menn dum aber auch das Bied sie grün und getrocknet gern frist, Milch und Butter davon einen guten Geschmack bekommt: so möchte ihrem Undau boch entgegen stehen, daß die Pslanze im zwepten Jahre mehr Stängel und weniger Blätter treibt, somit ein starriges Futter giebt, bessen künkliche-Erzeugung für Rinds wieh schwerlich, und für Schafe kaum der Mühe lohnt.
- 12. Die große Ressel, Urtica dioica ober major (21,4), 24, ift schon oben ben den Spinnpflanzen S. 88. 89. beschries ben und ihr Rugen als Kutterkraut berührt worden. fe in der Fütterungereibe oft erwünscht Luden ausfüllt, bas von bin ich überzeugt; aber ben begeifterten Rath Mancher, fie eines größern Anbaus gu murdigen, getrque ich mich nicht ohne gegrundeten Widerfpruch vieler Sachverftanbigen zu unterschreiben. Als erste grünende Frühlingspflanze Stebt fie in ihren burch Laub und verfaultes Gras gedüngten Deden, auf Schutthaufen, und fonft, wo Mober fie beguns fligt, fraftig ba; aber man betrachte fie nur auf burftigen Meckern 2 Und Diefe burch Dunger für Reffeln zu verebeln. werden fich wohl wenige entschließen wollen. Und als Bemufe? Geit ben hungerjahren 1772, wo mancher Orten bie Noth bazu brang, bachte man nun nicht etwa auf ben Unbau der Resseln, sondern der Kartoffeln.
- Anmerkung. Die mun noch folgenden Pflanzen find mehrfältig, oft unter großer Uebetrebungsgabe, zum Anbau em-

pfoblen worden. Doch fie scheinen mir in mehrerer Rach Die ficht biefe Auszeichnung nicht gerabebin gu verbienen. unter a. b. c. d. bier beschriebenen enthalten einen zusams menziehenden Stoff, und wenn, fie auch für Schafe, Biegen - geeignet find, fo muffen fie boch bem Deltvieh bas Milchen eber verringern, als beforbern. e. f. geboren unter die scharsbarzigen Offanzen, wirken reizend, urintreibend, has ben einen brennenden Geschmack und e. noch baju einen ftarkern Bocksgeruch —; und ben g. h. i., als Blumen und Strauchern, ift bas Blattergewinnen burch Abschneiben immer etwas Beschwerliches, wogu nur bie Roth geneigt machen kann. Ingwischen, um fie aus ber ihnen burch Ems pfeblung geworbenen Stelle nicht gu verbrangen, mogen fie hier fteben unter ben Buchftaben von a. bis i., mit Bemera tung einiges sonftigen Rugens.

n. Wiesenknopf, Sperberkraut, große Wiesenvimpinelle, Sanguisorba officinalis (4,1), blüht im July und Aug., reift Aug., Sept., 24, auf seuchten und auch trocknen Wiesen, in

biefiger, Gegend febr gemein.

Die ästige Burzel ist außen röthlich gelbbraun, innen gelbilch-weiß; die aufrechten, glatten, wenig ästigen Stängel werden bis 3 Fuß boch und böher; die gestederten Blätter hesteben aus 5 bis 8 Paar und einem einzelnen Blättchen, die berzförmiglänglich, glatt, sägeartig gezähenett, meergrün und nebförmig geabert sind, die untersten kleiner, die folgenden stusenweis größer, die untersten kleinere dazwischen; die berzsörmigen Blattansäge sind sageartig; die an den Spipen der Stängel besindliche Blusmenahre besteht aus ungestielten Blümchen, die erst grün sind, dann röthlichbtaun werden; die Kelchschuppen sind eprund spipig; die Blumenkrone am Schlunde weislich, die Staudbeutel schwarz, die Lsächrige Samenkapsel ents bält mehrere kleine Samen.

Ich bemerkte schon vorbin, bas biese Pflanze zusammenzies henden Stoff enthalte, und also für milchendes Wieb, wenn sie baufig als Grünsutter gegeben wird, nachtheilig werden muste, und diese haben Beobachtungen bestätigt. Wiesen, wo sie daufig steht, sind alse wohl mehr zu Schaffutter geeignet. Besons bers wirkt die Wurzel start zusammenziehend und war vordem ein beliebtes Arzneymittel ben Blutspepen, Durchfällen — und Ehlerärzte gaben sie den Pferden gegen Würmer. — Die ganze pflanze taugt zum Gerben. Die getrockneten braunrothen Plumntöpse geben mit Zusähen von Alaun und Jinnauslösung grünzlichgraue und mit Eisenvirzios ziemlich schwarze Farben.

b. Gemeine Becherblume, italienische himpinelle, raubes Bluttraut, Poterium sanguisorba (21,7), blübt bom May bis July, reift im Sept., 4, auf Felbrainen, Eriften, an trocknen Orten, besonders in bergigen Gegenden; sie bleibt auch im Winter und unter dem Schnee gran.

Sie hat mit bem Wiesenknopf große Aehnlichkeit. Die Burzel ist faserig, schwarz; beraufrechte, ästige, gefurchte, mit rothen Streisen bezeichnete Stängel wird an 2 Kuß hoch; die Burzelblätter liegen kreisförmig und sind, wie

ble abwechseind kobenden Stangelbiatter gestebert; die gepaarten Blättchen; vorn mit einem einzelnen, sind eprund,
gezähnt, nehformig geabert; die Blumen an der Spihe ber Stängel bilden eine bichte, an beiden Enden klumpfe Webre, sind erst grün, dann purpurrötblich; zu unterst dieser Aehre sind männliche, oben weibliche Blütben, ere stere haben 30 bis 50 Staubfäben, lepere 2 haarsörmige Griffel und pinselförmige Narben; aus der geschlossenen Röbre der Blumenktrone entsteht eine Jamige Beere, — Man sindet sie auch mit Initterklumden.

Man findet sie auch mit 3witterblumchen. Sie hat mit der vorigen gleiche zusammenziehende Eigensschaften und möchte also nur für Schafe ein gutes Kutter seyn; bauptsächlich um biesen auch im Binter Grünfutter geben zu können, baute man sie in England an; ben Sommer bindurch kann man sie 2mal mähen; wird sie alt und hartstänglig, so verschmäbt sie das Vieb; dem heu theilt die Pflanze einen Boblogeruch mit. Begen dieses aromatischen Geruchs daut man sie auch wohl in Gärten an und benust die Blätter zu Salat, in Suppen und Würsten.

e. Natterwurz, Schlangentraut, Polygonum bistorta (8,3), 24, ist oben Seite 124 unter ben Arzneygewächsen mit zusammenziehendem Stoff beschrieben. Wegen dieser Eigensichaft gilt von ihr zum Futtergebrauch eben das, was bey beiden vorigen gesagt ist. In manchen Gegenden ist sie häusig auf Wiesen, welches unmöglich gut seyn kann. — Die Blumen sind wohlriechend und werden von den Bienen steifig besucht. Die Burzel giebt mit Chenvirriol eine Dinte. Rur von der in Sidinien und Island vordommenden süßen Abart taugen die Wurzeln zu Gemüse und Brod.

d. Semeiner Begetritt, Vogelknöterich, Polygonum aviculare (8,3), O, blubt vom Frubling bis zum Spatzberbst und reift vom July bis November, überall an Begen, Nedern, Mauern.

Aus der faserigen Wurzel kommen mehrere sadenförmige, gabelästige, erwas zerstreut liegende, knotige, dis sustange Stängel; die sehr kurzgestielten, wechselnd stehenden Bläteter sind lanzettförmig, ganzrandig, die obern größer; ihre Scheiden sind zerrisen; die ungestielten Blümchen kommen einzeln ober zu 2 bis 3 aus den Blattwinkeln; ihre Stheid sige grüne ober rothe Krone hat 7 bis 8 weiße Staubfaben, der Griffel sind 3; der Same ist wie den allen Heidelbermarten Zeckig. — Diese Pflanze kommt rücksichtlich der Form ihrer Blätter in vielen Abanderungen vor, auch mit blätterlosem Stängel und weißen Blumen.

Dieser Anöterich beraset sich sehr, und besonders nach ber Erndte in den Stoppeln. Er ist nur gering zusammenziehend, und daber ben Mangel von anderm Jätegrase auch für Milch-pieh, welches ihn gern frist. Bon Schafen wird das Gegentheil behauptet, ja man meint gar, er sep ihnen schäblich. Im herbst und Winter giedt der Same den kleinen Rögeln Nahrung, auch tangt er zu Brod. — Sonst brauchten Wiedarzte das Araut gegen Blutharnen behm Andrueh. Mit einer andern Ars Knobes wich sollen es die Japanesen wie Indigo benupen.

e. Steindimpinelle, Pimpinella saxifraga (5,2), 34, ift schon oben ben ben scharsbarzigen Arzneygewächsen Ab. IV, S. 193. 194. (91. 92.) nebst ber

s. großen Pimpinelle, Pimpinella magna (5,2), 4, befdrieben; und wenn auch beibe gleich als gute Futterkräuter
gelobt and selbst zum Andau auf Wiesen empsohlen werden,
jo scheint boch aus den vorbemerkten Gründen eine under dingte Benstummung nicht rathsam. Weit nühlichere und sichrere Futterkräuter überheben uns auch der Sorge um Auswahl. In geringer Jahl mögen beibe immer auf Wiesen steben, so dem Nieh eine Art von Arzney senn und dem heu einen angenehmen Geruch mittheilen.

Die nun noch 3/ folgenben Gemachfe werben ben ken Korfts baumen genauer beschrieben und ihr übriger Rugen bort bemerkt.

g. Der Bohnen baum, Cytisus laburnum (17,3), fr, blübt im Juny in bochliegenben Gegenben von Desterreich, Erain — ist auch in Garten zur Zierbe angepflanzt und ben Jena

auf bem Landgrafenberge.

Er wird ziemlich boch, seine Meste sind unbewaffnet, bie langgestielten Blätter Ifach, ibre Blättchen eprundlängslich, glattrandig, und endigen in eine weichstachelige Spine; die gestielten, gelben, schmetterlingsartigen Blütten hängen in langen lockern Erauben herab; die etwas filzigen, länglichen, zusammengepresten Jussen haben zu beiden Seiten einen erhabenen Rand.

b. Der unachte Acacienbaum, weißblübenber Schotenborn, Robinia pseudacacia (17,3), fr, blübtim Juny, reift im Sept. Sein Baterland ift Rorbamerica, von woher ihn Johann Robin, ein französischer Botaniter, im Anfang bes 17 Jahrhunderts nach Europa brachte, ihm zu Ehren ist er Robinia genannt worden.

In feinem Agterlande wird er wohl an 80 Fuß boch, ben und ist er weit kleiner; man findet ihn als Bierde in Garten, Alleen und auch vor den Saufern. Die ungleich, gestederten Blätter stehen wechselsweis, kommen erft spat im Frühjahr und fallen bald im Herbste ab, ihre Platte anfahe sind kachelig; die gelblichweißen wohlriechenden Blumen bilden traubenformige Buschel und die darauf folgenden Hufen enthalten einige schwarzbraune Samen.

Bon biesen beiden Baumen werben die Blatter vorsichtig abgeschnitten, bamit sie wieder nachwachsen, und sie geben für Schafe und Ziegen ein gutes Futter. Aus den Blumen sammeta die Bienen viel und vortrefflichen Honig. Das Del im Gamen ber Acacie und der gelbe Farbestoff in den Blumen versbient kaum Ermähnung.

i. Europaischer Stechginster, Ulex europaeus (17,3), th, blubt im Junn, reift im Sept.; man findet ihn ben Giegen, helmftabt, Bremen, im holsteinischen auf Felbern, sandigen Baibeplagen.

Dieser ausgebreitete, fehr äftige und stächelige Strauch wird 4 Fuß und höber; bie Aeste kommen zwischen ben Stacheln und Blattern bervor, die erst jabrigen find edig,

gefurcht, beligran und enbigen in einem faft fingerstangen Stachel; die Blatter raubzottig und fpipig, haben aufgestreute Dornen; die gelben zottigen Blumen steben auf raubzottigen zurückgefrummten Stielen und leptere abwechseind auf den Stacheln; die turge, zottige, aufger blafene, fcmarge Sulfe bat am Ende einen langen gus rudgebogenen Griffel; ber envas jufammengebrudte Same ift buntelbraun, glangenb. Schon aus ber Befchreibung biefes rauben, ftacheligen

Strauchs lagt fich auf nicht viel Muten gur Futterung ichließen. In den Gegenden, wo er-einheimisch ift, mag Schaf- und Bie-genvieh einigen Genug, davon haben, aber schwerlich wird jes manden die Lust anwandeln, ihn mehr zu verbreiten. Dennoch ist er neuerdings in England als das ergiedigste Milchsuter empfohlen worden, nur muß er vorber zwisches Walzen zer-

queticht merben.

# B. Abschnitt. Futtergrafer.

Sie find entweder ber gewöhnliche Inbalt unferer natürlie den Wiefen, ober bie beffern bavon werben gum funftlichen

Biefenbau benutt.

Unfere Getreibearten find, wie bort Eh. I. S. 9 bemertt worden ift, ebenfalls Grafer, aber fie tragen große mehlige Ga-men, und diefe benutt der ben weitem großere Theil ber Menichen ju feinem' unentbehrlichften Bebarfe, tem Brobe, fo wie ju einer Menge von Bachwert und Speifen, ju Getranten und fonfligen Kunftbereitungen; ihr Anbau ift es, welcher bas gebrangtere Leben ber Menfchen nur möglich macht.

Die übrigen ihnen verwandten Pflangen, welche nur fleine Samen tragen, nennt man Grafer, und fie find fur bas Bieb ein eben fo unentbehrlicher Bedarf, ale fur den Menichen bas Brod; fie find fur daffelbe eine mabre Boblthat, fie nabren, obne es ju überfüttern fie werden von ibm leicht verbaut und führen nicht die Gefahren ber Aufblabung, ber Blutwallung berben, mie andere Kuttergewachse es vielfaltig thun; fie find leichter zu trochnen, und ihre Gute als Den badert langer, als ben anderm Raubfutter.

Um mich ben ber folgenden Beschreibung ber Grafer funter faffen gu konnen, will ich jest nur einiges Allgemeine gur Kenntniß ihrer Bestandtheile und ber hierben ubliden Runftsprache

1) Die Burgel ber mehrften Grafer befteht aus Kafern. Die oft in Menge aus ben Burgelaften felbft, fo wie que ben auf ber Erbe liegenden Anoten ber Salme und Schöflinge berbortommen ; im lettern Kalle nennt man bie Burgel auslaus fend, im erftern Galle aber, wenn mehrere Sauptafte befonbers fach unter ber Erbe fortlaufen, beißt fie friech en b, queden ? artig, baben find bie Mefte immer gegliebert. Die Burgeln fast aller Grafet find ausdauernb, ober fie besteben langer.

als 1 und 2 Jahrer 2) Benn Blatte, welches zuwellen schmal wie ein Faden aft, aber auch wohl die Breite eines Daumens bat, bemerkt

beichen ober bem fpinigen Ende, welches bem Entwideln bes Reims unterwarts treibt und bie Burgel bilbet, und aus bem Blattfeberchen poer Pflangchen, welches aufwarts treibt und Stangel und Blatter hervorbringt. Beb mehrern Samen liegt auch vor dem Epweiß noch ber Dottet in form eines Schildchens; er bient ebenfalls jur erften Nabrung ber Dffange.

Was nun die Ordnung betrifft, in welcher die Gröfer in Landwirthschaftlicher Hinsicht, welche doch bier immer im Auge ju behalten ift, aufgestelle und befchrieben werben

a) Man konnte fie auf einander folgen laffen, je nachbene ibr Ertrag zur Beit ber Bluthe ober Samenreife großer ober geringer ift. Ersteres ist bep vielen, besonders ben vorzüglichern Gräsern ziemlich ermittelt, aber freilich immer nur erft burch einzelne und Aleinversuche, welche ben künftigen mehrern und größern zuverlässig wieder Abanderungen herbenführen und so mit eine andere Stellung nothwendig machen wurden; bey eis nem großen Theile ber Gräser fehlen aber noch diese vergleichen. ben Berfuche und bis babin auch ihre Stellung. Det Ettrad ben ber Samenreife ber Grafer ist ben weit mehrern noch nicht bestimmt; und ba folder überdieß bier bev welen weit größer ift, als zur Beit ber Bluthe, fo mußte nun vielfaltig bie Stel-lung umgefehrt werben, bas bunte Gemisch ber Gattungen und Arten ber Grafer hierben nicht einmal in Anschlag gebracht.

b) Roch munichenswerther burfte ferner bem Landwirth eine Stellung ber Grafer erscheinen nach ber Menge ihrer nahrhaften Bestandtheile, welche fie ben übrigens gleichem Bewichte ent= halten, indem ja nicht bas Bolumen, ber haufe, bie Maffe, fonbern einzig nur bie Nahrungstheile über bie Gute und ben Werth zwener Grasarten entscheiden. Aber auch abgeseben, baß bier ben vielen gur Beit ber Bluthe, ben noch mehrern im reis fen und trodnen Buftande die Bestimmungen fehlen: fo murbe ein Dutcheinanderfepen ber Gattungen und Arten, fo wie viele faltige Bieberholungen ebenfalls ber fostematischen Ansicht Ein-

drag thun und laftig werben.

c) Eine britte Ansicht, welche Mauke in feinem Grasbuche lein genommen bat, die Grafer nämlich fo zu ftellen, je nach=> bem fie zu Futter fur Rindvieb, Pferbe und Schafe angewendet werden konnen, womit im Grunde die beffern und geringern Grasarten gemeint feyn follen, unterliegt, wenn man es buch-ftablich nebmen will, vielen Einwendungen, indem, um nur eins zu berühren, in mehreren Gegenben bas Rimb vielfältig mit bem vorlieb nimmt und nehmen muß, was in diefer Schrift für die Schafe ausgeworfen ift.

Aus diefen Grunden schon - und weil felbst viele Grafer. ungeachtet ihres reichlichen Ertrags und ihrer in Bergleichung mit andern Grafern überwiegenben Angabl von Nahrungstheil= chen, gleichwohl vom Bieb nicht gern gefreffen werben, welches ben ber Landwirthichaft boch wohl auch mit in Betracht gezogen und Gute und Werth banach entschieden werden muß - glaube ich ficherer zu geben, wenn ich eine folche, wenn auch empfobine

Stellung der Grafer, als nuch unverburgt und im Widerspruch, hier nicht in Anwendung bringe. Nur barauf ift bier Rücksicht genommen, daß die Gattungen, welche eine ober mehrere besseren enthalten, ben übrigen vorangesstellt sind. Die besten Grasarten enthalten, ben übrigen vorangesstellt sind. Die besten Grasarten, welche sich zum Anbau vorzüglich eignen, sind mit \*\*, die geringern mit \* bezeichnet; die übrigen nicht bezeichneten sind zwar auch gewöhnlicher Inhalt unserer Wiesen und vielfältig gutes Futtergras, für den Anbau aber nicht von Belang; noch mehrere dergleichen kommen in den leuten Abschnitten bieser ökon. Botanik als geringe Gräser voer Unträuter vor.

In Absicht ber Benennung ber Grafer berricht ben ben bos tanischen Autoren febr große Verschiebenheit; man ift ben vielen nicht einmal über bie Gattungen einig, ben ungleich mehrern aber nicht über die Arten, und ohne ein Gulfebuch, welches ben jeder Art bie gleichbebeutenden Ramen ber gablreichen, auch über Die Grafer fich verbreitenden Schriftsteller aufgoblt, bleibt felbst Reuerlich haben fich ber gelehrte Botanifer in Ungewißbeit. Mertens und Roch, welche Deutschlands flora bon Roba lina nach einem veranderten und erweitetten Plane, 1. Banb. Krankf. a. Dr. 1823. 8. berausgegeben baben, um bie Synonys mit, auch ben ben Grafern, febr verdient gemacht, auf welches Buch ich biejenigen, welche in bas Gelehrte hierben mehr eins bringen wollen, verweisen muß, indem wohl für ben größten Theil ber Landwirthe ein bier ungebrachtes fritisches Forschen überfüssig erscheinen möchte, so wie solches überhaupt bem Plane bes gegenwartigen Berts nicht entsprichte Diefes beachtenb finb bier bloß Linne's Benennungen, als die überall befannteften. bepbehalten, und nur in dem feltenen Falle, wo fie nicht ausreichen, ift bie eines andern Schriftstellers angenommen , ober zur nabern Renntnig ber Grasart noch bengefügt.

Ohne gute Abbilbungen find auch burch die genaueste Besichreibung die Gräfer, selbst für ben in ber Botdnit Bewanderten, kaum kenntlich zu machen. Ich verweise also vor ber hand bier nur auf bren Schriften über die Grafer mit Abbilbungen. Schon

1) in M. Joh. Gottlob Mauke's Grasbuchlein für Landwirthe — mit 16 schwarzen Kupfert, Leipz. 1801. 4. — fins det man die mehrsten Graser recht sprechend abgebildet, und kann vun, wenn man sich ba die Gattungen bekannt gemacht bat, leicht noche von der Beschreibung unterstützt, die hier ausgezählten Arten sinden.

2) Dr. Joh. Chrift. Dan. Schreber's Befchreibung ber Grafer, nebst ihren Abbildungen nach ber Natur, Leipz. 1769, 2 Cheile, Kol. mit 40 ifluminirten Aupfertafeln.

3) Host, Icones et descriptiones graminum austriacorum. Wien 1801, IV. Vol. Fol.

Die nun folgenden Gradgattungen unter a) b) o), u. f. w. find:

Hafergrad, Selmingel, Auchgrad, Fuchsichwanz, Lieschgrad, Honiggrad, Treepe, Lold, Rievengrad, Anaulgrad, Kamm: grad, Straufgrad ober Windhalm, Zitter: ober Flattergrad, VI.

(82)

Glanzgras, Perigras, Schmiele, Gerftengras, hirfegras, Saargras.

Da, wie oben bemerkt, die Grasbluthe klein und gart und ihre Untersuchung zur Bestimmung der Gattungen sehr muhfam ift, und diese Geschäft mehr für den geschrten Botaniter, als Landwirth gehört: so soll, um eine Meuge ermüdender Wieden bolungen von Kelch Atlappig, Krone Atlappig u. dergl. bev der folgenden Beschreidung hauptsächlich auf die Größe der Pstanzen und sonstige mehr in die Augen fallende Beschaffenbeiten, welche sie kenntlich machen können, Rücksicht genommen werden. Sie gehören, außer dem Ruchgras und Honiggras, sämmtlich in die Lesse 2. Orden. bev Linne; ihre Aehrchen sind meistens zwizterig, iblüthig, mit einem Ansabe zu einem zweyten obern, oder auch 2 untern Blüthchen.

#### a) hafergras, Avena.

1. \*\* Hober Diefenhafer, frangbfifches Raygras, A. elatior L. 4, blubt vom Man bis July, reift im Aug., Sept., auf Wiefen, Triften, Nedern, an Nainen, Bachen—gemein, wird angebaut, und fein liebster Stanbort ift ein guter ober wenigstens schwerer Mittelboben; die Aussaat im Frühling ober herbst.

Aus einer faserigen Wurzel kommen viele Halme, die dis 4 Fuß boch werden; sie find nach unten etwas gebogen, dann aufrecht, 4knotig, zart gestreift, glatt; die bellgrüsnen, halbfußlangen Blätter steben am Stocke häusig, am Halbfußlangen Blätter steben die Honnelang und ihre Aeste steben in Halbquirlen; die grünlich braunen, 2blüttigen Aebrchen, so wie die ganze Pflanze sieht dem gemeinen Hafer sehr ähnlich; der langliche, gelbliche, glatte Same ist nicht gar kest von den Spelzen umschlossen.

Nach der Verschiedenheit des Bodens ändert diese Grasart ab mit längern und kürzern Grannen, auch grannenlos; auch hat man eine Abart, wo die Wurzel in 2 die 5 fleischige, nahe über einander stehende Knoten aufgetrieden ist, und den dieser bemerkt man stets staumhaarige Halmknoten; man nennt ste Knollbafer, Knollengras, Zwiedelgras, A. bulbosa, nach Willberow.

Der halm bes Rangrases ist saftig, und so wie bie Blätter sund bem Bieb angenehm. May füttert es grun und als hen; letteres wird am besten, weim das Gras benm Anfang ber Blüthe gemähet wird; ber britte hieb wird meist zu Grun-futter verwendet. Der Ertrag ist sehr beträchtlich und ben Bezgünstigung des Bodens und der Witterung ber hoppelte gegen andere Gräser.

2.\* Gelber Biesen hafer, gelbes hafergras, Golbs hafer, A. flavescens L. 4, blüht Juny, July, reift ba und im Aug. und später, auf Wiesen, Triften und andern Gradpläben überall.

Ift ber Boben loder, so treibt bie faserige Burgel oft friechenbe Auslaufer; die Halme werden bis 2 Fuß boch, sind gart, gestreift, in einem und dem andern Golente ge-bogen ober aufrecht; die zugespipten, am Rande scharfen

Blatter find anf ber Oberfeite oft febr zottig; bie Rispe wird bis 6 Boll lang, ihre langern Aefte tragen 5 bis 8 gelbgrune, 2—3bluthige Aehrthen; ber an beiben Enden frumbfe Same ift gelbilch. Er wächft zuweisen auf bem Stocke aus, und die Pflanze gehort also unter die lebens big gebarenben.

Die blubende Rispe dieses Grafes erscheint, gegen bie Sonne gehalten, goldgelb, baber sein Name Goldhafet. — Benn er nun auch wegen Weichheit und Seschmad ein dem Nich anges nehmes Futtergrad ift, so dutfte boch wohl sein Andau für sich allein nicht empfohlen werben; benn als klein und zart ist er wenig ergiedig. Inzwischen rathen Andere, ihn als ein besonz bers gutes Futter für Schafe mit Schwingelarten auf Anhöhen anzubauen.

Man hat bavon Abarten: ben mit boppelt größern Aebrchen; ben scheckigten und ben mit verkummerten Aebrchen; lettere Abart mit nut einigen Aebrchen tomme nur auf hoben Alpen bor,

und man ift ungewiß, ob fie beständig ift.

8. Wiesenhafer, rothes hafergras, wilher Bergi hafer, A. pratensis L. 24; blubt May und Juny, reift July, August; auf hoben sonnigen, troenen Orten, fettem

Balbboden, in Gebuichen überall.

Die Burgel wuchert start; die Salme bis 3 Fuß hoch, auch höber, sind bis jur Salfte mit Blättern besett, der ren Spise hohl und purpurfarbig ift, die Burgelblätter baben auf beiben Seiten Sarchen; die Rispe ist traubensförmig, und ibre 4—5blütbigen Aehrchen sind dunkelviolett gescheckt; die Blumenspelzen sind alle begrannt, die Rückengranne ist die längste; der länglich nacke Same ist braun.

Jung wird biese Grasart von allem Wieh gern gefressen, Bestonders ift sie für Schafe; inzwischen wegen geringen Ertrags rath man ihren Andau nicht. Inzwischen hat fr. Dberbofgatte iter Bosch in Stuttgart in seinem Berzeichnis der Grasarten, welche in den kön. Anlagen beb Stuttgart für Wiesesen und Weisben angebaut wurden, fiebe Correip. Blatt d. Würtemb. landw. Bereins, 98 Heft, 1824, S. 134 ff., dieses Gras, als vorzüglich zum Anbau geeignet, mit \*\* bezeichnet.

4. Aurzhaariger Wiesenhafer, haariges Safera gras, A. pubescens L., 21, blüht vom May bis Inly, reift July, Aug.; auf profliegenben Biesen, Eriften, Grass plagen in Balbern, in Grasgarten.

Dem vorigen gang abnilich, nur ist die Nispe voller, ihre Reste steben unter zu 5 in Halbquirlen, die Aebrichen sind 2— 3blutbig, blagviolett, braunlich und weiß gescheckt.

Er ist bloß wegen seiner früben Entwicklung annehmlich, Abrigens nur ein mittelmäßiges Futtergras, und verbient, so wie ber vorbergebenbe, wohl nicht die Bezeichnung mit \*\*, die ihm im eben gedachten Correspondenzblatte, als zum Anbau kunftlicher Biesen borzüglich geeignet, geworden ift.

## b) Schwingel, Festuca.

5.\*\* Hober Schwingel, 24, blubt Juny, July, reift ba und im Aug., auf feuchten Wiefen, in Weidengebufchen,

(84) Grasplaten burch gang Curopa. — Aeber biefe Grasart find bie Meinungen ber neuern Botaniker gethellt, welches baber tommt, daß ben Linne unter F. elatior zwey verschiedene Bewachse begriffen sinb, ber bobe Schwingel und ber Diefenschwingel, F. pratensis; um nun ben Berwirrungen zu entgeben, wird gerathen, für gegenwärtige Grabart bie Schreberiche Benennung, F. arundinacea, robrartiger Sowingel, angunehmen, welches auch br. Prof. Chub= ler in ber gu Seite 132., bes eben porbin ben 4. gebachteit monatl. Corresp. Blattes, gehörigen vergleichenben Ueberficht, ber Gragarten gethan bat. Für die Landwirthschaft baben beibe Grasarten gleichen Nuben, nur bag ber gleich folgenbe Wiesenschwingel kleiner und somit weniger ergiebig ift.

Ben bem boben Schwingel wird ber halm von 3-6 Ruß boch, er ist bick und ftart; bie breiten Blatter find auf ber Oberseite tief gefurcht; bie weitschweifige, überhangende Rispe ift gedrängt mit Aehrchen befent, ihre Mefte find immer wieber aftig, ben zweien, bie aus einem Puncte tommen, bat ber fürzere 5 bis 10, ber langere 5 bis 15, und ein einzelner oft bis 20 Aehrchen, bepm Biesenschwingel bingegen bat ber fürzere Aft etwa 2, ber langere, nicht aftige bochftens 5 Aebrchen; ber langliche,

braune Same ist von den Spelzen umschlossen.

Diese Grasart ift eine ber besten auf sugen Wiesen; fie giebt einen weit bobern Ertrag, als ber gewöhnliche Wiesenschwingel, und tragt fo wie diefer jur Gute bes Beues febr viel ben, tann 2 - 3mal gemabet werden, wird von Pferden und Rindvieh gern gefreffen, und ift gur Unlegung kunftlicher Biefen vielfaltig em= pfoblen und benust worden.

6. \*\* Biesenschwingel, F. pratensis nach hubson und mehrern Andern; ift, wie eben ben 5. gefagt worden ift, ben Linne mit unter F. elatior begriffen. Blabt und reift mit vorigem zugleich, auch wohl etwas fpater auf Wiefen,

Eriften, feuchten Grasplanen. Die halme werden 2-3 guß boch und find an ben untern Gelenten gebogen; Die Blatter endigen fich in eine lange Spine, Die untern find glatt, die obern an ber Seite etwas scharf; die einseitige, aufrechte, ausgebreitete Rispe bat meistens einfache, zu 2 stehende Aestchen, und bemm etstem Blick viel Aehnlichkeit mit der des Mannagrases; die Aehrchen find linienformig, grun ober auch mit violett gemischt, haben 5-7 und auf gutem Standorte wohl bis 15 Bluthehen.

Much diese Schwingelart ist, wie die vorige, eins der besten Erafer auf fugen Wiefen, und im grunen und trodnen Buftanbe ein gutes Kutter für bas Dieb; nur ist sie, wie vorbemerkt, we-

niger ergiebig.

Loldartiger Schwingel, F. Ioliacea, nach Curtis in feiner Flora bon London, 1777., 24, blubt und reift mit vorigen 2 Arten auf auten Wiesen in Kranken, Rieberfachsen, der Pfalz.

Er ift bem Diefenschwingel fehr abnlich, nur fteben bie Nehrchen in einfacher, etwas überhängender Traube immer singen, abwechselnb, 2zeilig und weit auseinander, bie untern auf sehr kurzen Stielchen, die obern fast ungestielt und sind gewöhnlich gelbgrun. Diese Pflanze ift leicht mit dem Mannagras und dem englischen Kaygras zu verzwechseln, von lepterem unterscheiden sie die glatte Spinzbel, enformigen Nehrchen und die Ispelzigen Kelche.

Für die Landwirthschaft bat er ben nämlichen Rugen, wie

bie 2 vorbergebenden Arten.

8. \*\* Chafschwingel, Schafgras, hartgras, far benblatteriges Berggras, F. ovina L. und Undere, 24, blübt im Juny und July, reift ba und im Aug., auf trocknen, sonnigen Stellen der Berge, hügel, auf haiben, Eriften — überall.

Die vielen haardunnen, zusammengerollten Wurzelblätter bilden dichte Rasen; die halme werden sufhoch, ihre untersten Gelenke sind gekniet, bann aufrecht, rundlich, nach oben 4kantig, doch nur ben kleinern Exemplaren, und fast fadenkörmig gestreift; bey der aufrechten, astigen, einseitigen Rispe sind die obern Aeste 1=, die untern 3 — 8bsu-

thig, die Alehrchen 4 - 5bluthig.

Da bie Schafe biefes Gras vor anberm gern freffen, so hat man ihm ben namen Schafschwingel gegeben; es ift für fie gebeihlich, und sou bie Wolle verbessern und vermehren; baber wird von Vielen fein Anbau auf trocknen Stellen ben Schaferepen empfoblen; boch find bierm die Meinungen noch getheilt.

Diese Schwingelart kommt in vielen Abanderungen vor:

a) mit grannenlosen oder sehr kurz gegrannten Aehrchen, oft in der nämlichen Rispe mit grasgrüner und blaulicher Rispe und soldten Blättern und mit dis 7blütbigen Aehrchen. b) kein = blätter feisner, langer und schlafter sind; diese Abart kommt an beschatteten Orten in Wäldern vor. c) Wo die Blüthchen mit kurzen Harchen bewachsen sind, zottiger Schwingel, F. villosa, ist selten. d) Wo mehr voer weniger Same in den Aehrchen keimt, spikkeimiger; lebendig gebären der Schwinzein. F. vivipara, und man hat bemerkt, daß, wenn diese Pflanzein. Gärten versent wird, sie stets diese Eigenschaft annehme und bepbehalte.

Anmerkung. Der Schafschwingel kann leicht mit falgenden 2 Schwingelarten berwedselt werden, die auch für die Schafe ein angenehmes und nühliches Gras sind, und die gleichfalls vom Frn. Prof. Schübter in der obgedachten vergleichenden kebersicht der Gräfer als ergiedig und beachtenswerth aufgeführt steben, nämlich:

a) Rother Schwingel, F. rubra L., \$4, hat gleiche Blustes und Reifezeit mit bem Schafschwingel; auf Bergen,

Hugeln, trocknen Wiesen, in Walbern, Gebuschen. Die Wurzel macht lange Ausläufer; ber Halm wird fußt boch und drüber; die Halmulätter erscheinen, je nachdem ber Standort sett ober mager ift, breit, schmal, auch wohl borstenartig; die aufrechte, abstehende Rispe hat graulich grine ober röthliche Aehrchen, die meist belündig und gegrannt sind.

(86)

Diese Grosart kommt in mehreren Abanberungen vor:
4) Die untern Blätter find bald kurzhaarig, dast kabl; die Halmblätter auf der Oberseite behaart und unbehaart. 2) Bo die Blütdchen gegen die Spitz kurzhaarig sind. 3) Die Blüthschen überall kurzhaarig. 4) Mit in den Aehrthen keimenden Sasmen. 5) Bo die ziemslich großen Aehrthen fast wollig behaart sind; letztere Abart kommt den mehrern bot, Autoren unter versichiedenen Namen als eigene Art vor.

Außerbem, bag biefe Pflanze als gutes Schaffutter gerühmt wird, empfiehlt man ihren Samen für Truthuhner, welche ibn

gern freffen follen.

6) Kartlicher Schwingel, Borftschwingel, F, durriuscula Linn, in ber Species plantarum, 4, blubt vom May bis July, reift ba und spärerbin auf Graspiagen, Gebirgen und bort besonders am Saume ber Balber, auf trodenen Miesen.

Neber diese Pflanze sindet man ben ben bot. Autoren die perschiedensten Ansichten, welches sich von den mannichfalstigen Abänderungen, in welchen sie vorkommt, herschreibt. Mertens und Koch in Deutschlands Flora haben Ab. I. S. 646 — das Gewirr zu heben gesucht, und sie bestimmen die Hauptunterscheidungszeichen dieses Schwingels pon dem Schafschwingel dahin: F. duriuscula ist größer, der Halm stärker, oft böher, die Blätter immer dieter, weniger bieglam, die Rispe meistens mehr abstehend, die Aehrschen satt doppelt so groß, die Grannen länger.

Sie kommt in eben ben Abanberungen vor, wie beym rothen Schwingel unter 1, 2. 3. 4 bemerkt ift, und außerbem noch 5. mit oft fußlangen und langern Burzelblättern, gestrecktem und biegfamem Halme, sockerer Riebe, welches von ihrem Standorte in schattigen Mälbern hergeleitet wird, wo ihrem Standorte in, 6. wo die Blatter sehr kurz und in einen Bogen zurückgekrümmt sind. Auch sind die Blatter dieses Abart. bieweisen sehr bie, so die flelbig geübte Botaniker bey dieser Pstanze in Ungewisheit kommen.

Dieser Borsts ober auch Hartschwingel ist ben Schafen ansgenehm, besonders sollen ihn die Lämmer begierig aufsuchen. Ueber seinen Andau sind die Meinungen eben so getveilt, wie bem Schafschwingel, und wer ihn je auf Anhöhen ben Schäferenen versuchen will, dem wird diese Aussaat angerathen, weit diese Frakart sich nicht fehr bestaubet. Die Schweine berühren biesen Schweine berühren diesen Schwingel eben so wenig, wie die andern Schwingelarten.

9. \*\* Mannagras, Schwaben, egbarer Schwingel, Mannagruse, Simmelsthau, F. fluitans L., 4, blübe vom May bis Sept. und reift bis babin, auf naffen Biesen und Triften, in Graben, Bachen, Teichen, an überschwemmt gewesenen Orten.

Die falerige Wurzel bringt tief ein; ber 4 — 5knotige, unsten ästige, gestreifte Salm wird 2 Fuß boch und bober, fe tiefer er unterm Wasser steht, wo diese Grakart oft schwimmende Rasen bilbet; die Blätter unter und über bem Masser sind lang, breit; die ausgebreitete Rispe wird sit über fußlang, ihre Aeste find von ungleicher Länge,

einzeln ober boppett und fteben zur Blatbezeit wagerecht vom hauptfliele ab; bie malzenformigen, blaggrunen Aebrachen, 7 — 12blutbig, find bis nach bem Berbluben an bie

Nestes weiche Gras ist in seinen Blättern und Stängeln suß, and wird nicht aur von Pferden und Mindvieh, sondern auch von Schweinen gern gefressen, lettere sollen weit ins Wasser dien nach von Schweinen gern gefressen, lettere sollen weit ins Wasser dien in und sollen weit ins Wasser die ift es nach gemachten Beodachtungen nicht. Auf nassem Boden giedt es jährlich 3 — 4 hiede. Mit der Sense wird es unter dem Masser, so weit man reichen kann, gemächt, gereinigst, zu heu gemacht und unter Spreu und Häckerling gesschnitten. Auf Wielen, die nicht ausgettocknet werden können, ist der Andau sehr zu empsehlen. Der Same giedt die Mannagrübe, biese für Menschen so gute Nahrung, aus der man Suppen, Brey und Backwert bereitet; da sie dehm Kocken sehr aufsausst, so kann sich eine Verson wohl von 1—2 Loth sättigen. In Nordbeutschlands Riederungen wächst er häusig von selbst, ind wird auch als Handelsartikel angebaut. Weis aber die Albrichen nicht auf einmal reisen und nach der Keise der Same gleich ausfällt, so macht das Einsammeln immer viel Mühe und somt dieses Nahrungsmittel theuer. Man schlägt an die Rieden und zwar früh, wenn der Thau noch nicht abgetrocknet ist, und fängt den Samen in Sieden oder Tückern auf, oder kämmt ihn ne einen großen leinwandnen Beutel, dessen Dessung der Ausschnitt eines Bretchens, oder ein Reis an einem Stiele ist. Auch noch das Stampsen, Erocknen und wieder Stampsen, um ihn von Spelzen zu reinigen, macht viel Mühe. Er ist officinell,

10. Nieberliegenber Schwingel, glatter hafers 'fchwingel, F. decumbens L., 24, blubt vom Juny bis Mug. und reift ba und im Sept., überbaupt an trocenen,

und fein Bestandtheil, bas Startemehl, ift nabrend und außerlich

magern Orten , abbangigen Wiefen und Weiben.

erweichend.

Die Burzel treibt meistens einen im Kreise ausgebreiteten Rasen; die starren, zart gestreiften, bis über sußoben Halen; die farren, zart gestreiften, bis über sußoben Halme sind unten gebogen; die Blätter haben nur Liniensbreite und sind, wie die ganze Pstanze, graugrun; die traubige Rispe besteht aus 5.—15 Aehrchen mit 3.—5 Blüthchen; der Same ist unten mit 2.—3 Borsten besept. Dieser Schwingel ist suß und den Schasen angenehm und

mahrhaft; in Berhindung mit andern Gradarten giebt er ein gustes heu für alles Bieb. Den Samen soll bas hausgestügel gern fressen.

11. Maufeldwanzartiger, ober langgefch wänzter Schwingel, F. myurus L., O, ober nach Anbern langer als 2 Jahr daurend O, blüht vom May bis July und reift da und im Sept., duf trocknen, bergigen, felfigen Orten, auf Triften, in burren, unfruchtbaren Sandgegenden.

Die überalk mit Blatischeiben bebeckten Salme werben bis anderthalb Zug hod; ber Burzelbfatter find nur wenige und diese turz, ber Halmblatter 3-4, etwas langer, alle borftenformig; die Rispe ift oft halbsuglang und abrenfor-

(88)

mig, ihre sehr kurzen Aefichen fleben an ber Spipe einzeln, unten aber gepaart ober 3zählig; bie Lreibigen Aehrchen find lehr rauh; Rispe, Halm und Samen find braunlich, bie Aehrchen grun, bieweilen purpurroth.

bie Aehrchen grun, bieweilen purpurroth. Diese Pflanze ift ein gutes Schaffutter und in ben Sanbfels

bern und trodnen Seiben wohlthätig.

c) Ruthgras, Anthoxanthum (2,2).

12. \*\* Gelbes, gelbahriges, wohlriechenbes Ruckgras, Melilottengras, A. odoratum, L., 4, blübt May, Juny, oft im Aug. zum zweyfenmal, reift in ben Sommermonaten, auf trodnen Wiesen und Weiben, kleinen Anhöben, in Walbern.

Die kriechende faserige Burgel riecht ftark, bisamartig, ihre schmalen Blätter bilben oft einen ansehnlichen Rasen; die am Grunds gebogenen Salme werden bis 2 Fuß, auf geringem Standorte aber wohl auch nur fingerlang, sie find gelblichgrun, so wie ganze Pflanze; die Grängelblätter, nach oben kurzer, baben auf beiden Seiten einzelne Härser, nach oben kurzer, haben auf beiden Seiten einzelne Härser, nach oben kurzer haben auf beiden Seiten einzelne Härser, nach oben kurzer baben unterbrochene Rispehen wird nach der Blüthe goldgelblich, bisweisen erseheint die Niebe doppelt ober aftig; ber Same ift glatt und bräunlich.

Der Geruch dieser Pflanze ist in der Murzel am stärksten und da ins Widerliche fallend, in den übrigen Theilen ist er milber, zur Blüthezeit am lebhaftesten; er bleibt der Pflanze auf allen Standorten, nur in nassem Boden mindert er sich eiwaszer theilf sich dem heu mit und macht es gewürzhaft. Dieses Gras ist süß, nahrhaft und gesund, Pferde und Rindvieh gehen ihm nach, auch den Schasen ist es angenehm; nur in der Samenreise vermeibet es das Rieh, im Freien namsich, so wie fast alle Gräser. Ein meises Geseh in der haushaltung Gottes; durch dasselbe wird der Same geschüpt und dier, wie überall, sein grozzer zweck der Bermehrung des Nüplichen befördert. Man empsiehlt seinen Andau besonders auf Schastristen, weil es sich früh entwicket; es giedt übrigens zwar wenig, aber nahrhastes Heu. Hier und da mischt ein Landmann die Blätter unter den Schnupftabak, weil dieser Geruch ihm zusagt. Die Vienen sams meln aus der Blüthe Horitg und Wachs.

d) Fucheschwanz, Alopecurus,

13. \*\* Biefen fu ch sich wang, Kolben gras, Caube gerfte, A. pratensis L., 24, blubt Man, Juny, und find Die Wiefen gemabet, im Aug. und Sept. zum zweptenmal, wie mehrere Grafer, reift bie in ben herbst bin, auf Bie-

fen, Weideplagen, grafigen Orten, überall.

Die Wurzel hat viele lange Kasern an den Gelenken; der unten gekniete Halm wird 2 Fuß und höher; die ziemlich breiten, spannelangen Blätter sind am Rande, auch dies weilen unten scharf; die ährenartige, walzensörwige, dicke Risbe hat ein seidenartiges Anschen; ihre Aehrchen, 4—5 behammenstebend, liegen dachziegelsörmig, zusammengebrückt; die Staubbeutel sind erst bläulich oder okergelb, zulent aschgrau; der kleine, glatte Same ist gelblich,

Wferbe, Rube und Schafe freffen bieles Gras gern, und es ift mit eine ber vorzüglichften Biefengrafer. Salme und Blatter find weich, fuß, faftig, febr nahrhaft und tommen zeitig im Krubiabr bervor; nach bem Maben wuchfen fie fchnell wieber, und geben fo auf gutem Boben wohl 3 hiebe gu frifcher Kutte-rung. Gein Ertrag ift bebeutenb, feine Gute porguglich. Bep Anlegung fünftlicher Wiefen rath man ein Bemifch mit Ravaras. Biesenschwingel, Rucharas.

14. Ader: ober Kelbfuchefdwanz, Robleingras. A. agrestis L., O, blubt Juny, July, reift ba und im Aud., auf trodnen Medern, an fpnnigen Orten um bie Balber auf Saarfeldern, besonders in Lehmboden; oft ein beschwerlis ches Unfraut.

Der etwas raube Salm wird fugboch und bober; bie Blate ter find schmal, oben scharf; bie abrenartige Riebe ift viel fchlanter, als ben ber vorigen Art, und oft violett überlau:

fen; Staubbeutel gelb, Same braunlich.

Grun ift er bem Bieb angenehm; er foll bie Milch vermeb: ren; in fandigen Begenden foll er zu Grupe angebaut werben. Bom Brn, Prof, Schubler in bem obgebachten Correfp. Blatt ift er 6. 135. in bem obberührten Bergeichniffe bes frn. Oberhofgariner Bolch mit \*\* bezeichnet, also als vorzüglich zum Ansbau geeignet, empfohlen, worin wir bes Lentern Meinung nicht theilen konnen; und nur bieser Ansicht hat bas Rolbleins grad fein Hiersteben zu verbanten, sonft wurde es zu ben Un= frantern verwiesen worden fenn,

#### e) Lieschgras, Phleum.

to. \* Wiesenlieschgras, Timotheusgras, Ph. pra-tense L., 4, blubt vom May bis Aug., reift in den Some mermonaten bis in den Herbst bin auf feuchten Wiesen, an Begen , in Gebufchen. — Den Namen Timotheusgras bat es von Timotheus Sanfon, welcher es aus America nach England brachte. . Es bat mit bem Wiefenfuchsichwanze viel Mehnliches.

Die faserige Burzel treibt mehrere unten zwiebelartig an: gefchwollene 2 - 3 fuß hobe und bobere Salme; die fchma= len Blatter find glatt oder etwas raub, am Ranbe fcharf; bie walzenformige Aehre wird bis spannelang, ihre Aehr= den fteben febr gebrangt; bie Staubbeutel, fo wie ber fleine, runbliche von ben Blumenfpelgen eingeschloffene Samte, find braunroth,

Als Abarten dieses Grafes betrachtet man die, wo die Salme am Grunde niederliegen und über ber Burgel biet gwiebelartig aufgetrieben find; find mehrere Anollen übereinander, fo ift gemobnlich die Aehre kleiner; bier find die Blatter etwas feegrun und bie Aehren rothlich oder braunlich; diese Abart kommt auf trodien Plagen vor. Mehrere Botaniter betrachten biefe Abart als eigene Art, und führen sie unter bem Namen: En viges Liefchgras, Sandfen del, Ph. nodosum, auf. — Auch bat man blefes Gras mit lebendig gebarenden Alehrchen gefunden.

Bur Beit ber Samenreife ift es eins ber ergiebigften Grafer und für Rindvieb, besonders für Pferde, wegen ber mobischmeKenden Halme ein angenedmes Futter; getrocknet werden die Handen bart, und nur mit andern Gräsern gemischt ist zes als heu gutes Kniter. Weil es zu den Eumpfgräsern gehört, so will es den Schafen nicht behagen. Die Schweine mühlen nach der inolligen Burzel, fressen aber das Gras nicht. Durch die Engländer kam dieses Gras in großen Mus, aber nicht alle Deutssche können die daben gerühmten Vortheile sinden. Auch Mautschaft, daß es für sich allein oder auf künstlichen Wiesen nichtmit sonderlichem Lortbeile anzubausen ware. Es schießt und blüht später, als der Wiesensuchen ware, und kann des Jahrs nur einmal gehauen werden. Daß es auf Wiesen das Wachsen des Mooses verbindert und wegen seiner Jöhe so ergiedig ist, gehört mit zu seinem Lobe. Da der Same über Winter an den halmen bleibt, so ist er noch späthin zu haben und leicht zu sammeln.

16. Alpenlieschgras, Ph. alpinum L., 24, blüht vom Juny bis Aug. und reift ba und im Sept. in öffreichischen Alpen und andern hohen Gebirgen auf Wiesen und Eriften. Dieses Gras ift bep kleinern Pflanzen mit diese Aehre dem Wiesenliechgrase sehr ahnlich. Die Wurzel treibt gewöhnlich nur 1 Halm von die über sufhoch; die enrunde walzenförmige, ziemlich diese, rauchbaarige Aehre ist purpur= ober violett-grünlich und wird nach dem Aerblüsden schwarz. — Aus ber Abart mit scharfen Grancep obne Wimbern baben Einige eine eigne Art gemacht.

Diefes Gras gehört unter bie bessern Alpengrafer, besonders auch auf dem Riefengebirge, und giebt den Küben reichliche und gute Rahrung.

## f) Soniggras, Holous (23,1).

. \*\* Bolliges haniggtas, H. lanatus L., 24, blubs Juny, July, reift Aug., Sept., auf Wiesen, Eriften. Die Wurzel breitet fich fehr aus und treibt viele halme, oft 30-40 auf einem Stocke von 2-3 guß Sobe, mit 3 bis 4 feinbebaarten Anoten; bie weiggrunen, breiten, bandförmigen, nervigen, baben weithen und faftigen Blatter find auf beiden Glachen feinbehagrt; die ausgespreizte, farbige, zulent weiße Risbe wird halbfußlang, ihre Aeste fteben oben zu 2 und an diefen bie Blumenftiele, die gegen bas Ende bes Imeigs immer fürzer werben, ebenso; bie außen bestäubten, baarigen Aebreben find weißlich mit 3 grunen Streifen, bazwischen rotblich, 2bluthig; ber lang= liche, weißliche, glanzende Same fällt ben der Reife aus. — Die Hauptmerkmale zur Kenntniß biefer Pffanze find: ibre Weichheit, ber seibenartige Ueberzug, ihre graugrune Farbe und die wie gepubert aussehenden Blatter; Die Rispe vor bem Aufblüben fieht einer Mehre abnlich, bann breitet fie sich wie ein Tannenbäumchen von schön röthlichem An= sehn während der Blüthe und Reife.

Für Rindvieh, Pferde und Schafe ift es ein angenehmes Kutter, lepiere besonders suchen es begierig auf; es ware also auf Weideblage zu empfehlen, weil es auch auf trochnem Boden fort: tommt, und man es wegen seiner großen Stocke selbst zur Be-

sestigung bes Tlugsandes anwenden kann. Hier ausgesket dass man die Schafe im ersten Jahre nicht darauf weiden lassen, weil sie sonst die nur loder hängenden Stöcke ausreisen. Hat es sich einmal bestockt, dann dausst es ewig, und wenn auch im Winzer Stöcke erstieren, so werden sie durch den aussallenden Samen leicht erseit. Es kann zwennal gemähet werden, nach Mauke gar so vielmal als der rothe Klee. Um besten ist, wenn es mit siner ändern Grasart, dem Ruchgrase — angebaut wird. Was In. Pr. Schübler in seiner schon odderührten Verzeichung der Graszarten sagt, daß es nur einmal gemähet werden könne und seiner weichen Blätter ungeachtet vom Wied nicht gern gefressen werde, ist wohl, nicht so, indem es S. 137, also gleich nachber, durch die Bezeichnung mit \*\* als ein vorzügliches Futtergras vom hen. Oderhofgärtner Bossa zum hau empfohlen und S. 138 demerkt wird: "daß die schönsten Wiesen in Würtemberg mit den besten Grasarten bestockt sunter welchen gleich die dritte Hologia langtus ist) in der Gegend von Boll wären."

18.\* Beiches honiggras, H. mollis L., A, blubt und reift mit bem vorhergehenben, bem es fehr abnlich ift, auf trochnen Biefen, Beiben, in ber Mart Branbenburg im Clugfande.

Die Burgel ift ebenfalls fohr wuchernb; bie halme 2 Fuß und brüber unten liegend, vielknotig und blatterig, bie Blatter breit, weich anzufühlen, wegen ber feinen han, den; die weißliche Rispe ift kleiner, ber Same eyrund que gehibt.

-Rach hen. Prof. Schubler eignet es fich vorzüglich zum heumachen und ift febr nabrhaft, und eben ba, in ber vergleischenden Lebersicht ber Grafer, sagt er von hiesem Grase, bas, wenn es zur Zeit ber Bluthe gemaht und getrocknet wird, man auf 13 Wurtemb, Acter 13,612 Pfund erhalte.

## g) Erespe, Bromus.

19. \*\* Riefentrespe, große Waldtrespe, Futtere trespe, B. giganteus L., 24, blübt im Juny vis Aug., reift da und Sept., in schattigen, seuchten Wälbern, Gebüschen, auf Wiesen, an Gräben, Flüssen. – Rach Andern ist sie Festuca gigantea, Riesenschwingel.

Die etwas kriechende Burzet treibt einen lodern Nasen und einige halme, die 3—4 Juß und höher werden; die breiten Blätter werden aft über fußlang, hängen an der Spige über, sind oben und an den Seiten sehr scharf; die weitläuftige, lodere, an der Spige überhängende Rispo wird über sußlang, und ihre fehr scharfen, langen Aeste Rehen unten zu 2 auf einem Puncte; die lanzettsormigen Aehrchen sind 5—8blüthig, doch dieses nur in gutem Bos ben; auf magern, trocknen Orten ist die Pflanze in allen ihren Theilen kleiner und schmächtiger, und die Aehrchen auch nur 4—5blüthig; der graue Same ist auf einer Seite etwas erhaben.

Nach ben Erfahrungen ift biefe Pflanze grun und getrocknet ein gutes Futter für Rindvieh und Pferde; die fehr breiten, safe tigen, weichen Blätter kommen schon frühzeitig und find zu bes Beit, wo ber Weizen geschröpft wird, oft häusiger und größek, als bey diesem. Im ersten Jahre bekommt man eiwa 2, in ben folgenden aber 3—4 Erndten, wenn man sie nämlich mähet, so- baib das Wachsthum Rusen zeigt und dieses ist vortheilhafter, als wenn die Halme ausgewachen sind, wo sie die Höhe und Stärke des schönsten Weizenstrohe haben. Selbst nach spät und Brovember, wenn man kein Gras mehr dat, giebt sie noch eine gute Grummeterndte. Man rath ibren Andau im Semisch mit andern Grasarten zur Verbesserung seuchter Wiesen.

An merkung. Bon ben noch folgenden Trespenarten find bie erstern, glaublich wegen ihres großen Ertrags, ebenfalls zum Andau in vorbin mehr berührtem Corresp. Blatte S. 138 burch Bezeichnung mit \*\* vom Frn. Oberhofgartner Bolch emproblen. Da ich aber diese Ansicht nicht theilen kann, so lasse ich fie nur anhangsweise folgen.

n. \*\* Aufrechte Trespe, B. erectus, nach hubson, B. montanus, Bergtrespe, nach ber Wetterauschen Flora, Festuca montana, Bergschwingel, nach Savi und A. Daß in mehrgebachter vergleich. Usbers. ber Gräser ben Bromus

erectus Linne ftebt, durfte wohl nicht fo fenn.

Die Wurzel dieset Trespe macht einen ziemlichen Rasen, und die pielen gestreiften Halme werben 2—3 Fuß hoch und höher; die Halmblätter sind doppelt so breit, als die schmalen, aber langen, mehr behaarten Wurzelblätter; die aufrechte Rispe wird die halbsusslang, ihre Aeste stehen in Halbquirlen, und die grünen, röthlich und grüngeschenten ober ganz violetten Aehrchen sind a die 10blüthig. Sie kommt auch in den Abanderungen vor: zottig, die untere Spelze mit langern oder kürzern Haaren; dann noch mit sehr langen oder kürzern Wurzelblättern, mit weniger oder mehrblüthiger Rispe.

Sie eignet fich als Kutter für bas Bieb, besonders für Schafe und Biegen; und Gr. Prof. Schübler fagt, bag fie als perennistende Pflanze noch zu ben besten Trespenarten gehöre und ihr Ertrag in ber Bluthe auf 13 Murtemb. Morgen sey 5819 Pfund.

h. \*\* Grannenlofe Trespe, Quedentrespe, B. inermis L., grannenlofer Schwingel nach Decandolle — 4, blübt vom Juny bis Aug., reift ba und im herbste, an Ackertandern, Wegen, feuchten Orten,

Diese Pflanze ist der vorhergehenden sehr ahnlich, nur hat sie doppelt breitere, aber kürzere und ganz unbehaarte Blätrer, die Nehrchen sind dichter und seiten eine Graupe. Sie andert ebenfalls ab, wie vorige. Abbildung auch bey Host I., Taf 9.

Jung ist sie für Rindvieh und Schafe ein gutes Futfer und foll besonders dem Fleische der lettern einen Wohlgeschmack geben. Wegen der guettenartig kriechenden Wurzeln kann sie zur Befestigung bes Sandbodens und der Wiesengräben gebraucht werden. Vom hrn. hofgartner Bosch nach dem obberührten Berzeichnisse ist sie mit \*\* bezeichnet, und hr, prof. Schübler sagt von ihr, daß sie jung von weidenden Chieren gern gefresen werde, ihre Stängel aber leicht zu hart wurden, und daß

fle gur Beit ber Samenreife getrochnet, auf 13 Morgen Bartemb. 6339 Pfund gebe.

c. \*\* Gefieberte Erespe, Zittertrespe, B. pinnatus L., gefieberter Schwingel, Festuca pinnata nach Monch, Schraber, 4, blübt im Juny, July, reift Aug., Sept., auf trodnen, unfruchtbaren Anhoben, Bergen, Rainen, Erif-

ten) Beiben , Bergwiesen.

Die Wurzel ist kriechend; die einfachen, am Grunde des wöhnlich aftigen, starren halme werben 2 bis 4 Fuß hoch, die Blätter sind steif und so wie die ganze Pflanze gelbs grun; die Nehre ist gewöhnlich ganz aufrecht; ihre mit kurzen Borsten besehren Aebreben stehen Zeilig, die Grans inen sind off sehr kurz; die Labl der Blüthchen (6—10) andert sehr ab, so wie der leberzug der Aehrchen; benn dalb sind diese kahl, oder zottig, oder scharf; auch haben manche Pflanzen starrere Blätten.

manche Pflanzen starrere Blatter. Alles Bieb, besonders Ziegen und Schafe sollen biese Trespe gern fressen. Hr. Prof. Schubler sagt von ihr, daß sie keine bichten Rasen bilbe, und in der Samenreise auf 12 Mptgen

Burtemb. 8167 Pfund gebe.

d. Die raube ober bunte Tretbe, Br. asper I.; raus ber Schwingel nach Mertens und Roch in Röhlings Flora, Festuca aspera, 4, blut Junn, July, reift ba und im Aug., in bergigen Balbern, bort in Gebulchen und am Rande berfelben, auf trodenen Felbern, Sugeln.

Die aufrechten, flaumhaarigen Salme werben bis 4 Fuß boch; die langgespipten Blätter find allenthalben, beson- bers unten und am Rande mehr, mit langen abstehenden Haaren besetz; die wohl fußlange, lockere Nispe hängt nuf eine Seite, von ihren langen, dunnen Kesten steben ab die 4 bensammen; die begrannten Aehrchen sind 7 bis bblüthig. — Diese Pflange kommt beh den Autoren unter mannichfaltigen Ramen vor, und kaum ist hier, so wie ben mehrern Trespenarten, eine Bereinigung möglich.

Jung ist fie für Schafe und Ziegen ein annehmliches Futter. Hr. Prof. Schübter fagt von ihr: baß sie wegen ihrer Dauer Borguge vor bloß einjährigen Trespen habe, und in ber Bluthe auf 1? Morgen Burtemb. 4083 Pfund gebe.

Roch mehrere Trespenarten , nunliche und icabliche, tommen, wie fcon oben überhaupt bemerkt ift, in ben lepten Ab-

schniften unter ben Untrautern bor.

### h) 2016, Lolium

20. \*\* Ausbauernber ober füßer Lold, englisches Rangras, L. perenne L., 24, blüht vom Jund bis Mug., reift July bis Oct., an Wegen, Aderrandern, Baunen, auf Wiesen, Ariften — überall.
Die Burzel ift fast friechend und treibt einen bichten

Die Burgel ist fast kriechend und treibt einen bichten Buschel von Blättern und halmen, welche gestreift, Ikrozig und bis 2 Fuß boch werben; die schmalen gestigten Blätter sind auf ber Oberstäche und am Nande scharf; die Achre wird oft hanblang, ihre qusammengebrücken, eta was entfernten, grannenlosen Aeprehen steben Azeilig,

find 7 bis 15, aber ben einer Abart mit schmächtiget Aehre nur 3 bis 5bluthig. — Außer eben gedachter Abaart kommt biefet Lolch noch vor: mit gebrungenen, 8 Joll und barüber langen Aehren; am Grunde afliger Aehre, und mit lebendig gebärenden Aehrchen.

Das Rangras beschäftigte einst in England die landwirthsch. Schriftsteller fehr, und wurde von daher in den 1780ger Jahrent viel empsohlen zum Andau künftlicher Wiesen. Wahr ift, die Wurzeldiäter kommen sehr häufig hervor und ihr Grün giebt der Wiese ein schönes Ansehn, und noch zart, frist ste das bei gern; also zu giehweiden oder zum östern Abgrasen was ren sie ein zartes, wohlschmeckendes, nährendes Futter; so des nuben es meistens die Engländer. Frühzeitig gemähet giebt es erträgliches Heit, soll da dem Viel widerlich und üngesund sexphin ist es dart, soll da dem Viel widerlich und üngesund sexphin ist es dauch die Schase nicht sehr achten und die Sirsche es underührt lassen. Die Versuche, es den uns anzudauen, dabent nachgesalsen, besonders auch deswegen, weil es kaum über Igabre ausdauert. Uedrigens nimmt es mit schlechtem Boden vorlied, und giebt unter allen Grasarten den mehrsten Samen, den man aber durch daldiges Mähen nach der Blüthe, in Bündel Vieller gewinden sund Einfahren in Lüchern zu gewinnen sund vollen wurd, weil er seicht aussäukt.

#### i) Rispengras, Poa.

21. \*\* Biefenrispengras, gemeines Biefengtas, großes Biehgras, P. pratensis L., 24, blübt Juny und July, und reift ba und bis Sept., überall auf guten Biefen und Grasplagen, an Aderrandern.

Die Stammart biefer Grasart, welche in vielen Mittels gestalten, wovon 2 als hauptsächliche hier unten steben, porkommt, ist im Allgemeinen folgende: die kriechende, im lockern Boden weit auslaufende Wurzel treibt 1 dis 3 kuß hohe Halme, gestreift, 4 bis 6knotig; die oft graugrünen Blätter sind am Rande und der Mittelrippe scharf, die an der Wurzel und den unfruchtbaren Halmen sehr lang, welches von dem engen Standbrte unter andern Grasen herrührt; die Niebe ist groß und ausgebreitet, überhängend; ihre gelbgrünlichen, nach dem Verblühen bräunsichen Nehrchen sind ensownig-spisig, 4 bis bblüthig; die Staubbeutel erst viplettblau, dann graugelb; der Same ectig, zugespist.

Dieses Gras ift, so wie auch besonders seine gleichfolgende zwepte Abart, ein gesundes, sehr nahrhaftes Futter, hauptsächlich für Rindvieb, und da es dichte Rasen oder viel sogenanntes Untergras bildet, so macht es einen vorzüglichen Theil bes heuse süber Wiesen aus; beibe sind unter den Rispengrafern die besten. Es sat sich leicht selbstaus, wo es alse sparsauf kebt, muß man es erft nach der Samenreise mahen.

Nur Abanderungen, nicht eigene Arten, wie es vielfältig angenommen worden ift, find:

a. Breitblättriges Rispengras, P. latisolia, nach Weibe in feinen beutschen Gräfern,

Diese Korm kommt vor, wenn bie Manzen einzeln, bes sonders auf felichtem Sandboden wachsen, die Wurzelblat-ter find bann zwar turzer, aber breiter, und die ganze Pflanze stämmiger und von seegraner Farbe-, die Rispe ist dann nicht so weitschweifig. Daß biese Abart auf durren, magern Standorten in allen Theilen fleiner vortommen muß, liegt in ber Ratur ber Sache, boch biefes übersebend, ftellte man bie Arten auf: Bleines, niebriges, niedergebrucktes und blauliches Rispenaras.

Schmalblattriges Mispengras, P. anguetifolia L.

Wenn biefe Abart auf trodnen, fteinigen Bugeln, auf Mauern - portommt, fo bleiben die Blatter febr fcmal. und find fammtlich zusammengefaltet und borftenabnlich ; auf fetten Biefen bingegen bilben fich haturlich alle Theile biefer Pflange mehr aus, und fie wird oft anfebna lich größer, als ihre Stammart; bas Wiesenrispengras, und forwie ben biesem ruhmen alle landw. Autoren, bie es als eine besondere Art aufstellen; feine Gute und gro-Ben Nugen für alles Bieb.

hr. Prof. Schubler fagt, bag es gur Beit ber Bluthe ger trodnet, auf 13 Morgen Burtemb. 7813 Pfund, die Stammart, bas Biefenrispengras bingegen nur 2871 Pfund gebe.

Auch bey biefer Abart haben ihre Mittelgestalten zur Ans nahme noch einiger felbftftanbigen Rispengrasarten Beranlaffung aegeben.

Diese Barietaten unterscheiben fich von ben folgenben 3 Misbenarasarten burch rundere Aehrchen, und bas oberfte Salme ' blatt, welches meift furger, als feine Scheibe ift, bey leptern bingegen eben fo lang ober langet.

22. Bielbluthiges Rispengras, P. fertilis nach Soft, wo es III. Taf. 14 abgebildet ift; fpates Rispengras,, P. serotina, nach Gaubin; 24, blutt vom Junt bis Aug., reift ba und Gept., auf etwas feuchten Wiefen und Eriften. Die Salme, wenn fie auf die Erbe unten aufliegen, ichla-gen oft Burgel, Die Blatter find am Grunde gefaltet und bas oberfie Salmblatt, meift fo lang als feine Scheibe, Die bev ihrem Anfange wie ein bervorstebendes rundliches Debrchen aussieht; Die weitschweifige Rispe hat scharfe, meistens gu 5 ftebenbe Mefte; Die Wehrchen 2 bis 5 ant Grunde ichmachbebaarte Bluthchen, die oft wie burch Wolle zusammenzuhängen icheinen.

Hr. Prof. Schubler fagt, bag biefes Gras gu ben ergiebige ften Rispengrafern gebore, und vom Bieb gern gefreffen werbe; fein Ertrag foll in ber Blutbezeit getrodnet auf 13 Morgen 7861 Pfund fenn, und boch ift es in bem Bergeich= Bürtemb. niffe ber Rispengrasarten S. 137 bom Grn. Oberhofgariner Bofdy nicht aufgeführt, und somit auch nicht als jum Anbau geeignet bemerft.

23. \* Haintispengras, P. nemoralis L., 4, blubt Jus ny, July, reift Mug., Gept., in Balbern, Sainen, Gebufch, gern an schattigen Stellen.

(96)

Die Wurzel has oft kurze Ausläufer; ber rundliche Halm ist glatt ober etwas schäfsich, seine 4 bis 5 Knisten dutzklichtett und wird dis 2 Jug boch; die schmalen Blätter sind oben rauh; die ziemlich lange, gegen die Spige dünz nere Risbe ist in der Blüthe ausgebreitet und etwas überzgebogen; ihre Aeste, die oft wieder ästig sind, stehen meist paarweis, die bell- oder grünlich-braunen rauhen Alehrchen sind 2 die 5blüthig.

Diese Pflanze ist vielgestaltet, und man bat bis jest mehrere Barietäten beobachtet, die aber meist in den Schweizeralpen einheimisch sind. Man rühmt sie als ein gutes Futtergras, das dom Rindvieh, von Schafen und auch vom Wilde gern gefresen wird.

24. Jusammengebrücktes Rispengras, Bergriss pengras, P. compressa L., 4, blüht Juny, July, reift Mug., Sept., auf trochnen Wiesen, in Weinbergen, an Besgen, auf Lehmmauern, Dachern.

Die Wurzel ist start, kriechend; die fußlangen und langern, 4 bis öknotigen Halme, am Grunde liegend, sind sebr zusammengedrückt, scharf, '2schneidig; die Blätter kurz, schmal, graugrun; die fast einseitige Rispe ist gebrungen mit Achrichen beseht, die errund langlich, 5 bis Bblütbig sind; die Aeste stehen zu 2 bis 5; der Same ist länglich, lichtbraum.

Jung ist es ein gutes, ben Schafen angenehmes Futter; auch vom Aindvieh; Ziegen und Schweinen with es gefressen; alt uber wird es zu hart und im Fregen vom Wieh nicht angerührt.

25.\* Gemeines Rispengras, dreublüthiges Vieh=
gras, fraußtragenbes Wiesengras, P. trivialis L., 24, blüht vom Juny bis Aug., reift ba und im
Sept., auf feuchten Biesen, Triften, an Wegen, Ackerran=
bern — überall.

Diese Grasart nit die 4 vorhergehenden von 21 bis 24 sind sich sehr ähnlich, und da sie, wie vordemerkt, in so vielen Abanderungen und Mittelgestalten vorkommen; so hat ihr Erkennen mancherken Schwierigkeiten. — Ben gez gemwärtiger Pflanze ist die Wurzel saserig, die Halme werden dis Fuß hoch, sind gestrift und unter den odern Gelenken und der Rispe schark, ihre untern, auf der Erde liegenden Gelenke treiben Wurzel; die schmalen Blätter sind auf beiden Seiten und am Rande schark, die der Wurzel dischen Kasen; die in der Nüsse ausgedreitete Rispe hat dünne, scharse, zum Theil wellig gedogene Aeste, die unten zu 5 und mehrern stehen, und wovon die längern wieder sehr verästelt sind; die grünen, oder violettbraunen Aehrchen mit weißer, häutiger Spipe sind 2 und 3, seten 4blützig; der längliche, gespipte, edige Same ist am Grunde wollig.

Vor und in der Blüthezeit ist bieses Gras ein gutes und nahrhaftes Futter für alles Bies, später aber wird es von ihm und selbst von Schafen nicht mehr angerührt; der Same ist dem Federvieh angenehm. hr. Prof. Schübler sagt von ihm, daß es zur Blutbezeit getrocknet auf 14 Morgen Burtemb. 2246 Pf. gebe, daß es aber Schatten und geschützte Lage verlange, weil es' an freven Orten schnell ausgebe; und gleich darauf wird bemerkt, daß es mit unter die vorderrschenden Grasarten auf den Wieseit der Engländer gehöre, und mit für die Grasplane ihrer Paris verwendet werde. Da es früh hervordommt und doch bedeutent ergiedig ist, so ware seine Bermehrung auf Wiesen doch wohl zu berücksichtigen.

26. Anviliges ober zwiebeftragenbes Rispens gras, Shalottengras, P. bulbosa L., 4, blühr im Map und Jund, reift July, Aug., auf troducn, sonnigen hügeln, Sandfelbern, an Feldrandern, Wegen. Die faserige Burgel treibt mehrere Blattbuschel und über

Die faserige Burzel treibt mehrere Blattbuschel und übet kußbobe, unten blätterige, oben nackte Halme, die ant Grunde knollig verdickt sind, die Burzelblätter sind schmal, und im trocknen Zustande zusammengerostt; die Rispe steht in der Blüthe ab, ihre Aeste meistens zu 2, sind mehr gober weniger scharf, die Aehrchen errund, 4 die 7blüthig und die Blüthchen hängen stets durch Wollhaare zusammen. — Abänderungen dieses Grasis sind: das mit schmälerer Rispe und kleinern Achrichen und das sei bendig gedärende, wo die Blüthchen in blätterige knöspicken oder kleine Zwiedelchen auswachsen, lehteres kommt am dausgaften vor.

Es ist ein gutes Biehfutter und nach Maude eins ber voti züglichten Grafer für Schaft; es ist süß und sproßt frühzeitig, nach Beschaffenheit der Witterung wohl schon im Februar, und breitet sich schon aus, ehe sich das anderes Gras erbedt; von ferne siedt es wie junge Saat, ist aber seiner, oft sind breite Striche auf den Triften damit überzogen, und da verdiente es wohl angebaut zu werden, wenn es nicht schon von selbst da wächst. Thaer hatt seinen Andau auf trocknen Feldern für vorz theildaft, weil es sich da gut bestockt und fast unzerstörbag ist. Ran pflanzt es durch Aussaat der Invielelchen, des Samens, oder Unterbringung der kleinen Würzelchen fort.

27. Großes Wasserrispengras, bobes Wassers viehgras, großes Aobrgras, P. aquatica L.; höche fes Kispengras, P. altissima nach Rönch; ausehne liches Güßgras, Ciyceria spectabilis; nach Mertens und Kohlings Flora. 24, blüht July, Aug., reift Sept., Oct., an sumpfigen Orten, Teichen, Ufern ber Flüffe, Baffergräben, nassen Wiesen. — Unter den einheimischen Erten ift diese die größte.

Die kriechende Wurzel breitet sich weit aus ünd überzieht

Die kriechende Wurzel breitet fich weit aus und überzieht ben Boben mit Gras; die röhrartigen, geftreiften, unten fingerbicken Halme werben von 4 bis 5 Auß; die febr lausgen, ziemlich breiten, kurz zugespieten Blätter find am Rande und ber unten erhabenen Aippe scharf und haben auf beiben Geiten zeckige braune Fletten; die zur Blüther beihr mit 4 bis 10buktigen Nehrchen bleit, von weistliche beihr mit 4 bis 10buktigen Nehrchen bleit, von weistliche weber braumfich-grüner Farbe; die scharfen, wellig geboges nen Nefte, woven die langern weber sehr aftig find, fieden

(98)

ben in Salbaurifen; ber an beiden Enben zugefriste Same ift in ben Spelzen eingeschlossen.

Jung verbraucht ober zu hen gemacht; ist es ein gntes Futz ter für alles Bieb (nur die Schweine verschmäben es), besonders für Pindvied und Schafe, und wäre ani sumpfigen oder solchen Wielen; die man wästern kann, vortheilhaft; auf lentern kann man es über und unter dem Wasser abhauen, und bann aufs Trochne gebracht, leicht zu heu machen. Wenn es die steht, so bindet man es auch wohl wie Stroch, in Garben. Lägt man es reif werden, so dient es auch zum Dachbecken. Auf Sumpfwisen und andern sonst wenig nusbaren, Stellen wäre es wohl anzubauen, entweder durch Gamen, der in einer Riebe schon in Menge ist, oder durch Murzeln. Wenn es bigndig wird, so blähet es das Bieh auf und ersoldert da Borsicht bewe Füttern.

#### k) Angulgras, Dactylis.

28. Gemeines Anaulgras, raubes Hnnbegras, D. glomerata, L., 24, blubt vom Juny bis Aug., und reift ba und im Sept., auf Wiesen, an Wegen, Felbrandern, in Walbern, Grasgarten — überaft.

Die Burzel ist etwas friechend und treibt 3 Fuß bohe. und böhere, gestreifte und unter der Nispe etwas scharfe Salme; die langen, in eine lange Spige auslaufenden Blatter sind auf beiden Flächen und an den Seiten raub und scharf; die rauhe, fast ährenförmige Nispe besteht aus buschelweis zusammengedrängten grinen, oder violett angelaufenen meist Iblutbigen Aehrchen, die auf nackten, oben immer kürzer werdenden Aesten fast stiellos und gerknault stehen; der Same ist langlich, mit einer kurzen Furche an der Spige; zur Zeit der Neise fällt er aus.

Mon biefem Grafe bemerkt fr. Prof. Schubler in ber ichon mehr berührten Uebeificht, bag es zur-Beit ber Bluthe getrocenet 11,839 Pfund gebe und als bei 13,272 Pfund, auch bag 68 von größern weidenden Thieren gern gefreffen werde, weniger von Schafen; und Dr. Oberhofgartner Bofch in dem gleich bars auf folgenden Berzeichniffe S. 135 bezeichnet es durch \*\*, alfo als eine zum Anbau gang vorzüglich geeignete Grasart. Diefe Ansichten Scheinen in mehrern Rudfichten nicht mit ben Erfab= rungen übereinzustimmen. Schon die mube Rispe, die oben scharfen Salme, die rauben und scharfen Blatter laffen ver-muthen, daß es dem Bieb kein angenehmes Futter sem fann. Jung möchte es von bem Rindvieb noch zur Noth gefreffen werden', obgleich auch bier mehrfältige Erfahrung entgegen ift, Die Rube es nicht gefressen baben, und die Pferde fich, nur mit Mube baran gewöhnen liegen. Dag es bie Maffe bes Beues zum Berfauf vermehrt, wird wohl eingestanden, aber bie Biefen mit diesem Grafe zu eigenen Heuvorräthen anzubauen, wäre wohl nicht rathlich; zum Verkauf allenfalls in Nothjahren mochte es portheilhaft fenn, wer so gelegen ift, bag er Bourftige ober Richtfenner zum Abnehmen findet. Es bleibt biefes Gras, wenn auch nicht ein gang saures, boch immer raubes und fichfechtes Kutter, in deffen Lob zum Anbau wohl schwerlich, Biele einstimmen mochten. Dit schiechteur Boden nimmt es porlieb, barüber

(99)

find Affe einverstanden. — Uebrigens ist bekannt, daß besonbers bie hunde die balbgekauten Blatter verschlucken, wodurch die Anochensplitter im Ragen eingehüllt, sber bulch die scharfen Blätter Erbrechen bewirkt wird; daher sein Name hundsgras.

1) Rammaras, Cynosurus.

29. \*\* Semeines Kammgras, auch gefiebertes ober fteifes Kammigras, C. cristatus L., 24, blübt Juny, July, reift Aug., Sept., auf Wiesen, Triften, in Grasgare fen, besonders gern auf thonigtem, etwas seuchten Boben. Die faserige Wuzzel treibt bisweisen Luzze Ausläuser; der gestreiften oben kablen dis 2 Fuß boben Halme sind wes nig; die schwalen Blätter sind am Kande und der untern Rippe scharf; die zur Blütbezeit halbrunde Aebre besteht auß 3 dis 5blütbigen, mit einem kammartigen Deckblatte versehenen Aebrechen; der Same ist braun.

Es ist ein gutes Futter für Schase, welche bie Kammgrassarten, beren mehrere in ben Alpen von Süddeutschland vorkommen, gern fressen; von völiger sagt man besonders, daß die hammel bavon sett und ihr Fleisch wohlschmeckend würde; daß es schlechte Wolle verursache, ist wohl nur Meinung; für Rindsvied und Ziegen ist es nicht. Als Gras zum Andau einpsiehlt es sich wohl nicht, ob es gleich der ört. Oberhofgäriner Voschinden dem schon mehr berührten Verzeichniß S. 135, als ein ganz vorzüglich hierzu geeignetes mit \*\* bezeichnet hat, und es nach der Angabe S. 138 mit eine vorherrschende Grasart auf den Weisen der Engländer sem soll; denn es hat wenig Blätter und keise (wie auch sein Name andeutet) Stängel. Hr. Prof. Schübler dat berechnet, daß es im trochen Justande auf 13 Morgen Würtemb. zur Zeit der Blüthe 1837, und in der Samenreise

4900 Pfb. gebe; eine fast unglaubliche Bunahme bes Gewichts.
m) Straufgras ober Binbhalm, Agrostis Linn.

30. Gemeines Stransgras, feinrisdiger Minde halm, A. vulgaris, P, nach Schrader in seiner Flora germanica, wo diese Gras auch Laf. 2. Tig. 3. abgebildet ist. Blübt July, Aug., reift da und im Herbst, auf Wiezsen, Eristen, in Waldern, an den Svekisten, immer, wo es etwas seucht ist; an troknen Orten wird die Pstanze kleiner. Die kriechende Buzel erzeugt durch ihre Ausläuser neue Halme und Blätterbuschel; die ästigen, 2 Jus boben Halme wurzelnwösters an den untersten Gelenken; die schmalen, auf Widen Klächen und am Rande schaffen Blätter gehen in eine lange Spine aus; die sehr ästige Rispe ist in der Lütte ausgebreitet und im Umrisse länge Krispe ist in der Lütte ausgebreitet und im Umrisse länge lichenrund pribre daardünnen, unten zu 3 die 12 in Jaldegurten stebenden Aeste sind über die Kälfte in Igabelige, iparrige Aestenden Aeste sind über die Kälfte in Igabelige, iparrige Aestenden Zervbeilt; die Aebrechen sind gewöhnlich grün und violett gemischt.

Diefes Gras kommt in einer Menge von Abanderungen vor, je nachdem es auf magern Orten, feuchten Wiesen, in schattigen Balbern ober auf Eriften und an Wegen wachst; und iebr wahrscheinlich find unter bemselben auch Linnes Arten das rostbe. A. rubra, und 3werg: Straufgras, A. pumila, be-

瓣

(100)
griffen, und wohl auch noch bas wuchernde, A. etolomifers, und weiße Straußgras, A. alba. Ueberhaupt berricht keine größere Berwirrung, als in ber Bestimmung einiger Straußarasarten.

hr. Prof. Schubler fagt von unferm obigen gemeinen Strausgrafe, daß es getrocknet zur Zeit der Samenreife auf 12 Morgen Burtemb. 4764 Pfund gebe, wegen feiner spaten Entwickelung

und im Ertrag vielen anbern Grafern nachftebe.

31. Beiger Binbhalm, weißes Strauggras, A. alba, 24, nach Schraber und wahrscheinlich auch nach Linne, wenigstens ist kinnes wuch ern bes Strauggras, A. stolonifera, hierunter begriffen, diefe lettere bep Anne so ungewiß erscheinende Art bat größtentbeils die Berwirrung veranlaßt. — Es blüht im Juny und July, reift Aug., Sept., überall, wo das gemeine Straußgras wächst, auf eft was seuchen Orten, an ben Usern der Flüsse und Bache, Wiesen, fetten Accern, auf magern Orten seltener.

Es ift bem vorigen sehr ähnlich und nur schwer von ihm zu unterscheiben; an der lebenden Pflanze fallen folgende Merkmale am beutlichsten in die Augen: die Nispe ist nach ber Spipe hin verschmalert, und hat in der Blüthe mehr eine Aegele, ale Epform; die Aeste, auch in Halbquirlen stebend, sind gedrängter und die kürzern schon von unten an mit Blüthchen besetz, ihre Aestchen sind blog zur Seite und nach unten gerichtet; nach der Blüthe zieht sich die Rispe gewöhnlich in Form einer Aehre zusammen, oder behält auch ihre Kegelform ben, und wird auch in der Samenreise micht ausgebreitet, wie der der vorigen Art; die Blätter sind gewöhnlich breiter, die Aehrchen etwas größer.

Von dieser Pflanze giebt es viele Abanderungen, die bern Mertens und Roch in Deutschlands Flora Th. 1. mit Angabe ihrer Merkmale aufgestellt sind, und wo mit vielem Fleise gezeigt ist, daß es nicht Arten, sondern nur Barietäten einer und berselben Pflanze sind; auch A. stolonisera, wu ch ern des Straußgras, ist eine solche, bie Rispe ist da blasser, somaler und mehr zusammengezogen; desgleichen das haarförmige Straußgras, A. capillaris nach Pollich, nur ist ben diesem die Rispe braunroth ober violett.

In landwirthschaftlicher Hinsicht ist dieses Gras, besonders jung, ein gutes Kutter für Nindvieh, Schafe und Liegen. Manche seiner Barietäten werden auf giuem und passendem Bosden ungemein groß und üppig, daher ihr Ertrag debeutend ist. Hr. Prof. Schübler sagt von A. stolonifera in der vergleichendet, fir. Prof. Schübler, das es, zur Zeit der Blüthe getrochet, auf 12-Morgen Würtemb. 7963, dey der Samenreise 8575 Pfund gebe und oft dichte Wasen bilbe; sehteres thut auch die Varietät, das haarsörmige Straußgras, welches wegen seiner zarten Blätter, von allem Bieb, besonders den Küben gern gefressen wird, duch einen ziemlichen Rasen tein Woos auftommen läßt, und Besonders zum Aussen auf trocknen, magern Wiese und Weielen Wurzelsprossen zum Ansbau im Flugsande, welches dadurch besestigt wird.

(101)

n) flittergras, Bittergras, Briza.

12. Seureines Zittergras, Wiesenflittergras, B. media L., 4, btübt im May und Juny, reift July, Aug., auf trochnen Wiesen, grasigen Pläpen ber Wälber und Kaine, auf Triften.

Die etwas kriechende Wurzel treibt dis 2 Fuß hohe Halme; die schmalen Blätter sind überall rauh; die lockere Rispe ist ausgebreitet, die sadenförmigen Aeste steben zur Blütbezeit wagerecht und sind Ind Imal Lyadelig; die 5 bis Pblütbigen Aehrchen sind erst rundlich, in der Blütbe mehr berzförmig, sie hängen an äußerst zarten, haarförmigen Stielchen, und haben daber immer eine zitternde Bewes gung; der runde Same ist von den Spelzen bedeckt.

Dieses sehr schöne und miedliche Gras ist dem Rindvieb, ben Schafen und Pferden angenehm, aber die Schweine sollen es kermeiden. Es nimmt mit schlechtem Boden vorlieb, und wäre allenfalls für Schafweiben, übrigens aber wegen seiner Zartbeit wohl nicht zum Andau, ob es gleich auf gutem Boden viele lestige Blätter giebt. Hr. Oberhofgärtner Bosch, bezeichnet es mit \*\* als vorzüglich zum Andau geeignet; es soll eins der vorderrschenden Gräser auf den Wiesen der Engländer senn, und hr. Prof. Schübler hat berechnet, daß es getrocknet zur Zeit der Blütbe auf 14 Morgen Würtemb. 3096, in der Samenreise 3335 kind gebe. Wo es auf Wiesen häufig wächst, zeigt es guten Boden an.

#### o) Glanggras, Phalaris.

33. Semeines, auch farbiges ober, schilfiges Glanz= gras, robrblättriges Glanzgras, Ph. arundinacea L., 4, blübt Juny, July, reift Aug., Sept., am Ufer der Flüss, Bache, Teiche, in stehenden Wassern, Gräben, überhaupt an feuchten Orten.

Die bicke, friechende Burgel treibt mehrere in einem Rage fen zusammenstebende, 2 bis 6 Fuß hobe, steife, kable halme; die großen, breiten, zugespisten Blatter sind vorn und am Nande scharf; die Rispe ist vor und nach der Bluthe äbrenformig zusammengezogen; ihre untern zu 20 oder 3. stebenden Neste sind nach oben aftig und tragen buschelige, einseitig zusammengestellte Nehrchen; der Same ist langlich, spit.

Eine bekannte Abart biefes Grafes ift bas Bandgras, Mariengras, Ph. arundinacea, p picta Linn., mit weiß und grun und gelbgestreiften Blattern, welches oft als Bierbe in Garten vorkommt.

Diefe Grasars tann nicht unter bie Robrgattung geftellt werben, benn bev lepterer ift unten an ben Spelgen ein Spar=

ting, welcher ben ben Glanggrafern fehlt.

Rur jung ist es ein leibliches Futter für Pferbe, Rindvieh, Schafe, Ziegen, die Schweine aber verschmaben es; es ware also burch offeres Abhauen zu benuten. Die Holme taugen wohl zum Dachbeden, wie es in Schweben geschieht, aber nicht als kutter. Rach hrn. Prof. Schübler giebt es in der Bluthe gestrocket auf 13 Morgen Würtemb, 12,251 Pfund.

**(104**) nachstebe; gleich barauf, S. 187, in bem Berzeichniffe bes hrn. Oberhafgartners Bolch wird es burch Bezeichnung mit #\* als vorzüglich zum Anbau geeignet bemerklich gemacht; worin ich nicht beuftimmen tann, ba es raub und hart ift, und vom Wieb nicht gern gefressen wird, als jung zur Roth.

Rafenichmiele, Glangichmiele, bobe Arter. fch miele, A. cospitosa L., 4, blubt July, Mug., reift ba und bis October, an feuchten, ichattigen Orten ber Biefen und Wilher, an Graben, auf feuchten Medern.

Die Burgel breitet fich weit aus, fie treibt 2 - 3 Jug bobe, kable, gartgeffreifte Salme; bie Blatter find eben und bie ber Burgel an anderthalb Fuß lang; die Riepe febr audgebrettet, überhangenb, braun und filberfarbig glangenb; ibre baarbunnen icharfen Mefte fteben unten ju 6-10 in Salbquirlen; die kleinen Aebrchen glanzen febr, und geben ber Rispe ein ichones Ansebn; Same blaggelb.

Rindvich und Schafe froffen biefe Pflange febr gern , fowobt frisch, als getrodnet, aber nur, wenn fie jung ift, spaterbin weniger gern, und ber alte Salm ift für alles Bieb unbrauchbar. 3br bichter Buchs erflicht alles Moos auf ben Biefen. Nach Brn, Prof. Schübler giebt fie in ber Bluthe getrocher auf 12 Mor-gen Burtemb. 3318 Pfund, und gehört zu ben beffern Grafern für Baldwielen. In Grn. Bofche Bergeichnis ift fie mit \*\* bea-geichnet, ale zum Anbau vorzüglich geeignet; mag feyn, wenn man bas Gras immer jung mabet ober oft abweibet.

40. Wafferich meiele, füßes Baffergras, A. aquation L., 24, blübt Man, Junn, reift Juln, Aug., auf feuchten-Wiefen, an Bachen, Ceichen, Graben, in ftebenbem Baffer. Die friechende Burgel treibt bis 2 fuß bobe gestreifte Balme, die an ben untern Gelenten oft wurzeln, und auf feuchten Sandplagen febr aftig find; Die garten, figchen, glatten Blatter find am Rande etwas fcharf; die febr große, aftige, auseinanderstehende Rispe ift grungelb; die Aehre chen find 2, selten 3 - 5blutbig, gewöhnlich grun, auch braunlich.

Dieses Gras ift suß, hat viele und saftige Halme, und grun und getrocknet für alles Dieb ein angenehmes, gesundes und nahrhaftes Futter; burch seine Bestaubung verdrangt es das Moos und verdiente, auf naffen Wiesen augebaut zu werden. Es giebt nach hin. Prof. Schübler, wenn man es in der Bluthe ju ben macht, auf 13 Morgen Burtemb. 3267 Pfund.

41. Sebogene Schmiele, Drathichmiele, Flitter= fcmiele, A. flexubsa L., 24, blubt Juny, July, reift Mug., Gept., an fonnigen, trocknen Stellen ber Sugel und

Berge, in trocknen, fteinigen Balbungen. Die Burgel macht in trocknem Boben biswellen friechenbe Ausläufer; Die gartgestreiften, oben oft purpurfarbigen, kablen halme werben bis T fuß boch; bie glatten Wur-zelblatter find etwas gekrummt, die ber halme nur wenis ge und tury, alle etwas icharf; bie Rispe ift in ber Blutbe quegebreitet, bann gufammengegogen; die haardannen Mefte fteben unten gu 2 iber 3 und find nebft ibren Beraftelungen etwas scharf; die blaggrüngelbliche und weißgescheckten

(105)

Arbrichen find 2, felten ablutbig, fie andern aber auch bun-Relvisiett und mit bergleichen Meften und Bluthenftiele den ab.

Für Pferbe, Rindvieh, Ziegen, aber besonders für die Schafe ein angenehmes Futter, auch das Wild geht ihm nach, nur die Schweine fressen es nicht. Nach frn. Prof. Schübler giebt biese Schmiele in der Bluthezeit zu ben gemacht auf 12 Morgen Bürtemb. 3164 Pfund. Ihrer gedrängten Burzelstöde wegen ift sie bem Anwuchse junger Holzpflanzungen binderlich.

42. Grane Schmiele, Silbergras, Silberbart, A. canescens L., 24, blubt vom Juny bis Aug., reift ba und bis October auf sandigen Aedern, Eriften, Sugeln, am Ranbe ber Balber, auf unwirthbaren Sandflächen.

Die Wurzel treibt einen bichten Rasen von Blattern und Halmen, leptere bunn, glatt, oben zart gestreift, werden bis über fußlang; die weißgrünen ober grauen Blatter sind borstenartig, stelf, schärslich; die weißröthliche ober graue. Rispe ift nur wahrend ber Blutbe ausgebreitet, ihre Keste sten zu 2 ober 3 und sind von unten an mit weißlichen Alebuchen besetz, beren dunkelviolette Standbeutel der Rispe ein graues alterndes Ansehen geben.

Dieses Gras überzieht ganze Streden mit seinem bichten Rasen und ist den Schafen ein angenehmes Futter, auch Rinds vieh und Ziegen fressen es gern. Auf seinen meist schlechten Standorten ist es freilich nicht ergiebig, aber als Weibegras Tort wohlthätig.

43. Reftenschmiele, kleines Augentsofigras, A.ca-ryophyllea L., O, blubt im Man und Jump, reift July, Aug., in den bürrften Sandfelbern und heiben, auf bergigen unfruchtbaren Orten, magern Aeckern.

Die etwas friechende Burgel treibt nur einige über halbe fußbobe halme, die blatterig, glatt, unter der Rispe zue weilen scharf sind; die Blatter sind alle borstenförmig und an der Wurzel stehen viele zwiedelartig bepsammen; die Rispe ist ausgebreitet und ihre Asste in haardunne Aestchen vertheilt sind oben 3gabelig; die Aehrchen haben 2 ge-

grannte Bluthchen. Auf besserm Boben, wie hier mehrfältig in Garton, wird bieses Gras bedeutend größer, und wird von Auben gern gefressen; auch die andern Saustbiere verschmähen es nicht, besonders wenn es noch jung ist. Sandigen Boden, wa keine andern Weiler wuchsen, überzieht es durch ben auskallenden vielen. San men oft streckenweit. Begen des haferartigen Ansehens der dieser Pflanze, heißt sie den Mertens und Koch in Deutschlunds Flora und ben andern Autoren: nelkenartiger Dafer, Avena caryophyllea.

#### D Gerftengras, Hordenn.

44. \*\* Roggenartige Gerste, Korngras, H. nodesum L., 24, Wielengerste, H. pratense, nach Dublon, Roggengerste, H. Socalinum, nach Schreber — blübt im Juny und July, reift ha und im August, auf Wiesen, Kriften, an Wegen, (106)

رر ا د

Die zatten, glatten, bunkelgrun gestreiften, 4 — benotigen, oft iber Die hohen Salme, find bis über die halfte mit Blattern beset, an der Wurzel stehen sehr viele, alle sind unf betven klachen, etwas icharf; die grüngelbliche, dichte Aebre ist fast Lreibig, thre Aehrchen 3bluthig; ber Same blakadi.

Alles Viele frift biele Grasart febr gern, und auch im trocken Bustande. Wegen ihres, vielen Untergrases und guten Gerschmads, verdient sie Andau, und als bierzu vorzüglich gedignet; ist sie vam fren. Oberhofgarmer Bosch in dem schon mebrberühreten Verzeichnisse S...137 mit \*\* bezeichnet. Sie pstanzt sich furch ibre kriechanden und sproffenden Burzeln selbit fort in und wo sie einmal steht, ist nicht zu befürehten, das sie ausgebe.

#### s) hirfegras, Milium.

45. Ausgebreitetes hirfegras, Flattergras, Malb: birfe, Milisgras, M. effusum L., 24, blube Man, Suns, reift July, Aug. in ichotigen Laubwäldern.

Junn, reift July, Aug. in schottigen Laubwäldern.
Die Wurzel hat kurze, kriechende Ausläuser, welche einen lockern Kasen von Blätterbüscheln und mehrern Halmen treiben, schrere sind 2—4 Fus boch, schlank, gestreift, und so wie die ganze Pstanze unbehaart; die Blätter sind stach, auf beiden Flächen und am Kande etwas schaft; die lockere, aus zerstreuten Blüskentrauben zusammengesehte. Wiepe kit weitsthweisig, flatterig, ihre Aeste entspringen zu 5—8 and einem Puncte, sind von ungleicher Länge, und häugen zulept abwärts; die Aebrehen ensörmig.

Begen seines suffen Geschmadts sit das Hirsgras ein angenehmes Futter für alles Wieh, besonders für Schafe; die niehtigen Samen sind für das Kausgeflügel, im Nothfall auch zu Brod.
Nach der vergleichenden Uebersicht des Hrn. Prof. Schübler giebt biefes Gras in der Blütbe getrocknet auf 12 Morgen Würtemb.
4747 Pfund sehr-leichtes lockeres Hen. Die biegsamen halme benugt man zu feinen Strokfiechtarbeiten. Der steinklecähnliche Geruch der Blätter, die man zu dem Ende in die Kleider legt, will Notten und Insecten vertreiben \*/

### t) Saargras, Elymus.

Bon diesem Grase worden in bem mehr angezogenen Verzeichnisse des Hrn. Oberhofgaveners Bosch 6 Arten ausgestellt und auch von ihnen gesagt, daß sie in den kön. Anlagen den Stuttgart für Wielen und Weiden angedaut wurden, und 2 das von, die auch dier bezeichnet sind, werden als zur Anlegung künstlicher Wesen geeignet, empfohlen. Dieser Empfehlung zur Tolge mögen 4 derselben anhangeweise hiev steben, um über ihre Rüblichkeit in der Landwirthschaft weitere Bersuche zu verantassen.

a. \* hundshaargras, E. caninus L., hundsweizen, rothe Quede, Tritioum caninum, nach Schreber — 4,

<sup>\*)</sup> Als ein gang vorzügliches Futtergras gehöte auch hierher bet Moha ober Muhar, (S. Enchetop. Ob. II. S. (147) 51.), Setaria germanica. Er übertrifft an Ergiebigteit und Nagrhafeigerit alle Futtergräfer, ift aber in Dentifyland noch weerig bedantu (\* voc. elevertriff im Landwirth, Jahrgang 1827 S. 26 — 55 nach Berdienst gewürdiget und empfohlen.

(107).

Micht im Jung und Jaly: reift' da und im Aufe, besonders in beschatteten Wälbern; aber nicht überall baufa; das vont Mehrern an Zäunen und Wegen häufigigeftnidene Hunds; baargrad war wohl este Mittelform der Quedr; mit welkder, des große Aehnlichkeit bat, so das einige es sur eine Abzart verselben hatten. Es unterscheidet sich von ihr ihre katt der ein katten.

burch bie nicht friechende Wnrzel, auf beiben Flächen scharfe und zwar flache Blatter, daß die Albie nach benie Berblüben febr niederhängt, die Grannen bunner und land ger und geschlängelt find, auch ist die Aebre ofters braun überlaufen und die anne Mante graggrund.

bie faserige Burgel treibt oft einen Busch von 2-3 Juß boben gestreiften Halmen, die unter den dicht zottigen Anoten mit abwärts gerichteten Haaren besent sind; die grasgrünen, sangsespisten Blätter sind auf beiden Flacken, besonders oben schapf; die 2blüttigen begrannten Aehreden, selden zu 3 auf sehr kurzen Stielchen. Weit es viele Aehnlichteit mit der Gerste hat, so haben es einige zu dieser Gattung gezogen und Hordoum cylindricum, sylvatioum, europagun — genannt.

c. Sandhaargras, Strandgras, blaues Sandgras, auch wilder Weizen und wilder Roggen, E. arenarius L., 24, blübe und reift mit werigen 2 Urren gleich ober etwas fpater, wild und angebiangt in den Dünen ber Roppficeinfeln, überdieß auf Saupfeldern, an Flugufern in der Pfalz, Baiern, Laufit.

Die starte Wurzel triecht weit umber; die kablen, starren Salme werden. 2 bis 4 Fuß boch; die starren und stechenben, schmalen, an ber Spipe steis eingewollten Blatter sind auf der Oberseite sief gestreift und wie filzig, unren kabl und grüner; die bis fusslange Aehre hat 3,5, selten 4bluthige Aehrchen, die unten und oben zu 2, in der Witte zu 3 steben; der Same ist dem des Hafers abnlich.

Bielleicht ist biese Grasgert, welche besonders im Norden von Europa und in Sibirien häufig angetroffen wird, ben den Jelandern mit Brodfrucht. — Mond nennt sie zvttige Gerfie, Hordeum villosum.

d. Sibirif ches Sanrgras, E. sibirious L., 4; blübt Anfange July, reift schneff und bringt viel Samen: Baterfand Gibirien, ben une bismeilen versuchemeife in Garten.

Die viele Jahre dauernde Wurzel treibt häufige Blätter und halme, die man niehrmalen abhauen kann; die Halme werden in leichtem, hutem Boden oft mannshoch, sind glatt und sprode; die bandförmigen, zugespissen Blätter, oben und im Matroe eiwas raub, sind unten mit zartem, grauen Puder bestreut, Aehre übergebogen, Aehrechen wechzelt zu beiden Seiten, meist paarweis; der längliche, plattgedrützte. Same ift von den Spelzen umschlossen und paltt so bes der Wiste aus.

(108)

Die füßen und softigen Blätter biefes Grafes sollen bey ben mehrern Bersuchen besonders vom Rindvieb gern gefressen wor-ten seyn. In Schweben machte man in ber halfte bes vorigen Jahrbunderts viele Berluche jum Anbau bieles Grafes.

Die bisber beschriebenen Grafer find bie anerkannt beften und beffern, und fie machen alfo bie Lichtseite biefes Abschnitts aus. Mm nun von ber Schattenseite nur etwas zu feben: fo mogen bier am Schluffe nur noch einige geringere, fo wie folde, bie für Biefen läftiges und fchabliches Untrgut find, fteben.

1. Sumpffalzgras, Salzbinfe, Triglochin palustre, (6,3) o - 24, blubt Juny, July, reift Aug., Gept., auf naßliegenben Biefen burch gang Europa, auch in biefiger

Gegend bäufia.

Aus ber faserigen Wurgel erbebt fich ein banb : bis fußhober nacter, garter Blutbenfchaft, an welchem unten bie linienförmigen, gerinnten Blatter herumfteben; an biefem Schafte ober Salme liegen giber frannelang bie geftielten grunen Bluthchen wechselsweis an; bie pfriemenformige Samentapfel ift Bedig, 3facherig und an ber Spite 33abnig; Same zugespint, abfallend.

Es ift für alles Bieb ein gutes, gefundes Futter, besonders für Schafe, weil es einen gelind falgigen Geschmad bat, auch fucht es bas Rothwilb auf; es ift glaublich, bag, wenn man es auf feuchten Biefen anbaute, und bem Wieb oft zu freffen gabe, Tolches gegen evibemische Rrantheiten geschütt wurbe. Bey ben Schafen foll es bas Kaulwerben verbinbern. Es ist auch ein ziemlich ergiebiges Auttergras und des Andaus nicht unwerth.

2. Meerstrandsfalzbinfe, Trigfochin maritimum, 4, bat mit voriger gleiche Bluthe : und Reifezeit, auch gleichen Stanbort, vorzüglich trifft man fie baufig an Salzquellen, auch ben ber Stabt Merfeburg am Leiche.

Sie weicht von voriger barin ab: baß fie mehrere Schäfte treibt, die Blatter fleischiger find, die Blumen 6 Rarben bilben und in einer ziemlich dichten Traube fteben, eine bfächerige Rapsel bat, in welcher bie eprundlichen gestreiften Samen angewachsen finb.

Sie bat mit voriger gleichen Ruben, und auf Biefen mit einer paffenden Lage für fie, warbe ihr Anbau vortheilbaft feun.

3. Salzrispengras, Poa distans L. (3,2), 4, absteben: bes Suggras, Glyceria distans, nach Bablenberg - blubt Juny, July, reift ba und im Aug., auf feuchten Eriften, an Graben, in ber Nabe von Saljquellen, Geen und dem Meere. Salm über fußboch, unten zuweilen aftig; bie Burget-blatter, als bie langften, find zusammengefaltet; bie halb-fußlange Riepe ift ben ber Blutbe ausgebreitet, afifg, violett, grun und gelblichweiß glangenb, ihre Meftchen find meift fehlanglich gebogen und bie Mehrchen 4- Gbluthig. Es ift fürs Wieh ein angenehmes Futter; fein Stanbart zeigt

falzigen Boben'an. 4. Genieter Fuchsichwang, Alopecurus geniculatus, (3,2) 24, bube und reife ben Sommer bindurch, auf feuch

ten Wiesen, überschwemmt gemesenen Orten, an ben Ran-

(109)

bem ber Bache, und Beiche, oft im Baffer, wo es auf ber

Obersidche schwimmt.
Die faserige Burzel treibt einen Rasen von vielen über fußhoben Halmen, sie liegen am untern Theile und wurzeln an den Gelenken, im Wasser verlängern sie sich und schwimmen; die Blätter-sind oben und am Rande scharf; die Aehre ist walzensörmig; jeder Blüthenstiel hat 1—2 Blümchen, die durch ihre hochvomeranzengelben. Staub: hautel diese Pflanze mit dom Wiesensuchschwanze unterscheiden, nach dem Verblüben werden sie bellungbraun.

Dieles Gras ift febr blattreich, tann gemabet werben und giebt einen reichen Seuertrag. Es ist freilich tein sonberliches gutter; Pferbe und Rube freffen es ohne Nachtheil, aber verzärstelten Schafen ist es schäblich; bie Schweine rübren es nicht an. Es tragt zur Erzeugung bes fruchtbaren Leichschlamms mit bev.

5. Riebgras, Segge, Carex (21,3). In Schkuhr's bot. handbuche, 3. Th. 1803. 8., sind von S. 304 — 432 105 Arten beschrieben, mit 124 Abbildungen. — Bey ben Riebgräsern liegen bie Blumen bachziegelförmig über einander; die mäunlüchen und weiblichen Blumen sind gliezeit getrennt entweder in einer oder verschiebenen Aebren, oder auch auf verschiebenen Pflanzen. — Riebgräser sind zum größten Theil der Inhalt saurer Wiesen; alle geben ein raubes, schlechtes Futter, welches Pferd und Kind nur zur North fressen; ja viele sind als Jutter gar nicht drauchdar, weil ihre Blätter schaft find; jeder Landwirth hat auf ihre Ausrottung zu benten. — Rur ein Paar mögen bier stehen.

a. Gong getrenntes Riebgras, C. dioica, blubt im -May und Juny, 24, auch auf ben tlefliegenben Saalwiefen

baufig; ist bey Schuhr Rr. 1.

Die kriechenbe Burgel ift mit langettförmigen Schuppen beseht; ber Jedige Salm über spannehoch; bie gestreiffen, borftigen, stachelipipigen Blatter find fast so lang, als ber Salm; die weibliche Aebre ift eprund, ftumpf; ber Staubmege find 2, und bie abstehenden Kapfeln am Rucen bauchig.

Dieses Untraut auf feuchten Wiesen verhindert das Wachsen besserer Pstanzen, und bleibt von allem Bieh unberührt. Legt man die Wiesen trocken, so verschwindet es. Als Strop tann man es zum Einpacken und den Rasen als Torf zur Feuerung gebrauchen. Der Game ist Rahrung für Pögel.

b. Gelbliches Riebgras, C. flava, blut im May und reift bis Juhy, 4, auf feuchten, sumpfigen Wiesen burch ganz Europa; ben Schluhr Rr. 60.

Die Salme sind bamb : und fußboth, Jeitig, nach oben nack; die grangrunen, rückwärts gebogenen Blatter scharf; die brauntichgelbe, walzenförmige männliche Aehre steht am Ende, die weiblichen zu 3 — 4 figen meist auf; der Stauds wege sind 3, und die eprundlichen Kapseln gelblich.

Diefes Gras andert mannichfaktig ab, und hat alle bie Rach:

theile, wie voriges.

c. Fuchsriebgras, C. vulpina, blubt im May und Junn, reift ba und im July, 4, auf Gumpfwiesen, an Graben und Quellen baufig. (110)

Die mehren bis zur Mitte bebletterten, Bedigen Salme werben bis 3 fuß hoch, ihre Eden sind febr raub und scharf, so auch die breiten graugrunen und gestreiften Blatter scharf am Riel und Rande; die eprunde; unten aftige Aehre ist bicht, die Nehrchen bilbon vielblumige Buschel und sind an der Spipe mannlich; ber beduntliche Same ift eprund pipig.

Auch dieses Riedgras braucht man als Packftrob, auch zum Austsochnen der Sümpse und zur Befestigung der Dämme; sein

Rafen dient als Corf und fein Same für Gefieber.

6. Binfengras, Soirpus (3,1). Alle Binfenarten find nur Rothbelfer in futterarmen Jahren, und der kandwitth hat auf ihre. Ausrottung zu benten. Sie wird bewerkselligt, wenn man im April alle Sprossen die Erde abschneis det, dem Staub von Fichtenkoblen ober auch nur Hotzasche darauf streut; dann treiben sie nicht wieder aus und es kann sich da besseus Gras ansiedeln. — Den Kühen und sichtigen Kälbern im Frühlahr 6 Tage lang Binsen unters gemischt unters Futter zu geben, als Reingungsmittel und sie zum Kleefressen vorzubereiten, ist den einigen Landwirsthen üblich.

Kolgende Arten geben ein Nothfutter:

a. Sumpfbinsengras, So. palustris, blubt May, Junu, reift July, Aug. 24, auf sumpfigen Wiesen, in Bussergraben. Die gestederte Burzel ift shuppig; der mit einem weißent lockern Mark angesutte Halm roird 2 Fuß hoch; die Burzzelblatzer, sind ihm ganz abnlich, nur kurzer und spinigs bie enformige, dunkelbraune Mehre an der Spine ist vielsblutbig; der runde Same hat am Grunde 4 Borsten.

Wenn es noch jung ist, wird es vom Rindvieb, Pferden ind besonders von Schweipen gefressen; die Siegen berühren es felten, die Schafe gar nicht; alt ist es auch in der Noth kaum brauchbar. — Es giebt gewöhnlich den Schmieden Luschwebel.

b. Seebin fengras, großes Kameel ftrob, Sb. laoustris, blübt und reift etwas fpater, als voriges, 24"

Die bicte Burgel friecht febr weit; bie unten an ber Burget febr ftarken, ganz mit einem weißen Mark angefüllten Salme werden auf einem ibnen zusagenden Standorre über 12 Auf; an der Burgel find nur einige turze, steife, fpitige Blätters die zimmetraunen Aehren find zahlreich; ber tunde Same bat am Grunde 5 — 6 Borften.

Jung, besonders in Karnthen, für Pferde, auch etwa für Schweine; getrochnet zur Noth für Rindvieb. — In Holland und Schweben braucht man die Halme zu Fiechtwert, zu Außebecken, Matten, Fischtörben, zum Dachdeden; zu Aubevosstern verwenden sie Egytarn, zu Sieben die Aegypter, und nüglich zu Dochten tannte sie ichon das Altertbum.

c. Balbbin ffengras, Sc. sylvatious, bluft und reift mit' ersterem auf naffen Biefen, an Graben, Bachen, Teichen, Sumpfen, 4.

Der Bertige, blätterige Salm wird 2 Auf boch; die febr breiten, langgespipten Blätter baben unten eine florke, ers habene Mittelrippe; die Blüthen, an der Spipe, bilben

(111)

. je eine große blatterige Dolbe; bie Heinen Mebrchen finh grungelb; ber fleine Bedige Came bat am Grunde 4. auch 6 Borften.

Jung wird es vam Rindvieb, Pferben, Schafen, Biegen ge-freffen, Die Schweine aber icheuen es; es ift ein faures Futter. Alt tonneman es gur Streu benuten. Die verwitterten Stocke erhöben nach Jahren die Diefen und verwandeln fie in tragberen Boben.

7. Knopfgras, Bohoenus (3,1), ist gang verwandt mit ben Binfen , und fein lateinisch ariechischer Rame bebeutet' auch Binfenftrid. Ueberall, wo biefe Grasart machft, zeigt fie Corfboden itm.

a. Das ichwarzliche Anopfgras, Stridgras, Sch. nigricans, blubt bom Man bis July, reift ba und Auguft,

auf movligem Sumpfboben, 2.

Es machft in febr gebrängtem Rafen; bie Salme werbent fußboch, ihre aufern aufgeschlichten, vertrochneten Blatte icheiben find rufbrann ich warzlich , bie innern grun unb nur am Grunde braun; bie meift Itantigen Blatter find pben rinnenformig; bus ichwarzliche enformige Blutbentopfchen, am Ende bes Salms, besteht aus 5, 10 und mehrern Mehrchen, beren jebes 7-9 Balge hat; ber Bfantige, bellweiße Same bat ein turges Stachelipinchen.

Diefes Gras gebort gu ben fauren, ben Wiefen ichablichen Grafern, ift bart und als Futter unbrauchbar.

b. Das zusammengebrückte Anopfgras, Sch. compressus, blubt und reift mit vorigem auf feuchten Biefen, 2. Die blatterigen Salme über halbfughoch, find undeutlich, Beitig, und bilben einen lockern Buich; Die linienformia gen Bfatter endigen fich in eine 3fantige fcharfe Spine; bie langliche ftete gufammengebrudte Aebre bifben 10 und mehrere 2zeilig wechselnb fiebenbe Nehrchen; ber braun-liche Same bat 3-6 Borften.

Als Futter ift diese Binse, dabin rechnet fie Persvon, fast

au schlecht.

## Dekonomischaboranische Beschäftigung im Monat Kunius.

Mile in dieser zwenten Abtheilung beschriebenen Futtergewächse und Grafer, fo wie die edlern Gattungen der lettern, die Getreibe, f., Eb. I. G. (108) fg., nur wenige ausgenommen, bluben in biefem Monate. Beiche Menge von Gegenstanden bietet alfobie Ratur ba bem bentenben kandmann für die Erweiterung feis, mer botanischen Umficht bar! Die Pflanzen, welche ibn und feine, gange Umgebung nahren, und überdieß bie Mittel werden gur Benn Biebung bes hegres von Bedurfniffen, welche uns ber Lugus guis gebrungen und Bermöhnung, unentbebraichigemacht, bat, bie bugges laufen jest ihre lepte Begetationsperiode. Heber ihre Bichtigteit herrscht fein Widerspruch, und wichtige Dinge verdienen, daß man sie in aller Rücksicht beaches und näher kennen lerne; und

(112)

bernht nicht auf ber Cenninis ber Brobe und fruitergewächse und ihrer möglichft vervolltommneten Cultur bas gorberliche ber

gangen Landwirtbichaft?

And so ware es benn hauptsächlich die genanere Kenntnis ber Grasarten und Futterkräuter, zu der ich den Landwirth in diesem Monate ermuntern möchte, um so mehr, als meine jesisgen, so wie meine vordinnigen Umgebungen mich überzeugt has den, daß man namentlich dier im Wissen noch weit zurückleht, und das den weitem die größere Anzahl der Landleute nicht eine mal die Grasgatungen, geschweige die einzelnen Arten und ihre Bedeutsamkeit in der Landwirthschaft kennet, mitsolglich also über die Güte oder Geringfügigkeit ihrer Wiesen, Grass und Weibepläpe nicht urkheilen und verbessern eingreisen kann. Nom Berbessen überhaupt aber kann nicht eher die Rede sepn, als die man sich in jeder hinsicht die nottigen Kenntnisse verschaft dat, und bezüglich auf wirthschaftliche Pflanzen aller Art soll dieses die ökonomische Botanik bewirken.

Ueberblickt man in diesem Monat eine Wiese, so sieht man bie mannichsaltigsten Gebilbe von Grastispen und Aehren, wels che über das Untergras und andere niedrige Futterpflanzen bers vorragen. Man darf nur hand anlegen, und schon in einem Bormittage wird man einen großen Theil der Grasgattungen und ihrer Arten einsammeln können. Und diese kleine Mühe ein nes botanischen Spaziergangs nach seiner Wiese wird noch das durch sehr lohnend; man bekommt so eine Ansicht der Grasarten, die da vorherrschend sind, und lernt, im Fall man seine Erwartung

nicht befriedigt finbet, Maagregeln ergreifen.

Uebrigens ist nichts leichter zu trocknen und in ihrer naturalichen Schönheit aufzubewahren, als die Grabarten. Wer Kinsber hat, könnte sie damit sehr angenehm und nühlich beschäftigen; ihre Ausmerkamkeit wurde dadurch auf einen wissenschafts lichen Gegenstand geleitet, sie wurden so von mancherlen kindigen Sandeleven und Unsertigkeiten abgezogen und könnten mit den hierin erlangten Aenntnissen in Jukunft die Lehrer ihrer Umgebung werden, wie das in hiesiger Gegend mit den Arzueysgewächsen der Fall ist; seldst die Kinder, schon früh zur Kenntanis derselben angesührt, demerken da überall die für den Kränererbandel der Eltern dienlichen Pstanzen und sammeln. Zudem giedt aber auch seldst eine Sammlung von Grasarten ein schönnes Bilberbuch, und es genügt schon, wenn man auch nur den obern Halm mit Riepe nebst etlichen Blättern dazu anwendet.

Bas lettlich die für diesen Monat beschriebenen Alexarten und übrigen Kutierkauter betrifft, so ist die Kenninis ihrer Satzungen und Arten weniger Schwierigkeiten unterworfen, als es bey den eigentlichen Gräsern der Fall ist. Da sie alle, mit Ausenahme von nur etlichen, in diesem Monate blüben und werige stens die noch nicht allgemein angedauten zur Besedung der Ausentzamerkamfeireingelegt werden sollten: so wäre für den Landwirch, der wissenschaftliche Bitdung Unspruch machen will, und der es fühlt, das ohne sie wahre Verdeferung nur ins kand der Exaume gehört, auch in deranischer Hinsicht viel zu thur.

# Vergleichende Physiologie,

#### Dritter Theil.

Bon ben Seelenverrichtungen ber Thiere.

In der Einlestung (f. oben G. 26) bemerkten wir, Thierseele. baß fich bas Thier von der Pflanze unterscheibe, burch ein eige= nes Reactionsvermogen gegen die außeren auf baffelbe einwirken: . ben Einfluffe; ben Grund dieses Reactionsvermögens (mit dem fich ber folgende Ebeil ber Phyffologie beschäftigen foll) fanden wir zunachft in bem unverkennbaren Bermogen bes Thiere, ben Begenfas der umgebenben Korper gegen fich in feinem Innern zu finden, ober in dem Empfindungsvermogen bes Thiers. Mis lein jene Reactionen find boch teineswegs reine und nothmen= bige Folgen ber gebabten Empfindungen, fondern wir finden bep einiger Aufmerklamteit balb, bag bas Ebier bie gehabten Empfindungen mit einer gemiffen Frepheit gu modificiren, und Diefen Mobificationen gemäß zu reagiren vermag. Wir ertennen in biefem Mobificationebermogen einige, wenn auch entfernte Aebnlichteit mit ber menschlichen Geele, und man bat fich bas ber für berechtigt gehalten, basselbe mit bem Namen ber Thierfeele zu bezeichnen. hat die Physiologie die Aufgabe, die alls mablige Entwickelung des Lebens vom Infusorio dis zum Menfchen in jeber Beziehung zu verfolgen und nachzuweisen, fo muß fie auch die allmählige Entwickelung jenes Seefenlebens zum Gegenstande ihrer Forschung machen: Freitich ift biefes ohne ale len Zweifel der buntelste Theil der Physiologie; wir find hier noch sehr wett von umserem Liefe entfernt, und werden uns ibm erft febr fpat gu nabern vermogen; bas Biel feiner Forschung jemals gang gu erreichen, ift ja bem Menfchen bienieben (gu fetnem Gluce, wie Jacobi fo fcon zeigte) obnebin für immer versagt.

(114) 1) Bon bem Empfindungevermogen.

Empfind Das Empfindungsvermögen ift bas Butzelvermögen ber bungebermbe thierischen Seele. Durch die Empfindung findet bas gen. Thier in seinem Innern im Allgemeinen ben Gegensatz, gegen bas Aeufere auf baffelbe einwirkenbe, und erkennt baburch fein Getrennt fen von bem Aeuferen, so wie die Qualität dies fes Aeuferen.

bein, In so fern ber thierische Körper Empfindungsvermögen besit, schreiben wir ihm Sinn zu. Die Kraft ist für uns überall früher erkennbar, als die Materie; huch in den einsachen sten hieren finden wir baber bep einem vollkommen einsachen und homogenen Thierstoffe keinen Theil, den wir vorzugsweise stür dem Träger des Empsindungsvermögens halten könnten, so wenig, als sich das Bewegungsvermögen an einen besondern Theil der Materie gebunden zeigt. In den mehr ausgebildeten Thielder nen zeigen sich aber deide Krafte verkörpert in dem Nervenspesteme, als dem Träger des Empsindungsvermögens, und dem Muskelspiseme, als dem Träger des Bewegungsvermögens.

Der thierische Körper strebt in seiner akmabligen Entwickelung von bem einfachsten Aufgußtbierchen bis zum Menschen ein immer vollkommeneres Bilb des großen Sesammtorganismus darzustellen. Der thierische Körper (Mitrokosmus) entwickelt sich im bestimmten Gegensate des großen Gesammtorganismus (Maddieben); daber können wir erwarten, daß die verschiedenen Kraftäußerungen und Bermögen des thierischen Körpers den allegemeinen Kräften des Universums, und die Systeme des thierischen Körpers, in denen sie sich verkörpert zeigen, bestimmten Kheilen des letzteren entsprechen. Aun zeigt sich und aber das Eheilen des letzteren entsprechen. Run zeigt sich und aber das Gentrale, Alle Theile des Körpers verbindende und vereinigende, nach sich ziebende, und es ist also

analdg bem, was wir im Beltorganismus Conne nennen. ntwicteluna Ift es ber Ginn, burch ben bie außere Ratur guwing ber Theil der Materie, ber ihn tragt, an ber Augenflache bes Korpers liegen, und biefes ift in ber That ber Fall; alle Sinnorgane liegen an ber Saut, find fogar Theile ber Saut; sollen fich aber bie Rubrungen bes Sinnes in unserm Innerften fpiegeln, fo muß bas Sinnorgan in unmittelbarer Berbindung mit dem Centralorgane bes Rervenfustems fteben, und biefes ift der Kall; ein jedes Sinnorgan enthält das veripberische ober außere Ende eines Merven, ber fein Centralenbe ober inneres Das Sinnenspftem entwickelt fich, wie Enbe am Gebirn Bat. alle andern Sufteme, bas beißt ein Ginfaches, Ginartiges- gerfaut in Gegenfage, die immer bifferenter und reiner bervortreten, je bober bas Thier in ber Thierreibe ftebt. Golder eingelnen Ginne konnen fich aber nicht mehr entwickeln, ale es Richtungen ber Thatigkeit bes Weltorganismus, und folglich, nach dem früher Angeführten, Spfteme bes Chierforpers giebt; Sinne und Sinnenobjecte entwickeln fich im relativen Begen. Bie in bem homogenen Urthterftoffe bes Protozoons noch alle Gewebe und Spfteme bes Korpers ber bibern Ebiere vereint und ungeschieden liegen, so bestet baffelbe auch nur Ei-

nen Urfinn, aus welchem, als ihrer Burgel, bie übrigen erft erbluben follen. Die bergleichenbe Anatomie zeigt, bag Anfangs tein eigenes Organ für biefen allgemeinen Sinn porhanben, fondern bag er über bie gange Saut verbreitet ift, bag fich aber bergleichen Organe balb an bem vordern, bem Sinnene enbe bes Rorpers entwicken, Die bann in die einzelnen Sinner-gane bes höhern Thiers und bes Menfchen gerfallen, die alle ibre Lage bann auch am borbern Rorperenbe erhalten, benn bie Empfindung ift ja eine aufnehmende, attrabirende Thatigfeit bes Organismus (f. oben S. 49.). Ronnen wir auch fiberzeugt fenn, bag bas niebere Thier burch biefen Urfinn feine fo fcharfen und gefchiebenen Dahrnehmungen betommen tonne, wie wir fie burch unfre Sinne erhalten, fo muffen wir boch gugeben, bas abier burch biefen Ginen Urfinn Bahrnehmungen erhalt, bie eine Achnlichkeit baben mit ben Bahrnehmungen, die mir burch unfre 5 gefchiebenen Sinnne erhalten; benn bas Protogoon ftebe in berfelben Wechfelwirtung mit ber außern Ratur, ift mit bene felben Mebien umgeben, wie wir. - Die nieberfte Bahrnehmung, bie uns ber Ginn geben tann, ift bie Ueberzeugung von unfrem materiellen, getrennten Geyn im Raume, und Die boche fte Entwidlung biefer Richtung bes Ginnes, ale Erforichunge. mittels ber mechanischen Eigenschaften ber Rorper, nennen wir Baftfinn; er ift ber Sinn bes Materiellen, Starren, Caffi und mehr ober weniger über die ganze Fläche bes Körpers vere breitet. Go wie ber Berbauungscanal fich mehr bon ben übrie gen Systemen des Korpers scheibet, wird er auch an feinem pors bern Ende gum Sinnorgan, welches uns ben ber Bahl unferer Rabrung leitet, und ba fich ber Ernabrungsproces vorzugsweise als Chemismus zeigt, fo ift ber Gefchmadefinn auch Gefamade porzugeweise auf. Erkenntnig ber chemischen Ratur ber Rorper gerichtet. Go wie fich ber Respirationeproces von ber-haut auf bestimmte Organe concentrirt, so werben auch biefe an ihren vorbern Enben sensibel, und wie der Athmungeproces ein porzugeweise elettrifcher ift, fo ift auch ber Beruch Er: Geruchefinn, tentnifmittel ber elettrifden Beschaffenbeit ber Korper. Organ bes Gebors ift an bas Bewegungefoftem gebunden, unb bas Gebor ift Aneignungsmittel ber Bewegung, Beme: Bebbeffnn. Das Organ bes Gefichts, bas porzugse Gefichtefinn. aunasfinn. weise nervose, bilbet fast einen unmittetbaren Ebeil ber Centrals organe bes Rervenfoftems, es ift bas Anerguungsmittel bes Lichts, bes vorzugeweise Dynamifchen, Sinnenfinn.

#### 2) Bon dem Rerveninftem.

Das Gewebe ber Nerven ist bereits früher (S. 30), die alls gemeine Entwicklung bes Nervenspstems ebenfalls im Vorigen (S. 59) tutz angegeben worden; eine weitstauftigere anatomische Boschreibung des Nervenspstems in natarlicher Beise bier nichte erwartet werden, man muß sie in den handbüchern der vergleischenden Anatomie suchen; nur eine ganz kurze Darstellung des Nervenspstems der Säugetdiere mag bier einen Plat finden.

Das Nervenspftem besteht aus zwen hauptabtheilungen, 1) bas Nervenspftem bes animalischen Lebens, 2) bas Nervensspftem bes vegetativen Lebens. Das animalische Nervenspftem

(116) theilen wir in ben Centraltheil und ben peripherifden Cheil. Den Centraltheil bilben bas Gehirn und Rudenmart; bas ern ftere liegt in ber Soble bes Schabels, bas lettere in ber bes Rudgrafs; beibe bilben ein Ganzes, bas Gebirn ift nur bas anges Rudenmart. fchmollene vorbere Enbe bes Rudenmarts. Das Rudens mart ift eine lange ftrangformige Maffe, welche in ibrer Mitte' graue Maffe enthalt, bie aus bem Querburchschnitte bie Gestalt . eines Kreuzes zeigt; in ber Mitte bieler grauen Maffe. finbet fich ein runder Canal, ber eine bunne Fluffigkeit enthalt. Um bie graue Maffe herum liegt weiße Markmaffe, bie aus nach ber Lange verlaufeuben Fafern besteht. Durch eine obere und eine untere Epalte zerfallt bie gange Martmaffe in zwen feitliche, ipmmetrifche Balften, eine rechte und eine linte. Eine jebe feit= liche Salfte lagt fich wieber in b'Strange gerfallen , gweb bor= bere, zweb hintere, und einen feitlichen Grrang. Nach hinten enbigt bas Rudenmart in ber Soble ber Lenbenwirbel in Gestalt eines bunnen gabens, ber gulent aus Gefasbaut beftebt, bie eine bunne Kluffigfeit enthalt. Rach vorn fcmillt bas Rudenmark ben feinem Gintritte in Die Schadelhoble bedeutend an, und führt Bertangertes nun ben Namen perlangertes Mart (Modulla ob-Matt. longata). Am Anfange bes verlangerten Marts erbeben fich given rundliche Körper aus ben bintern und ben Geitenftrangen; biefe führen ben Ramen ber Rleinbirnichentel, fie fcmels ten zu einer rundlichen in Loppen getheilten Masse an', welche Rleines Ber ben Ramen bes fleinen Gehirns (Gerebellum) führt; biefes ichict auf beiden Seiten einen Fortfas ab, ber fich unter bem verlangerten Mart vereinigt, und biefes wie ein Gurt Brude. umgiebt, ber ben Damen ber Brude ober bes birntno. tens (Pons Varoli) führt, und bie Fortfabe bes fleinen Gebirns ju ihr beigen bie Brudenfchenfel. Ein anderer Fortfap bes fleia nen Gebirne, ber auf jeber Seite aus bemfelben nach born ab. gebt, beift ber Binbefchentel; er verbindet fich mit Theilen ber Borberen Strange bes verlangerten Marte und hilft oberbalb bes rorderen Theils beffetben, zwischen bem großen und fleinen Gebirn, Bierblagt. pier rundliche Unichwellungen, bie fogenannten Bier. bugel bilben. In ber unteren Spalte bes Rudenmarks entfteben binter bem Unfange bes verlangerten Marts zwen neue Strange, bie fogenannten Opramibenftrange, bie fich fo burch-treugen, bag galern aus ber rechten Salfte bes verlangerten, Marts auf bie linte Geite tes Gebirns, und aus ber linten Seite bes verlangerten Marts auf bie rechte bes Behirns gelan-Diejenigen Strange bes verlangerten Murte, welche nicht in bas fleine Gebirn und in die Bierhugel eingeben, geben une ter biefen Bebilben meg, weichen nach außen und oben fich menbend von einander ab, und bilben vor ber Brude zwey malgen: formige Korper', welche ben Ramen ber Großbirnschenkel erbal-Bropes Ger ten; biefe ftrablen in bas große Gebirn, welches aus zwen hemispharen bestebt, aus, und find oben auf jeber Seite mit zwey rundlichen Erhabenheiten bebeckt, von denen bie bintern hirnganglien ober Schebugel, bie vorberen Streifene Bugel beißen. 3mischen ber oberen Flache bes verlangerten. Marta und bem tleinen Gehirn bleibt eine Luce, die ben Ramen der Kleinbirnhöhle führt, aus ihr führt nach vorn ein Canel, die Sulvische Wafferleitung, in eine andere Soble, die zwi-

fchen ben Gebe und Streifenbageln bleibt, Die britte Birnbobie. und aus dieser auf jeder Seite eine Lude, welche in Die Seiten-hirnhöhlen, die in den hemisphären liegen, führt. Die beiben seit--lichen Salften bes Gebirns werben mehrfach burch quere Kafern verbunden; außer ber oben ermannten Brude, welche, bie Bemilbharen bes fleinen Gebirns mit einander verbintet; gehoren Dabin die hintere und bie vorbere Commiffur, ber Balten und Die weiche Commiffur ber Sebebugel. Borbere und bintere, wie feitliche Theile bes Gebirns werben vereinigt burch ben Bogen. Mus biefer turgen Darstellung wird man erseben, mas für ein zusammengeseptes Organ bas Gehirn ift. Der peripherische Ebest bes Nervenichtems besteht aus ben Nerven. Diese ha- Ner ben ibr Centralende am Bebirn ober Rudenmart, ihr außeres ober peripherisches Ende liegt entweder in ben Mnetela (Bemegungenerven) ober in ber haut unb ben anbern Ginnorganen (Ginnennerven). - Das gwente Rervenfuftem beißt ba & Rer. venfuftem des organischen Lebens; es besteht aus ei: ner Angabl von Ganglien, beren größte in ber Rabe ber großen Blutgefäßstämme bes Unterleibs binter bem Magen liegen; bie abrigen liegen in einer Reibe vor ben Querfortfaben ber Bir-bel vom Schabel bis jum Schwanzbein; alle fteben burch gaben mit einander in Berbindung, fo wie mit ben fammtlichen Muctenmarte und vielen hirnnerven; borguglich vielech verbinben fie fich mit einem Sirnnerven, bem berumschweifenben, ber burch feine gaben ben oberen Theil bes Respirations : und Berg hauungesustemes verforgt, wie bie erstermabnten Ganglien und Repe, Die ben Ramen bes Intercostalnerven führen, Die übrigen Eingeweibe verforgen.

Die Rerven vermitteln die Empfindung und Bewegung, wie wir bereits anführten. Werben bie Rerven eines Theils burch: fchnitten, fo empfinden wir biefen Theil fo wenig, als Einbrude, bie von außen auf ihn gescheben. Es ift so gut, ale gehörte er nicht zu unferm Organismus. Durchschneiben wir bie Rerven, bie ju einem willführlichen Mustel geben, fo konnen wir bent Cheil nicht mehr bewegen. Ein Theil, beffen Rerven burch-fconitten werben, bort auf, in harmonie mit ben übrigen Theislen bes Organismus zu wirken. Sind baber alle Nerven eines Ebeils burchschnitten, so ift es eben so gut, als batte man benfelben gang bom Rorper getrennt. Durch bas Nervensustem werben baber alle Theile bes Korpers mit einander gur Ginbeit ber: knupft. Go gut bey ber Thatigfeit anberer Organe bes Rorpers Beranderungen (mechanische und chemische) in diesen mabrgenommen werben, mogen fle wohl auch in ben Rerven Statt finden; allein bis jest tennen wir fie nicht; einen Rervensaft, ber nach ber Annahme alterer Physiologen in ben Nerven laufen follte, giebt es nicht; eine Bewegung bon Augelchen in ben Rerven existirt eben so wenig. Die größte Aehnlichkeit finden wir noch zwifchen ber Chatigfeit ber Merven und ber Birtung ber Glettri= citat. Wir empfinden außere Gegenstande nur, indem fie burch' ibre Ginwirtung eine gemiffe Beranberung in Theilen unfers Rorpers bewirken. Das Empfinden besteht nur in bem Bewußt= werben biefer Meranberung, Ben einer jeben Empfindung gebt als eine Bechfelwirkung unferes Organismus und ber außern

144

Cino) Segenstände vor, beren Mesultat das Innewerden der das Aneignen jener Eindrücke ist.

#### 3) Bon bem Taften.

Lafen. Durch ben Kastsinn erkennen wir Menschen bas raumliche Berhältnis, die mechanischen Eigenschaften der Materienz
er giebt uns die bestimmteste Ueberzeugung von unserm getrenns
ten Sepn im Naume; er ist daher der früheste wesentlichste Sinn,
der allen, andern noch zur Basis dient; daher ist er aber auch
mebr noch über die Naterie des ganzen Körpers verbreitet (als
allgemeiner hautsinn) und sein Organ (die Hand) weniger, als
andere Sinnorgane individualisit; wir erkennen durch ihn nicht
die Qualität, sondern mehr nur die Quantität der Materie; da
er aus Empsindung des rein Materiellen gerichtet ist, welchesMusdruck der Bielheit in der Natur ist, so ist auch sein Organ
aus vielen Siücken bestehend; wie er mechanische sindrücke ems
pfindet, so ist er auch vorzugstweise durch Mechanismus thätig;
denn wir erkennen das mechanische Berhältnis der Körper aus
der Art, wie sie sich verhalten, wenn wir mechanisch auf sie eins
wirken. Er ist der Sinn des Starren und Schwerbeweglischen;
daher bedarf er einer langen Zeit der Einwirkung des Objects
und der unmittelbaren materielken Berührung, er ist der durch
Beit und Rauun am mehrsten beschräfte Sinn.

Obgleich ber Tastsinn ber erste ist, ber sich aus bem allgest meinen Sinn hervorhebt, bersenige, der seiner Wesenkeit nacht keinem Thiere sehlen kann, so ist er boch als Erkenntnismittel ber mechanischen Eigenschaften der Körper in keinem Khiere so ausgedisbet, als im Menschen; nur die Affen besigen in iha ren vordern Extremitäten eindem menschlichen ähnliches Tastorgan; in allen übrigen Thieren muß die Sphäre dieses Sinns unendezich viel eingeschränkter sehn, denn die Tasten, Haare, Schnurren, Aungen, Lippen der Thiere müssen sehn sie Lasten, Haare, Schnurren, gled die Häube des Menschen sehn wenn sie gleich als Träger des allgemeinen Sinns, was sie oft sind, für das Thier im Allsgemeinen eine viel böhere Bedeutung haben können. Beh unsern Daussaugsügthieren scheinen mehr, als die allgemeine Deck, für Tastsempsindungen geeignet, 1) die Oberlippe oder der Kaum zwischen Mase und Mund, der im mehreren (Ochs, Hund, Schwein) theils durch Schleimabsorderung, theils durch Belecken seucht erstalts durch Schleimabsorderung, theils durch Belecken seucht erstalts wahres Tastwertzeug ist, mag auch wohl in vielen Saugtbieren als solches wirken; 3) vorzüglich die Schnurrhaare oder Tasts baare an beiden Backen, deren Wurzeln aus den Ausbreitungen

bon Merven bes 5. Paars fleben.

#### 4) Bon bem Gefcmad.

ofdmad. Den Geschmack als Erkenntnismittel ber chemischen Natur der auszunehmenden Rahrungsmittel mussen, wir allen Ehieren zuerkennen; beim alle wählen nach den gehabten Einsbrücken die zur Bildung ihres Körperd taugliche Rahrung auszu die Beodachtung zeigt uns dieses in allen Ehierelassen; aber in sehr vielen Thieren scheinen wohl die um den Mund stehenden

(119)

-Zastwertzeuge (Fühlfäben, Palven m. s. w.) mit zu biesem Bwecke organisirt zu seyn, während die sogenannte Junge mehr mechanisches Ingestionsorgan, und nicht Simorgan ist; diese gilt wohl von den mehrsten wirbellosen Thieren, und selbst den fischen. Ja selbst in sehr vielen Säugtbieren ist die mit dornigten Aederzügen, selbst Rägeln und Jähnen besetzt Junge wohl mehr Ingestionse, als Geschmacksorgan. Biele Säugtbiere untersuchen siere Rahrungsmittel durch den Geruch, und vielleicht durch die an Nerven des 5. Paars, Drüsen und Lastbaaren reiche Oberzlippe, z.B. die Ochsen, die diese Lippe auch burchs Leden immer seucht erhalten, was aber auch steischen der Geschmackssinn noch nicht so individualisirt ist, wie in dem Menschen, daß er noch mehr mit Last, und Geruchssinn verdunden ist, und durch sie-

gum Theil erfest wirb. Die Bunge ift ein aus mehrern Lagen beftebenber, vielfach Deweglicher Dustel, ber in ber Mitte eine febnigte Schicht entbalt, bie in bem Sunde und in der Rape eine mabre Flechse bilbet, bie unter bem Ramen Tollwurm befannt ift. Die obere Klache ber Junge ist ist mit einer Schleimhaut bedeckt, die fich in viele fleine Erhabenheiten, bie fogenannten Ge = Geimade fc mad smarz den erhebt. Diefe Bargchen (papillac) bargen. besteben alfo, wie bie Darmgotten, in einem Fortfage ber Schleimhaut; innerhalb berfelben finden fich verhaltnismäßig ziemlich ftarte Arterienzweige, bie bis gur Spipe ber Bargchen reichen, bier fich umbiegen und in Benen unmittelbar übergeben; zwis ichen biefen endigen fich bie faben ber Geschmadenerven in eine einfache bomogene Daffe. Im Menschen find biefe Borgenen nur mit einem feinen einfachen Epitelium überzogen; aber in ben mehrsten Saugthieren ift biefer Uebergug viel bicter und barter; g. B. im Doffen beftebt er aus zwen Sauptlagen, einer bickern, aber etwas weichern innern, und einer außern, bunnern, aber viel bartern bornartigen; besonders in ben Thieren bes Rapens gefchlechte ift er gang bart und ftechenb, fo bag man ihn Sahnen bergleichen tann. Der Beftale nach theilt man biefe Bargchen ein in a) schwammförmige Barzchen, welche auf einem bunnen Stiel figen, und einen tleinen runten Ropf haben ; b) tegela ober baarformige Bargeben, die eine tegel: ober baarformige Des ftalt haben; o' wallformige Bargchen, bie fich an ber Bafis ber gunge befinden. Die Cextur biefer Bargchen ift aber gleich. Die Bunge erhalt 3 Merven, 1) ben Bungenfleischnerben (n. hy-poglossus), ber fich in ben Musteln ber Junge bertheilt, und -nut tie Bewegung berfelben vermitteft; 2) ben Gefchmackenerven (n. lingualis), vom 3. Afte bes 5. Rerven, ber fich in bie vorbern Bungenwärzchen verbreitet; 3) den Zungenschlundkopfnerven (n. glossopharyngeus), ber bie Barichen an ber Bafis ber Bunge Auch der Gaumen erhalt verhaltnismäßig febr flarte verlorat. Bweige vom gwepten Afte bes funften Paars, und icheint beum Schmeden mitguwirten. Der Menich, beffen Gefchmadefinn febr individualifirt ift, ichmedt nur Dinge, die aufgeloft, ober im Speichel auflöslich find; in ben Thieren mogen aber bie Beichmadeempfindungen ben Taftempfindungen noch naber fteben, und wir seben baber oft, daß fie auch unaufgelöfte Substangen,

(120);

von benen Be fich nabren wollen, mit um ihren Mund gebenben Theilen untersuchen.

#### . 5) Bon bem Gerucheffun.

Der Geruch ift bem Geschmad nabe berwandt; burch ibn ertennen wir bas chemische Berbaltnif bes Gasartigen; fein Organ ift baber am Eigange ber Refpirationeorgane gelegen. Aus ber Aebnlichkeit bes Baues mit bem ber Respirationsorgane, besonders in manchen Ehietckassen, hat schon Treviranus auf Achnikofeit der Verrichtung geschlossen. Er bedarf einer viel kurzern Einwirkung, als die vorigen Sinne, und hat eine viel größere Wirkungssphäre, ist atfo burch Beit und Raum weniger beschränkt; seine Wahrnehmungen wirken zwar auch auf die niedern Beiftesvermögen, boch machtiger, ale bie vorigen Ginne, vorzüglich schon auf Einbildungetraft und Phantefie. - Das Geruchsorgan ift in ben wirbellofen Thieren noch nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen; in ben gifchen liegt es noch entfernt bon bem eigentlichen Respirationsorgan am vorbern Enbe bes Ropfs, in ben Amphibien, Wogeln und Saugthieren liegt es aber immer am Eingange bes Athmungswertzeugs, in ber Rafenboble.

Die Rafenhöhlen werden gebilbet von ben Borberfieferbeinen , ben 3mifchentieferbeinen, Ehranenbeinen, Stirnbeinen und Siebbeinen. Die beiben Rafenhöhlen werben burch bas Scheibebein und die knorpeligte Rafenscheibewand von ein-Eine jede Rafenhoble bat eine porbere und eine ander getrennt. hintere Deffnung. Die vordere Deffnung ober bas Nafenloch wird von ber haut und bem Flugelknorpel gebilbet; biefe Nafenftugel konnen von ben mehrften Thieren, befondere ben Pfers ben, burch eigene Dusteln bewegt werben. Die bintere Rafen= öffnung führt in bie Rachenboble, und beißt auch choana. bie beiden Nasenmuschein, bie an ber innern Band ber Nasen= boble befestigt find, wird biefe Boble in brey Bange getheilt; ber untere, unter ber untern Muschel, ift ber weiteste; ber mittlere, zwischen beiben Muscheln, ist enger; ber obere ift ber engste. Mus ber Rasenboble fubren Deffnungen in Rebenboblen, nämlich in die Stirnboblen, Rieferboblen und Reilbeinboblen. Die gange Rafenboble wird von einer welchen Schleimbaut ausgekleidet, unter ber fich viele Gefäße und Nerven ausbreiten; namentlich breiten fich unter ihr die eigentlichen Geruchenerven, fo wie Faben bes ersten und zwenten Aftes bes 5. Daars aus.

Das Riechen erfolgt, indem bie in ber Luft gelöften riechen= ben Stoffe beym Einathmen in bie Mafenboble gezogen werben, und mit ber Schleimhaut in Berührung tommen, und fo auf bie Nervenausbreitungen wirfen. Man fann mit Ereviranus bas Geruthevermögen eintheilen in bas Bermögen, ju fpuren und bas Bermogen, ju mittern. Durch bas Spurvermogen unterscheidet bas Thier febr tleine Quantitaten riechender Stoffe bon Dingen in ber Rabe, indem die Rase unmittelbar barauf gebracht wird; bagegen burch bas Witterungsvermogen unterschei= det das Thier die riedjenden Stoffe aus weiter Ferne. bie gut wittern, früren in ber Regel nicht fo gut umgetehrt; bas ausgezeichnete Spurvermogen bes hunbes, bes Lowen, ift eben so bekannt, wie bas ausgezeichnete. Witterungspermögen ber Wieberkauer; bas Reb wittert ben Jager 300 Schritte weit, wenn ihm ber Wind entgegenweht; ber Lowe geht ber Kahrte ber Antilope nur burch sein Spurvermögen nach, die Antilope wittert ihn aber schon aus weiter Ferne, wenn ihr ber Wind gunglig ist; sie ift seine sichere Beute, wenn bieses nicht der Fall ist.

#### 6) Bon bem Gebor.

Durch bas Gebor nehmen wir ben Schall ober bie innere Bewegung (Regung) ber Körper wahr; baber ist sein sich in and mit ben Centralorganen ber Bewegung entwickelnbes Organ auch vorzüglich burch Bewegung thätig.

Das Dbr tritt in ben Infecten und Kruftentbieren in ber augern barten Dece bes Korpers auf, in ben Wirbeltbie: ren ftebt es aber immer mit ben Centraltheilen bes Roufftelets in unmittelbarer Berbindung. In ben Saugtbieren theilen wir bas Ohr in brep Theile, ben innern ober bas Labyrinth, ben mittlern ober bie Paute, und ben außern ober bas außere Dbr. Das Labyrinth liegt in dem Felsenbeine von Knochen= Labprin maffe bicht umschloffen, es zerfällt wieder a) in den Bor= bof, eine rundliche, Soble, welche mit zwen hautigen Sadchen angefüllt ift, in benen fich eine bunne Fluffigfeit befindet, und an beren Banben fich 3meige bes Bebornerven ausbreiten; nach außen führt eine Deffnung, bas halbeprunde Kenster, in bie Daus Tenboble; b) vor bem Borhofe liegt bie Schnede, ein ichnedenartig gewundener Canal, ber in ben mehrften Chieren zweb und eine halbe Windung macht, durch eine Scheibewand wirh fie in zwen Salbtanale getbeilt, beren oberer fich in ben Bore bof offnet, ber untere burch runde Fenfter, por benen ein Bautchen ausgespannt ift, in die Pautenboble; auch bie Schnecke ift mit einer feinen haut ausgekleibet und mit einer Fluffigfeit gefüllt, und, auf ber Scheibewand, bem Spiralblatte, breiten fic Die Gebornerven aus; c) binter bem Borbofe liegen Die balbe girtelformigen Canale, bren halbtreisformige Canale, welche mit weiteren Munbungen (Ampullen) im Borbofe anfangen, und mit engern wieder in ihm endigen; auch fie find mit einer feinen Haut ausgekleidet, und mit der Fluffigkeit des Lasborinibs gefüllt, und an den Ampullen breiten sich Imeige bes Gebornerven aus. — Das mittlere Ohr oder die Paule. Pau liegt von dem Labyrinth nach außen, und ftebt mit ihm burch bas halbeprunbe und bas runbe Genfter in Berbinbung. Die Paute ift eine rundliche Soble, welche mit einer Schleimbaut. ausgefleibet ift, nach binten fich in bie Bellen bes Bibenforte fanes forefent; nady born burch bie Guftachifche Robre in bie Rachenboble übergeht; biefe Gustachische Robre ift ein langlicher, platter Anorpel, ber mit einer erweiterten Dunbung in ber Rachenhoble endigt; durch sie wird ber Schleim aus ber Paute in die Rachenhoble gesührt (im Pferde hangt an ber Custachie-schen Robre ber große weite Luftsack, ber diesem Thiere eigen ist). Rach außen ist die Paute von bem augern Obre burch bas Erommelfell abgegrenzt von bem außern Gebirgang. Das Erommelfell ift eine faferigte, gespannte, runde, elaftifche Saut. In ber Paute liegen bie Gebortnocheichen mit ihren

148

Dusteln. In ben mehrften Gaugthieren, und namentfich in unfern hausfaugthieren, finden fich vier Geborinochelchen; ber Steig bugel (stapes) ift bas innerfte, ftoft mit feinem gus tritte in bas obale Genfter', mit feinem Ropfchen nach außen an bas linfenformige Beinchen, welches nach außen mis bem Ambos (incus) verbunden ift, ber burch ein Rapfelband fich mit dem Sammer (malleus) verbindet, deffen Sandgriff Diefe Rette von Gebortnochelchen. in bem Trommelfell liegt. welche alfo von bem Trommelfell bis jum eprunden Kenfter reicht, tann burch mehrere Musteln bewegt werben! Der Steiga bugelmustel giebt ben Steigbugel nach oben und innen. moben ber Außtritt beffelben in bal ehrunde Loch gebruckt wird; ber Spanner bes Pauten fells zieht ben Sammer und mit ihm bas Pautenfell und bie abrigen Gebortnochelchen nach. innen, und spannt so bas Trommelfell; ber Ersch laffer bes Dautenfells zieht ben hammer nach außen gegen ben Geborgang, und erschlafft baburch bas Trommelfell. - Das leußeres Dbr. außere Dhr liegt nach außen von bem Trommelfell. Es besteht aus gewöhnlich brey Knorpein; ber Mufchel, bem Schilb und bem Kurag. Die Muschel bat bie Gestalt einer Rute, und fest sich gegen bas Trommelfell in ben Geborgang fort und geht so in eine knorpligte Röhre über; bas Schild liege an bem vorberen, gewölbten Theil ber Mufchel; ber Rurag pber Ring liegt über bem- außern Geborgang und ift burch Banber mit ber Rufchel berbunden; an ber außern glache find biefe Anorpel-mit der außern Saut überzogen, die fich auch verfeinert fiber ihre innere Flache fortfest, und im Geborgang eine mehr fchleimhautabnliche Belchaffenbeit annimmt, mit kleinen Salga brufen verfeben ift, burch welche bas fogenannte Ohrenschmalz (Gerumen) abgefondert wird. Das außere Dbr ber Saugtbiere ift leicht und willkürlich beweglich; der gemeinschaftliche Obr= mustel zieht es nach innen und vorn; ber lange Aufheber zieht es nach innen und binten; eben fo wirken ber mittlere und ber Burge Aufheber; ber Riebergfeber ziebt es nach angen und unten; bie Einwärtszieher wenden die Concavität der Mufchel nach porn; bie Auswärtszieher wenden fie nach außen und binten.

Das äußere Ohr fängt die Schallstrahlen auf, und reflectirt fle gegen das Trommelfell, welches durch sie in Schwingungen verseht wird; dies Schwingungen pflanzen sich iheis durch die Kette der Gehörknöcklichen zum kalbehrunden Kenster, theils durch die Luft der Trommelhöhle zum runden Kenster fort, und fetnen die Küssigietet des Labyriniths in den Bogengängen und in der Schnecke in Schwingungen, die nach ihrer verschiedenen Beschaffenheit die hier ausgebreiteten Gehörnerven verschieden

nabren muffen.

#### 7) Von dem Geficht.

Das Seben wird burch bas Auge vermittelt. Durch das Gesicht nehmen wir die Karper burch Bermittelung ber Licht- artion wahr.

Der wesentliche Theil des Auges ift ber Angapfel! Diefer liegt in ber von Gesichte und Schabelfnochen gebilbeten Augenhoble, welche als eine-barte Umgebung ben Augapfel

(123)gegen febe Berlegung fociat; er felbft wird aber ben feinen Bei wegungen gegen ben Druck ber barten: Wande geschutt burch eine bide Lage von gett, bie ihn von allen Geiten umgiebt. Die porbere glache bes Mugapfele wird burch bie Mugen: Augentiber. liber bebeckt, wenn das obere und untere an einander flogen, pber wenn fie geschlosten find; find fie geöffnet, so laffen fie bie Augenliderspalte zwischen fich, burch welche man den vorderen Theil bes Augapfels erblicht; wo oberes und unteres Augenlid nach innen und nach außen aneinander ftogen, bilbet fich ber innere und ber außere Augenwinkel. Die außere Alache ber Augenliber ift gewolbt, mit burgen, feinen Saaren befent. und gebt am freven Rande in Die innere Alache über; Die innere Klache ift ausgehöhlt und wird von einer rothlichen Schleimbaut gebilbet, die ben Ramen ber Binbebaut (Conjunctiva) führt, welche im innern Augenwinkel eine Falte, die fogenannte Bling. baut ober Richaut bilbet, und ben vorberen Theil bes Mug: apfele überzieht; ber freve Rand ber Magenliber ift wulftig, und auf ibm fteben 3 bis 4 Reiben fteifer haare, welche ben Ramen Augenwimpern führen, und gang an ber lebergangestelle-in bie Bindebaut findet ach eine Reibe von kleinen Deffnungen, welche bie Munbungen ber Deibom ichen Druschen find, welche eine fettige Subftang, Die fogenannte Augenbutter abfondern. Die Augenlider werben burch ben Augenlibschließer, einander genähert, bas obere burch die beiben Aufbebemusteln aufgeboben , - bas untere burch ben Riebergieber berabgegogen, -In ber Augenhöhle liegen bie Ehranen von gan e. Die Appunen von for an en brufe liegt über bem Augapfel unter bem gane. Stirnbeine, und ift eine rothliche Drufe, welche bie Ebranen, eine icharfe bunne feroje fluffigfeit abfondert, bie burch 8 - 12 Musführungsgange, beren Munbungen man in ber Binbebaut bes oberen Augenlides erblickt, auf die vorbere Klache bes Augapfels geleitet mirb. Die Thran en robrch en find zwen bunnbautige turge Canale, bie im innern Augenwinkel mit zwey kleis nen Deffnungen, ben Ebranen puncted anfangen, und bie Ebranen von ber Binbehaut aufnehmen und in ben Chranens fad führen; biefer lentere ift ein weiterer Bebalter, ber im innern Augenwinkel liegt und fich nach unten in ben Thranencanal fortfest, einen mit Schleimhaut ausgekleibeten Canal, ber burth eine Rinne im Rafen : und Oberkieferbeine in den unteren Gang ber Rafenboble führt und die Thranen in die Nasenboble Der Augapfel besteht aus einander umgebenben Sauten, welche Stuffigfeiten einschließen. Die außerfte bicfer Saute ist die weiße oder undurchsichtige Sorn: Angenfel haut; biefe ift eine Kalerbaut, welche ben größten Theil weiße baut. bes Umfangs bes Augapfels umgiebt; fie bat vorn eine große enformige Deffnung; in welche bie burchfichtige Sornhaut ein= gefest ift; binten nach innen von bem Mittetpungte findet fich eine flebiormig durchlöcherte Stefle, burch welche bie Faben bes Gebenerven eintreten. Die Hornhaut oder durchnichtige Sornbaut bilbet ben vorberen Ebeil bes Augapfele; fie bat eine elliptische Gestalt, ist von innen nach außen breiter, als von oben nach unten, und in bie Deffnung ber barten Saut einges schoben; ibre voedere Klache ist istart convex, ibre bintere Klache nicht fo fart concav, se ist vollkommen durchsichtig, und läßt

(124)fich in mehrere Blatter fonilen. Unter ber weiten bant fleat Aberhaut. Die Ab erhaut ober Gefäßbaut, bie gang bie Geffalt: ber weißen Sout wieberholt; unter ihrer innern Flache liegt bie. " Renhaut. Die Mberbaue befteht aus Gefäßen, bie burch Bellinft mit einander verbunden find; ihre außere und ihre innere Alache find mit einem ichwarzbraunen, aus fleinen Kornchen bestebenben Rigmente überzogen; an ihrem binteren Eheile befindet fich in der Aberhaut eine Deffnung, burch welche der Gebenerv eine tritt; an. der Stelle, wo sich weiße haut und hornhaut mit einander verbinden, liegt zwischen ihre und diesen beiden haus ten der sogenannte graue Kreik, ein graulichter, aus zellssten berhender Ring, welcher diese drep häute mit einander verdindet. An dieser Stelle geht die Gesäthaut nach vorn und innen in ben sogenannten galtentrang ober ben Ciliar-For per über, welcher aus gwey Reiben von Rammen ober gals ten beftebt; bie bintern find turger, bie vorbern viel langer, gegen hundert an ber Babl, geben nach vorn und innen fvisig. gu, liegen mit ihrer hinteren glache auf ber Glasbant, mit ibren Spipen auf ber Arpftaffinsenfapfel. Sinter ber Sornbaut' Regenbogen, liegt bie Regenbogenbaut (Iris) ober Blenbung, welche wie ein Borbang vor ber Arpftallinfe berabbangt; ibre vorbere Klache ist gegen die hornhaut gewendet; der Raum. awischen biefen beiben Sauten beißt bie vorbere Augentammer; ibre bintere Rlache ift ber Arpftallinse zugewendet und begrengt Die bintere Augentammer. Der außere Rand ber Regenbogen. baut ift mit bem Kaltenerange und bem grauen Rreife verbunden : in ber Mitte ber Regenbogenhaut befindet fich eine Deffnung, welche ben namen bes Sterns ober ber Pupille führt. Diefer innere Rand ift in ben mehrsten Thieren wuffig, im Pferbe bangen von bem oberen Theile beffelben fcmarge Botten, bie fogenannten Crauben berab. Die Pupille ift in vielen Thieren gund, in ben Wiederfauern, ben Pferben u. f. w. querobal, in. ben Raben u. f. w. langsoval. Die bintere Flache ber Regen= bogenhaut ift mit einem femvargen! Digmente überzogen, und führt ben namen ber Traubenbaut. Die Regenbogenhaut ift mie vielen Arterien und Benen und eigenthumlichen Nerven, ben Ciliarnerven verfeben. Die Regenbogenhaut befit ein eige nes Busammenziehungsvermogen, burch welches bie Duville ermeitert und verengert werben fann. Unter ber Aberhaut liegt Rervenhaut. Die Dephaut ober Rervenbaut, welche in einer Ausbreitung bes Gebenerven beftebt, ber burch bie weiße Saut. und Aberhaut binburchtritt, und fich in eine bunne Marklamelle unter ber letteren ausbreitet. Die beiben Augenkammern enthals magrigte ten bie mafferigte geuchtigteit (humor aqueus). Beudugfeit. Der Glastorper liegt innerhalb ber Rervenbaut, er Glastörper. besteht aus einer zelligten, gallertartigen Gubstanz und wird bon ber Glasbant umschloffen. Born ift er mit einer Grube Arpstallinfe. perfeben, in welcher bie Arpstallinfe rubt. Die Krb= ftallin fe ift ein burchsichtiger Korper, welcher die Gestalt eis nes biconveren Glases ober einer Linse bat; boch ift bie bintere Blide ftarter conver, ale bie porbere; fie ift von einer bunnen haut umgeben, welche ben Namen ber Arpftallinfentapfel führt; bie Subftang ber Linfe felbft ift gallertartig, both fo, bag bie Confifteng von außen nach innen immer mehr zunimmt. Der Mugapfel wird durch 7 Augenmusteln bewegt, wels augenmuste fich an der weißen haut befestigen. Die 4 geraden tein. Augenmustein liegen an den 4 Seiten des Augapfels, sie entspringen im Grunde der Augenhölle, ein jeder zieht den Augapfel nach seiner Seite. Der Rollmustel oder obere schiese Augenmustel rollt das Auge schief nach oben und innen; der unstere schiese Augenmustel rollt es nach unten und außen. Der trichterförmige Mustel oder Zurüczieher des Augapfels hat einen gleichen Ikrsprung mit den 4 geraden, und umgiedt unmite

telbar ben Gebenerven. Das Auge empfindet bas Licht, und in fofern mir baburch außere Gegenstände wahrnehmen, nennen wir biefe Empfindung Seben. Die Eigenschaften des Lichts konnen wir als bekannt voranssenen. Go ift es bekannt, bag ein ieber als bekannt voraussenen. Go ift es bekannt, bag ein jeber Punct nach allen Richtungen gerablinig leuchtet ober sein Licht aussenbet. Bon biesen Strablen fällt ein Theil auf die vorbere Place bes Auges, welches bem leuchtenben Gegenstande guger wendet ift. Die auf die fpiegelglatte, convere vordere flache ber hornhaut fallenden Strablen werben jum Theil nach katoptrie fchen Gefegen gurungeworfen und bilben bas Bilbchen, welches wir im Muge gut feben glauben. Die burch bie burchfichtige hornhaut fallenben Strablen gelangen gum theil auf bie um-burchfichtige Blenbung, beren garbe wir baburch erbliden. Rur Die in die Pupille fallenden Strablen tonnen gum Geben wir-Ben : Die Sornbaut wirtt als Sammelglas und nabert bie Licht. ftrablen einander; durch bas eigene Bufammenziehungevermögen ber Blendung wird bie Pupille verengert, wenn gu viele Lichtstrablen einfallen; fie erweitert fich, wenn zu wenige Strablen einfallen; bie burch bie Pupille getretenen Strabten fallen nun auf bie Arpftallfinfe, bie nach Art eines biconvexen Glafes auf fie wirten und sammeln muß; burch ben Glastorper werben bie Strablen nur wenig zerftreut, bis fie auf die Rervenbaut gelan-gen. Auf biefe Urt muß von jedem Puncte eines leuchtenben ober erleuchteten Begenftanbes ein Strablentegel ausgeben, ber auf ber Rervenhaut wieber in einen Bunct vereinigt wird. Summe biefer Puncte muß auf ber Rervenhaut ein verkleiner-tes, verkehrtes Bild bes Gegenftandes geben, welches man auch fieht, wenn man aus bem binteren Theile bes Auges bie Stlerpe tita und Chorioidea wegichneidet. Diefes Bild ift inbeffen ets was Unwefentliches für bas Seben, bas Wefentliche ift, bag bie Rervenhaut an allen Puncten bestelben von Lichtstrablen von gewiffer Intenfitat und Starte getroffen wirb. Durch bie Erre-gung ber Retina an allen biefen Puncten wirb ber Gegenstanb empfunden ; es hat alfo gar feinen Ginflug auf bas Geben , bag bas Bilb vertebrt ftebt, benn bas Auge betrachtet nicht biefes Bilbchen, fonbern empfindet an allen Puncten beffelben nur Lichtstrablen von verschiedener Starte in verfchiedener Richtung. wodurch der Ginbruck bes leuchtenden Gegenstandes bervorgebracht wird. Die Converität ber brechenden Theile bes Ausges und bas Brechungsvermögen berfelben ift in verschiebenen Ebieren febr verschieben; baber muffen manche Thiere viel weiter in die Ferne feben, andere febr kurzfichtig fepn, worüber man bie fconen Untersuchungen von Trepiranus vergleichen

tann \*). Rur die Sturte und Intensität der Lichtstrahlen ems pfinden wir unmittelbar. Die Größe der Gegenstände deurstheisen wir nach der Größe des Geschichtswinkels, unter welchem steilen wir nach der Größe des Geschichtswinkels, unter welchem setannte Größe der Gegenstände mit dem Bintel vergleichen, unter dem seicheinen; ferner aus dem verschiedenen Grade ihret Beleuchtung und durch die Vergleichung mit Gegenständen, die sich zwischen und und ihnen befinden. Auf die Bewegung derselben schließen wir; wenn sich der Gesichtswinkel, unter dem sie erscheinen, vergrößert oder verkleinert, oder wenn sich die Erschienen andert. Uch der die biese Gegenstände ist die Schrift von Kreviranus zu vergleichen, wo man schone Bemerkungen über das Sehen der Thiere verschiedener Ctassen sindet.

In bem Menfchen find bie verschiebenen Sinne mit einer großen Gleichmäßigkeit entwickelt; bagegen finden wir in ben Thieren gewöhnlich nur Ginen Sinn porzugemeife entwickelt, und Diefer oft wieder nur in Giner Beziehung. Die Thiere find, um mit herber gu reben, mehr auf Gine geicharft. Ueber biefen gegenseitigen Erfan ber Ginne, und besonbere über bie Steige. rung bes allgemeinen Ginns, woburch er geschickt wirb, die Stelle boberer Sinne zu vertreten, haben bereits Reimarus \*\*) und Eres viranus \*\*\*) viel Ereffliches gefagt; aber diefer Erfan tann und wird nie vollständig fenn. Diefe einzelnen einfeitigen Scharfungen bes Thierfinns fubren fchneller, bestimmter und nothwen. big gewiffe, ben gehabten Einbruden entsprechenbe Sandlungen berben, mabrend biefes ben bem freven Menfchen viel weniger ber Kall ift; fo find wohl bie Worte von Reimarus zu verfteben, wenn er fagt: Alle Thiere icheinen in allen Ginnen ben Borgug bor uns Menichen gu haben, bag ihre Ginne in ber Babl bes Guten und Bofen (?) jureichenb und faft untruglich find ; ba wir bingegen obne Gebrauch ber Bernunft und Erfahrung bas mabre Gute vom Bofen, nicht unterscheiben konnen." fes ift aber ficher teine volltommnere Empfindung zu nennen. und aus ber gegebenen Darftellung gebt mobl bervor, bag fie unmöglich bie reiche Quelle eines boberen Seelenlebens abgeben konnen, die fie in dem Menschen find.

## 8) Bon bem Inftinete.

Instinet. Instinct nennen wir bassenige Seelenvermegen, burch welches ein Thier nach gewissen innern voer außern Eindrücken (Empfindungen) eine dieser entsprechende zweckmäßige, aber bes. wußtiose und nothwendige Thätigfeit. (Handlung) ausübt. Solsche instinctartige Handlungen übt auch der Mensch in Menge aus. Wir sinden nun wohl bäufig, daß in den Thieren Hands-lungen auf die gebabten Empfindungen viel schneller erfolgen, als gewöhnlich in dem Menschen, und mit einer solchen Schnelzligkeit, besonders in niedern Thieren, daß an ein eigentliches

<sup>\*)</sup> G. R. Creviranus Bentrage jur Lebre von bem Seben und ben Ge, fichtswertzeugen des Menichen und der Thiere, Bremen, 1828, Fol.

<sup>\*\*)</sup> Reimarus, über die Triebe der Thiere. 4. Ausg. hamburg 4798. 8.

\*\*\* 10

Neberlegen nicht zu benten ist; bennoch möchte es nicht wohl möglich seyn, alle instinctartigen handlungen nur als reine Fologen ber gehabten Empfindungen barzustellen; ben keiner andern Berrichtung sehen wir und ih sehr genöthigt, unsere Zustucht zu einem allgemeinen Raturtriebe (ober zu einer Steigerung bes Naturtriebes) zu nehmen, unter besten Einwirtung von dem Ebiere Handlungen vollbracht werden, die wir und aus den und bekannten Kräften des thierischen Wesens nicht zu erklaren

vermögen. Manche inkinctartige Hanblungen, die man noch durch sehr welchärfte Sinnenwahrnehmung allenfalls erklären könnte, lassen sich doch mur sehr gezwungen auf sie zurücksühren. 3. B. wenn die eben ausgekrochene Schildkröte, auch wenn man sie auf alle Weise stört, doch halbe Meisen weit in gerader Richtung zum Meere eite, so tieße sich wohl benken, daß ihr Gernchösinn sie leite; allein es ist doch gegen alle Anglogie, daß im neugebornen Kdiere schon ein Sinn so ausgebildet sen sollten, Auf viele Sinnenwahrnehmungen solgen aber die Handlungen so schnell, so nothwendig und blind, daß man den Thieren wohl kaum Bors

ftellungskraft zuschreiben kann. Die Infincte ber Thiere find angeboren, nicht erlernt i fie treten nothwendig zu gewisser Leiten ein, und die Handlungen bestäusendsten Rachkommen unter ben gunstigsten Berhältnissen, sind um nichts vollkommner, als die seiner ersten Borfabren. Der bewunderungswürdige Bau bes Gewebes wird von der eben

ausgetrochenen Spinne, die nie ein Gewebe sah, mit eben so erstaunenswürdiger Geschicklichkeit vollbracht, als von ber alten.
Das Thier besitzt zwar Glieber, Organe, Werkzeuge, die
ganz ben auszuübenden Kunstrieben andemessen gebildet find;

gang den auszuwenden Kunttrieden angemeijen gebiter find; allein das Inthätigkeitsehen berselben wurde in den medrsten Fals len gar nichts helsen, wenn nicht der eigenthumliche Erieb vor-

banben mare.

Es kann dem Thiere keine productive Einbildungskraft zugesschrieben werden, sondern es baut sein Kunstwerk aus blindem Exiede und lehrt und, in diesem nur die Gottheit andeten, und führt und so auf den Glauben an den auch in und wehenden Ardem Gottes hin. Wollte man mit Treviranus annehmen, daß dem Bogel, der fein Rest daut, ein Bild desselben entstände, so müßte man auch annehmen, daß ihm ein Bild von der Ansgabl (die oft verschieden ist), von der Größe und den Bedürfenissen seiner Jungen vorschwedte; man müßte ferner annehmen, daß dem Thiere, welches Vorkebrungen gegen die verschiedene Strenge des Winters trifft, ein Bild von dem Grade, der Dauer und den Wirtungen der in mehrenn Monaten erst eintretenz den Kälte entstände, und dann würde es höher stehen, als der Mensch.

Reproductive Cinbilbungerraft und Gebachtniß läßt fich bas gegen nach mehtern Sandlungen ben Thieren nicht absprechen; ob es gleich gewagt scheint, biefe Seelenvermogen gang mit dem unfrigen bergleichen zu wollen, ba immer besondere, febr finns

liche Meize blefe Wermogen ben ihnen aufregen.

Mit flegenden Grunden hat Reimarus gezeigt, daß ben Thieren Verstand, als Vermögen, zu urtheilen und zu schließen, ganglich abzulprechen sen; ba fle fonft biese Bermögen langst auf die

finden werden.

Exwerbung vielseitiger Einsichten, gur Bollbringung mannigfaltiger handlungen angewendet baben wurden. Ich weiß nicht,
was ich mir unter einer Urtheilstraft ohne Bewußtseyn, bie French annimmt, benfen soll. Allerdings muß aber zugegeben
werben, daß in ben thierischen Trieben nicht Alles pradetermie nirt ift, sondern es zeigt sich ein gewisses Wodisseationsvermögen, den veränderten Angenverhaltnissen gemäß, die handlungen
zu verändern, und dieses Modisseationsvermögen ist es eben,
was uns auf eine Achnichfeit des Geelensebens der Thiere und
des Menschen binweist; allein es ist gewagt, dieses Bermögen
mit dem menschlichen Berstande vergleichen zu wossen, da es
nur in Beziedung auf ganz einzelne handlungen thätig ist.

Daß, nach bem Angeführten, ben Thieren noch viel weniger Bernunft zugeschrieben werben könne, barf kaum berührt werben.
Der Geist des Thiers zeigt uns ein in Beziehung auf Mannigsaltigkeit und vielseitige Ausbildung bem menschlichen meit nachstehendes, auf einzelne Richtungen beterminirtes, und in diesen oft sehr feines Empsindungsdermögen, Aufmerksamkeit, der menschlichen ebenfalls an Umfang sehr nachstehende, in einzelnen Nichtungen aber scharfe reproductive Eindildungskraft und Gedachtnis, und ein Modificationsvermögen, welches einige entzefernte Aehnlichteit mit dem menschlichen Berstande zeigt. — Wille des Thiers ist größtentheils ganz von den gehabten Emspfindungen abhängig, er folgt ihnen nothwendig, oder ein innerer Trieb set ihn eben so nothwendig und ohne daß das Thier die Macht besut, sich ihm zu widerseten, in Bewegung, also ohne Kreybeit, von der sich im Ganzen nur schwache Spuren zeisgen. — Aluch die Gefühlseite der Thierseele ist nicht ganz unausgebildet, wie wir im Kolgenden zu seben Weranlassung

## Grundsäße der Meteprologie.

VI. Ueber die Ausbunftung und bie Mittel, fie gu bestimmen.

5. 49. Die Ausbunftung steht mit ber Feuchtigkeit ber Luft in genauer Beziehung; je weniger bie Luft selbst schon Feuchtige keit aufgenommen bat, besto mehr Bafferbunfte kann sie noch aufnehmen, und besto schneller geht bie Berbunftung unter übris gens gleichen Umständen bor sich. Bu ihrer nabern Bestimmung bienen uns die

#### Ausbunftungemeffer, Atmometer.

o. 50. Das Atmometer besteht aus einem einsachen Gefäß, welches bis auf eine bestimmte höhe mit Wasser gefüllt, frey der Luft ausgesent wird, die Größe der Retminberung, welche das Wasser in einer gewissen Zeit erleidet, zeigt die Größe der Berdünstung. — Um die Verminderung des Wassers nach Zollent und Linien ablesen zu können, läßt sich in dem Gefäß selbst eine Scale andringen, oder, wenn das Gefäß von Glas ist, in eine Seite der Wände desselben einägen; nach jeder Beobachtung wird eine dem verdünsteten Wasser gleiche Menge desselben wies der nachgegossen.

Da die Verdünstung in der kaltern Jahrszeit und ben feuchter Witterung überhaupt oft selbst in 24 Stunden sehr unbedeutend ist, und im gefrornen Justande des Wassers auf diese Art
sehr unsicher und oft gar nicht bevbachtet werden kann: so der seinmmt man die Größe der Verdünstung zu alsen Jahrszeiten genauer durch das Gewicht. Es bedarf zu diesem Jweck keiner
großen Gesäße, indem sich durch empsindliche Wagen kleine Gewichtemengen selbst genauer bestimmen lassen, als größete; besitzt das zum Atmometer dienende Gesäß eine Oberstäche von
Luddratzollen, so beträgt die Größe der Verdünstung in 24 Stunden selbst im Schatten in der wärmern Jahrszeit 50, 100 bis 150 Gran, und selbst an den kaltesten Win(130)

tertagen fleigt fie oft auf mebrere Grane; es bedarf daber den einem solchen Gefäß nur einer gewöhnlichen Granwage, welche ben einer Belastung von einigen Lotben noch auf Grane einen genauen Ausschlag giebt, um die Größe der Berdunftung ben als Ien Jahrezeiten hinreichend genau bestimmen zu können.

S. 51. Kennt man das Gewicht des verdünsteten Wassers, so läßt sich hieraus leicht Volumen und Sobe desselben sinden, indem ein dar Endikzoll Wasser ben + 11° R. 318,9 Gran med. Gewicht wiegt. Um nicht bey jeder Beodastung diese Berech nung vornehmen zu mussen, berechnet man, sich für das zur Verzdünstung gewählte Gefäß bester eine Labelle, welche für jedes gefundene Gewicht sogleich die Größe der Verdünstung nach der Höhe in pariser Linien und nach dem Volumen in Cubikzollen angiebt. Hat die verdünstende Wassersäche zu Line Obersäsche von 2,35 par. Duadratzoll, so entsprechen den Gewichten des berdünsteten Wassers in Granen solgende Quantitäten des Wassers in Höhe und Eubikzöllen.

| Größe ber Berbunftung             |                                      |                                                                           |                                                               |                                                                                                          |                                                                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| in<br>Granen<br>medic.<br>Gewicht |                                      | parifer                                                                   | in<br>Granen<br>medic.<br>Gewicht                             | in<br>Cubiejols<br>len von<br>Quadr.s<br>Souh<br>Fläche                                                  | in<br>Sohe in<br>parifer<br>Linien                                        |
| 23456789                          | 0,38 —<br>0,57 —<br>0,76 —<br>0,95 — | 0,048 —<br>0,063 —<br>0,079 —<br>0,095 —<br>0,111 —<br>0,129 —<br>0,143 — | 30 +<br>40 -<br>50 -<br>60 -<br>70 -<br>80 -<br>90 -<br>100 - | 3,83©.3.<br>5,74 —<br>7,66 —<br>9,58 →<br>11,49 —<br>13,41 —<br>15,32 —<br>17,29 —<br>19,16 —<br>38,32 — | 0,639 —<br>0,798 —<br>0,958 —<br>1,117 —<br>1,291 —<br>1,433 —<br>1,597 — |

Die hobe, bis auf welche bas zur Verdünstung ausgesehte Gefäß mit Wasser angefüllt wird, ist bey biesen Beobachungen nicht gleichgültig; aus einem höber mit Wasser angefüllten, Gefäß verdünstet bey übrigens gleicher Oberstäche eine größere Menge Wasser, als aus einem weniger boch gefüllten. It ein Gefäß bis nabe an seinen vbern Nand mit Wasser angefüllt, so führt seber leichte Bind die an ber Oberstäche des Wassers sich anbaltend bilbenden Dünste leichter weg, als ben tieferem Stand des Wassers. — Bu vergleichenden Reobachtungen ist es daber nötbig, das Gefäß nach seder Beobachtung wieder auf dieselbe höhe mit Wasser anzusulen und der freven Luft auszulepen.

Um die Verdünstung auch mahrend Regen beobachten gut können, kann das Gefäß entweder durch das vorstehende Dach einer Mohnung ober eine andere Bedeckung geschützt werden, welche aber immer in einiger Entfernung über der Oberstäche bes Gefäßes so angehracht werden muß, daß Winda frenen Zu-

(131) tritt befiten ; wber bas Gefäß tann auch vollig im Fregen bein Regen ausgesett werben, in welchem Fall jeboch bie Denge bes gefallenen Regenwaffers jebesmal nach einem gleichzeitig beobachteten Regenmeffer abgezogen werben nuiß.

Da die Größe der Berdunftung im Schaften und Sonnen-Acht febr verschieden ift, so eignen fich zu vergleichenden Beobs achtungen beffer bie im Schatten angestellten Beobachtungen, in-bem sich weit schwerer auf gleiche Art bem Sonnenlicht ausges feste Standpuncte finben laffen, ob es gleich in perichiebener Beziebung nicht meniget von Intereffe ift, auch bie Große ber

Ausbunftung im Sonnenlicht zu tennen.

#### Große ber Ausbunftung in ben berichiebenen Jahrszeiten.

6. 52. Die Große ber Ausbunftung richtet fich in unferem Clima vorzuglich nach ber Barme ber Atmofphare, moben Binde und Brockenheit ber Luft biefen Ginflug manchfaltig abanbern.

Die Berbunftung ift am geringften mabrent ber taltern Jahrszeit, nimmt febr ichnell zu wahrend ber Frühlingemonate, und erreicht gewöhnlich in ben Monaten July und August ibe Maximum; von ba an wird fie ben Gerbft bindurch von Mo: nat zu Monat wieber geringer; verfolgt man ibr ftufenmeifes Steigen bon ber taltern gur marmern Jahregeit: fo nimmt fie in ben Sommermonaten berhaltnismäßig ftarter ju, als bie Barme; fie beträgt in ben 3 Commermonaten Juny, July und August oft 8 bis 9mal so viel, als in ben 3 Wintermonasten December, Januar und Februar. Im Sonnenlicht auf ber füblichen Seite von Bohnungen beträgt die Betbunftung ges wöhnlich 2 - 3mal mehr, als auf ber Schattenseite gegen Rorben; ich fant fie in ber Sonne an einzelnen beitern Commer tagen felbit 4 - 5mal größer, als im Schatten.

Kolgende Uebersicht zeigt näher die Größe ber Verdunftung in ben verschiedenen Jahregeiten.

Die Resultate über die Große ber täglichen Berdunftung im Schatten beruhen auf einer Reibe von Beobachtungen, welche ich bierüber in Eubingen in ben lepten 3 Jahren burch ein Ate mometer von 2,35 par. Quabratzoll Rlache nach Gewichten anftellte, welches fren ftand, und burch ein vorftehendes Dach gegen Regen geschüpt mar; Die im Sonnenlicht beruben auf 14jabrigen Beobachtungen, welche Canonicus Start hierübet in Augeburg anstellte, und in feinem meteorologischen Jahrbuch mittheilite, welche ich ju biefen Wergleichungen bier naber bes rechnete; bas von Stark angewandte Atinometer war ein mes taffenes Gefag von 9 Quabratzoll glace und 5 3off Tiefe-welches in einem Behaltnis mit Erbe eingegraben und bem Sonnenlicht ausgesest war, burch einen glafernen hut wurbe es 13 3oll über ben Rand bes Gefäßes gegen Regen gefchust; bie Große ber Berbunftung murbe an einer Scale abgelefen; bie Bephachtungen wurden bon Start mabrend ber talrern Jahres gelt nicht fortgefeht, inbem bas Gefag benm Gefrieren bes Baf: ers Schaden gelitten batte.

| In hen        |                                                               |                      | öße der<br>24 St                                              |                             | Mittlere Höhe<br>der Verdünstung |                         | Berhält<br>niß der                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Moria=<br>ten | ir<br>Scha                                                    |                      |                                                               | im ganz<br>enschein. nat in |                                  | en Mo=<br>Bollen        | Verdünz<br>Stung in                             |
|               | von<br>1 Qua:<br>d: at:<br>fchuh<br>Flacke<br>Cubit:<br>zolle | Höbe<br>in<br>Linien | von<br>1 O.uas<br>drats<br>fouth<br>Fläche<br>Cubits<br>zolle | Höhe<br>in<br>Linien        | im<br>Schatten                   | im<br>Sonnen:<br>(chein | Schatz<br>ten zu<br>der im<br>Sonnen:<br>schein |
| Januar        | 2,14                                                          | 0,18                 |                                                               |                             | 0,46                             |                         |                                                 |
| Februar       | 2,94                                                          | 0,24                 |                                                               |                             | 0,51                             |                         |                                                 |
| Marz          | 8,10                                                          | 0,67                 | 24,62                                                         | 1,62                        | 1,74                             | 4,18                    |                                                 |
| April         | 11,63                                                         | 0,97                 | 30,81                                                         | 2,56                        | 2,42                             | 6,44                    | 1:2,64                                          |
| Man           | 13,92                                                         | 1,16.                | 34,27                                                         | 2,85                        | 2,99                             | 7,39                    | 1:2,45                                          |
| Juny          | 16,39                                                         | 1,35                 | 36,42                                                         | 3,03                        | 3,41                             | 7,58                    | 1:2,24                                          |
| July          | 20,04                                                         | 1,67                 | 37,85                                                         | 3,15                        | 4,31                             | 8,15                    | 1:1,88                                          |
| August        | 15,99                                                         | 1,33                 | 38,16                                                         | 3,18                        | 3,44                             | 8,22                    | 1:2,39                                          |
| Septbr.       | 10,75                                                         | 0,98                 | 35,16                                                         | 2,93                        | 2,24                             | 7,32                    | 1:2,99                                          |
| October       | 6,57                                                          | 0,54                 | 19,77                                                         | 1,64                        | 1,41                             | 4,26                    | 1:3,03                                          |
| Nopbr.        | 2,57                                                          | 0,21                 | 13,65                                                         | 1,13                        | 0,53                             | 2,82                    |                                                 |
| Decbr.        | 2,35                                                          | 0,19                 | 100                                                           |                             | 0,50                             |                         |                                                 |

Die mittlere jabrliche Größe ber Verdünstung im Schatten beträgt nach biesen Bevbachtungen 23,96 pariser Zoll, im Songenschein war fle im Mittel 2,51 mal größer \*), als im Schatten.

Eine kürzere Reihe von Beobachtungen, welche gleichzeitig zu Tübingen selbst angestellt wurde, gab über das Berhälteniß der Ausdunftung im Schatten und Sonnenlicht ähnliche Mesukate, so daß sich im Mittel nach diesem Berhältniß die Größe der jährlichen Ausbünstung im Sonnenschein im sudmenschen Deutschland zu 60 par. Joll oder 5 par. Schuh anznehment läßt.

#### Größe ber Ausbunftung in verschiebenen Gegenben.

6. 53. Die Beobachtungen, welche wir bis jest über biefes Verhältniß aus einzelnen Gegenden besigen, weichen sehr von einander ab, wie naber folgende Resultate ergeben ?

<sup>&</sup>quot;) In ben Monaten Marz und November ift die mittlete Berdunftung in ber Somme geringer, als es biefe Berbachtungen ergeben, indem ben Berrechnung dieser Resultate uur diesenigen Jahraange für die Monate Marz und November benutt werben konnten, in welchen die Witterung in dies sen Monaten gefind die hie fallen fich aus diesem Grunde auch nicht zur Ziehung des Berbälintises zwischen ber Berbünftung im Schulten und Sonnenschein benutzen.

| Gegenben           |       | rliche<br>ûnstung | Beobachtungen                                          |  |  |  |  |
|--------------------|-------|-------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| In der heißen Bone | 28,64 | <b>p.</b> Schuh   | tin der Sonne nach Mreau be Joannes,                   |  |  |  |  |
|                    | 9,55  |                   | int Schatten — — —                                     |  |  |  |  |
| in Rom             | 73,21 | par. Zou          | nach 7jahrigen Beobacht.                               |  |  |  |  |
| in Rochelle .      | 26,10 |                   | nach Sjahrigen Beobacht.                               |  |  |  |  |
| in Manchester      | 41,5  |                   | nach Dalton,                                           |  |  |  |  |
| in Mannheim        | 68,8  |                   | nach 2jabrigen Beobacht.                               |  |  |  |  |
| in Augsburg        | 60,1  |                   | ynach 14jahrigen Beobacht.<br>Lauf 12 Monate reducirt, |  |  |  |  |
| in Burgburg        | 25,4  |                   | nach 2jahrigen Beobacht.                               |  |  |  |  |
| in Tübingen        | 23,9  |                   | nadr Sjährigen Beobacht.                               |  |  |  |  |
| in Bebenhaufen     | 22,9  |                   | nach Biabriaen Berbacht.                               |  |  |  |  |
| in Breslau .       | 14,8  |                   | nach 13jabrigen Beobacht.                              |  |  |  |  |
| in Tegernsee       | 14,7  |                   | nach 3jährigen Beobacht.                               |  |  |  |  |
| in Salzuffeln      | 14,5  |                   | nach Zjahrigen Beobacht.                               |  |  |  |  |

Der Hauptgrund dieser bedeutenden Berschiedenheit der Ausbunstung von Gegenden, welche nach ihrer übrigen Lage weit geringere Berschiedenheiten erwarten ließen, beruht auf der verschiedenen Art der Aufstellung der Berdünstungsmesser; je nachem diese dem Sonnenlicht und den Winden frey ausgesept ober im Schatten in einer gegen Winde mehr geschützten Lage ausgestellt werden. Die Bevdachtungen zu Mannheim wurden auf dem Thurm des Observatoriums in einem, frey dem Sonnenlicht und den Winden ausgesehten Standpuncte, angestellt; die zu Augustung in einer zwar dem Sonnenlicht ausgesehten, jedoch schon gegen Winde etwas geschünzten Lage; die zu Lübingen und Bekenhausen völlig im Schatten, übrigens in freper Lage; die geringe Ausbünstung in Bressau, Salzussen und Tegernsee läßt erwarten, daß diese Beobachtung im Schatten zugleich in einer sehr geschüpten Lage angestellt wurden, worüber und jes doch genauere Nachrichten feblen.

Nach diesen Beobachtungen scheint die Größe ber jährlichen Ausdunftung in Deutschland im Schatten bey frener Lage jährs lich im Mittel auf 20 bis 24 par. Boll, im Sonnenlicht dages gen bey völlig frever Lage auf 60 bis 65 par. Boll, ober eswas über 5 parifer Schub angenommen werden zu können.

# · Einfluß ber Warme auf die Größe ber Berbuna ftung.

6. 54. Schon aus ben oben angeführten Beobachtungen läßt sich erwarten, bag bie Temperatur ber Atmosphäre vorzügslich großen Einfluß, auf die Größe ber Berdünftung in ben verschiebenen Sahrezeiten besigen wiche ich zu biesem Zwed aus 3jährigen, zu Kübingen angestellten Beobachtungen berechnete; die

(134)

ife Colonne enthalt die mittlere, im Schatten in den einzelnen Monaten beobachtete Lemperatur; die 2te die mittlere Größe der gleichzeitig im Schatten in 24 Stunden bevochheten Aussdanflung in parifer Cubitzollen von der Flache eines par. Quas draftchube, welchen zugleich die höhe des verdunfteten Wafferg in parifer Linien zur Seite gefeht ift.

| Monate    | Mittlere<br>Tempe:<br>ratur | Ausdunstung<br>in in<br>Cubit: Linken |      |  |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------------|------|--|
| Januar    | - 2,18                      | 2.14                                  | 0.18 |  |
| Februar   | $\frac{2,13}{-1,27}$        | 2,94                                  | 0,24 |  |
| März      | + 3,01                      | 8,10                                  | 0,67 |  |
| April     | + 7,10                      | 11,63                                 | 0,97 |  |
| Map       | +10,63                      | 13,92                                 | 1,16 |  |
| Juny      | +13,47                      | 16,39                                 | 1,35 |  |
| · July    | +15,32                      | 20,04                                 | 1,67 |  |
| August    | +14,35                      | 15,99                                 | 1,33 |  |
| Geptember | +11,67                      | 10,75                                 | 0,98 |  |
| October   | + 8,21                      | 6,57                                  | 0,54 |  |
| November  | + 2,94                      | 2,57                                  | 0,21 |  |
| December  | +2,25                       | 2,35                                  | 0,19 |  |

Im Jahuar bes Jahrs 1826 war die mittlere Lufttemperatur ungewöhnlich nieder; ste war — 6,37° R.; die mittlere Größe der Verdunftung betrug während dieser kalten Witterung im Mittel in 24 Stunden von 1 Cieschicht von 1 par. Quas bratschuh & Cubikzoll oder 0,05 par. Liuien in der Höhe, und fie betrug baber in 10 Tagen 6 Eubikzolle oder 3 Linie in der Höhe, und Höbe. — Bev seuchter Witterung und Rebeln ist sie oft mehrere Stunden lang = 0. Die größte Verdusstung, welche ich bis jest in 24 Stunden im Schatten beobachtete, derrug 51,7 par. Cubikzolle oder 4,3 ar. Linie in der Höbe; ich beobachtete seen 11. July des Jahrs 1827 den einer mittlern Temperatut von + 16,3; den windiger Witterung, woden Nordwestz und Südostwinde wechselten.

### Einflug ber Binbe auf bie Berbunftung,

g. 55. Nächst der Warme bat die Starke und Nichtung der Winde den bedeutendsten Einstuß auf die Größe der Berdunzfung; sie ist zu allen Jahrszeiten größer ben windigem Wetter, als beh rubiger Luft, Ich fand im Jahr 1826 die mittlere Fröße der Berdunftung von einem parifer Quabratschub in 24. Stunden betragend

| ben win      | ftiller 2 | Bitter | una,   |   | ben windiger,    |  |
|--------------|-----------|--------|--------|---|------------------|--|
| im Winter    | 0,98      | Cubi   | ŧąpii, |   | 3,91 Cubifzou,   |  |
| in Frühling  | 8,51      | -      |        |   | 11,68            |  |
| im Sommer    | 11,92     |        |        |   | 19,84 — —        |  |
| im Herbst    | 6,57      |        |        |   | 14,94            |  |
| Im gangen Ja | hr 6,65   | Eubi   | tioll, | - | 13,32 Cubifzoll. |  |

(135)

Die Berbunftung war bager im Mittel ben windiger Wits terung boppelt fo groß, als an windstillen Tagen; am größten war die Berfchiedenheit in der kaltern Jahrezeit.

Nicht weniger von Bedeutung ift ber Einfluß ber verschies benen Bindrichtungen, wie folgende Resultate zeigen; ich fand bie mittlere Größe ber Berdunftung in 24 Grunden in Cubit. gollen:

| Winbe             | Im ganzen<br>Jahr | Im<br>Sommer | Im<br>Wintet |
|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| ben Südwind       | 6,29 6.3.         | 12,65 6.3.   | 1,020.3      |
| - SW -            | 6,25 -            | 9,85 —       | 2,32 —       |
| $-\mathbf{W}$ – 1 | 6,54 —            | 12.26 -      | 1,34         |
| - NW-             | 9,17              | 22,77 -      | 0,90 —       |
| - N -             | 8,44 -            | 12,92 -      | 1,30 —       |
| -NO-1             | 12,90 -           | 15,49 - 1    | 1,57 —       |
| -01               | 9,76              | 15,50 -      | 1,65 —       |
| -80 - 1           | 7,10              | 14,17 -      | 0,86 —       |

Der Norbostwind ist daher ben weitem der trockenste Wind, ber ihm geht die Verdünstung im Mittel doppelt so schnell vor sich, als ben Sübz. Südwestz und Westwinden; die Verdinzstung ist im Mittel im Geringsten ben Südwest. — Iwischen Winter und Sommer zeigen sich in Beziehung auf biesen Einz kuß einige Verschiedenheiten, welche einer Erläurerung bedürsen. Im Winter bringen und die Südwastwinde gewöhnlich Thauzwetter und gelinde Witterung mit einer Temperatur, welche gezwöhnlich mehrere Grade höber ist, als den Nord. Nordostz und Ostwinden, wodurch die Berdünstung gewöhnlich sehr zuswimmt; mit Ausschluß bieses Windes ist übrigens die Verdünzstung im Winter am stärtsten ben Ost und Nordostwinden; sie ist oft gerade an kalten Tagen den schneidend faltem Nordspliwind am größten. — Im Sommer ist die Verdünstung oft vorzüglich groß den Nordwestwinden; diese Winde weben im Sommer gewöhnlich sehr lebhaft und werden oft selbst fürzwissch, wodurch die Verdünstung vorzüglich schnell vergrößert wird.

Anwendung ber Größe ber Berbunftung zur Beftimmung bes Thaupuncts und ber in ber Luft enthaltenen Feuchtigkeit.

5. 56. Da bie Größe ber Berdunstung mit der Menge der in der Luft schon enthaltenen Fenchtigkeit in indirectem Verbältniß steht, so läßt sich aus der Größe der Verdunstung auch umgekehrt die Menge der in der Luft schon enthaltenen Feuchstigkeit finden, sodalb uns die Größe der Verdunstung ber versschiedenen Temperaturen in völlig trockener Luft bekannt ist. Dalton stellte dierüber eine Reihe von Bersuchen an; werden biefe auf die ben uns üblichen Raase zeducirt, so ergeben sich folgende Resultate. Es verdusten in kunstlich ausgerrockneter, völlig trocknet rubiger Luft von der Fläche eines pariser Qua-

(136)

bratkfubs in 24 Stunden folgende Waffermengen in parifer Eus bikzollen bep folgenden Temperaturen:

| Cems<br>peras<br>tur<br>nath R. | Ber:<br>buns<br>ftung<br>in Gu:<br>bitzol:<br>len | Lems<br>peras<br>tur<br>nach R. | Ber:<br>duns<br>ftung<br>in Gu:<br>bitjot:<br>ten | Tein:<br>pera:<br>tue<br>nach R. | Ber:<br>buns<br>ftung<br>in Gu:<br>bikgol:<br>len |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| +24°                            | 130,5                                             | +13°                            | 59,0                                              | + 2°                             | 25,2                                              |
| +23                             | 121,9                                             | +12                             | 54,8                                              | 41                               | 23,4                                              |
| +22                             | 113,8                                             | +11                             | 50,7                                              | 0                                | 21,6                                              |
| +21                             | 105,8                                             | +10                             | 46,0                                              | - 1°                             | 20,0                                              |
| +20                             | 98,2                                              | + 9                             | 43,6                                              | <del>- 2</del>                   | 18,5                                              |
| +19                             | 90,9                                              | +8                              | 40,4                                              | 3                                | 17,0                                              |
| +18                             | 84,4                                              | + 7                             | 37,4                                              | 4                                | 15,6                                              |
| +17                             | 78,2                                              | + 6                             | 34,5                                              | - 5                              | 14,1                                              |
| +16                             | 72,9                                              | + 5                             | 31,8                                              | - 6                              | 12,6                                              |
| +15                             | 67,9                                              | + 4                             | 29,4                                              | 17                               | 11,2                                              |
| +14                             | 63,3                                              | + 3                             | 27,2                                              | - 8                              | 9,8                                               |

Diese Verdünstung findet bey völlig rubiger Luft Statt; bev bewegter Luft ist sie größer. Dalton nimmt an, daß sie bev mäßigem Winde im Mittel in dem Verhältniß von 1:1,29, den florkem Winde in dem Verhältniß von 1:1,59 vermehrt werde; nach den oben angesührten Beobachtungen ist diese Verzwehrung jedoch oft noch bedeutender.

Das Verfahren durch Huse bieser Labelle aus ber Luftstemperatur und bem Thaupunct die Größe ber Verdunstung, und umgelehrt aus dieser und ber Temperatur den Thaupunck selbst zu finden, wird sich am besten aus einigen Benspielen erzgeben.

a) Der Thaupunct siege ben einer Lufttemperatur von 15° R. bey 11° R., wie dieses oft ben uns in der wärmern Jahrszeit der Kall ist, so würde nach dieser Tabelle in völlig trockner Luft die Berdünstung in 24 Stunden 67,9 Cubitzolle betragen; da aber der Thaupunct bey + 11° R. sliegt: so ist die Luft schon mit einer der Berdünstung dev dieser Semperatur entsprechenden Wassermenge von 50,7 Cubitzoll gesättigt, und die Größe der wirklichen Verdünstung beträgt nur noch 67,9 — 50,7 — 17,2 par. Cubitzoll i wie diese der rudiger kuft auch häusig in der wärmern Jahrszeit der Kall ist.

d) Der Thaupunct selbst läßt sich durch eine umgekehrte Bei rechnung aus ber Verdünstung und Lufttemperatur sinden; die Verdünstung betrage in 24 Stunden ben + 15° R. bey rubiger Luft 17,2 par. Enbikzoll; nach der Tabelle würde sie ben dieser Temperatur in völlig trochner Luft 67,9 Cubikzoll betragen; wird von vieler Verdünstung die wirklich beobachtete Verdünstung von 17,2 pariser Eubikzoll abgezogen, so entspricht der Nest von 50,7 Eubikzoll der Temperatur, ben welcher die Luft mit Wasser gesättigt ist;

(137)

es ift biefes nach ber Labelle 11º R., ober ber Thaupunct liegt in biefem gall ben 11° R.

'Es ergiebt fich übrigens von felbst, daß diese Berechnungen nur bey ruhiger Luft Anwendbarteit finden; bey bewegter Luft geben sie sehr abweichende Resultate, indem sich ber Einfluß ber verschiebenen Starte ber Winde auf die Berbunftung nur sehr unbestimmt schäpen läßt.

### Ausbunftung bes Erbreichs und ber Pflanzen.

S. 57. Die zum Landbau benunten Erbichichten, in welchen bie Pflanzen wurzeln, so wie die Pflanzen selbft, verdunften im Allgemeinen nach benselben Gesetzen; die eben erwähnten aufern Amfande vermehren und vermindern auf abnliche Art die Größe ihrer. Berbunftung; bey beiben verdienen jedoch noch folgende Berbaltniffe nabere Berucksichung.

#### Ausbunftung bes Erbreichs.

s. 58. Ift eine ber frenen Luft ausgesente Erbicickt nach gefallenem Regen völlig burchnäßt, so ist ihre Verdünstung in ben ersten Stunden nach dem Regen oft selbst größer, als von gleichgroßen Wasserstächen, wie mir dieses mehrere Beobachtungen zeigten \*); sie bietet mit ihrer immer eiwas unebenen Obers fläche ber Luft mehr Berührungspuncte dar, als Wasser, und erwärmt sich zugleich durch auffallendes Sonnenlicht stärker, als dieses; so wie aber die Oberstäche etwas abtrocknet; vermindert sich die Verdünstung und wird geringer, als von Wasserslächen.

Bersuche, welche über bieses Verbaltniß schon vor mehreren Jahren (im Jahr 1796) im botanischen Garten zu Genf angesstellt wurden, ergaben folgende Resultate, welche ich bier für die berschiedinen Jahrszeiten berechnet mit Bepfügung der gleichs zeitig im Schatten beobachteten mirtlern Temperatur mittheile; die zu diesen Beobachtungen angewandte Erde war inchte bare Gartenerde; sie war immer dem Zustande der Keuchtigkeit, in welche sie durch die Veranderung der Witterung versetzt wurs de, sowohl Regen, als Sonnenschein ausgesetzt.

| Jahrszeiten | Tempe=<br>ratur<br>ber<br>Luft | Ausdün<br>24 Stun<br>1 Quadi<br>Wasser | den von  | Werhältnig<br>der Ausdüng<br>flung der Erde<br>gu der des<br>Waffers |  |  |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| im Winter   | +1,62                          | 0,968.3.                               | 3,75@.3. | 1:0,25                                                               |  |  |
| im Frühling | +7,12                          | 18,16 —                                | 5,24 -   | 1:3,46                                                               |  |  |
| im Commer   | +13,91                         | 27,90 -                                | 9,47     | 1:2,94                                                               |  |  |
| im Herbst - | + 8,84                         | 24,46 —                                | 5,08 —   | 1:4,51                                                               |  |  |

Im Binter, wo das Erbreich gewöhnlich fangere Zeit mit Feuchrigkeit gefättigt ift, war baber auch ben biefen Beobachstungen die Berbunftung von der Erbe größer, ale von Baffer; in der warmern Jahrszeit übertraf bagegon die Berdunftung von Baffer die der Erbe um bas 3 — 4fache.

Bergleicht man die Menge der Berdunftung eines Erbreichs

<sup>\*)</sup> Landwirthfchafti. Blaster ubn Sofmpl. Arau, 58 Beft, G. 36.

(138)

mit ber jährlichen Regenmenge, fo beträgt lettere in unfenem Clima gewöhnlich mehr, als die Waffermenge, welche burch die Berdunftung bes Erdreichs in die Luft übergeht; dagegen wes niger, als jährlich von Wafferstächen verdunftet, welche bem

Sonnenlicht und ber Luft fren ausgesest find.

Im Berlauf bes Jahrs 1796 fielen zu Genf 24,8 par. Boll Regenwasser, mabrend von einer Wasserfläche 44,7, von einer Erdfläche bagegen nur 14,9 Zoll verbunsteten; über 3 ober 9,9 Zoll bes gefallenen Regens verstüchtigte sich baber nicht burch Berbunstung von ber Erbfläche, sondern lief von dem Erdreich ab, ober brang in die Tiefe, wo es zur Bilbung von Quellen ober zur Ernähzung von Begetabilien verwandt werden konnte.

#### Ausbunftung ber Pflangen,

6. 59. Die Pflanzen zeigen je nach ihrem verschiebenen Bau und ben verschiedenen Berioben ihrer Entwicklung eine febr werschiebene Verbunftung. Bon bicht bewachsene Grasfiachen peridiiebene Verdunftung. verbunftet in ber warmern Jahrezeit, fo lange die Pflanzen in vollem Bachsthum begriffen find und in ihrem Untergrund binreichend Feuchtigkeit befinen, felbft eine großere Baffermenge. als von gleichgroßen Bafferflächen; fie permindert fich aber, fo wie bas Erbreich trockner wird, oder die Offanzen fich mehr ibrem reifen Buftanb nabern, wo ihre Theile ben Grafern und Betreibearten in einen mehr ftrobartigen Buftand übergeben und Den allen Pflanzen eine trochere, mehr fprobe Beichaffenbeit eintritt. Leiben bie Pflanzen burch troche Witterung und fangen fie an zu welfen, fo wird ihre Berdunftung bedeutend geringer; vermehrt fich aber wieder ichnell, fo wie die Pflangen burch Regen ober Begießen erfrischt merben. - Gine mit Poa annua L. bicht bewachsene Braefigche zeigte mir im Sommer 1826 in Bergleichung mit Baffer folgende Berbunftung; ich bemerte die gleichzeitig beobachtete Temperatur ber Luft und por= berrichenbe Windrichtung zur Seite; Die Beobachtungen murben fammtlich im Schatten angestellt.

| Tage     | Mietlere<br>Lempe:<br>Fatur<br>nach R | Winds<br>rids<br>tung | Berbing<br>24 Stun<br>1 Quadr<br>in Eub<br>von<br>Baffer | den von | Berbalt:<br>niß der<br>Berdin:<br>ftung<br>beiber | Bemertungeh                               |
|----------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 28. Juln | +12,70                                | SO                    | 10,3                                                     | 37,3    | 1:3,61                                            | Das Gras mar ben                          |
| 29       | +12,0                                 | 0                     | 15,7                                                     | 44,0    | 1:2,80                                            | Lag juvor, ben 27ften begonen morden, und |
| 30       | +12,2                                 | 0                     | 12,8                                                     | 35,4    | 1:2,77                                            | Lieigte eine tebhafte Be-                 |
| 31       | +13,8                                 | 0                     | 17,2                                                     | 43,9    | 1:2,55                                            | rung mar beiter und                       |
| 1. Mug.  | +14,8                                 | 0                     | 17,4                                                     | 46,9    | 1:2,69                                            | marm.                                     |
| 2        | +16,6                                 | 02                    | 28,3                                                     | 47,7    | 1:1,65                                            | beiß. Mittags + 24,2                      |
| 3        | +16,7                                 | 0                     | 17,0                                                     | 15,1    | 1:0,88                                            | Das Gras fing ben                         |
| 4        | +17,8                                 | NO 1                  | 21,8                                                     | 37,5    | 1:1,72                                            | 5. an ju welten ; es murbe am Abend bies  |
| 5        | +17,2                                 | N.                    | 9,9                                                      | 17,4    | 1:1,75                                            | begoffen, moburch es                      |
| 6        | +13,5                                 | S                     | 5,3                                                      | 11,5    | 1:2,13                                            | fich wieder erholte, nur                  |
| 7. =     | +14,3                                 | 0                     | 16,4                                                     | 27,6    | 1:1,68                                            | ben ab.                                   |

(139)

i Bon biefer bicht bewachsenen Grasfläche verdünftete baber an mehreren Lagen bopnett, an einem Lage selbst 3mal so viel, als von einer gleichgroßen Wasserstäche; es erklärt sich biese Erscheinung genügend aus ber bebeutend größern Oberfläche, welsche eine bicht mit Gras bewachsene Fläche in Bergleichung mit einer Wasserstäche der Luft barbieret.

Bep Fortsepung bieses Versuchs verminderte sich bie Aus. bunftung bes Grases immer mehr, so wie bieses ein schwächez res Wachsthum zeigte und sich seinem reifen Zustande mehr nas berte.

Bey Pflanzen von spröderem Bau der Blätter ift die Berbünstung bedeutend geringer; auch viele Pflanzen mit fleischigen Blättern aus den Sattungen Sedum, Sempervivum, Cactus u. a, bestigen eine weit geringer. Ausdunstung; der einer mit einem Sedum bewachsenen Fläche zeigte sich mir die Berdünstung nur balb so groß, als von einer Wasserstäche. — Es bestuht vorzüglich auf diesem Verbältniß, warum Gräser und viele Pflanzen besser auf einem seuchten Erdreich gedeiben, aus welschem fle viele wäßrige Feuchtigkeit zugaführt erbalten können, während andern ein kroenes Erdreich günstiger ist; verschiedene Pflanzen aus den septern Familien gedeiben selbst auf den trockensten kellen, aus welchen sie oft wochenlang nur böchst wechenlen Felsen, aus welchen sie oft wochenlang nur böchst wechenlen Felsen, aus welchen sie oft wochenlang nur böchst wechenlen Felsen, aus welchen sie vochenlang nur böchst wechenlen Felsen, aus welchen sie vochenlang nur böchst wechenlen Felsen, aus welchen sie vochenlang nur böchst wechenler Felsen, aus welchen sie vochenler Felsen uns gekehrt die Fähigfeit, bey trockner Witterung selbst Feuchtigkeit aus der Luft zu absorbieren,

# Wickerung im Junn.

Obgleich die Sonne in diesem Monat in unsern Gegenden ihren höchsten Stand erreicht, so ist die Temperatur demungesachtet gewöhnlich niederer, als in den 2 folgenden Monaten; sie ist im Mittel 2,59° R höher, als im May, und 1,12° R nies derer, als im July; heitere Tage wechseln micht felten mit Gerwitterregen, welche hie und da raube, frostige Witterung zur Folge baben; gewöhnlich wird diese erst in der legten Woche diese Monats nach Eintritt des Sommersolstitiums beständiger und gleichsörmig warmer; im Mittel ist die

| Mittlere Temperatur Dieses Monats in |                 |                         |             |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
|                                      | +15,26 QBien    | 1-16,41 Berlin          | 14,30       |  |  |  |  |  |
|                                      | +15,08 Munchen  | +14,16  Hamburg         | +13,44      |  |  |  |  |  |
| Carterube                            | +14,33 Regensbu | rg +13,62 Euxbafen      | +12,15      |  |  |  |  |  |
|                                      | +13,86 Mugeburg | +12,54 Dantig           | +11,74      |  |  |  |  |  |
| Trier                                | -13,15 Erfurt   | 1+14,25 a.d. Deisenbe   |             |  |  |  |  |  |
|                                      | 14,40 Fulba     | .  +13,75 a. b. Gotthan | dt   + 4,49 |  |  |  |  |  |

Im Allgemeinen steigt die Temperatur bis gegen Mitte bes Monats, vom 15. bis 22. vermindert sie sich häufig etwas nicht klten als Kolge kühler Regentage mit Nordwinden; gegen Ende bes Monats steigt die Temperatur gewöhnlich schnell; die mitte

(140)

lern Beranderungen ber Barme von 5 gu 5 Ragen find folgenbe, Die mittlere Temperatur ift

| •            | Mittags         | Mittlere Temperatur übe        | rhaupt in   |
|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------|
| Den          | in<br>Carletube | Caris: Mann= Jena Dang         | ig Bott:    |
| 2. Juny      | +19,44          | +13,29 +14,03 +13,4  +10,      | 60 + 3,03   |
| 7. —         | +20,03          | +13,95 +14,08 +14,0  +11,      | 26 + 3,40   |
| 12. <b>—</b> | +20,46          | +14,27 $+14,99$ $+14,5$ $+11,$ | 84   + 4,48 |
| 17. —        |                 | +14,16]+16,06]+14,5 [+12,      |             |
| 22. —        | +19,31          | +18,62 + 15,82 + 14,8 + 12,    | 26   + 5,35 |
| 27. —        | +20,29          | +14,16 +16,04 +15,2 +12,       | 50 + 5,24   |

Im Mittel sinkt die Temperatur an den küblsten Tagen des Monats in der Frühe in Stuttgart auf  $+6,6^{\circ}$ R., in Hamburg auf  $+7,1^{\circ}$ R.; in einzelnen Jahren ermiedrigt sich die Temperatur selbst in den tieser liegenden Gegenden nad auf  $1-3^{\circ}$ R.; Reife sind jedoch eine große Gestenheit; im Mittel erreicht die Temperatur in, den heißesten Tagen Nachmittags in Stuttgart 24,1°R., in Würzdurg 24,0°, in Lünedurg 23,0°, in Hamburg 22°R.; in einzelnen Jahren steigt die Temperatur gegen Ende Wieses Monats in den Nachmittagsstunden in den deiden ersten auf 26-27°R., in den beiden lesten Orten auf 25,5°R.; die obersten Erbschickten erhipen sich im Sonnenticht an der heißern Tagen nicht selten auf 45 die 50°R.

Die Veran berungen bes Barometers betragen in biefem Monat im Mittel 7—8 Linien, bie größten Berandes rüngen in 24 Stunden übersteigen gewöhnlich nicht 4,6 Linien; gewöhnlich sind fle weit kleiner; die unregelmäßigen Berandes rungen betragen in 24 Stunden im Mittel 1,1 Linien, die res gelmäßigen periodischen Beranderungen gewöhnlich nur 0,34 Lis nien.

Der mittlere Barometerstand ist in diesem Monat in Stuttgart, Burzburg, Regensburg, Lüneburg, hamburg und' Cuxbasen gegen g Linie über der mittlern höhe, welches mit den in diesem Monat sich gewöhnlich häufiger einstellenden nördlischen Winden in Beziehung zu stehen scheint.

Die Hygrometer aus organischen Substanzen siehen in biesem Monat im Allgemeinen dem Punct ihrer größten Erockenheit näher, als im vorigen Monat. Der Thaupunct liegt im sübwestlichen Deutschland an heitern Tagen Nachmittags gewöhnlich 8—10° R., an einzelnen Tagen selbst 12° R. unter der Lufttemperatur; ich fand ihn im Juny 1828 an heitern Nachmittagen in Tübingen im Mittel 9,3° R. unter der Lufttemperatur und im ganzen Monat überhaupt nach 3 täglichen Beobsachtungen 4,0° R. unter der Lufttemperatur liegend.

Die Größe ber Verbünstung ist bebeutend größer, als im porigen Monat; sie beträgt, im Mittel genommen, von Was-lerstächen im Schatten täglich 1,35, im Sonnenschein 3,03 Lienien. Die atwosphärische Elektricität ber untern Luftschichten ist

(141

etwas schwächet, als im vorigen Monat; bagegen die der Wolsken und Regen bedeutend stärker; die Gewitter sind häusiger; im Mittel bat Augsburg 4,3, Stuttgart 4,6, Kubingen 4,9, Erfurt 3, Wien 2, Berlin 3,8, Lüneburg 4,2, Hamburg 1,8, Euxhafen 1,5 Gemitter.

Die in biesem Monat fallende Regenmenge ift bebeutenb: fie beträat im Mittel

| in<br>in<br>in<br>in | Erfurt<br>Negensburg<br>Stuttgart<br>Eübingen<br>Augsburg<br>f b. ichmab. P | ı | 27,89<br>40,50<br>39,00<br>47,97 |  | Linien | Söbe | ober<br> | 215<br>334<br>486<br>468<br>575<br>594 | pariser Cubik-<br>zolle auf ber<br>Fläche von ci-<br>nem p. Qua-<br>bratschub. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|--|--------|------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|--|--------|------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

Die vorherrschende Bindrichtung ift in ben meisten Gegens ben Deutschlands NW, seltner blog W.

Im Mittel beträgt in biesem Monat die Bahl ber

|          | •    | in<br>Stuttgart | in<br>Augsburg | in<br>Wien | in<br>Hamburg | in<br>Cuxbafen |
|----------|------|-----------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| beitern  | Tage | 11,4            | 8,2            | 9,5        | 7,1           | 5,0            |
| trüben   |      | 6,2             | 12,1           | 6,6        | 7,9           | 2,9            |
| gemischt | en — | 12,4            | 9,7            | 13,8       | 15,0          | 22,1           |
| Reger    |      | 12,4            | 14,6           | 8,9        | 11,1          | 10,0           |
| Nebel    |      | 0,6             | 0,6            | 0,7        | 2,0           | 1. 0,7         |

Nicht selten stellt fich in biesem Monat an einzelnen Lagen, vorzüglich im nordwestlichen Deutschland, Shbenrauch ein.

# Erscheinungen in der belebten Matur.

## a) Im Pflangenreich.

Die meisten Graser und Getreibearten entwickeln in biesem Monat ihre Bluthen; in ber ersten halfte bes Monats bluben gewöhnlich die Wintergetreibearten und die meisten Wiesengrasser, in der zweiten die meisten Sommergetreibearten.

Außer den Pflanzen dieser großen Familie blühen in diesem Monat auf Wiesen Rumex acetosa, Crepts tectorum, Chrysanthemum leucanthemum, Trisolium pratense, repens und procumbens, Geranium pratense, Carum Carvi, Convolvulus arvensis; auf Waldwiesen viele Orchiden; auf Weckern verschiedene der später blübenden Kohle und Repsarten, der weiße und schwarze Senf, die Färderröthe, der Waid, Leindotter, Ackersspergel, Hesperis matronalis, Lathyrus sativus.

Bon Straucharten blühen: Sambucus nigra, Rhamnus Frangula, Evonymus europaeus, Vaccinium Myrtillus, Cornus sanguinea, Pyrola rotundifolia, Ligustrum vulgare, Genista tinctoria, Lonicera Caprifolium, Rosa centifolia, rubiginosa, canina, villosa, gallica; Ilex aquifolium, Staphyllea pinnata, Daphne Gneorum, Colutea arborescens, Robinia Pseudo-acacia, Rubus fruncosus unt idaeus.

Meteorologie. Erscheinungen in ber belebten Ratur. (142)

Die Beinreben treten gewöhnlich gegen bie Mifte ober in ber zweyten hälfte biefes Monats allgemeiner in Blüthe; fangt ihre Blüthe erft gegen Ende biefes Monats an, so erreichen bie Beintrauben in unserem Elima gewöhnlich nicht mehr die gehörige Gute.

b) 3m Chierreid.

Die in ber warmern Jahrszeit aus füblichen Gegenben go uns kommenden Bögel find mit Anfang biefes Monats gewöhns lich alle angelangt; nur die Ankunft bes Bachtelkonigs (Rallus Crex) verspätet fich zuweilen bis Anfang biefes Monats.

Die meiften unserer Saugethiere und Bogel haben in biefem Monat Junge, mit beren Pflege fie beschäftigt finb.

Biele Fische laichen in diesem Monat; es gehören babin bie Stichlinge, Bartgrundeln, Belfe, Alfen (Clupea Alosa), Barben, Schleiben, Rothaugen, Brasmen, Gufter und Ateleh (Cyprimus Blicca und alburnus Hartm.).

Im Reiche ber Insecten berricht große Chätigkeit; Die Raus pen verschiedener Schmetterlinge und Kafer werden durch ihre häusigkeit der Begeration leicht schäblich; die Brachkafer fliegen, die Bienen tragen bey gunfliger Witterung viel ein und fahren fort zu schwärmen.

# Diatetit für Landleute.

## Dritter Abicnitt.

Bon dem Berhalten in Krankheiten. (Fortsepung.)

### III. Bon bet Krantenpflege.

Es kommen hierben folgenbe Puncte in Betracht: 1) Sorge für Aube; 2) Sorge für bie nothige Reinlichkeit; 3) Auswahl von paffenben Rahrungsmitteln für Kranke; 4) Auswahl von paffenben Getränken für Kranke; 5) Sicherung vor Ansteckung; und endlich 6) Berrichtung kleiner chirurgischer hülfsleiftungen.

## 1) Corge für Rube.

Go wie fich Univohlseyn ober andere Zeichen einer beginnens ben Krantheit einstellen, muß der davon Ergriffene seine bisberigen gewohnten Geschäfte verlaffen, und zugleich in der Wahl und Renge ber gewohnten Speisen und Getrante eine, seinem Zustande entsprechende Beranberung treffen.

Fehlt Hipe, Durst und Frost, ist nur ein allgemeines Unswohlsen vorkanden: so ist oft noch eine mäßige Bewegung zur Beförderung ber Sautausbunftung und zur Beseitigung bes allsgemeinen Unwohlseyns vortheilhaft; sind bagegen Sibe, Durst, Frost und außer diesen vielleicht noch örtliche, schmerzbafte Beschwerden vorhanden, Stiche in der Brust, Schmerzen in den Gliebern, im Halfe, im Unterleibe u. dergl.; dann ihut der Krante wohl, sich zur Legen, und im Bette ruhig den Berlauf der Krantheit abzuwarten.

Bur Babl einer Krantenftube ift bor allem geeignet eine trockene, raumliche, reinliche, nicht au niedrige, ruhig gelegene-

(144)Sehr munichenswerth ist es, wenn bie, zur Aufnahme bes Aranten bestimmte Stube zugleich eine Rammer bat, bamit baburch

Teichter für Meinigung ber Luft geforgt werben tann. In hipigen Krantheiten ift mabrend bes Berlaufs berfelben por allem fur Rube gu forgen, — Bermeibung von Geraufch, was am Tage ober in ber Racht ben Rranten ftoren konnte; auch bie oft fo nachtheilig wirkenben Rrankenbefuche find nur febr bebingt gu gestatten, — in manchen gallen gerabezu und gang gu verbieten.

#### 2) Gorge für bie nothige Reinlichkeit.

Reinlichkeit ift bey Kranken eine ber ersten und wichtigsten Bebingungen einer glücklichen Wiederherstellung; burch Mangel .. an ber notbigen Reinlichkeit tann gang allein eine nicht anftes denbe Krantbeit anstedenb, eine an fich bochst unbebeutenbe febr bebeufenb, ja bosartig werben. Wenn allerdings bie Sorge für Meinflichkeit übertrieben werben kann, fo ichabet boch biefes Extrem immer weniger, als das entgegengesette, und auf bem Lande ben oft fo beschränkten Mitteln, ben Bohnungen, welche oft am wenigsten gu- Krankenlagern fich eignen, ift im Ganzen weit mehr das lette, als das erste zu befürchten. Es kommt hierben vorzüglich auf zwenerlen an, nämlich: 1) Sorge für möglich st reine Bekleibung und Bebeckung bes Rranten, und 2) Gorge für gefunde Luft.

1) Sorge für möglichft reine Betleibung unb Bebeckung bes Kranten. In allen Krantheiten ift es rathfam, ofter bie Rleibungeftude und Bebedungen zu wechfeln, welche mit bem Korper bes Kranten in unmittelbare Be-rührung fommen, und baber burch vermehrte hautausbunftung ober andere Fluffigfeiten fo leicht verunreinigt werden konnen ; gang besondere munschenswerth ift es aber in allen benen Rrankbeiten, welche fich burch ungewöhnlich ftarte Sautausbunftung ober Vermehrung ber Absonderungen anderer Organe auszeiche nen. mittelft welcher eine Berunreinigung ber genannten Bebedungen leichter und ichneller möglich mirb. Dieg gilt namente lich ben allen hipigen, wie chronischen Sauttrantheiten, Schar- lachfieber, Blattern, Krage; - ferner ben beftigen Durchfallen, in ber Rubr. - fo wie beum ansteckenden Rerven : und Kaule fieber.

Ben bem Bechsel ber Bafche und gang besonders in bini: gen Rrantheiten, find folgende Vorsichtsmaagregeln nicht außer Acht zu lassen:

- a) Die frische Basche barf nie feucht ober talt fenn, fie muß, ebe fie angezogen wird, zuvor mit Wachholherbeeren oberandern bargigen Mitteln burchräuchert und geborig burchwarmt Um fich gegen die Keuchtigkeit der Baiche zu morden fevn. fichern, empfahl man baber, die Kleidungsfturte einen Tag erft pon einem gefunden Menfchen tragen zu laffen.
- : b) Bohl zu berücksichtigen sind ferner bie Individualität bes. Kranken und ber Charakter und Zeitraum ber Krankheit. Manche Personen besten eine so ungemein reizbare haut, daß die leichteste Temperaturveranderung bochst nachtbeilige Kolgen veranlaffen fann. Je reigbarer und empfindlicher die Saut eines

(145) Branten für Temperaturveranberungen ift, um fo vorfichtiger! In biefer Sinficht ift besondere Borficht nothwendig bev Krane Jen, welche an rheumatischen ober gichtischen Beschwerben leiben. Eben beghalb ift ein Wechsel bet Dasche zu widerrathen , mabrend ber Krante in einem reichlichen Schweiße fich befindet! ferner in fieberhaften Krantheiten an ben bestimmten Tagen, an welchen fritifde Ausleerungen ermartet werben, und burch eine anscheinend geringe Erfaltung Die Rrife burch bie außere Saut febr leicht gestort werden fonnte, - ober in bigigen Musschlags: trantbeiten, wie g. B. Dafern, an ben Tagen, an welchen ber Ausschlag auf ber Saut erwartet wirb, pher, wenn er fcon erichienen, und in den erften Cagen nach dem Erscheinen beffelben, bamit nicht ben und burch ben Wechsel ber Bafche ein ploplicher Burudtritt beffelben veranlagt wird.

c) Der Bechsel :ber Basche muß endlich an einem Orte ge-Acheben , wo die Temperatur ber Luft von ber Ant ift, bug burch

ibre Ginwirkung feine Erkaltung möglich wirb.

So wohlthatig und nothwendig bas tagliche Bafchen bes Rorvere in gesunden Lagen ift: fo erfahrt boch biefes in vielen Rrantbeiten mannichfache Bofchrantungen. Wenn es in biftigen Rrantbeiten gulaffig ift, barf in ber Megel biergu nur foumarmes benutt werden.

2) Sorge für gefunde Ruft. Befentliche Erforberniffe einer gefunden Luft in Krankenstuben sind: eine mittlere Temperatur und Reinbeit.

Wohnungen, welche par terre gelegen, und baber baburch oft bunftiger find, eignen fich ichon aus diefem Grunde meniger. Bur Aufnahme und Berpflegung von Rranten, ale folche im zwepten oder britten Stockwerk. hat man bie frepe Babl, fo gebe man im Winter, Fruhjahr und herbft ben Wohnungen ben Borzug, welche nach Morgen ober nach Mittag liegen, im Com-

mer bagegen benen nach Mitternacht gelegenen.

Nichts ift nachtheiliger, als eine zu beiße Luft in Rfanken: ftuben! - Dft glaubt man irriger Beife gerade baburch ben Rranten recht wohl zu thun, burch Siee eine balbige und gun= flige Entscheibung ber Krantbeit berbenzuführen, — ohne gu abnen, daß baburch allein die unschuldigfte und unbebeutenbite Rrantheit einen bosartigen, tobtlichen Charafter erhalten fann! Einfache Rervenfieber tonnen baburch leicht in Faulfieber über. geben, - und ben fchpn vorhandenen fauligen Riebern kann nichts fo febr die Gefahr ber Rrantheit bermehren, als Sine. Gleich nachtheilig wirkt eine erhöhte Cemperatur ben bem mit Recht so gefürthteten Scharlachfieber. Bey einem kublen Berbalten verläuft baffelbe feicht, ichnell und gut, - oft baben Die Rranten taum nothig, Medicin innerlich ju nehmen; - ein zu warmes Bethalten tann bagegen allein binreichend feyn, ben gangen Chatafter bes Scharlache gu verandern, und bie Beranlagung tödtlicher Gebirnentzundungen ju werden!

Nächst der Temperatur ber Luft in Krankenzimmern ift aber ferner auch bie Rein beit berfeiben zu berücksichtigen. Man suche baber alles zu entfernen, was die Luft mit fremdartigen Bepmischungen verunreinigen konnte, - ftatkriechende Blumen, auglmende Lampen, fcmupige Walche u. bergl.; - und forge

(146) besonders auch bafür, daß durch das Benfammensen von vielen Menschen die Luft nicht noch mehr verdorben werde.

Als Mittel, um eine verborbene Luft zu reinigen, ober eine reine vor Verberbnig zu bemabren, bat man folgende Mittel an-

empfoblen :

A) Luftzug, — von Zeit zu Zeit und mit der nötsigen Borsicht wiederholt. Um die Kranken hierben vor Erkältung zu dewahren, wählt man einen Zeitpunct, in welchem die Kranken
nicht schwizen, umhängt das Beit, oder denker den Kranken
mit Tüchern, — oder dringt, ebe Fenker und Thüren der Schlasstude geöfinet werden und während des dadurch demirkten
reinigenden Luftzugs, das Bett des Kranken mit der nöttigekt
Borsticht an einen andern Ort. Wiederholt with diese Keinisgung, sobald die Qualität der Luft es nothwendig macht, — ikk
Kommer am besten um Morgen und am Idend, im Winter Mittags. Im Sommer ist es vot rathsam, kupdenlang Fenker
wied zu lassen, jedoch mit der Borsicht, das der Kranke nicht
dun nah an denselben liegt, und dadurch nicht unmittelbar dem
Luftzuge desselben ausgeseht wird.

b) Defreres Sprengen ber Krankenftube mit Baffer, - ober bas Aufftellen von flachen mit kaltem Baffer angefüllten Be-

fäßen.

c) Sprengen mit Kalkwasser, — ider bas Aufstellen von staden, mit Kalkwasser gefüllten Gefäßen, — Durch diese Bodzrichtung wird die Luft von Kohlensauer gereinigt, da vermöge der chemischen Wahlerwandstschaft sich die Kohlenkure ver Luft mit dem in dem Wasser aufgesösten Andte verdindet, und dasch eine kohlensauer Kalt zu Boden fällt. Wenn man diese dasch das kalkwasser will, so achte man der Allem darauf, daß das Kalkwasser frisch bereitet seh und in den Schalen oft erneuert werde.

d) Much Weineffig bat man zu biefem Zwed febr gerühmt, unb gwar in folgenden Formen :

Dan befprengt mit Beineffig beife Etfenplatten, - obet,

was noch empfehlenswerther ift,

8) man kocht Weinessig mit Gewürznelken und ähnlichen Gewürzen in der Krankenstube, und erfüllt die lettere mit aromerischen Essigdampsen, zu empfehlen bed Rervenzifieberkranken; weniger indest ben Brustkranken, da sehr leicht ber husten durch diese reizenden Dampse vermehrt werden kann.

e) Man empfahl ferner wohl geglühete, in verichloffenen Gefägen aufbewahrte holztoble, — namentlich zur Abforption

bon fauligen Stoffen.

f) Salzfaure, oxybirt falzsaure (Chlor) und salpetersaure Dämpfe. Sie sind por allem geeignet ben anstedenden Kiebern, Nerven : ober Faulstebern, an Orten, wo viele Kranke beplanimen liegen, die Luft zu reinigen und den Anstedungsstyff zu zerstören, — wirken aber eingenthmet großentheils gleichzeitig sehr reizend auf die Brustorgane.

man auf o Theile Rochlaig & Theile sontentwirte Schwefelfaure.

(147)

In größeren Krantenzimmern vertheilt man an mehrern Orten kleine Teller, Taffen ober Glasschalen-mit getrocknetem Rochsfalz, auf welche man von Zeit zu Zeit concentrirte Schwefelfaure gießen und mit einem gläfernen Stäbchen öfters umrührten läßt. Wird daben das mit Kodhalz gefüllte Gefäß erwärmt, so geht die Gasentbindung noch bester von Statten. Um die Luft in einem Saale von zwanzig Kranten zu reinigen, sind 4 bis 6 Unzen Kochsalz volltommen binreichend.

8) Die orngenirt = salzsauren (ober Chior-) Dampfe werben anf eine gang abnliche Weise entwickett: nämlich baburch, bas man zwey Theile Kochsatz und einen Theil Braunsteinoryh mit Schwefelsaure übergießt. Gie greifen die Bruft am stärksten an wirfen aber andererseits vorzüglich luftreinigend bey ansteckenden hipigen Krankheiten.

y) Die falpetersauren Dambse, neuerbings von Carmichul, Smith empfohlen, bereitet man baburch, daß man Salveter mit Schwefelsaure übergießt. Sie wirken sehr reinigend, und greit fen die Bruftorgane weit weniger an, als die vorigen.

g)-Noch muß hier bes Chlorkalks (Calx chilorinica s. dxy-muriatica) gebacht werben, welcher neuerdings nach Labarraque, Darret, Sauthier de Glaubry, in Wasser gelöst (1 Theil Chlork kalk auf 50 bis 150 Theile Wasser) zum Besprengen des Aust bobens gerschmt wird, um die verpesteiste Luft zu reinigen, und besonders faulige animalische Ausbunftungen recht schnell zu zew stören.

# 3) Auswahl von passenden Rahrungsmitteln . für Krante.

In ber Regel ift ber gemeine Mann voll von Vorurtheilen Aber bie in Krantheiten zu fubrenbe Diat. Die Beburfniffe eines Aranten, nach benen beurtheilend, welche Gefunde, die taglid tuchtig arbeiten, baben , tann er oft nicht begreifen , wie Rrante einen und mehrere Lage nichts effen tonnen und burfen ; und boch baben nicht fehr an Rraften verlieren. Statt von felbft in Rrantheiten, namentlich in bibigen, ju fasten, baburch ber Rrantbeit bie Nahrung zu entziehen, und fo bie Amwendung von Arge neumitteln oft gang entbehrlich zu machen glauben gerabe oft Biele irrigerweife, burch recht traftige, reizende, feste und flus fige Nahrungsmittel fich ftarten zu muffen. Gewöhnlich geben fie falfchlich von ber Ibee großer Schwache aus, ba, wenn gleich oft ein tauschendes Gefühl von allgemeiner Abfvannung vorbanben boch in ber Regel im Anfange fieberhafter Krantbeiten eine mabre, reine Schmache bem lebel nicht leicht zum Grunde liegt, im Gegentheil fast burchgangig ein Buftand bon balb mehr, balb weniger entzündlicher Aufregung vorhanden ist, in welchem alle febr nahtenben, reigenben; erhipenben Mittel gerabezu nachtheilig Unbere verhalt es fich freilich in spatern Zeitraumen ber fieberbaften Krantheiten, wo allerbings oft traftig nabrenbe und fartenbe Mittel paffent fepn tonnen; — boch tann und barf nie ein Laie ohne ärztlichen Rath bier allein entscheiben, wenn. ein folder Beitpunct eingetreten.

In hinigen Krantheiten tann in vielen gallen, wenn bom Anfange an eine recht strenge Diat bevbachtet wird, bie gunge (148)

Rinntheit in ihrer erften Sutwicklung geheinnt, und baburch

In langwierigen Krantheiten, in welchen oft auch eine ftrenge Diat geführt und lange fortgesetst werden muß, wird leiber nur zu häufig geschlt; es fehlt in der Regel an Ausbauer, — ba boch gerade eine consequent durchgesührte Diat bas beste Mittel ist, chronische, recht eingerwezelte Uebel grunde bich zu heilen, und die Bernachlässigung ber angeordneten Diat off der Haufgrund ber hauptgrund ber hartnacigseit, ja selbst der Unbeildarteit gewisser Kranthetten werden kann.

Bey hipigen Krankbeiten, namentlich Fiebern, entzündlichen Nebein ober wirklichen Enfzündungen, und ganz besonders im Anfange dersetben, ist ein = oder mehrkägige Enthaltsamkeit von aller seinen Rahrung das Beste, und nur der Genuß von flüssigen, leicht verdaulichen, schwach nahrenden Rahrungsmitztein zu erlauben; da der der verhandenen sieberhaften Aufrezung des Gesässischens und der gleichzeitig vermehrten Reizdarz keit des Nervanhistens die gewohrten täglichen Rahrungsmitztel viel zu erregend und exhisend wirken, und der der der geichzeitig meist vordandenen: Störung der Verdauungsorgen auch die scheindar leicht verdaulichen Speisen nicht gehörig verarbeitet und verdauet werden können. Man kann daher im Anfange seherbasier Krankbeiten, besonders den ansich robusten, kräftizge lang ohne alle selte Kost zudringen und vielleicht nut Lage lang ohne alle selte Kost zudringen, da beibe auch, doch freilich nur schwach, nahren.

Im Anfange von bipigen Krankbeiten ist die beste Midrung Waffersuppe, (Suppe von Semmel, Brod, Graus ven, Hafergrüpe, Weiß mit Wasser, etwas Salz und einer kleis win Beymischung von frischer Butter bereitet) — und gedochteste bische von getrocknete Psaumen, Kirschen, Kirschen, God ohne Gewürze (Zimmt, Relen, Citronenschale, ohne. Wein, nach Gefallen mit Eitronensaft und Zuder) — mit gesundem, gut ausgedachen, nicht frischem und leichtem Krod.

Ganz zu. widerrathen ift bagegen ber Genug von blabenben, schweren, erhigenben Nahrungsmitteln. Dahin gehören: Karztoffeln, Linsen, Erhien, Mehlspeisen, Gewürze, Epex, Fleisch, brübe und Fleischpeisen.

Können Krante im Berlauf ber Krantheit zu einer nabrens bern Kost übergeben, bann erlaubt man benselben leichte. Gemüse, wie Spinat, Mobriüben (Möbren), Tattich (Salat), — eine schwache Fleischrüße von Hühnern, Tauben, Kalbsteisch, — bas Fleisch von ben genannten Thieren, antänglich aber nur gezdocht, ober mit einer sauerlichen Brühe, nicht gebraten, — und erst, wehn bir Arzt eine noch kräftigere Kost gestattet, kräftigere Kleischbrüben, Ever, gebratenes Kalbz, Hühner- Hammel und Minbsteisch. — Gante, Enten und andere Wasservögel sind in bem Zeitraume ber Reconvalescenz ben Kranten meist ganz zu widersteinen, die alle sehr feit, leicht Veranlassung zu Unverhausichlichseis ien geben können.

### 4) Auswahl von paffenben Getränken für Aranke.

Eine gute Auswahl passender Setrante für Krante ift eben fo wichtig, als bie passenden festen Rahrungsmittel; fast noch

wichtiger.

In hisigen Krankheiten gilt von ihnen basselbe, was bereits von den festen Nahrungsmitteln bemerkt worden. Man meide alle, welche reizen oder erhipen können, besonders Bier, Branntwein, Wein, Kasse, oder andere dem Kassee ähnliche, unter den Kanbleuten übliche Getranke, — und genieße dagegen kühlende, verdünnende Flüssigkeiten als gewöhnliches Getrank, und kende, verdunnende Flüssigkeiten die gewöhnliches Getrank, und bioß gestillt, die vorhandene Fiederhipe gemindert, es werden hiers durch auch alle Ab- und Aussanderungen vermehrt, und die kristischen Ausserungen durch Schweiß und Urin sehr besordert.

Man thut wohl, nicht viel auf einmal, aber recht oft zu trinken. Beb rheumatischen, kartarthalischen, entzündlichen Fiebern, so wie ben wirklichen Enwündungen, muß das Getrank laubarm sehn, beb nervösen ober fauligen Fiebern kann es von mittlerer Temperatur, in manchen Källen sogar kalt sehn.

Um paffenbften find in fieberhaften Krantheiten fchleimige

und fauerliche Getrante.

1) Schleimige Getrante, — in ber Mehrzahl ber fie- ; berhaften Krautheiten paffend, vorzüglich wenn gleichzeitig Durch- fall ober Bruff- und Salsbeschwerben ; huften, Bruftichmerzen, Halsweb vorbanden find.

Bon Schleimigen Getranten find besonbers zu empfehlen ::

a) Gerstentisane. Man nimmt zwen bis vier Lothgereinigte Gerste, tocht biese mit zwen bis been Pfund Wasser so
lange, bis bie Hussen aufspringen, seihet bann bie Abtochung
durch, und versetzte mit einer beliebigen Mange Zuder ober
Homa, um berselben einen angenehmen Geschmack zu ertheilen.

Der Gerstenabsub mar ein Lieblingsmittel ber alten griechte-fchen Aerzte, nub murbe von ihnen vorzugeweise in bigigen

Rrantheiten als gewohnliches Getrant empfohlen.

b) Grangentisane. Bier Loth Graupen werben mit einem Pfunde Masser nur einige Minuten lang gebocht, das Wasser dann abgegossen, und die zurückleibenden Graupen von neuem mit vier Pfund Wasser bis zu zwey Pfund eingekocht, durchgeseihet und mit einer beliebigen Menge Zucker ober Honig, zur Verbesserung des Geschmacks, vermischt.

c) hafertisane. Man läßt zwen Loth hafergrübe, nachdem sie abgebrühet worden, mit zwen Pfund Wasser bis auf ein und ein halbes Pfund einkochen, burchseihen, und, nachdem eine beliebige Menge Zucker zugeseht worden, als gewöhnliches Ge-

trant trinfen.

d) Brodtisane. Nach Umftanden wählt man hierzu weises, ober auch schwarzes Brod, röstet es, übergiest es mit belsem Waffer, lagt es einige Zeit ziehen, giest es hann ab, und versept es mit einer beliedigen Menge Zuder.

Muf ahmiche Weise werden auch Abkochungen von Reiß Bereit t, die beionbers ber Durchfull und in der Rubr noch por
den genannten Abkochungen ben Borgun berdienen.

(150)

An biefe ichleimigen Getrante ichliegen flo bie verichiebenen Arten von Samenmild (Emulion).

Man benutt fie vorzugsweise in allen ben Källen, in mels chen nicht blog kublend, sondern zugleich auch beruhigend, schmerzoder frampffillend gewirft werden fall. Es verdient jedoch ben
ber Anwendung der Samenmilch im Allgemeinen noch bemerkt
zu werden, daß sie leicht in Gabrung übergebt, deskalb immer
in kaltem Waffer ausbewahrt, und oft frisch bereitet werden muß.

Die bekannteste und beliebteste Samenmild ift bie Mande le mild. — Sehr einfach und schnell lagt sie sich bereiten, wenn man Mandelfprup mit einer beliebigen Menge Baffer mischt.

Jusammengesetzer ist folgende Bereitungsart: Man übergiest ein Loth sufe Mandeln mit beißem Wasser; gießt dasselbe nach einigen Minuten ab, defreit die Mandeln von ihrer braunen Schale, und stöft sie dann, unter allmäbligem Jugießen von Brager in einem eilernen Mörser zu einem seinen Brev. Legetern bringt man auf ein Cach zum Durchseiben, und schüttet unter beständigem Umrühren noch so viel und so lange Wasser binzu, als die Flüsseit weiß durchsießt. Den erhaltenen Rüssfinnt kann man noch einmal stoßen, und basselbe Versahren wiederholen, die ein halbes Maaß Mandelmilch burchgelaufen ist. Zu der auf diese Weise gewonnenen Mandelmilch sest man Etoth Jucker, oder nach Gefallen mehr.

Um ber Mandelmilch einen noch angenehmern Geschmad gut geben, sehn man gern einige bittere Mandeln zu; bieser Jusas ift aber bev für Kranke bestimmter Mandelmilch im Allgemeinere

zu widerratben.

Auf apiliche Beise bereitet mes auch Samenmilch aus Do'b n fa men. Sie wirkt noch trampftillender, ben vorban= benen Schmerzen, oder beftigen trampfbaften Jufallen febr beru= bigenb, ist aber eben beghalb zum gewöhnlichen Getrant nicht fo allgemein zu empfehlen, wie die übrigen genannten schleimi= gen Getrante.

2) Sauerliche Getrante. Sie find vorzüglich paffendben großem Durft, srocher hine, Reigung zur harfleibigkeit, und, was baufig ber Fall ist, bey gleichzeitigem besondern Ber-langen ber Kranten nach dem Genuß von kuptenden, sauerlichen Flussigkeiten.

Es geboren babin:

a) Saulerbonig mit Basser vermischt. Statt bes schon in Apotheten vorhandenen Sauerhonigs (Oxymel) kann man einfacher ein solches Getrant aus Basser, Beinessig und einer; der Menge bes Essigs entsprechenden Menge frischen, reinen Hoznigs bereiten.

b) Budermaffer. Roch fühlenber und erfrischender wird baffelbe burch einen Busab von Citronensaft, in der form pon

Limonade.

Man rechnet auf vier bis acht Loth gestoßenen Zuder ben Saft von zwey Citrouen, und loft beides in einem halben Maaß Wasser auf.

6) Apfelgetrant. Auch biefes wirtt febr tublenb, erfrifchenb, leicht aber blabenber, als bie vorigen. Bereitet wird baffelbe auf eine bonnelte Beife:

a) Man übergießt die Schniete von frischen Aepfeln, am begiften von sauerlichgenvurzhaften Aepfeln, mit kochenbem Walfer es einige Zeit lang zieben, gieft bann die Flussigkeit ab, und fest hierzu eine beliebige Menge Zucker.

B) Man gerreibt gebratene Aepfel mit tochenbem Baffer, feiht die Fluffigfeit burch, und fest hierzu, um bem Getrant ein nen noch berzhaftern Gefchmad zu geben, Citronensaft und Juder.

d) Abtodungen von getrodneten Rirfchen, vorzüglich zu empfehlen, wenn zugleich auf Beforberung bes'
Stublganges gewirkt werben foll.

Bufammengefenter und toftbarer gu bereiten, aber febr fühlenb.

und zugleich eröffnent wirtt:

e) das Arnstaltwasser (Aqua crystallina). Man verssteht unter diesem Namen eine Art pon Limonade, welche auf folgende Beise bereitet wird: Man läßt ein Loth gercinigten Beinstein (Gremor Tartari) in einem ganz nenen irbenen Bospfe mit zwen Maaß (Sächl.) tochendem Basser übergießen, eine, kleine halbe Stunde lang, bedeckt steben, sept dann ein halbes pfund Zucker und die von der gelben Scholo befreyten Scheisben einer balben Eitrone binzu, läßt dann das Ganze erkalten, und als gewöhnliches Getrant verbrauchen.

Im Anfange vieler fieberhafter entzündlicher Arankheiten ist biefes, sehr angenehm schmedenho-Gestänt oft allein hinreichend, um die fieberhaften Bewegungen schnell zu beseinigen, und durch Urin und Darmausleerungen bie gewünschten kritischen Muslee-

rungen berbenauführen.

Roch find anger diesen souerlichen, in hinigen Krantheiten zu empfehlenden, Getranten, bierher zu zahlen eingebidte sauertiche Obstfäfte, welche man mit Wasser vermische zu gleichem Jwech gleich ben vorigen sauerlichen Getranten gebrauchen läßt, namentlich Kirsch-, himbeer- oder Johannisbeersaft.

### 5) Sichenung por Unftedung.

Mon nimmt im Allgemeinen an, bag anfleckende hibige Krantheiten auf dem Lande sich nicht so leiche und allgemein vers breiten, mie in Stabtem; und für Landleute deshalb nicht so gerfährlich sind, weit der beständige Aufenthalt der Landleute im Freyen weniger Gelegenheit zur Mittheilung des Krantheitstoffes giedt, die Keinheit der Luft, selbst den Anstedungsstoff leichter gerstort und baburch die Verbreitung bisiger Kranheiten hindert.

Gleichwohl giebt es boch Aerbaltniffe auf bem Lanbe, burch welche nicht felten gerade das Gegentheil, Vermehrung ber Anfteitung und rafchere Verbreitung anftedender Krantheiten, be-

wirtt werden tann, namfich :-

a) Eine anhaltend maktatte, ober andaltend fenchte und warme Luft. So wohlthätig zur Zerstörung von Anstedungsstoffen eine reine, troche, tatie Luft wirtt, so unbeitbringend das Gegentheil dapon. Dir finden daber auch, daß gerade in Gegenden, welche febr tief und keucht liegen, oder in Jahreszeiten, in welchen eine anhaltend seucht und warme Luft vorherrscht, anstedende bipige Krankheiten sich weit leichter

entwickeln und weit rascher und allgemeiner verbreifen, — ja daß bisige Krantheiten, welche ursprünglich nicht anstedend waren, durch derzleichen atmösphärische Einstülse einen bösartigen Shas witter erhalten können! — Die Entstehung des in neueren Zeisten so gefürchteten gelben Fieders wird vone Iweisel zunacht durch die eigenthümliche Lage und Beschassweit der Küstenlanz der Nordamericas bedingt, — die Beantwortung der wichtigen Frage, die neuerdings so sehr zur Sprache gedommen, und noch wor knizer Zeit in Paris so heftige Discussionen veranlaßt hat, bangt dagegen vorzugsweise von atmophärischen und climatischen Einstüssen aber der kund muß nach Berscheiden dieser dalb besahren, darb verneinend beantwortet werden.

Dein zu warmes Verhalten ber Kranken und Luftverderbniß, durch den Aufenthalt von zu viel Menschen in Krankenscher veranlaßt. Nichts ist in Bibigen Krankeiten gefährlicher! Ein zu warmes Verhalten in ditigen Krankeiten kann ganz assein Urlache senn, daß an sich gutareige Krankeiten einen sehr zekörlichen, bösartigen Sharakeiter annehmen; bieses ist namentlich bäufig der Kall bey bibigen Hautausschlägen, Scharlachseber; Pocken n. a. Nerpensieder, welche an sich oft nicht ansteden, find, fönnen bierdurch leicht einen bösartigen, fautigen Eharakter annehmen.
Wie boche nachten fautigen Eharakter annehmen.

Wie bocht natiffetig aine burch Ueberfüllung der Krankenzimmer mit Menschen eneftundene Luftverderbnis werden kann, deweist nichts so augenscheinlich," als die im Kriege in Hospitätern, durch Ueberfüllung berfelben, baufig sich entwickelnden bosartigen Krankbeiten, faulige Mervensieber, die sogenannte Kriegswelt, Hospitalbrand und abnliche andere gleich gefürchtete Uebel.

c) Un not higo Kranten besuche. Da Aube und reine Kegeln, Kranten wor allem andern Roth thut, so ist eine der ersten Regeln, Krante ja nicht mit zu viel Besuchen zu bestürmen, und vorzüglich dann, wenn die Krantheit ansteckend ist, oder leichte ansteckend werden kann, — die Besuchenden selbst vielleicht ängstelich und furchtsam sind. Die Ersahrung hat zu allen Zeiten gelehrt, daß der großen Epidemien von anskeckenden Krantheiten, getade diesenigen, welche große Furcht wor Ansteckung, batten, am häusigiten und sichersten angesteckt wurden. — und sast täge lich erfährt diese Behauptung neue Bestätigung.

d) Unvorsichtige Benunung von Gegenständen, welche Dersonen, die an anftedenben Krantheiten litten, gebraucht baben. Dierher gehören namentlich Betten, Bafche und Kleibungeftude. Sie find recht häufig ber eigentliche Same, bie Traer wer Bertenbeiten Auffchen

eigentliche Same, die Träger und Verbreiter der Ansteckung. In manchen Fällen sind die genannten Sachen, um ganz sicher vor Verbreitung der Krankbeit zu sepil, ganz zu zerstürenz da, wo die Gefahr nicht so groß, musten sie, ehe sie anderweitig benugt werden können, geborig gereinigt werden, b. h. mit kange gewaschen. wenn es sich thun lätt, geschwefelt, und dann zulent noch eine geraume Zeit an einem luftigen Orte der Einwirfung von Sonne und Wind ausgesent. Hölzerne Gerätdichaften läßt man init Lauge wiederbolt abwaschen. Stuhen in welchen Kranke, mit ansteckenden Fiedern lagen, frisch überstreischen, tünchen.

(153)

e) Unnöthige Pruntjucht bey Leichenbegangnife fen. So unpassent biese überhaupt ben einer fo traurigen Beranlaftung ift, so gelährlich tann sie ben Personen werben, welche an anstedenben bisgen Arantheiten starben, ba gerabe solche Leichen schneller als andere in Faulniß übergeben, und baburch um so leichter pestartige Ausbunftungen verbreiten konnen.

Die Berbreitung anstedenber Krantheiten wird zunächst bes bingt burch die Qualitat ves Anstedungsstoffes, und hier kommt sehr in Betracht, ob berselbe flüchtiger ober firer Ratur ift.

Flüchtiger Natur ist der Ansteckungsstoff bey den meister bibigen Krankheiten; er theilt sich nicht bloß durch unmittelbare Berührung des Kranken, oder der von den Kranken berührten Gegenstände mit, sondern auch durch die Ausdunstung, durch die Luft, — wie ben bösartigen Nervensiedern, Klecksebern und ditigen hautaussschlägen, z. B. Scharlachsieder, Masern u. dgl. Es ist daber nicht hinreichend, daß man sich hüte, den Kranken oder die, durch letteren verunreinigten Sachen zu berühren, man muß auch den Dunsttreis, die Nähe des Kranken zu meiden suchen. Hält man sich von den genannten Gegenständen und bem Kranken gehörig entsernt, so kann man vor Anstedung der Krankbeit sicher sein.

Rann man indes bie Rabe bergleicher Kranken nicht vers meiben, bann beachte man forgfältig bie Regeln, welche in eignem folden Kalle zu befolgen finb.

Schwieriger ift ber Schut gegen Anftedung von bibigen Krantbeiten, wenn ber Grund berfelben im Allgemeinen außern Ginftiffen, Bitterung, folechter Rabrung beb Migwachs u. a. ju fuchen ift.

Fixer Natur ist bagegen ber Anstedungsstoff in vielen ans bern, namentlich chronischen Krankbeiten. Er theilt sich nicht ber Luft mit, verbreitet bie Krankbeit nur burch mittelbare ober unmittelbare Berührung, — also nicht so leicht und schnell, wie ber flüchtige Anstedungsktoss; bastet aber andrerseits sester an ben Gegenständen, an welchen er sich besindet, und kann baburch auch später um so gefährlicher werden. Man ist allerdings wes gen der sixen Natur dieses Anstedungsstosses, sobald nur Bezührung vermieden wird, gegen Anstedung gesichert, — aber man vergesse nicht, daß eben wegen der sixeren Natur desselben, selbst nach längerer Zeit, durch ihn die Krankbeit verbreitet wern dem kann.

Unter ben anstedenben, besonders zu fürchtenden chronischen Hautausschlägen, gebort hierber vorzugsweise die Arabe, — uns ter ben andern chronischen Krantbeiten die Luftseuche.

11m fich gegen Anstedung zu schüben, bat man folgenbe pikterische Regeln zu beobachten: 1) ben an ftedenben binigen Arantheiten, — namentlich ben Nervens, Flede ober Faul fiebern.

a) Man forge in ber Krankenflube für reine Luft, burch passenben Luftzug ober Raucherungen, die Luft reinigende Gassarten, von welchen bereits gesprochen worden (S. 86, 87).

(154)

b) Man masche fich täglich ofter bom Korper, befonbers Sanbe und Geficht, mit Baffer und Weinesfig.

o). Man verbanne alle Furcht, und betrete bie Krantenflube mit Buperficht und Muth.

d) Man verweile in ber Krankenstube so kurze Zehr als möglich, und, sventies sehn kann, nicht zu nabe ben bem Kranzen, sum sich nicht zu lange ber nachtheitigen Ausbrucklung befelben auszusehen. Aus bemselben Grunde ist es auch nicht nathsam, das Gesunde in ber Krankenstube effen.

e) Nüchtern betrete man die Krankenstube nie. Sehr zur empfehlen ist früh bew Gemuß von Wein; Kasse, ober sonst eta was Geistigem, und sester Nahrungsmittel, Butterbrod mit kale tem Rleisch u. bal.

f) Den Tag fiber ift sehr anzurathen, befonders in der Nabe. Das Kranten, etwas Gewürzbaftes zu fauen, Kalmuswurzel, Semurznelten, Zimmt, Engelwürzel, Ingwer u. bgl.; man kauche ferner Labat; wein man baran gewöhnt ift, und versichtliche nie ben Speichel, während man sich in der Krantenstuhe aufbalt, sondern spucke ihn fleißig aus.

Gebr gut ift ferner bas öffere Ausspulen bes Munbes mit Baffer und Beineffig ober Gewürzeffig.

g) In Bezug auf bie Nahrungsmittel find im Allgemeinentröftige, gewürzhafte, sauerliche anzurathen, — leichte Fleischseisen mit sauerlichen, gewürzhaften Brüben, — frisches lauerisches Obst, und, wenn es, sehn kann, taglich einige Glaser Wein.

h) Man' bute fich fewner vor beftigen Gemutbebewegungen, beprimirenden Affecten, — suche nie Aube und Mutb zu verlieser, — mache sich täglich, wenn es möglich ist, viel Bewegung im Freyen, und beobachte, in sofern es mit den außern Berhaltznissen vereindar ist, auch in dieser Zeit die dieherige Lebensweise in Bezug auf Schlaf, Essen und Trinken.

2) Bey an fteden ben chronischen Krankbeiten. Die erste hauptsächlichste Regel ift bier: man meide bie Bezrührung bes Kranken und der Gegenstände, welche von Kranken getragen, gebraucht und dadurch von dem Anstedungsstoff burcht brungen wurden.

Die unmittelbare Berührung der Kranken felbst ist besonders gefährlich ben Kränigen und Venerischen. Unter den Gegenstäns den, welche in diesen Krankheiten ungemein leicht Eräger des Unstehungsstoffs seyn können, kann man nicht genug auf Bette zeug, hemden und anderes innenes Zeng (3. B. gemeinschaftslich gebrauchte handrücher), Kleidungsstücke, seihst Erinks und Efgeschirre, Lössel, Exinkgläser u. del. ausmerksam machen.

Wasche und Aleidungsstücke können nicht bloß ben Benerisschen, Kränigen und Personen, die an andern entschieden anstesen ben chronischen Sautausichlägen leiden, Andern diese Krantbeiten mittheiten, auch des mehreren andern Krantbeiten, die man gesmeiniglich nicht für ansteckend halt. Dabin gehört unter anderen bie eitrige Lungensucht. Wenn auch in dem ersten Zeitstäume die Lungensucht nicht leicht ansteckend ist, so kann sie es leicht in dem lebten Zeitraume werden, wenn man die von starken

Schweißen Lungensuchtiger burchbrungenen Beifen, Eucher ober Rleibungefice von Gefunden wieber gebrauchen lagt. Bofche und Kleiber von Lungensuchtigen sollten gar nicht wieder getragen, und bas linnene Beug ju anbern Bweden, nur nicht zu Betts beden, Bettubergügen ober Kleibungefluden benutt werben.

Bey ber Nuhr ist noch auf ein Instrument aufmerkam zu machen, welches, wenn-man nicht die nothige Borsicht beobachtet, leicht bie Anstedung befordern kann, — die bey Aubrtranken häufig benunte Alpstirfpripe; das Apbr derselben ist nach dem jedesmaligen Gebrauch forgkaltig zu reinigen, öfters abzumaschen, damit sie nicht die Trägerin des Anstedungsstoffs werde.

Ift man in ber Lage, in einem hause vielleicht mit Personen zusammenleben zu muffen, weiche an anstedenben chronischen hautausschlägen, wie z. B. Kräpe, leiben, so wasche man bes Lages öfters die hande mit Seisenwasser, ober einer Auflösung von Kochfalz in Wasser, und bute sich, mit blogen handen die Briffe und Alinken der Churen anzusassen, welche von ben Kranzken berührt werden.

# 6) Berrichtungen kleiner dirurgifden Bulfs-

1) Application von Alpftiren. Alpftire find, besons bers ben Arankheiten ber Kinder, Mittel bon ber größten Bichstigkeit, beren zeitige Anwendung die hefrigften und scheinbar gefahrvollsten Zufälle oft sehr schnell zu beseitigen vermag. Im Ermangelung einer guten Wärterin oder Hebanime, sollte baber auf dem Lande jede Hausfrau sich mit den einsachen, leicht ausz zuübenden, handgriffen, ein Klistir zu setzen, bekannt mechen.

Man bebient fich hierzu einer zinnernen Alpftirsprige, mit einer fteifen, ober einer beweglichen, acht bis zwölf Boll tangen Robre, — ein Infrument, welches in teiner handbaltung auf bem Lande fehlen follte: — in Ermangelung einer frichen: Alpe firsprige einer Rinds – ober Schweinsblafe, – an welcher ein Boprchen befestigt ist, — obgleich nicht so sicher und so gut.

Die Menge ber einzusprizenden Flüssteit, wird ben Erwachsenen auf ein bis bochstens zwey mäßige Cassenköpfe (vier bis acht Unzen) bestimmt, ben Kindern auf einen halben bis ganzen mäßigen Tassenkopf (zwey bis vier Unzen).

Bey der Application eines Alpstirk hat man auf Folgendes zu aihren: Der Kranke muß sich auf die rechte Seite legen, und den Althem an sich halten. Das Robe der Appliessprise wird hierauf, nachdem dasselbe mit Bahm= oder Leinöld bestrücker worden, mit Borsicht in den Mastdarm eingebracht, indem man es nach dem Kückgrat herauf richtet, so doch als möglich schiedt, und dann mittelst eines nicht zu starken Drucks die Flüssigkeit einsprist. Ist die Sprise ausgeleert worden, so zieht man das Robe langsam und vorsichtig beraus, — läßt den Kranken, wenn das gegebene Klystir nicht kehr tief Alebem dolen und das Alvsagrabig verhalten, nicht sehr tief Alebem dolen und das Alvsagrabig verhalten, nicht sehr tief Alebem dolen und das Klystir zurück halten. Läßt man die Kranken mit dem untern Theil ihres Körpors höher, und mit Brust und Kopf dagegen sich tiefer segen, so werden die gegebenen Klystire noch seichter zu-rückgehalten, und ihre Wirkung wird dann noch einderen.

Nach der Birtung, welche man ber Anwendung pont Aty-

Airen beabsichtiget, unterscheibet man folgende verschiebene Arten

non Rloftiren :

a) berubigenbe, erweichenbe, frampfftistenbe ftire. Man bereitet fie aus zwep Theilen Ruhmilch und frampfftillenbe. Rlyftire. einem Theil Leinol, - ober zwey Theilen Kamillenthee und einem Theil Leinol, - einer Abtochung von Leinsamen, - ober wer Theilen bunnen Saferichleim und einem Theile Leinöl. pber Ramillenthee, in welchem man Geife aufgeloft bat.

Bortrefflich ift biese Art von Alustiren als berubigenbes Mittet ben ichmerzhaften ober frampfhaften Beschwerben bes Unterleibes, namentlich ben Rinbern , - bie Beschwerben mogen nun von Blabungen, Warmern, Saure ober andern Unreinig-

feiten verurfacht werben.

b) Eröffnende Aluftire. Man bereitet fie aus zwen Theilen Ramillenthee, einem Theil Leinol, und einem mäßigen Bufat von Rochfalz (einen kleinen Löffel voll). Berftartt wird bie ausleerende Wirkung burch Bermehrung ber Menge bes Rochfulges, ober, flatt beffen, burch ben. Bufan von einem balben bis gangen Loth Glauberfalz.

Roch reizender wirken "Klustire von taltem Baffer, Efsig und Rauchtaback. Lon allen dreven macht man nur Gebrauch ben großer Unempfindlichteit und Eragheit bes Darm-

canales, in febr bartnäckigen Källen von Sartleibigfeit.

Alvstire aus taltem Baffer (Lavements froids) giebt man am besten aus einfachem falten Baffer, ohne alle Beymis schung; Del barf gar nicht binzugefügt werben, täglich ein bis zwenmal.

Bur Bereitung eines Effig = Klustirs nimmt man einen Theil Weinestig und bren bis vier Theile Baffer, - ben febr großer Unempfindlichteit, Baffer unb Beineffig ju gleichen Ebeilen.

Cabatstluftire werben auf eine boppelte Art gegeben, in fluffiger Korm ober in Rauchaestalt.

In fluffiger Form lagt man fie bereiten baburch, bag man eine balbe bis gange Quente Rauchtabat mit tochendem Waffer übergießen . einige Beit lang zieben, burchseihen und bann als Rluftir einfpripen lagt. Dan bute fich bier, ja nicht gu viel Cabat zu einem folden Klyftir gu nehmen, ba nach einigen traurigen Beabachtungen , ber Aufguß von zwen Quenten Cabat als Aluftir angewendet, febr gefährliche, felbft todtliche Bufalle peranlast baben foll.

Alpftire von Tabatsrauch giebt man in eigends zu biefem Bwed verfertigten Maschinen. In Ermangelung berselben tann man fich im Nothfalle mit zwey kurzen thonernen Tabakspfeifen behelfen. Die eine berfetben ftopft man mit Labak, und bringt, nachdeln man fie angezündet bat, ihr mit Del bestrichenes Ende in den Mastebarm. Dann sest man die Deffnung bes Kopfes bev zwepten Pfeife auf bie Deffnung bes erften, umwidelt beide Ropfe mit feuchtem Papier, und blaft burch die Robre ber gwehten Pfeife ben Rauch burch bas im Maftbarm befindliche Robe der zwenten Pferfe in den Darmanak. Man bat fich

(157)

harden febr zu haten, daß nicht etwa bas, im Maftbarm befindliche Robe ber erften Pfeife abbricht. — Eben so wirkfam, und baben sicherer und einfacher, find indes bie Alustire von einem Aufguß bes Labats.

Alle brey Arten von Alpftiren, von taltem Baffer, Effig und Sabat, find nur nach befonderer Berordnung eines Arztes,

nie nach eignem Gutbunten anzuwenden.

c) nahrende Klystire. Man bereitet sie aus kräftiger Fleischbrübe, und ein bis zwen Eydotter. Damit sie so leicht nicht wieder abgeben; läßt man zu jedem Klystir nur wenig Flüssgeit nehmen, wiederholt sie aber öfter.

d) anhaltenbe, ftopfenbe Alpftire, — beh Durchfall ober in ber Rubr zu einpfehlen, theils, um die zu häufigen Ausleerungen zu mäßigen, theils, um die mit benfelben häufig

verbundenen befrigen Schmerzen zu lindern.

Man bereitet sie am besten aus einer Auflösung von Stärzfemehl (Kraftmehl) in Kamillenthee. Bufape von Opium, wosdurch die herufigende und anhaltende Wirkung biefer Klystire ungemein erhöht werben tann, sind nur nach ausbrücklicher Berordnung eines Arates binzugufügen.

2) Application non Blutigeln. Ben bem großen Ruben, welchen Blutigel in vielen Källen gewähren, in welchen fie. bringend angezeigt find, namentlich ben Ainbern, und ben bem Mangel an Wundärzten auf bem Laube, welche in Städten fich ber Application von Blutigeln unterzieben, ift es oft gewiß febr wünschenswerth, daß auch Laien bieses Geschäft verrichten können.

Um Blutigel immer gur hand zu haben, ift es nothwendig, bergleichen vorrätbig im haufe gu halten; wie fie zu fangen, und wie aufzubewahren, eine Aufgabe, welche mit vielen

Schwierigkeiten verbunden ift, - bavon fpater.

Der zum mebicinischen Gebrauch benutte Blutigel (Hirudo medicinalis Linn.) wird in flaren Bachen und Teichen gefunden; im Wimter erstarrt er, verborgen unter ben negartigen Wurzeln ber Bafferpflangen und Straucher. Er gebort ju ber Ordnung ber Mingelmurmer. Der Rorper bes Blutigels, mok - der weber Mugen, noch angere Bliebmagen befigt, ift langlich, an beiben Enden abgeftunt, in die Quere gefurcht. Sein Ruden ift gewölbt, schwärzlichbraun, mit sechs bis acht röthlichgelben Streifen gezeichnet; Die untere Flache bes Korpers ift grau, fcmargeffect. Die fortichreitenbe Bewegung biefes Thieres ber ftebt in einer abmechfelnben Bufammenziebung und Musbehnung feines Körpers. An dem schmaler zulaufenden Ende beffelben befindet fich das Maul, welches aus einer brevectigen, brep fcharfe Babne enthaltenden, Deffnung beflebt, womit die Blutigel bie haut burchbobren, und beshalb auch eine brevedige · Wunde, wenn fie abgefallen find, zurudlaffen.

Wohl zu unterscheiben ist bieser Blutigel von bem Pferde voer Ropegel. Seinen Namen erhielt er beshalb, weil er sich haue sig Pferden, Rindvieh und Schafen, wenn sie faufen ober burch Wasser geben, an ben Füßen ansaugt. Ben Menschen kann sein Big gefährlich werben, ba bersetbe leicht Eutzündung und

Eiterung, ober farke Blutungen beränlagt. Man unterfcheibet biefen von bem vorigen baburch, daß sein Rücken mehr elatt, bevnahe schwarz, ist, einen gelben Seitenrand hat, nicht aber die röthlichgelben Longitubinalstreifen, — ferner, daß sein Bauth blaßfarbig ift.

Die beste Boit, fie zu sammeln, ift im Juny und July, ben ftarter Sonnenhine, Wimbfille, ober gelindem Gubwind, ober an recht warmen Frühlingstagen. Ber kiblem Wetter, ober bei wohendem Nord. ober Nordosswinde ift es zu widerrathen. Mart wählt gern solche, welche sich in reinem, flarem Wasser auf-balten.

Das Sammeln und Versenden von Blutigeln ist neuerdings in Deutschland ein nicht unwichtiger Gegenstand bes Indudels geworden. Der Bedarf an Blutigeln hat in den lehten drechtig Jahren so Jugenomnien, daß die Aporbeker von London und Paris, Menschen bestalb besonders nach Deutschland schicken, mm den großen Bedarf an Blutigeln, welchen sie in England und Frankreich nicht erbalten können, anderswo sich zu derschaffen. In einem Jahr gingen über Hamburg und Stettin 7,200,000 Stürk Blutigel ins Ausland! Ein Fudrmann, welcher durch Stettin passirte, datte auf einmal 4,800,000 Stück in Fracht. Auch nach Amerika werden Verseirdungen gemacht. Den weich; welchen die Händler en, geos zahlen, betragt im Sommer für das Lausend zwölft, im Winter deepsig die fünf und vierzig Chaler.

Angewendet werben die Blutigel in allen ben Fallen, in metden eine örtliche Blutentleerung angezeigt ist; vor blutigen Schrönfköpfen verdienen fie häufig beshalb ben Vorzug, weil man fie Leithter an alle Ebeile bes Kovpere appliciren tann, was bep

Edropftöpfen teinesweges immer möglich ift.

Der der Anwendung von Blutigeln ift indeß große Borficht nöthig, damit nicht durch ihren Stich ein bedeutendes Blutgestag getipffen, und daburch eine beträchtliche, ja tödliche Blutung veranlaßt werde. Namentlich ift hiese Vorsicht nöthig, wenn Blutigel Aindern in die Gegend der Schläfe, an Gals ober in die Näbe der Augen, gesetzt werden sollen. Erft im Jabre 1815 theilte Brauch ein emehrere sehr traurige Källe dieser Urt mit. Go soll unter andern ein einjähriges Kind nach winem einzigen Blutigel, welcher demselben hinter das Ohr gesetzt worden war, — und ein junger Mann von zwey und zwarzig Jabren, nach zwölf nuf den Unterleib gesetzen Blutigeln, gestorsben sen!

Das Ansehen ber Alutigel erforbert allerdings einige Fertigsteit und Uebung, um sie schnell an den Ort, wo sie anlaugen. sollen, zum Saugen zu bringen. Die zum Ansaugen der Blutzigel bestimmte Stelle wird zuvor abgewäschen (vorzüglich, wenn der Krante sebr start transspirirt, voer wenn frühet eine Salbe ober ein anderes kartriechendes Mittel in der bezeichneten Stelle eingerzieden worden), mis einem warmen Luche so lange gerkeben, die sie warm und ein wenig roth geworden, und dann mit Milch bestrichen. Damit die Blutigel recht schnell ansaugen, thut man wohl, sie einige Zeit vorder aus dem Wasser zu nehmen, in welchem sie ausbewahrt wurden.

(159)

Den Butigel seldt ssakt man an feinem hintern Ende mit einem kinnenen Suche, und halt ihn mit dem entwegengeseten Ende so lange auf die desimmte Stelle; die er ankungt. Mehr erre, namentlich Löfflar, andselen zur Beförderung des Anfaugenst ein Kartenblart. Daffelbe mird befeuchtet, und, nach dem dem den, Blutigel, in dasselbe gelegt, wied es, der Länge nach in Form sines Cylinders zustmunengerollt, und dann an dem Ende, an welchem sich der Schwanz des Blutigels besindet umz gebogen, so daß diese Deffnung hierdung geschlossen wird. Aas gentere offene, Ende, an welchem sich das Jedis des Blutigels besindet, wird dann an den Ort gehalten, wo der Blutigels aufaugen soll. — Ganz ähnlich dieser einfachen, und leicht zu verzämkultenden Vorrichtung, basen Andere sigends zu diesem Iwed verfertigte knöchene Cylinder, oder auch Epsinder von röckem Glas, viet die kunf zoll lang, einen halben Ist im Durchmessen welchen Seiten Seiten ind keinen kort zu verschließen sind nur am einer Seite mit einem Kellenn Kort zu verschließen sind, anempfohlen.

Soffen mehrere Blutigel' gugleich und an Theile geset wert ben, wo es nicht febr genau auf sine bestimmte Stelle ankomint, bann thut man wohl bie angillegenden Blutigel in ein leeres Trinkglis (am besten Meinglas, wegen seines kleinern Durchmeserd) zu ihun, dieses muzusturzen und mit ber Deffnung daffelbe so lange auf der bezeichneten Stelle des Kranken fest zu halten, bis die in dem Glass dienen Blutigel angesogen haben.

Um älteren Personen, welche an Samorrhoibalbeschwerben ober andern Localubeln im Unterleibe leiden; Blutigel an den Mastdarm zu sehen, empfieht Brünning hausen folgende Wethobe: Man läßt ben Kranten sich auf bem Ranbe eines Betres mit au sich gezogenen Schenkeln legen, bringt bann eine Wiefe von Sharpie ober Leinwand, beren Spige in Baumöl getaucht ist, in den Mastdarm, so daß die hintere Wust der Wieke noch hervorragt, tour dann die zum Unfaugen bestimmten Blutigel in ein leeres Trinkglas, stürzt dessen Mundung auf den After und halt zes so lange auf benselben die aller Blutigel angelogen baben.

Ben sehr beftigem gabnweh rath man banfig zur Linder rung bestelben, Blutigel unntittelbar an das zahnsteilch zu setzen. Allerdings ist dieses Mittel oft ungemein wirksam; erfordert aber doch große Borsicht, damit nicht ein Blutigel, was feicht gescheben kann, und wadurch dann sehr üble zufälle in dem Mas gen weranlaßt werden können, verschluckt werde. Man läßt, mun dieses zu verbüten, während die Blutigel sangen, den Kranken die Zähne seit zusammenschließen, und die Blutigel zum Mund heraus hängen, damit man sie stets im Auge bedalten kann.

Sobald die Blutigel sich fatt getrunken, falken sie von selbst ab; mit Bewalt darf man sie nicht abreisen. Will man sie aber gleichwohl abnehmen, so bestreut man die Blutigel mit Aschsalz.
oder, noch besser, mit Kochsalz.

Sind sie abgefallen, so muß man in ben hanfigsten Fallen; bie Rachblutung ber gebissenen. Stellen noch einige Beit lang unterhalten, und bieses wirb am besten burch Wasserbantife ober marmes Wasser bewirkt. Man icht zu biesem Ende die blutenben Stellen bem Dampf von beißem Wasser aus, ober laßt

(160)
mit einem in weinnes Wasser getauthen Schwamm die Gellen, welche nachblutenmisslen, abwaschen. Noch sicheret und körfer, weine die Backlutung besördert, wenn man auf die biezenden Stellen. einen Schröpftopf seit. Um Blatigel recht lange saugen, und badurch recht viel Blut entleeren zu lassen, empfahl schon Tiberius Wassi im Ansange des siedenzehnten Jahrhunderts, den Schwanz der Blutigel abzuschneiden: ein Mittel; welches aber nicht nördig, werm man nur die Nachblutung gut zu nieterbalten versieht.

Die Nachblutung wirb eine Stunbe, nach Umftanben auch langer auf bie beichriebene Beise unterhalten.

Um die Blutigel nach ihrem Gebrauche lebendig zu erhalten und in der Folge wieder benugen zu können, fast man fie, sobatd fie sich vollgesogen baben und abgefallen find, vermittelst der kinger der linken hand mit einem linnenen Luche bezicht dann mit ben. Fingern der rechten hand das eingesogene Blut vom Schwanze nach dem vordern Ende des Thieres, damit das eingesogene Blut ausstiest. Ein Gleiches bewirft man, wenn man die Blutigel mit Salz bestreuet; nur darf man letteres den Thieren nicht auf den Schwanz und der wordern Theil, nur auf die Mitte des Körpers streuen, weil sonst diese Thiere oft augenblicktich stetben.

hat die Rachblutung lang genng gedauert, und will man fie bemmen, is legt man entweder etwas Schwamm auf die blutenden Stellen, bringt nach Autenrieths Rath zwen die drey zusammengelegte Tharpiefräden in die dlutende Deffnung, oder legt ein trocknes linnenes Luch fest auf die blutenden Stellen und sucht durch Druck die Blutung zu stillen. Ift ein bedeutendes Wefäß verleht, dauert, troß dieser äußern Mittel die Blutung noch fort, dann werden andere, fraftigere in Gebrauch gezogen, pon welcher in der Kolge die Rede son wird.

hat ein Kranter aus Unvorsichtigkeit einen Blutigel 'verzischluckt, so käßt man Kochsalz in Basser gelöst trinken, und späzter Buumöl, um Erbrechen zu bewirken und baburch den, durch die Salzaustölung getödteten Blutigel auszuleeren. Dieselbe Methode durste zu empsehlen senn, wonn, was jedoch gewis nur selten ersalzt, denm Trinken von unreinem Sumpswasser aus Bersehn zusälig kleine Blutigel verschluckt worden sind. Daß indeß Fälle dieser Art vorkommen können, deweist Larren sochiderung der Schickale, welche die französische Armee wähzend ihres Feldzuges in Aegupten ersuhr (D. J. Larrey mémoires de chirurgie militaire et campagner Tom. I. p. 359) und deren ich schon ben einer andern Gelegenheit gedacht habe (Bgs. Allgem. Encyklopädie der gesammten Lande und Hauserwirthschaft Band III. S. (126 und 127) 40. 41).

Ist burch Unachtsamkeit beim Anseten von Blutigeln an ben Mastdarm, ein Blutigel in den Mastdarm geschlüpft, so läßt man den Kranken Wasser mit Weinessig ober Kochlafz trinken, und zugleich ein Ktyster von Wasser und Weinessig oder Kochssalz nehmen, um ihn zu tödten und um ihn zugleich auch aust zulecren.

3) Baber. Man unterscheibet gange und örtliche. Bafferbaber, Dampfe, Dunfte, und Eropfbaber; biet nur von ben erften.

1) Sange Baber, Man nimmt fie am besten bes Bormite tage jwischen gehn bis zwölf Ubr, ober bes Radmittags, brep bis vier Stunden nach bem Mittagseffen, wenn bie Bera Dauung volltommen beendigt ift. Man-bedient fich bierzu einet Butte pber Manne, die aber fo groß fenn muß, baf ber in bern felben Babenbe fich bequem ausstreden, und von bem in bee Banne befindlichen Baffer bis an ben Sals bebecht wirb. Querft wird bas talte Baffer in die Banne gegoffen, fpater bas erfore berliche beift; man laft bann ben Kranten auf ein tleines Sches melden, ober flatt beffen auf einen mit beu ober Saferftrob gefüllten Gad fich fenen, und bebedt enblich bie Wanne mit einemt Deckel ober einem linnenen Tuche. Im Babe verroeist ber Kranke funfzehn bis drepkig Minuten; je bober ober je niedriger die Temperatur, um so kurzere Zeit. Nach dem Bade trocknet man ben Kranken sorgsam ab, und läßt ihn mohlbebeckt wenigstens eine Stunde ruben. Zu sedem Bade thut man wohl frisches Baffer nehmen zu laffen, am beften Regen: vber Flugwaffet, wenn es mit Schwierigfeiten verbunden ift, Quella pber Brune nenwaffer. Babrend ber moratlichen Reinigung ift Frauen und Midden ber Gebruuch von Bubern gang zu unterfagen. Perfor men, welche an einer fchmachen Bruft leiben, lagt man ftatt genger Baber pur Salbbaber nehmen, b. b. man lagt fie nut bis an die Berggrube ins Baffer feben, und ben nicht vom Wasser bebeckten Theil bes Körpers durch marine Bekleibung pot Erkaltung schüpen.

Rach Berfchiebenheit ber Temperatut unterfcheibet man marme und talte Baber.

a) Barme Baber. Die Temperatur berfelben bestimmif man burch bas Gefühl, indem man mit entblogtem Arm bis über ben Ellenbogen eintaucht, — noch sicherer burth ein Thermometer. Gewöhnlich bestimmt man bie Temperatur eines warmen Babes zwischen 26 und 27° R.

Lauwarme Baber wirken ungemein berühigend und zugleich alle Abe und Aussonderungen bes Körpers, namentlich die bet haut und ber Nieren befordernd, sind zur Erhaltung der Gesundheit, besonders Kindern nicht genug anzurathen (wöchentlick wenigkens einigemale), aber auch in vielen Krankheiten sehr zu empfehen, namentlich ben krampfbaften Jufallen, Nampfens Hautglich facen, Bicht, Abeumationen und Lähmungen.

b) Kalte Baber wirken, wenn mon nicht zu lange in ihr nen verweilt, sehr ftarkend, starkender, als warme Baber, erfordern aber ben ihrer Anwendung noch mehr Vorsicht. Sie beweirken zunächst eine Zusammenziehung ber Haut und als Folge hiervor einen vermehrten Andrang des Blutes nach den, innern Abeileit bes Körpers, dann eine vermehrte Neaction der leitern, und als Folge dieser einen Zurücktritt des Blutes nach den äußern Theisten, nuch der Haut in der kalte Bad der Haut; sieraus erklärt sich depm Eintritt in das kalte Bad der Frost, Schauber, die Blasse der Haut ind des Geschl von Beängitigung, — später die bedagliche Märme, welche von Jimen nach den äußern Theilen zu ftrömen schwied.

1474 (162)

Am besten bekommen talte, Baber, wenn man wahrend bes Babes sich ftart bewegt, wie 3. B. bey Augbabern, welche in biaterischer Sinficht als startenbes, abhartenbes Mittel nicht, genug empfohlen werben können.

Alls heilmittel benunt man kalte Baber ebenfalls als ftargenbes Mittel ben allgemeiner Schwache, befondere großen

Schmache bes Rerbenfuftems.

Daß man gehörig abgeküblt fenn muß, wenn man ein faltes Bab nehmen will, bedarf nicht ber Erinnerung. Ben großer Enwfindlichkeit ber außern haut, ift es febr rathfam, zuvor laus warme Baber und immer kubler zu nehmen, bis man bie Temperntur bes flugwassers ober eines kalten Babes vertragen kann.

Gang zu widerrathen ift ber Gebrauch der kalten Baber beb großer Bollblutigkeit', ichwacher Bruft, Reigung zu Bluthuften, Disposition zu Schlägfug und organischen Fehlern wichtiger

Draane.

19 Nach Verschiebenheit ber Zufahe und ber baburch bedingten

Birkungen theilt man bie gangen Baber, in :

a) beruhigenbe Baber. Man bereitet fie, aus einer Auflösung von Seife (3 bis 4 Loth) in Wasser, — ober einer Abkochung von Weizenkleven, — ober aus einem Aufguß von ge- wöhnlichen Kamillenblumen (1 bis 2 Hande voll auf ein Bad).

Im Allgemeinen find biese beruhigenben Baber ben krampfu kaften Beschwerben sehr zu empfehlen; Baber von Kamillen vors jüglich ben krampfhaften Beschwerben bes Unterleibes.

man 2 bis 4 Loth erdige Schwefelleber (Calx sulphurata) in bezühen-Baffer auflöst, und zu bem Babe hinzugiest.

Sie werben vorzugeweise angewenbet ben dronischen Saute auchichlagen, sa wie ben gichtischen und theumatischen Rrant-

beiten.

c) Eifen baber. Man lagt, um fle zu bereiten, 2 bis 4 goth Stablingeln, (Globuli martiales) in beißem Waffer auflofen

und bie Auflosung in bas Bab gießen.

Man empfiehlt fie als startende Baber in chronischen Krantheiten, welche sich auf reine Schwäche gründen; ben Vollblutigkeit und Neigung zu Wallungen wirken sie indes oft zu erregend, erhivend.

d) Salzbaber. Man bereitet fie aus 2 bis 3 Pfund Roch= falz ober Seefalz, welche man in beißem Wasser auflösen und

bann in das Bad gießen läßt.

Sie wirken stärkend, ohne zu erhiben; ihre stärkenbe Wirkung wirb burch ben Zusap einer Abkochung von Malz sehr erhöht.

Man wendet sie mit vielem Erfolge theils in chronischen Rerventrantheiten an, aber anch bey gichtlichen und rheumatifisen tebeln zur Startung ber haut, und Beseitigung bet Anstige zu ben leptgenannten Krantheiten.

e) Axomatische Bäber. Man benutt hierzu einen Aufsguß von aromatischen Kräutern (Majoran, Thomian, Krausesmünzel u. bgl.). Sie werden Neith geschnitten in einen linnenen Beutel gethan, mit Wasser

(1635 <sup>-</sup>

aufgetocht, ber Abfud bavon in bas Bab gegoffen, und ber Beutel mit ben Kräutern in bas Bab gethan und ausgebrütte Auf ein Bab für Erwachsens rechnet man 8 bis 16 Loth trodne Kräuter, — für Kinder nur die halfte.

Aromatische Baber wirfen ungemein belebend, ftartenb, jus gleich aber auch sehr reifend; sehr zu empfehlen ben Krantheisen, welche sich auf allgemeine Schwäche grunben; werben sie von zu Congestionen geneigten Personen, wegen ihrer erregenden Birtung oft nicht gut vertragen.

2) Localbabat. Jebes aus warmen Baffer bereitete orti liche Bab, bewirkt einen statteren Andrang des Blutes nach ben, von dem warmen Baffer umgebenen Theilen, und in gleis them Grad eine Ableitung von andern. hierauf grundet sich zus nachst die beruhigende Wirtung biefer Localbabet.

Es geboren bierbet :

a) Fußbaber. In einen mit warmem Wasser gefüllten Einfer ober Jober, stellt man bie entblößten Füße bis an bie Aniee und bebeckt sie und das mit Masser gefüllte Gefäß mit einem Euche, verweilt in diesem Bade 10 bis 20 Minuten, trocknet dann die Füße sorgam und schnell ab und bekleidet sie nacheher recht warm, 'um sich vor Erkaltung zu sichern. Am besten himmt man die Fußbaber Abends kurz vor Schlasengeben. Ers habt wird die Wirkstamkeit der Kußbader durch einen Ausat von Rochsalz und Asche (von jedem eine Hand voll), — oder, wenn reizender eingewirkt werden soll, durch einen Zusat von Loth Gensmehl.

Besonders empsohlen hat man Fußbäber, als ableitende Mitztel beh starkem Andrang des Bluts nach dem Kopfe und der Bruft, Kopsweb, Schwindel, Schwere des Kopses, Ohrendrausfen, Herzklopfen, Beängstigungen; — ferner den unterdrückten Kußchweisen — und endlich zur Beförderung der monatlichen Keinigungi.

- b) Armbaber. Gebraucht werben fie auf gang abnitche Beife, wie Fußbaber, und besonders empfohlen, um ftarte, nach ber Bruft Statt findende Congestionen abzuleiten,
- 4) Um ich lage. Man theilt bie Umichlage in trodne tinb naffe.
- 1) Erocine Umichlage benutt man vorzugsweise bey tolenartigen Entzündungen, Gesthwülsten, sehr schmerzhaften ober krampshaften Affectionen, als berudigendes Mittel, und bezeitet sie aus trocknem Bobnenhel, Weizenklenen, fein geschnitztenen ober pulveristen Kamillen und Fliederblumen, welche man in Korm trockner Kräuterkissen auf die leidende Stelle warm ausgegt und den Kranken tragen läßt.
  - 2) Raffe Umfchlage, werben pach Berichiebenbeit ber Demperatur in talte und warme getheilt.
  - a) Barme naffe Umschlage. Wan bereitet fie bas burch, bag man bide Bucher in warmes Waffer, warme Milch, ober Abkochungen von Flieber- ober Kamillenblumen taucht, aus brudt und bamit bie leidenden Theile bedeckt; ober baburch, baß man erweichenbe, beruhigende Kräuter mit Waffer und

(164) Mild, Leinsamen, Hafergrübe, Semmel ober Roggenmehl zu einem biden Brey kocht, und benselben, in ein Ludy geschlagen, als Umschlag, auf ben leibenben Theil legt. Bey beiben Formen muß ber Umschlag oft gewechselt werben (alle 15 bis 30 Minuren), weil sonft leicht Erkältung Statt finden kann.

Diefe'warmen Umschläge witten ungemein beruhigend, und werben vorzugeweise angewendet ben Entzundungen und frampf=

baften Beichwerben.

b) Kalte naffe Umschläge. Man bereitet sie aus bloßem kalten Wasser, Wasser mit Schnee ober Eis, oder Wasser, zu welchem man Esig, Salpeter, Kochsalz und Salmiak geseth hat, in welches man Tücher taucht, und welche man ausgedrückt auf die leidenden Stellen auslegt. — Noch bester in manchen Fallen ist eine mit gestoßenem Eis oder Schweinsblase, welche man auf den seidenden Theil legt. Auch hier muß der Umschlag oft gewechselt werden.

Man bebient fith biefer Umichlage als zusammenziehenbes Mittel ben beftigen Blutfluffen, Queischungen, — so wie ben Gebirnentzundungen und Gebirnwassersuchten ber Kinder.

# Die Feldmeß = und Nivellirkunft.

# Ueberficht bes fechsten Abschnittes.

Richt selten find zu großen Verbesserungen landwirtbschafts licher Grundstücke Nivellirungen, nothwendig. Besonders aber verlangen die Anlegungen guter Wege und guter Mühlgräben, um einen reichen und vollkommenen Basserstand zu erhalten, so wie auch die Anordnungen zur Bewässerung und Entwösserung der Wiesen, Austrocknung der Teiche, und bergleichen mehr, verschiedene Abwägungen. Zur Kenntniß dieses für den Landzmann wichtigen Gegenstandes find daher in diesem Abschnitte solgende Lehren aus einander gesett:

- 121) Begriff vom Nivellieen ober Baffermagen,
- 122) Bas für Werkzeuge jum Rivelliren oder Bafferwagen erforderlich find.
- 123) Beschreibung ber gemeinen Genwage.
- 124) Beschreibung ber gewöhnlichen Basserwage ober Canalwage.
- 125) Befchreibung ber Quedfilber : ober Mercurial-Bage.
- 126) Beschreibung ber Balmage.
- 127) Befchreibung ber Rivellirmage mit Fernrobe und Libelle.
- 128) Beschäffenheit und Einrichtung ber zum Nivelliren ober Masserwägen nothigen Nivellir : Massftäbe ober Nivellir : Latten.
- 129) Beschaffenheit und Civrichtung ber Aelfcheiben ober Tableaux.
- 130) Befchreibung ber gur richtigen Stellung ber Rivellirs Maafftabe notbigen Pflode ober Plquets.

## Cedster Abidnitt.

# Won ber Einrichtung guter Nivellirwagen nebst ben Dagu nothigen Werfzeugen.

- 121) Wenn zwen Derter auf ber Erboberfläche nicht in einer und berfelben borizontalen Gbene fich befinden, mithin ber eine Ort hober, als ber andere liegt, und burch eine wirkliche Defa fung bestimmt wird, um wie viele Ginbeiten und Theile bavon eines bekannten Dtaafftabes ber eine Ort hober, als ber anbere ift, fo nennt man bieß Gefchaft nivelliren ober Daffer ; wagen. Es verlangt baffelbe zugleich, bag bie gemeffene Sobe nach einem willführtich gewählten verzungten Maafftabe im Durchlonitte burch eine Beldinung bargeftellt werbe. Das Ris velliren bat in ber Landwirtbichaft einen vorzüglichen Rupen ben Anlegung bon Graben, Dammen, Begen, Baffemingen und Entmafferungen ber Wiefen, Austrochnungen sumpfiger Grundfluce und Leiche, bevm Planiren unebener flachen u. bal. mebr.
- 122) Bum Nivelliren find verschiedene Bertzeuge nothwen; big wovon die einfachtten, bequemften und genaueften in biefem Abschnitze beschrieben and abgebilbet werben sollen. Die in landwirthichaftlicher hinficht porzunehmenden Abwägungen find gewöhnlich von einem folden tleinen Umfange, bag man nicht, wie ber größern geographischen Nivellements, auf bie Rugels flache unferer Erbe, und auch auf bie Brechung bes Lichts int ber atmolpharischen Luft, Rucklicht zu nehmen bat, in welchem leptern Falle mehr zusammengesette Nivellirmertzeuge verlangt werben. Bu ben einfachern Waffermagen, mit welchen ber Land; wirth leicht umzugehen lernt, gehören:

  1) die allgemein bekannte Senwage,

2) bie gemeine Bafferwage, ober bie Canalwage,

3) die Queckfilber: ober Mercurial; Bage,

4) die Ballmage, und

6) die Bage mit Kernrohr und Libelle.

123) Die gemeine Semmage, welche mehrere Sandwerter, ale ber Pffafterer, ber Maurer, ber Zimmermann, ber Tifchler A. f. f. gebrauchen, bat folgende febr einfache Einrichtung: Ein gleichschenklichtes Drepeck (Fig. 70.) ABC von gutem festen trocker nen Solze, welches ben. It einen rechten Winkel bat; und in ber Grundlinie AC etwa 16 bis 18 Boll lang ift, befitt in ber Mitte eine vieredige burchbrochene Deffnung EFGH; bie auf beiben Seiten mit Glas verschloffen ift. In bem innern Ratime grois fchen bem Glafe ift ein mit einem Gewichte I beschwertes Den= bel fo aufgebängt, baf es fich im Rubenancte ber D febr feicht in eine schwingende Bewegung verfent, Bur Erreichung biefes Dauptzwertes find an ber Penbelftange zwen Bapfen rechtwints licht aufgeseht, welche auf zwen in bas Bolg eingelaffenen Baspfenlagern liegen. Das Gewicht I läuft unten in eine Spipe aus, beffen Endpunct auf ben Endpunct einer andern Spige, K. welche senkrecht über ben Puntt B in ber Mitte A und G sich befindet, einspielt, wenn die Grundlinie AC bes Drepecks ABG pollig horizontal ift. Das haupterforbernig biefer Sehwage be-

light)

steht vorzuglich barin, bat fich bas Benbet um ben Untern ftunungspunct D ben ber geringsten veränderten Lage AG bon ber borizontalen brebt, und mitbin bie Berticallinie BK verläßt. Dieserwegen ist auch die vierectige Deffnang EFGH auf beiben Seiten mit Glas bebedt, damit von keiner Seite der Wind auf bie Bewegung des Pendels einige Einwirkung haben konne.

Benm Gebrauche dieser Wasserwage muß man einen in (17) beschriebenen Maaßtab als Richtscheit zur hand haben; bierz nächt schägt man in den Boden, wo nivellitz werden soll, zwey Pfäble ein, oder legt endere Körper, als Steine, auf kinander, so daß der Maaßtab darauf gelegt werden kann: alsdann seit man auf die Mitte dieses Maaßtabes die, beschriebene Seswage, woben man sogleich wahrnehmen wird, nach welcher Seite das Pendel sich hinneigt; würde die Spige von I mehr nach C hinspersen, so muß die Unterlage unter C mehr erhöht, oder die unter A ernsedrigt werden; dasselbe wird im entgegengesten kalle Statt sinden. Hat man es auf diese Ert dahin gebracht; daß der Endpunct der Spige I genau über den Endpunct der

Mit einer folchen Senwage haben es gewöhnlich bie Muller . fo weit gebracht, bag fie bamit bie Mublgraben auf eine ziem

liche Beite febr genau abwägen.

Bur Prüfung biefer Senwage, ob sie genau construirt fet, bient folgende Probe: Wenn sie, wie vorbin angegeben ist, auf ben unterstütten Maagstab gestellt, mit dem Pendel genau in die Verticallinie BK einspielt, so wende man dieselbe um, so daß nun C in A, und A in C zu liegen kommt; spielt alsbann das Pendel ebenfalls in die Verticallinie BK ein, so ist man von der Kolktommenheit der Senwage überzeugt, und sie kann in der Landwirthschaft in porkommenden Kallen mit vielem

Nupen gebraucht werben.

124) Die Construction ber gemeinen Wasserwage ober Canalwage beruht auf bem allgemein bekannten Ersahrungssap, daß bie Obetstächen einer gleichartigen flüssigen Materie in zweyen mit einander verbundenen Köhren genau in einerlev horizantalen Ebene siegen. Nach der einfachsten Jusammenschung derselben, stellt sie die Fig. 71. dar, nach welcher jeder Kleupener im Stande sepn wird, eine solche zu versertigen. AB ist eine 6 Fuß sange und im Durchmesser 1½ Boll haltende cysindrische Röhre von weißem englischen Bleche, welche an beiden Enden mit eben sor weisem englischen Bleche, welche an beiden Enden mit eben sor weisem englischen Bleche, welche an beiden Kohren werden noch turze, 2 Linien weitere Röhren von 4½ Boll Länge, Bund A verhunden ist. Auf diesen senkenten Rohren werden noch turze, 2 Linien weitere Röhren on und F ausgelöthet, in der ein außern Rändern Dräbte eingelegt sind. In diesen kürzern Röhren sind zwen Glaeröhren E und G sp eingestittet, daß das Ganze eine zusammenhängende verbundene Rohre bilbet. Das Einkitten dieser beiden Glasröhren geschieht so, daß man dieselzben vorsichtig nach und nach über Kohlen erwärnt, an dem untern Ende mit Siegeslach überstreicht und alsdann in die kürzern Köhren D und F einsetz. Das an den Rändern der Röhren E und F hervortretende Siegeslach drückt man unt einem warmen Resser zwissche das Gas und das Blech genau ein, so daß von

(168)
ellen Seiten alles Lufebicht verichlosten ift. In der Mitte der Rober AB in a wird in einer daselost besindlichen Definung einer kate der Mobre AB befindlichen Lufthlasen, wenn dieselbe mit einer gleichartigen Flussteite angesüllt wird, emweichen können. Unter der Möbre AB ist in der Mitte eine Disse K angelöthet, welche durch zwen Blechstücke I, I auf beiden Seiten vor dem Verbiegen geschützt ist. Diese Diffe dient dazu, um die Canalzwage mittelst eines Statisd eben so, wie depm Mestische bernder ift, sestzustellen, damit sie nach Belieden erhöht ind erniedrigt, in jeder Lage und Richtung sich besinden und sestzesellt werden kann.

Beom Gebrauche biefer Canalwage gieft man reines, ober grun gefarbies Baffer in bie Robre, welches in ben beiben Glass fobren G und E gleich boch fleigt, und, wenn es gur Rube getommen ift, in ben Oberflachen in einerley berigontaler Chene fich befindet. Biffrt man baber an diefem Oberflächen binweg. fo muß bie Bifirlinie eine volltommene borizontale Linie fenn. Bierben findet aber ein physischer Umftund Statt, welcher verurfacht, bag ben einer folchen Bifirlinie einiger-Febler begangen werben tann. Es fleigt nämlich bas Baffer an ben Seitenmanben ber Glasrobren bober binauf, als es in ber Mitte fiebt, und bie Oberflache bes Baffere in ben Glasrobren bilbet baber keine politommen ebenen Klachen, sondern vielmehr boble Klachen. welche befte polltommener ausfallen, je fleiner bie Durchmoffer. Der chimbrifchen Glasrobren ausfallen. Es ift baber mit Schwierigteit verbunden, Die aufgestiegenen fluffigen Rander am Glafe mit vollkommener Genauigfeit zu erternien. In einiger Entferanung von ben Glafern ift bief Erkennen viel leichter; noch volla Bommener werben aber biese Manber bemerkt, wenn bie innere Glasstäche etwas matt geschliffen worben. Um inbessen biefe Anvelltommenheit beb ber Canalwage ganglich zu entfernen, hat man folgende Vorrichtungen für zweckmäßig und gut befunden:

- 1) Man fene zwey kleine schwimmende Blechcylinder auf bie Oberfläche der Flüssigkeit, wodurch die horizonfale Visirschie fich weit schärfer bestimmen läßt. Diese kleinen Blechcylinder find von 1 Zoll Höhe, bestimmen leichte Schwicht, und lassen sich nach Sladkröhren leicht auf und abbewegen. Endlich werben niese Blechcylinder außerlich schwarz angekrichen, und in der untersten Dessung mit gleich schweren korkböden luftbich versichlossen. Werben nun diese keichten Splinder auf das Wasser in den Gladkröhren gebracht, so bezeichnet der außere Nand derselben äußerlich am Glase die Visirsinie genau.
- 2) Auch bringt man wohl an den Glasröhren Dioptern an burch welche eine genaue Bistrlinie erhalten wird. Eine solche Einrichtung der Canalwage zeigt die Fig. 72. An jeder senkrecht, aufgerichteren Röhre B und A, wird unmittelbar unter der Glaszröhte K ein messingener Ning a vor dem Einkirten des Glasek ymgelegt; dieser messingene King ist mit einer messingenen hulfe berbunden, durch welche eine gezahnte Stange ch, mittelst eines Setriedes, das an der Axe des Anopses k sich besindet, auf und nieder bewegt wetden kann. An dem obern Ende d dieser gezahnten Stange ist ein Diopter ausgeschraubt, welches mit

einer Bistöffnung f, und einer vierectigen Definung g versehen ift; in bieser Definung, ist ein Pferbehaat hi, mit ber Definung f in einerlen horizontaler Linie liegend, ausgespannt. Dies Diopater endigt sich auf der andern Seite in einen trumm gebogenen, dicht am Glase anschließenden Zeiger, besten oberste Grenze sich mit der Linie hi. in berselben borizontalen Ebeme besindet. Das an der andern senkted ausgerichteten Röhre der Canalwage ansgebrachte Diopter ist diesem völlig gleich und abnlich; nur hat es da, wo bier die Bistonstnung ist, die vierectige Definung mit dem horizontal ausgespannten Pferdebaare, und, wo hier die Deffung mit dem haare ist, die Listoffnung sich besindet, wodurch es möglich wird, an deiden Enden der Canalwage vor- und rück-

marts gu pifiren.

Die Quedfilber: ober Mercurialwage grundet fich eben: falls, wie die Canalwage, auf den durch Erfahrung binlanglich bestätigten San, daß alle tropfbaren homogenen Fluffigfeiten in communicirenden Robren in einerley borigontaler Ebene ibren-bochften Stand baben; hier wird blog Quedfilber gemablt, flatt baß ben ber Canalwage reines ober gefarbtes Baffer genommen wird. Obgleich bie Mercurialwage etwas tofispieliger, ale bie Canalwage ift, so hat sie auch vor biefer ben Borzug, bas fie richtigere und genauere Resultate giebt. Ihre Construction ift. folgende, wie sie bie Fig. 73. barstellt. AB ist ein hölzerner Kaften bom holze ber Budertiften, welcher eine Lange von 18 3off, eine Sobe von 2! Boll, und eine eben so graße Dice bat. fer Raften ift im initern Raume mit zwey vierectigen, oben offenen Raftchen Cund D verfeben, welche mittelft einer Robre EF in Berbindung feben, fo bag, wenn in eins diefer Raftchen Qued. filber gegoffen wirb, es burch bie Robre in bas andere Rafichen läuft. Dben über ber Robre EF ift ein Boben GH eingeleimt, uber welchem innerhalb bes Raftens noch ein Raum IK fich bes In diesem innern Raume find Abtheilungen N. M. Lu. f. angebracht, in welchen die ftarfere Seitenwand mit einem Schrqu= Benbolzen O verfeben ift. Auf Diefer Seitenwand oben, ift burch, eine Schraube P, ein um P beweglicher Deckel QR befestigt. In Die beiden Raftchen C und D find zwen gleich fdwere und gleich hobe Wirfel S und T von Elfenbein eingepaßt, welche fich barin leicht auf und ab bewegen lassen. Oben auf diese elfenbeis-nernen Murfel find zwey gleich ichwere und gleich hohe Dioptern U und V eingeschraubt. Wenn nun durch Eingießen von Queck-Alber bie beiben Kästchen C und D'angefüllt werben, und man fent alebann die elfenbeinernen Würfel S und T mit den darquf geschraubten Dioptern U und V auf Die Quedfilberoberfläche, fo werden biefe baburch ichwimmend erhalten. Es liegen aber bie Oberflächen des Quedfilbers in einerlen horizontaler Ebene, mitbin bringen die beiden elfenbeinernen Würfel die darauf geschraubten Dioptern in eine verticale Lage, so baß die Virstrlinie YZ nothe wendig eine genque borizontale Linie bilben muß.

Bur bessern Testhaltung bes Agstens AB wird unter ein Messingstreif ab durch die Schrauben c, c, u. f. fest angeschroben, an welchen in der Mitte eine messingene Hulle &, eine Schraube e haltend, angesothet ift, in welche der Zapfen bes Gratibs, swordes die Wage fest rubet, eingestedt, und mit der Schraube est angeschroben wird. Die untere Unficht bes Kai

72

(170) ftens mit bem Deffingfreifen und ber meffingenen Sulfe zeigt bie Fig. 74. Die Abtheilungen (Fig. 73.) N, M, L, u. f. im innern Maume bes Raftens' bienen bagu, um die elfenbeinernen Burfet und die Dioptern aufzunehmen, ba fie alsbann mit bem Dedel OR verschlossen werben, wenn die Wage von einem Ort zum andern gebracht werden foll. In ber Fig. 73. ist der eine Theil des Kagftens zwischen G und M so dargestellt, als ware ein Theil ber außern ihn umschließenden Solzbecke abgebrochen, bamit bie innere Beschaffenheit bes Raftens besto beutlicher aus ber Kigur wahrgenommen werben fann, als folches auf bem zwischen L. und D befindlichen Theile, wegen ber punctirten Linien, moglich ift. Die Ginrichtung bes Diopters im vergrößerten Maaßstabe zeigt bie Fig. 75, wo S ben elfenbeinernen Burfet, V bas Diopter, W bie Biffroffnung, und X bas über bie vieredige Deffnung borizontal ausgespannte Pferbebaar, welches mit ber Biftroffnung W in berfelben borigontalen Linie liegt, porftellt. In ber Fig. 76. ift eine Windkappe von Messingblech gezeichnet, welche oben und unten offen ist; vorn und hinten ben f und gaber vieredige Kenfter jum Durchseben besitzt. Eine folche wird über die oben über den Raften (Fig. 73,) hervorragenden Rander ber fleinen Raftchen G und D gefest, woburch nicht allein big Einwirfung bes Winbes auf bie auf bem Quedfilber ichwimmens ben Burfel verbindere, fondern auch ein genaueres Bifiren er-halten wird. Beum Eransportiren biefer Nivellirmage von einem Orte zum andern werden bie elfenbeinernen Burfel berausge= nommen, und mit den Dioptern in die Abtheilungen N, M u. f.; gebracht; worauf alebann jebes Raftchen Q und D mit einem Pfropfen, welcher unten mit einer lebernen Kappe perfeben ift, perschloffen wird.

126) Bas bie Ballwage betrifft, fo grunbet fich bie Gin= richtung berfelben auf bie verticale Richtung bes Blevfothes, wie bie in (123) befchriebene Semwage. Es ist bieg Instrument aus vier Studen gut ausgetrodnetem, und noch bester ausgelaugten Birnbaumholze, von der Dice eines Jolles, so zusammengesent, baß bas Ganze ble Korm eines vollig gleichseitigen ober gleichs schenkligen Drepecks bat. Die Fig, 77. stellt es auf ber einen, und die Fig, 78. auf ber entgegengeseten Seite bar. Die breps edigen Theile (Fig. 78.) Q, R und S tonnen vermoge ber Charniere ober Gelente, welche an ben Seiten in bas holz einge-laffen find, über ben vierectigen Theil T getlappt ober gelegt werben, hat es die drevectige Gestalt (Fig. 77.) ABC, so muß die Lange AB wenigstens 8 bis 12 Boll feyn, so wie auch die beiben gleichen Schenkel AC und CB wenigstens biefelbe Lange besiten muffen. Die gerate Linie aus ber Spite C auf Die Mitte ber Linie AB muß bie Richtung ber Schwere bes ganzen Inftru= mente angeben, mitbin in felbiger ber Schwerpunct beffelben liegen, und AB borizontal fenn. Um biefem Drepede ein ichwereres Gewicht zu verichaffen, und ben Schwerpunct weit vor bem Aufbangungepuncte binabzuhringen, wird CD bem britten Theile ber Lange CE gleich gemacht, in D eine runde Deffnung einges bohrt, und biefe mit Blen ausgefüllt. Da dieses Stud Blen schwerer, als bas Solz ift, welches bie Deffnung ausfüllte, so bient es statt bes Bleplothes, giebt folglich baburch bem Inftrumente eine bedeutende Spielung, und verursacht, daß, wenn bas

(171)

Gange in ber Richtung ber Schwere aufgehangen wirb, Die Linie AB vollig borizontal liegt.

Auf bas Ende A und B bes Schenkels AB find zwen Diop. tern von Meffing fentrecht fo aufgefest, bag fie mittelft Cbarniere in gleichformige Ginichnitte von AB niebergelegt werben fonnen. Diese beiben Dioptern besten in einer gleichen Sobe, etwa 1 Boll, über AB runde Deffnungen, in welche Heine runde Plunglafer von gleicher Dice und gleichen Durchmeffern find gefest worden. Die in diese Planglaser eingerissenen Durchmesser imb auf ber Breite ber Dioptern verlangert, und in biefen verlangerten Linien bie Bifiröffnungen eingebobrt. Bierben muffen aber Glafer und Bifiroffnungen in beiben Dioptern fo fteben. . haß bie Biffrfinie burch bie Deffnung bes einen mit bem Plane glase bes andern zusammentrifft, waburch eben bie borizontale. Bistrlinie GH möglich wird. In der Verficallinie CE ist bicht an AB eine Deffnung eingeschnirten, welche auf beiben Seiten Des Bertzeuges mit auf ADB eingelaffenen Messingplättchen eingefaßt ift, und fich nach oben in einen feinen, aut polirten Eins immitt enbet. In Biefen Ginichnitt wird bie Scharfe eines mefe ferförmig ausgearbeiteten Stablstiftes gebracht, woran bas gange Instrument aufgebangen wird. Hebrigens ift biefer Stabliftift am bintern Ende mit einer bolgernen Edraube verfeben, melche in eine bazu vaffenbe Mutterschraubenbulfe gebracht werden kann.

Das vierectige Stuck Holz T (Fig. 78.) besitt einen Einsschnitt, worein ber Stahsstift mit der Schraube eingelegt wers ben kann. Behm Nichtgebrauche des Instruments legt man die Dibptern nieder, und klappt die Drevecke Q. R und S über das Piereck T, wodurch das Ganze in ein futteral gesteckt und sehr leicht transportirt werden kann. Behm Gebrauche besselben schlagt man dagegen die Drevecke Q. R und S wieder auf, welche als dann auf der andern Selte (Fig. 77.) durch melsingene haten, wie die Figur deutlich zeigt, befestigt werden,

Diese Ballwage läßt fich sowohl ohne Stativ, als auch mit einem Stativ, welches aber befonders bazu eingerichtet senn muß, gebrauchen. Bebient man fich berselben ohne Statip, so wird bie holzschraube bes ftablernen Stiftes in einen Pfahl ober , Pfoften ober Baum eingeschroben. Sollte aber bepm wirklichen Rivelliren nach ber gu vifirenben Richtung tein folcher Gegen: ffand vorhanden fenn, fp gebraucht man bagu fpigenbes Stativ. Ein 2 bis 23 Boll bicker gerader Stab, welcher mit einem eifer: nen Schub verfeben ift, ber fich in eine gewundene ober fchraus benformige Spine endigt, ift am obern Enbe verjungt, und mit einem Anopfe verseben, so daß berfelbe über die Linie AB (Fig. 77.) etwas über einen Boll hervorragt. Der obere Theil Diefes Knopfee ift burch eine Metallicheibe und einen bafelbft eingelaffenen und befestigten Ring in ber Runde beweglich. Diefer bewegliche Obertheil bes Knopfes befit eine burchbobrte Deffnung, worein ber borbin beschriebene mefferformig bearbeitete ftablerne Stift geftest wird, beffen Schraube alebann bie Sulfe Bebeckt. Anf, biefe Art wird es moglier, bas nivellibinftrument, menn es aufr gehangen ift, nach allen möglichen Richtungen bingubreben. Statin felbft lagt fich burch bie Ballmage ober auch burch ein belonderes Loth pertical in ben Boben flecken, und baber bas

4

(172) Instrument auf jedem Boden, welcher das Einstechen der Statisloipe erlaubt, gebrauchen.

Sonst kann man fich auch eines Stativs, welches brey Füße besitt, ben biesem Instrumente bebienen, wodurch basselbe auf jes ben Boben fest gestellt-werben kann; nur ift alsbann baben nothewendig, daß eine besondere Vorrichtung angebracht sep, vermittelst welcher die Wage aufgehangen werden kann.

Bey Ball =, Damm = und Graben Arbeiten kann bieses Inftrument sehr vortheilhaft, besonders an folden Stellen gebraucht werben, welche ein Nivellement in turgen Entfernungen verlangen.

127) Ben ber Nivellirwage mit Fernrohr und Libelle, welche ben beträchtlichen Entfernungen vorzüglich gebraucht wird "find die wesentlichen Theile derselben folgende: ein gutes Fernrohr (Fig: 79) AB von etwa 18 Joll Länge, in dessen Brennpunct ein Fadentreuz sich besindet, und eine mit demselben verdunden Röherenlibelle; welche sich mit der Axe des Fernrohrs genau parallel stellen läßt, so daß die Bistrlinie in der Richtung jener Axe genau borziontal wird, wenn die Luftblase gerade in der Mitte der Libelle sich besindet.

Das Kernrobr wird bon ben meffingenen Saulen G, G unterflust, welche oben die Gestalt des großen lateinischen Buchstabens Y baben, worein bas Fernrohr mit feinen zwen genan gefcbliffenen metallenen Ringen, wie fonft in runbe Pfannen, eingelegt wird. Auf diese Art liegt das Ferntohr fester, als in runben Pfannen , und lagt fich' febr fanft und fletig, um feine Are breben. Die Gaulen G, C fteben mit ben untern Enden fentrecht auf einer ftarten Stange FG; bie eine Gaule ift mif einem prismatifch bearbeiteten Metallftud verfeben, bas ben F burch Die Stange geht, und lagt fich mittelft eines geranberten Knopfes D erhoben und erniedrigen, um dem Instrumente eine magrechte Lage geben zu tonnen. Die Libelle ift mit bem Fernfohre an bem einen Ende burch ein Charnier und an bem anbern burch eine Fingeridiraube befestigt, wodurch bieselbe gegen bas fernrobr bo-ber oder niedriger gestellt werben kann. Mit ber Stange FG ift eine tegelformige ftablerne Axe in fefter Berbindung, welche fich in einer eigenen Gulfe, die allenthalben vollkommen anschließt, berumdreben lagt. Auf folche Att ift man im Stande, die Risbellirwage nach allen möglichen Richtungen zu bringen. Mit bie= fer Sulfe ift jugleich ein ftartes Gestell verbunden, bas an ben ausgeschweiften gugen mit brep Schrauben gur Stellung bes Inftrumente verfeben ift. Das Gange wird auf eine binreichend farte Unterlage gebracht, wenn bamit bas Rivellement vorgenom: men werben foll. Zuerst wird es auf die Unterlage ib gebracht, baß die stählerne Axe. E möglichst annähernd vertical ist, alsdann kann den genaue verticale Stand mit Gulfe der brey Stellschkauben bewerkstelliget werden. In einer meffingenen Faffung liegt Die Libelle, in welcher fich oben zwen Deffnungen befinden um'ben Stand ber etwas langen Luftblafe zwischen ihren Beichen, welche durch eingeschnittene pber eingeante Theilftriche in gleichen Ents fernungen von beiden Enden mit gleichen Bablen bezeichnet find, wahrnebmen zu können.

Das Jobenkrenz im Fernrohre tann man durch eigene Schrane ben in ber Richtung feiner Exe und fentrecht gegen biefelbe ber:

(173)

raden, um ben Durchichnittspunct ber Faben genau in die Umbbrehungsare bes Fernrohrs und ber metallenen Ringe zu bringen, lebrigens besigt das Fernrohr zwen Auszüge, nämlich ben einen für das Obijectivglas, und ben andern für das Ocularglas; durch das erstere ersangt man die Deutlichkeit des zu betrachtenden Obijects, und durch das andere die Deutlichkeit des Fabenkreuzes.

Ben bem Gebrauche diefer Nivellirwage tommt es vorzüglich

barauf an, baß

1) die Seheare des Fernrohrs, welche durch den Mittels punct des Fadentreuzes geht, genau mit der Umdrehungsaxe des Rohrs in eins fällt;

2) bie Libelle genau parallel mit ber Axe-bes Fernrohrs ift, bergestalt, bag biese nach jeder Richtung bin in einerley borizons talen Ebene sich befindet, wenn die Luftblase in der Mitte zwischen ibren Zeichen bleibt;

3) die stähterne Umdrehungsaxe E auf der Unterlage genau vertical gegen den scheinbaren Horizont steht, und die Scheare bev ihrer Umdrehung nach allem möglichen Richtungen bin horiz

zontal bleibt.

Bur Erhattung bes ersten Hunctes vistre man, wenn bas Im, strument auf eine feste Unterlage ist gestellt worden, durch das Fernrehr nach einem entsernten, scharf begrenzten deutlichen Punct, so daß derselbe gleichlam vom Durchschnittspunct des Fadenfreuzzes bedeckt wird. Hierauf drehe man das Fernrohr allmählig um seine Axe; bedeckt bierbey der Mittelpunct des Fadenfreuzes sperall den entsernten Punct, so ist die Lage des Fadenfreuzes gegen die Umdrehungsaxe des Fernrohrs die richtige. Sollte dies aber der Fall nicht sein, so geschieht die Berichtigung mittelst drep kleuter stählernen Schrauben, welche bierzu besonders am Deukarglase angebracht sind; mit Hilse derselben läßt es sich sebs leicht bewerkselligen, daß den zeder Drehung des Fernrohrs der Mittelpunct seines Fadenfreuzes ein und denselben entsernten Punct deckt.

Bur Berichtigung und Prüfung ber parallelen Lage ber Lix belle mit der Aze des Kernrobes, welches ben genauen Nivellexments eine Hauptsache ift, muß man also versahren: Die Säus Ien C, C ftelle man so, daß die eine sentrecht über einer der Kengeschrauben sich hefindet. Wäre alsbann die Nisstellie des Kernsrobes nach einer gewissen himmelsgegend, z. B. von Nord nach Süd, gerichtet, so bringe man durch Erhöhung oder Erniedrigung die Libelle in eine solche Lage, daß die Luftblase in die Mittee oder doch wedigstens nahe daben kommue; hierauf nehme man das Fernrober aus seinen Lagern beraus, und lege es in umgestehrter Richtung wieder ein. Geht nun die Luftblase in der Liebelle von ihren Zeichen nach hem einen Ende derselben bin, so ist die Axe des Kernrobes nicht horizontal, auch nicht mit der Libelle parallel. Diese fassche Setellung kann man alsdann zum Theil durch die Fusschauben, zum Lesil auch durch die Fussche berichtigt daben.

Wenn die beiden erften Saubteorrectionen vollendet find, fo wird die britte Berichtigung ohne große Schwierigkeit vollbrache werben komen. Ift namlich bas Fernrobr geborig befestigt worden, fo brebe man bas Gange um bie verticale Axe E fo weit berum, bag bas vorber norbliche Enbe bes Fernrohre nun füblich gu fteben tommt; bleibt in biefem Kalle bie Luftblafe in ber Mitte ber Libelle unverrudt fteben , fo bat bas Fernrobr feine richtige Lage; im entgegengesetten Falle berbeffert man Die Salfte des gefundenen Fehlers butch bie Ropfichraube D; und die anbere Balfte burch die Fußichraube. Wenn duf biefe Art bas Ris veau in ber Ebene von Gud nach Rord borigontal geftellt worben, To ift: noch eine Berichtigung ber Ebene von Dft nach Beft noth= Man brebe baber bas Instrument um bie ftablerne Are E nach biefer Richtung, und verbeffere alsbann, wenn bie Luft= blafe in ber Libelle nicht geborig einspielt, die Abweichung zum Theil burch bie oftliche, gum Theil burch die weftliche Aufichraube. 3st auf folche Art bie Berichtigung fo weit gefommen, bag benne Umbreben des Fernrobes mit der Libelle um die Axe E die Luft= blase unvertuckt zwischen ihren Zeichen bleibt, so steht das ganze Instrument in ber gum Nivelliren erforderlichen Lage.

128) Aufer ben bieber beschriebenen Nivellirwertzeugen, ges boren zu bem wirklichen Geschäfte bes Wasserwägens noch folgende Apparate:

,1) eingetheilte Maafftabe ober Nivellirlatten,

2) Zielscheiben ober tableaux, 3) hölzerne Pflöcke ober Piquets.

Die Nivellirstähe ober Latten sind 12 Fuß lange, given Boll breite und einen und einen halben Boll bice, glatt gehobelte, gerade Stabe; auf beren breiten Seiten das gewöhnlich zwölftheilige Maaß ober das Werkmaaß genau aufgetragen ist. Damit diese Stabe nicht so leicht zerbrechen; werden sie am besten und sicherften bon fichtenem, nach ber Lange ber Fasern gespaltenen Solze berfertigt. Un ben beiben Enben find biefe Stabe mit vierectis den eifernen Befchlagen verfeben. Dicht an biefen Beschlägen und einige berfelben burchbrochen, und in die baburch entstandenen Deffnungen tleine metallene, febr leicht um ihren Mittelpunct bewegliche Rollen (Fig. 80) C und D eingefest: Mit Sulfe bie fer Rollen wird mittelft einer barüber gelegten Schnur bie fo ges nannte Bielscheibe auf und ab bewegt, und an jeder beliebigen Stelle befestigt. Die Nivellirlatte wird mit bem Ende B nie auf den bloken Erdboben gefest, sondern vielmehr auf Pflocke, welche in bie Erbe find gefchlagen worben. Es fommt bierben nut bas rauf an, bast die Nivellielatte nur vollkommen vertical auf denfelben stebe, welches gewöhnlich mittelft eines Bleylothes bewirkt wird.

129) Die Bielicheiben ober tableaux bienen zur Bestimmung ber Biel; ober Bisirböhe an ben in Füße, Bolle und Linien einsgetheilten Rivellirlatten ober Nivellir-Magstaben. Gewähnlich haben sie die Gestalt eines Vierede von I fuß ins Gevierte, und werben entweder von Holz ober vortheilhafter von Blech verfersigt. Hiernächst werben sie entweder zur Kälfte schwarz und zur Halfte weiß angestrichen, so daß die Grenzlinie zwischen Schwarz und Weiß zur Ziellinie bient; ober man theilt sie durch zwey senkrechte Linien in vier gleiche Quadrate; wovon zwey entgesengesepte weiße, und bie beiden andern entgegengesepte ichwarze

(175)

Farben erhalten, fo bag auf friche Art ber Mittelpunct ber quas bratifchen Flache zum Zielpunct bient. Uebrigens find biese Ziels scheiben oben und unten mit einem eisernen Ringe versehen, in welchen die Enden der um die beiben Rollen gebenden Schnur ber Nivellirstäbe (Fig. 80) geknüpft werben.

Eine andere Art von Bielscheiben, welche die Fig. 81 bart ftellt, und von einem Englander, Ramens James Allan, find angegeben worben, haben vor den eben beschriebenen betrachtliche Borgüge. Sie werben aus weißem Blech verfertigt, besthen eine Brube Gestalt mit einem am Rande eingelegten Orabte von Bis 10 Boll im Durchmesser, und erhalten einen Anfrich mit schwarzer und weißer Delsarbe, so wie solches die Kigut zeigt.

Bey diesen beiden beschriebenen Arten von Bielscheiben ist auf ber Ruckseite berselben eine blecherne Hule (Fig. 82, 83.) NO besestigt, welche int innern Raume eine Weite von 13 goll im Quadrat besigt, und an deren Randern Draft eingelegt word ben ist, damit sie eine größere Stärte erhalten. Die hintere Band P, P ber Hule ist zwischen den Draften ber Känder ausz gehauen, und über die Mitte dieser Dessnung ein Zeiger O so angebracht, daß er mit dem äußern Kistrpuncte der Zielscheibe in einersey horizontaler Ebene liegt. Dieser Zeiger schneibet auf sein auf der durch die Hule NO geschobenen und von une ten auf in Füße; Zolle und Linien eingetheilte Rivellirlatte die Böhe des Lieles ab:

Bent die Bulfe mit bet Lielscheibe üben den Rivellirstab ift gefchoben morben, fo wird alsbann bas eine Ende ber Schnur an ben obern Ring ber Bielicheibe festgetnupft, biefelbe bierauf aber die obere kleine Rolle des Niveslirstabes gelegt, bon da Binter . biefem Stabe berab über bie untere Molle gebracht, und mit bies sem Ende straff an den untern Ring der Zielscheibe befestigt. Auf Diese Weise lagt fich Die Bielscheibe mittelft ber gespunnten Schnur an bem Rivelliestabe auf und abziehen, und in jeder belies bigen Sobe über bem Erdboben festbalten. Um die Rollen und bie Schnur zu entbehren, baben mehrere ausübende Geometer vorgeschlagen, auf ber Rudfeite ber Bielscheibe stählerhe Febertt anzubringen, welche bie Sulfe berfelben gegen ben Nivellirftab mit nothiger Saltung in jeder Jobe andrucken. Allein noch vor: theilhafter und beffer wurde es fenn, wenn man die Bielfcheibe mit einem Stabe in feste Berbindung brachte, benfelben in einer Fuge des größern Rivellirftabes verschiebbar machte, und beibe Stabe burch eine Schraubenvorrichtung zusammen in eine feste Stellung brachte, um die Bielscheibe in jeder beliebigen Sobe von bem Erbboben gu ethelten. Ueberhaupt laffen fich mehrere Bore richtungen benten, woburch fich bie feste und verschiebbare Stele lung der Zielscheibe bewirken läßt.

Ben benjenigen Nivellirwagen, beb welchen man mit bloken Augen mittelft der Dioptern visitt, ift teine andere Einrichtung der Zielscheiben, als die beschriebene, nothwendig. Wenn aber das Nivellirinstrument mit einem Fernrohe versehen ift, so wird (Fig. 81) in der Zielscheibe eine Deffnung ABOD so angebracht, bag nur dasjenige, was auf der Scheibe schwatz angestrichen ist, zwischen AB und GD steben bleibt. Der Zweck dieser Definung ist folgender: mit huse des Fernrohes lägt sich nämlich inner

(176) balb bieses Ausschnitts die Eintheilung des hinter der Zielschied durch die Hille geschobenen Manstlades wahrtedmen, und die Höbe des Durchschnittspunctes der schwarz angestrichenen Kepite ablesen. Beym Nivelliren läßt man die Scheibe an dem Nivelliren Magstade so boch schieben, die ber horizontale Jüden des Dispiterkreuzes im Fernrohre die verticalliegenden weißen. Ebeile der Zielscheibe so balbirt, daß auf beiden Seiten derselben. Ehried der Zielscheibe so balbirt, daß auf beiden Seiten derselben. Ehreile der Zielscheibe so balbirt, daß auf beiden Seiten derselben. Ehr ficht darauf zu nehmen, daß dieser Kaden den Durchschnittspunct der schwarzen Theile genau bedeckt, weil dieses weniger genau, als jenes Halbiren der weiß angestrichenen Theile erhalten were den kann.

130) Die Pflöde ober Piquets sind 8—12 301 lange, oben 2 301 starte ind Gevierte, unten sping zulausende hölzerne Stabe, welche in den Erdboden, wo nivelliret werden soll, so tief eingeschlagen werden, daß der Appf derselben mit dem Boden gleich ist. Sie dienen bloß dazu, um das untere Ende der Riebellirlatte darauf zu stellen. Am vortheilbaftesten und zwecknässigsten ist es, diese Pflöde aus Kiefernholz versertigen zu laffen, damit sie desto desser halten und bey dem Einschlagen in die Erde nicht so leicht zerspalten. Aus diesem Grunde wird es auch sehr gut sehn, den Kopf solcher Pflöde mit einem eisernen Ringe versehen zu laffen.

Uebrigens ist ein Haupterforberniß, daß berjenige, welcher die Nivellirlatte balt, dieselbe in einer vollkommenen Verticallinie auf den eingeschlagenen Pflock stelle, welches, wie deteits oden bewerkt worden, durch ein Bleyloth bewerkselligt werden kann, Sehr seicht wird aber auch die schiefe Stellung der Nivellirlatte von der Nivellirwage aus bemerkt, und es kann der Halter der Nivellirkatte durch ein schon vorher verabredere Seichen der stimmt werden, nach welcher Seite die Latte zu richten ist. Bey der freiskörungen Zielscheibe wird das Haldren der weiß angestrichen Theile durch schiefes Haten der Rivellirlatte bedeustend erschwert.

# Die Maschinen = und Baukunde.

## Heberficht

bet Gegenstände, welche ber sechste Abschnitt enthalt, und ben Landwirth vorzüglich im Monat Juny beschäftigen.

In dem Monat Juny fallen so manderlen landwirthschafts liche Geschäfte vor, von welchen einige zur vollkommenen Ausführung mechanische Werkzeuge nothwendig verlangen, andere aber durch ben Gebrauch derseiben leichter, geschwinder und vortheispafter vollbracht werden können. Auch in der sandwirthschaftlichen Baukunde sallen in diesem Monate so viele wichtige Gegenstände vor, daß die Kenntnisse derseiben dem Landwirthe von großem Interesse sein mussen. hiernach ist in diesem sechsten Abschnitte Forgendes enthalten:

- 103) Befchreibung einer Sandmuble.
- 104) Beschreibung einer hatterlingmaschine.
- 105) Befchreibung einet Luftrobre gum Gebrauche für bas Minbvieb.
- 106) Beidreibung eines heurechens.
- 107) Befchreibung einer Wafferungetonne.
- 108) Befchreibung eines Erbbohrers.
- 109) Anführung einer allgemeinen Regel zu feuerfesten Gebaus ben nebst ben nothwendigen Theilen einer landwirthschaft= lichen Bohnung.
- 110) Berichiebene Bemerkungen über bie zwedmäßige Einrich: tung bet Feueranlagen in ben Gebauben.
- 111) Beschaffenbeit ber Borgelege mit ben bamit berbunbenen Schornsteinen.
- 112) Anführung einer allgemeinen Regel, durch eine zweckmas sige Anlage bes Rauchmantels in der Küche das Rauchen zu verhüten.

VI

36 Landwirthsch. Maschinen = and Baukunde. 6. Abschn.

(178)

113) Bemerkungen, wie die Schornfteinrobre mit bem Rauchs mantel gur ganglichen Berbutung bes Rauchs zu verbinben ift.

114, 115) Anführung mehrerer Mittel, bas Rauchübel in ben Wohnungen möglichft ju entfernen.

116) Anführung ber wahren Ursachen bes Rauchens in ben Gebäuden.

117) Bemerkungen über bie Form und Beite ber Schornsteine zur Berbutung bes Rauches.

118) Beschreibung und Anlage einer guten Raucherkammer.

110) Bemerkungen ben ber Anlage von Brucken.

120) Bemerkungen ben Bafferbauten.

121) Anführung ber Regeln gut Berfertigung ber Kafchinen.

122) Unführung ber verschiebenen Bafferbauarten mit hulfe ber Saschinen.

### Sechster Abichnitt.

Won einigen vorzüglichen Maschinen, welche zum Theil in hauswirthschaftlichen, zum Theil in landwirthschaftlichen Geschäften gebraucht wer- ben, und von einigen wichtigen Gegenständen in der landwirthschaftlichen Baufunde.

103) Ben einer zwedmäßigen Führung ber hauswirthichafts lichen Seichäfte, welche fo mannichfaltige Segenstände in fich fassen, find mehrere mechanische Borrichtungen unumgänglich nothswerbig. Dabin gehören vorzüglich folgende:

1. Eine Sanbmuble, ober eine Muble, bie burch Rrafte ber Thiere in Bewegung gesett wirb.

Eine solche Müble ift auf beträchtlichen Landgütern ein wahres Bebürfniß, weil theils bey einem starken Biehstande, theils
ben tiner Bierbraueren, Branntweinbrenneren und Estigbraueren viel Getreibe und Malz geschroten werden muß, welches
nicht jederzeit auf großen öffentlichen Mühlen sogleich, oder auch
ohne Rachtheil gescheben kann. Eine bergleichen einfache Hande
müble stellt die Fig. L. Tab. XXI. im Durchschnitte vor. Die
beiben Mühlsteine, bet Läufer und ber festliegende Bobens
stein, werden von einem hölzernen Gerüste ABGD getragen,
welches aus vier Pfosten, die unten mittelst zwere Schweken
D und G und der beiben Mittelstüde E, oben aber durch vier
Mahmstüde Z, verdunden sind, besteht. F, F sind zwer Stüde,
worin sich die Pfannen zu den Axen Y, Y besinden. An jedem
Ende besisen diese Stücke einen slachen Japsen, welcher durch
die Pfosten gebt. In den Pfosten mis aber die Dessung die
bis vier Boll länger sehn, als diese Zapsen breit sind, damit sie
durche Abnuben der Steine nach und nach tieser berabgelassen
werden können. Aus die Stücke F, F werden zwep andere Stücke

(179) U. U in ber Quere geborig befestiget; und in ber Mitte berfelben ber Pfannbalten, ober bie Tragebant, G eingefalgt, und amar fo, bag berfelbe mittelft eines Reils eben fo geftellt werben tann, wie ein gewöhnlicher Steg in einer Dable, um ben 3min Schenraum zwischen ben beiben Dublfteinen balb erhöben. balb erniedrigen zu konnen. H ift (Fig. 2. und 3.) ein kegelformis ges eifernes Rad, welches auf ber Are Y, Y befestiget ift, und mittelft ber Kurbel P in Bewegung gefest wirb. Wenn nur eine einzige Person bie Sandmuble in Bewegung bringen und barin erhalten foll, so wirb an bem anbern Ende ber Are Y, Y ein Schmungrab angebracht. Gollen aber zwen Personen bies felbe in Bewegung feben, so wirb ftatt bes Schwungrabes an Diesem Enbe noch eine Aurbel angebracht. Das tegelformige Rammtad II greift in bas tegelformige Getriebe, welches an Das Mübleisen I befestiget ift. bas Mühleifen I befeftiget ift. Dies Muhleifen geht burch bie Deffnung bes Bobenfteins K, und ift, wie in gewöhnlichen Dablmublen burch Gifenwert an ber untern Rlache bes Laufers. fest verbunden, moburch eben bey ber umlaufenden Bewegung bes Getriebes jugleich auch ber Laufer in bie nothige umlaufenbe Ueber bem Läufer bangt, wie bev allen Bewegung tommt. Dablmublen, ber abgefürzte vierectige pyramidenformige Rumpf mit bem barunter bangenben Schub. Es wird namlich ber lettere binten an ber Schubleiter in zwey turgen Retten, unb porn in zwey Seilen gehangt, welche über einen Ramm X geben, mit ben Enben aber in bie zwen Binben T, T befestiget find; burch biefe leptern tann man ben Schuh mit ber Schnauge auf und nieber ftellen, je nachdem weniger ober mehr Betreibe in ben Mühlftein einlaufen foll. An biefem Schub befindet fich ber fogenannte Rubrnagel, welcher von ein paar gabnen, ben Bargen, bes in bem Lauferauge fest gemachten eifernen Ringes, bin und ber gestoffen, und baburch bas in ten Rumpf geschüttete Getreibe nach und nach in bas Lauferauge bineinges schüttet wird. V ift (Fig. 8.) ein Sebearm, welcher ben V auf sinem festen Puncte rubt, und mittelft ber Sebeschiene mit ben Eragbanbern F (Fig. 1) verbunden ift, so bag baburch biese ets mas gehoben ober gefentt werben tonnen. Gin Gewicht R, wels des an bem einen Enbe einer Schnur bangt, beren unberes Enbe an ben Pfoften befestigt und um bas Enbe bes Sebearmes gewunden ift, bient zum Gegengewicht bes gangen Steggeruftes mit bem barauf rubenben gaufer, um baburch bas Bange auf eis nen bestimmten Punct halten ju konnen. Uebrigens find die Rubliteine noch mit einer bolgernen Umfaffung, ber fogenannten Barge ober Lauft, umgeben, worauf bie Schubleiter rubt, und woran ein befindlich ift, bamit bas germabine Getreibe burch den durchbobrten Mehlbaum ablaufen, und baselbst in Gaden aufgefangen werben konne. Auch ließe fich mit biefer Sandmuble ein Deblfaften mit bem barin aufzuhangenben Beutel verbinben, wenn man die Absicht batte, Webl zu gewinnen.

104) Eine andere in ber Hauswirthschaft nothwendige Ra-fchine ift

IL eine Baderlingmafchine.

Bey fleinen Landbauern fann bie gewöhnliche, genugiam befannte Sadfellabe genugen, inbem bey muffigen Stumben

ber Landballer felbft, ober auch fein Knetht, fo viel Saufel schneis ben tann, als er gur gutterung feines Biebes gebraucht. beträchtlichen und weitläuftigen Gutern bagegen wurben theils, zu viele Menfchenbande angewendet werben muffen, theils att Diel Beit beribren geben , wenn bet gur Rutterung notbige Sadfel auf einer folden Sadiellabe geschnitten werben follte. find baber auch ichon mehrere mechanische Borrichtungen in ver ichiebenen Beiten angegeben worben, mit beren Gulfe in furget Beit burch Anwendung geringer Rafte eine betrachtliche Menge Saefel gefchnitten werden fann. Gine ber einfachsten, welche blog burch menfchliche Kraft in Bewegling verfest wirb, ift folgenber Die Fig. 4. Tab. XXI. fiellt fie im Durthschnitte bar; bie Fig. 5. zeigt fie ben ber Seite geseben; ble Fig. 8. von born gefehen, and bie Fig. 7. von oben berab gesehen. Die beiben Pfosten (Fig. 4) Bund C finb burch bie beiben Seitenftude H und G mit einander verbunden. In das Seitenstück II ift ein-anderes Querftuck L (f. auch Fig. 6. 7) eingezupft, in welches wer fentrecht aufstehende Stuben M, zwischen benen ber Stabl N fich befindet, geborig befestiget find. Unter bem Gtabl N bit ein Stud I angebracht, welches mit feinen beiden Enden in die aufrecht ftebenben Stugen eingezapft ift; auf biefem Stude rubt ber Stahl, welcher mit zwer Bolzen, die durch daffelbe und das untere Stud Igeben, fest geschroben ist; auch an die beiben auf-recht stebenben Stupen ist bieser Stahl burch zwep Schrauben. Au bem einen obern Ende des Stable befinbolgen befestiget. bet fich ein Loch, und an bem andern eine Gabel, worin eine Age rubt, welche in der Mitte einen eifernen Stift bat, der in eine Krampe an ber Preffe greift, um biefe berabzubrucken. Am Ende berfelben befindet fich ein Bugel, auf welchen ber Presbatten D (Fig. 4. und 5) mit zwen Bolzen fest geschroben in: an biesen Balten bangt man bas Gewich's E. T (Fig. 4. 7) ift; an bitfen Balten bangt man bas Gewicht E. ift ein mit bem Stude L parallel liegendes Querbolg, bas aber auf ben Seitenftucken H rubt, und bas borberfte Ende bes Strob. fastens CG, fo wie bas binterfte Enbe ber Axe OP traat. An biesem Querholze ist ein Stück Eisen, durch bessen vberes Ende bie an ber Axe befindliche Schraube hindurch geht, mittelst des Bolzens S fest geschroben. Die an der Axe OR befindliche Schraube bient bagu, um burch eine Schraubenmutter bie Are OP fo ju ftellen, bag fie fich micht guruebruden lagt. Die Axe OP ift mit einer Schrube obne Ende verfeben, welche in ein Stienrab eingreift, an boffen Axe eine Balge U (Fig. 8) befestigt ift. Die Axe biefer Balge ruht auf zwen Studen V. welche forobl in bem Querholze T, als auch in ben aufrecht fter benben Stupen M eingezapft find. An ber Axe OP ift bas Schwungrad (Fig. 5. 6. 7) A, A befestiget, am welchem die bren Schneiberneffer (Fig. 6). 1, 2, 3 angebracht find. Wenn bieß Schwüngrad mit Gulfe ber Rurbel, ober einer andern Borrichtung, an welcher die treibende Rraft angebratht ift, in Umlauf gebracht wirb, fo wird- baburch zugleich die Balge U mittelft' ber Schraube ohne Ende in eine umlaufende Bewegung verfent. Mit ber Are ber Balge U ift an bem anbern Ende auch ein Rammrab verbunben, welches in bas Getriebe X (Fig. 5.7) ein: greift. Dief Getriebe bringt burche Gingreifen ber Babne in ein abriliches Kammrad eine zwepte Balge, welche an der Axe belfelben befostigt ist, in Umlauf (Fig. 9). Diese beiben Walzen, welche gerade über einander angeordnet sind, dienen dazn, das Stroß oder das Heu; welches zerschnitten werden soll, burch ihre entgegengesetzten Bewegungen berbenzuziehen. Die Fig. 9. zeigt die Presse nehlt der obersten Walze von vorn; die Fig. 9. zeigt die Presse von der gesehen dar, die Fig. 11. aber dieselbe von der Seite zugleich mit dem Pressens W und der Malze U 2. In der 5ten Figur bedeuret V ein Stück, auf welchem das Gestelle zum Gerriede X angebracht ist. Z ist eine eiserne Platte mit einem kleinen runden Zapsen in der Mitte, auf welchem die Presse K sich bewegt, self geschreden an den Seiten des Kastens GQ Aus der Fig. 6. ist deutlich, wie die Schneidenresser 1, A, 3 an das Schwungrad AA durch Schrauben beschieft sind.

405) Eine britte medanische Borrichtung, welche jebem Landwitthe nothwendig ift, ift

#### III. bie Luftrobre.

Es findet nämlich benm Wiehstande nicht felten berKall Statt, baß bas Rindvieh burch ben ju baufigen Genug vom naffen ober jungen Grünfutter, besonders vom Riee, aufgeblabt, und baburch in einen febr finnell gefahrvollen Buffand perfent, ober bag auch bas Bieb burch Ueberlabung bes Magens trank wird. Im erftern Fatte ift besonders eine schnelte Gulfe zur Rettung des Biebes nothig. Der genugsam befannte Stich mit bem Erofar ift bon mehreren Landwirthen ber einem folchen Salle ale miglich be-funden worben, und man bat fich baber in ben neuern Zeiten bemubt, eine nuplichere und einfachere Borrichtung zu erfinden, woburch berfelbe zweck ohne eine nothige Berwundung bes Ebies res mit bem Erofar erreicht, und außendem noch in ben meisten Fällen ber tranthafte Buftanb burch Heberladung bes Dagens geboben werben tann. Eine folche Borrichtung ift unter bem Rauten einer Luftröhre in ben neuern Zeiten empfohlen wos-Es besteht biefelbe aus einem, von bunnem Spanischen Abbre zusammengewundenen Robre, welches inwendig mit einer fpiralförmig gewundenen Röbre aus Stahlbrabt verseben ift. Un bem einen Ende deffelben befindet fich ein abgerundetes Enbftud (Fig. 1. Tab. XXII.) A mit Lochern berfeben, und an dem andern Ende ein gleichfalls durchlochertes, nach Innen ausgehöhltes Munbstud, worin eine Fischbeinstange G von berfelben Lange, als bie Robre bat, fich befindet. In bem erwähnten aufgeblahten Buftanbe bes Biebes läßt man bas abgerundete Enbe A, indem man ben Rachen mittelft eines ausgehöhlten Anebels aufgesperrt balt, burd ben Schlund in ben Dagen binab, woronf alsbann die eingeschloffene Luft burch die innere Robre einen Ausweg erhalt, und bas Bieh in turger Beit genfefen wirb. Muhrt alfo bas Bebelbefinden bes Biebes blog davon ber, bag es burch ben baufigen Genuß von gruner Rutterung aufgeblafen war, fo wird baffetbe auf die angeführte Art leicht und ohne Bermunbung bes Diebes gehoben. Sot aber bie Krantbeit bes Biebes ihren Grund in ber Heberladung bes Dagens, fo tritt eine grune Materie burch bie Locher Des Endftucks A in Die innere Robre, welche fobann mit Sulfe ber Fifchbeinstange & beständig gereinigt werden muß. In biefem lestern Falle muß auch bas Einbringen ber Möhre in ben Magen bes Wiebs einige

(182) Male wiederholt werden. Außerdom wird das Rindvied in medreren Gegenden mit klein zerstoßenen roben Kartoffeln häusig gefättert, und hierbey kann sich nicht selten das Uebel ereignen, daß deum zu schnellen Verschlingen einzelne Stücke in dem Schlunde steden bleiben. In einem solchen Falle ist das Ende A der beschriedenen Luftröhre zugleich so eingerichtet, daß das fest siende Stück allmählig hinunter in den Magen geschoden werden kann.

Roch vortheilhafter und einfacher wurde es seyn, wenn man ersabrungsmäßige Arzeneymittel hatte, welche den aufgeblähten Bustand des Wiebs ohne Gesahr beseitigten. Bepläusig gebe ich bier ein solches Mittel an, welches fürzlich als bewährt in diffentlichen Blättern ist empfohlen worden. Man soll nämlich, sobaid sich bieß Leiden am Wiebe zeigt, in einem Schoppen wars mem Wasser 2 die 3 nach Verhältniß der Körperconstitution, auch 4 Estöffel voll Salmiafgeist dem Wiede geben, welches alle Viertelstunden zu wiederholen ist. Selten wird diese Gabe zum dritten Wale erfordert. Nach der Ersahrung des Kierurztes P. C. Kert erfolgt die Besserung sieher und geschwind.

196) Eine vierte bem Landwirthe febr nunliche einfache mechanische Borrichtung ift

IV. ein Seurechen mit einem Borbergeftelle,

In mehreren Orten Deutschlands fallt zu Ende des Monats Juny die Heuerndie ein, und es muß dem Landwirthe offenbar von Nugen feyn, wenn er burch ein schnelles Verfabren, mitbin durch mogliche Erfpartif ber Zeit, fein bereits getrochnetes beu in Saufen zusammenbringen kann, besonders ba um diefe Jahreszeit häufige Megenschauer fich einfinden. Mit den geswöhnlichen Rechen ober harten geht diefes Geschäft nur lange Daber find auch mancherley mechanische Borrichtungen angegeben werden, wodurch baffelbe fo viel moglich beschleunigt , werben tann. Folgender in ber Fig. 2, Tah. XXII. abgebils betor Rechen mit einem Borbergestell leistet bierzu parzugliche Dienste. Es ist besfelbe burch Splistabe A und B mit ber Are C des Vordergestelles verbunden, burch welche ein anderes, etwa gwey Aus langes Querbolg D geht, bas noch gwey andere Lang-genstäbe E und F mit bem Rechen R verbindet. In ber Are des Bordergestelles ist eine Gabel zum Einsvannen eines Oferdes. befestiget. Der Rechen ober die Barte H, welcher etwa 41 Auß lang ift, wird mittelft ein Paar hinten angebrachter bolgerner Griffe H geführt. Ber Durchmeffer ber Aaber betragt 1: Fus. Man fieht leicht, bag biefe Vorrichtung auch ju andern nuplis chen 3weden gebraucht werben tann, 3. B. Die Felber von ause-geaderten Queden, ober anberm Unrathe zu reinigen, bas beym Aufbinden bes Getreibes liegen gebliebene Geftrobe zusammen= Bubringen u. bgl. Bur vollkommenen- Erreichung biefer 3mede muffen baber auch bie 10 Boll langen Binten weiter ober enger gestellt fenn; ihre Anzahl kann folglich 15 bis 20 betragen.

Ein anderer zum Jusammenrechen des Seues sehr brauchs barer Rechen ober Sarte ift in der Fig. 3 abgebildet. Die Länge bestehen beträgt erwa 23 Kuß; außerbem besint er 40 bolgerne 3 Kuß lange Jinken, und eine Art Leiftengestell von Fau, Dobe, um das heu besser zusammen zu hatten, wie die

Figur, bentlich zeigt. Der krumme, in eine Gabel auslaufenbe, Stiel ift 3 Auf lang.

107) Ein fünftes Bertzeug, welches bem Landwirthe in mancherlen Fallen große Bortheile gewährt, ift

#### V. eine Bafferungstonne.

Es ift eine aus ber Erfahrung hinreichenb betannte Thatfache, bas bas volltommene Bebeiben ber zu erzielenden Gemachfe borguglich auch von ber erforberlichen Menge ber Fenchtigfeit abbangt, und baß es baber ben trodenen Jahren febr vortbeilbaft ift, wenn ber kandwirth auf eine feichte und zwedmäßige. . Art nicht allein ben in bem Monat Juny gewöhnlich gepflanzten Robl = und anbern Gewachsen bie ju ihrer Erhaltung und fer= nern Begetation nothige Baffermenge berbenichaffen, fonbern auch felbft andere Lanbereven, Bege und Strafen bewaffern tann. Bu biefer Absicht ift folgenbe Bafferungetonne mit einem eigenen bagu geborigen Bagengestelle ein febr nühliches Bertzeug, welches in ber Fig. 4. Tab. XXII. abgebilbet ift. Auf tem Bagengestelle DBC find zwey in einer nöthigen Entfernung von einander liegende Balten B befestigt, auf welchen die Conne A rubt. Unten in ber Mitte ift biefe Conne mit einer in bie Quere liegenben tupfernen Röhre verfeben, welche mittelft eines turgen halfes mit ber Conne mafferbicht verbunden ift. Die Fig. 5 und 6 ftellen groep folde Robren vor, wie man fie bom Enbe bes Bagens aus erblict. Der Sale ber Robre ift inwen-Dig mit einem tegelformigen Stopfel verfeben (m. f. Fig. 7.) ter mafferbicht paffen muß, und an ber eifernen Stange I befestige ift, welche oben über ber Conne mit bem rechtwink. lichten Winkelbaten G in Verbindung fteht; mit bem anbern Arme bes Winkelhakens ift ebenfalls eine eiferne Stange H vers bunten, welche horizontal und mit ber obern Flachenlange ber Lonne parallel burch ben Stander K geht. Diese eiserne Stange It besint binter bem Ständer K einen Ring L, an welchem ber Arbeiter burch Rud: und Vormarteziehen ben tegelformigen Stopfel in die Sobe bringen und hinabstoßen tann, um baburch bie Conne ju offnen ober zu verschließen. Dan fieht leicht, baß zur haltung ber Conne gerabe tein eigenes Bagengeftelle nothig ift; man tann einen jeden Wagen bagu anwenden, wenn nur die Balten auf felbigen fo gelegt werben, bag bie tupferne Ausgugrobre bas Wagengestelle nicht berührt. Die Fig. 5. zeigt eine tupferne Robre gum Begießen ber Strafen, Bege und trodenen Kanderepen, wenn überall gleichmäßig begoffen werben foll, Dagegen zeigt bie Fig. 6. eine Robre, welche zur reibenweise Bewafferung bient. Die Enbitache M, M wers ben auf bas Mittelfluck N feftgeschraubt, und bienen bagu, bie Robre langer ober furger zu ftellen, je nachdem es bie zu bewäffernden Reiben verlangen. Die Enbftude O, O laffen fich abnehmen, bamit bie Möhre inwendig gereiniget werben konne. Un ber Deichsel bes Wagengestelles befindet fich ein festige= \ schrobener Saten E, um baran ben Bagenschwengel einzubenten.

Diese Wafferungstonne läßt sich auch zur Weglchaffung ber Mistauche ober bes Dungwaffers auf bie Lanbereven gebrauschen.

Landwirthich. Mafdinen : und Baufume. :: 6. Abfchn. (184)

108) Ein sechstes Merkzeug, welches ber gandwirth ben mancherlen vorfallenden Umffanben sehr vortheilhaft gebrauchen kann, ift

### VI. ber Erbfucher ober Erb bobrer,

In bedeutenden Landwirthichaften tann es in febr vielen Begiebungen mit wichtigen und nüblichen Rolgen berbunden fepn. wenn in berichiebenen Tiefen unter ber Erboberflache bie Beichaf= fenbeit ber Erbitbichten ausgemittelt werden kann, ob 3. B. Lehm, Thon, Mergel, Baufteine, Corf, Steinkohlen u. f. f. mit Bortheil aufzufinden ift. hierzu gebraucht man eben den Erdsucher oder Erbbohrer, welcher ben jedem bedeutenden Land. gute porbanden fenn follte. Berin Bergbaue find freilich bere gleichen Erbbobrer von beträchtlicher Range und verschiebener Einrichtung , um bie mancherlen febr barten Erbarten burchbob= ren gu konnen; größtentheils aber genügt es bem Landwirthe, wofern nicht etwa feine Guterbesigungen mit bem Bergbau felbft in ber genaueften Berbindung fteben, bie Beschaffenbeit bet Erbschichten in einer geringen Ciefe zu kennen, um wo möglich Bortheile baraus zu ziehen. Bu biefer Abficht werben baber auch bie bier abgebilbeten Erbfucher binreichenb fenn. Die Fig. hand be XXII. bilbet bas Oberftud ab, weiches ben A einen binreichend ftarken Ring besitzt, burch welchen ein rundes Stud holz zum Umbreben gesteckt werben kann, wie die Fig. 12. burch I I zeigt. Ben B ift ein Biered geschmiebet, auf. welches ein Schraubenschluffel geseht wirb, wenn etwa ein Mittelftud (Fig. 9.) E, ober auch ein wirklicher Bohrer (Fig. 8.) G in bas Oberstück eingeschraubt werben foll. Das Mittelftuck (Fig. 9.) E befigt ebenfalls ben H ein Biered, wo abermals ber Schrauben C fest einzuschrauben. Auf bieselbe Art wied entweber bet . Bobrer (Fig. 10. ober Fig. 11.); ober auch wiederum ein Mittelstück in bas vorbergebenbe eingeschroben, zu welchem Enbe. ein jebes Stud mit einem folthen erwahnten Wierecte verfeben senn muß. Die verschiebenen Arten ber ausgehöhlten Bobrer geigen alebann an, in welcher Liefe unter ber Erboberfläche diese ober jene Erdart fich befindet, welche dem Landwirthe von beträchtlichem ober geringem Bortbeile fenn tann.

109) In Ansehung ber landwirthschaftlichen Gebäube ift jedem Landwirthe vorzüglich folgende allgemeine Regel zu empfehlen: Er baue sowohl bey Reubauten, als auch ben Reparaturen, so viel möglich seuersefet, und suche an benjenigen Orten, wo beständig Fenerung nöthig ist, alle brennbare Substanzen zu entsernen. Es leuchtet von selbst ein, daß ihm hierdurch bie größten Bortheile entspringen, indem nicht allein die Besorgnist einer schnell, entstebenden Feuersgefahr wegfällt, sondern auch ben einem etwa erfolgenden unglücksfalle dieser Art die leichstessen und sicherthen und sicherstellen und sicherthen bas Feuer getilgt werden tann, als wenn das Gegentheil Statt sindet. Es schaffe baber der Landwirth

1) die auf bem Lande noch fo fehr gebrauchlichen Wellerwan-

be ganglich ab, und ;2) entferne er bie noch fo häufig gefundenen mit holgsteden geflochtenen Schornsteine.

(185)

Am ficherften und besten werben sowohl bie Umsaffungemauern; als auch biejenigen Stellen, wo beständig gefeuert wird, mit aut gebrannten, ober auch in ber Luft gut getrochneten. Mauere fteinen ausgefüllt.

Juerft ist auf jedem landwirthschaftlichen Gute eine geräusmige und bequeme Wohnung für den Gutsbesiber und keine Familie, und auf großen Gutern außerdem noch eine solche Wohnung für den Berwalter und das Gesinde, ja auch wohl eine besondere Wohnung für den Schäfer, nothwendig. Verwaltet der Gutsbesiger sein Eigenthum selbst, so kann eine besondere Wohnung für den Verwalter gänzlich wegfallen. Essehnung has eine aber das andere, so werden doch zu den Bohne gebäuden folgende Stücke nothwendig erfordert:

- 1) Ethiche Zimmer zum Aufentbalte bes Besthers mit feiner Familie', und einige gur Bewirthung und freundschaftlichen Aufnahme frember Personen:
- 2) Eine gur Sauswirthschaft nothige Ruthe und Speisetammer, nebft einem geraumigen Reller.
- B) Gino große Stube, bas Gefinde barin gu fpeifen, und ibm barin im Winter einen guten Aufentbalt gu geben.

4) Geborige Rammern jum Echlafen bes Befinbes.

Die vortheilhafte und bequeme Einrichtung ber Wohnungen und Kammern, so wie überhaupt die Aufführung ber Wohngen baube, muß übrigens Kunstverständigen überlassen werden, so bald ihm nur die Anzahl ber nöthigen Zimmer und die übrigen nöthigen hauswirthichaftlichen Behaltniffe sind bekannt gemacht worden.

110) Ein besonders wichtiger Gegenstand in sandwirtsschaftslichen Gebäuden ist die zweckmäßige Einrichtung der Keuerungsanstaten, welche den kandwirtd besto mehr interessiren mug, je größer und ausgedehnter seine landwirthschaftlichen Beschäffstigungen sind, ben welchen die Wirtung des Keuers eine wesentsliche Bedingung ist. Die möglichst größte Benuhung dieses Elementes hängt aber von der vortheilhaften Anlage verbunden mit der bekannten Natur desselben ab. Die Keueransagen, oder die eigenen Borrichtungen in Gebäuden, sollen entweder dazu dienen, die aus dem Feuer entwickelte Hise zur Erwärmung der Zimmer im Winter, oder zur Bereitung der Speisen und Getränke, oder zu andern landwirthschaftlichen Zweden zu gesdrauchen. In solchen Feueransagen gehören Seubenösen, Kamine, Kuch enseugerungen, Back, Bier-, Brannts wein- und Essigbrauerep-, Erocken-, Darr-Anlaz gen, u. dergl. Bey allen diesen Feueransagen kommt es haupts sächlich nur auf solgende zwen Hauptpuncte an:

1) Daß fich ber benin Berbrennen ber verbrennlichen Korper entwickelte Rauch zulent in zweckmäßig angelegten Rabren ober Schornfteinen ableiten und entfernen laffe, und

2) daß die aus dem Feuer entwickelte hine mittelft solcher Feueranstalten am vortheilhaftesten benutt werbe.

Was ben ersten Punct betrifft, so ist es, wie bekannt, ein febr lästiges Uebel, wenn ber abzusührende Rauch zurücktritt, und alsbann in bem Wohngebaube allenthalben berumzieht.

94 Landwirthich. Mafchinen . und Bantunde. 6. Abichn.

Dober wird es' auch selbst bem Landwirthe vortheilhaft seyn, wenn ihm bie zwecknäßigen Anlagen bekannt sind, welche zur sichern Abführung bes Rauches angeordnet werden. Man bestent sich bazu breverley Arten

- a ber Borgelege.
- b) ber Ginbeigtamine, und
- 'c) ber Rauchmantel.

Vorgelege sind die von Mauersteinen eingeschlossenen Rausme, welche entweder vor, oder zum Theil in die Wände der zu beizenden Zimmer erbaut werden, um aus diesen in den Desen Feuer anzumachen, und ben and den Desen kommenden Rauch durch den mit ihnen verbundenen Schornstein abzusühren. Sezwöhnlich werden sie mit dem Fußboden gleich und so geräumig angelegt, daß man in solche hineintreten, und bequem einheizen kann.

Die Einheizkamine bestehen gewöhnlich nur aus bem untern Theile eines Schornsteins, welcher eine vordere Deffnung mit einem inwendigen herde besitht, um entweber baburch in ben Defen der Zimmer Feuer anzumachen, oder auf bem herde selbst, besonders in den obern Etagen, kochen zu können.

Die Rauch mantel find am untern Ende eines Schornsteins nach unten erweiterte Theile, welche über bem Feuerheerde in ben Küchen befestigt find, um den Rauch gehörig aufzufangen, und ibn durch ben Schornstein abzuführen.

111) Wenn durch bas Borgelege ein Zimmer geheizt werbenfoll, fo wird im Allgemeinen erfordert, bag ber Ofen im Simmer (Fig. 1. Tab. XXIII.) von der Geitenwand A wenigstens.
1 Fuß absteht, indem sonft biese Band zu viel Barme verichlucken murbe. Bor ber Brandmauer B wird noch in ber Stube ein fogenannter Bals, 1 Jug lang, aufgemauert, bamit auch burch bie Brandmauer nicht an viel Barme verloren gebe. Durch biefen Canul bes Salfes und ber Brandmauer, welcher im Lichten nur 8 30ft weit zu fenn braucht, wird bas Feuer im Ofen angemacht. Bor bie Brandmauer, welche bloß 6 30ff in ber Dice fenn tann, besonders wenn bie Scheidemande von holz erbaut find, wird die Breite der Schornsteinröhre geborig abgeftedt, welche bie getingfte innere Breite bes Porgeleges ausmacht; zu biefer Breite tommen noch 6 Boll auswarts für bie Mauer bingu. Es verlangt baber bas Vorgelege wenigstens 2 Rug Borfprung vor ber Brandmauer; ob man gleich benfelben ber Bequemlichkeit wegen etwas größer als 2 Rug nehmen tann. Die Thur bor ber Deffnung bes Worgeleges erhalt im Lichten 3 Kuß Breite, in ber hobe aber nur 2 Kuß 9 bis 10 3oll, in-bem nach vielfältigen Erfahrungen bie Breite beständig um els nige Boll größer febn muß, ale bie Sobe, wenn nicht ber Rauch beraustreten und im Saufe berumziehen foll. Ueberhaupt mirb es am ficherften fenn, ben ber Antage eines Borgeleges burch Berluche auszumitteln, wie groß bie Deffnung und besonbers bie Sobe berfelben fenn muffe. Bu bem Ende ftellt man, fatt ber Borbermanbe, Breier um bas Borgelege, und erweitert und verengert burche Stellen berselben fo lange, bis ber Rand gut in ben Schornstein zieht, und keiner zum Borgelege berausgebt.

. 1

Sollten aus einem einzigen Borgelege mehrere Beigungen Statt finden, fo muß folches auch, wie fich von felbit ver ftebt, in einem größern Raume angelegt werben.

Mit dem Borgelege ist unmittelbar die Schornstein röbre verbunden, welche senkrecht über demselben dis zum Forst des Daches binalisgeben kann. In hiefem Falle wird es des diestern Buges, mithin auch der sichern Absüdrung des Rauchs ur egen setengt wird; alsdann muß aber auch der innere Raum am unztersten Ende der Schornsteinröhre eine solche Beite erhalten, das am obern Ende derselben der innere Raum wenigstens noch 13 Fuß ins Gebierte behält. Sollte es sedoch nicht möglich senn, die Schornsteinröhre über dem Borgelege senkrecht dis zum Forst des Ausses aufzusüdren, so muß sie denkrecht dis zum Forst vechter Richtung bis unter die Balken des Daches sortlausendangelegt werden; von da kann sie alsdann gegen die Dachbordenstäde unter einem Winkel von 60 Graben geschleift, zulegt aber in eine solche Richtung gebracht werben, das sie wenigstens Erus von dem dersten Ende über dem Forst an gerechnet, in senkrechter Richtung nach dem Boden hinabgehe. In diesem Falle wird der Abgang des Rauchs ebenfalls gut erfolgen.

Mit ben Einbeig : Kaminen hat es biefelbe Beschaffenbeit, wie mit ben Porgelegen.

112) Bon ber guten ober schlechten Antage bes Rauchmantels hangt auch bas gute Auffteigen, ober bas taftige Nieber-finten bes Rauchs in bie Ruche, ab. Im Allgemeinen kann gu einer guten Anordnung bes Rauchmantels folgenbe Regel fofiges fest werben: bas Aufsteigen bes Rauches in bie Schornfteins robre geschiebt befto beffer und sicherer, je mehr die innere Flache bes Mantels einer fentrechten Stellung nabe tommt, mitbin je steiler ber Rauchmantel aufgerichtet wird. Fig. 2. Tah, XXIII. zeigt bieß febr beutlich. Es fielle namtich PO bie borizontale Linie an ber unterften Grenze bes Rauchmantels vor. Mabert fich ber Winkel Z, unter welchem die innere Flache beffelben die horizontale Linie PO trifft, einem rechten Winkel, fo wird auch ber Rauch, welcher von bem Berbe unter bem Mantel auffteigt, burch bie Schornsteinrobre einen guten Abzug haben. Es trifft in biefem Kalle ber burch ben Pfeil AB porgeftellte fentrecht aufgeftiegene Rauch bie innere Flache bes Mantels in bem Puncte abspringt, und die Brandmaner in D trifft; von ba wird ar unster bemfelben auffallenden Wintel nach E bin zurückgeworfen, und endlich auf folde Art in die Schornsteinröbre immer höber getrieben, und endlich burch ben Ausgang berfelben über bem Forst abgeführt. Würde bingegen die innere Fläche des Rauchs mantels die horizontale Linie PQ unter dem sehr spien Wintel X treffen, fo marbe nun gerade bas Gegentheil Statt haben, Der burch ben Pfeil AB fenfrecht auffteigenbe Wauch trifft ben Rauchmaniel in H, und wird bon ba nach I zurudgeworfen, von I wird er weber nach K bin getrieben, und von K nimmt er bie Richtung nach KL, und ergiest fich haber in die Rüche. Gull alfo bas laftige Hebel, bas hernmziehen bes Rauchs in ber Küche, beseitigt werden, so muß der Winkel X, welchen die

(188) inne te Flace bes Rauchmantels mit ber horizontallinie PO mad it, wenigstens nicht unter 45 Grad senn; je näber er aber bem rechten Wintel komunt, besto leichter und besto bessen verd Abzieben bes Rauchs burch die Schornseinröbre erfolgen, und das herabsieben hesselben ganglich wegfallers.

113) Wenn bas ganzliche, Jurüctbrängen bes Rauchs aus bem Schornstein in die Rüche wegfallen foll, so müssen außer ber angezeigten Lage bes Rauchmantels noch solgende Umstände in Erwägung gezogen werden. Der Rauchmantel muß die Schornsteinröhren so viel als möglich so umschließen, daß solde in die Mitte besselben zu liegen kommen. It die Schornsteinszöhn der Küche in einer Ecke angehracht, so läßt sich in einem solde en Falle derselben wohl eine selse Stellung geben; allein nicht selten muß alsbann ver Rauchsang eine solche schieße Lage erhat ten, daß das Einrauchen eine gewöhnliche Kolge davon ist. Kant i daher den der Anordnung der Schornsteinröhre in eine Ecke der Auch nicht zugleich eine vortheilhafte Neigung des Kauc hmantels mit angedracht werden, so ist dieselbe zu verwerfen, wohin außerdem der Kauch von den entserntern Stellen des Liebes einen längern Weg zurückzulegen hat.

Adie Fig. 8. Tab. XXIII. stellt einen Nauchfang vor, welschen man einen dem Feuer entgegengezogenen nennt; die Rig. 4. hingegen zeigt einen Nauchfang, welcher ein dem Feuer nach gezogen er genannt wird. Der erstere ist dem leitern vorzitziehen, nur läßt sich nicht immer die Anlage desselben and bring en; kann sie aber gescheben, so wird sie jederzeit viele Bortheite gewähren. Man sieht leicht, daß beh der in Fig. 3. geszeich neten Anordnung die kalte, nach der Nichtung DC herbeit den en Mauch von der Echernsteineröhen Nichtung AB aussteil ben en Nauch von der Echornsteinröhre nicht hinwegdrückt, sondert pielmehr in selbige bineintreiht. Dagegen drückt den ber in Ikig. 4. abgebildeten Anlage der kalte Luftstrom DC den senkt aufsteigenden Nauch AB von der Schornsteinröhre hinweg; es kann daher derselbe nicht in die Höhe steigen, sondern beugt staft vielmehr, wie die punctirte Linie angiebt, herunterwärts in ein er kreiselnden Arümmung nach Y hin, und ergießt sich in die Küche.

Wenn überhaupt die Hauptanlage ber Rauchfänge mit den Schornsteinröhren nicht gut angeordnet ist, so läßt sich auch set ten den so lästigen Rauchübeln volkkommen abhelfen, und ge-wishnlich ist das Wegbringen berselben mit großem Kostendufermande verbunden.

114). Man hat mancherlen Mittel angegeben, theils um bas Burücktreten bes Rauchs aus bem Rauchmantel zu verhindern, theils anch den Zug besselben in die Schornsteinröhre zu beförzbern. So viele Versuche man aber auch angestellt hat, auf welsche sich diese Mittel gründen, so hat man doch daraus, wegen der so äußerst verschiebenen örtlichen Umstände der Feuerungsanstalten, noch keine vollkommenen Vorschriften für zeden besondern Kall ableiten können. Im Allgemeinen komme es hierbey vorzänzlich darauf an, daß man durchs Zuströmen einer kältern Luft von unten nach oben den Rauch gleichsam in die höhe drücke. Hierauch ift sehr ofe das Zusucktreten des Rauchs aus dem

Mantel in die Kache auf solgende Art vollkommen gehoden word den. Es wied um den Rauchmattel ein Cana von der eren, oder noch bester von Blech, 8 zoll weit, befestigt, welch er an der nutern Seite kleine Löcher besigt; kerner wird derselte e mit einer von ungesähr. I Juß weiten-Möhre verdunden, welche durch die Küchenwand nach dem Hausstur, so hoch geht, daß sie in der Küche kein Sindernis giedt. Durch dies Köhre dem gt die auferere kalte Lust in den bolzernen oder blechenen Canal linkein, und durch die Löcher besselben unten wieder beraus, und widere steht dem Rauche, der sich aus dem Kauchmantel in die Küche ergiößen will, und treibt ihn zurück.

Der Bug nach bet Schornsteinrohre wird nicht felten badurch beforbert, bag in die bem Feuerberde gegenüber flebenbe Ebur Löcher geschmitten werben; ober man läßt eine Deffnung in bis Band machen, ober Bentilatoren in ben Ruchenfenftern anbringen, bber auch, fo weit es bas Licht gestattet, Borbange um bien uns tern Theil bes Mantels ziehen., wogu wollenes Beug am beftett fich ichict, u. bgl. Bey manchen Beuerungsanlagen , mo fee Berb von einer oder mehreren Geifen fren ift, und einer Deffa nung ober einer Thur gegenüber liegt, woher ein ftarter Lufting tommt, wirkt biefe Luft fo nachtheilig auf bas Feuer bes Bera bes, bag baburch ber Rauch abgehalten wirb, in bie Schorns fteinrobre gu gieben, und vielmehr aus bem Rauchmantel gurute in die Ruche tritt. Diesem Uebel fann man gewöhnlich baburch abbelfen, bag man nach biefer Geite bin, wober ber Luftftrom Tommt, auf bem Berbe eine tleine Maner giebt, binter meteber bas Feuer vor bem Luftbrud geschüht wirb; ober man fest fatt ber Mauer einen Schirm bon Blech bafelbit auf, ber eberifans ben Luftbruck abhalt, und noch einen Borgug bat, wei't man benfelben, wenn tein Feuer auf bem herbe ift, wieber voegnebe men tann.

115) Die bisher angeführten Mittel sind jedoch nach nicht binreichend, eine vollkommene Absührung bes Rauchs durch die Schornsteinröhren zu bewirken. Es kann sehr paufig der Fall Statt sinden, daß der Wind und die Sommerwärme den Rauch don oben berad breicht, und derselbe gezwungen wird, in die Wohnungen zu treten. Um diesem Nebel ganzlich abzuhelsen, muß man die Ursachen kennen, welche das Zurückteiben bes Rauchs in die Schornsteinröhren dewirken. Ber alten Gebäuden und ber bereits ausgeführten Schornsteinröhren von Neubauten, läßt sich dies Nauchübel selten gänzlich weglchaften, weil eine Berbesserung in der kinnal gemachten Anlage und Erdanung der Schornsteine oft sehr schwer möglich, oder ivenigstens mir sehr großem Kostenauswande verbunden ist. Man hat daber sein vorzügliches Augenmerk der Anlage der Neubauten auf diesen wichtigen Gegenstand zu richten.

Die Ursachen bes Burudtretens bes Rauches burch bie Schotns feinrohren in die Gebäube find entweder au gerhalb ober ins nerhalb, ober in nerhalb umb au gerbalb zugleich zu suchen. Augerhalb des Gebäudes können andere böhere Gebäude oder andere Gegenstände, an welchen fich ber Wind strückstallen des Bauchens werden, indem nämlich durche Buruckstallen det Wind auf die aufsteigende Rauchsaufe wirkt, und Dieselbe in

(1910)

bie (Schormfteinröhre bineintreibt. In felbft farte, nur uber bem Schornftein webenbe Winde konnen biefe nachtheilige Birkung bervorbringen.

Menn ferner das Dach des Gebäudes nach Mittag zu liegt, und die Bedeckung bestelben einen solchen hikgrad annimmt, daß burch Warmemittheilung, die den Schornstein umgedende Luft in einem gleichen, oder wohl gar noch in einem höhern Grade erwärint wird, als die im Schornstein besindliche Luft warmtit, so kann in der Schornsteinrobre kein Rauch aussteigen; der selbe (Erfolg wird Staft sinden, wenn die Sonne in die Schornsteinrobre schornsteinrobre schornsteinrobre schornsteinrobre schornsteinrobre wärmetz ist, als die äußere, indem alsdann die innere Luft spezissschaft in, als die äußere, in welche folglich erstere aufsteigen und mit sich zugleich den damit vermengten Rauch sortstein muß. Wird die Luft in der Schornsteinröbre keißen muß. Wird die Luft in der Schornsteinröbre keißen muß. Wird die Luft in der Schornsteinröbre kalt, so fällt der Rauch als eine schoren Rauch forts

Gegen die Einwirkung des Wipdes und der Sonne hat man die jest folgende Mittel aus der Ersahrung für die besten gestundert: Man sühre den Schornstein ungefähr 3 Kus höher über den Forst des Haules; denn in diesem Falle nimmt der Wind den Rauch eher hinweg, als wenn die Köhre oden mit der Forstlinie eben, oder gar niedrigerist. Ferner versehe man außers dem den Schornstein mit einer Kappe, so daß der Rauch rund berum wenigstens 8 Jost zwischen der Kappe und der Schornsteinsöhre beraustreten kann, wenn er an der Decke herabwärts abprallt. Auch kann man den Schornstein ganz bedetten, unden den vier Seiten schmale Dessaugen kassen; dier werden Wind und Schonne den Abzug des Rauchs nicht hindern können.

a16) Die Ursachen bes Rauchens können ben Bergleichung mit bem eben Angeführten swohl innerhalb; als auch außerhalb bes Hauses zugleich liegen. Wenn nämfich die Luft in der Schornstein mit der äußern den Schornstein allenthalben ungebenden Luft einerley Wärme besigt, so wird der Nauch in der Schornsteinröhre nur sehr schlecht aufsteigen können. Wäre die innere Luft noch kälter, als die äußere, so wird natürlich ber Nauch in der Röhre herabsallen, und in das haus treten z dagegen wird er desto schornsteinröhre defindliche Luft in Vergleichung mit der äußern ist.

Man sieht also hieraus, daß die Warme ein vorzügliches Mittel ist, die Abführung des Rauchs durch den Schornstein zu befördern. Man muß babet ben Anlegung der Schornsteine vorzüglich darauf bedacht seyn, ihnen in den Gedauden eine solche Lage zu geben, daß sie von keiner Seite leicht erkätet werz den können. Aus diesem Grunde ist die beste Anlage der Schornsteine in der Mitte der Gebäude. Brennt auf dem Küchenberde kein Feuer, so mussen Kuchenthür und alle andere Deffnungen in der Küche, desonders der Gußstein, verschlossen sehn wurdenthülte die Gedonnkein zu leicht erkaltet, und das Nauchen une vermeidlich ist. Geben von mehreren desen die Rauchröhren in einen und denselben Schornstein, so mussen die Rauchröhren in einen und denselben Schornstein, so mussen

Bon einigen wichtigen Gegenständen in der Bautunde.

Derjenigen Defen verschlossen werben, in welchen nicht ein Gelet vor bit of wird. Uedrigens kann auch die Warme der in den Schornkeling ich ich kann auch das leichtere Abzieben bestinglich kann mehrere Schornstein bestieben, baburch befördert werden, daß man mehrere Schornstein bluß durch Zungen getrennt, neben einander auss kührt.

Benn aber auch alle biefe angeführten Maagregeln aufs voll: kommenfte in Ausübung gebracht werben, fo kann boch eine febr ichnelle Temperaturveranderung in der außern Luft fich einstellen. ben melder bie Schornfteinrobre nicht fo fchnell erwarmt wirb. als die außere Luft; in einem folchen Falle muß alfo ber Rauch berabsinten und in bas Gebaube treten. Am ficherften wurde es baber fenn, um alles Ginrauchen gu entfernen, wenn ber Schornstein fo aufgebaut werben tonnte, bag er beb jebem Bitterungezustande und allen übrigen baber vortommenben Umftanben ben Rauch mit Sicherheit abführte. Dag größtentheils die Ur-fachen bes Rauchens im fehlerhaften Bau bes Schornsteins liegen, wenn namlich feine Stellung, die Beite und die Form jum nothigen Buge nicht gut gewählt ift, beweisen fast tägliche Erfahrun-gen. In Ausehung ber Stellung und ber innern Beite find bie Baumeister unter fich gar verschiedener Meinung. Manche bebaupten, bag bie lothrecht aufgeführten Schornsteinrobeen bie besten find; bagegen wollen aber anbere aus vielfältigen Erfahrungen bas Schleifen ober bas Schragaufführen ber Schornfteine für bie befte Stellung balten, und bemerten baben noch, bag ben lothrecht aufgeführten Schornfteinen ber Binb, ber Megen, bet Schnee, bie Sonne u. f. w. weit nachtbeiliger einwirten, als ben ichief liegenden, und bag fie einen ichlechten Bug haben. Allein aus ber bekannten Ratur bes Feuers, lothe recht aufzusteigen, und die Rauchtbeile in dieser Richtung mit fich fortaureigen, giebt nach physischen Grunden ben lothrecht aufs geführten Schornsteinen ben entschiedensten Borzug; benn außer, baß fich in selbigen weniger Rug, als in geschleiften anlegt, geben fie noch ben Bortbeil, bag fie gur Aufbauung wenigere Baumaterialien, als die geschleiften, verlangen.

117) Um die Rauchübel in den Gebauben ganglich zu entfernen, tommt es ben Anlegung ber Schornfteine auch borguglich auf bie innere Korm und ibre Beite im Lichten an, bamit fie ben möglichst vortheilhaften Bug erhalten. In Ansehung ber innern Form ift es ausgemacht, bag runde Robren ben Rauch bef. fer, ale edige abführen, welche auch außerbem noch ben Bortheil gewähren, daß fich in felbigen weniger Rug anlegt, als in ben edigen. Die gewöhnliche Reinigung ber Schornfteine burch bie Schornsteinfeger läßt fich aber ben ber runden Korm nicht bewire ten; baber ift eine andere form derfelben nothwendig geworden, und diese bat man in der Quadratform am bortheilhaftesten gen funden, weil diefe unter allen vierectigen giguren von gleichem Umfange ben größten Raum umfchließt, und auch ber Rug fich, nicht fo bebeutend anseht, als ben ber form eines Rechtedes. Es ift hierben nur noch nothig, bas innere vortheilbafte Maak ber Beite im Querfdnitte anzugeben, Ben Schornsteinrohren, welche bloß ben Rauch von Seizungen ber Stubenöfen abführen follen, ift gewöhnlich die Geite des quadratischen Querschnittes bochstens 18 Boll oder 15 Auf; die Auchen=, Brennerep= und

160 Landwirthfch. Maschinens und Baufunde. 6. Abschin. (192)

Braueren : Schornsteine aber, unter welchen fich mehr Rauch, ja felbst Dampf, entwickelt, muffen eine größere Weite bestien. Für große Küchen, wol fast beständig Keffelfcuer brennt, kann die Weite 22 bis 24 Boll im Lichten genommen werden; in Heisnerh Küchen bagegen reicht die Weite von 20 Boll ins Gevierte politommen bin; in Brennereyen und Brauereyen sind 2 bis 23 Kuß weite Schornsteinröhren erforderkich.

Die wichtigste Frage, die bier noch zu erortern nothig ift, ift folgende: ob bie Schornfteinrobren burchaus gleich weit, ober in verschiedenen abwechselnben Weiten aufzuführen find ? Auch bier: aber find die Bauverftandigen nicht einerler Meinung. ben barüber bielfältig angestellten Erfahrungen ift folgende Be-hauptung, welche auch mit physischen Gründen völlig übereine ftimmt, die sicherste und bewährteste; daß ben der jest fast eine gig gebräuchlichen vierectigen Form ber Schornfteinröhren biefele ben in lathrerhter Richtung von unten bis über den Forst hinaus, als eine abgefürzte vierseitige Pyramide, mithin in nach oben zu berjüngter Weite aufgeführt werben, und zwar ungefähr um F Berjüngung. Wenn haber nach gesehlichen Vorschriften ber obere enafte Ebeil 18 Boll ins Gevierte haben foll, fo muß unten bie Beite 24 Boll befiben. Ben einer folden Anlage ber Schornfteinrobren ift unten bie Luftfaule offenbar ftarter, ale oben; baber geht ber Druit berfelben von unten nach oben in einer lothe rechten Stellung am wirtsamsten vor sich, und bet auf folche Art entstandene möglichst ftarte Jug führt ben Nauch aufs volls kommenste ab. In großen Ruchen, Brennerenen und Brauerenen kann nach einer folchen Anlage der Schornstein an der untern-Beite leicht zugelegt, und folche 30 bis 36 Boll ins Gevierte genommen werben. Diefe Ginrichtung ber Schornfteinröhren gewährt noch ben Vortheil, daß fich wegen bes ftarten Luges, mits bin auch wegen bes sconellen Abführens bes Rauchs, nicht so viel Rug an ben innetn Banden anlegt, als ben geschleiften Schorne fteinen.

Gelegenflich bient folgendes Mittel gegen ben sogenannten Gingruß, welcher sich gern in Defen, bem Ofpnsaugrohre und bem Ofenloche anlegt. Man vermische und zertheile nämlich Lehm in starkem Salzwasser, und überstreiche bamit ben Glanzruß meherere Male, so wird solcher abfallen.

118) Mit der Anlage ber Schornsteine ist für ben Landwirth auch noch ein sehr wichtiger Gegenstand, nämlich das Räuchern bes eingeschlachteten Biebes, in Berbindung. Gewöhnlich wird das zu Räuchernde entweder im Rauchmantel oder in der Schornsteinsbre selbst aufgehängt. Allein es ist dieß in mehreren hinssichten nicht vortheilhaft. Das gute Räuchern werlangt folgende Bedingungen:

1) Der Rauch muß bas zu Rauchernbe nicht zu heiß treffen;
2) muß ber Rauch ununterbrochen, so lange bas Rauchern nothwendig ist, in der nothigen Starke mit dem Zutritte von frischer Luft verbunden das zu rauchernde Fleisch umspielen, und von demfelben auch wieder einen anzemessenen Abzug erhalten.

Diefen Bebingungen tann nur burch eine zwecknäßig angelegte Raucherkammer genügt werben. Eine folche Raucherkammer muß man unmittelbar an ben Auchenschornstein, am besten

auf bem Dachboben bes haufes, erbauen. Der bagu angemeffene Maum in einer Sobe von ungefahr 8. Fuß, wird, wenn er mit Splzwanben umichlaffen ift,, burch Lebmbadfteine ausgemauert. und inwendig, und auswendig mit einer ftarten Lebmlage über-Noch portheilhafter wird es fenn, wenn er ganglich von Debmbactfteinen aufgemauert, und bamit übermolbt wirb, mobes zingteich bie nothigen Saten jum Aufbangen bes fleisches ju befedligen find. Den Boben belegt man am beften mit gebrannten Mauersteinen und Lebm mit Rindsblut angemacht. gangetbur, welche von Solg fenn tann, muß aber inwendig mit Bled befchlagen fenn. Bur Singulaffung, Abhaltung und Weg-Schaffung bes zum Rauchern nothigen Rauches ift eine Deffnund im Schornfteine, und eine andere in ber Dede ber Rauchfammer, wer oben in ber ber Schornsteinoffnung gegenüber liegenben 2Banb muthia. Die erftere wird am Boben ber Kammer in Schiefer Rich: tung fo breit, als ber Schornftein ift, und 16 bis 18 30ll boch, angebracht. Beibe Robren muffen mit eifernen Klappen pber Schiebern berfeben fenn, um fie mehr ober meniger ober auch geng offnen und verichließen zu tonnen. Außerdem muß noch an ber jeinen Seite ber Rammer eine Robre ober Deffnung vorham ben fenn, um nach Belieben frifche Luft in bie Rammer gu lafe fen, welche gum. guten Rauchern wefentlich erforbert wirb. fange Fleifch in ber Rauchtammer bangt, muß fie auch wicht sone Rietich in Der enautzummes bas Fleifch, befonders wenn sone Rauch fenn; benn fonft wird bas Fleifch, befonders wenn baber auch in ber Mitte ber Rammer einen fleinen niebrigen berb ans bringen, auf welchem mabrend bes Raucherns im Anfange, mite telft Gagefpane, beständig Rauch unterhalten werben tann.

119) In bem Monate Juny laffen fich auch am vortheilbaften ften bie Ausbefferung alter und die Anlegung neuer Bruden beschaffen. Es können in der Landwirthschaft Falle vorkommen, wo blog mabrend der Beit bes Bu : ober Abfahrens auf dem Grunds flude eine Brude über tiefe Graben oder Bache nothig ift, wie 3. B. bas Seu von mit Graben ober Baffer umgebenben Wiefen abzufahren u. bgi. In folden Fallen bat ber kandmann nichts weiter nothig, als über bie Graben oder Bache ein Paar bins reichend ftarte Balten gu bringen, biefe mit Boblen von Cannen : ober Gichenholze gu belegen, und nach beendigtem Ab : ober Bufahren biefelben wieder wegzunehmen. Gind bagegen ftebenbe ober bleibenbe Bruden notbig, welche ber Landwirth auf feinen Gutern felbft angulegen ober zu unterhalten bat, wie über tiefe Graben, bie vielleicht ju manchen Jahreszeiten oft reifende Bafs fer enthalten und abführen, ober auch über fliegende Gemaffer, die beständig zu passiren sind, so wird es ihm jederzeit vortheile baft fenn, wenn er folche Bruden nicht von Solz, sondern von Steinen, die besonders gut gebrannt, und von gutem Thon geformt worden find , erbauen lagt. Ben Erbauung neuer Bruden ift aber im Allgemeinen zu bemerten, bag fle fentrecht auf bem Stromftrich fteben; benn bierdurch erbalten Diefelben 1) bie möglichst geringste Lange, und erfordern daber den kleinsten Ros ftenaufpand; 2) wird der Werband bes Holzes, so wie bas figis fferne Gewölbe, gang regular, wodurch bas Wölben leicht erfoli-gen kann; und endlich 3) haben die Stirnpfeiler, und, menn Mittelpfeiles erfordert würden, auch biese ben schwächsten Un= griff vom zuströmenden Wasser auszuhalten. Indessen können aber boch Fälle eintreten, wie z. B. wenn das Eanals oder Flußuser einabänderkich gegeben, und eben so die Alche von der Husber dichten Straße destimmt ist, wo die Anlage von der deibere Sellung einer kleinen Brücke ganz unvermeidlich wird. Bev diesen Fällen muß eine besondere Berbindung der Bausseine, die danach gesormt seyn müssen, in Anwendung kommen, welsches dem Meister der Kunst zu überlassen ist. Uederhaust hat der Landwirth den dem so wichtigen Eschäft des Brücke hat der Landwirth den so michtigen Eschäft des Brücke date vorzüglich darauf zu seden, besonders, wenn er selbst Ziegeleven und Aaltbrennereven besith, daß die Mauersteine aus einer mögslichst vollkommenen und gut bearbeiteten Masse versertigt und gedrannt, und selbst aus den gedrannten die besten ausgelucht werden, so wie daß der Kalk durchs Brennen die vollkommenste Eigenschaft zur Bindung erhalte; die Anlage und die Baute der Brücken selbst muß er der Bauverständigen überlassen.

120) Dit ben Brudenbanten fint bie übrigen Bafferbauten in ber genauesten Berbindung. Bon ben lettern find bem Landmann vorzüglich biejenigen wichtig, bie er zur Sicherung seiner am Baffer liegenden Grundstude zu verrichten bat. hierzu bies nen am vortheilhaftesten die Kaschinen ober Reisigbundel, welche felbit por dem Bafferbau mit Steinen einen Borgug verbienen, nicht allein wegen der dem Landwirth wohl zu empfehlenden Boblfeilheit, sondern auch felbft wegen ber größern Dauer. Bu ben Faschinen nimmt man am liebsten gerabe, unten etwa I bis 14 Boll bide Zweige von verschiedenen Solzarten, am besten pon Beiben, Pappeln und Erlen. Die Weiben baben jeboch bor allen andern Solgarten barum ben Borgug, weil fie überaus leicht im Waffer teimen, starte Wurzeln schlagen und Sproffen treiben, wodurch ber Bau eine außerordentliche Starte und Dauet Am besten werden diese Zweige im frischesten Zustande zusammengebunden und zum Baue verbraucht. Bon ben Faschi= nen giebt es zweperlen Arten: 1) Borlegfaichinen, und 2) Bunbfaichinen ober Burfte. Die erftern werben ge= wöhnlich nicht langer, als bochftens 9 bis 10 Auf gemacht, und erhalten durchgebends eine gleiche Dicke von jetwa 1 Auß; die Bundfaschinen bingegen erhalten eine Lange von 5 bis 30 Auß und bruber, und eine Dide von 4 Boll, bamit fie recht biegfant find. Bur Verfertigung ber Kafchinen und gur Bollenbung bes Baues selbst bat man folgende Werkzeuge nothig:

1) Aexte und Beile zum Behauen bes ftarten holges zu Pfahfen, bieselben zu spieen, Faschinenzweige abzuhauen, und gerabe zu machen.

2) Ein Schlägel von sehr festem Holze, ungefähr 8 bis 10 Boll bick, und 12 bis 16 Boll lang, welcher an beiden Ensten mit eifernen Ringen versehen ist, wie die Fig. 5. Tab. XXIII. zeigt.

8) Spaten jum Graben ber Erbe; Schubkarren; mehrere Laufund Karrenbreter, um Dieselben über bie Faschinen ju legen, wenn Erbe aufgekarret werben foll.

4) Handrammen, wie die Fig. 6. zeigt; der Klop ist etwa 3 Fuß lang, oben 9 bis 12 Zoll, und unten 12 bis 14 Zoll die, viererig mit 4 Handgriffen versehen, theils zum Niesberichlagen ber Faschinen, und theilt zum tiefern Ginschlagen ber Pfable.

5) Ein Bürger, ober Kaschinenlebne, wie bie Fig. 7. zeigt, von Eisen; in ber Mitte bes Kreises befindet fich oben ein Gelent, um mittelft ber handguisse dies Instrument zu öffnen, und wieder zusammenzubrücken. Es dient dasselbe theils zur Beurtheilung ber bestimmten Dicke der Vorlegsgrichnen, und theils zum Ausammendrücken des Reistas zum Binden.

6) Ein Stecklingpflanger, wie die Fig. 8. zeigt, ungefahr 2 Auß lang, oben 1 Boll bid, und bie Spipe in einer Lange von

6 Boll von unten mit Gifen beschlagen.

7) Eine Faschinen,, ober auch wohl eine Wurstbank (Bindeknecht) genannt, wie Fig. 0. zeigt, worin die Faschinen und Würste gebunden werden. Man versertigt sie auf solgende Art: Rabe ver der Bauftelle schlägt aun auf einem ebenen Plabe 2 Meiben Pfable übers Kreuz fest, etwa 2 Juß zu Zuß von einander, die Pfable von 4 Juß Länge, so daß solche über der Etde poch 3 Fuß dervorsteben, und bindet alsdann die Kreuze mit Weeden recht fest.

121) Die Verfertigung der Faschinen selbst geschiebt auf folzgende Art: man legt in die Kreuze der Faschinenhant die abgebauenen Zweige wechselsweise mit den dicken und spipen Enden übereinander, um dadurch eine gleiche Dicke zu erhalten, und außerdem auch zu bewirken, daß durch das Wurzeln der Zweige, welches an den spipen Enden schneller, als an den dicken erfolgt, allenthalben ein sester Grund zu Stande gedracht wird. Sind in die Pfahltreuze so viele Zweige eingelegt, daß sie erwas höber, als 1 Fuß übereinander liegen, so bindet man sie alle 2 Fuß von einander mit Bindeweeden recht sest zusammen, woden der Würger angewendet werden kann; alsdann hauet man mit einem Beile das dünne Neisig ab, damit das Ganze gerade werde, und die Vorlegmaschine ist fertig. Auf das mit den Weeden zu bewirkende Festbinden kommt es hierben vorzüglich an; daher mutz die Windewede so gedrehet werden, wie die Fig. 10. andeutet; das Festbinden damit ist dem Landmanne bekannt genug.

Auf bieselbe Art werden auch die Bundsaschinenwürste versfertigt; nur daß man bierzu dünnere, schlapte und biegsame Reiser nimmt, und sie alse 8 Joll mit Weeden sest bindet. Auch muß man die Stammenden des Reisigs so wenig als möglich nach außen, sondern mehr nach dem Innern der Wurst bringen; und wo die känge der Reiser endet, müssen ur Verlängerung dieser Würste die solgenden Reiser so angelegt werden, daß sie mit den Spiten die bicken Enden der vorbergehenden Reiser 5 die 10 Joll bedecken, und umgekehrt; überdem muß man beym Binden selbst auch noch dahin sehen, daß die Schlösser der Bänder insgesammt auf einer und derselben Seite liegen, damit die Wurst so ausgepflöckt werden könne, daß die Schlösser unt die Wurst so ausgepflöckt werden könne, daß die Schlösser unt ein liegen, und so weniger beschädigt werden. Die Würste diesnen vorzüglich zur Zusammenhaltung der Vorlegsuschinen, und müssen daber möglichst sest und dauerhaft gebunden werden.

Bum Befestigen ber Faldbinen find, nach bem 3wede, langere und kurzere Pfable nothwendig; man kann dieselben 3 bis 4 gus lang, 14 bis 2 Boll bid machen, und bagu vorzüglich Beis

## 104 Landwirthich. Maschinen = und Bantunde. 6. Abschin.

benbols anwenden. Mit biefen Pfablen werden die Borlegfas ichinen und Burfte befestigt, indem fie mit dem Schlägel eingeschlagen werden, und zwar zwischen jeder Bindweede einer. Um bie Faschinen recht zu befestigen, tann man besonders hatenspfable, wie die Fig. 14. zeigt, dazu gebrauchen.

122) Mit diesen Faschinen werben auf die wenigst koftspieligfte Art die festesten und bauerbaftesten Wasserbaue, welche
für den Landmann ein vorzügliches Interesse baben, unternommen. Gewöhnlich nennt man solche mit Faschinen vollbrachte Basserbauten Packwerte (Kribbwerke, Buschstaken) und Wernatherungen. Die Packwerke werden nach den verschiedenen
Bwecken vorzüglich in folgende Arten eingetheist:

1) In Dect bette (Ufereinfassungen, Uferbebedungen, Flußbetten, Grundbetten). Diese mit Faschinen aufgebauten Berte bienen bloß zur Befestigung schlechter und schabhafter Ufer und Klußbetten, und werben langs bem Ufer erbaut.

2) In Strombubnen (Abweiser, Ginschläge, Aribben, Flügel). Diese unterscheiben sich von ben erstern bloß baburch, bag sie von bem Ufer ab in den Strom hinejn gebaut werben.

3) In Sperrbuhnen (Aluftbamme, Fangbuhnen, Borfchlage). Diese werben von einem Ufer bis zum andern als wahre Fafchinenbamme aufgeführt, und haben vorzüglich zum Aweck, einen Wasserburchbruch ober Stromarm abzuschneiden und zu sverren.

4) In Ueberfälle. Diese unterscheiben sich von ben Sperre bubnen nur barin, bag sie niebriger, als biese fint, und gleichsam ein Wehr bilben, bamit bas Baffer über sie binwegfturze.

5) In le berfalle. Diese bilben von oben gesehen ein Drepect, und schließen mit ihrer langsten Seite an bas Ufer an.

Die Bernatherungen haben vorzüglich ben 3wed, ben Padwerten mehr Festigkeit und Schut zu verschaffen, und werben eingetheilt:

1) in Spreutlagen, die als Decen auf Pactwerte gebracht werben, um als Schup zu beren Bepflanzungen zu bienen.

2) In Rauch wehre, welche gur Dedung ber Ufer, und befonders ber Sperrbuhnen und Ueberfalle bienen.

Auf welche Art ber Kaschinenwasserbau verrichtet werden muß, soll im folgenden Abschnitte weiter ausgeführt und erlautert werben.

# Ackerbestellungskunde.

### Secheter Abichnitt.

Geschäfte ber Feldcultur. Jung.

Wenn in ben bisherigen Banben alle einzelnen Gegenstande, welche zur Beurbarung und Bestellung bes Felbbodens gehören, so abgehandelt sind, daß man daraus dasjenige entnehmen kann; was zu ihrer möglichst vollkommenen und zweckmäßigen Anwendung und Ausführung gehört; so wird es jeht am rechten Ort seyn, die Anwendung aller bisher entwickelten Principien auf bie dieber im Gebrauch stehenden Feld = oder Wirthschaftschaften anschaulich zu machen, wodurch dann ihre bisherigen Mangel und Unvollkommenheiten sich am einleuchtendsten darstellen, und bie Mittel und Wege zu ihrer Vermeidung sich ergeben werden.

Diesem Banbe fallt nun, bem Plane bes Wertes nach, bas alte bieber in Deutschland und in ben angrenzenden Lanbern am meisten und allgemeinften verbreitete

### Drenfelberfpftem

gu, und bie folgenden Blatter follen baber auch felbiges mit feinen Eigenthumlichkeiten, Mangeln und Unvolleommenheiten, fo wie ben Mitteln und Begen feiner Berbefferung behandeln.

Bu einer planmäßigen und übersichtlichen Behandlung ber Sache, foll felbige in folgende Unterabtbeilungen zerfallen, als:

- A. Gigenthumlichfeiten ber alten Drepfelberwirthschaft;
- B. beren nach und nach entstandene und fühlbar gewordene Mängel und Unvollkommenheiten für bie berschiedenen Bodenarten;
- C. Anwendung ber zweitmäßigsten Mittel und Wege zu ihrer Bervollkommung;
- D. beren bennoch nicht zu vermeibenbe und unter allen Umfranden fleben bleibenbe Mangel und Unbollfommenbeiten,

(198)
und hier alles das in Betrachtung tommen, was zur Erschöpefung ber Sache gebort; worauf jum Schluffe ebenfalls

E. eine kurze Ausammenstellung der in diesem Monat vorkome menden Feldbestellungsarbeiten folat.

### A. Eigenthumlichteiten ber alten Drepfelberwirthichaft.

Von diesem noch allgemein verbreiteten Felbspliem nimmt man nicht. ohne guten Grund an, daß es durch Carl den Großen zu Vervollkommunng des Feldbages in Deutschland verbreitet ist. Vorber soll das jest noch im Hollfteinischen gebräuchliche Spstem der Keldbenutung bäufig im Gebrauch gewesen seyn, wenn man anders annehmen kann, daß vor Carl dem Großen schon ein geregester Feldbau Statt gefunden dat, und man nicht etwa, wie es heute noch in einigen Theisen des Russischen Reichs Statt sindet, ohne bestimmte Negel ein Land so lange Vestellt dat, als es gute Erndten gab, und es dann wieder auf viele Jahre zur Niehwelde liegen ließ.

Die Eigenthümlichkeiten biefes Drepfelberspftems besteben

nun barin :

1) daß man auf dem einmal unter den Pflug genommenen Lande nur reife Getreidefrüchte baut und gar kein mahbares Viebfutter erziebt;

2) daß es daher für die Biehhaltung besondere Wiesen für, den Wintersutterbedarf des Biehstammes und besondere Weideplage für den Sommerunterhalt desselben bedarf; wozu das Ackerselb dann nur noch mit dem abgedroschenen Stroh der Getreibefrüchte zu hülfe kommt, so wie die Stoppeläcker die zur neuen Saatbestellung einen Theil des Sommerunterbalts liesern.

Der Zweck bieses Felbspstems war bey seiner zum Theil gezwungenen Einsührung offenbar eine möglichst ausgedehnte Bermebrung bes Gefreidebaues, um seine zur Nahrung der Menschen ben dichterer Berölkerung unnetbehrlich gewordene Erzeugsnisse in möglichst großem Maaß zu gewinnen, und daburch zugleich vermehrte Bevölkerung möglich zu machen und herbeyzuführen, und man kann eben nicht in Abrede stellen, daß bey
bem dämgligen Zustande der Dinge und der damals bestehenden
Erkenntnisstuse des menschlichen Berftandes, in Bezug auf die
ihn umgebende Natur sich gegen diese Berbesserung des Felds
baues nicht füglich eswaß einwenden ließ.

Gleich nach ber Ersindung und ersten Ausübung diese Keldsstems, bat man aber sehr bald die Erfahrung machen mussen, daß ein Acer bep einer jahrjährlich und ununterbrochen forigezepten Bestellung mit reisverdenden Getreidefrüchten, sehr bald im Uebermaaß von den auf ihm einheimischen Gewächsen, die wir in Bezug auf die Setreidefrüchte "Undräuter" nennen, besett wurde, und die Entwickelung und der Ertrag der nur durch Andau zu erzielenden Setreidefrüchte dadurch außerordentlich litt. Denn jene Unfräuter wurden mit leptern zusammen teissstetem ihren Samen ans, der sammt den Wurzeln mehrerer derselben in det rauben Jahreszeit nicht umkan, und so mußten

dann mit jeder neuen Saat die Untrauter zunehmen und bie Gulturpfianzen ber Getreibefrüchte immer mehr unterdrücken.

Durch die Ackerung bes Felbes zwischen und zu ben Getreis beernbten, war diesem Uebel um so weniger Einhalt zu thun, ba ein Theil ber lestern in solchen Gewächsen bestand, die vor Winter gesäet werden mußten, mithin zu einer diegfällig hins

reichenben Bestellung bes Felbes nicht Beit genug ließen.

Um baber die hierzu nöthige Zeit zu gewinnen, mußte man fich entschließen, das Feld abwechselnd unbesatet fiegen zu lassen, und damit hierdurch dem Getreidebau nicht zu viel kand entzozem würde, kam man darauf, nur für das vor Winter zu bestellende, oder Wintergetreide, diesen Ausweg zu wählen, und bestellte das in demselden Sommer noch reif werdende Sommerzetreide hinter hinter einem Wintergetreide; wodurch dann die drey kelder, unbesatet Braache, Winterseld und Sommerfeld entstanden.

Herburch war nun, wenn gleich burch ein koftbares Mittel, bas liebethandnehmen ber Unkräuter zu verhüten, und es durfte daben nur die Behandlung des leer liegenden Feldes oder der Braache mit Umsicht und Chätigkeit in Ausübung kommen, um jenes liebel völlig in folchen Grenzen zu halten, die es göllig unschäblich für das Geratben der Getreibefrüchte machten.

Bis auf die neuern Zeiten bestand die dieffällige Behands lung der Braache barin, daß man die Johanni ihren natürlichen Graswuchs zur Weide für das Wirthschaftsvieh nunte, sie bann umpflügte ober braachte, gegen Jacobi abeggte und dann um Bartholomai zur Saat pflügte, so wie die Michaeli, in sublichern Gegenden auch später, den Winterweizen und Roggen

barauf faete.

Muf milbem und trockenem Boben war diese Behandlung. des Landes, auch für die Unterdrückung des Unkrautes, nicht immer unzulänglich; nur auf zähem Thonboben und seuchtem Schlüssoden sah es der dieser Behandlung mit der Unterdrückung. des Unkrautes nicht günstig aus. Denn der anhaltend nasser sober trockener Witterung konnte der Boden durch jene Behandlung nicht gehörig zerpülvert, und zur Entwickelung der Gestreibepstanzen geschiebt gemacht werden, und ze schlechter das

Betreibe gerieth, um fo mehr wucherte bas Unfraut.

Jur Abhülfe dieser Nachtheile sahen sich daher die Landbauer genöthigt, auf thonigem und auf kaltem Schlüsvoben die Braache früher umzupstügen, ja, in träftigen Wirthschaften ging man in neuern Zeiten hiermit so weit, daß man die künftige Vrgache, gleich nach dem Aberndten des Sommergetreides im Derdit ganz oder theilweise umpflügte, und dadurch zur Sommerbraache noch die Winterbraache zusägte. Man gewann durch diesen frühern Ansanzlügen und zu eggen; man pulverte die Ackerkrume geshörig, zerkörte das Samens und Burzelunkraut kräftig und entscheidend, und die Getreidefrüchte bekamen einen günstigen Zustand des Bodens.

Rach einer mehrjährigen Ausübung ber Dreifelberwirthfchaft mit reiner Braache mußte es aber an einem Orte früher, am andern später sich zeigen, daß die im Boden vorhandene Araft kur Bildung der Getreibefrüchte abnahm und die Fruchternbien

(200) fummerlicher ausfielen. Die frühere Mashulfe bierben , bie auch beutenoch, wie ermabnt, in einigen bunn bevollerten Gegenben Ruflands in Anwendung tommt, nämlich ein ausgesogenes Stud Land viele Jahre lang liegen zu laffen und als Beibe zu nunen, und bafür wieber ein anderes bisber geschontes Land unter ben Pflugau nebmen, und fo lange jum Gefreibebau zu benuten, ale etwas machlen wollte, ließ sich ber ber bichter geworbenen Bevol-terung nicht mehr in Anwendung seben, weil so viel Land nicht bisponibel war, und jeber bas behalten mußte, was er einmat Man mußte baber bier fruber, bort spater, je nachbem bas Lond von Natur arm ober reich an organischem Stoff war, Die Rothwendigfeit fublen, bem Lanbe bie abgesogene Rraft wieber zu erfegen. Es konnte auch nicht lange verborgen bleis ben, baß die Excremente ber Sausthiere Diesen Erfan am beften gaben, und wenn man bin und wieder auch Brucherde, Rafen und abnliche Materien bafür mit gutem Erfolg angewendet bas ben mag, fo war bas boch nicht für die Dauer und überall mog-fich, auch im Berhältnis mit bem Erfolge mit zu großen Arbeiten und Koften verbunden. Man mußte alfo nothgebrungen gu Unwendung ber thierischen Excremente gu herstellung ber Berlornen Fruchtbarfeit bes Aders schreiten.

Um biese nun in binreichendem Maage zu beschaffen, mußte ber Niehftand vergrößert, und zu beffen Ernahrung mehr Futter beichafft werben. Das Strob bes reif geworbenen Getreibes gab bierzu wohl Maffe genug; nur an Nabrungstraft für bie nutsbare Ernabrung bes Biebes fehlte es felbigem, und fo tam es hauptfächlich auf nahrhaftes Futter an, weil man die erbauten Betreibefrüchte boch nicht ben Sausthieren geben konnte und

moffte.

Ein solches nahrhaftes Autter wußten sich nun die Londbebauer lange Beit bindurch und auf die neuern berab, fich nicht anders zu verschaffen, als burch ben Ertrag ber Wiesen an Beu. Es tam ben jeber Wirthichaft alfo wesentlich auf einen reichen Beftand an ergiebigen Wiefen an, wenn ber Felbboben in forts bauernder Etgiebigfeit erhalten werten follte, und mo es baber nur irgend möglich war, suchte man baber auch eine Ackerwirth= schaft mit einem möglichen reichlichen Beftanb an ergiebigen Biefen gu verfeben, welches bier mehr, bort weniger möglich war, je nachdem bie Ratur eine Gegenb mehr ober weniger mit solchen niedrigen und ebenen Ackerstücken verseben bat, welche Teuchtigkeit genug balten, um die einheimischen Grafer fortwahs rend in gutem Gebeiben ju erhalten, ober mit anbern Worten, nachdem eine Gegend mehr ober weniger Wiesenpläse bat.

Diefe gaben nun in ber Regel bas Binterfutter fur ben Biebstamm, und nur felten wurden fie einem Gute in folchem Plaafe zu Theil, dag fie auch ben Commerunterbalt der Sausthiere mefentlich burch Beibenupung beschaffen tonnten. mußte vielmehr größtentheils burch bie Benupung ber Feldader zwilchen ber Ernbte und ber neuen Saatbestellung zur Beibe beichafft werben; wober bann noch Balbreviere und entlegene wulle Beibepläse ben vielen Gutnen zu pulfe kamen,

Rach alle diesem ist nun leicht einzuleben, daß ber weitem nicht alle Guter zu einem binreichenden Berhaltniß an Diefen und Weidepfagen kommen konnten. Denn es fam bier auf nichts geringeres an, als einen folden Biebftand binreichend zu ernäbren, ber in keinen Mbgängen Dünger genng lieferte, um bie unbefaete Braache damit ganz dungen zu können. Der beit unbefaete Braache beitet gen bure pon einer Düngung gezos gen wurden, fo gerathen, als sie möglicher Weise konnen und sollen, bann find fie auch im Stande, eine Düngung wegzunebe men und bas felb ber neuen Dungung bedürftig zuruckzulassen.

An ein solches Berhältnis war aber saft nirgends zu dena ken, und nur die am günstigsten belegenen. Güter und Höfe könnten durch obige Mittel so viel Dünger verschaften, daß sie die die hälfte der Braache zu dungen verwechten. Es muste duber schan ben diesen eine Düngung vier Ectreiderndten geden; worden den nur noch der Weidegang des Braachjabres durch die Abgänge des weidenden Viedes zu Hülfe kam. Es war aber doch dieses Verhältnis hinreichend, um wenigstens gute Mittelsenden der Getreiderrüchte zu sichern, besonders, da die vierte oder letzte Frucht, welche den wenigsten Dünger noch vorsand, steht ein Hülfen, voer Schotengewächs war, was sich schonsebr durch Verandt, welche den wenigsten den Bestandtseile hifft, Aber, wie erwähnt, nur die wenigsten der Güter und höfe hatten durch odige Mittel so viel Kutter, daß sie die Hälfte der Braache hätten dungen können; die Meisten gewannen nur so viel Kutter, daß das das davon erzielte Düngererzeugnis nur zu langte, den Iten Theil des Braachfeldes mit Dünger zu versez ben, und so kam nur alle neun Jahre frischer Dünger auf dieselbe Stelle, von dem dann dreymal Wintergetreide und dreymal Sommergetreide gezogen, und drey Jahre oder Sommer der Acker als Weide genunt wurde, wodurch dann in benjenigeh kähen, wo man denselben dies Irdanni ungenstügt liegen ließ zund ihn beweidete, auch diese Braache etwas für die Vermehrung der Bodenkraft that.

Der Ader wurde hierben burch folgende Fruchtfolge abgenut, die auch beute noch ben ben Drepfelbermirthichaften besteht.

1 Braache mit frischem Dunger, 2 bis 3mal gepflügt;

2) Wintergetreibe in felbige bestellt;

3) Gerfte brepfahrig in ben Stoppeln bes Borigen; 4) Braache ohne Dunger, 2 bis 3mal gepflügt;

5) Wintergetreibe in felbige bestellt;

B) Erbfen;

7) Braache ohne Dunger, 2 bis 3mal gepflägt;

8) Wintergetreibe in felbige bestellt; 9) Safer ober auch etwas Lein.

Das Bintergetreibe in frischem Dünger gerath bier ben gelungener Bestellung und auf passenbem Boben ziemlich gut, und giebt in Höbegegenden vom preuß. Morgen wohl 10 bis 12 Schff. Apagen ober 8 bis 10 Schft. Beizen; in Niederungen um die Hälfte mehr.

Mach ber zwenten Braache, wenn ber Ader ichon Gerfte abgeiragen hat, giebt bas Wintergetreibe aber wohl nur in feltenen Källen zwen Drittheile bes phigen Ertrags, und nach ber hritten Braache ift in ber Regel schon nicht mehr als ist besselban zu erwarten. Der gunftigste Durchschnittsertrag für bas Winter(202) getreide besteht also bey obiger Düngung in 6 bis 7 Schff. Roge gen ober in 4 bis 6 Schft. Weizen vom preuß. Porgen, wosus dann ber Acter 2 bis 3mal gepflügt und geeggt werden muß, so wie jeder Erndte ber sechste Theil der Dungungskoften zur Last fällt.

Gerste pflegt auf obiger Stelle, auf milbem Boben und nach brenfahriger Bestellung vom preuß. Morgen 7 bis 8 Schfl. zu geben; die Erblen kommen nur ben gunstiger Witterung eben soch, sonst aber höchstens auf 5 bis 6 Schfl., so wie auch ber

Safer felten über 5 Schfl. pro Morgen fteigt.

Andere Guter, die mit ihrem Futtererzeugniß noch schlechter stes, ken, können auch wohl nur den pierten Theil ihrer Braache bungen, und nehmen daber nach obiger neunten oder der Hafersaat abermals reing Braache, dann wieder Roggen und noch einmal Hafer. Der Körnerertrag fällt natürlich um so geringer aus, und die hier gezogenen acht Erndren von einer Düngung, könsnen immer keine größere Schesselgabl geben, als die vorbin dez zeichneten sechs Erndren, und diese lehterm können nicht mehr geben, als den sechsjähriger Düngung ober der halbgedüngten Braache, die alsdann gezogenen vier Erndren geben. Denn wenn dieses auch nicht schon die sährliche Ersabrung bey den Dreyselberwirtsschaften lehrte, so könnte man dieses schon aus dem Umstande schließen, daß auch die stärkse Düngung durch vier Kruchterndten aus dem Acer abgezogen werben kann.

Es entsteht also ben ben oben bemerkten bren verschiebenen Graben ber Dungung folgendes Berbaltnig bes Ertrages zu ben

Roften und dem Rifico.

Es erforbert nämlich ben Dungung ber halben Braache, ober ben sechsjähriger Dungung, eine und bieselbe Masse bes Ertrags an Früchten, eine viermalige Bestellung bes Felbes und ein vierjahriges Risco von nachtheiliger Bitterung.

Ben neunjähriger Dungung erfordert eine und biefelbe Erstragsmaffe eine fechemalige Bestellung bes Felbes und ein feches

fabriges Rifico.

Bey zwölfjähriger Dungung kommt aber auf benselben Bruttvertrag eine achtmalige Bestellung bes Felbes und ein achtjähriges Risto.

Hierbetist nun noch überbem nicht zu übersehen, daß das Risste um so mehr steigt, je mehr Erndten von einer Düngung gezogen werben. Dem je weniger Nahrung und Unterstützung die Eulsturpflanzen im Boben finden, um so weniger können ste nachstheiligen Witterungsfällen widerstehen. Also auch abgesehen, von der größern Bertheilung des Ertrags auf mehrere Jahre, ist den der neun: und zwölfjährigen Düngung schon deßhalb der Reinertrag geringer, oder wird gunz von den Bestellungskosten absorbirt, weil nachtheilige Witterungsfälle störender einwirken, und oft die volle Entwicklung der Fruchterndten verhindern.

Es ist baber wohl gar nicht zum Verwundern, wenn alle in neun : ober gar zwölfjähriger Düngung stehenben Wirthschaften jeht gar keinen Reinertrag geben, und wenn ber selbst arbeitende Bauer bavon noch seinen Unterhalt für seine gewiß nicht geringe und leichte Arbeit bat, so ist bas schon viel. Die größern Birthschaften wurden und werben baben nur von ben Leistungen ber bauerlichen Dienste erhalten. Wenn man aber von ihrem Ertrage den Werth des den Dienstbauern bafür zur Nupung angewiesenen Landes derechnet, dann bleibt sicher nichts als Reinertrag übrig, und das Areal solcher Wirthschaften wurde für das Banze schon dann besser genunt, wenn man es geradezu der Holzcultur überließe.

Der Erfolg beweist bieses auch schon überall, wo bie bauers lichen Dienste aufgehoben find. Denn wenn man hier einen mehrjährigen Durchichnittsertrag jum Maakstab nimmt, bann wird es überall nicht feblen, bas bieser von ben Bewirthschaftungstoften und ben öffentlichen Abgaben, so wie von ben Unsterhaltungskoften ber notbigen Gebäube verschlungen wird, und an einen Reinertrag zu Berzinsung irgend eines Capitalwerthes

ift gar nicht gu benten.

Nur die durch reichen Wiesenertrag und barauf begründete Biebhaltung in sechsjähriger Dungung stehenden Wirthichaften machen hiervon eine Ausnahme, weil sie für denselben Bruttsertrag bes Getreibes nur balb so viel Bestellungskoften anwenden bürsen und auch der Ertrag des Rubviedes bep ihnen zu hulfe kommt. Bieht man aber die Jinsen vom Werth ihrer Wiesen und besons berer Weidelandereyen ab, dann bleibt vom Reinertrag bes Ges

treibebaues mobl auch wenig ober nichts übrig.

Diese Mängel und Unvollkommenheiten des alten Drepfelbers spifems zeigen sich im Allgemeinen bey selbigem, und sie sind von bessen alter unverhesserter Form mit reiner Braache unzerstrennlich. Die verschiedenen Bodenmischungen, in welchen die Meder von Natur gegeden sind, machen aber hierden in sofern einen Unterschied, daß jene Nachtheile dier mehr, dort weniger zutressen, und es wird daher einer vollkommenen Beleuchtung dieses Spstems gemäß senn, wenn wir von jeder der früher bezeichneten. Hauptclassen unser Feldbodens besonders uns bier noch die Einwirkung jener Mängel auschallich machen, welches dann auch die Aufgabe des nun folgenden zwepten Abschnitts ist.

B. Wirfung der Mangel und Unvollfommenheiten bes alten Drepfelderfostems auf die verschiedenen Bodenarten.

Auf allen und jeben Bobenarten fällt biesem Felbspistem der große Nachtheil zur Last, daß es sich nicht selbst den nöthigen Dünger verschaffen kann, sondern die Mittel zu Erzeugung, desselben von besondern Wiesen geliefert bekommen muß. Das von ihm zur Düngererzeugung gelieferte Strod thut hiefür zu wenig ihm zur Düngererzeugung gelieferte Strod thut hiefür zu wonig ihm zur Düngererzeugung gelieferte Strod thut hiefür zu wonig organischen, zur Fruchtbildung dienlichen und nöthigen Stoff enthält und hauptsächlich nur als ein Behitel anzusehen ist, um die mehr und minder flüssigen Abgänge der Thiere zusammenzuhalten, So wie also hier der Boden nur als Gesäß oder Werkstatt gesbraucht wird, um den von dem Wiesen herkommenden organischen Stoff in brauchbare Pflanzenproducte zu verwandelm, eine mehr und minder nothwendiges Mittel zur Ansbewahrung und Anwendung jenes organischen Stoffs. Ohne ergiedige Wiese

(204) sen kann fich baber bieses Felbspfiem gar nicht beiten. Was bie Beibenugung ber reinen Braache zum Ersat bes durch ben Fruchtbau bem Boden abgesogenen organischen Stoffs ihut, ist zu wiebedeutenb, um jenen Fehler merklich zu beben, und geht, bev einer vollkommenen und richtigen Behandlung der reinen Braache,
wie wir gleich sehen werden, größtenrheils auf mehreren Bodenarten verloren, und so ist dieses Feldspstem nur ein Benubungsmittel porbandener Wiesen, und hat ohne diese nichts, was es
auch nur erbalten vielweniger aber etwas, was es empfehlen
könnte. Außer diesen überall zu tressenden Wängeln kommen
zum aber noch einzelne besondere, welche die verschiedenen Bosbenarten mehr und minder tressen, und die Nachtheile nur noch
vermehren, zu welchen wir nun zunächst übergeben.

## 1) Auf bem ftrengen Thonboben.

Diesem Boben ift nun zu einem möglichst gebeihlichen Getreidebau durchaus nöthig, daß er möglichst durch Pflug und Egge
zerpülbert werbe, damit nicht nur der den Pflanzen zur Fruchtbildung nöthige veganische Stoff, der hier durch den Thongebalt
sehr angehalten und sogar chemisch gebunden wird, durch die Luft
gebörig aufgelöst und den Pflanzenwurzeln anziehdar werbesondern damit auch diese selbst im Stande sind, in die Ackertrume einzubringen und sich gehörig zu befestigen, so wie zu dem
darin enthaltenen organischen Stoff dazu zu kommen.

Bill man nun biese nothwendige Bedingung durch die fruber gewöhnliche, und auch jest noch bäufig anzutreffende Behandlung, ber reinen Braache fur das zu erzielende Wintergetreibe mit ber nöthigen Zerftörung der Untrauter zugleich erzwingen, bann stellen sich diesem oft genug durch ungewöhnliche Witterungsfälle bedeutende hindernisse entgegen.

Sat nämlich bas land bis gegen Johannis gur Beibe geles gen, bann vertrodnet es ben einigem Mangel an Regen bermaßen, bag nicht nur vom Anfange bes Monats Juny ab alle Weibes nutung verschwindet, fondern es oft gar nicht, ober boch fur mit erschöpfender und ruinirender Anftrengung bes Bugviebes und ber Menschen möglich ift, die Acertrume umzubrechen. Gie bricht bann aber in fo großen Schollen und Studen, bag bie Eggen folche nicht klein machen konnen, bis ein oft zu tange ausbleibenber Regen fie erweicht. Rommt biefer nun mabrend pber nach bem Abeggen zu ftart und baufig, ober ift es vor bem Braachpflügen zu häufig gekommen, bann entsteht ein anderer Die Adertrume wird nämlich zusammengetlebt und an eine gehörige Lockerung und Luftung berfelben ift bann gar nicht ju benfen. Die Saat wird bann fpater, nachbem bie Bitterung vorherrichend nag ober troden ift, entweder eingeschmiert, ober in eine Maffe von großen festen Schollen hinein geworfen; in beiben Fällen fehlt ibm die notbige lockere Rrume und die ge= borige Auflosung ber Bobentraft; fie tann fich vor Binter nicht geborig festivurzeln und bestauden, und eine Unregelmäßigfeit im Gange ber Bintermitterung, welche fle entweber einem frengen Frost obne Schneebede ober einer anhaltenben Raffe aussebt; ist bann binlänglich, sie zu zerftoren. Statt Getreibe machft bann im folgenden Jahre Unkraus und der ganze 3weck ber fo ans

ftvengenben Braachbeatheitung ift bann gleich für gwen Getreibe ernbten verfablt.

Diefen Schwierigfeiten und Dangeln nun enigegen zu wisten. fangt man in fraftig betriebenen Drepfelberwirthichaften bie Bearbeitung ber Braache fruber an. Dan pflugt folde gum erften Dal, icon im Berbit borber und nach eingebrachter Ernbte bes Sommergetreides, oder man eilt wenigstens im Grubjahr fo bamit, bag ber Ader nicht porber vertrochnet. Man egget bann Enbe May zum ersten Mal ab und pflügt ober hackt ben Acter bon neuem um; man egget bann Enbe July zum 3. Mal und pflugt ober hact von neuem, worauf man bann Mitte Auguft abermals egget und am Enbe biefes Monars ober Anfangs Ceptbr. gur Saat pflugt. hierdurch ift es bann wohl in ber Regel möglich. lowobl ben gaben Ader nach und nach zu gerpulvern, feine Pflangennabrung geborig aufzulofen und, auch bas Untraut gnugenb gu gerfteren. Abgesehen nun von dem bedeutenden Kraftaufroande für diese sehr vermehrte Arbeit, welche dazu im Sommer noch oft genug für die Heu und Gerreibeerndre störend wird, und beren volltommene Bestreitung schon einen unverdaltnismäßigen Beffand von fraftigem Acervieh voraussest, tommt nun noch nicht felten eine vorwiegend naffe Bitterung ins Spiel, bie um fo nachtheiliger wirtt, je weiter man mit ber Bertrumelung bes Bobene ichon vorgeschritten ift, und ein einziger ftarter Plagres gen ift oft binlänglich, einen fo geloderten Boden in Schlamm au verwandeln, und alle bisherige, auch gelungene Arbeit ift bann großentheils wieder verloren, fo wie der Erfolg jenen Bufallen preis gegeben. Außerbem fallt biefem Berfahren noch ber Berluft ber Weibenunung zur Laft, welche zugleich mit bem Berluft ber fonft burch bie Abgange ber welbenden Thiere Statt gefunbenen Bermebrung bes organischen Stoffes im Boben verbunden Je traftiger und erfolgreicher baber biefe Bebanblung ber Braache in Anwendung tommt, um fo beffer tann freilich bas folgende Wintergetreide gedeifen, fo lange noch etwas von Bu: mus im Boben aufzulofen ift; biefer Borrath muß aber um fo eber erichopft werden, und fo konnen bann nur bie erften beiben Ernbten nach ber frifchen Dungung lobnenden Ertrag geben, fo . wie die nach bren Rornererndten folgenben Erbfen, ben fügfamer feuchter Witterung, wohl auch noch gedeiben; alle fpatern Ernb. ten fallen bann aber um fo ichlechter aus, je reicher ber Ertrag ber frubern mar, und fo fann bann auch biefe fraftigere Bearbeitung, nur ben fechsjähriger Dungung ibren vollen Muten für bas Webeiben ber Getreibeernbten haben; wahrend folche bey neun : und zwolffahriger Dungung ben fpatern Ernbten nichts belfen, mithin unbezahlt bleiben.

Bey diefer träftigen Bearbeitung ber Braache entwicklt fich nun noch ein anderer Nachtheil, ber unausbleiblich ift, aber boch

mobl noch allgemein überfeben wirb.

Der in die Braache gefahrne frische Danger bleibt nämlich ben ber alten Bestellungsart der Braache, nachdem selbiger ins mittelbar nach ber Ausfuhr untergepflügt ist, rubig im Acer liegen, ber Lettere bewächt mit Untrautern, welche sich bie ber Eahrung des Mistes im Boden entweichenben flüchtigen Stoffe aneignen; die Untrauter wachsen davon üppig empor, und, wenn sie durch das folgende Pflügen untergeachert werben, geben

(90%)

se in ganiung und vermehren burch ihre Bestandtheile die orgaz nische Pstanzennahrung im Boben. Es kann nicht sehlen, daß hierdurch die Bereicherung des Bobens merklich verstärkt wird, und so kommt es benn, daß hier die spätern Saaten aus doppel-

ter Urfache mehr Rahrung im Boben finben.

Ben jener träftigern Bearbeitung unterbleibt aber bieses Emporwachsen ber Unträuter größtentheils, indem dieselben nicht Zeit genug zu ihrer vollen Entwickelung behalten, ihr Zuschus zu Bermehrung ber Pflanzennahrung im Boden gebt also schouber verloren. Außerdem bewirft aber das mehrmalige Durcharbeiten des Mistes, daß solcher sich schneller und stärker durch die Gährung und Fäulung auflöst, und daß alle bierdurch in Karterm Raaße entwickelten stächtigen Bestandtheile desselben ungenuht in die Luft getrieben werden und verloren gehen. Die nächstigenede Getreibesrucht sindet dann zwar den Dünger in einem günstigen Aussossuchungszustande, aber nicht mehr den ganzen Bestand besselben vor; sie muß daher auch nothwendig um so weniger davan für die folgenden Getreideerndten zurücklassen, und so wird denn jene kräftigere Bearbeitung der Braache getadezu noch eine Wergeudung der anderweitig hergeschafften vrganischen Pflanzennahrung.

Broen Febler von Bebeutung losen sich also bier ber Braachbearbeitung unausbleiblich ab und einer von beiben findet immer Statt. Entweder wird bep der alten Bearbeitung der Braach der Boben nicht gehörig zerputvert und in selbigem keine hinlängliche Krume für die Pflanzenwurzeln beschafft, oder beipener kräftigen Bearbeitung geht ein großer Theil der gegebenen Düngung ungenutt versoren. Beibe Mängel sind dem Zweck des Feldbaues nachtheilig; nur lesterer ist darum schlimmter, weil er wirklichen Berlust des Bobenreichthums nach sich zieht,

während erfterer beffen Benubung nur berfpatet.

Das Drepfelberspftem mit reiner Braache bat alfo bie schlimms ften und nachtheiligsten Mangel bey biesem ftrengen Chonbos

ben , benn:

a) Rann es ohne große Sulfe von ergiebigen Wiesen für ben Futrer- und Dungergewinn gar nicht besteben, und seine Erfolge können nur dann leidlich aussallen, wenn jene Beybusse von außen groß genug ift, um burch ben bavon gewonnenen Dunger die halbe Braache ober die ganze Flur alle sechs Jabre zu bedüngen.

h) Erfordert selbst die Benunung biefer fremben Sulfe zu eis nem ergiebigen Feldbau, eine schwere Arbeit, beren Erfolg überdem noch oft burch ungunstige Witterungsfälle unterbro-

then wird.

o) Ift felbit biefe ichwere und angestrengte Bearbeitung zugleich eine Urfache, welche einen Theil ber anderwarts berbengeschaff-

ten organischen Pflanzennahrung vergeudet.

d) Gebt burch die baben Statt findende reine Braache jabrlich die Rugung vom britten Theil der gangen Flur verloren, und Bobenrente und Arbeit, welche selbiger demungeachtet koftet, muß von den Erndten der andern 3 übertragen werben.

e) Die Unsicherheit bes Erfolgs ber angestrengten Braachbearbeitung wirkt selbst auf den Erfolg ber später folgenden

Sommerfrüchte ein. Denn wenn burch große Dürre ober und zeitige große Röffe die Bestellung bes Bintergetreibes miß-lingt, und biefes bann nordrlich auch in ber Regel schlecht gerath, bann nimmt, wie erwähnt, bennoch bas Untrant über--band, und die Beit bis zur nachften Bestellung der Sommerfaat ift bann zu turg, um biefen Jehler zu beben, und felten bleibt es aus, bag bann auch biefe vom Untraut leiben, und fo gelingt bann nicht einmal bie vollständige Rupung beffen, mas ber Biefenbestand eines Gutes ichon geliefert bat, und der Feldbau erfüllt dann nicht einmal diese so ges ringe und billige Forderung an ihn, da man doch mit Becht von ihm noch fordern tann, daß er auch an sich und ohne jene Bephüse Rupen geben soll, indem eine Unternehe mung, die keinen Rugen ju Bezahlung ber an fie gewens beten Arbeit giebt, boch gerabezu ungereimt und permerfe lich ist.

1) Mue biefe Mangel und Nachtbeile verftarten fich nun noch im bemfelben Grabe, als jene Sulfe von außen schwächer fällt und nur neun: ober gar zwölfjährige Dungung besichafft. Denn bier vertheilt fich die gegebene Dungung auf mehrere Ernbten, bie barum immer gusammen teine größeren Fruchternbten geben konnen, als ber Dunger bilben tann. Eine und biefelbe Maffe Betreibe erforbert bann bier mebr Saaten und mehr Acterungsarbeiten und ber Erfolg wird überbem noch unficherer, ba bie Bufalle mehrerer Jahre barauf wirten und ber Wiberftand gegen ihre Ginwirtung bier

schwächer ift.

Alles diefes beweift binlanglich, bas bier nichts übrig bleibt, was auch nur die Nachtheile diefes Felbfpftems mindern konnte; viel weniger ift etwas aufzufinden, mas ibm gur Empfehlung gereichen tonnte.

# 2) Auf Lehmboben.

Da hiefer einen mindern Thongehalt besitt, folglich nicht fo gab, als ber Chonboben ift, fo ift er minder ichwierig in ber Braache zu bearbeiten. Es tann ibn weder anhaltenbe Burre in bem Grabe verharten, bag bie Schwierigkeiten einer gweckmäßis gen Locterung unüberwindlich werden tonnten, noch tann Raffe ihn in einen fo gaben Bren vermanbeln, wenn gleich Letteres boch noch eber eintreten und ben Erfolg ber bisherigen Arbeis ten in der Lockerung vernichten kann, als eine große Trockenheit bier ichabet.

Sier konnen baber ben zwedmäßiger Behandlung ber reinen Braache ihre Nachtheile für bas Bange bes Felbbaues ichon eis

nigermagen vermindert werden.

Man pfluge baber, fo lange man nicht zu ber weiterhin in Ermagung tommenben beffern Benugung ber Braache fich ent= schließen kann, selbige erft in ber Mitte Juny zum erstenmal um, nachbem man fie bis babin gur Beibe genutt bat. Dann ; egge man fie Ende Juny ab, befahre fie mit Dift, fo weit ber: felbe-gulangt, und laffe felbigen obenauf liegen und mit Untraut vermachfen. Im August, wenn ber Acter moglichft ftart vermach= fen, aber noch toin Unfraut zu reifem Samen getommen ift, pflüge man ben Mift unter, und egge ben Ader ebenfulls ab, und

(208)

laffe ibn bann liegen und abermals einguknen, bis es Beit ift, bie Samenbeete gu pflügen.

Denjenigen Theil ber reinen Brauche, auf welchen ber Duns gervorrath nicht zulangt, pfluge man ebenfalls erft gegen Mitte Junn um, lasse ibn bis Mitte July in rauber Furche liegen; und egge ihn dunn ab. Gobald des Unitaut ben Acter möglichst überzogen hat, pfluge man Witte Angust abermals, woben es bester ist, die kurchen quer die vorberigen zu nehmen, ind nian zu Beschleunigung der Arbeit auch nur eine Furche um die undere nehmen, oder den haten gebrauchen kann. Im September egge man dann ab und pfluge zur Gaat.

Un fteilen Abbangen konnte ber oben über geftreute Mift burch Regenguffe zum Theil weggeführt werben. Dier egge man baber bas aepflugte Land vor dem Aufbringen bes Diftes nicht ab, fondern ftreue biefen über die raube Pflugfurche. Der Dift'fann in Diefer Lage feine Bestandtbeile nicht verfluchtigen, weil er austrochnet und im trocenen Buftande teine gerfegente Gabrung moglich ift. Das in ihm enthaltene Untrautsgefame, fo wie bas in ber Acertrume enthaltene fommt zur Entwickelung und übergiebt balb bas Felb. Wenn biefes gefcheben ift, bann kommt, freilich ber Diff in Schatten und feucht zu liegen, woburch benn aud feine Berfenung beginnt; die hierbey entweichenden Theile worden bann aber fchon von ben Untrautern angezogen und gu neuem brganischen Stoff verarbeitet, und so wird ber Acter reis cher, als er es von bem gegebenen Mist allein geworden mare. Die "Acertrume tann unter ber Diftbede nicht bertrodnen, und etmaiger Regen fpult ihr die Dungertheile zu; es entfteht baber auch in ihr felbft eine gerfenende Gabrung, bie ben etwa noch vorbandenen alten humus mit aufloft.

Auf biesem milbern Boden ist benn auch burchweg schon bas' Gerathen bes Wintergetreibes mehr gesichert; die durch jene Bebandlung ber Braache erlangte Loderung und Reinigung bes Bodens wird burch bas gut gebeihende Wintergetreide bester ethalten, und es ist daher auch nicht schwer, das Land für das folk gende Sommergetreibe in günstigen Zustand zu versetzen, und soist ber ganze Anhau bes Getreibes hier mehr gesichert.

Wo daber die von außen bertommende Düngerlieferung groß genug ift, um die halbe Braache ober bie gange flur alle feche Jahre zu durchdungen, gedeiht hier bas Getreide, Weizen, Gerfte, Erbsen und hafer sicher und gut. Wo aber ber Acer nur alle neun ober grolf Jahre gedungt werben fann, fallt biefer Bortheil Denn biefer Boben giebt die ibm jugeführte ebenfalls weg. Düngung ftete leichter an bie Getreibefruchte ab, ale ber gabe Thonboben. Die zwen, hodiftens bren erften Saaten gebeiben bann wohl ebenfalls ficher und in bem Magge, als bie gegebene Dungung reich mar; nur die vierte bis fechste und achte Gaat ninbet dann nichts mehr im Boden, als das, was durchs Weidevieh bem Acter gegeben wird, welches zu wenig ist, um volle und sichere Ernbren ju liefern. Sie fallen baber im Durchschnitt karalidr aus und abforbiren bas, mas bie erften bren Erndten reichticher geben; fo muß alfo ber ganze Erfolg bes Getreibebaues unter mittelmäßia ausfallen.

Bon ben oben benannten Mangeln bes alten Drepfelberiv. ftems mit reiner Braache bleiben baber auf biefem milbern Bo-

ben folgenbe fteben:
a) Der flor bes Getreibebaues bangt ebenfalls nur von ber Dungerlieferung besonderer Biefen ab, und ber Aderbau ift ebenfalls nichts weiter, ule ein Benugungemittel für porbanbene Wiefen.

b) Wirb auch bier ber britte Theil ber gangen Flur bagu verwendet, um gwen Drittheile mit Fruchten benugen gu tonnen und lettere muffen baber ebenfalls bie Bobenrente für jenes Drittel mit bezahlen; woben die Weibenupung nur mit einem fleinen Theil ju Gulfe tommen fann.

c) Ift auch bier beb neune bis zwölfjabriger Dungung ber gange Erfolg bes Felbbaues fo unficher, bag im Durchichnitt ein wirklicher Reinertrag von ihm:felbst schwerlich nachzuweis fen ift, wenn man, wie billig, ben Werth ber Wiesen und die Bearbeitunges und Bestellungekoften bavon abrechzet. Denn in diesen Kallen wirkt nachtheilige Witterung fcon entscheis benber ein und giebt öftern Digwache, woburch benn nicht einmal eine vollständige Rupung beffen, was bie Wiesen geben, möglich ift.

Bir-feben baber, bag auch auf biefem minber ftrengen Ro. ben nichts übrig bleibt, was bem alten Drenfelberfpftem mit reis ner Braache gur Empfehlung gereicht, und nur eine von ander watts bertommenbe reiche Dungung tann feine Erfolge fo fichern, baß ce ben Schein gewinnt, als wenn es an fich felbft tauglich für bie 3wecke bes helbbaues mare.

# 3) Auf ben Mittelboben.

Ben biefem laffen fich eben fo und mit noch fichererm Erfola mehrere Rachtbeile ben ber reinen Commerbraache vermeiben, wenn man anders den Acter feiner Natur gemäß zu dem vorliegenben

Amed ber reinen Braache leiten will.

Die hierauf bezüglichen abweichenden Eigenschaften bes Mittelbodens besteben hauptfächlich barin, bag biefer Boden an fich ichon und durch ben bey ibm ftete Statt findenden Butritt ber Luft die in ibm enthaltene organische Pflanzennahrung ftets auflöstich erhalt und leicht an die Culturpflanzen abgiebt. Es ift hier alfo ben Bearbeitung ber Braache fast teine besonbere Ruck-ficht auf Bermebrung bes Butritts ber Luft zu nehmen; sonbern biefer findet fich in gnügendem Maak schon von selbst.

Dagegen erforbert Die Bertilgung ber Samenuntrauter, fo wie in einer naffen Lage ober in naffen Jahrgangen ber Queden, fcon größere dufmertfamfeit, inbem beibe bier mehr wuchern.

ale in den gaben, thonhaltigen Bobenarten.

Diefem gemäß muß dann auch die Behandlung der reinen Braache fenn, und folgendes Verfahren wird biefer Aufgabe entay.

fprechen.

Man laffe den Acter bis Ende Juny zur Beide liegen, pfluge ihn dann um und streue den Mist darüber, ohne senen vorher abe gueggen. Denn die lodere Arume biefes Bobens ebnet fich nach und nach burch ben Regen von felbft genug, woben benn auch zugleich nach und nach ber lösbare Theil bes Dungers in bie Rrume gefpult mirb, ohne bag ein Theil bavon wegfliegen tann.

(210)

Man laffe bann ben aufgestreuten Dünger ruble bis Mitte Mugust liegen und mit Unkraut burchwachsen und jemehr biefes, burd, feuchte Bitterung begunftigt, geschiebt, um fo reiner wird bas tanb vom Samenuneraut, und um fo mehr tragt felbiges gur Remnebrung bes organischen Stoffes im Boben beb.

Mitte Angust pfluge man ben Ader bann gleich in Saatbeete gu Roggen. Es wird bann bis gur-Saatbestellung noch ber ubrige Theil ber Samenuntrautet jum Reimen tommen und foldes theile burche Gineggen ber Saat, theile fpaterbin burch ben Bin= terfrost gerftort, und fo wird bie binreichende Bermengung bes Miftes, fo wie beffen Bermehrung burch Arautwuchs mit ber Ber=

forung ber Samenuntrauter zugleich erreicht.

Diefe Birtungen find ichon an fich nicht ber Bermebrung ber Queden gunftig, und ber gewöhnlich folgende gunftige Buchs bes Roggens thut ihnen noch mehr Abbruch, fo, bag bie Stoppeln folchen Roggens gewöhnlich rein von Queden find, und leicht für ein gutes Gebeiben ber barauf folgenden Bare aber ein einzelnes Stud bes Gerfte zuzubereiten finb. Feldes burch eine Weranlaffung febr mit Queden behaftet, und man wollte biefen Uebelftand burch bie reine Braache, beben, bann muß ber fo befeste Ader, wenn er in der Braache frifchen Dunger bekommen foll / fcon vor Binter in Die fruber befchries benen Balten aufgepflügt werden, welche ben Queden ichon über Binter febr nachtheilig find. Im folgenben Day und Jung muß man bann ichon, ben möglichft trodenem Buftanbe bes Bobend, burch Egge und Schaaregge bie Queden von ber Erbe entblogen, und gang auf die Dberflache bes Felbes ichaffen. 3ft Diefes nur möglichft vollständig gelungen, bann tann man breift ben Dunger überftreuen, und die Queden damit bedecken. Sie konnen in diefer hoblen Lage, wo ihnen die nothige Feuchtigteit fehlt, nicht wuchern; fle fterben ab, verfaulen, wenn bas Untraut erft ben Dift bectt, mit biefem gufammen und bienen foldergestalt zur Aermehrung bes organischen Stoffes im Boe ben. Was von ihnen bennoch übrig bleiben follte, zerftort fpaterbin ber bichte Buche bes Roggens.

Denjenigen Ebeil ber Braache, welcher ungebungt bleiben muß, behandle man übrigens eben fo. Dan benupe ihn alfo Die Ende Juny zur Beibe, pfluge ibn bann um. Diesem Theil wird es aber bienlicher fenn, wenn man ibn bald barauf eggt, und quateich , allenfalle mit Sulfe ber Schaaregge , bie Queden moglidift aus ber Krume heraus und auf bie Oberfläche bes Felbes bringt. hier wird bann balb alles Unfrautsgefame aufgeben, bas Land überziehen und nach dem Mitte August erfolgenden Saatpflügen, bas Seine gur Bermehrung ber Boben-traft bentragen. Niedrige und naffe Stellen ber Braache berforge man aber gleich nach bem Abeggen mit ben nöthigen Abzugsfurchen, bamit nicht, burch ftebenbe Raffe begunftigt. bie

Queden von Neuem wuchern konnen.

Durch biese Behandlung ber reinen Braache wird ber wefentliche Grund zum Gebeihen bes folgende Roggens und bes nach diesem folgenden Sommergetreides so gefichert sebn, als es unter diesen Umftanden möglich ift. Es wird baburch gegen bie dem strengern Boben nothige Behandlung viel Arbeit er: Tpart, und zugleich nicht nur fammtliche von den Wiefen bergekommene Düngung volkständig genubt; sondern auch durch die Weidenuhung und Arautdungung vermehrt, und geschieht daber alles, was sich zur Berminderung der Mängel des Drepselberstems mit reiner Braache thun läßt. Jene von der Weidenus dumg und dem Arautwuchs entstehende Düngervermehrung etaubt es bier auch, den hofdinger dünner zu geden und ohne Nachtheil kann man solchen, statt auf z, die auf die Hässte der Braache vertheilen. Es ist dieses hier um sp rathsamer, da dieser Boden doch den gegedenen Dünger schon an die ersten brev Saaten abgiebt, und wenig oder nichts für die vierte und ber ersten daaten läßt. Sine stärkere Düngung kann daber in der ersten Saat Lager erzeugen, und so idre vollständige Rustung selbst vernichten. Der Arautwuchs im oben übergestreuten Dünger wird übrigens auch der einer schwächern Düngung eben so-start werden, und so wird der Erfolg desselben sür die Bodendereicherung um so mehr vergrößert, se weiter der Dünsaer vertbeilt ist.

Solchergestalt laffen fich bey diesem Boben die Mangel und Berlufte burch die reine Braache am meisten vermindern, und

ce bleibe von felbigen fast teiner mehr übrig, als

des die Feldwirthschaft ebenfalls nur ein Benugungsmittel für die vorhandenen Wiesen ist, und daß sie ohne selbige gar nicht destehen kann, so wie ihr möglichst größter Ausen nur von einer möglichst größten anderweitigen Beschaffung von Kutter oder Olinger abhängt. Sie ist also immer auch dies nur unter dem Unnügen und Mangelhaften das mins der Fehlerhafte.

# 4) Auf feuchtem, feinkörnigen Sands ober Schluse, boben.

Der Boben, bessen sandige Bestandtheile so feinkörnig sind, daß sie die Ackerkrume dicht verschließen, leidet stets am Mangel an Luftzutritt. Die Bersehung und Austölung des Düngers und Humanus sowohl, als die des Massers unterbleidt; die Ackerkrume batt sich kalt und feucht, nud man nennt einen solchen Acker dieserwegen auch gewöhnlich kalt oder schlüffig.

Je nachbem nun noch einem solchen Sande mehr ober wenis ger Thontheile bepgemengt find, in demselben Grabe vermehrt fich feine Raffe und Kalte, und man nennt nach den Graben biefer Bermischung ben Boben einen gaben ober einen sandigen

Schlüfboben.

Nach biesen verschiedenen Graden der Thonbeymischung muß

bann auch bie Braache verschieben bebanbelt werben.

Der jahe Schlüf muß um so mehr eben so behandelt werden, als früher vom zähen Thonboben angegeben ist, da ihm noch mehr die Auflösung seiner organischen Pflanzennahrung fehlt, und zur vollkammenen Bearbeitung der Braache ist schor die Wintersbraache, also das Umpflügen im Herbst vorher unvermeidlich. Mie Kosten und Mängel, welche bev jenem zusammengestellt sind; finden daber hier um so mehr Statt, und sallen dem Orepsfelderspstem mit reiner Braache zur Last.

Ift bie Thombeymischung weniger porherrichend und baber ber Acter zwar feucht und talt, aber boch nicht fleberig, bann ift zwar bie Binterbraache nicht nothig; die Sammeibraache

14 1

(212) erbeischt aber boch eine anbere Bebandlung, als vorbin bom Mittelboben angegeben ift.

Auf biefem milbern Schlufboben, bis jum feuchten Sanbe mit venig ober fast keiner merklichen Ehonbehmischung herak, ist nämlich das wahre Element der Quecken und des Heberichs, wenn der Boden nicht eiwa ganz von allem Humus entblößt ist. Die Behandlung der reinen Braache muß also nicht allein auf möglichste Lüftung des Bodens und Auflölung des Humus, and möglichste Aufliche eine Glieden und Auflölung des Humus, fonbern auch vorzuglich auf Lilaung jener Unträuter gerichtet werben.

Man wird alfo einen folden Boben ichon im Anfange bes' Juny - Monats, mit bem ibm jugutheilenben Mift verfeben und biefen unterpflügen muffen. Derfelbe halt bie Adertrume mehr bobt und fie tann fich nicht bem Butriet ber Luft verichließen. Die eintretenbe Gabrung bes Miftes bewirft bann mit ber Luft Jusammen bie Auftofung bes alten huntus und erwarmt ben Boben. Die Quecken, benen ber frijde gabrende Dift nicht Bufagt, tommen bier and in eine Lage, in welcher fie mehr Berluft, ale Buwache leiben; bas Saamenunfraut ichieft auf und bebeckt ben Boben und verbindert bie Berbartung ber Obers fläche, fo wie es spater natürlich auch bie Bobentraft vermehrt. Go laffe man die taube Furche, bie ebenfalls nicht ben Ente wickelung ber Queden gunftig ift, liegen, bis es Beit ift, bie Saatbeete zu pflugen. Dann arbeite man bas Felb mit ber Egge eben und pfluge bie Saatbeete. Wenn biefe nun noch brey bis vier Wochen unbefaet liegen bleiben, bann keint auch bas noch im Dift etwa porbandene Untrautogefame und wird in ber Folge burch bas Eineggen ber Seat, fo wie frater burch ben Binterfroft gerftort.

Bare aber ein in ber Braathe zu blingenbes Stud Land, wie auf biefem flets feuchten Boben am baufigsten vortommt, ju febr mit Queden behaftet, bann muß folches vor Binter gepflügt werben. Der Binterfroft thut hier bann ficon bas Seine zur Zerstörung ber Queden, und im Anfange bes Juny muß bann , ben möglichft ausgetrocenetem Buftanbe bes Bobens bieselbe, mittelst ber Egge und Schaaregge, moglichst aus der Erbe auf die Oberfläche gebracht werden. Der Dünger wird Erbe auf die Oberfläche gebracht werben. Der Dunger wird bann oben übergestreut und mit ber Quede gusammen untergepflügt, bie bann bier durch bie Berfegung bes Miftes mit gerftort wird. Im Nebrigen tann bann fo mit bem Boben wei-

ter berfahren werben, als oben ichon angegeben ift. Derjenige Theil ber Braache, ber feinen Mift betommt, wirb ben biefem Boben gebaltt, wie früher ben Behandlung bes Pflugens umftanblich beschrieben ift, und bamit im Juny zeitig angefangen. Wier Bochen fpater werben bie Balten mit ber Schaaregge geebnet, und die vorhin stehen gehliebenen Streifen ebenso aufgeruckt. In biefer Form bes Pflugens geschieht bas Meifte, sowohl für Vertilgung ber Quecten, als für bie Auf-losung bes alten humus. Im August tann bann bas Land abermals abgeeggt und in die Saatbeete gepflügt werben, welde, wenn fie etwa noch vier Wochen unbefaet liegen, noch bas Untrautegefame zum Reimen bringen und fo Gelegenbeit geben, daß solches später burch die Saatbestellung und den Winterfrost zerftort wird.

Für bie Krantbungung läßt fich burch bie Behandlung ber Braache bey biefem Boben: nur bry Anwendung bes frifchen Dungers wirken, ohne daß man bier in ber bannen Bertheilung beffelben fo weit geben tann, als bemm milben und warmen Denn wenn man bier ben Dift gu bunn auf-Mittelboten. brachte, wurde er untergepflugt zu wenig für die Luftung bes Bobens burch Erennung ber sonft zu bichten Arume wirten. Wollte man aber auch bey biesem Boben burch Bbeggen

ber gepflügten Krume bie Entwickelung ber Untrauter beforbern, Dann murben zugleich bie Queden mehr in ber zugeeggten Rruine muchern, und zu wenig für bie Auffofung ber alten Bobens traft und für bie Erwarmung bes Bobens gescheben, und fo muß man bann bier auf Beforberung ber Rrautbungung in ber reinen ungebungten Braache Bergicht thun, und es ber bemienigen bewenden laffen, mas ben obiger Behandlung für ben Bauptzweck ber reinen Braache nebenben und besonbere auf ben Saatheeten von felbft tommt.

hieraus geht nun bervor, bag bey biefem feintornigen, ober Schlufboben bie Berminderung ber Manget bes alten Drapfel-berfpstems mit reiner Braache schon beschränkter ift, als ben Dem vorbin benannten warmen Mittelboben. Bey vorwiegendem Chongehalt bleiben solche alle fo fieben, wie sie früher schon bom gaben Thonboden bargeftellt find, und ber bem fandigen, Schlufboden fteben folche, außer ber ben allen Bodenarten por= kommenden Abhangigkeit von einem reichen Dungerzuschuß von

außen, noch barin:

daß bier bie Beibenunung und Krauthungung weniger bagu beptragen tann, um durch ihren Rupungswerth die Bobenrente und Bearbeitungstoften ber Braache bezahlen gu bel-fen, und fo muffen bie mit Gelbfruchten bestellten 3 ber gangen flur auch noch bie leer liegenbe Branche überfragen belfen.

Es bleibt baber auch auf biefem Boben nichts übrig, mas bie alte Drevfelberwirtbichaft mit reiner Braache für ibn empfehlen

Fönnte.

Auf trodnem und loderem Sandboben.

Ben biesem Boben laffen fich bie Mangel bes alten Drepfelberfpftems am meiften bermeiben, wenn man anbers baben

is verfährt, ale. bie Ratur beffelben es erheischt.

Diefer wird es nun gemäß fenn, wenn man die Braache, außer ber Saatfurche gar nicht adert. Man ftreue beshalb nur ben vorhandenen Dift, sobald man im Frühlinge bazu tommen fann, dunn über, und er fallt ftart genug, wenn für ben preug. Morgen 180 Cubiffug .tommen. Diefe Dungerlage balt bie Feuchtigfeit im Boden mehr gufammen und beforbert bie Ent= widelung ber mancherlen Weibepflangen. Man tann bas Land bann bis gegen Enbe August ale Weibe nugen, woburch bann ber gegebene Bunger fich im Boben vermehrt. Diejenigen Untrauter, welche das weibende Bieb nicht frift, kommen bepm Umpflügen gur Gaat bem Ader ale Dunger zu gut.

Diefes Saatpflügen gefchieht bann, wie erwähnt, im Auguft, und die Saatbeete folgen fich bann nicht nur bis zum Eineggen der Saat fest; sondern es entwickelt sich auch noch das etwa

noch porhandene Untrautsgesame und wird fpater zerftort.

(214)

Wenn nun auch das hinterher folgende Sommergetreibe einfährig bestellt und eingewalzt wird, dann wird der Getreides dan hier mit äußerst geringen Bestellungstosten so reichlichen Ertrag geben, als der anderwärts bergetommene Dünger nur irgend zu liesern im Stande ist. Es wird überdem dieser Dünger nur ger noch durch obiges Versahren mit selbigem auf merkliche Weisse vermehrt, die Weidenunung erhöhet, und so kann man dier nicht einmal sagen, daß die Braache hinsichts der Bodenrente von den zwey Saatselbern übertragen werden müsse. Die Vertigung des Untrauts macht sich dier so leicht, daß es auch der obigem Versahren um so weniger ausstommen kann, da auch der degünstigte Buchs der Setreidesrüchte das Seine zur Unters drückung jenes beyträgt.

Offenbar bleiben daber ben biesem Boben bie wenigsten Mansgel bes atten Drepfelbersoftems stehen, wenn man baben in öbiger Art verfährt. Es ihut bier sogar etwas Merkliches zu seiner eigenen Erhaltung, vermöge jener Arautdungung. Es bient also hier wohl auf bie volltommenste Weise zur Benus

sung vorbandener Biefen.

Wenn man aber ganz gegen die Natur des trocken Sanddobens hier, wie wohl noch hin und wieder geschieht, die reine Bracke nach einem Leisten mit den gebundeneren, Bodenarten Behandelt, den Mist unterpfügt und wohl selbigen noch durchackert, dann geht ein Theil seiner Bestandtheile ungenügt verlopen, die beständige Trockenheit und Beweglichkeit der Ackerkrume erlaubt teine Entwicklung der Weidekräurer, und so bat man für die mehrere Arbeit nichts weiter, als Berlust der Weibenuhung und Krautdüngung und Bergendung eines Theils der von den Wiesen bergekommenen Düngung. Es bleiben dann alle-Nachtheile und Mängel des alten Dreyseldvessystems unverändert stehen, und wirken hier um so nachtheiliger, da hier auch die anberweitig nünliche Aussölung alter Bodenkraft entweder nicht Statt sindet, wenn eine solche, wie gewöhnlich, nicht vorhanden ist, oder schädlich und aus Verlust berselben wirkt.

Alles bisber num über die Mängel und Unvollsommenheiten bes alten Drepfelberspstems mit reiner Braache Gesagte bezieht sich wesentlich auf den gewöhnlichen Höheboden, der für den Frucht- dau durchweg des Düngers bedark. Sie lassen fich, wie wir geseschen haben, durch Behandbung der Sache nach der Natur ider Bodechart zwar vermindern, aber niegends, mit Beydehaltung der reinen Braache ganz heben, und sind da am größten und einstußereichsten, wo eine zähe, ihonige, kalte und seuchte Ackerkrume durchaus eine kräftige und mehrmals wiederholte Bearbeitung der reinen Braache ersordert, um sowohl den Getreidegewächsen die nötdige Lockerheit der Atume zu verschaffen, als auch die zu sehr gebundene organische Bodenkraft durch den Zutritt der Lust ausgulösen.

Aeder in Flugnieberungen und andern bober gelegenen Ebenen, welche von Natur einen flarten Borrath von altem humus enthalten, lassen nun zwar nicht jene Mängel und Nachtheile in dem Grade bemerkhar werden, als die ärmern höheäder. Sie geben von ihrem alten Reichthum nach kräftiger und hurchdrin-

(215)

gender Brachbearbeitung starkere Körnererndten, als es ohne eine solche Bearbeitung geschieht, und hiervon ist dann auch wohl der Glaube entstanden, daß durch eine kräftige Braachbearbeitung eine Befruchtung des Bobens entstehe, da jener gute Ersfolg nach einer solchen im Getreidebau doch nur von einer stark kern Austösung und Consumition des alten Humus entstehen kann. Außerdem aber geben auch solche von Natur reiche Aecker einen reichern Strobertrag, der doch auch Einiges für den Düngerbaufen liefert, da besonders das Strob von solchen Acckern auch mehr Futterkraft besitzt und daher mehr Kraft in den Dünger liefert, als dasjenige von magern Meckern, und fällt auch die Weidenutzung in der Braache und die davon fallende Dünzgung ergiediger aus. So kann es denn kommen, daß einzelne

Düngung durch träftige Bearbeitung gute Ernbten erlangen.
Gewöhnlich sind solche aber auch mit einem reichen Wiesens verhältniß versehen, da es in solchen Gegenden baran nicht kehlt, und so ift bann auch die jährliche' Düngung start und kommt mindestens alle seche Jahre auf dieselbe Stelle. Der Getreidedau florirt daher hier nicht sowohl durch die Wirthschaftsart des alten Drepfelberspstems, als durch den von der Ratur dem Boden gegebenen Keichthum, und so ist dieses System auch hier weiter nichts, als ein Benupen, ein Wegnehmen bessen, was da ist, keineswegs aber eine Erhaltung, noch wenisger Vermehrung des natürlichen Reichthums mit jährlicher Nuspung vereinigt, was doch eigentlich jeder Feldbau seyn soll.

Gegenden mit folden Medern lange Beit auch bey neunjähriger

Die niedrigern Gegenden mancher Flugniederungen, bie bet Neberschwemmungen wegen nicht Wintergetreide faen können, wirthschaften gewöhnlich mit mehrjähriger Weide und heunustung abwechselnd. Sie ziehen daher dem Boden weniger ab und ersehen demselben viel durch Weidegang. Wenn man daber in solchen Gegenden das Bedürfnis der Düngervermehrung gar nicht fühlt, sondern das Reiste durch kräftige Bearbeitung erzwingt, so ist das ein Fall für sich, der mir der schlechten Drepselberwirthschaft in keine Beziehung oder Vergleichung zu bringen ist, mithin für diese auch gar nichts beweisen kann.

C. Anwendung bet zwedmäßigften Mittel und Wege zur Bervollfommnung und Berbefferung ber Drepfelder: wirthichaft.

Eine Berbesserung der Drenfelderwirthschaft kann nur in der möglichsten Bermeidung der vorbin aufgestellten Mängel derselz den bestehen. Man muß also die dren Felder so nuten, daß jedes jahrjährlich einen genügenden Ertrag giebt, folglich nicht der dritte Eheil der ganzen Flur ausfällt, so wie die Runung eines Theils wesentlich durch Rupviehhaltung erstrebt werden muß, um aus den Abgängen derselben den meisten Ersat der durch den Fruchtbau consumirten Bodenkraft zu beschaften.

Letteres ist nun natürlich nur in bem Maage notbig, als nicht schon bie vorhandenen guten und sicher ergiebigen Wiesen diesen Ersah mit bem Strohgewinn des Getreibebaues zusammen zu leiften im Stande find. Burbe aber bieser Ersah burch (216)

einen großen Bestand minder ergiebiger Wiesen, welche zu einem reichen und sichern Wuchs ber einheimischen Futtergräser etwa zu trocken liegen, beschaft; dann ist es auch bester, den größten Theil der kräftigen Futtermittel ebenfalls im Feldbau zu erziehen und dafür lieber solche Wiesen ebenfalls unter den Pflug zu nehmen und zum Feldacker zuzuziehen.

Wo aber jener nothwendige Erfas der Bodenkraft durch soliche Wiesen erfolgt, welche stets einen so sichern Deuertrag geben, daß dessen Werth nicht füglich durch Andau mit Früchten übertroffen werden kann, dann wird man freilich Ursache haben, solche als Wiesen bestehen zu lassen. Man hat dann aber auch weniger nöthig, die Benung der Felder und namentlich der Braache auf Futterdau zu richten, und kann dafür verkänsliche Früchte. wählen, welche Dünger, Arbeit und Bodenrente am besten bezahlen.

Wir haben daber bier mehrere Falle zu unterscheiben, wenn wir die Mittel und Wege möglichst zutreffend angeben wollen, burch welche die gerügten Mängel bos alren Drepfelberspstems möglichst gehoben werben können, und mussen abgesondert be-bandeln:

1) Guter, welche burch reiche, gesunde Wiefen bisber schon in sechsjähriger ober gar noch böherer Dungung erhalten wurten,

2) Guter, welche nur in neunjähriger Dungung, und

3) Guter, welche gar nur in zwölfjahriger Dungung burch ben Ertrag guter und ergiebiger Wiefen gehalten wurden:

Selbst ben bieser Berücksichtigung bes bisherigen Düngungszustandes wird noch das herrschende Elima hier Abweichungen in den Mitteln und Wegen begründen. Denn was in den langern Sommern der süblichern Gegenden leicht und sicher ausges führt werden kann, wird in den kürzern Sommern nördlichen Gegenden unsicher und schwer, und daber dier nicht zu empfehlen. Das Hauptmotiv für diese Unterscheidung giebt die Saats bestellung des Wintergetreides. Wenn wir daher dier sübliche und nördliche Gegenden unterscheiden; so sind unter erstern solche zu versteben, in welchen das Wintergetreide noch mit Sicherheit nach dem 15. October gesäet werben kann, und unter nördlichen Gegenden werden diezenigen verstanden, wo man mit völsliger Sicherheit nur die Mithaels Wintergetreide saen, keineswegs aber die nach dem 15. October sich damit Zeit lassen kann.

Diese Unterscheidung des Climas ben den Mitteln zu Hebung der an der alten Drepfelderwirthschaft kledenden Mängel ist besonders deshald nötdig, weil die reine Braache, dieber wesentlich als Zubereitungsjahr für das Wintergetreide bestand und ihr eine Benugung durch Pflanzendau zugewiesen werd voll. Diese Benugung muß daher sich so machen, daß jene dubereitung des Keldes für das Wintergetreide dadurch nicht berloren geht, und so muß sie anders seyn, wo das Wintergetreide früh gesäet werden muß, als da, wo man mit Lepterm mindestens einen Monat und barüber sich länger Zeit lassen kann.

Wenn- baber in ben nun folgenden Zeilen bie Berbefferung ber Drepfelberwirthschaft auf ben früher schon angenommenen Auf hauptverschiebenbeiten bes Keldbobens behandelt wird, so muß es mit Unterscheibung bes bisherigen Düngungszustandes einer Birthichaft sowohl, als eines füblichen ober nörblichen Elid mas gescheben; welchem gemäß benn auch hiermit berfahren werden foll.

I. Berbefferung ber alten Drepfelberwirthichaft auf gabem Thonboben.

Bey biesem kommt es nun nicht allein auf Benubung bes bieber als reine Braache ungenubt gelegenen 3ten Theils ber ganzen Flur, sondern auch auf Berminderung der unbezahlten Bearbeitungskosten mit größerer Sicherbeit des Ersolgs, so wie auf völlige Benuhung der anderweitig gegebenen Dungung mit Bermeibung jeder ungenuhten Bergeudung oder Verfücktigung berselben an, wenn die Mängel der Drepfelderwirtsschaft völlig geboben werben sollen.

Bir nehmen bier guvorderft ben Fall in Erwägung, wenn bie vorhandenen Guttermittel von gefunden ergiebigen Wiefen

Disber ichon

1) ju einer fechsjährigen Dungung ber gangen fint gulange ten, und tommen bann erft fpater ju ber bisber bestandenen neun: und zwölfjahrigen Dungung.

Sat nun eine in biefer Dungung ftebenbe Birthichaft nach

obiger Bezeichnung

### a) Ein fübliches Clima,

bann wird bie Bermeibung jener Mangel burch folgendes Bem fabren in ber Bestellung ber Meder ohne Schwierigkeit und mis

ficherm Erfolg zu erlangen feyn.

Man bereite benjenigen Theil, ber sonft eintretenden reinen Braache nach ber fruber beschriebenen leichtern und überall, ausführbaren Art fcon im Berbft borber gum Anbau ber Bobnen in Reiben por und bringe nach ber ebenfalls an bemfelben Ort befchriebenen Art ben im Winter erzeugten Dunger nach und nach, so wie er fich sammelt und die Bitterung die Ausfubr erlaubt, in die aufgepflugten Furchen, fo bag im Marz aller bis babin erzeugte Dunger fich ichon im Lande befindet. Dann bestelle man die Bohnen und bearbeite und behaufele fie nach ber febr erleichternden und überall ausführbaren, früher beschriebenen Art ber Reihencultur, und man wird bann Ende August mit einer reichen Bohnenernbte ben Ader in einem folchen Buftande finden, ber zur Bestellung mit Beigen bemjenigen, ber bie fraftigste Braachbearbeitung bekommen bat, burchaus nichts nachgiebt. Denn bie Bobnenernbte bat fich mefentlich burch Berarbeitung bes burch bie Gabrung bes frifchen Dungers in groger Maffe gerseten atmosphärischen Baffers gebilbet, und bochftene noch basjenige vom frischen Danger genommen, was ben ber Durcharbeitung beffelben mit ber Ackerkrume ben ber reinen Braache ungenunt verloren gegangen ware, und fo finbet ben Weizen bie umaufgelofte Dungung bier in bemielben Maage, als bort.

Unter bem Schatten ber hier üppig wachsenben Bohnen kann bie Aderfrume nicht verharten, und eben so wenig kann fie burch etwa eintretende zu naffe Witterung verschlammen, ba bie aufgehäufelte Form berfelben solches verhindert. Die Luft kann also (218)

ben ganzen Sommer hindurch auf die Auflösung des alten hnemus wirken, und so werden hier alle Zwecke der reinen Braache ohne besondere undezahlte Arbeit vollkommener und sicherer erreicht. Denn auch das Unkraut wird durch die Bearbeitung und ben schattigen Bachsthum solcher Bohnen vollkommen unterbruckt.

Rach ber Ernbtesber Bohnen, barf bas Land bann nur burch Mebergieben ber Schaaregge geebnet und bann gleich in bie Sagt-

beete für ben Weigen gepflügt werben.

Nach bem Weizen kann bler, wie gewöhnlich, Gerste folgen; selbige erforbert aber eine kräftige Bearbeitung bes Bobens, bie balb nach ber Wichenernbre mit Umpflügen ober Balken besselben anfangen, und wo möglich vor Winter noch einmal und im Frühlinge bis zur Saatbestellung noch zwennal wiederholf werben muß. Nach einer solchen Bearbeitung bes zähen Thonbosben kann ihm binter Weizen die große Gerste ziemlich sicher anvertraut werben, und mit ihr zugleich sie man rothen Klee. Dieser kommt nun nach der Gerste in das sonst gewöhnliche

Braachjahr zur Aubung. Er nimmt die halbe Braache ein, wahrend die audere Salfte, wie oben bemerkt, Bobnet in frifchem Dunger und behaufelt tragt. Bas bier nun die Bobnen in ber Bearbeitung und Cultur auf einer Balfte ber Braache thun, bas thut ber rothe Rlee auf ber andern Salfte. Denn fein bichter Buche unterbrudt nicht nur bas Untraut, fondern balt auch bie Aderkrume bem Butritt ber Luft offen. Der Rlee tann in benen bier in Rebe flebenben füblichen Begenben zweymal gehauen werben. Nach bem 2ten Schnitt, ber in ber Regel im Mu-gust erfolgen tann, zerreiße man die Aleestoppeln erst mit der Schwaregge, wodurch die Berpulverung der Keime bem Saat-pfligen und die baldige Fäulung ber umgenflügten Kleewurzeln beforbert wirb. Bermoge ber bem Ader burch bie Bleemurgeln zufließenden neuen Dungung tann ber Boben abermals Beizen tragen, und biefer ift auf diesem Boben sicherer, als ber Roggen, Das mit ber Schaaregge zerriffene Rleeland barf bann nur balb mit Sorgfalt und schmalen Furchen in Saatbeete gepflügt were ben, bie man gu befferer Auflösung burch bie Luft noch 3 bis 4 Bochen in gauber gurche liegen lägt, mo bann eine foolig amedmäßige Befamung mit Beigen teine Schwierigkeiten finben hinter biefem Weizen folgen bann am zwedmäßigften bie Erbien breitwürfig , jum Cheil ein : , jum Cheil zwenfahrig und fo ift benn bie Benutung einer Dungung vollendet und bie bebäufelten Bohnen in frischem Dünger fangen als Branchfrucht pon porne an.

Es bildet fich dann bierdurch folgende Fruchtfolge, als;

1) In frifchem Dunger bebaufelte Bobnen,

2) Weizen,

4) Alec,

5) Beigen,

6) Erbsen, und statt bag fonft ein Drittel ber gangen Flur unbenust lag, trägt jest

1) bas alte Winterfelb burchwag fichern Beigen, -- 2) bas alte Sommerfelb bath Gerfie, balb Erbien und

(219) 8) bie alte Braache gun Salfte behäufelte Bonnen, gur Salfte Klee.

Wenn man nun biese Erzeugnisse ber sonft leeren Braache nur an nunbare Hausthiere, besonders an Milchtübe, vorwendet, die damit im Sommer bis nach der Errote auf dem Stalle ges füttert werden können, und baber der armseligen Braachweide nicht bedürfen, so wird der Ertrag davon demjenigen nichts nachgeben, den ein Getreibefeld giebt, und der mehr gewonnene kraftige Dunger ist obenein und verstärft und sichert die Getreis deerndten immer mehr.

Die Aderungsarbeit wird hierdurch sehr wenig ober gar nicht vermehrt. Dehn die Saufelcultur der Bohnen ist leichter und sicherer, als die sonftige Braachbearbeitung und die vierfahrige Bestellung der Gerste war auf diesem Boben sonst ebenfalls nöthig. Daß aber dier, bew einer solchen Bearbeitung und Dungung die große Gerste hinter Weizen gut gerath, ist Ersabrungssache, so wie auch der rothe Kiee und der nach ihm folgende Weizen unter diesen Umständen so sicher, als irgend sonstwo ift.

### b) 3m nörblichen Clima

wurbe aber obige Fruchtfolge ihre bebeutenben Schwierigkeiten finden, bie besonders ben Weizen treffen. Denn hier wurden weber die Bohnen zeitig genug bas Lelb raumen, noch ber Alee seine wollen zwen Schnitte geben können, um hinter beiben ben Weizen zeitig genug und zweikmäßig bestellen zu können.

Wenn baber bier mit einer vollen Berutung ber reinen Branche nicht ber Anban bes Winterweizens leiben, ober wenige ftens burch andere Früchte hinlanglich ersett werben soft, hann muffen andere Stellen für die genannten Gewächse in der Fruchtsfolge eintreten, wodurch bann der Iweck einer jährlichen vollen Benutung der ganzen Felbstur mit vollständiger Cultur und wachsender Bereicherung derselben nicht minder zu erreichen sehn wird.

Folgende Fruchtfolge und Behandlung des Feldbobens wird

biefen Forberungen gemäß fepn, Der frifche Danger wird in ber Braache mit Biden gu heu Bestellt, wozu bas Land vor Winter icon einmal gepflügt und im Frubjahr mittelft Schaaregge und nochmaligem Pflugen moalichft gelodert werben muß, bamit vor allem bier bie Bice bicht und uppig wachft. Dan tann ihr eine forgfaltige Bearbeitung Des Bobens um fo eber gonnen, ba bier zugleich für ben Beis gen mit vorgearbeitet wirb. In bie Stoppeln ber im July ju Seu geerndteten Biden kommt ber Beigen einfahrig. Rad bem -Weizen folgt wie oben Gerste mit Alee, ber Alce kommt im Braachjabr zur Nugung, und barf erft nach voller Nugung im Spatherbft ju Gerfte und Commerweizen umgepflügt werben. Diefe fteben bann im alten Winterfelbe, und nach ihnen folgen obne Dungung behäufelte Bobnen im Sommerfelde, beren Stop: pel bann fcon bie befte Borbereitung für ein gutes Gebeiben ber Bide in ber Braache ift. Man tann gu befferer Gicherung ber Bobnen ihnen ben balben Dunger geben, und Die andere Salfte für bie folgenden Widen anwenden; woburch bann biefe befto reicher gebeiben , und bas Land um fo polleommner jum Beigen porbereitet mirb.

(220)

nachgeben.

Die bierburch enistebenbe Friichtfolge:

1) frifche Dungung Bidenfutter,

2) Beigen in beren Stoppeln einfährig

8) Gerfte vierfahrig, 4) Rice bis in ben Berbft gu nupen,

5) Berfte und Commerweigen,

6) bebaufelte Bobnen mit balbem Dunger, giebt bann flutt bes sonstigen, gangen Winterfelbes ein balbes Keld mit Beigen und beffen andere Salfte mit Gerfte und Som= merweizen, die bier auf jeden Fall ficherer gedeihen, ale Binterroagen; fatt bes fonftigen Commerfeibes ift & Relb Berfte, und Felb behäufelte Bohnen, alfo burchweg Commergetreibe, und fatt ber reinen Braache tragt Die eine Balfte biefes Relbes vollnunigen Rlee, und bie andere Salfte grun ju mabenbe Biden, Die an Rupvieb verfüttert, wohl einer Getreibenupang nichts

Die Ackerungsarbeit erscheint hier auch nicht gegen bie alte Drepfelberwirthichaft vermehrt, und follte bie Borbereitung und Beftellung zwen halber Felber mit Gerfte und Commermeizen Die Arbeit ju febr auf eine Beit baufen, fo wird man nach bem Rice auch Safer nehmen tonnen, ber auf biefem Lande nicht leicht bem fonft in feine Stelle tommenben Roggen am Ertrags.

werth nachgeben wirb.

Doch portbeilbafter wirb fich bier, wo eine farte Dunger: gewinnung von feparaten Biefen vorausgefest ift, fich bie reine Braade auf folgenbe Beife vermeiben laffen, wenn man, beftellt:

1) frifche Dungung mit Futterwiden,

2) Rappfaat in Reiben gehäufelt, nach fruber beschriebener erleichternber Art

3) Weizen in ber Rappsftoppel auf

4) Rice, 6) Berfte,

6) bebäufelte Bobnen.

Es bat bier bann bas-alte Winterfeld balb Rabbfaat, balb Gerfte; bas alte Commerfelb halb Weigen, halb behäufelte Bob-nen, und bie'alte Braache balb Wicken, halb Klee; woben bie Bobencultur noch mehr gesichert ift, als ben obiger Rupungsart.

Bir fommen nun auf ben Rall, wenn die bisberige Dun= aung bes gaben Thonbobens

2) nur zu einer neunjährigen Düngung ber ganzen Klur zulangte.

a) In einem füblichen Elima werben fich bie Mangel ber alten Drepfelberwirthichaft nur me-fentlich burch Bermehrung ber guttermittel beben laffen, und auf biefe muß auch porzuglich bie verbefferte Nubung gerichtet merben.

hier kann man fun mit bem wenigsten Koftenaufwand nach und nach in einem bobern Dungungs: und Kraftzustanb des Aders tommen, wenn man von allen breven ber bisberigen Rel= ber ben entlegenften Theil bis auf I jebes Felbes vorläufig aus ber Felbbestellung ausscheibet, ihn mit ber lenten Getreidebestel= lung pro Morgen mit etwa 3 Pfb. rothem Rice bestreut, unb ibn 6 Jahre lang als beständige Beide nunt. Dieser Theil ber anngen Klur in breb abgefonberten Weibeplaten nabrt bann ichon einen größern Rubviebitamm ben Commer über fraftig genug, um Den biefem eben fobiel Meinertrag zu gewähren, als ber bier une fichere Getreibebau nach Abgug ber Beftellungefoften im Durche fchnitt geben tann. Die Aderungsarbeit wird um tel bermine bert, und fo tann bas Bugvieh ebenfalls auf feche Jahre vermin: bert und an beffen Winterfütterung ebenfalls für ben vergrößer-ten Rupviehstamm' erspart werben. Gin sechtjäbriger Weibes gang fest bie abgeschnittenen hinterader genugfam in Rraft, baß fie nach biefer Zeit ichon in ben Anbau übergeben konnen, und bie Mittel gur Erhaltung biefes Kraftzustandes produciren belfen. Die vom Anfang an unter bem Pfluge bleibenden tel ber ganzen Flux können bann burch ben bisberigen Düngergewinn

in fechsjähriger Dungung nach obigem Mufter

1) frifche Dungung mit bebaufelten Bobnen.

2) Beigen,

3) Gerfte,

1) Klee,

6) Weigen,

6) Erbien und Safer bennst werben,

und es ift leicht einzuseben, baß biefe Benugung ichon mehr für bie Rraft und Menge bes Düngers leiftet, als vorbin bie gange Blur. Denn porbin gab biefe nur eine eben fo große Flache Strof, als bier nur 3tel Strob und tel Rlee und Rutterbobnen tommen, Die an Rupvieb bermenbet, bem Reinettrage ber fur fie ausfal

Ienben Erbien: und Saferfaat nichts nachgeben.

Sind nun 6 Jahre um, bann tann man fibon bas Berfifelb woll bestellen , b. b. gret beffelben in ber Beigenstoppel, und gtel von fedbiabrigem Beibeland. hiermit wird bann alle Jabr fortgefahren, und nach bet Gerfte vergrößern fich bann auch bie Riee- und Getreibefelber. So wie hier bie Weibefelber abnehmen, bat ber Rleebau und Strobgewinn jugenommen, und es kann eben fo allmablich bie Stallfütterung bes Rus- und Arbelteniebes eintreten; woburch bann bie Mittel beschafft merben. Die gange glur mit fechejabriger ftarter Dungung unter ben Pflug gu nehmen, weil es feinem Sweifel unterworfen ift, bag ber Austerertrag ber fonft feer gelaffenen Braache ben frubern Dungergeminn biergu mehr ale hinlanglich erhöbets

Der gleich Anfange auf bie abgeschnittenen hinteracer gur Beibenugung gestreute rothe Riee wirb fich auf biefem Boben mehrere Jahre balten. Da er aber bennoch bunner wirb, und Diefer gabe Thonboden, fich felbft überlaffen, nicht überall fich mit Weibegrafern überziehen mochte, ferner ber rothe und weiße Rlee mehr bas atmofpharische Baffer fich aneignen, als es bie Gra= fer thun, fo scheue man alle Fruhjahr nicht bie maßige Arbeit, Die Weibelander mit ber Egge ju übergieben, bamit die obere Rimbe bes Bobens gerriffen wird. Außerbem nehme man gum rothen Rleefamen auch pro Morgen 1 Pfb. weißen, weil biefer fich langer balt, und es wesentlich barauf ankommt, bag biese Beibelan-ber bis zum Umbruch mit Kleepfangen besent finb. Denn nicht allein bie Ergiebigfeit ber Weibe bangt biervon ab, fonbern auch Die Bereicherung bes Bobens bis gum Umbruch. Je vollstänbis ger also die Weibenupung war, je reicher wird ber Boben nach bem Umbruch seyn, und mit um fo mehr Sicherheit seinen Er(222)

trag im Fruchtbau und feinen Antheil für bie fernere Dangen.

Diese sechsjährige Beibe nun zu Gerste zuzubereiten, wes oben ber Eintritt berselben in den Feldbau angegeben ist, kann nun wohl etwas mühsam seyn. Da man aber füglich im Sommer vorher damit ansangen kann, und es nur den 9ten Phei ber ganzen Flur trifft, so ist es doch immer eine leicht zu bestreitende Arbeit. Man pflüge das Land bey einem günstigen Feuchtigkeitszustande in der Zeit von Johanni die Jacobi um, lasse es die Michaeli sich seit trogen, arbeite es dann mit der Schaarzegge ein paarmal quer durch, und pflüge es dann in schmale hohe Beete. Hier wird der Winterfrost die Krume so dearbeiten, das es im solgenden Frühjahr keine schwere Arbeit seyn wird, die Krume binlanglich für große Gerste zu zerpulvern.

Auf einem Boben, der von Natur noch nicht ganz arm behm Niederlegen zur Weide war, und der in Folge bessen drey Jahre lang gute Weide gegeben bat, wird, dan auch schon nach diese kürzen Zeit mit dem Umbruch und mit der Bestellung mit Gerste und Klee vorgeben können, die andern Theile haben dann doch noch Zeif, noch mehrere Jahre lang durch Weidegang in Kraft geseht werden zu können. Auch wird man auf solchem Boden mit demjenigen Theil zugleich, der Gerste tragen soll, denjenigen umbrechen können, der mit dem Weizen nach Klee zusammentrist. Es erhöbt sich dann gleich, im ersten Jahr der Stroßertrag, und im folgenden kommt der vergrößerte Kleegewinn dazu, wodurch dann im dritten Jahr schon Dünger genug sehn wird, um auch mit dem vollen frisch gedüngten Bodnenselbe in den Umlauf zu treten. Hierdurch wird dann die Vollendung des anzen erhöheten Zustandes der Wirthschaft um drey Jahre früsher erreicht.

b) In einem norblichen Clima.

hier wird ebenfalls ber Uebergang zu einer vollen Rutung ber Flur mit hinlänglicher Düngerproduction nur in obiger Art nach und nach geschehen können, wenn man nicht eiwa burch außerorbentliche Mittel von außen den Dünger vermehren kann, und ber natürlichste und wohlfeilste Weg dazu wird es immer seyn, wenn man in gedachter Art sich den Ersas der sehlenden Kraft im Boben durch mehrjährige angesäete Weide auf den entelegensten Theilen der Flur verschafft.

Man fange baber auch in ben nörblichern Gegenden bamit an, baß man bie bungerlosesten entlegensten Theile ber Felber bis auf ichen Felbes mit ber letten Getreibesaaf mit rothem und weißem Klee versorgt, und nur 3 von jedem Felbe porlausfig unter bem Bfluge bebalt.

Diese benune man burch bas vorhandene Dungererzeugnis in fechsjähriger Dungung, wie oben icon angegeben,

1) mit Wickenfutter in frifdem Dunger brepfahrig,

2) mit Beigen in beffen Stoppeln einfahrig,

3) mit Gerfte vierfahrig,

4) mit Rlee bis zum herbft nusbar,

5) mit Gerste, Sommerweizen und hafer in ber Aleestoppel, > 6) mit behänfelten Bobnen, späterhin mit balbem Dunger.

(223)

Auf Boden, ber von Ratur noch nicht wine humus war, kann man nun ichon nach brenjähriger; auf mehr erichöpft gewesenem Laube aber erst nach viet- bis sechsjähriger Weibenuhung der hinteräder, mit hinzuziehung betselben zu dem Gerstenfelbe mit Alee den Anfang zur vollen Bestellung der ganzen klur maschen, und ein paar Jahre später können dann auch die behäuselsten Bohuen aus dem Weibeselbe erganzt werden, so daß bier auch die Vollendung des erhöheten Zustandes der ganzen klur

bier fruber, bort fpater möglich fenn wird.

3m Anfange, und ehe man einen Theil bes friichen Duns gers auf die Bohnen verwenden kann, ift es bier eben nicht unserlaglich nothwendig, alle Bohnen zu haufeln, weil fich in ber Cultur bes Aders ben ber Bestellung ber Futterwicken noch viel nachholen lagt. Dan fange baber nur theilweise mit Behaufe-lung ber Bohnen an, um ben Arbeitern erst Gelegenheit ju geben, fich auf die fruber beschriebene erleichternbe Art ber Bebaufelung einzuüben. Eben fo kann bis babin, wo bas ganze Felb mit Saufelung bearbetet werben foll, ftatt eines Cheils ber Bobnen, auch eine auf biefen ftrengen Boben paffenbe Gattung Erbsen gebaut werben. Sobald aber ber Dunger fich soweit vermehrt, bag bie Balfte bavon minbeftens ju 300 Cubitfuß pro Morgen preug, gulangt, ift es borgugieben, biefe Salfte an be-haufelte Bobnen und bie andere Salfte gur Ueberbungung ber Barauf folgenden Futterwicken zu verwenden. Denn bier werben bann die Bohnen neben einem reichen Ertrage ben Acker schon in guter Cultur an die Futterwicken überliefern, diese werden mittelft der dazu kommenden Ueberdungung einen sehr reichen und traftig nabrenden Futterertrag geben, und bem Beigen ben Boben fo überliefern, bag felbft mit einfähriger Beftellung fein autes Gebeiben möglichst gesichert ift. Denn selbiger bat bier eigente lich eine boppelte Braachbearbeitung bekommen, welche burch ben Ertrag der Bohnen und die Futterfraft der Wicken nebst der Bobenrente reichlich bezahlt ist, und solcher giebt baber bier sicher mehr Ertrag, als fonst eine boppelt so große Aussaat geben konnte. Der Gewinn bes kraftigen Dungers geht noch obenein, und bebt und fichert ben Ertrag immer mehr, und fo ift es benn offenbar, daß burch rationelle Behandlung ber Sache auch bier ein bedeutend lobnenberer Betrieb bes Feldbaues, obne ale len vorübergebenden Ausfall am fonftigen Ertrage möglich ift. Denn nur bie Arbeit und die Saattoften permindern fich gleich Unfangs.

Uebrigens ist wohl kaum zu wiederholen nöthig, das eine forgfältige Behandlung der vorläusig niedergelegten Abschnitte auch bier zur Sicherung und Beschleunigung des Hauptzweckes, so wie zur Erhöhung der Ivischennunung dieser Auchtzweckes, so wie zur Erhöhung der Ivischennunung dieser nothig und beilsam ist. Man besame solche daher nicht nur gleich vordem Niederlegen zur Weide mit rothem und weisem Klee, sons dern erhöhe auch dessen Entwickelung und Kortbauer durch jährelich im Frühjahr vorzunehmendes Abeggen dieser Accker. Durch schafte Eggen wird die verhärtete Oberstäche gelüstet, der Weise bedünger in die Krume vertheitt; wodurch dann der Klee mehr. Weide und das weidende Viele um so mehr Dünger dem Bos

ben giebt.

(224)

Minmit man nun als Benspiel an, daß vorber jedes Felb 800 Morgen in neunfähriger Dungung enthielt, dann trugen folche ben der alten Bewirthschaftung:

Im Winterfelbe 100 Drg. Weizen auf frifdhem Dunger, .

100 - Roggen auf brenjabrigem bgl.,

3m Commerfelbe 100 - Berfleichen auf fechejahrigem bgl., Gerfte in 2ter Saat,

3m Sommerfeide 100 — Gerfie in 2ter Gaat, 100 — Erbsen in 4ter Saat,

100 - Safer in Bter Saat,

In ber Braache nichts und felbige gab nur 300 Mrg. umgepflügten Acer gur Weibe.

Ben bem Uebergange entsteht aber gleich Anfangs: Für bas alte Binterfelb 100 Mrg. Weizen in frischem Dunger, 100 — Gerfte und Sommerweizen

in Sjährigem Dunger, 3 Jahre fpater aber eben fo viel in

Rleeland,

Für das alte Sommerfeld 100 - Gerste in Lier Saat,

100 - behäufelte Bohnen in 4fer Saat,

Far die alte leere Bragme 100 - frische Dungung mit Futter- widen,

Was also an ben 100 Mrg, düngerlosem Wintergetreibe und 100 Mrg, eben so düngerlosem Hafer verliert, bezahlen 300 Mrg. Weibe und 200 Mrg, Grüserwise wohl reichich und die ersparte Arbeit, größere Sicherheit ber Erndten und vermehrte Bodens Fraft sind gleich Ansangs reiner Gewinn, welcher dann nach spätstens sechs Jahren die Folge hat, daß die ganze Flur in sechssähriger Düngung mit alljähriger Ruhung der ganzen Ackertläche unter den Pflug genommen wirt, ohne die sonst sich die erndtearbeiten werden größer, weil mehr Masse an Getreide und Kutter zu erndten ist; und dieses wird man denn doch wohl nicht als einen Febler ansehen wollen. Denn derjenige, dem die Erndte zu schwer ist, kann doch nur in kargen Erndten seinen Frieden sinden.

3) Für Felbfluren von ftrengem Thonboben, bie in zwölf-

fahriger Dungung bisber ftanben.

Für diese giebt es nun noch weniger einen andern Weg zum allmähligen Uebergange in eine lohnende Bestellung der ganzen Flur, als durch vorbin bezeichnetes Mittel der Weidenunung ben büngerlosen Theil der ganzen Flur erst in einen Kraftzusstand zu verseinen, in welchem er die Mittel zu Bermebrung des Dutigers geben kann. Denn ben diesem Dungungszustande wird es noch weniger möglich senn, das Fehlende durch Husse von außen zu erseben, weil bier zu viel dazu gehört.

Den sichersten Gang wählt man daher auch hier, wenn man den erschöpften Theil der Felder, der hier vollkommen ihre Halfee ausmacht, zur Weibe niederlegt, diese mit Sorgsalt ansact und in oben bemerkter Art pflegt, damit die Weibenuhung des Exers reines möglichst erhöbt, und ein tragbater Kraftzustand des Feldes baldmöglichst erreicht werde. Die unter dem Pfluge bleisbende hälfte wird man dann ebenfalls in sechsjährigem Dünger

in ber Art, wie folches vorbin für füblichere und nörblichere Gegenben angegeben ift, vollständig benuben tonnen, bis man bem Beibelande bie geborige Kraft gutrauen tann, um ebenfalls in ben Umlauf bes Unbaues nach und nach aufgenommen werben gu tonnen.

Sier fällt nun freilich bie Reduction ber bisberigen Kornere aussaat ftarter aus, als ben ber neunjahrigen Dungung. Denn anstatt, um ben phigem Bepfpiele fteben zu bleiben:

Im Binterfelbe

75 Mrg. Beigen auf frischem Dunger, 75 — Roggen auf brenjährigem bergl.,

75 bergl. auf fechsjährigem bal. unb 75

bergl. auf neunjährigem bergl., und im Commerfelbe 75 - Gerfte auf porjabrigem Dunger,

Erbfen auf vierjabrigem bergl., .75 . ---

75 Safer auf flebenjabrigem bal. und 75 bergl. auf jebnjabrigem bergl.

bestellt wurden, konnen bier nur

75 Dirg. Beigen mit frischem Dunger bergl. ober Gerfte auf brenjabrie

gem Dunger in den Cleeftonveln, und

Berfte auf vorjährigem Dunger, 75 Bobnen auf vierjahrigem Dunger, 75

mosu noch 150 traftiges Kutter an Alee, Widen ober Bobnen

kommen. Es ift aber auch einzuseben, bag bie Bearbeitungs. koften unb bie Saatbestellung bis auf bie Salfte berab gefest werben, und nur die ohne alle Dungertraft bestellten Roggens und Safererndten wegfallen, bie bann wohl nicht ben Werth jener 150 Mrg. Futter aufwiegen. Bu biefen tommt bann noch bie gange als Beibe niebergelegte Salfte ber gangen Glur bagu, bie einem nutbaren Biebstande bie Sommernahrung giebt, und fo ift es wohl augenscheinlich, bag bier nicht nur ber bieberige Reinertrag ber Birthichaft auch gleich im Anfange vollständig gebeckt werben tann; fonbern auch bie Berfteflung eines tragbas ren Kraftzustandes ber gangen Flur febr zu beschieunigen ift.

Bey biefer für bisherige neun : und zwöffjährige Dungung notbigen Burudlegung eines Theils ber Felber ju mehrjahriget Beibe wirb es fich aber auch treffen, bag nicht bie nachften gufame menliegenben Aderftude gerabe auch biejenigen finb, welche fich im beften Dungungezustande befinden. Denn es werben bier eben fo ausgefogene Stude gwifchenein fallen, als unter ben hintersadern, bie porläufig gur Weibe liegen bleiben follen, fich Stude vorfinben, bie in tragbarer Dungertraft fteben. Letter Umftand ift nun mobl tein Sinbernig fur bas Rieberlegen gur Beibe, und solches muß Statt finden, weil bie Benufung ber Beibe einen arrondirten Busammenhang aller Stude erforbert, und man kann bafür folche traftigere Stude um so eher in den Umlauf ber angebanten Fruchtfelber mit aufnehmen. Schwieriger ift aber ber hiermit, zusammenbangenbe Umftanb, baß einzelne Stele Ten ber von Anfang angubauenben nabe gelegenen Theile ber Flur bone bie nothige Dungerfraft find?

(226)

Bier wird man fich in ben erften given Jahren mit hunnerer Bertheilung bes vorhandenen Dungere gum Ueberbungen und gu Bilbung von Krautbungung belfen muffen. Bas burch biefes Beifahren an bem Kernerbau jener unter bem Dflug gebliebener Meder verloren gebt, wird man fich burch Befamung ber fraftigften Augenader mit ber bort fehlenden Frucht erfegen muffen; irodurch es bann in einem, bodiftens 2 Jahren moglich febn wird, ben geborigen Dungungszustand in allen Theilen bes zu= erft in ben Anbau genommenen Theils ber flur berguftellen. Befonbers wird bie Unwenbung bes horbenfchlags von bem fo ausgebehnten Weibeterrain ein michtiges Mittel abgeben. bie

Berftellung eines gleichen Araftquftandes zu beschlennigen.

Um bier bas bebeutente Beibeterrain gleich Anfangs Voll= ftändig nuven zu können, und ben Ertrag davon fo rafch zu haben, bag er ben verminderten Körnerbau recht zeitig erset, werben bier Mastfichopse so lange sehr anwendbar senn, bis ein beständiger, auch zur vollen Benugung jener Weide binreitenber Runviebstamm fomobl berben gefchafft ift, als auch mittelft bes Rieebaues über Winter gut gefüttert werben fann. Denn wenn man die Schopfe im Frublinge mager tauft, fie bis gegen ben Berbit fett weiben und Rachts in Borben liegen laffen tann, bann wird weber ein binreichenber Ertrag vom Beibelanbe nuebleiben, noch überhaupt bie Cache irgend eine Comierigfeit finben. Man bat durch ben horbenichlag ein bequemes Mittel, ba mit ber Dungung nachzuhelfen, wo es bem Bos ben für die an ihn zu machende Korderung an der nötbigen Kraft Bebit, und ber gange Plan in allen feinen Theilen tann baber burch biefes vorübergebende Bulfsmittel febr beschleunigt werben.

Bum Schlusse alles bessen, was bisher für eine zwedmäßige Berbefferung bes alten Dreufelberfustems auf strengem Thonboden gefagt ift, tann nicht unbemertt bleiben, bag fich auf biefem Boben mit Gulfe bes Mergels die Sache febr befchleunigen laft. Denn bier liegt in ber Regel noch eine binlangliche Daffe alten humus in ber Acerfrume im chemisch gebundenen Buftanbe, ber burch einen guten kalfreichen Mergel belebt und aufgeloft merben, und burch ein paar Erndten von Futter und Dunger gebenben Bewachfen ben notbigen Borfchuß geben tann, einen größern Theil, ober bey bieberiger neunjahriger Dangung, gleich Die gange Flur in die gewählte volle Benutung zu ziehen.

Wenn man g. 28. 900 Mrg. Land in Djabriger Dungung

batte, bann würden

im bisberigen Winterfelbe 100 Mrg. frifche Dungung, 100 Mrg. vor 3 und 100 Mrg. vor 6 Jahren gedungt feyn; im bisherigen Sommerfelbe waren 100 Mrg. zwepte, 100

Mrg. bierte und 100 Mrg. fechete Saat; und

im Braachfelbe maren 100 Mrg. brenjahrige, 100 Mrg. fechsjährige Dungung und 100 Mrg. frifch gu bungen.

bie por 9 Jahren die lette Dungung befommen baben. Wenn man nun einen falfreichen Mergel gur Disposition batte, und im Stanbe mare, ibn in großer Maffe anzuwenden, bann wurde man ben Anfang damit machen',

daß man die fraftigfte halfte bes Sommerfeldes mit Rice befaete und demjenigen Cheil beffelben, ber in vierjahrigen Dunger fame, im Berbft eine fleine leberdungung gabe.

Det zu bungende Theil ber Braache wurde bis auf 2 Drittel-berfelben ausgebohnt, und nur ber vot 3 Jahren gebungte Theil bliebe vhne Dunger. Da abet bier ber Dunger naturlich bunner fiele, so mußte ber Mergel bien für die ersten 2 Saaten zu huse kommen, und bieses gebungte und gemergelte Land mit Wickenstuttet besätet werben.

Das Binterfeld bliebe bis nach bet Ernbte unveran: bert. Nach ber Ernbte bes Bickenfutters wird bie Salfte ber bisherigen Braache mit Beigen bestellt.

Co gebt bann ins funftige Jahr ichon über:

Ein halbes bisheriges Zelb mit traftigem Bintergetreibe; Die andere Salfte beffelben für tunftiges Commergetreibe mit Rice;

Ein halbes, bisheriges Felb als Rice ins Braachfelb;

Die andere Salfte beffelben kunftiges Jahr zu bungen und gut mergeln ;

Ein halbes gelb fraftiger Ader zu kunftigem Sommergetreibe; Die andere Salfte bestelben mit Mergel zu Bohnen, so viel als möglich behäuselt, welche bann im folgenden Jahre zu gehüngtem Widenfutter verwendet wird,

So wird burch 6 Jahre alle Jahre bet fechste Theil ber gang gen Flut gemergelt, und mit bem borhandenen Düngererzeugniß, exft zu Futter und bann zu einer Getreibefrucht verwendet, und es kann nicht leicht fehien, daß nicht schon, nach 3 bis 4 Jahren ber volle Ertrag zu erwarten ist.

Dbiges für bie nörblichern Gegenden aufgestellte Beyspiel läßt sich nun noch leichter für bie sublichern Gegenden modiscie ren, ba bier noch mehr Spielraum ift, jede Frucht gleich in bent ersten Jahren bahin zu bringen, wohin fie bem Kraftzustande bes Bobens und ber angenommenen Fruchtfolge gemäß fich eignet.

Bey bisheriger zwölfjähriger Dingung wurde aber auch selbst die Hulle bes Mergels nicht hinlangen; um gleich die ganze Flur unter dem Pfluge mit der vollen Nugung der bishestigen Braache zu behalten. In soweit wird der Mergel aber auch hier nüglich werden kunnen, daß man nur 1 Drittel der alten Felder vorläufig aus dem Andau ausscheidet und zur Weide niederlegt. Die übrigen 2 Drittel können dann nach obigem Benspiel mit Hulle des Mergels in den Fruchtbau zur volsten Plupung, nach dem gewählten neuen Plane, gezogen werden.

Wenn man nun die vorläufig abgeschnittenen Sinteracket eiwa 3. dis 4 Jahre zur Weide genunt hat, und man ist mit bet Mergelung der andern, fruchttragenden Necker so weit, daß man nun auch an diese Sinteracker damit kommen kann; dann wird biese auch den Uebergang ber bisherigen Weidelander in den

Fruchtbau beschleunigen tonnen.

Selbst bey bisheriger sechsjähriget Dutgung wird bie Answendung bes Mergels ben Erfolg auf biesem zahen Boden sehr beschleunigen und sichern, und er ift baber bier unter allen Umistanden rarbsam, indem er nach und nach und bis auf einen getwiffen Grad ber bleibenden Kalkbeymischung gebracht; wie früher ichne erwahnt, ben zahen widerspenstigen Boden milber macht und seine Erndten mehr fichert.

II. Berbefferung ber alten Drenfelbermirtbicafi auf milbem Lebmboben.

Wenn biefer Boben auch im Allgemeinen benfelben Gang bes Anbaues erheischt, um in 3 Felbern gur möglichft und auss bauernden Nunung zu tommen; fo werben boch andere Früchte, als auf dem gaben Eponboden, bier anwendbar feyn. Dieferhalb wird bier auch für biesen Boben in den verschiedenen porbin an= genommenen Fallen seiner Lage und seines jebigen Dungungszus standes, das zweckmäßigste Berfahren für obige Aufgabe in Ers wägung gezogen. Wir fangen baber bier ebenfalls

1) mit bisberiger fechsjähriger Dunauna an, mit welcher ein Gut bieber nach bem alten Drevfelberfvftem mit reiner Braache benutt wurde.

a) In einem sublichen Clima. welches eine fpate Bestellung bes Bintergetreibes erlaubt, wird nun folgenbe Runungsart bie gange Flur in jahrjahrlichem Er-trage mit voller Erhaltung und fogar Steigerung bes bisherigen Rraftzustandes bes Bobens und ber bavon abbangenben Sichet= beit ber Ernoten erhalten konnen.

1) In bem fonft zu bungenben Theil ber Braache auf frifchem Dunger , Muntelouben , Bruden , Kartoffeln , Sobl, alles

behäufelt und größtentheils zur Fütterung an Rubbieb.
2) Im Winterfelbe nach biefen Sackfrüchten Beizen einfährig.
3) Im Sommerfelbe nach diesem Weizen Gerfle vierfährig mit Alee.

4) In ber Braache, auf ber zwenten Salfte berfelben volle Kleenubung.

5) 3m Winterfelbe nach biefem Alee ebenfalls Beigen.
6) 3m Sommerfelbe nach biefem Beigen Erbfen.

So erhalt bann bas gange Winterfelb Beigen; woben man aber einzelne Stude mit Roggen bestellen kann.

Das Sommerfelb erhalt wie fonft halb Gerfte, balb Erbfen, und bie fonftige gange Braache enthalt Baufelfruchte, beren Blätter und Burgeln zu traftigem Biebfutter taugen, und Rlee für benfelben 3med.

Die Bepflanzung und Behäufelung ber halben Braache mit Erbfruchten macht bier bie großte Arbeit aus; te fallt aber bafür auch die sonstige Begrbeitung ber gangen Braache meg, und ift für ben folgenden Beigen weiter nichts nothig, ale ben Ader vier Bothen vor ber Besaamung in Saatbeete zu pflugen. Diefes mehrtvochentliche Liegenbleiben ber Saatbeete bor bem Einstreuen ber Saat, ift hinter Erbfrüchten besonders für ben Roggen nothig, wenn felbiger ficher in ben Winter kommen und gut gebeiben foll. Bo man baber von einzelnen Stellen bet flur bie Erbfruchte nicht zeitig genug für bieles Berfahren wegnehmen kann, wird man ficherer fabren, wenn man folche Theile lieber ju Commerweizen und Commerroggen liegen läßt.

Bey ber bier vorausgefesten reichen Dungung von außen wird man auch einen Theil ber Erbfrüchte in ber Braache burch ben Andau bes weißen Dobns für bie Delgewinnung, burch Agbat, burch Commerrubien um fo lieber erfenen tonnen, ba biese Gewächse weniger die folgende Bestellung des Winterge=

(229)

treibes ftoren und eber für felbiges bas Relb raumen. Wo man Die Delgemachfe felbft zu vertäuflichem Del verarbeitet, tommt. auch felbst ber Dungergewinn ben jenen Belgewathfen eben nicht gu turg. Denn bie ans Bieb berfütterten Delluchen leiften für bie Braft bes Dungers fast eben fo viel, als Getreibetorner, und einige Streu fallt boch auch von jenen Delgemachien.

Die Saupibebingung ben biefer Bahl ber Braachfruchte auf bem frifchen Dunger bleibt nur immer, bag fie fammt und fonbers behäufelt werben muffen. Es ift biefes nicht allein fur bie Unterbrudung und Bertilgung bes Unfraute, und bas volltom= menfte Gebeihen ber Gemachfe; fonbern auch befondere befihalb nöthig, bamit bie Luft Gelegenbeit bat, in bas Innere ber Acterfrume einzubringen, und ihre nahrenben Beftanbtheile für bie folgenbe Betreibefrucht geborig aufzulofen und vorbus bereiten. Aus bemfelben Grunde ift auch jenes mehrwochent: liche Liegenbleiben ber gepflügten Saatbeete in rauber Furche nothwendig, ebe folche befact und zugeeggt werben. Denn für bie garten Burgeln und bie gebiegenen mehlhalfigen Fruchte bes Weigens tann auf allen mehr gebundenen und thonhaltigen Bobenarten bie Beatbeitung ober Oxydation burch ben Sauerftoff ber Luft nie gu wiel thun, und fie ift unter affen Umftanben nothig, wenn bie Getreibefrucht volltommen gebeiben und nicht schmalfornig, brandig und auf mancherlen andere Beife febs lerhaft werden foll.

b) In einem norblichen Clima: Se ift ichon fruberbin bemerkt, bag fich gur unmittelbaren Borfrüchten fur Bintergetreibe in ben norblichern Segenben weder eine spat reisenbe Sackfrucht, noch zwerschnittig zu nuben-ber Alee eignet. Es muß baber bier schon ben voller Benubung ber bisherigen reinen Braache, entweder auf einen Theil biefer Mupung verzichtet, ober ein Theil ber sont bestellten Winterfruchte burch Commergewachse erfest werden. Diefem gemaß wird man baber folgende Benupung ber gangen Klur mablen können.

1) Die halbe Braache, auf welche ber Dunger gulangt, trage

Kutterwicken brevfähria.

2) Rach biefer folge Enbe July in bie Widenftoppel Bin-terrubsen, nach fruber beschriebener erleichternber Art bebäufelt.

3) Rach bem Rapps Beigen, einfährig mit Rlee.

4) Aleenutung bis in den Gratherbit. 5) Gerfte, Sommerroggen ober auch ein Theil Safer.

6) Erbfen. Sicr tragt bann bas bisberige Binterfelb auf einer Salfte Winterrubsen, auf ber andern Salfte Gerfte, Commerweizen n. f. w. nach Rlee.

Das fonftige Commerfeld tragt auf einer Salfte Beigen

nach Binterrubfen, auf ber andern Salfte Erbien. Die sonftige Braache tragt auf einer Salfte voll zu nupenben Rice, und auf der anbern Salfte einen reichen Schnitt Bidenfutter in frifchem Dunger.

Das bier ausfallende Bintergetreibe wird bufch ben Min= errubfen erfest, und die Saufelung beffelben erhobt und fichert

nicht nur feinen Ertrag, fonbern erfeht auch die fonftige Braach= bearbeitung Binfichte ber Auflofung ber alten Bobenfraft, Mu-Berbem fann aber hier hiefer lentere nothwendige Zweck ben Bes ftellung aller anbern Fruchte burch bas Pflugen vor Winter, ober bie Winterbraache verfolgt werden, und barf er baber auch in ben norblichen Gegenden burch volle Benugung ber Braache nicht beeintrachtigt werden. Der mindere Strobwerth bes Rub: fen, wird burch ben Futterertrag ber Braache mehrfach erfent.

Bo man im tiefern Norben dem Winterrühren nicht trauen könnte, ware freilich pbige Kruchtfolge mit ibm nicht zu em-

pfeblen, und er mußte ichon megbleiben.

hier wurde man burch folgende Fruchtfolge ficherer berfabren :

1) Der frifch gedangte Theil ber Brage trage, wie vorber.

Widenfutter drenfabria.

2) Dach biefem folge Beigen im Binterfelbe mit Rlee.

3) Die polle Rleenunung treffe ins Commerfelo.

4) Dach biefer in ber fonftigen Braache Gerfte und Safer. 5) Dach biefen im fonftigen Binterfelbe Roggen einfabrig.

6) Dach biefem im fonitigen Commerfelbe Erbien. Sier bat benn bas fonftige Winterfeld halb Beigen, balb Roggen; bas fonftige Sommerfelb batb Rlee, balb Erbfen, und bie fonftige Braache balb Gerfte und hafer, und halb gedungtes Bidenfutter. Die nothige Braachbearbeitung gu Ruftung bee' Bobens mußte bier febon burch Binterbraache und burch Prafetige Bearbeitung bes Bobens ju Gerfte und ju Futterwicken, fo wie baburch beschaft werben, bag bie Saatbeete gu Roggen und Weizen einige Wochen in rauber Furche liegen bleiben.

Erbfruchte im Großen laffen fich bier obne Beeintrachtl. gung bes Kornerbaues, wenigstens nicht ohne Berminberung bes Bintergetreibes und Erfas beffelben burch Gerfte bauen. In vielen Kallen wird aber auch eine reiche und fichere Gerften: erndte eben fo viel werth fenn, ale eine Beigenerndte, und man thut bann wohl, ftatt bes Bidenfuttere auf frifchem Dunger wenigstens einen Theil brauchbare Erbfruchte gur Branntweinbremeren und Biebfütterung in bebaufelten Reiben gu bauen und nach diefen, ftatt Weizen, Gerfte folgen zu laffen.

Eben fo tann man die im Spatherbft umgebrochene Rleeftoppel in ber Braache mit Kartoffeln bebauen, und nach biefen

fatt fonft Winterroggen nach Gerfte, Sommerroggen und Sommerweizen, bie beide bier eine gunftige Stelle finden, folgen

Den oben binter Gerfte und Safer angenommenen Roggen barf man nicht als unficher anseben, wenn ber Boden, beb biefem und besonders dem nach und nach machsenden Dungungeaustanbe nur gleich nach ber Ernbte jenes Sommergetreibes, forgfältig in Saatbeete gepflügt wirb, und einige Wochen in rauber Kurche ber Luft ausgesett bleibt. Er gerath nach binreichenden Erfahrungen bier beffer, als nach Erdfrüchten, die bier immer zu fpat bas Felb raumen, um bem Acter noch bie zulest genannte nothwendige Bearbeitung burch die Luft gutom= men zu laffen.

Wo man in ben nordlichern Gegenben bisber ben Winterroggen bauptfächlich zum Branntweinbrennen bauete, tann man mit viel größerm Ertrage an Branntwein ben Winterroggen burch Rartoffein auf frifchem Dunger erfegen, und band folgende un: ter allen Umftanden ficherere und lobnendere polle Benunung ber gangen glur mablen, welche fich bis babin in ben norblichen Gegenben ausführen läßt, wo man bieber bas Bintergetreibe fchon am Ende bes Mugustmonats faen mußte, um begen Gebeibens gewiß zu senn.

Dan bepflange bie frifch gebungte Balfte ber Breathe mite Rartoffeln und bebanble biefe mit forgfaltiger Saufelung und Reiniaung vom Untraut, bamit fle fowoht ben Roggen ju Brannt

wein ficher und mehrfach erfenen, ale auch bas felb tultiviren. Rach biefen folge bann im folgenben Jahr Sommerroggen

und Berfte, in welche Rlee eingefaet wird,

Rach biefen folge bann Riee in voller Rubung.

Binter Alee wird nach forgfaltiger Beftellung und balber

Dungung Futterwicken gut gebeiben , und Rach biefen fonnen Binterweigen und auch Binterroggen folgen, nach welchen noch Erbfen gerathen werben. Sum Schluffe bes Umlaufs bleibt bann ber ungebungte

Ebeil ber Braache.

Wenn nun auch Anfangs bie Kartoffeln in ber Braache nur I ber sonft auf die Stelle gekommenen Dungung bekommen; fo werben fie boch guten Mittelertrag geben. Das ihnen entzogene I ber Dungung gebe man aber ber anbern fonft unaebunat gebliebenen Salfte ber Braache als Ueberbungung auf Autterund Roggen gieben, die bann binter fich im Commerfelbe Erbs

Die Kelber tragen bann:

Statt ber fonft reigen Braache, bie Salfte berfelben Rartoffeln und andere Erdfrüchte : die anse bere Salfte überdungte Kuttera widen ;

Das fonftige Binterfelb tragt auf einer Balfte Binterroggen und Beigen, und auf der ans bern Salfte Commerroggen, Gera fte und Hafer.

Das fonftige Commerfelb tragt auf einer Salfte voll gu nunenben Rlee, und auf ber anbern Erbfen.,

und fo nimmt ber braachvertretenbe Kartoffelhau wohl ber' Salfte bes Wintergetreibes die Stelle, eufent foldes aber mehrfach in ber Berwendung auf Branntwein. Statt bes Strohgemin-nes vom ausfallenden Bingergetreibe, tritt aber eine doppelt fo große Rinche mit voll zu nunendem Klee und Wickfutter ein.

Soldwergestalt ist auch in ben nordlichen Gegenden, die eine geitige Bestellung bes Wintergetreibes erforbern, Die volle Beg nubung ber fonft leer gebliebenen Bragche obne großere Arbeitz und mit fleigenbem Dungergewinn verginigt möglich, obne, ben bem bier vorausgesesten sechsichrigen Dungungszuftanbe, auch nur gleich Anfange auf bobern Ertrag vergichten gu muffen. Bo alfo noch ber rothe Rice ben' Binter aushalt, und bas Wintergetreibe nicht vor Enbe August gesäet werben barf, iff burchaus tein haltharer Grund bie bieberige ertraglose und viel *1*232\

unbezahlte Arbeit erfordernbe Behandlung ber reinen Braache

benzubehalten.

Wo im tiefern Morben bas Wintergetreibe noch früher als zu Ende August gesäet werden mußte, ift solches auch schon so unsicher, daß es wohl nicht rathsam ift, es im Großen anzu-bauen. Man wird hier jedenfalls sicherer verfahren, wenn man Die Felber mit Daufelfrucht und Sommergetreibe abwechselnb benupt, woben bann immer bem Leptern burch ben Anbau ber Erftern ber Boben zubereitet wirb.

Coweit von einem bieberigen fechejährigen Dungungegue

fande bes milben Lehmbobens. ..

2) Bey bisberigem neunjährigen Dungungszustanbe merben folgende Mittel und Wege fich anwenden laffen, um bie bise Berige alte Drepfelberwirthichaft burch eine eintraglichere Ru-

pung ju erfeben.

Insofern man nun nicht Gelegenheit bat, burch eine auf Diesem Boben quen noch anwendbare Mergelung, ohne Berringerung ber nachften Ernbten, ben vorhandenen Dunger fo gu pertheilen, bag er, fatt bes bisberigen britten Theils ber Braa-che, die Halfte berfetben bedüngen kann, wird man am ficher-ften perfahren, wenn man eben fo, wie früher vom gaben Thon-boden angegeben, die entlegenen Aderstüde bis auf & ber gamgen flur in moglichft abgerundetem Bufammenbange gur Beibe niederlegt, und biefe mit ber letten Getreibefaat burch Ginftrenen pon rothem und weißem Rlee möglichft ergiebig macht.

Die naber am Sofe liegenben 4 ber Felber bleiben; bann unter bem Pfluge und konnen mit bem bisberigen Dungerer-

Beugniß in fechsjährige Dungung gefent werben. Die Benunung biefes unter bem Pfluge bleibenben Landes wirh bann in ber Regel fo beginnen konnen, wie folche vorbin sthon für einen bisherigen sechsjährigen Dungungszustand bargeftellt ift. Ginige Ausnahmen bavon tonnen im Anfange baburch motivirt werben, bag biefe nabe gelegenen Meder nicht alle in bemjenigen Dungungezuflande find, ber ben einer bisberigen fechsjährigen Dungung bestehen wurbe, indem ber Arron-birung wegen zu benen als Beibe niebergelegten hinteradern einzelne Stude gekommen fenn konnen, bie von ber legten Dungung erft bren und weniger Saaten getragen haben; bagegen unter benen unterm Pfluge bleibenben Studen einige icon vollig erfcopft find und von der letten Dungung ichon vier bis

feche Saaten getragen baben. Dier wirb man benn ichon burch ein ober zwey Borbereis tunge ober Uebergangejahre baburch zu beifen luchen muffen, baß man in felbigen noch bie im Dunger ftebenben einzelnen Stude ber hinterader mit Getreibefruchten nust; bagegen bie unterm Pfluge bleibenben erichopften Stude burch bunne Bertheilung bes porbandenen Dungers und Bubulfenabme ber Kraut:

düngung in angemessenen Kraftzustand versest.

Co wird man 1. B.

a) in einem füblichen Elima bem fonft mit Sackfrüchten zu bestellenden sechsten Theil ber unter bem Pfluge bleibenden Klur nur die balbe Dungung geben konnen. Wo nun diese balbe Dungung noch mit alter

337

Düngerkraft zusammen trifft, kann man hadfrüchte nach ber neuen Ordnung nehmen; wo bagegen diese nur schwache Dünzung auf völlig ausgetragene Stellen trifft, da muß man nach früber beschriebenem Berfahren beb der Arautdungung dichwache Düngung erst mit Spörgel', und nach dem Unterpflügen behelben, mit Wafferrüben bestellen, diese im Herbst ebenfalls unterpflügen und dann das Land, so wie die mit geerndteten Hackfrüchten bestellt, gewesenen Stellen mit Mintergetreide bestellen, zu welchem dann das neue Feld eben so, wie zu den saauf folgenden Früchten, in gnügendem Kraftzustande sich bessinden wird. Bev dieser Pertheilung des vordandenen Düngers aus eine doppelt so große Fläche, wird es dann möglich senn, allen in den neuen kleinern Feldern sich vorsindenden ausgeztragenen Stücken so nachzuhelsen, als es ihnen für die die zur eintretenden vollen Düngung noch abzugebenden Erndten nöstigi ist.

So wird man nämlich dem neuen Gerstenfelbe, was binters ber Alee tragen soll, zwar nicht mit Northeil frischen Danger geben können, weil dieser sich mit Gerste nicht gut verträgt. Man kann aber diejenigen Stellen, welche für Gerste nicht mehr die nötbige Bobenfraft baben, mit hafer ober Sommervoggen befäen, und nach der Ernbte bieler Früchte ben jungen Alee

mit einer Ueberdungung unterftugen,

b) In einem nörblichern Elima nehme man ebenfalls im ersten Jahre kein Kutter von ber Braache weg, sondern sehe denjenigen Theil, der im folgendem Jahre Weizen iragen soll, mit halber Düngung und deren Berzfärlung durch unterzuackernden Spörgel und Rüben für den Woizen in hintängliche Kraft. Die andere Sässe für den Woszen in bintängliche Kraft. Die andere Sässe der Braache benutzte man auf denen noch in Düngertraft stehenden Stellen mit Hackfrüchten; und lasse dann auf selbige das betressende in den neuen Bestellungsplan gehörige Sommergetreide solgen. Hier wird der vorhandens Dünger selbst Kulangen, die ausgezsogenen Stücke deser zulest genannten Hälfte der Braache ebenzfalls mit Häuselstüchten zu bestellsn und so gleich Ansangs den vollen Ertrag der Hackz oder Erbfrüchte zu ziehen.

Das Kleefeld kann im ersten Jahr schon beynabe in voller Kraft vorbanden seyn, indem bazu weiter nichts gebort, als daß im Jahr vorber in den kräftigsten Theil des Wintergetreis des der Kleefaame eingestreut wird. Denjenigen Stellen, welche, der Abrundung wegen, auf minder kräftiges kand gekommen sind, muß im Herbit, nach der Erndte des Wintergetreides mit Ueberdungung nachgeholsen werden.

Was nun durch obige Nachhülfe mit ber Krautbungung im Anfange am Getreides und Strobertrage verloren geht, wird durch Andau der poch in. Kraft stehenden Theile der Hintersäcker erseht werden können, und so lägt sich mit umsichtiger Benutung des alten Krastzustandes der Felder, des vorhandenen-Düngers und der Krauthungung in höchstens zwen Jahren, ohne allen vorübergebenden Aussall, der unter dem Phugebeidende Theil des Feldes durchweg in den Krastzustand verssehen, den die neue Fruchtsplac ersordert.

(234)

Es tit kaum nöthig, noch ju bemerken, dag nach einer bochftens fechsjährigen Weibenupung ber hinteracker folche im Stande find, in den Umlauf bes Andaues aufgenommen zu werben, und dann fich ichon die gange klur in fechsjähriger Dun-

aung und voller Rugung erhalten tann.

Wo eine Mergelung zu hulfe genommen werben kann, wird solche auch auf biesem Boben, nach bem bem zähen Thonboben angegebenen Gange, bazu bienen können, kaneller zum
Biel einer sechsjäbrigen Dungung zu kommen, und eben so würden auch die Anfangs Beibe liegenden hinteräcker schon nach brey Jahren, mit hulfe einer auf sie in Anwendung kommenden Mergelung, in den Fruchtbau bes andern Theils der Flur übergeben können.

3) Ben einer bisherigen zwölfjährigen Düngung, Birb in den meisten källen es am rathsamsten sehn, die Hälfte der ganzen klur, wie früher schon vom Thonboben gesagt, porläufig mit rothem und weißem Alee zur Weide niederzulegert und nur die nahe am Gute zusammenliegende andere Hälfte mit dem vorhandenen Dünger in sechsjährigen Düngungszustand zu versetzen, die man nach eiwa sechs Weidejahren die Hintersäcker in demjenigen Kraftzustande vermuthen kann, um in den Fruchthau ebenfalls ausgenommen werden zu können.

hinsichts ber zu mablenden Feldgemachse, ihrer Aufeinans berfolge und den allmähligen Uebergang in selbige gilt bas, was vorbin schon in Betreff einer bisberigen neunjährigen Dungunggesagt ift, und ist barüber bier nichts Abmeichendes zu be-

merfen.

Hier wird aber die größere Fläche bes vorläufig zur Weibe niedergelegten Landes es sehr erleichtern, einzelne noch in Kaft febende. Stücke noch mit einer Saat zu benupen, und das zu ersenen, was in den ersten zwer Jahren durch die auf einzelnen Stöcken der unterm Pfluge bleibenden Aecker nörtige Krautdung gung vorläufig noch ausbliede; so wie ein Hauptmittel zu Berzhütung des Ausfalles am disherigen Reinertrage darin bestehen wird, daß die Feldbestellungsarbeit, behnabe die auf die Halfse vermindert wird, und hiedurch neden erspartem Arbeitslohn, statteines Theils des Zugriehes, gleich Anfangs Nupvied angestellt werden kann, was auf dem ausgebreiteten Weideterrain so reichelichen Sommerunterhalt findet.

Kann man mit Mergel ben tebergang nach früher angeges bener Art beschieunigen, bann wird man freilich nicht bas Ars beitsvieh vermindern können; bagegen aber auch nicht die Hälfte; sondern nur höchstens i ber bisherigen Flur aus der Benugung mit Früchten vorläufig ausscheiben durfen, und so macht sich denn die Bollendung einer vollkommenen und nachbaltigen Nupung

ber ganzen Klur auch schneller.

Alles biefes wird sich übrigens auf bem bier in Rebe stebenden milben Lehmboden leichter und sicherer burchführen lass sen, als auf bem vorbin bebandelten zähen Thonboden. Denn dieser milbere Boden giebt ausdauerndere und reichere Weibe vont Klee, weil er sich nicht so sehr gegen die Einwirkung ber Luft verschließt und verhärtet; und wenn man ihn nur im Frühjahr etwas aufeggt, so bringt die atmosphärische Feuchtigkeit fcneller in ben Boben und fpult bie vom Beibepieb abgefallene Dungung mit ein, wovon natürlich ein reicherer Buche ber Weibepflanzen erfolgen muß, ba ber Boben boch Binbung genug hat, um nicht von ber Luft zu fehr ausgefrocknet zu werben.

Sobann ist die ganze Bearbeitung und Eultur dieses Bos bens leichter auszusübren; weshalb auch die mancherlen Erbzfrückte zur Kaufelcuktur und zum Ersan der ausfallenden Braache bearbeitung bier angerathen sind. Die Bitterung kann der ganzen Bestellung weniger Hind. Die Bitterung kann der ganzen Bestellung weniger Hindernisse in, den Beg legen; und so ist sowohl der allmäblige Uebergang zu einer vollkommenen allzjährigen Ruhung aller Theile der ganzen Flur, als auch die nachbaltige Erhaltung diese vollkommenen Ruhungsspftems keinzer, sicherer und mit weniger Arbeitskräften von Menschen und Wieh auszusühren. Wenn also die Sache schon, wie nachgez wiesen, auf strengem Chonboben aussussphar ist, so ist sie es biernoch vielmehr.

III. Berbofferung ber alten Drepfelberwirthichaft auf Mittelboben (lehmigen Ganbboben).

Wenn auf biesem Boben bas afte Dreyfelbersystem, ben ber früher bezeichneten naturgemäßen Behandlung bes Bobens, bie wenigsten Zehler hat, so ist es bafür auch um so weniget schwiesrig, es hier in eine vollständige und nachhaltige Auhung ber ganzen Flur überzuführen, weil biese milbe Bodenmischung bie Sache sehr erleichtert. Wir wollen bieses hier in den verschiebernen Beziehungen des bisherigen Düngungsverhälfnisse und der angenommenen beiben Hauptverschiebenheiten des Climas hier uns anschaulich machen.

1) Bey einer von außen bertommen ben bisherigen fechsjährigen Bungung. wirb bie Sache.

a) in einem füblichen Clima burch folgende Mittel und Wege ausführbar fenn:

Die bisherige Braache werbe auf ber frifch gebungten Salffe mit behaufelten Erbfrüchten, hauptfachlich aber Kartoffeln bestellt;

Auf biese folge in dem sonstigen Winterfelbe Gerste mit Alee; Rach bieser werbe ber Klee im sonstigen Sommerfelbe vollftändig genunt, und bann im herbst besten Stoppel einfährig mit Roggen bestellt. Dieser Roggen fullt bann bie zwepte Halfte ber sonstigen Braache aus.

Rath biefem folgen im fonstigen Winterfelbe frube weiße Etha fen, auf welche bann

im fonstigen Sommerfetbe Safer folgen konnen.

has sonftige Winterfeld lauter Sommergetreibe und zwar halb Gerfte, halb fruhreife Erhsen tragt;

bas sonstige Sommerfelb balb Alee, balb Hafer, und the fonftige Braache halb Erbfrüchte, halb Roggen trägt; wodurch bann freilich alle bren Felber nicht mehr ihre bisbesterigen Namen behalten können, und sich in sechs Felber, nämelich in:

(236)eine Sadfrudibraade. ein Gerftenfelb, eine Rleebraache, ein Roggenfeld,

ein Erbienfelb und ein Saferfelb

permanbeln. Das bier eingebenbe balbe Roggenfelb wird burch . Die Rartoffeln gur Branntmeinbrenneren reichlich erfest und bas Haferfelb mit ber Rleebraache ift reiner Ueberschuf.

Augerbem ift es einleuchtenb, bag bier bey ber vollständigen Benunung ber gangen Flur ben nicht vergrößerter Arbeit boch bie Cultur bes Bobens und bie Dungerproduction, so wie bieburch bie vergrößerten Ernbten mehr gefichert finb, als vorbet

nur & berfelben flache mit Früchten gefichert waren. Statt bes Safers nach ben fruben weißen Erbfen wirb man in ben bier gemeinten fublichen Gegenden auch Winterroggen mit gutem Erfolg bauen tonnen, ba man bier Beit genug bat, bas Erbfenland gleich nach ber Ernbte'in Saatbeete fur ben Roggen zu pflügen und biefe noch einige Bochen in rauber Furche gur Bearbeitung burch bie Luft liegen zu laffen.

Auf folche Beife ift bann bem fonftigen Getreibebau gar fein Abbruch gescheben, und ber Ertrag ber Sadfrucht- und Rice-braache reiner Gewinn, burch beffen Berwenbung an Rupvieb natürlich noch die Dungung und fo auch ber Betreibeertrag ver-

fartt wirb.

Einen abnlichen Erfolg wurde man erzielen, wenn

bie bisberige Braache burch bunnere Bertheilung bes vorban= benen Dungers gang bedüngt wurde, und bann bie eine Hälfte berselben Kartoffeln, die andere Hälfte frühe Erbfen trüge;

im bisberigen Winterfelbe bann auf bie Erbfen Roggen, und

auf bie Kartoffeln Gerfte mit Alee folgte;

im bisberigen Sommerfelde bann binter bem Moggen Erbfen und binter ber Gerfte Alee folgte;

und fo trate bann bas Aleefeld als Etbsenfeld in die Braache und bie Erbsenfloppeln trugen in ber Braache Kartoffeln.

Diese Benunung wurde aber, wenigstens im Anfange und fo lange bie Dungung auf bie gange Braache noch zu bunn fiele, bas gegen fich haben, bag Kartoffeln, Gerfie und Rice bier gu wenig Dungertraft finden wurden, und baber ben nicht gang gunfliger Bitterung fehlichlagen tonnten, worauf bann ichon auch ber Roggen nach Rlee felten gut gebeiben tonnte. Es bleibt baber ficherer, ben Kartoffeln bie volle Dungung gu ge-ten, weil fie folche am reichlichften bezahlen und bas gute Gebeiben ber folgenden Früchte obenein um fo mehr begründen, je beffer fte geratben.

Es ift übrigens feine Frage, bag man, je nachbem bie Ab- fanwege und fonftige Conveniens ber Birthichaft bazu einlaben, fatt ber Kartoffeln auch einen Theil Runtelruben, Bruden, auch andere jum Saufeln geeignete Gemachfe; fatt ber Gerfte auch Sommerweizen und Roggen ohne Störung bes guten ergiebigen

Fortbeftandes bes Felbhaues mablen tann.

So wurde man in ebener Lage und feuchtem Clima, wie bei: bes in manchen Kluß: und Meernieberungen angetroffen wirb.

flatt ber Kartoffeln Sanf und Labat und binter biefen mit aufem Erfolg Binterroggen ftatt Gerfte folgen laffen konnen, binter welchem ber Rlee auf ben leichtern Bobenarten ficherer gerath, als nach Gerfte, und bann nach bem Rlee abermals Roagen folgen tonnte.

b) In einem nörblichern Clima

wird es bev bem bier vorausaesenten bisberigen Düngungsguftanbe nicht minder leicht feyn, in eine vollständige und nachs baltige Rupung ber gangen glur überzugeben, wenn gleich bier Die frühere Saat bes Bintergetreibes eine anbere Aufeinander= folge der Früchte erforbert.

Man vertheile bier ben bieberigen Dungerertrag über bie gange Braache und befae eine Salfte berfelben mit einem Meng-futter aus Commerroggen und Sporgel bestebenb, welches bier zwen Schnitte giebt; Die andere Balfte bepflanze man mit gebaus felten Erbfruchten.

3m Binterfelbe folge bann binter bem Mengfatter Binter: roggen und hinter ben Sadfrüchten Gerfte ober Commerroggen ; woben in ben Winferroggen im nachften Frühlinge Rlee geftreut

Im sonstigen Sommerfelbe folgt bann Alee und hinter ber Gerfie Erbsen; worauf bann bie Aleestoppel zu hackfruchten, und die Erbsenstoppel zu gedungtem Mengfutter in die Braache überaebt.

Dierburch entsteht bann bie Fruchtfolge:

1) Frifchgebungtes Mengfutter, 2) Winterroggen,

3) volle Ricenupung,

4) Rartoffeln und andere Erbfrüchte,

5) Gerfte, 6) Erbfen ,

und es ift augenscheinlich, bag bier auch in ben norblichern Ges genben für jedes biefer Gewächse völlig binlangliche Beit zu ihrer nicht ichwierigen Bestellung vorbanden ift, auch ber Ader in Cultur und Rraft erbalten werben fann.

Lom bisberigen Getreibebau gebt zwar die Balfte des Rog= gens ab; wofür aber ein eben so großes Kattoffelfelb in die Stelle tritt, bas auf jeben Fall mehr Ertrag giebt, und bann eine bopppelt so große Flache an Klee und Mengfutter überdem noch obenein ist.

Um bas Mengfutter jum Theil fruber nugen ju tonnen, tann man einen Theil ber Erbfenftoppel ichon im Berbft mit Binter= roggen (flatt des oben bagu angegebenen Sommerroggens) befäen und bemm erften Froft mit bem ber Stelle gutommenben Dunger überbungen. Im Frühlinge geht biefer Roggen bekanntlich bis Ende May gang in die Sobe und kann zu Futter abgemabt werben, welches an Ergiebigkeit bem beften Aleeschnitt nichts nach giebt. Gleich nach bem Abhanen bes Roggens ftreut man in befsen Stoppel pro Morgen 1 Mehe berl. Spörgelsamen, welches man übrigens auch ichon Anfans Day in ben auffteigenben Roge gen ausführen tann. Der abgehauene Binterroggen macht nun noch einen dunnern Buche, ber vom Sporgel verdichtet wirb, und fo tann man im Inly noch einen zweyten vollen Schnitt

(238).

Kutter ernbten und bann bie Stoppeln für ben folgenben Binteri

roggen in Saatbeete pfluaen.

Mit bem Sommerroggen, zu welchem ber Dunger entweber Binter über ins Land gebracht worben, obet nach ber Saatbeftels lung oben über gegeben wird, macht fich bie Gache mobl faft eben fo gut; nur tommen bie Futterernbten fpater, und muß bier ber Sporget fcon nach bem Aufgeben bes Commerroggens int Man eingestreut werben. Wenn bann bas Gemenge nach bem Ausschuß ber Aehren bes Roggens zum erstenmal geernbtet wirb, bann tommt noch eine gute zwepte Futlerernbte fpatftens im August nach, und man bat bann immer noch Beit, bas gelb eine fährig zum Winterroggen zu pflügen und einige Wochen in raus

ber Furche liegen gu laffem. Da auf bem bier in Rebe ftebenben Boben ber Binterroggett fein mabres Clement bat, und es bier nicht auf vollige Reinigfeit bom Unfraut antommt, fo wird ben obiger Behandlung und bes fonders burch die angegebene Ueberdungung im erften Theil bes Bintere ber Binterroggen nicht leicht feblichlagen und feine Bes ftimmung, mit Sutfe bes Sporgele zweb volle Schnitte Futter ju geben ftete erfullen. Dan ftrebe baber ftere banach; ibn bier bem Commerroggen vorzuzieben, und lettern nur aus Doth, auf nicht zu bestreitende Theile bes Futterfelbes mit jenem, anzuwen-ben. Diefes Futtergemenge ift burch bie frube Entwidelung bes Minterroagens gegen jebe nachtheilige Ginwirkung etwaiger Durre im Frublinge gefichert, und giebt baber feinen fir bas Banae fo wichtigen Rutterertrag auf biefem Boben ficherer, als irgend ein anderes Kuttergewachs.

Eben fo ift bier auch ber Rlee im Winterroggen ficherer, als in ber Gerfte, meil er geitig im Grublinge in Die Winterfeuchtig= feit gefaet, vom rafch auffteigenben Binterraggen gegen Durre ge= fchust wird, und auch fruber im Commer in ben fregen, ju feinet

Entwickelung por Winter, nothigen Buftanb fommt.

### 2) Beb einer bon außen berkommenben bisberigen. neunjährigen Düngung.

Da biefer milbe Boben ftete feine organische Nahrung feicht an bie auf ibm machfenben Culturpftangen abgiebt, fo ift bep einet neunjährigen Dungung, bey welcher von jeder berfelben feche Erndten gezogen worden, an einen alten Borrath von bu= mus in ber Ackertrume nicht zu benten. Es fann baber auch felbft eine Mergelung, ju welcher bie Localitat Gelegenheit ge= ben könnte, nichts baju beytragen, um gleich Anfangs von ber

gangen Klur nugbare Bewachfe zu erzielen.

Hier wird also jum Uebergange in die volle allabrliche Rugung fein anderer Weg übrig bleiben, als jene vorläufige Diederlegung von g ber gangen Glur gur Beibe mit angefaetem rothen und weißen Rlee, die bann in einigen Jahren bierdurch ben notbigen organischen Stoff vom Weidevieh sammelt, um mit gutem Erfolg in den Anbau der andern 3 mit aufgenommen zu werben.

a) In einem füblichen Clima kann man bemnächst ben Anfang damit machen, bag man bie als zweyre Saat nach ber frischen Dungung bey ber bisheri= gen Bestellungsart gefaete Gerfte mit Riee verficht.

(239) Abtheilung ber Gelber nicht fo auszuführen war, bag biefes Gerftenland gerabe ein Ganges ber neuen verkleinerten Felber, deren eigentlich sechs entsteben, ausmacht, muß man freilich auch den Klee auf angrenzendes haferfeld ausbehnen, so weit es die Ergänzung eines solchen Feldes erfordert und ibm bier nach der Erndte mit Uederdungung zu hülfe kommen

Für biefe im erften und zwenten Jahre zur Ausgleichung bes erforberlichen Rraftzuftanbes ber unter bem Pfluge bleiben= ben Felber wird man oft genug auch Gelegenheit baben, aus gutem humusreichen Teichmober, Torf, Alche und Ralt fich einen guten Compost, nach anberweitig vorkommenter Anleitung vorräthig zu balten, um felbigen überall, wo ber Rraftzustand bes Bobens ber noch ber neuen Benugungsart bintreffenben Frucht nicht entlyricht, mit ber Saat gusammen einzueggen unb fich fo bie volle Ergiebigfeit ber Ernbte gu fichern.

Sat man nun im ersten Jahr fich foldergestatt bas neue Miegfelb gesichert, und zugleich die frijche Dungung nicht nach ben Forberungen ber alten Drenfelberorbnung, fonbern babin gebracht, wo sie ben unter dem Pfluge bleibenden naben Gelbern am nutlichften und nothigften ift, bann find im folgenben Jahre bie Schwierigkeiten eines Ueberganges ohne Ausfall ichon große

tentheils beseitigt.

Man wende bann ben frifthen Dunger auf benjenigen Theil bet neuen verkleinerten Braache an, ber nicht Klee tragt, und baue fie mit Kartoffeln an. Das Winterfelb tragt in biefent Jahr noch Roggen auf frischem und 3 und Gjabrigem Dunger, unb bas Sommerfeld Gerfte, Safer und Erbfen, nach alter Art, in welthem bann von Neuem nach oben beschriebener Art und mit den angeführten Gulfsmitteln ein neues Aleefeld zubereitet mirb.

Im folgenden Jahr trägt bann schon bas vorjährige Klees felb Roggen, bas vorjahrige Kartoffelfeld Gerfte mit Rlee, bas porjabrige Commerfeld giebt bas neue Rleefelb, und bas frifch gu bungenbe hadfruchtfelb, und bas vorjahrige Winterfelb giebt bann bas hafer- und Erblenfelb. Da nun icon ein Jahr bas Klee- und Karioffelfeld zur Nugung gewesen ift; fo wirb bas Dungererzeugniß ichon so gewachsen fenn, bag bie traftige Bestellung aller sechs angebauten Felber gar teine Schwierig-Beiten mebr finden tann.

3m nörblichen Clima wird man jenen Uebergang bamit anfangen muffen, bag ber. traftigste Theil bes Winterfelbes, bis auf ben Umfang eines neuen Felbes, mit tothem Alee im Fruhjahr bestreut, und biefem nach der Roggenerndre ebenfalls auf den nicht in binlange licher Kraft stebenben Grellen mit Ueberbungung gu Sulfe gefommen wirb.

Die Halfte ber verkleinerten Braache tragt auf frischem Duns ger Mengfutter, aus Roggen und Sporgel bestebend'; die andere Balfte tunn Erbien tragen. Denn gur Beide ift bie Braache nicht notbig, ba ichon bie abgeschnittenen Augenacter sobiel betragen werben, welche bagu marurlich bas Jahr vorber ichon mir ber letten Saat mit rothem und weißem Rlee versorat febt

muffen.

(240)

Im folgenden Jahre sind dann schon die neuen Felder so bestellt, wie die verbesserte Rugung es erfordert. Denn der Winterroggen steht schon auf dem vorjährigen gedüngten Mengsstuterfelde; der Klee steht in voller Augung; die Gerste steht in vorjähriger Wintergetreidestoppel, wird aber diese Jahr noch der hier mangelnden Bodentraft wegen, durch haser ersest werden mussen; die Erbsen folgen nach der vorjährigen Gerste, das Mengsutter nach den vorjährigen Erbsen, und das hackstuchtsselb trifft auf den vorjährigen Haserader. Es hat aber durch das vorjährige vergrößette Autererzeugnis schon der Dünger vermehrt werden können, so, das dieses Jahr, den freisich verdünnter Anwendung, schon das Mengsutterseld und hackstuchtsselb damit versorat werden können.

Im zweyten Jahre nach jenem vorbereitenden Anfange besteht dam schon in angemessenm Kraftzustande und mit gehöriger Bearbeitung alles so in den vorläusig unter dem Pfluge bedaltenen Feldern, wie solches vordin schon det sechsjähriger Düns gung sowohl für ein südliches, als ein nördliches Elima angegeben ist, und die Sache erhält sich dann durch die jährlich zusnehmende Düngerproduction in steigendem und sicherm Flor. Wenn dann nach einigen Weidejahren die Außen z oder Hinterkäcker die nötbige Kraft gesammelt haben, dann besteht nicht die mindeste Schwierizseit, die ganze Flur in den neuen vollständigen Andau zu ziehen, und die dann wegfallende Weide die nach der Erndte durch Stallstäterung des Rus und Lugviebes zu

erseben.

Auf biesem Wege wird bann auch ein bisher nur in neunsichtiger Düngung gestandenes Gut eben so reichlich produciren, und uch in hobem Kraftzustande erhalten, als es sonst nur-solsche können, welche durch Huse von außen in sechsjähriger Dünsgung standen. Die auf diesem Boden an sich schon nicht schwiestige Eustur ber Felder wird keinesweges schwieriger und kolls spieliger, als sonst, weil alle an die jedt mehr bestellten Hacksfrüchte und das Kuttergemenge gewendese Arbeit den folgenden Getreidefrüchten zu gut kommt und diese dafür nur einfährig, oder, wie nach den Hackfrüchten, gar nur mit der Schaaregge bestellt werden durch den Kartossellt werden durch wie sich netwähnt, nicht nur durch die Kartosseln, sondern auch durch den unausdleidlich böbern Körstnerertrag der hier Statt sindenden mindern Aussaat ersept.

3) Bey einer bisberigen von außen kommenben zwölfjährigen Dungung wird man ebenfalls nach ber für biefen Boben früher ichon als angemeffen angegebenen Runungsart und Fruchtfolge, nämlich

a) in füblichen Gegenben 1) gebüngte haffrüchte, 2) Gerfte, 3) Riee, 4) Roggen,

5) Erbfen und 6) Safer, und

b) in norblichen Gegenben

1) frisch gebüngtes Mengfutter, 2) Winterroggen, 3) Klee, 4) Kartoffeln, mit halber Düngung, 5) Gerste und 6) Erbsen ftreben muffen; nur geht natürsich hier die Sache langsamer, da der vorhandene Düngungszustand erst burch die eigene Production der Felder gehoden werden muß.

**3**33

um mun ber nicht im kebergange in das vollständige und nachhaltige Aubungsspikem merkliche Ausfälls zu leiben, wird es rathsam seyn, ein paar Jabre vorber die disherige Düngung nur auf die, nade am Gute gelegene halfte der ganzen flur anzuwenden, um für die nun zu bildenden keineren, vorläusig, allein innterm Pfluge bleibenden felden, mit Hilfe möglichst reiche, lich herbevgelchafften, Composites zum leberdingen der vermingderten Aussaat, gleich Anfangs überall die nöthige Bobenkroft, zu einem guten Gebeiben anweisen zu können.

Dann gebe man mit bem Uebergange so vor, wie vorfin von ben Feldern bieberiger neunjähriger Düngung sihm angerrathen ist; woben es dann nur wesentlich darduf antommt, bas das Klee= ind Kitterfeld, als die Quelle ber verstärtten Dinagung möglichst, entweder burch vorhandene Bodenkraft, voer durch Ueberdungung, gestärt wird. Ben der Größe der vorstaufg liegen bleibenden Kinteräder wird man im erften und zwehten Jahr noch einzelne Stück berselben fait hafer und Sommerkorn nuben können, um etwaigen Winterertrag ber Gesteibefelder an Körnern und Stroh zu erfegen.

Mit alle biefen Borfichtsmaapregein, wirb man auch beb ber bier bis auf die Salfte ber ganzen Flur gebenden anfung- lichen Berminderung der Aussaat um so weniger einen Ausfalt am bisherigen Reinertrag bulben dürfen, da auch die Bestellungsaarbeiten bedeutend vermindert werden, und gleich im ersten Jahre eine gute Nudpiehhaltung dem Ertrage zu Huffe kommen kann.

Die Berangiebung ber worlaufig gur Weibe niebergelegten Sinterader tann freilich bier nicht fo frat gefcheben, als wenn Die Flur in neungabriger Dungung geftanben batte, weil bier nothwendig eine großere Erfchopfung ber Binteracter befteben muß, die alfo auch teine fo rafche Bereicherung burch ben Beiben gang ber Ehiere gulaft. Inbeffen wird in bochftens 6 Jahren boch mit bem Uebergange auch biefer Aecter unter ben Pflug vorgegangen werden konnen; woben man mit Completirung berjenigen Felber anfangt, bie am meiften gur Dangerproduction bentragen. Dan wird biefes thun, wenn man zuerft bie Relber completier, welche Getreibe mit Rlee befommen, woburch bahn unmittelbar im erften Jahre gleich mehr Stroberzeuchtig und im folgenben Jahre gleich ber volle Alecertrag mit fiven größern Betreibefeldern zum Ertrage tommt. Rann man Die Weibe icon gang entbehren, und ist man, wie billig zu erwarten, schon in biefem zwepten Jahre ber Completirung barauf eingerichtes, bas Birthichaftsbieb bis nach ber Ernbte auf bem Stalle zu futtern, bann tann man ohne Bebenten in biefem Jahre, als bem achten nach bem Anfange ber hollständigen Rugung ber gelber alles bieberiae Beibeland anziehen, und badurch alle Felber completiren ; wodurch bann die gange Flur in dem volleit und fichetn Ertrage ficht. Es ift leicht einzuseben, baß auch felbft bie frifch zu bungenden Felber bieben nicht gurud bleiben burfer; meil theils ber gestiegenen Dungerproduction , theils einer hier auf bem burch Weibe schon in Rraft gesenten Lande gulaffigen bunnern Bertheilung bes Dungers wegen, berselbe auch hier auf die vergrößerten Reiber zulangen wird.

(242)
IV. Berbefferung ber alten Dropfelberwirthichaft
auf feuchtem feinkörnigen Sanbe ober kaltem
Schlüfboben.

Diesem Boben sehlt es seinet steten Verschlossenheit wegen in ber Regel an gnügender Auslösung seiner alten Bobenkraft, so wie die Feldfrüchte auf ihm am ersten durch Kalte des Bobens und badurch verspätete Begetation leiden. Außer den Nückschein, welche ben seiner verbesserten Nunung schon auf etwaigen größern Thongebalt nach den früher für thonigen Boben gegedenen Regeln für seine verbesserte Benunung zu nehmen sind, ist im Allgemeinen auch den minderm Thongebalt dier darauf zu seinen, daß sowohl der Zutritt der Luft zum Innern der Ackerkrume möglichst defördert werde, als auch solche Gewächse gewählt werden, dennen eine zuweilen eintretende Berspätung ihrer Begetation am wenigsten schadet, oder die seinem Nachtbeil durch die Wahl ihrer Bestellungszeit möglichst entzogen werden können.

Bu letterm Mittel gehört 3. B. ein früheres Saen bes Winztergetreibes, so wie ein späteres Bestellen ber Gerste und bes Hafers, indem in beiben Fallen die Warme der äußern Luft der datern Kemperatur der Ackerkrume entgegen wirkt, und der junzgen Saat zu einer schneiken Entwickelung hilft, die solche den hemmungen des sonst leicht überband nehmenden Untrauts entzzieht. Bu Bekämpfung der hier von der seuchten Lockerheit des Bodens sehr begünstigten Quecken mussen ebenfalls in der gemphisen Folge und Bestellungsart der Feldgewächse hinreichende Mittel liegen. Diesen allgemeinen Forderungen für diesen kalzten und seuchten Boden gemäß, wollen wir denn auch die Mittel und Beae seiner vollständigen Benusung wählen.

1) Bey einem bisherigen sech sjährigen Düngungszus ftanbe burch Sulfe von außen warbe eine folche Bobenart

a) in einem füblichen Clima burch folgende Benunungsart. jum nachhaltigen und vollständigen Ertrage gebracht werden können.

Die Fruchtfolge mußte fenn: 1) Gebungte Saufelfrüchte, nach Berschiebenheit bes Thongehalts bes Aders, in Kartoffeln, Muntelrüben, Bruden, Bohnen, Tabat u. f. w. bestehend;

2) Große ober Heine Gerfte im Dan gefaet :

- 3) Mengfutter mit Ueberbungung, nach gebachter Berichtebens beit entweber in Roggen mit Sporgel, ober in Futterwicken bestebenb;
- 4) Roggen und Weizen, nach Berschiebenheit bes Thongehalts mit Rice :
- 5) Ricenupung;

6) Erbfen und etwas Roggen.

Es trüge bann bie bisberige Braache zur Salfte gehäufelte Sackruchte, jur Salfte Wintergetreibe;

bas bisherige Winterfelb gur Salfte Gerfte, gur Salfte Rleenugung;

(243)bas bisberige Commerfelb gur Salfte Mengfatter, gur Salfte Erbfen, wo bann freilich biefe bisberigen Benennungen nicht mebr paffen wurden.

In noch fublichern Gegenben, welche auch auf biefem talten Boben bie Bestellung bes Bintergetreibes im November erlauben, wird eine andere Fruchtfolge angemeffen feyn, als

1) bie obengenannten gebungten Baufelfruchte.

2) Gerfte mit Riee,

3) Kleenunung, 4) Roggen und Weizen,

5) Erbien mit Ueberdungung,

6) Moagen.

Bier trägt bann bit bisherige Braache gebungte Baufelfrachte und Wintergetreibe nach Alee;

bas bisherige Winterfeld hatte Gerfte und Roggen nach Menafutter ;

bas bisherige Commerfelb aber batte Aleenupung und Erbfen ;

me bann freilich biefe bisberigen Benennungen auch nicht weiter paffen wurben.

Dag nun obige Fruchtfolgen ben oben für biefen Boben acmachten Forberungen entsprechen, ift wohl augenscheinlich. Denn bie ftarte Dungervermehrung mit zwehmaliger Braachbearbeitung in jedem Umlauf, fo wie die jahrlich anwendbaren Binterbraachen, thun wohl genng fowohl für die Luftung und Erwarmung bes Bobens, ale die Bertilgung bes Unfrauts, fo wie auch Spiel-raum genug bleibt, um alle Fruchte nur in den Monaten zu bestellen, mo bie Temperatur ber Luft gu Erwarmung ber Acter= Erume bas Ibrige bentragt.

b) In einem nörblichen Clima wird die vorbin zuerft vorgeschlagene Fruchtfolge für diefen Bo-ben anwendbar fenn, weil der Winterroggen bey selbiger eine Stelle betommt, in welcher er frub genug bestellt werben tann.

Bu vermeiben ift es in nörblichen Gegenben nicht mit Sichers beit, daß die bisherige Ausfaat bes Bintertoggens auf bie Salfte ibres bisherigen Umfangs verringert wird; benn fein Gebeiben! ift auf teinem Boden fo unficher, als gerabe auf biefem falten Schlufboben. Dagegen gerathen, aber auch bie bier in Stelle ber Braache tretenben Kartoffeln auf ben nicht mit Ebon gemischten Arten biefes Bobens in ber Regel fo ficher, bag fie auf Branntwein benutt, ben bieffälligen Ertrag burch Roggen mehrfach übertreffen.

Gerfte gebeibt bier nach ben Sactfruchten borguglich, fo wie ber Klee nach Roggen bier auch ficherer, als nach Gerfte gebeibt, inbem er im Saatjahr, was fo febr für fein gutes Gebeiben entscheibet, fruber gur Entwicklung und gu einem feftern Stanb gegen die Wirtungen ber Winterfalte fommt.

Der Uebergang ift ben bem bier vorausgesetten aunftigen Dungungszustande nicht schwierig, indem alle Theile ber Flut in bemienigen Kraftzuftanbe vorgefunden werben, in welchem bie zu erzietenben Früchte ihr gutes Gebeiben finden konnen.

Für jene zuerft aufgestellte Fruchtfolge wird bieset 3meet erzeicht, wenn ber gebungte Theit bes Binterfeldes mit Alee versfeben und bie zu bungenbe Salfte ber Braache mit halber Duns gung mit Mengfutter, und die andere noch in Kraft stebenbe-Jälfte ebenfalls mit halber Dungung mit haufelfrüchten bestellt wirb.

Jm folgenden Jahre hat bann ichon bas Winterfeld halb Roggen nach Mengfutter und bie andere halfte Gerfte nach hacfruchten.

Das Sommerfelb hat halb Klee, halb Erbsen und

Die Braache bat balb brebjährigen, balb fechefahrigen Dung gungezuftanb; auf welchem bann ber frifche Dunger ichon gin- langt, alles nach ber vorjabrigen Art zu nuben.

tim aber schneller gang in den neuelt Fruchtumlauf zu tommen, besa man im herbst vorber die Gerstenstoppel mit Moggen, wodurch dann die Braache schon im Iten Jahre halb Roggen, halb hackfrüchte' trägt. In das disherige Commetfeld kommt Bann auf die hälfte des ganzen noch nicht ausgesogenen Bodens Wengfutter mit Uederdungung, und alles ist dann schon auf seiner passenden Grelle, von welcher der Umlauf, in obiger Urt fortgesept werden kann.

für die zwepte oben aufgestellte Fruchtfolge ift bet Uebergung fast auf dieselbe Art zu machen, und die diegfälligen tleinen Abweichungen fallen so von selbst in die Augen, bag bat-Aber wohl nichts weiter zu erörtern notbig ist.

Es bleibt in beiben Fallen nur Regel, bem Klee gleich Anfangs eine kraftige Stelle anzuweisen, die ihm bier sowohl in dem frisch gedüngten Wintergetreide, als in der nach ihm folgenzben Gerste leicht zu geben ist. Db man eine oder die andere Stelle im Ansange, oder von beiben einen Toeil dazu nehmen soll, wird zuweilen mit von der bequeinern Lage der neu entschenden sechs Felder motivirt werden konnen. Alles Uedrige erslaubt der vorgefundene Düngungszustand ind eine zweckmäßige Benutzung des neuen-Düngervorraths ebenfalls nach jenen Fordberungen einzurichten.

2) Bey bisberigem neunjährigen Düngunge:

Rand bier ber liebergang in die so eben dargestellte vollftandige Benunung am sichersten durch vorläufige Verminderung der Aussaaten, oder vielmehr Verkleinerung der Felder die auf Drittel ihres bisherigen Umfangs auszusühren. Ein Drittel desselben muß in möglichst abgerundetem Jusammenbange von den Hinteradern mit weißem Ries zur Weide niedergelegt werden.

Für jene unter bem Pfluge bleibenben 2 Drittel reicht bann bas bisherige Dungererzeugniß zwar zu, um die ganze Fläche im sechsjährige Dungung zu sesen; nur ift bas natürlich nicht gleich im Anfange so, weil ausgesogene Stücke sich eben so unster biesen zu befäenben Kelbern befinden, als unter ben abge-

331

ichnittenen Beibelanberepen fich noch folde finden werben, bie noch ein paar Saaten tragen tonnten.

Um nun möglichst rasch basjenige von bem unter bem Pfluge bleibenden Theil ber Flur ziehen zu kannen, was nach der neu gewählten Benunungsart davon gezogen werden kann, sange man schon das Jahr vorber bamit an, daß man ben vorbandenen Dünger ohne Rücksteht auf die bisberige Reihenfolge in seiner Anmendung nur auf die nabe gelegenen Aecker so verwerbet, wie er der im solgenden Jahre ansangenden neuen Anpung am besten entsprieht,

Sodann wird auf biefen Boben, besonders auf die mit Thon vermischten Stude ber Mergel febr anwendbar febn, weil bier noch alter undufgelöfter humus zu erwarten ift. Man kann bann mit Wergel zusammen mit der halben bisberigen Düngung auskommen, und so mit bem Borrath bes Düngers eine boppelt so große Flache versorgen,

Wenn nun bollends zu einer solchen halben Düngung mit Merget zusammen noch die früher beschriebene Krautdungung bazu kommt, bann kann baburch ein Stud kand mindestens auf 3 Saaren in Kraft geseht werden. Was burch die Krautdungung im ersten Jahr am Getreideeinschnitt verloren geht, wird füglich burch. Besamung einzelner noch in Kraft stehender Stude ber hinteracker ersest werden können.

Außerbem besteht bier ein wichtiges Hulfsmittel zu einem gebeihlichen Uebergange in einem kalk = ober mergelreichen Compost. So wie man also nur irgend burch einen Borrath von bumusreichem Teichmober, Torf = und Mooretde im Stande iften einen guten Borrath von Compost zum Eineggen mit den bestellten Saaten zu verschaffen, versaume man dieses Mittel por allen Dingen nicht, weil es allein schon allen Berlegenheiten beym Uebergange in die neue Benunung abhelsen kann.

Die Nebergangestufen selbst, in der Bestellung der neuen Ackerfelber find bier eben so anwendbar, als sie vorbin für den sechsjährigen Dungungszustand angegeben sind, und besteht kein anderer Unterschied, als daß bier dasjenige in der nöthigen Bosbentraft durch erwähnte hülfsmittel ausgeglichen werden muß, was dort schon im Boden vorgefunden wird.

3) Bey bisherigem zwolfjahrigen Düngung's, zuftanbe.

In biefem Kalle wird man noch mehr Ursache haben, ein, besser aber zwen Jahr, vorher den vorhandenen Dünger nicht nach der Reihenfolge der alten Ordnung, sondern nur nach dem Besdurfnis des Uebergangs in die neue vollstäudige Rupung auf die nahe gelegenen Acerstücke anzuwenden.

Demnächst muß die Salfte ber gangen Flur vorläufig als Beideland mit weißem Klee niedergelegt und hierzu die entefernresten Ebeile ber Flur in möglichst abgerundeten Stücken gewählt werden. Für die nabe am Gute gelegene Sälfte, die vorläufig allein nach dem früher aufgestellten Nunungsplane unter dem Pfluge bleibt, langt dann der bisberige Düngergewinn zur sechslährigen Düngung zu.

(246)

Sum Uebergange in ben ersten zwen Jahren find bie vorbin aufgezählten Sulfsmittel, nämlich: bie bunnere Bertheilung bes Dungers mit Mergelung zusammen; bie Krautbungung, so wie die Compostbereitung nicht zu übersehen, und mit Sulfe berselben wird der Uebergang in die neue Nunung in eben ber Stufenfolge, ausführbar seyn, wie er früher für einen vorhandenen sechsjährigen Dungungszustand angegeben ist.

Der feinkörnige feuchte Sandboben ohne Thonbenmischung eignet fich übrigens febr zu einer ausbauernben Weibenuhung, und es ware baber eben tein Kebler, wenn man ibn, nach ber nun zunächst beschriebenen Art bes trodinen grobtornigen Sand= bodens fortbauernd mit Beibeschlägen benutte. Seiner ftets gesicherten Keuchtigkeit wegen ist er aber auch eben so geeignet, ben reichem Dungungezustande abwechselnd Fruchte und Mabefutter, zu tragen. Da nun Lepteres auf ber hobe boch ftets bie vollkommenfte Rupung bes Felbbobens in ben beutschen Sobegegenben gemabrt, fo ift auch bier nur eine folche Runung ans Sollte man aber in minder bevolferten Gegenden, gu Ersparung ber Arbeit, eine beständige Beibenupung einzelner Fel= ber, abmechfelnb mit Fruchtbau, vorziehen wollen, welches besonders sich, da empfehlen wird, wo man Ursache findet, in der Rupviebhaltung Schaf = und Pferdezucht bem Milchvieb vorzuzieben; fo wird man baben nach benselben Regeln verfahren tonnen, die hiernachst für eine solche Runung des trocenen Sandbodens entwickelt find.

Die mit Thon vermischten Theile des feinkörnigen Sandbobens, die man, ihrer Kälte und Feuchtigkeit wegen, auch "Schlisbaben" nennt, und sich als zäher, thoniger und als lehmiger Schlüf unterscheiden, eignen sich aber am wenigsten zur Weibenupung, weil ein mehrjähriges Weibeliegen sie der Luft zu lange
verschlließt, ihre Kälte dadurch vermehrt und ihr humus steis
für das Gedeiben der Früchte zu wenig aufgelöst wird. Hier bleibt es daher vorzuziehen, Fruchtbau mit Mäßesutter abwechseln zu lassen, und das Nupvied die nach der Erndte im Stalle
zu halten, wie solches früher schon vom Khonboden dargestellt
ist. Denn für Schafe ist solcher Boden, seiner Nässe, wegen,
obnehin als Weide gefährlich, und für größere Thiere eignet er
sich schon beshald nicht zur Weide, weil, diese ihn den nasherige Locerung und Eustur erschweren; bey dürrer Wittetung
aber seicht die obere Krume so verhärtet, daß die Weidepslanzen
in ihrem Wachsthum stehen bleiben und daher das Rieh nicht
genug nähren.

V. Berbefferung ber alten Drenfelberwirthichaft auf trocknem grobkörnigen Sanbboben.

So wie biefer Boben am leichtesten in ber Drepfelberwitthe schaft zu behandeln ist, so erforbert auch seine verbesterte Runung durchweg die wenigste Arbeit. Die Hauptsorge muß, nächst möglichster Erhöbung des Düngungszustandes des Bodens, auf die Ausammenhaltung der Feuchtigkeit geben, weil die Lockerheit dies ses Bodens einem steten Entstieben derselben am meisten ausgeleht ist. 1) Bey einer bisberigen sechssährigen Düngung wurde bieser Boben, bey einer seiner Natur angemessenn Bew handlung schon einigermaßen in seiner wasserhaltenden Kraft sich verbesser haben, weil eine Bermehrung des humus mit hierauf einwirkt: Bo man aber mit voller Braachbearbeitung diesen Boben so behandelt hätte, als es nur den gedundenern Beckerh dienlich ist, da wird freilich ein großer Theil der gegesbenen Düngung stets ungenutt verstüchtigt, und dem Felde wes wig bavon anzusehen.

Wenn nun auch selten die Umftande so gusammentreffen, werben, daß gerade mit diesem trockenen Sandboden ein solches Futter: und Düngererzeugniß von außen ber verbunden ist, welches ihn in sechsjähriger Düngung halten konnte; so muß doch, schon ber Bollfandigkeit und Möglickeit eines solchen Justandbed wegen, hier auch das Röthige über deffen bestere Benupung in Erwägung kommen.

Da aber hier auf rothen Alee nicht zu rechnen, auch bie Bestellung ber Früchte stets ungehindert und rasch geschehen kann, beibe Umftande aber, wegen recht zeitiger Bestellung des Wintersgetreibes, beb den früher erwähnten Bodenarten bie Unterscheisdung eines sublichen und eines nordlichen Elimas allein begruns beten, fo kann solche füglich bier weableiben.

Bey der oben angenommenen Dungung von außen, wird man nun ben trockenen Sandboben am ergiebigsten nuben konnen, ohne daß seine Bearbeitung erschwert wurde, wenn man ibn folgender Fruchtfolge unterwirft:

1) Frifche Ueberbungung, Mengfutter aus Sporgel und Rogaen;

2) Winterroggen;

- 3) Frifche Dungung, Rartoffeln und Ruben, mit möglichfter Schonung ber Feuchtigteit nach fruber bargefteltter Art bearbeitet:
- 4) Sommerroggen, Auchweizen, hafer, was nur an Soma mergetreibe auf biesem Boben wachsen will.

Diese Benupungsart iheilt bem trockenen Sanbboben nur solche Früchte zu, die am sichersten auf ihm gebeiben. Denn von Getreibegewächsen ist außer dem Winters und Sommerrogsgen alles unsicher und dem Mangel der Feuchtigkeit unterworsten, während diese beiden den Boden im Frühlinge rasch überzzieben, und sich die nötbige Feuchtigkeit erhalten. Das Mengfutter aus Spörgel und Sommerroggen ist aus demselben Grundesben so gesichert, wozu noch die Anwendung des Düngers oben über nicht wenig bepträgt. Die Kartossen können dier, gegen nachtheilige Austrocknung nur dadurch geschützt werden, das man sie erst spät, und nachdem sie das Land überzogen haben, behäuselt.

Diese Benutungsart, bebt nun zwar bie bisherige Eintheis lung in brey Felber ganz auf. Diese ift aber auch auf teinem Boben so unpaffenb, als auf bem trodenen Sanbhoben.

Sobann erforbert felbige auf zwep Saaten immer eine Dungung. Diefe burfen aber nur bie Salfte von berjenigen Maffe

hetragen, die man tont gemöhnlich und auch auf den gedunder nern Bodenarten giebt, weil der Dünger hier stets ganz in die sesten zwey Gaaten übergeht. Wenn also den Düngerzusus von ausen dieder auf 1 Sechstel der ganzen Flur zulangte; so reichter den dieger dünnen Wertheilung auf 1 Drittel berselben zu, und der Acie Futtergewinn wird ihn dann bald auf die Hälfte derselben zureichend machen. Was dehm llebergange dieram sehlt, kann der vom vorigen Jahr im Boden noch stecknden Kraft wergen, durch anfänglich voch dünnere Vertheilung ergänzt werben,

Der Uebergang felbst ift nun eben nicht schwierig,

Man ninmt vam bestellten Winterfelbe einen solchen Theis gleich im Frühjabe ab, ber nur 1 Viertel ber gunzen Flur zum Reisvorden übrig läßt. Zu diesem wird nach Lage des Feldes, entweder vom alten Sommerfelbe oder der alten Braache, von dem unch in Araft stehenden Theilen derselben so viel dazu gernommen, daß ebenfalls ein Ganzes der 4 Felder berauskommer, Mas diese zusammengezogenen Theile, von denen schon ein Stück mit Winterroggen bestellt ist, werden nun mit Roggen und Spörgel als Grünsuter genust, und dilben das künstige Winzerroggenseld, Aus den noch krästigen Theilen des Sommerfels hes und der Braache wird das Sommerroggenseld gehildet, und die krästlosen Theile beider geden das Hacktuchtseld mit frischem Dünger. Wa sich die einzelnen Stücke der alten Felder nicht mit ihrem alsen Krastzustande so zusammendringen lassen, da muß man kolche freilich so zusammenlegen, als die Localität gestietet, und dann im ersten Jahre schon den frischen Dünger so vertbeilen, wie die zu erziedenden Sewächse es auf jeder Stelliegesbern,

Man wurde bev obigem Dungerzufluß von außen bier auch eben nicht fehlen, wenn man die alten drep Felder ließe und fie mit

1) Mengfutter von Moggen und Sporgel bunn überbungt;

2) Winterroggen;

3) Sommergetreibe, besonbers aber Sommerroggen nubte. Allein, es gingen dann bier die Erdfrüchte versoren, die jeden Getreibertrag auch dier übertreffen. Sonst aber purde hiese Nupungsart sich entschieden im Flor halten, weil bier keine Getreibefrucht so sicher geräth, als Appgen, der Dünger baben peichsich genug siele, und die Bestellung auf diesem Boben unter glen Umständen leicht und rasch auszusühren ist.

Da aber bas höhere und Einträglichere ben Borgug petbient, fo ift auch jene zuerft angegebene Runung porzuziehen.

2) Bey einer bisberigen nennjährigen Düngung 'pleibt hier um fo weniger ein unberes Mittel zur vollkommenern Rupung ber genzen Flur, als bas Nieberlegen eines Theils zur Weibe übrig, weil bier so äußerkt wenig auf alte Bobentraft zu rechnen ist. Denn nur biejenigen Theile, die von ber lesten Düngung erft eine Saat abgetragen haben, sassen poch einige Dungtraft bev sich vermutben.

Den Anfang wird man baber bamit machen muffen, baft man fchoft im Babre vorber ben friften Dunger vorzugeweise guf die nabern Stude bringt, und die entlegenenn Cheile ber

(249)

Flur mit etwas weißem Rlee, Schafichwingel und anbern Sanbpfangen-gur Weibe vorbereitet.

Sobann ware bier ein möglichft großer Borrath von Comvost eine febr wichtige Bepbulfe gur anfanglichen Unterftunung ber Saaten, wo also irgend die Mittel bagu gufzutreiben sind, ift bieses hulfsmittel nicht zu vernachlässigen.

Wo man nun ber Localität wegen Ursache findet, das Rutzvied auf diesem trodenen Sandboden aus Milchvieh bestehen zu
lassen, bleibt kein ander Mittel übrig, als seine Richtung gleich Ansangs nach der vorhin angegebenen Ruhungsart zu nehmen, weil die Weide für Aindvieh hier nie ergiebig genug werben kann, und daher nur auf dem Bege der Sommerstallstieterung mittelst jenes Mengsuters, und durch Strob und Erbfrüchte im Binter nur Milchviedhaltung möglich ist. Für diesen Jall allo wird man auch dep vordandener neun= und zwölfjädriger Düngung resp. 1 Drittel und die Hälfte der ganzen Flur vorzläusig durch Weide nuben müssen, so gut es gebt und die vorbere Hälfte mit dem bisberigen Düngererzeugnis in obiger Art so lange allein nupen müssen, dis die Hinteracker durch Weidez nupung die nöthige Kraft haben, um mit in den Umlauf zu treten,

Es ift leicht einzusehen, daß biese Beibenugung auch nur burch Schafe ausführbar seyn wird, und daß man baber bierzu einige Jahre lang biefe Thiere zur Disposition haben mußte. Denn Rindpieh wurde auf biefer Beibe wohl gerabezu pershungern.

Im Falle aber auf biesem Boben burchweg und fortbauerab Schafe bas zu haltende Ausdieh seyn sollen, welche auch sich vorzugsweise für die Natur dieses Bodens eignen, dann wird wan richtiger versahren, wenn man die ganze Feldbenuntung auf dauernde Weideschläge mit einrichtet, und den Schafen solche sowohl zum Sommeranterhalt anweist, als auch dieselben auf diesem Wege einen Theil des Fesdes mit Dünger versorgen läßt.

Beibe 3wede lassen sich nun ben einem armseligen Duns gungszuftanbe bes Felbes bier nicht anders in Gang bringen, als mit vorläusiger vorübergebender Berkürzung des Getreides baues. Denn der trodene Sandboden giebt keine Beide, wenn ihm nicht nach einige Düngerkraft bewwohnt, und so muffen gleich Anfangs Stücke zur Beide niedergelegt werden, die noch sinige Dungerkraft baben, Apmmen biese aber nach 3 bis 4 Jahren zum Ausbruch, dann geben sie von ihrer mehrkach versflärkten Bobentraft dassenige reichlich wieder, was man ihnen früher als Borschus lassen mußte, und die Sache erhält sich dann seben seine bathe erhält sich dann seben seine Gache erhält sich dann seben selbstständig im Gange.

Diefen Boraussepungen gemäß, wird man ben in neun- und zwölfjähriger Dangung ftebenden trodenen Sandboben burchfolgenbe Rubungsart in bessere Cultur und Ertrag auf aus- bauernbe Beise seben können; wovon zuvörderst die Fruchtfolge angegeben wird.

1) Frifche Düngung, Kartrffeln jur Binterfütterung,

2) Sommerrafgen mit weigem Ries und anbern Weiber pflanzen,

(250)

3) Beibe,

4 Beibe .

5) Beibe , 6) Winterroggen einfährig,

7) Mengfutter mit Ueberbungung fur ben Winterbebarf,

8) Binterroggen .

9) Buchweizen. Sier giebt bann ber britte Theil ber gangen Klur traftige Schafweibe bis zum herbst hindurch, und die Rarroffeln mit bem Mengfutter und bem von außen zukommenden heugewinn fichern das Winterfuttet. Adggen wird eben soviel gesart, als in der alten Drepfelberwirthichaft, kommt aber bier durchweg auf traftige Stellen; mogegen nur an bem fonft tummerlichen Commergetreide ein Ausfall entsteht, ben ber höherertrag bes Roggens reichlich beckt. So wie ber Ertrag ber Kartoffeln und bes Mengfutters burch fleigende Bodenkraft zunimmt, wird man auch einen Theil bes Kartoffelerbaues ju Branntwein berarbeiten konnen, und so auch bon biefer Seite ben Ertrag erboben.

Auf anderm Bege kann ber trodene Sandboben aus fich felbft nicht in einen fraftigern Buftand verfest und erbalten werben, weil hier bie Feuchtigkeit zu wenig für ben Krautwuchsthut, und alles turch Dungerkraft gezwungen werben muß. Esift aber burch obige ichonenbe Benubung auch möglich, ben Miter nach einer Reibe von Jahren in bie obige für bie Stall= fütterung geeignete Benunung überzuführen, weil alsbann ichon jebe Stelle ber flur bie nothige Kraft haben wirb, bas zu lei-

ften, mas biefe Abanberung erforberte.

Den Uebergang in obige Beidewirthichaft aus bem bisheris gen Drenfelberfoftem wird man mit ben wenigsten Schwieriatei= ten machen fonnen. Dan verforgt bas gange Commerfelb mit Beibetrautern, bamit foldes im folgenden ober Braachiabr ba-

mit verfeben ift und als Beibe tient.

In diesem Jahre wird man nun leicht mit bem vorbanbenen Dunger, und bem vorhandenen alten Kraftzustande bes Bobens Bufammen im Stanbe fenn, bie übrigen feche neuen Felber aus bem alten Winter: und Commerfelbe fo zu bilben, wie die fortlaufende in ber Fruchtfolge liegende neue Beibebildung fich im= mer an bie alte anschließt, und fo bas Weibeterrain immer in einem Susammenbange lägt, welches gur volltommenen Benu= pung beffelben auch nothig ift.

Gebachte zwen verschiebenen Nubungsarten find nur bem tro= denen Sandboben angemeffen, und erfüllen alle Forderungen, welche feine Natur macht. Entweber benute man ibn mit be-ftanbigem bedenben Frucht- und Krautwuche, mittelft ber Stallfütterung in wenigen Felbern, ober mit Beibeschlägen, bie bann' eme größere Babl von Schlagen ober einzelnen Felbern rathlich machen, weil bier ein Beibefelb nur burch mehrjabrige Benubung ale foldes, basjenige für ben flor ber gangen Wirthichaft thun fann, was von ibm nothig ift; benn es fann nur burch mebriabriges Stillliegen ben besten Futter: bder Beibeertrag geben, und in Folge biefes auch nur bie Dungung befommen, auf' welche bie folgenden Früchte angewiesen find.

9544

Wenn nun auch alles bas, was bisher von der Berbefferung bes alten Drenfelbersustems auf ben verschiedenen Bodenarten gesagt ift, in Beziehung auf Lettere, ihrer Natur gemäß ist; so wird es boch viele Guter geben, die weder nach dem einen, noch dem andern System durchweg zwecknäßig benunt werden können, und zwar aus dem einsachen Grunde, weil ihr Acerberstand nicht durchweg von einerley Beschaffenheit ist.

Wenn nun 3. B. ein Gut eine Felbflur besit, die zum Theil aus Lehme und Thonboben, zum Theil aus feuchtem obertrockner Sande besteht, bann wird weber bas früher angegebene Spstem für ben Lehm, noch basjenige für ben Sandovben burcht vog auf die ganze Klur passen; sondern man wird selbige in zwey verschiebenen Sauptabtheilungen, jede berselben nach ben Regeln benuben muffen, die für ihre Bodenart gegeben sind.

Eine folche Berschiebenheit bes Bobenstandes eines Sutes führt bann zu einer Mannichsaltigkeit in seiner Nunung, welche, wenn fie mit Umsicht und Raffinement benutt wird, ihren bestodern Werth hat; wenn gleich sie eben nicht bemjenigen zusagen wird, ber zu sehe für Einfachheit und Bequemlichkeit in sein nem Fache eingenommen ist.

Eine geringere Berschiebenheit bes Bobens eines Sutes wird aber nicht einen abgesonberten Umlauf und Fruchtfolge einz zelner Theile erforbern; folche läßt sich vielmehr burch die Wahl' einzelner abweichender Früchte in einem und bemselben Bestels lungssystem begegnen.

Wenn 3. B. eine Flur aus gabem Thon und milbem Lehm abwechselnb besteht, bann kann icon ein und berselbe Fruchtung- lauf in ber Reibenfolge burchweg bestehen, und die Ungleichheit einzelner Ackerstücke baburch unschäblich gemacht werben, bas man z. B.

1) Die Säufele ober Sadfruchte auf ben gaben thouigen Stellen in Bohnen, auf ben milbern Stellen — in Rappsfaat, Mohn, Bruchen, Runkelruben;

2) bie barauf folgenden Getreibefrüchte auf ben thonigen Stellen in rothem Beigen,

auf ben milben Stellen in weißem Weizen, großer Gerfte bestehen läßt; worauf bann ber rothe Alee burchweg eine passenbe, Stelle findet, so wie bie'noch binterher folgenden Früchte, Erbefen, Hafer u. l. w., sowohl auf strengem Thon-, als milbem Lehm-boden gedeiben.

Dagegen wurde schon ber Mittelboben bestalb nicht mit bem trockenen Sandboben in einer Fruchtfolge benust werden können, weil ber lettere keinen rothen Alee trägt. Man mußte also ents weber ben Mittelboben für sich in einem besondern Umlauf benupen, oder bep ihm auf ben rothen Alee Berzicht thun.

Dagegen wird ber Mittelboben fich techt gut mit bem feuchten feintörnigen Sandboben in einem Umlauf benugen laffen, weil Lepterer in einem träftigen Düngungszustande paffelbe leisten kann, was vom Mittelboben zu erwarten ist. (252)

Sobann macht selbst bie abhängige Lage eines Felbes ihre eigenthumlichen Forberungen an eine zweckmäßige Benuhung befelben. Aecter, die in betrachtlichen Breiten in füblichem Abhange liegen, können schon vollkommener und unbeschrächter genugt wersen, als solche, die in eben so beträchtlichen Breiten in einem nörblichen Abhange liegen. Wenn erstere schon nach zwerschnitztigem Alee noch mit sicherm Erfolg mit Wintergetreide bestellt werden fönnen, wenn sie eben so sicher nach behäufelten Bohnen, Taback und Erbfrüchten Weizen tragen können, so gebt das ben sentern nicht, auch wenn sie beide auf einer und berselben Kelbzfur vorkommen.

Wenn also solche verschiebenartigen Abhänge in größerm Umstange vorkommen, bann mullen sie auch zu ihrer vollkommensten Ruchtslichen die presenten. Die sübstichen Abhänge werben friebt im nörblichen Elima nach benienigen Regeln bestellt werben können, bie früher für ein süblizenigen Regeln bestellt werben können, bie früher für ein süblizinge selima gegeben sind, wogegen die nörblichen Abhänge selbst in süblichen Gegenden auf diefenigen Rugungsmittel beschränkt werben mussen, welche für ein nörbliches Elima früher angegesben find. Auch eingeschlichene, ber Sonne ausgesetze Gbenen werben hierben zu ben süblichen Abhängen gezählt, und eben sobehabett werben können.

Auf Abweichungen einer obet ber andern Art von zu Reisnem Umfange kann man freilich nicht hierbey Rucksicht nehmen, und nien wird sich diesen schon oft badurch sügen können, das man, statt Binters, Sommergetreibe, ober statt des Leptern bas Erftere wählt, je nachdem solche Stellen nörbliche ober subliche Abhänge bisten, und badurch von der Natur des vorberrschenden Bodens und Climas abweichen.

Wer baber die möglichst vollkommenste und einträglichste Nubung seiner Flux beabsichtigt, der muß von alle biesem nichts übersehen, und kann um so weniger seine ganze Klux nach einem Leisten behandeln, je abweichender die einzelnen Theile derselben in der Mischung ihrer Ackerkrume und in ihrer Lazge sind.

Fast alle mit Bergen und wenig Ebenen versehenen Felbsiuren, erfordern schon biesetwegen ein zwenfaches Nuhungsspftem, Eins berselben muß alle südlichen Abhange begreifen, und seine Probuetion kann überwiegend in Wintergetreide bestehen. Das zwepte berselben muß alle nörblichen Abhange und der Sonie beraubten Stude enthalten, und nur zu Sommergewächsen benutt werben. Man wird sich durch diese Sorgfalt sowohl gegen bas Auswintern bes Bintergetreibes, als gegen Miswachs bes Sommergetreibes durch Durre sichern, und mit beiben Unfällen viel selsener ober gar-nicht zu thun bekommen.

Es hat nun einmal ben ichaffenben Kraften ber Natur gefallen, bie anzubauenbe Oberfläche bes Erbhalles nicht nach einem Leiften zu formen; vielmehr ift überall Mannichfaltigkeit
ihr fichtbarer Iweck. Wenn nun ber Mensch, diesen Antagen
ber Natur entgegen, aus leibiger Bequemlichteitsliebe sie nach
einem Leisten behandeln will, wie ber ergraute Schlenbrian bes
alten Dreyfelberspstems, und auch manche jungeren Nachtommen

341

beffelben es wollen, bann tann bie beste und siderste Augung bes Bobens nicht erlangt werben. Nordwentbia muffen sich balb techts, balb links Klippen finden, die das stets in einer ger taden Linie hinlaufende Schiff bes Schlendrians beschödigen und gelegentlich auch, wie in ber beutigen Beit, zerschellen. Man bandle also stets nach den Eigenthumlichkeiten seines Bobens und seines Climas, und badurch den gerecken Forberungen au Wesen, die mit Bernunft begabt sind, gemäß:

#### D. Stehenbleibende Mangel ber Drepfetbereinthellung.

Bis babin find die Mittel und Wege aufgestellt, burch welche bie früher aufgestellten Mangel ber Drepfelberwirthichaft vermies ben und umgangen werden können, und baber auch tine moglichft volltommene Ruhung ber gangen Flur beb biefer Eintheis lung mögfich ift.

Breilich bleibt in mehreren ber für biefe Berbefferung aufger ftellten galle nicht in bem bisberigen Sinne eine Drenfelberwirth Schaft besteben, nach welchem Braache, Bintergetreibe und Coms mergetreibe fich einander folgen, und nur für ein füblicheres Elima bat biefe Eintheilung bem hauptzwed unbeschabet infofern beb-Behalten werben tonnen, bag Binter- und Commerfeld bie fone fligen Fruchte tragen; bagegen bie Braache Rlee: und Sacfruchte. fo wie anderes Grunfutter, als fogenannte Braachfruchte bekommt. In nörblichen Gegenben tohnen zwar die Fluren-bey der vorges schlagenen volltommenern Benupung in drey Felder eingetheilt. bleiben; nur lagt es fich nicht ausführen, daß fie fich fo, wie vorber, mit Braache, Wintet: und Commergetreibe folgen tonnen, fondern es treffen balb Winter: mit Commer: ober auch Braachs früchten in einem ber alten bren Felber gufammen, fo baß es eis gentlich, nach ber Berichiebenheit ber Fruchte benannt, feche Rete ber werben. Diefer bier nun bepbehaltene 3mang, namlich bie Eintheilung ber flur unverandert gu laffen, lagt nun boch noch einige Mangel fteben, bie gerade nicht als gang unwichtig gu .überfeben finb.

1) Auf ftrengem Thons und bem Lehmboben; ist es als ein ungunftiger und erschwerender Umstand anzusehen, daß nach Winterweizen Gerste folgen muß. Denn wenn auch die Gerste auf träftigem Voben hinter Wizer recht gut getathen kann und geräth, so ersorbert sie hier doch eine sehr anstrengen Bearbeitung des Feldes, welche den hunus in genügendem Waaße von neuem austöst, die Ackertrume zerpülvert und das Unfraut zersiert; also eigenklich eine vollständige Braachbearbeistung; welche nicht nöthig ist und schon durch eine einfährige Bestellung erseht wird, wenn die Gerste hinter Hackrüchten solgt; und so wie die Bearbeitung des Bodens zu Weizen, Roggen, Rapsade durch passende, ihre Bearbeitung schon bezahlende Vorstüchte die auf das Saatpstücken fauselfrüchte; zubende Korfrüchte die auf das Saatpstügen erspart wird, z.B. durch grünes Mengsutter, Alee und verschiedene Häuselfrüchte; so kann solches auch der Gerste geschehen. Dieses verträgt sich aber nicht mit der Bepbehatung von den alten Feldern,

Binterfelb, Commerfelb und Braache, und so fallt jene schwerere Bearbeitung ber Gerfte dieser Eintheilung zur Laft.

Bo biese strenge Bepbehaltung von Wintergetreibe, Sommergetreibe und Braachfrüchten für nordliche Gegenden abgerathen ist, fällt obiger Mangel weg, und es können die Getreibefrüchte stets nach solchen Gewächsen erzielt werden, welche den Boben in einem Justande lassen, der auch den bloß einfähriger Bestellung das gute Gedeiben sichert; wodench dann eine große Wasse det disherigen Arbeit beym Getreidebau erspart wird. Denn jene Vorfrüchte bezahlen die an ihre Erzielung verwendete Arbeit, wie erwähnt, schon durch ihrem eignen Ertrag.

2) Auf Mittelboben werden zwar diese Fehler bey den oben angegebenen Mitteln zur vollständigen Rugung vermieden; es sind daben aber die alten drey Felder nicht ihrem disherigen Wesen nach stehen geblieden. Sobald man dieses will, tritt der oben gerügte Fehler auch diese ein, und die Gerste nach Wintergetreide bedarf einer eben so angestrengten Bearbeitung, als sonst das Wintergetreide durch reine Braache.

3) Auf feuchtem und kaltem Schlüfboben lassen sich eine durchgreisenden Berbestlungen mit strens ger Beybehastung der hieberigen dren genannten Abtheisungen der gangen Flur machen. Denn wenn sie auch immerbin in ihren Begrenzungen bestehen bleiben können; so läßt es sich doch nicht mit einer vollständigen Benubung vereinigen, daß nur ein Binster-, ein Sommer- und ein Braachfruchtselb vorkommt, weil sich damit nicht, das gute Gedeiben aller dieser verschiedenen Feldge-wächse vereinigen, dieses wenigstens nicht ohne unverhältnismässigen Ausvand in der Bestellung sich erzwingen läßt.

Aus diesem Grunde ist auch ben Angabe der Mittel für die vollständige Benutung dieses Bodens gar nicht auf die Bepbesbaltung der alten genannten Fruchtfolge von Braache, Wintersund Sommergetreide Rücksicht genommen.

4) Ben bem trockenen grobkernigen Sanbboben fallen biese Nachtheile ber Drenfelderwirthschaft weg, und wenn man nur erft mit bem Düngererzeugniß so weit ift, die ganze Braache mit bunner Ueberdungung mit Grünfuter zu nuben, bann läßt sich hier die höchste Benubung des Landes noch am ersten in der bisherigen Drenfeldereintheilung zur Ausführung bringen.

Da aber ein solcher Dungerzufluß nicht so leicht vorhanden, und in den meisten Fällen erst ein bazu fähiger Kraftzustand zu beschaffen seyn wird, der sich nur durch Schonung und Weidegang nach und nach herbenführen läßt; so ist dieser Weg auch vorbin für diesen Boden angerathen, wenn gleich er auch bie bieberigen drey Felder einigermaßen in ihrer alten Bedeutung stort.

Man mag haber auch fur biefes gulest genannte Syftem eingenommen feyn; so wird man boch bey vollig unpartenisicher Erwägung aller Umftande und aller Forderungen, die man

nach ber Ratur ber baben obwaltenden Dinge an einen möge lichst vollkommenen Feldbau-machen kann, gesteben müssen, daß es diesen Korderungen nicht entspricht. Denn die Fälle, wo'es in südlichen Gegenden mit voller Benunung der Braache in Ausübung kommen kann, nabern sich zwar schon bedeutend einer möglichst vollkommenen. Benunung der ganzen Flur; sie erfordern aber doch einen größern Arbeitsauswand, als sonst nöttig ware, und sind auch den Einwirkungen nachtheiliger Witterungsfälle den der Bestellung mehr unterworsen, als uns vermeidlich nötdig ist.

Daß aber in nörblichen Gegenden sich eine vollständige nachhaltige Benutung ber ganzen flur nicht mit Bevbehaltung, jenes Spftems vereinigen läßt, ist vorbin ben jeder einzelnen Bobenart umftänblich erwiefen. Bolltommener Felbbau und Drevfelberwirthschaft in ber bisherigen Bedeutung, und selbst in ihrer Berbesserung, find baber Dinge, die sich hier nicht verseinigen laffen, sich auch überall im Wege sind.

Auf fetten humusreichen Nieberungsädern, die noch bazu burch Seugewinn von separaten Wiesen in starter Düngung gesbalten find, werben freilich obige Fehler der Drepfeldenvirths schaft durch steis reiche Körnererndten sehr verdeckt. Sie sind aber beshalb um nichts weniger da, und jener reiche Ertrag ist, teinesweges der Zweckmäßigkeit dieses Spstems, sondern vielmehr dem natürlichen Bobenreichthum und den vorhandenen Wiesen zuzuschreiben.

# E. Rurge Busammenftellung der in biefem Monat, (Juny) portommenden Feldbeftellungsarbeiten.

Die Bestellung sammtlicher Sommergewächse muß eigentlich mit dem Ablauf bes vorigen Monats beendigt seyn, und wur in den nördlichern Gegenden trifft noch ein Theil der Gerstenssaat, der Leinbestellung und der Kohlpstanzungen in den Ansfang bieses Monats; weßhalb dann auch die Aecker für diese Gewächse, in der früherbeschriebenen Art, ungesaumt in Saatsbeete zu pflügen sind.

Aller Dunger, ben man nicht mit Sommerfrüchten bestellt bat, wird in diesem Monat ausgefahren und ben Braachadern zugetheilt, seine Wirkung auch burch Erzeugung ber Krautbungung möglichst verstärtt.

Für die Fortsebung einer etwaigen Mergelung, so wie anderer in den Frühlingsmonaten unbeendigt gebliebener Feldsarbeiten, z. B. Mobersabren, Robungen, Entwässerungen u. i. w., giebt dieser Monat die zum Beginn der heuerndte noch einige Muße; weßhalb bann auch die möglichste Benutung berselben hierzu rathsam ist.

Die hauptarbeit bey ber Feldbestellung ift in biesem Monat bie Bearbeitung ber Braache, wo man biese noch unbestellt balt; wogegen in vervollkommneten Wirthichaften bie erfte Bes haufelung ber bie Braache vertretenden haufelfrüchte im Anfange dieses Monats Statt findet. Was ben Bebandlung bes Misses in der Braache zu beobachten ist, steht im Junuarbande; die zu beobachtenden Regeln benit Braachpflügen kommen im Februar-'und dem gegenwärtigen Junybande in Bezug auf jede einzelne Bodesart vor. Die Behäuselungsarbeiten in einet sehr erleichternden Art der Meihencultut enthält der Märzband; weshalb an alle diese Arbeiten und Gegenstände hier nut zu ekinnern notbig ist.

# Die Lehre vom Dünger.

### Sechstet Abiconitt.

### Dungerproductions . Berechnung.

Benn bes Landwirths Streben babin geben muß; - fich ben Mift auf ben möglichft wohlfeilften Wege zu verfchaf= fen : fo barf er fur beffen Probuction nur biefenigen Chiere ivablen, bie an und fur fich unter ben gegebenen Berbaltniffen ben bochften Ertrag geben, und baburch ibr gutter; vielleicht auch ibre Streu, gut bezahlen. Ift Lenteres ber Kall, fo wird ber Mift gang umfonft erzielt. Daber barf er auch nur fo viel Arbeitsthiere halten, als er unumgänglich nothig bat, und muß burch richtige Beit : und Arbeitetheilung bie Rrafte berfelben moglichft zu benuben berfteben, bamit er baburch binreichenb ihr Futter und ihre Streu bezahlen, alfo ihren Dift umfonft geben, und damit um fo meht andere Runthiere gehaften mersten fonnen. Wenn biejenigen, welche eine übermagige Babi Buchtthiere balten, bieß banit entschuldigen, indem fie fagen: "Es toftet mir ja nichts, im Sommer geht es auf tie Weibe, und betommt bochftene Alee ober Wickfutter; und im Winter befommt es nur Seu und Strob, und es ift boch bubieh, wenn ich mit einem Mal mit einer großen Menge Pferbe und Ochsen ins Feld gieben kann u. f. iv.," so beweist bieg weiter nichte, als bag biese kandwirthe sich noch nicht bie Mube gaben, eine Berechnung anzustellen, wie theuer ihnen ibr Bugvieh ein Jahr hindurch gu fteben tommt, wenn fie ibnen Weiden, Futter und Streuftroh fo boch anschlagen, als fie es mit ebleren Buchte thieren benugen konnten; und fie wurden bann auch finden, bag der von den Arbeitsthieren, beren Krafte nicht gehörig benut werben ; gewonnene Dunger ihnen theuer ju fteben tommt.

6. 60. Es ist für unrichtig gefunden worden, nach Berechnung ber Stückzahl die Production bes Mistes zu berechnen, nach ber indem es hauptsächlich darauf ankommt, wie viel ein Stückzahl. Stück als Jutier bekommt, ob es reichlich ober knapp gefüttert wird, ob es viel ober wenig Streu bekommt.

VI

(258)

6, 61. Sicherer und zwedmäßiger verfährt man, ben Dereconung Dungergewinn nach ber Kuttermenge und nach bem Streunach Sutter und Streu. ftrob zu berechnen, indem es burch Berfuche und burch Erfahrungen im Großen bewiesen ift, daß die Quantitat bes Dungers immer mit ber Quantitat und ber Rabrbaftigfeit bes Gutters,

verbunden mit ber Quantitat bes Streuftrobs im Berbalinig ftebt. 3mar hat es beshalb, weil ber Feuchtigkeitsgrad bes Diftes febr verfchieben fenn tann, einige Schwierigteit, bas Berbaltnis bes Miftes zu ber Futterung und Streu auszumitteln, und es wird defhalb teine Unterschiede in ben Resultaten ber angestellten Berfuche Statt finden; aber es fann überhaupt ben biefem Gegenstande feine gar gu große Genauigteit im Großen Ctatt finben, und es tommt auch wabrhaftig nicht barauf an, ob ben einer Onantitat von ungefabr 1000 Rubern Dift, 50 Juber mehr ober weniger in der Wirklichkeit werben, ale vorber burch eine Berechnung bes Futters und ber Streu ausgemittelt murbe-- Raber wird bier gewiß bie Birflichteit bem Resultate biefer Berechnung fommen, als bem Resultate, was burch Berechnung nach ber Studzahl ber Thiere hervorging:

S. 62. Durch viele Berfuche bat man gefunden, daß Dungergewinn fich bie Maffe ber trockneh Fütterung und ber Ginftreuung-

jusammen im Mifte um 275 bermehre.

Hierben wird aber vorausgesent, daß Kutterung und Einftreuung im richtigen Berhaltniß fteben, und gerabe fo viel eingestreuet wird, als notbig ift, um die Excremente aufzunehmen; aber auch nicht mehr, als bon biefen burchbrungen werben fann.

Man bat gefunden, bag aus bem Abgange g. 63. aus mabrbali von Thieren, welche nabrhaftes Autter, wenn auch in tem Butter, geringerer Menge, erhalten, eben fo viel Mift wirb, als aus bem Abgange von folden Thieren, die weniger nabrhaftes, wenn auch in größerer Menge, erhalten; indem die Abgange von nahrbaftem Futter mehr thierische, überbaupt mehr dungende Stoffe enthalten und gewöhnlich auch mehr Streu verlangen, als bie von minder nahrhaftem Futter, welche größtentheils aus Erabern und Rullen beftehen. Ehiere, welche neben febr nahrhaftem gutter-auch noch Strob vorgelegt bekommen, freffen aus biefem nur bas Beffere beraus und bas Uebrige tommt gur Stren, bie alfo um fo viel vermehrt wird, und baber, wenn fie auch nur eben fo viel Streuftrob zugetheilt erhielten, als ben ichlechterem Autter, boch im ersten Fall mehr Streu bekommen. Darum ift ben biefer Dun-gerberechnung mehr bie Rabrhaftigfeit, als bas trodne Gewicht

bes Futters gu berückfichtigen. §. 64. Nur wenn neben ber Sauptfütterung auch Düngergewinn aus gemifchs faftiges Autter, ober gar ein Getrant, was neben feiner Rabrhaftigfeit auch fur bie Thiere einen großen Bobl-

geschmack besigt, scheint die Mistgewinnung nicht mehr in beme selben Berbaltnis zur Nahrhaftigkeit und Milchergiebigkeit ber

gereichten Fütterung zu fteben.

Mehr als wahrscheinlich ist es, daß saftige, flussige Futterung, . B. Branntweinspülig, neben heu gegeben, eine größere Rabrhaftigteit und Dildergiebigteit außert, als fie an und fur fich bat, indem fie jur beffern Auftösung, Berbauung und Affimilation ber im heu befindlichen, aber jum Theil verharteten Rabrungetbeile febr viel bevträat.

(259)

Wenn wir nun die Nahrbaftigfeit ber Auffigen und sattigen Fütterung nach ihrer Wirkung auf fleischansan, Milde und Wolfe erzeugung u. s. w. ausgemittelt haben, so kann sie, nach Obigem zu urtheilen, nicht ben ber Ausmittelung der Mistproduction zum Grunde gelegt werden; und es hat sich auch in der Ersahrung bestätigt, daß von einer füssigen fletterung, welche neben hent gegeben, nicht die Menge Milt gewonnen wurde, welche nan, nach der Milchergiebigkeit berechnet, hätte erlangen sollen.

S. 65. Es scheint baber ein richtigeres Berfabren Bas basse in gu febn, wenn man von febr faftigem und fluffigem Futz Anichlag ju ter nur bie trocine Maffe bestellben ben Berechnung ber bringen.

Miftproduction berückfichtiget.

g. 66. Bu biefem 3wed theile ich hier mit, was Erzebnis von ich burch Berfuche ausmittelte:

100 Pfund Roggenbranntweinspulig hatten 8,1 Pfund 100 14,8 Bierträbern troche fächfische Robiruben 100 14.6 Gube Strunte vom Struntfobl -100 15,1 Canz, 100 Blätter von biefem Robl 15,6 100 26

Sartoffeln ... 26 — J. G. 77. Man kann als Mittelsas annehmen, daß sich Berhfting das Kutter= und Streustroß zum versätterten den ober abs kutters und Steu reduciren Futter verhalte, wie 2 zu 1, wenn gleich der einer kräftigen Kütterung das umgekehrte Were bältniß Statt sinden kann. Für leptern Fall, wenn namlich mehr (nach dem Sewicht und Nahrhaftigkeit derechnet) versättert, als eingestreut wird, ist es in der Regel nöthig, daß der Mist oft, vielleicht einen Kag um den andern, aus den Stallen geschafft werden muß, weil außerdem die Khieke zu sehr im Koibe stehen würden; dann fault der Mist nicht so weit zusammen, als der welcher den mehrerer Streu lange im Stalle liegen bleibt, und der werfütterten und eingestreuten Masse, der Versätterten ünd eingestreuten Masse, der verfütterten ünd eingestreuten Masse, der verfütterten ünd eingestreuten Masse, der versütterten ünd eingestreuten Masse, der verfütterten ünd eingestreuten Masse, der verfütterten Eubstanz angenommen, als wenn mehr retes Sirch untergestreut worden ware.

6. 68. Eine mittelmäßig genährte Ruh, die täglich Jahruche Gee 10 Pfund heu ober anderes auf heu reducirtes Futter dengung des und daben noch 20 Pfund Futter: und Streustroh im Dungere Durchschnitt erhält, giebt jahrlich — wenn alles mit 2,3 multig plicirt wird — 25185 Pfund ober etwas über 12f Fuder Mist.

Eine ftarfer gefütterte giebt über 16 Ruber Dift.

Es erhielten ben mir 47 Stud Rindvich, worunter 33 Dilche

tabe waren, in einem Jahre: 87722 Whan 1082993 Pfund Spulia, bat trodne Substanz Biertrabern haben 20348 grünen Rlee auf heu reducirt 779740 155948 167533 Rraut : und Rübenblatter 55843 18581 37162 Maben u. deral. Rleebeu, Grummt und Hebertehr 74013 74013 16295 65182 Robistrunte, reducirt auf Deu 39920 6653 Spreu 435403 Pfunb.

Hand Giergu Aufter = und Streuftrob . . . 148676 —

Summa 584279 Pfund.

Dief auf 47 Stud vertheilt, tommen auf 1 Stud 12431; Pfb.; bief mit 2,3 multipliciet, giebt 28592 Pfb. pber 143 Ruber, folge lich auf 47 Stud 680 Fuber Dift; ich erhielt aber nur von allen 47 Studen 500 Fuber zu 2200 Pfunb, baber einen großen Ebeil weniger, als nach jener Berechnung hatte werben follen ; biefe Differeng tann baburch nur entfteben, bag bas Streuftrob nicht in bemfelben Berhaltniß jum Futter gegeben murbe, als anges nommen werben muß, wenn jene Formel richtige Mesultate ges ben foll, und bag ber Dift in einem nicht weit verfaulten Bu-

stande ausgefahren wurde. Der Mist blieb nur 2 bis 3 Tage im Stalle liegen, und bas Bieb stand ben größten Theil bes Tages auf bem Misthofe im Fregen; bie Strell im Stalle reichte beghalb vollfommen bin, um bas Wieh reinlich zu halten. Auch muß ich noch bemerken, bag ber größeste Theil ber Jauche hinter ben Stall in Behalter-lief, von wo aus sie in Faffern ausgefahren wurde. Bep ber reichlichen Futterung und nicht reichlichen Streu

mußte ber Mift außerordentlich fraftig feyn, und außerte auch wirklich eine außerorbentliche Wirkung.

#### Monatliche Arbeiten

für bie

Production und Benubung bes Dungers.

Tun v.

Da, wo die Sommerstallfütterung eingerichtet ist, muß jent offer, auch mebr, als ben ber Winterfütterung, eingestreut were ben, ba bie Thiere jest mehr uriniren, und die Ercremente überbaupt ben ber grunen Rabrung fluffiger find. Much muß einen Tag um ben andern, auch wohl gar täglich, ber Dift aus bem Stall geschafft werben.

Wenn die im Staffe gefütterten Rube einen großen Theil bes Lages auf ber Diftftatte fteben, tann auch ba, wenn Strob

genug porhanden, zuweilen eingestreut werden.

In diesem Monate ift gewöhnlich hauptmiftfuhre auf die Braache, und ba, wo noch bie gewöhnliche Drenfelberwirthichaft mit pollig unbestellter Braache im Gange ift, wird im Juny bis auf eine Rleinigteit, bie im Berbfte noch gefahren wird, allet Mift, ber gewonnen murbe, ausgefahren.

Der ausgefahrene Dift wird ausgestreut und untergevflugt. Es fann jest Mergel auf die Braache gefahren werben ; auch ber Compost, fo wie die Seifenfiebergiche, Sornfpane, fchwefele baltige Braunfoble u. brgl. werbent fest auf die Meder gefahren und untergepflügt.

Menn mit Ralt bie Braache gebungt und berfelbe mit bet gangen Aderfrume bermengt werden foll, fo muß er jest berbeygeschafft und auf ben Ader gebracht, gelöscht und ausgestreut

werden. Mit ben Schafen kann gehordet werben.

# Bau der Feldfrüchte.

#### Junius.

In der Regel ist dieser Monat mehr troden, als naß; boch giedt es auch Jahrgänge, wo er der nässeste Monat ist. Beb der Nässe leiden die Feldkrüchte sehr, und gewöhnlich pflegt auf einen nassen Juny Cheurung zu folgen. Die Wegetation ist in diesem Monate, wenn abwehlelnd Regen ersolgt, noch sehr üppig. Die meisten Feldgewächse bisden sich in diesem Monate aus, and nach Ablauf besselben läßt sich eine bestimmte Nermuthung über ihren Ertrag begen. Späte Fröste kommen nicht selten in diesem Wonate und richten unter den sich bereits mehr ausgebildeten Feldgewächsen großen Schaden an. Häusig sinden aus Gewitter Statt, die von Hagel begleitet sind, der die Hoffnangen des Landmanns oft gänzlich vertilgt. Der durch die Gewitter erzeugte schnelle Wechsel der Temperatur schadet den Pflanzen durch unterdrückte Transpiration und Stockung der Säste, und erzeugt mancherlen Krankheiten, welche die Erzeugung nachtheiliger Insecten zur Folge haben. Auch sinden schien Monate, wenn sie mäßig warm ist, und abwechselnd Regen ersolgt.

Im Andau der Feldgewächse bildet dieser Monat, von Jobauni an, gewissermaßen einen Stillstand; denn man nimmt im Allgemeinen an, daß alle zur dießjährigen Erndte bestimmten Feldgewächse die zu Johanni untergebracht seyn müssen. Nur die, als Zwischenfrucht gebauten Feldgewächse, welche ein schr schneules Wachsthum haben, machen biervon eine Ausnahme. Man sollte sich auch im Allgemeinen bestreben, die Sommersaat bis zu Johanni vollendet zu haben; denn die allgemeine Ersahrung lehrt es, daß die nach Johanni gesäeten Gewächse, wenn sie auch noch so schnellwüchsig sind, minder vollkommen werden, indem der Vegetationstried der Natur, nach Johanni, weniger

üppig ift.

(262)

Wir haben bemnach in biefem Monate noch berjenigen Sewächse zu erwähnen, die gesat und verpflanzt werden. Da die meisten Feldgewächse sich hauptsächlich in diesem Monate ausbilden, so haben wir nunmehr das Specielle ber Behandlung der einzelnen Gewächse während ihrer Begetation, und ihre Beschühung vor Unfällen anzusübren, Wir erwähnen in dieser Beziehung gleich des Rötbige die zur Erndte. Der Rübsamen und Rapssamen werden in diesem Monate

Der Rübsamen und Rapssamen werben in diesem Monate reif, und es ersolgt nunmehr ihre Ernbte, worüber wir das Röthige anzusüberen haben. Da biese Gewächse jedoch nur geswisserwaßen die Vorerndte bisben, die eigentliche Erndte aber erst im folgenden Monat beginnt, so wollen wir auch das Allegemeine über die Erndte und die Vorbereitungen dazu erst im folgenden Monate, als an seiner Zeit und seinem Playe an-

. führen.

# Sechster Abschnitt.

## Anbau ber Feldgewächfe.

#### Getreibe.

Delbetorn ober Buchweigen, Polygonum Fagopyrum.

Es giebt von biesem Gemads zwen Arten, wovon ber oben genannte gewöhnlich ber gemeine Buchweizen, bie andere Art Sibirischer ober Lartarischer Buchweizen, Polyganum Tatari-

gam, genannt wirb.

Der gemeine Buchweizen, bessen Anbau sehr ausgebreitet in Deutschland ist, ist aus Asien burch die Kreuzzüge zu und gebracht worden, und ist eine gegen die Kälte sehr empsindliche Sommerkrucht, welche nur erft dann gesäet werden darf, wenn die Witterung recht warm ist, bafür aber ihre Begetation sehr schnell vollendet. Er bat schwärzliche ober braunschwärzliche, brepkantige somen, welche, wegen der Aehnlichkeit in der Bestalt mit den Bucheckensumen, der Pflanze den Ramen Buchweizen gegeben haben.

Der tartarische Buchweizen stammt aus Sibirien und ber hoben Lartaren, und ist ebenfalls eine Sommerfrucht. Er verzträgt mehr Kalte, als ber gemeine Buchweizen, kann sogar burchgewintert und in einem Jahre zwehmal geerndret werzden. Er treibt eine kräftigere und mehr beblätterte Pflanze, weshalb man ihn zum Grünfutter jedem vorzieht, giebt aber kleinere, an den Kunden sägeförmig eingeschnittene, von Farbe mehr graue, dickschaligere Körner, welche weniger Mehl enthalsten. Es empfehlen Biele, diesen Buchweizen in den bödern kälstern Gebirgsgegenden anstatt des gemeinen Buchweizens zu bauen; Andere sprechen ihm dagegen durchaus keine Vorzüge vor diesem zu; und Burger sagt sogat im 2. Bande seines Lebrbuches der Kandwirthschaft S. 92, daß es nicht einmal ganzrichtig sey, daß er mehr Kälte vertrage. In hinsicht der Cultur kommt er im Jaachsolgendon handeln werden.

(363)

Det Buchweigen ift nicht nur eine sehr allgemein in Deutschland verbreitete, sondern auch eine sehr nünliche Frucht, deren Samen einen nicht unbeträchtlichen Gehalt an sehr nahrhaftem Mehle enthalten, und deren Kraut sowohl grün gemäht, als auch nach vollendeter Reise der Frucht als Strod ein gutes Biehfutter giedt. Daden nimmt er mit einem trocknen Boden und Elima vorlied, und da er seine Begetation in der warmen Jahreswitterung sehr schnell vollendet, so kann er nicht nur sehr spät, nach vollendeter Saat der andern Sommergewächle, sondern auch im warmen Elima in die Stoppeln anderer zeitig adgeerndteter Gewächse gesäet werden; weshald er besonders dann eine vorzügliche Aushülfe gewährt, wenn durch ein nasses Frühjahr die Semmersaat so sehr verspätet wird, daß nicht mehr alle Felder mit der gewöhnlichen Sommersaat, weil es sie zu säen zu spät sehn würde, bestellt werden können, wo dann der Ausfall an Halmfrüchten durch den Buchweizen noch gedeckt werden kann. Zu diesem Behuf sollte in jeder Wirthschaft kets ein Vorrath von Samen vorhanden seyn.

Das Mehl, welches die Buchweizensamen geben, wird mis au bem nahrhafteften gerechnet, was bas Pflangenreich erzeunt.

In Burgers Lehrbuch ber Landwirthichaft Theil 21 G. 88. werben die Bestandtheile bes Buchweizensamens, nach Gollners Wersuchen fplgenbermagen angegeben. In 1000 Theilen find:

| in kaltem L                 | Basser         | auflő  | Blid       | e Tb  | eile | ٠. | . OOO . A | Pariti | 0,088.           |
|-----------------------------|----------------|--------|------------|-------|------|----|-----------|--------|------------------|
| in fiedenden<br>in Waffer u | n Wa<br>maufli | Ter ar | uflüs<br>e | liche | Thei | le | • 1       | • -    | 0,340.<br>0,175. |
| Alepen<br>Master            | `.             | •      | •          | •     | •    | •  | •         | ••     | 0,260.           |

Bum Brobbaden taugt bas Mehl bes Buchweizens nicht, und mengt man es unter Getreidemehl, so gebt der Leig nicht auf; dagegen wird aus den Buchweizensamen eine Grüpe gewonnen, welche jeder andern vorgezogen wird. Bu Wiehfutter, besonders aber zur Mast, ist der Buchweizen ganz-vorzüglich. Das Fieisch sebes Thieres, welches mit Buchweizen gemästet wird, bekommt einen ganz vorzüglichen Geschunack. Bey den Hührern soll der Buchweizen das Everlegen vermehren. Die mit Buchweizen gefütterten Pferde nehmen zwar sehr bald an Fleisch zu, schwisen aber sehr davon.

Merkwürdig bleibt die Behauptung Einiger, die von mehrern Seinen bestätigt worden ift, daß das sowohl mit Buchweizenstörnern, als mit grünem Buchweizen gefütterte Bieh, und unster biesem besonders has weiße, wenn es, so lange diese Küttezung nicht ganzlich verdaut ist, in die Sonne kommt, eine Art Krämpfe bekomme und taumlich wird, was jedoch sogleich nachsließe, sobald es aus dem Sonnenscheine ware. Die Schafe sollen davon soar dicke Köpfe bekommen.

Ueber bas Strob bes Buchweizens sind verschiedene Behauptungen vorhanden. Einige betrachten es gar nicht als Futterfrob, sondern nur als ein Einstreuungsmittel, indem sie ihm den Borwurf machen, daß die damit gefütterten Kübe leicht vertalben, weniger Milch geben, die weniger Rahm ansept, und die gescheckten Kübe auf den weißen Flecken einen raudigen Ausschlag betommen, welcher sich jedoch den dunkelfardigem Vieh und auf den dunkelfardigen Flecken nicht zeige. Die damit gefütterten Schafe (264).

follen bide Sopfe bekommen, die Bolle versieren, und auf andere Beise mannichfaltig leiben. Andere legen bagegen bem Buche weizenftros einen nicht unbeträchtlichen Werth als Autter bev.

In Oberschlessen, wo viel Buchweizen gebaut wird, habe ich von diesen Nachtheilen, wenn der Buchweizen gut eingebracht wurde, nichts bemerkt, ich habe vielmehr das Buchweizenstroh, wenn es vor Weihnachten gefüttert wurde, als ein sehr gutes und nahrhaftes Futter für Aube und Ochsen gefunden, und das mit war man dort allgemein einverstunden. Aube und Ochsen fragen es so gern, daß sie jedes andere Strob, selbst das saure Heugen ließen. Mit der Spreu vom Buchweizen wurde sehr schwendung zum Weiksuter so lange gehalten als möglich.
Den Schosen wurde es bort nicht gefüttert, weil man alls

Den Schafen wurde es bort nicht gefuttett, weil man alls gamein ben Glauben begte, baß dieselben bey ber Fütterung mit Buchweizenfirob die Wolle verlieren. In der Lausip, wo auch wiel Buchweizen gebaut wird, balt man das Buchweizenstroh, nach mir gegebenen mehrseitigen Wersicherungen, ebenfalls für ein gutes Futter, ja man hat mir sogar die Bersicherung, gegeben, das seibst die Schafe mit Bortbeil mit Buchweizenstrob gesten, das seibst die Schafe mit Bortbeil mit Buchweizenstrob ges

füttert worden fenen,

Dag das Buchweizenstrob ein nahrhaftes Kutter seyn muß, gebt daraus bervor, daß der Buchweizen einen safrigen und stark beblätterten Stängel treibt, und daß er, da er gewöhnlich dopp pelwüchsig ist, gehauen werden muß, ehe er noch sämmtlich reif ist, wodurch in dem Strob viel grüngetrocknete Halme besindlich stild, die die nahrungsfähige Masse der Strobs beträchtlich vere mehren. Das Buchweizenstrob trocknet allerdings sehr schwer, und ben der gewöhnlichen Erndtemethode den Buchweizen auf dem Schwaden zu trocknen, ist man oft genöthigt, um den Körners ausfall zu verhindern, den Buchweizen seucht einzubringen. Das Strob verdirch dann und ist als Futter schälich. Die nachtbeisligen Meinungen über das Buchweizenstroh mögen sich wohl wahrscheinlich von solchem seucht eingebrachten Buchweizen bers schreiben.

Grun habe ich ben Buchweizen in Oberschlessen selbst öfters gefüttert, ohne einen Nachtheil-bemerkt zu haben, und auch anberwarts habe ich unter dem Gemenge viel Buchweizen gefunden, aber von irgend einem Nachtheile nichts vernommen.

Man pflugt ben Buchweizen auch ale grune Dungung unter.

#### Babl bes Bobens und bes Climas.

Alls eine aus einem sublichen Clima herstammende Fruchtverlangt ber Buchweizen einen warmen, mehr lodern, nicht zu bindigen Boben. Bermöge feines starten Blattorganes zieht er viel Feuchtigkeit aus der Atmosphäre, und kommt beschalb in einem Boben, der für andere Feldfrüchte zu trocken ist, recht gut fort. Destalb sindet man ihn auch vorzüglich in den trocknen fandigen heibegegenden am häufigsten, und er ist dort gewöhnlich die hauptfrucht und giebt, wenn die Witterung nicht zu trocken ist, einen Ertrag, wie keine andere halmfrucht, westalb er auch den Ramen heidekorn erhalten hat. In Moorboden gedeit er ganz vorzüglich, und besonders wenn derselbe gebrannt ist. Da er sich viele Rahrungsibeile aus der Atmosphäre aneignet, so

(265)

tommt er auch in einem minder träftigen Boben fort, und gesbeiber in diesem, da er nicht so üppig ins Kraut wächst, gewöhnstich in den Körnern um so besser, Richts besto weniger kommt. der Buchweizen in dem kräftigern, mehr dindigen und keutiger kommt. dem Boden ebenfalls ganz vorzüglich fort, und wenn er auch in solschem Boden häusiger mehr ins Stroh wächst und weniger Körsner giebt, so giedt er doch dann, wenn er geräth, einen ans Unsglaubliche gebenden Ertrag. Neubruch und mehrjädriges Grassland sind ind sehr willkommen, Säure im Boden berträgt er durchaus nicht, wie ich dies auf einem sauren, mit vielen Binsen durchwachsenen Boden mehrmals wahrgenommen habe. Kann man solchen Boden nicht brennen, oder den Rasen in Plaggengebrig saulen lassen, so ist er zur heidefornsuttur untauglich. Unch solche Stellen, die durch berind sammelnde Feuchrisseit wersauren, taugen nicht zum heidefornbau. Das heideforn kommt in solchem Boden oft nicht einmal zur Blütde, sondern gebt vorher, indem es ein hellgrünes und dann gelbes Ansen

Obwohl bas Beibeforn ein mehr trodnes und warmes Elima pertraat, so barf es boch nicht ganglich an Keuthtigkeit mangeln. Befondere find ftarte ausborrende Binde bem Berathen bes Beis beforns nachtbeilig. Da bas Beibeforn eine febr ichnellwuchjige. Mange ift, fo fommt es auch in ben nordlichern Gegenden und in bobern Gebirgegegenden gut fort; benn man kann seine Saat fo einrichten, bag feine Begetgtion in die marmfte Jahresperiode Milt. Betrichtet man biejenigen Gegenden, wo der Beidekornban am einträglichsten ift, so wird man finden, baß, wenn auch ber Boben mehr burr und leicht ift, es ber Atmosphare bennoch nicht an Keuchtigfeit mangelt, die fich aus berfelben nieberschläat. und die von dem starten Blattorgane ber Pflanze um fo leichter \_ angezogen wird. 2Bo jeboch ber Boben burr ift, und auch bie Atmosphäre wenig Keuchtigkeit enthält, da wird man vom Beis beforn vergeblich eine gute Ernote erwarten, wenn nicht fich abe wechselnd ofter einstellenber Regen fein Gebeiben beforbert. einem mehr feuchten Elima wachft bas Seibekorn gwar üppig ins Strob, giebt aber nur felten einen lobnenden Ertrag.

#### Düngung,

Das heibekorn kommt zwar, weil es vermöge seines sebr thatigen Blattorgans viele Nabrungstiville aus der Atmospäre zieht, auch in einem weniger reichen Boden gut fort, und es wird gewöhnsich, um seinen zu üppigen Krautwuchs zu hindern, und den Körneransah mehr zu befördern ohne frische Düngung gebaut; es verträgt jedoch, besonders in dem mehr dindigen, feuchten und kalten Boden die krische Düngung recht gut, wenn dieselbe nicht zu start gegeben wird. Ist der Boden sehr arm an mahrungsfäbigen Theisen, so kommt auch das Heidern, so genügsem es ist, nicht sort, es bleibt kurz, dunn, sehr nur wenig Körner an, und kann oft gar nicht gehauen werden. Wer als feinen Boden zu arm glaubt, der wird, um vom heidekorn einnen entsprechenden Ertrag zu gewinnen, zu demselben düngen, Da das heidekorn gewöhnlich als Braachfrucht und als Insisten zur dann den nachfolgenden Früntten günkig ift, wenn es nur dann den nachfolgenden Früntten günkig ift, wenn es

geborig geschlossen gestanden' und den Boben gehörig beschattet bat, dann auch den vermehrterm Blattorgan den Boden um soweniger Rahrungstheile entziebt, so muß man sich bestreben, das heideborn in so träftigem Boben zu bauen, daß es wenigestens nicht durftig wächst. Wenn man zu heideborn dungt, io giebt man dem Boden gewöhnlich nur eine halbe Düngung, und büngt mit der andern Halte auf die Heidebornstoppeln. Das ik sehn zwecknäßig, weil das Heideborn keine karte Düngung, verziegt, in derselben vielmehr beh warmer und seuchter Witterung mur sauter Lager wird und keine Korer anseit.

Unter ben berschiedenen Mistarten ift ihm ber Aindviehmist zuträglicher, als ber Pferde, und Schafmist. Borzüglich liebt: aber bas Beibekorn bie Compostdungung, die Dungung mit Teichschlamm und gut gefaulten Rasenplaggen. Die Dungung mit Kalk verträgt bas Beibekorn recht gut, nur muß man diese.

Dungung in einem febr trodnen Boben bermeiben.

Das heibeforn liebt mehr ben zergangenen und mit bem Boben gehörig burchmengten, als ben frisch untergebrachten Mift. Ran muß babet ben Mist entweder schon im vergangenen herbit untergebracht baben, oder im Frühjahre gut zergangenen Mist zeitig unterbringen und ihn gehörig mit bem Boben burchemengen.

Plat im Felbban und Fruchtfolge.

Der Buchmeizen ift eine eigentliche Braachfrucht, bas beißt. er ift eine volltommen die Stelle ber Braache vertretenbe Frucht, weshalb er nicht nur in ben Drepfelberwirthichaften gewöhnlich in ber Braache gebaut wird, fonbern fich auch beym gruchtwech= fet bauptfachlich als Bwifchenfrucht zwifchen Getreibefruchten eignet. Da er eine febr genügsame Pflanze ift, viel Rabrung aus der Atmosphäre vermöge seines Blattorgans zieht, und da er übrigens, wie es die allgemeine Erfahrung lehet, unter ber Felbgewächsen feine nachtheilige Vorfrucht bat, fo braucht man mit bem Buchweizen in Sinficht feiner Vorganger burchaus nicht werlegen zu fenn. Daffelbe findet mit feinen Nachfolgern Statt. Er entzieht bem Boben nicht viel, binterläßt ibn vermoge feiner Beschaftung in einem sehr gelockerten Buftande, und an Wurzeln, bie fich febr bald zerfeben, und Stoppeln, nicht unbeträchtlichen Vflangennabrung. Much unterbruckt ber Buchweizen die meiften halmunfrauter, wenn biefe nicht zu ftarthalmig find, als 3. B. Die Difteln. Der Sebrich und ber Acterrettig übermachfen ibn, ebenfalls, und in einem Boben, mo fich biefe Unfrauter baufig finden, muß man burch bie vorhergebende Bearbeitung Diefelben forgfältig vertilgen. Beachtet man bicfes Berfahren nicht, fo giebt man tein weiß und rothlich blubenbes Buchweizenfelb, fondern ein gelbblübenbes Feld, und man ernbtet anftatt Buch-weigen nur Bebrich und Acerrettig, die ben Boben beträchtlich aussaugen. Die Wurzelunfrauter vertilgt ber Buchweizen großtentheils, und ich habe bas Buchweizenfelb von Queden reiner gefunden, ale felbit nach einer Braachbearbeitung. Gine Bebingung für bas Gerathen ber nachfolgenden Frucht ift es, bas Buchweizenfeld bald nach ber Erndte umzupflugen, weil fonft ber Ader erhartet und bey feuchter Bitterung bie unterbructen . Wurzelunkräuter fich febr bald erholen. Es ist nicht bekannt,

bas ber Buchweizen für irgend eine Felbfrucht eine nachtheilige Borfrucht fen, selbst in dem Falle, wenn derselbe in frischer Düngung gedaut worden. Ich babe, es in mehrern Gegenden versichern gehört, und auch in Oberschlessen mit eignen Augen gesehen, daß der Weizen, in die Stoppeln des Beibetvens gesäet, besser gerieth, als der Braachweizen.

Im warmen Clima baut man ben Buchweizen in reicherne Boben gewöhnlich zur zweyten ober auch einer spätern Tracht, als Iwischenfrucht in die Rühsamen ober zeitig abgeerndteten Setreibestoppeln. Wenn die Mitternng im September noch warm ist, und sich keine zeitigen Fröste ober Reise einstellen, so wird das heibetorn in den Getreibestoppeln noch vollkommen reif. Wenn man einen reichen Boden und hinlanglichen Düngervorzsich hat, und man vom Felbe soviel entnehmen muß als mögelich, so wird man sehr wohl thun, wenn der Boden nicht eiwa gar zu bindig ist, den Buchweizen als eine der hauptsächlichsten Bwischenfrüchte zu betrachten.

Man saet auch unter ben Buchweizen Klee, und in bem mehr trochnen Boden, wo die Kleesaat der Durre wegen oft nicht ausgebt und fortkommt, ist der Buchweizen diejenige Frucht, unter deren dichter Beschaftung der Klee am sichersten ausgedt. Manche begen die Besorgnis, daß der Buchweizen, so wie er die aussprossenden Unträuter unterdrückt, auch den Klee unterdrücken würde, wenn er zu dicht geschlossen stehe ausgeben die Besorgnis für den Klee ist, wie mich eigne Ersabrung überzeugt hat, gang ungegründet. Der Klee ist zwar nach der Abernatung des Buchweizens ziemlich unscheindar; allein er erholt sich sehr bald und wächst dann aut kort.

#### Bearbeitung bes Bobens.

Der Buchweizen verlangt einen vollkommen gelockerten Bosben. Eine vollkommene Lockerung besselben ist besonbers bank nötig, wenn man ben Buchweizen anstatt der Braache baut. Die gewöhnliche Bestellung besteht aus 3 Furchen, wovon nam in weniger bindigem und seuchtem Boden eine Furche im Herbst. möglichst tief giebt, und den Acker den Winter hindurch in tausber Furche liegen läst. Im seuchten Boden giebt man alle kurchen im Krühjahr, wozu man den der seie Bachweizens um so mehr Zeit hat. Man muß die Bearbeitungssurchen in gehörigen Bwischenraumen folgen lassen, damit das Unkraut gehörig ausschlagen kann. Die Egge muß man däusig in Anwendung bringen, um das Unkraut bervorzusocken und zu bertilgen. Diezenigen, welche auf die Eultur des Buchweizens große Sorgsalt verwenden, bestellen den Boden auch mit 4 Furzaben.

Buut man ben Buchweizen in einem warmen Clima als Zwischenfrücht in ben Winterstoppeln, so giebt man gewöhnlich nur eine Furche. Man muß bann eine solche Stoppel wählen, die nicht zu sehr verrafet und beren Boben nicht zu felt geschlossen ift. Man muß es sich zur unablästigen Regel machen, eine solch Stoppel unmittelbar nach ber Abernbtung umzubrechen.

In Neubruch tommt ber Buchweigen, wenn berfelbe accurat umgenftugt ift, ebenfalls auf eine Kurche febr gut fort.

Samen und Gaat.

Dan nimmt gewöhnlich zur Gaat bie unvollstanbigften Sal men, die zu Grube nicht mehlreich gunug find, und behauptet, bon biefen eben fo vofifommene Pflangen zu erhalten, als von ben ausgesuchteften polltommenen Samen. In Oberfchlefien war ber Grundfan, nur bie bebm Burfen mehr gurudfallen. ben Samen gur Saat zu nehmen, und fle geborig gereiniget guszufaen, fo allgemein, bag nie ein bolltommener Same, wie ben andern Gewächsen; ausgesaet wurde. Ich konnte mir biefes Reskabren nicht als zwedmäßig vorstellen, und ließ den Borders-wurf aussun; aber ich wurde, überzeugt, daß nicht die Gute bes Samens, sondern das gluckliche Ereffen des Zeitpunetes der Saat ben Ertrag von helbeforn bestimmte. Ich habe einigemal ben gang vollkommenen Samen ausgesäet, aber nicht mehr, pielmehr im Durchschnitt weniger Korner geernbiet, ale von ben minder vollkommenen Samen; bagegen war bas Strop bober und beblätterter und ftartftanglicher. 3ch faete baber in ber Kolge eben fo, wie alle Anbern, ben geringern Buchweizen, und benugte ben politommenen zu Grune. Ich faete in ber Braache pon gang leichtem Buchmeizensamen, ber nur wenig Mehltheile enthielt und ungemein leicht mar, etwas ju Gemenge. Die Saat ging bicht auf, und ein Theil bes fteben gelaffenen Bemenges gab, wenn er auch im Strob nicht febr ergiebig war, einen verhaltnifmaßig febr ansebnlichen Ertrag von meift febr vollkommenen Kornern. Much murbe mir mehrfeitig verfichert, bag man in der Lausin zur Saat nur die mehr leichten Samen nehme, und Liefes für angemessener halte. Es scheint demmach, daß die Buchweizensamen eine sehr große Keimfähigkeit besiben, bie nicht allein burch ben ftartften Mehlgehalt ber Rorner, bewirtt wird, mie beb ben Getreibefruchten. Wir wollen biermit feineswegs Die Regel gegeben haben, nur ben Abgang vom Buchweizen zu faen; wir glauben jeboch, ba ber Ertrag hauptsächlich von bem gludlichen Ereffen einer gunftigen Saatzeit abhangt, es im Ban-Ben gwedmaßiger fenn wurbe, Die volltommeuften Camen bes Bor-berwurfe gu Grupe gu benunen, ben Mittelwurf bagegen geborig gereinigt gur Gnat gu verwenben.

Da ber Buchweizen als eine sübliche Frucht seine grofe Empfindlichkeit gegen ben Krost noch nicht abgelegt hat, so darf seine Saatzeit nicht früher Statt sinden, bevor, man nicht glaubt, das man vor späten Frösten und Neisen gänztil gesichert sen. Im nordlichen Deutschland wird er nicht vor Ende Mays, gewöhnslich um die Mitte Junys gesäet. Im warmen Clima, wo die Septemberwitterung noch regelmäßig wurm und ohne frühe Neise ist, sann man den Buchweizen noch dis gegen das Ende des Julius säen. Eine spätere Saat ist unsicher, weil die Neise und kröste den bereits körnerangesehren Buchweizen ebenso zerstören, als wenn er noch ganz jung ist. Während den den andern Sommersaaten gewöhnlich die frühern Saaten weniger Stroh und mehr Körner geben, scheint es beym Buchweizen der umgekehrte Kall zu seyn; denn meistens gerathen die um die Mitte Junius gemachten Saaten am besten in Körnern. Es kann möglich seyn, daß die um diese Leit statt sindenden Gewitterregen dazu beytragen, daß die jungen Neidekornpstanzen sich gleich ansänglich sopraftig ausbilden, daß sie eines großen Körneransasses sähig sud,

269)

baben aber ben ber ftarten Sipe und gewöhnlich mehr trocknen Witterung im July und August, nicht zu üppig ins Kraut trekben. Burger sagt in seinem Lehrbuche ber Landwirtslichaft Band II. G. 50: "Es ist eine allgemeine Ersahrung, bag ber früh gesäete Buchweizen zwar größere Pflanzen, der spätere aber eine reichere Körnexernbte giebt."

Da ber Buchweizen als eine halmfrucht eine aftige Krone treibt, an beren Spigen sich die Samenkörner ansehen, so barf er nicht so bicht gesätet werben, als die Getreidearten, die an ibrem halme nur eine Aebre ansehen, wenn die Zweige der Krone nicht in einander wachsen sollen, wodurch der Körneransah gebindert wird. Dennoch darf man ihn aber auch nicht zu dunk sien, weil er dann den Boben nicht gehörig beschattet, und bemt Unkraute-Raum zum Auftreiben giebt, und durch dieses beeins trächtigt und unterdrückt wird.

Es kommt ben ber Bestimmung bes Aussaatmaages auf bie Beschaffenheit bes Samens, und auf ben Zustand ber Witterung ben der Saat an. Von kleinkörnigen und vollkommenen Samen braucht man weniger, als von großkörnigen und unvollkommenen Samen. Sind der Boben und die Witterung den der Saat sehr krocken, so muß man mehr ausfäcu, weil dann viele Körner nicht

beimen, fonbern vermalgen.

Burger fagt in seinem Lehrbuche ber Landwirthschaft B. II. S. 90 über das Aussaatmaaß des Buchweizens Folgendes: "Man fact nach Verhältnis der Gute des Bodens, der Art, den Samen mnerzubringen, und der Größe der Körner, ½ dis 14 Wiener Mehen auf das österreichsche Joch. Eine Mehe Auchweizen, von der Abart mit kleinen, gerundeten Körnern, wiegt nach meinen, in mehrern Jahren vorgenommenen Untersuchungen 64 dis 695 Wiener Pfund. Ein Loth enthielt 953 dis 978 Körner. Die ana dere Abart mit größern, scharschepeitigen Körnern ift spezisisch leichter. Ich dabe ihn die lehten zwey Jahre mit det kellenbergischen Säemaschine gesäet, in Neihen, die 3,38" von einander entsernt sind. In der Linie war ein Korn vom andern 14 Jok abstehend. Ich bedurfte 0,87 Mehen pr. Joch. Auf einem andern Acker saete ich eine Mehe, wodurch die Saat zu dicht ward, und burch Eagen wieder zerstört werden mußte. Unsete Bauern säett gewöhnlich 14 Mehen pr. Joch."

gewöhnlich 15 Mesen pr. Joch."

Man nimmt in sehr vielen Gegenden an, das der Buchweis zen nur halb so start, als der Winterroggen gesätet werden durfe, wenn er nicht zu dicht seben solle. Mich haben mehrseitigte Besodachtungen überzeugt, daß diese Auslaat zu dunn sen, und daß nur den einer für den Buchweizen sehr günstigen Witterung ein dicht geschlossens Buchweizenselb erfolgt. Richtiger ist die. Ans nahme, den Buchweizen halb so start zu sän, als den hafer. In Oberichlessen wurden von einer kleinern Buchweizenart, aber nicht vom Vorderwurf, sondern von den mehr breiten Körnern, wenn dieselben gehörig von Unkraut gereinigt waren, je nachdem der Bos den und Witterung seuchter ober trockner waren, auf den Mags deburger Norgen zu 180 Quadratruthen rheinisch 20 die 24 Verziner Weben ausgesäet. Die Saat war gehörig geschlossen, und nur der seinen günstigen Bitterung so dicht, daß sie lagerte. Bey einem günstigen Treffen der Saat wurden von dieser Aussaat oft

ungeheure Ernbten gewonnen.

428

(270)

Die Saat darf nicht tief untergebracht werden, darf aber anch nicht oberflächlich liegen bleiben, weil fie sonst bey trockner Witterung leicht vermalzt. Man eggt ben Acer mit einem Strich dor, streut darauf den Samen aus, und eggt ihn mit leichten Eggen unfer. Man sinder zwar hin und wieder das Unterpflügen des Buchweizens, aber er verträgt dieß selbst in dem sockern Boben nicht gut, weil er zu tief untergebracht wird und schwer und ungleich keimt. Auch das Walzen nach der Saat bekommt dem Buchweizen nicht, denn er liebt es, nur flach unter lockeres Erde zu liegen, wenn er bald keimen soll.

Man wählt zur Buchweizensaat gern einen Zeitpunct kurz por einem Regen. Doch macht es dieß noch nicht aus, um eines sichen Ertrags gewörtig zu seyn; sondern es wirken schon bey der Saat höchst wabrscheinlich und noch völlig unbekannte Umstände ein, welche auf das Geratben des Buchweizens den größe ten Einfluß haben. Die Saat einen Tag früher oder später gesmacht, wo sich den der Anachberigen Begetation beider Saaten kein merklicher Unterschied zeigt, dat einen großen Einfluß auf den Erktrag an Samen; wiewohl die Stroberndte sich immer ziemtig gleichmäßig bleibt. Das Treffen des günstigsten Zeitpunctes der Saat ist so schweizen genacht hat: der Buchweizen geraths nur alse 18 Jabre einmal, gebe dann aber einen Ertrag, wie feine andere Halmfrucht. Es ist daber sehr zu empsehlen, die Saat dies Auchweizen übrigenen Zeiten zu machen, um wenigstens mit einer Saat einen günstigern Zeitpunct zu treffen. Da es dem Buchweizen übrigens auch sehr barauf ankommt, daß er ges hörig gleichmäßig geschlossen auch sehr barauf ankommt, daß er ges hörig gleichmäßig geschlossen auch sehr barauf ankommt, daß er ges hörig gleichmäßig geschlossen auch sehr barauf ankommt, daß er gesbebrn Buchweizen übrigens auch sehr barauf ankommt, daß er gesbötzig gleichmäßig geschlossen auch sehr barauf ankommt, daß er gesbötzig gleichmäßig geschlossen und ber geübrern Säeleuren wird es nichsersschlössen und in die Länge und Breite säen zu lassen.

### Rohl=, Burgel = und Anollengemächse.

#### Der Robl.

Berfenen ber Roblpflangen.

Wir haben über die Erziehung des Kohlsamens und ber Kohle pflanzen bereits im April das Nöthige erwähnt, und haben nunmehr das Bersehen der Kohlpstanzen ins Feld, und was daben zu beobachten, zu gedenken.

Man findet den Andau des Kohls, als eines fast unentbehreichen Nahrungsgegenstandes der Menschen, unter den verschiedemsten Verhältnissen, im schweren, so wie im leichten Boden, wenn er nicht zu sandig ist, im trocknen und warmen, und im seuchten und kühlen Elima. Freilich gedeiht der Kohl nicht überall gleich, der Unterschied im Erträge und in der Quantität ist sehr beträchtzlich, und sein Andau ist mit größerer oder geringerer Mühe versbunden. Ich weiß Gegenden, wo man auf die Erzeugung des Kohls so viel Sorgsalt und Mühe verwendet, und daben doch immerschlechten Kohl erzielt; daß man ihn anderwärts viel billiger und besser kaufen fann; aber man scheut die Geldausgabe, und rechnet, die darauf verwendere Mühe nicht boch an. Würde wan auf

(271)

ein anderes paffendes Sewachs die Rübe verwenden, als auf ben Koht, man wurde von dem Ertrage bestelben beträchtlich mehr und bessern Robl taufen konnen, als man selbst erbaut.

Der Kohl liebt vorzugsweise einen reichen, lodern Lehmboben, ber eine seuchte Unterlage hat, und nicht sehr verunfrautet ift. In bem sehr bindigen Boben kommt er nur dann gut fort, wenn berselbe durch wiederholte Bearbeitung und starke Düngung bins länglich getodert ist. In dem sehr lodern Boben, wenn derselbe nicht unter 20 Procent Thon hat, kommt der Kohl nur dann mit Sicherheit fort, wenn er sehr seucht liegt und das Elima mehr seucht ist; man müßte ihn denn, wie es häusig geschiebt, sehr oft begießen, was jedoch die Euturkosten beträchtlich erhöht, ohnet das deshald der Kohl einen entsprechenden Ertrag giebt, weil er doch nur klein bleibt, und der nur durch däusiges Begießen erzogene Kohl gewöhnlich hart und von keinem besondern Gesichmat ist. Wo der Boden nicht durchgängig zum Kohlbau geseignet ist, such wan die für ihn sich vorzüglich eignenden Stücke besonders aus, und baut den Kohl mit wenigen Früchten abwecke selnd nur auf biesen.

Der Kohl liebt ein mehr kubles und feuchtes Clima; doch muß die Wifterung in dem Zeitraume, den er auf dem Felde zuderingt, nicht so kalt senn, daß es friert, weil er sonst an seinem Wachsthume gehindert wird. In dem wärmern Thälern höherer Gedirgsgegenden, so wie in den Mittelgebirgen, kommt der Kohl am besten fort und giebt den höchsten Ertrag. In sehr warnen und seuchten Niederungen gelangt der Kohl zwar zu einer ideträchtlichen Größe und wird in der Qualität sehr gur; aber er wird dort von den Insecten mehr heimgesucht, und fault leicht auf dem Kelde.

Im feuchten Clima kann man ben Kohl in leichterem Boben bauen; im trocknen und warmen Clima dagegen ist ihm ber bindigere Boben zuträglicher. Der Kopftohl verlangt einen kräftisgern, gebundenern Boben und senchsteres Clima, als der Blatte kohl, welcher auch im leichtern Boden eine beträchtliche Größe erlangt, wenn die Witterung nur einigermaßen seucht genug ist, wo der Kopftohl bennoch nur klein bleibt. Säure im Boben verträgt der Kohl nicht. Im Moore und Torsboben, wenn sie nicht sauer sind, kommt der Kohl sehr gut fort und giedt einen ansehmlichen Ertrag, besonders wenn dergleichen Boden gebrannt were ben kann. In abgelassenen Teichen, besonders wenn sie viel Schlamm abgelagert haben, gedeibt der Kohl ganz porzüglich. Die Ausdünstungen von benachbarten stehenden Sümpfen sind für den Kohlbau nicht günstig, weil sie mancherlen Krankheiten erzeugen, und auch der größer Wärme sich eine Menge dem Kohl nachtheiliger Insecten sinden. Hat man eine Lage des Keldes, das man ben trockner Witterung leicht wässern konnen.

Düngung.

Auch in bem reichsten Boben muß man zum Rohl bungen, ba feine Burzeln nur einen kleinen Raum einnehmen-, und er auf biesem die möglichst größte Menge Nahrung sinden muß, wenn er sich vollkommen ausbilden foll. Obgleich der Kohl ben Boben nicht sehr außerorbentlich, und minder als Kartoffeln, Mais

und Bohnen, und, wie ich zu glauben berechtigt bin, selbst mittber, als die Kohlrüben erschöpft, so verlangt er doch aus dem Grunde, weil seine Wurzeln die Nadrung in einem kleinen Raum voncentrirt stiden mussen die Nadrung in einem kleinen Raum voncentrirt stiden mussen die sehr starke Düngung, und man kann eigentlich den Boden zu Kobl nicht überdüngen. Nichts desto weniger kant man in einem ab Humus armen Boden den Kohldau bloß durch starte Düngung nicht erzwingen; der Kobst bleibt vielmehr ohne einen hintänglichen Humusgehalt im Boden den auch bet der färksten Düngung klein, und besonders der Kobst kohl schließt keine sesten Kopse. Thaer bemerkt im 4. Bande seiner rationellen Landbwirthschaft S. 241, daß die Düngung zum Kobl vielleicht mehr ausössend, als nährend wirke; und dieß schen wirkich zum Theil der Kall zu sehn. Obwohl mat im Teichergründe, der viel Schlamm enthält, ganz vorzüglich großen und geschlossenen Kobl auch obne frische Düngung erlangt, so enthält bieser Leichschlamm eine so große Masse leicht aussöllichen, zum unmitkeldamm eine so große Masse leicht auflöslichen, zum unmitkeldamm eine kaussen, Jahrung in die Pflanzen gesigneten Humus, daß eine Ausschlang besselleben durch frische Düngung nicht erst nöthig ist.

Rach ber allgemeinen Erfahrung ist es sehr zwedmäßig, wenn man zum Kohl zwehmal bungt, einmal entweber im Herbst, oder im zeitigen Frühjahr, und dann unmittelbar vor dem Betpflanzen Dünger auffährt und denselben unterpflügt. Wan giebt auch anstatt dieser lehten Düngung einen staten Schaspferth, den man unterpflügt, oder man überfährt den Acker state mit Jauche. Der zeitig untergebrachte Mist zerseht sich bis zum Pflanzen des Krautes, und giebt leicht von den Wurzeln aufzusaffende Pflanzennahrung; der untergebrachte frische Mist wirkt dagegen zersehend auf den Humus. Kann man nicht zweismal düngen, so ist es nach der allgemeinen Erfahrung am besten,

ben Mift furz bor bem Berpflanzen unterzubringen.

Schafmist und Pferdemist, und letterer besonders in dem mehr kalten und feuchten Boden, sind dem Kobl zuträglischer, als der Kindsmist, weil sich dieser minder schnell zere sent, und weniger auslösend wirkt. Die Jauche wirkt ebenfalls ganz vorzüglich auf das Kraut, und besonders angemessen ihr Düngung damit auf mehr trochnem und seichtem Boden. Man dungt so stark, als es der Düngervorrath nur gestattet. Man muß den Mist, den man unmittelbar vor dem Pflanzen unters dringt, nicht zu tief unterpstügen, weil sich die Wurzeln der Kohlpslanzen anfänglich nicht tief verbreiten und die Rahrung mehr in der Oberstäche sinden mussen, dem die Murzeln tiefer geben, so wird ihnen die Rahrung von dem Mist durch die Feuchtigkeit, die den Mist zum Theil ausschwemmt, zugeführt.

Bon ber Dungung mit Afche gewinnt man einen fehr fein

ichmedenden Robl.

Der Kopftohl verlangt, wenn er fich geborig ausbifben foll, eine ftartere Dungung, als ber Blatttohl.

Play im Felbbau und Fruchtfolge. Die Meinungen über die Erschöpfung des Bodens durch ben Kohl sind sehr getheilt. Einige rechnen ihm eine sehr große Erschöpfung, Andere eine mindere als Kartosseln, Mais, Bubnen und selbst als Kop.rüben zu. Ich stimme der letzen Meinung ben, und zwar aus bem Grunde, weil ich in dingerarmen Wirthschaften, wo zum Kohl nicht stärter, als zu Kartossell geschüngt wurde, wo nach dem Kohl und den Kortosseln Gerste solgte, nicht nur nach dem Kohl schönere Gerste, und nach der Gerste schönern Klee, und auch die nachfolgenden Früchte besser stehend gesehen habe, als nach den Kartosseln, sondern weil ich auch demerkt habe, daß auf sogenannten Kohlstüden, wo eben nicht start gedüngt wurde, der Kohl immer recht gut stand, die mit dem Kohl abwechselnden Früchte aber ausgehmend schön stansden, was doch beides nicht Statt sinden könnte, wenn der Kohl so außerordentlich erschöpste. Zugleich habe ich auch demerkt, daß den gleicher Düngung zu Kohl und zu Kohlsüben, die nach beiden folgenden Früchte dort, wo der Kohl gestanden hatte, sich vor denen, wo die Runkelrüben gestanden, auszeichneten.

In den Drevselberwirthschaften, wenn man nicht die zum Kohlbau geeigneten Stude ganz besonders aufsuchen muß, weist man dem Aohl gewöhnlich seinen Plat in der Braache an, und man bat da auch keinen andern Plat. Man läst dann ges wöhnlich auf den Kohl Winterung folgen. In dem mehr dindis gen Boden schlägt die Winterung gewöhnlich beträchtlich zuruck, weil der Kohl sehr spat abgeerndet wird, der Boden in der spat fen Jahredzeit naß gepflügt werben muß, und die Saat der Winterung so spät erfolgt, daß schon beshalb ihr Gerathen prodlematisch ist. Im leichten Boden schoet die spate Saat der Winterung weniger.

Besser ist es auch unter allen Umftanben, wo es nur ausführsbar, nach bem Kohl Sommerung, besonders Gerste, solgen gu lassen. Uebrigens kann man auch viele andere Sommergemächt, die einen lodern, kraftwollen und von Untraut reinen Boben verslangen, nach bem Kohl solgen lassen. Der Lein geräth nach bem Kohl besper, als nach Kartosseln, weil ber Boben nach jeuem wes

niger pulverig ist, als nach diesen.

Schwerz sagt im zweiten Banbe seiner Anleitung zum praktischen Alterbau, S. 684: "In den Feldern bat man keinen andern Nachtheil an dem auf den Kohl folgenden Dinkel bemerkt, ols daß er weniger Stroh als nach Klee abwerfe, im Korn aber keinstwegs zurücksehe; pferche man aber zum Binkel, so gebe der Dinkel dem Kleedinkel in keinen Stüden nach. Wenn man anderswo einen bedeutenden Rückschlag des Wintergetreides nach dem Kohl bemerkt, so hat dieses auf solchem Boden Statt, der seines Thomgehalts wegen das späte Sagn nicht verträgt, voer wo man nicht zureichend zum Kohl dungt; oder ihn nicht sorgfättig genug behacht; oder en nassen."

Aus seinen Borfrüchten macht fich ber Kohl nicht viel, bu zu ibm doch felich gebungt werden muß, uitb min, seines späten Werpflanzens wegen, hinlängliche Zeit hat, ben Boben gehötig vorzubereiten. Auch mit sich selbst ist ber Kohl sehr, verträglich, du er auf ben sogenannten Kohlstüden nicht felten ein Jahr ums

andere pottommt.

### Bearbeitung bes Bobens.

Der Boben muß zum Tohl forgfältig bearbeitet werden, be er mit feinen geborb Bipgeln nur in einem gehörig gepulverten Boben angeht, und nur in biefem bie erforberliche aufgelöfte,

seine dufzunehmende Nahrung sindet, in dem roben Boden dagegen nicht gut foriwächst. Eine drepfurchige, auch eine einfunktlige Bestellung ist in dem inehr gedundenen und feuchten Boden nöstig. Im mehr todern und seuchten Boden ist eine zwepfurchige Bestellung ausreichend; wo man die erste Furche im derbit giedt, und um die Winterseuchtigkeit um so bester zu erbalten, gleich nach dem Stürzen walzt, vorausgesetzt, daß der Buden nicht zu sehn ber wentrautet ist. Ben der mehrstruchigen Bestellung muß man, wenn der Boden nicht zu seucht ist, die ersten Kurchen im zeitigen Frühjahre geben, damit der Boden seine Winterseuchzigeit nicht zu sehr verdunste. Man läst dann den Boden gelbrigeit nicht zu sehr verdunste. Man läst dann den Boden gelbrigeit nicht zu sehr vorgerückten Frühjahrewärme, damit die überstüssige Feuchzigseit um in mehr verdunste. Ibor dem Verpslanzen. Ist der Boden mehr feucht, so bearbeitet man in Gebr der vorgerückten Frühjahrewärme, damit die überstüssige Feuchzigseit um in mehr verdunste. Ibor dem Verpslanzen bringt man webt Walze in Aluwendung, damit alle Klöße zerdrückt werden, and der Boden ganz klar wird.

Dowohl ber Kohl mehr einen feuchten Boben liebt, so ift ihm both viel Raffe nachtheilig. Wenn der Boben daber sehr feuchtist, so empfiehlt man das Aufführen schmalfurchiger Beete, auf weiche der Kohl verpflanzt wird. Im trochen Boben sind bagegen flache Beete, oder das keld in eine Fläche gepflügt, ems

bfehlenswerther.

#### Berfeben ber Pflangen.

Heber bas Berfeben ber Pflanzen bes Robls gilt im Allaes imeinen bas, was über bas Berpfangen ber Runtelruben im pori= igen Momat gesagt worden. In specieller hinficht über bas Berfenen ber Robipfiangen ift Folgenbes gu bemerten: Man pflangt erur in ben frifd umgepflügten Boben, damit die Pflanzen ein iffeligtes und kabies Erbreich finden, und um fo leichter angeben sommen Bit. die Wifterung zur Zeit des Berfepens trocken, fo nimmt man es nur in den Abendfunden vor, und pflügt nicht imehr auf, als man alsbalb zu verpflangen vermag. Ben bem Berjauenehmen ber Pflangen aus ben Pflangenbeeten muß man fehr bebutfam berfabren, bamit bie Burgel nicht beschäbigt wird. Man ficht es ben bem Sohl febr gern, wenn an ben Burgela Boben aus ben Pflanzenbeeten hangen bleibt, und biefer mit igingepflangt wird. Man erhalt baber bas Pflangenbeet por bem Wurzeln ift benm Robl ganz besonders zu empfehlen. Das Wersepen bes Koble barf nicht ju zeitig erfolgen. Gelten wird zer, außer einem fleinen Theile, um getig Robt gum Speifen gu haben, vor Enbe Mans, gewöhnlich im Junn, im warmen Clima; felbit noch im July versent. In vielen, sowohl nordlichen, als füblichen Gegenden Deutschlands lagt bas Sprichwort: Mayfraut fein Kraut! 3ft bas Wetter bem Berpflanzen febr strocken, und man bat bie Wurzeln nicht angeschlämmt, so bfleat anan die Sengrubchen, in welche die Pflanzen eingefest werbem porber mit Baffer anzuschlämmen. Bon Vielen wird jedoch bier fes Berfahren getabelt, und zwar aus bem Grunde, weil bie an-geschlämmte Erbe, wenn ber Boben nur einigermaßen bindig fft, leicht fest zusammentrochet, und bus Angeben ber Pflanzen -Baburch nur erfchwert wirb. Dies ift nicht ohne Grund, und ેલીલે કો કૂકે કે **તો જિલ્લા ઉ**લાકે <sub>ક</sub>ર<sub>ે</sub> હું કે

(275)swechnäßiger ift es baber, die Pflanzenwurzeln anzulchlammen, ober wie es in ber biefigen Umgegenb gebrauchlich ift, die Pflanz gen erft nach bem Berfeben mit verbannter Jauche anzugießen. Beym Bersegen hat man barauf zu achten, daß die Pflanzen geborig gerade zu fieben kommon, weil die schrage Richtung nicht gunftig ift. Da die Pflanzen schon im Pflanzenbeet von einem Infect beimgelucht werben, bas fein En in ben Stiel ber Pflanze einlegt, aus welchem fich eine Mabe entwidelt, bie bie fernese Ausbildung bes Kohts febr bindert, fo muß man beym Verfegen jebe Pflanze prufen, ob fie am Stiel einen Fleck babe, benn im biefem Falle ift fie madig, und taugt jum Berfegen nicht. Dan-mug bie Erbe um bie eingepflanzten Pflanzen etwas andruden, und um ben Stiel berum eine fleine Bertfefung machen, bamie fich' bie Feuchtigkeit' in biefer fammeln tann, und ber Pfiange um fo ficherer gu gute tommt. Die Entfernung, in welcher bie Pflangen von einunber verfeht werben follen, richtet fich nach ben Groffe ber gebauten Roblart, fo wie nach ber Rraft bes Bobens. ber die Pflanze mehr ober weniger ausbilben tann. 3ft bie Sobie art ffein und ber Boben nicht Befondere traftig, fo giebt manfeber Pflanze auch unter 2 Quadratfuß Raum; ben einer großen Roblart und in traftigem Boben, auch über 3 Quadratfuß. pflangt bie Pflanzen gewöhnlich in nicht zu breite, flache Beete, und faet in ber biefigen Gegend bie Futden mit Wicken : unb Hafergemenge aus. In bem febr feuchten Boben pflugt mam fcmale Ruden und pflangt auf biefe. Man mill Gorge bafüp tragen, daß die Pflanzen in geraden Reiben kommen; um bie nachherige Bearbeitung gu erfeichtern, und auch, wenn es monliche burch Anwendung bes Schaufelpfluges bie Bearbeitung zu erfeiche tern.

### Die Sagtrube, Brassica Raps,

Sie wird auch, da fie unter allen Mübenarten die währigste ift, Ma ffe ernübe genannt, so wie indn ihr auch den englischen Namen Luineps beplegt, obgleich man unter Lurneps auch eine burch die Eustur entstandene sehr große Art versteht.

Es giebt von biefer Rube mehrere Abarten, bie Ach jeboch nur durch verschiedene Farbe, Geffalt, Große und feinern ober gröbern Geschmad untericeiben. In ber Farbe findet man weiße liche, grune, gelbe, violette und schwarze. In hinficht ber Gestalt findet man welche, Die fugelrund find, und eine bunne Pfahlmurzel haben, andere bie fpinbelformig gugeben, und' fich allmablig in ber Burgel endigen. Einige machsen mehr über ben Boden, andere vergrößern fich bagegen unter der Oberfliche. Die erftern Arten laffen fich gmar leichter ernbten, fie faulen aber leichter und wiberfteben bem Froft weniger. Die Große ift burch besondere Aufmerklamkeit in ber Gultur entstanden, und ber won ihnen gewonnene Same treibt unter weniger gunftigen Culturverbaltniffen gwar burch mehrere Generationen große Bills ben, dieselben werben aber immer kleiner, und endlich nicht gro-Ber, ale bie gewöhnlichen Ruben. Die größten Bafferruben find in England, wo fie oft zu einet Schwere von 40 bis 60 Pfund gezogen werben, toober man auch ben Samen beziebt, obwohl man beffen birch forgfältige Cultur eneboben febn tonns th, indem auch unfern Ruben bie Reigung, groß gu werben, nicht'

(276) feblt. Im Geschmad findet man fie gang fill, ober grobschmes dend und beigig. Beibes rübet bauptsachlich vom Boven ber. Es giebt Wasserruben, bie so beigig find, bag fie gur Speisung nicht benunt werben können. Die feinsten im Geschmack sind bie in ber Mart Branbenburg um Teltow gebaliten sogenannten Reltomer Ruben. Der Rubenbau mar fonft in Deutschland viel baufiger, ale gegenwartig, wo er burch bie Cartoffeln febr ver-minbert worben ift. Dennoch, wird es mohl auch gegenwartig menige Gegenden geben, wo fie nicht noch gebaut werden, wenn auch nicht in ber Ausbehnung, als fonft, und hauptfächlich als Bwildenfrucht. Um baufigften findet man fie in fandigen Be-

Die Ruben fomobl, ale ibre Blatter worden bauptfachlich Diebfutter gebaut. Sie geben bem Bieb, wenn auch teine febr gebaltvolle, ba fie febr viel magrige Theile embatten, Doch eine febr angenebme Rabrung, und find befonbers besbalb-febr willtommen, weil fie bann gur Futterung gelangen, wenn ber Stee auffort, die Robiruben und bas Kraut aber noch nicht gefüttert werden tonnen. Die Milch ber mit Bafferruben gefüt: terten Rube wird dunn, und wenn, es nicht eine gang besonbers füß ichmedende Art ift, wird bie baraus gemachte Butter etwas beiffig. Gie merden fomobl vom Rindvieb, als von den Schweis men gern gefreffen. Much Schafe und Pferbe freffen fie gern, net gehn ihren ein gesundes Futter. In manchen Gegenden bes Elfas, werben die Pferde eine lange Zeit nur von Wasserus, ben erhalten. Als Mastkutter werden sie in Deutschland selten gehrauche, weil sie in zu großer Quantität gesuttert werden muffen; in England wird jedoch mit ihnen febr baufig gemaftet. und man behauptet allgemein, daß biefe Daft ein gang vorzuge liches Fleisch gebe. Dir haben erfahrne Biehmafter Die Ber-Achering gegeben, bag fie bie Wafferruben nur bey ber Rormaft-spredmäßig, und mehr benm Rindvieb, als ben ben Schweinen gefunden hatten. Rach ber Ein boffichen Untersuchung bestehen bie ABaso

erraben aus:

| ٠. | . waprigen | ED            | nie | η   | ٠   | • | ."* | 0, <del>9</del> 17, |
|----|------------|---------------|-----|-----|-----|---|-----|---------------------|
|    | zuderigen  | =             | =   | . • |     | ٠ | , • | 0,048,              |
|    | .Fasern    | : •           | 2   | •   | . • | ٠ |     | 0,028.              |
|    | Eyweiß     | ). <b>s</b> ; |     |     |     |   |     | 0,005               |

Rach Davv:

Schleint Buder 0,034. Enweiß. . 0.0012

Starkemehl enthalten bie Ruben burchaus nicht, und es ift aus vorstebenden Untersuchungen ihr geringer Nahrungegehalt In Binficht ibrer Nahrungsfähigfeit find nach bererikhtlich. Miebenen Angaben 100 Pfund Wafferruben gleich

nach Thaer 22 Pfund Beu

234 o.c 18,75 Murre

Midleton 12,50

Sie fteben alfo ben Kartoffeln, welche in einer gleichen Gewichtsmaffe fiben bie Salfte nahrungsfähiger Theile, bem beu gleich enthalten, betrachtlich nach. Rach mehrern Berficherun=

gen, die ich nicht zu bezweifeln Ursache babe, sollen bon ben gewöhnlichen zu Kutter gebauten Stoppelrüben nur 3 Pfund einem Pfund Kartoffeln in hinflicht, ber Nahrungsfabigteit gleich kommen. Es mag hierben alleibnigs fehr auf die Wasternben ankommen; benn man findet sie wäßriger und confidenter und von süßerem Geschmack. Wenn die Wasterrüben auch in Engslang eine sehr große und wichtige Rolle spielen, so sind fie doch in Deutschland mit Recht den Kartoffeln nachgesehr worden, und wo es die Verhältnisse nicht ganz besonders erheisten, und ihr Andau wohl nur als Zwischenfrucht in die Getreibestoppeln zu empfeblen sehn.

Da die Wasserrübe eine zwenjährige Pflanze ift, die erft im 3westen Jahre aus der Rübe einen Stängel und Samen treibt, fo ift ben ihr, wie ben ben andern Rübenarten, die Erziehung

. ibres Samens von ber anbern Cultur getrennt.

## Samenerziehung.

Sewöhnlich läst man von den Wasserrüben einige auf dem Felde stehen, die dann im folgenden Jahre in den Stängel ichossen und Samen ansenen. Man hat jedoch demerkt, das, wenn man den Samen, ohne ihn zu erneuern, oft aus den auf dem Felde gelassenen Rüben gewinnt, die Rüben immer Aulage wirden, und endlich nur noch eine kleine spindelsörmige Mutzel, wie die Rübsamen, treiben, daben abet stärker im Kraute wegeden. Es nehmen daher Viele die zu Samen bestimmten Rüben im Herbst beraus, verwahren sie den Winter in einem Keller und verpstanzen sie im kommenden Krühjahr in ein besondres Samenbeet. Die Rüben von diesen Samen werden zwar größer, allein auch bier hat man die Bemerkung gemacht, daß die Aüben dadurch gegen den Frost empfindlicher werden, je länger man den Samen auf diese Weise hezzogen hat, und besonders die Reis gung annehmen, der nur einigermaßen seuchter Witterung von unten zu fausen. Man empstehlt daher, vorausgesest, daß man die Küben immer aus demselden Samen zieht, den Samen abewechselnd von den auf dem Felbe gelassenen, und von den im Krübiahre vervstanzten Rüben zu nehmen.

Bu Samenrüben sucht man die kraftigsten und gefündesten aus, und verpflanzt sie in ein gut zubereitetes und gut mit altem Mist gedüngtes Gartenbeet, in der Nähe des Hauses, im zeitigen Frühjahre, wenn der Krost aus der Erde beraus und der Boden etwas erwärmt ist. Man halt das Beet von Unskraut rein, und empsiehlt es, den Boden um die Stangel etwas anzubäufeln. Die Samen reisen gegen Johannis, musen aber vor den Bögeln, die ihnen sehr nachstellen, sorgfältig gehütet werden. Da die Samen nicht alle zugleich reif werden, die reissen aber leicht ausfallen, so muß man auf das Einsammeln der

reifen Samen forgfältig Achtung geben.

## · Babl bes Bobens und bes Climas.

Die Bafferrüben verlangen einen mehr lodern sanbigen Boben, ber jedoch nicht zu durr sein darf, wenn sie gut gerathen sollen; wenigstens werden fie in bem leichten, mehr trodnen Boben besser von Geschmad. Im sehr naffen, bindigen Boben tom= men sie nicht gut fort, sie finden schon beym Aufgeben Schwie-

riateiten , tonnen fich mit ihren Burgeln nicht gehörig ausbreit ten und faulen leicht. Im Moore und Corfboben , wenn berfeibe burch Entwafferung geborig ausgetrodnet und nicht gut fauer ift; tommen bie Wafferruben febr gut fort. 3ch habe in foldem Boben Ruben von betrachtlicher Große gefeben.

Benn man die Bafferruben in die Stoppeln faet, man, ba man bann meniger Beit gur Bearbeitung behalt, einen leichtern Boben mabten. Baut man bie Bafferruben in ber Braache, mo man binlangliche Beit gur Locterung bes Bobens bat, fo tann man fie auch in bem mehr bindigen Boben bauen.

Obgleich die Wasserrüben sehr währig sind, und zu ihren Bestandtheilen viel Baffer aufnehmen, fo tommen fie boch in einem magern Boben nicht fort, benn fie bleiben barin tlein. It mehr ber Boben leicht auflöslichen humus errhält, um fo mehr wird ibr Wachsthum beschleunigt, fie nehmen um fo mehr Baffer gu ibrer Gubftang auf, und werden um fo größer. Gewohnlich find aber bie größeren Ruben wäßriger, und enthalten eine größere Menge grobfaleriger Theile, als bie kleinern. Die Wafferruben vollenben ihr Wachsthum fehr schnell und

tommen baber, ba fie ben porgerudtem Bachethum auch gegen ben Froft weniger empfindlich werben, in bem taltern Clima aut fort. Obgleich fie einen mehr trochen Boben lieben, fo barf bas Elima boch keineswege fehr trochen fenn; benn wenn es ihnen an erforberlicher Feuchtigkeit gur Aufnahme ihrer Subftang fehlt, fo bleiben fie klein und werben febr bolgig. Auf frodnen Anboben, die ben trodnen Winben febr ausgeseht find, kommen bie Bafferruben nicht fort. Im trodnen burchlaffiget Boben und feuchten Elima finden fie bagegen bas vollkommenfte Gebeiben.

Bir haben bereits bemertt, bag bie Bafferruben in einem febr bumusarmen Boden tein Gebeiben finden, und wenn man baber ben Ader nicht traftig genug glaubt, fo muß man, wenft man bom Bafferrubenbau genugfames Futter gewinnen will, bungen. In England, wo man bie Bafferruben in ber Braache baut, bungt man gewöhnlich bazu. In Absicht auf ihr Gebeiben ift ihnen ber zergangene Mift zutruglicher, als ber frifche. Der Schafpferch bekommt ihnen febr gut, besonders aber bekommt ibnen bie Jauchenbungung, man mag bie Jauche vor ber Saat, ober nach ber Saat aufbringen. In bem mehr bindigen Boben vertragen fie bie Kale und Mergelhungung febr gut.

rplan im Felbbau und Fruchtfolge und Bestellung. bes Bobens.

Da die Wassertüben als Braach = und als Zwischenfrucht ge= Maut werben, - so wollen wir fie von bem beiberseitigen Gefichts= puncte betrachten.

Werben bie Ruben in ber Braache gebaut, fo fint fie Stells pertreter berfelben. Man muß bann ben Boben geborig bearbeiten und bungen, und mabrend ihrer Begetation fie forgfältig behandeln , bamit ber Boben nicht verwilbere. Obgleich fie fich piel Baffer als Substang aneignen, so erschöpfen fle bennoch ben Boben nicht unbetrachtlich, besonders eignen fie fich bie leichtauflösliche Nahrung an. Die Winterung schlägt baber nach

ben Masserrüben mertlich zurfitt, und mehr ber Weizen, als bei Roggen. Obichon fie, wenn fie forgfältig bebandelt werben, einen nicht unbeträchtlichen Ertrag geben, so ist boch bie gesbungte Braache mit anbern Braachfrüchten weit vortheilhafter zu benugen. Zubem ist ihr Gerathen, wenn bas Elima nicht regelmäßig feucht ist, in trocknen Jabren febr unficher, und fie laffen bann benjenigen, ber mit bem Futter auf fle Rechnung ges, macht bat, nicht selten ganz im Sticke. Die Braachwafferruben find baber in Deutschland nicht febr beliebt." In bem feuchten Clima Englands, mo fle ficherer gerathen, mag allerbings ibr Anbau portheilhafter fenn; in ben meiften Gegenben Deutlich- lands werben fle aber wohl nie in ber Maße ihr Glud machen, und fie verdienen dieß auch in ber That nicht, fo lange man noch bey bem Unbau anderer Braachfruchte Bartheit finbet. Dennoch tann ber Brauchrubenbau unter manchen Berbaltniffen bortheilhaft fenn. In großen Birthichaften, wo man gewohnlich in ber Ernbte gu febr beichaftigt ift, um an ben Stoppelruben= bau benten zu konnen, wo man aber bann, wenn ber Rice alle wirb, in Futterverfegenheit kommt, ift es gewiß zweckmäßig, bie Bafferruben in die Braache turz vor ber Erndte, ober nach Erstebernis bes Futterbedarfs auch noch ftuber zu faen. Dor ber Ernbte hat man Beit genug, ben Boben zu ben Stoppelruben binlanglich vorzubereiten, gewöhnlich bat fich bann auch ber gu ben Frubighregemadien erichopfte Dingervorrath wieber fo vermehrt, bag man ben Bafferruben eine frifche Dungung geben' Man bat burch ben Anbau ber Wasserruben einen Theil ber Braacharbeit boffenbet, inbem ber barauf folgenbe Roggen auf eine Furthe bestellt werden tann, und tann ben Erndregeindem man die Braachbearbeitung nicht fo febr gut herücksichtigen hat, um so ungestörter obliegen.

Wenn man die Wafferruben in der Braache baut, fo ift in bein mehr bindigen Boben nothig, zu ihnen mit 3 Furchen zu, bestellen. Man flurzt im Herbst etwas tief, rührt ben Boben im Frühjahre und bringt bann ben Mist auf und pflugt zur

€aař.

Wiel bäufiger findet man bie Baffetrüben als Zwischenfrucht in den Getreidestoppeln gebaut, mid es giebt nur wenige Gegen= ben in Deutschland, mo ber Stoppelrubenbau nicht Statt finbet, obwohl man ihn im füblichen Deutschland am baufigsten findet, wo ein großer Theil bes Diehfuttere auf ibn begrundet ift, und bas, Kehlschlagen ber Stoppelruben oft große Futternoth verursacht, Birthschaften, wo man Dunger genug bat, wo man burch bie Ernbtegeschäfte nicht so febr in Unspruch genommen wird, bag man alles Andere hintenansenen muß, ift ber Stoppelrubenbau, um burch ibn eine beträchtliche Quantitat Futter zu gewinnen, und einen Theil ber jum Futterbau nothigen Lanberepen zu anderem Man wird Behuf verwenden zu konnen, febr empfehlenswerth. burd teine andere Swischenfrucht so viel Futtermaffe gewinnen, als burch bie Stoppelruben. Die Nachtheile ber Stoppelruben auf die Nachfolger kann man entweder burch eine zwedmaßige Fruchtfolge, ober bep genugsamem Dungervorrath burch frische Dungung nach ihnen vermeiben.

Gewöhnlich, baut man die Stoppelruben in ben Winterungsfloppeln, nach Winterung, zu ber frisch gebungt war, zur zwei-

(280) ten Cracht. Eine unrefagliche Bebingung ift es bonn, ben Pfing unmittelbar nach ber Mpernbtung bet Minterung folgen gu laffen, Damit fic ber Boben nach abgebrachter Binterung nicht zu febr ichließt, und nicht zu fehr verrafe. Die umgebrochenen Wirterftop-peln eggt man alsbald tuchtig, und bringt bie ausgeeggten Stopveln auf einen Saufen und verbrennt fie, und ftreut die Afche aus. ober man läßt fie bem Misthaufen zutommen. Unmittelbar nach bem Eggen fact man ben Stoppelrubensamen. Die Stoppelruben finden gur gwepten Eracht nach Binterung gefaet ben Boben noch traftig genug, um gut zu gerathen, wenn fie bon ber Bit= terung begünstigt werden. Man empfiehlt auch, die Stoppelrü-ben nach Gerste zu bauen, beren Abeindtung zeitig erfolgt, und fiach welcher ber Boben, da er zu berselben gut zubereitet wor-ben, locker genug ist, um durch eine Furche bie erforderliche Loderbeit für Die Stoppelruben zu erhalten. Die Stoppelruben gerathen jeboch nach ber Gerfte, ba fie bie leicht auflösliche Rabrung bes Bobens ftark consumirt, wenn ber Boben nicht febr reich ift, nicht vorzüglich, und es ift in bem Falle gerathen, ben Stoppelruben eine Jauchenbungung, wenn fie auch fcmach ift, gu Theil werben gu laffen.

Die Stoppelrüben gerathen nach allen folden Bewachsen, als Swischenfrucht gebaut, gut, bie ben Boben loder, fraftig und rein von Unfraut binterlaffen, so bag eine einfurchige Bestellung benfelben binlanglich lodert. Nach ben Stoppelrüben bat man solche Früchte zu vermeiben, bie bie leicht auflösliche Nahrung bes Bobens sehr beburfen. Gerste, Sommerweizen und auch ber Lein geratben nath ben Stoppelruben, felbft wenn frift ges bungt wirb, nicht gut; Safer und bie Bulfenfruchte gerathen jes

doch nach den Stoppelrüben recht gut.

## Samen und Saat.

Man muß ben Samen vor ber Saat geborig reinigen und Die leichten, unreifen Rorner absondern. Dan faet gewöhnlich , ben frischen, eben erst gewonnenen Samen. Biele halten bieg nicht für gut, und behaupten, bag ber ein Jahr alt gewordene Same größere Ruben gebe.

Man faet ben Samen auf bas frifch gepflügte Keld; benn fie lieben gang befonders bie frifche Rrume. Die Braachruben werben gewöhnlich um Johanni gefaet, die Stoppelruben unmittelbar nach bet Erndte. Im leichten Boben im warmen Clima kenn man die Saat bis gur Mitte August verschieben. Später gefaete Ruben geben einen unfichern Ertrag. Die Stoppelruben werben breitwurfig gefaet, und ben und auch gewöhnlich bie-Braachruben. In England faet man bie Braachruben in Reis ben, und hat hierzu eine besondere Saemaschine, welche von ei= pem Mann geschoben wird, Man mus die Caat nicht zu bicht machen; benn bie zu bicht flebenben Rüben konnen fich nicht ge boria ausbreiten. Man kann fie zwar verdunnen; aber zu bicht aufgegangene Muben leiden ichon in ber erften Bachetbumeperiode, ebe man ju bem Berbunnen fommen, tann. Man faet auf ben-Ragbeburger Morgen, ju 180 rheinischen Quabratruthen, nach Beschaffenheit ber Gute bes Samens, 1 bis 2 Pfund Bafferrubenfamen. Um eine gleiche Saat zu erhalten, ift bas Abtheilen bes Samens in zwey gleiche Theile und das Sacn in die Lange

(281)

nab Quere zu empfehlen. Man eggt vor der Saat gut vor. In manchen Segenden ist es gebräuchlich, ten Samen auf die kaube Furche auszustreuen und ihn nur leicht einzueggen; allein es kommen dann viele Samen zu tief, viele bleiben zu obers stäcklich liegen. Man muß den Samen nach der Saat mit nicht zu schweren Eggen gut untereggen, denn er liebt eine mäßige Bedeckung mit Erde, und keimt dann schweller und sicherer. Man währt zur Saat einen Zeitpunct, wo es mehr trocken ist, sind walzt nach der Saat. Im leichten Boden pflugt man auch den Samen flach unter und läßt den Mer, in rauber Furche liegen. Auch ist es in einigen Gegenden gebräuchlich, den Samen met mit dem Mist zügleich unterzüpflügen; allein dieß kann nur in einem leichten Boden, und wenn man ganz gut zergangenen Mist oder Compost aufbringt, angemessen seyn.

# handelsgewäch fe.

## Fabritpffangen.

## Bernflangen bes Tabats.

Bir haben bereits im britten Bande im Monat April über bas Erziehen bes Tubakssomens und ber Tabakspflanzen gehans bett, und haben nunmehr bes Bersehens ber Tabakspflanzen ins Felb und ber nöthigen Vorbereitung bes Acters zu gebenten.

Wahl bes Boben's und des Climas.
Da ber Boben einen wesentlichen Antheil an der Quolität des Kabaks hat, so ist. daber auf ihn ganz desonders Rücksicht zu nehmen. Nicht die Ueppigseit des Kabakswuchses bestimmt daber die Wählbarkeit des Bodens, sondern die Qualität der gewonnenen Blätter. Diese dursen keine zu große Schärse has den, die dedim Rauchen guffällig ist, und dürsen keinen unanz genehmen Geruch verdreiten. Hast alle in Deutschland gehauten Kadakssorten haben eine gewisse Schärse und einen mehr nanz genehmen Geruch, den man susländischen Labak nicht eigen ist; doch der eine mehr, als der andere. Diese Schärse kann ihm zwar durch die Fadrication, vermittelst starker Beizen, genommen werden, und man kann, ihm dadurch auch einen guten Geruch gebet; indessen ganz kann man ihn doch dem americanischen kabet nicht gleich machen. Da nun dieses Wegdringen der Schärse in der Fadrication nicht ohne Kosten ist, und um so mede kostet, je größer diese Schärse ist; da dem ganz scharsen wuß; da übrigens der Kadak, wenn er wiederholt und stark ges deizt worden ist, so leicht wegdrennt, daß er in der Pseise kaum halb so sange wiederhält, als der americanische, so ist dieraus zu entnehmen, daß danach der Preis des Cadaks sehr verschies den ist. Der Fadricant kann für ein Material, aus dem er mit wenigen Kosten ein bessers Fadricat liesern kann, einen höhern Preis des Ladaks sehr verschies den ist. Der Fadricant kann für ein Material, aus dem er mit wenigen Kosten ein bessers Fadricat liesern kann, einen höhern Preis des Adaks sehr verschies der Boten ein bessers Fadricat liesern kann, einen höhern Preis des Adaks sehr verschies den ist. Der Fadricant kann für ein Material, aus dem er mit wenigen Kosten ein bessers Fadricat liesern kann, einen höhern Preis des Adaks sehr verschies der Westen kosten ein bessersen gen im Allgemeinen zu gleiz der Güte in gewisser der Kosten ein bessersen gen im Allgemeinen kiest zu

pleicher Qualität zu bringen. Aber ber Fabricant liefert, ba bie Fabricationskoften, um einen schlechten Cabat gut zu mar then, sich gewähnlich nicht bezahlen, ein schlechteres Material, und bezahlt baber auch ben roben Labat nach seiner schlechtern

Beschaffenbeit um fo niedriger.

Die Scharfe und das Fusliche bes Geschmacks führt zwar nicht allein vom Boben ber, sondern die Düngung und Besdanblung des Tabais dat daran einen wesentlichen Antheil; aber dennoch ist der Einstuß, den der Boben darauf ausübt, auch nicht unbeträchtlich. Die Ersabrung lehrt es, daß der Tabak in dem fetten gebundenen Boden, der sehr seucht ist, in dem er zwar sehr üppig wächst, die Schärfe und das Fusliche in einem weit höhern Grade bekommt, als in einem mehr leichten, weniger gebundenen, sandigen Lehmboden, oder sehmigen Sandsboden.

Der von Ratur am besten geeignete Boben zum Tabak ist baber ein seichter, warmer Boben, ber 30 bis 40 Prorent Thon bat. Der Boben muß babep reich am altem Humus sepn, ber dem Tabak mehr zusagt, als ber von frischem Mist erzeugte Nahrungsstoff. Er geräth daher auf Neubruch ganz vorzüglich, ward besonders, wenn der Kasen gebrannt ist. Man dakt dasur, daß darin mehr, als in andern Berbältnissen, die Güte des ames sicanischen Tabaks begründet sey, der hauptsächlich in Robeland, auf welchem die Bäume und Sträucher mit ihren Burzetn ands gebrannt werden, gebaut wird. Uedrigens darf man in der Bahl des Bodens zum Tabak nicht zu sehr besorgt seyn, wenn man nur sonst den Aabaksbau vortheilhaft sindet, indem man eines Theils das Nachtbeilige des Bodens durch die Düngung und Behandlung des Tabaks mindern kann, andern Peils sich der auf mehr nassem und gedundenem Boden erdauete, mehr scharfe Tabak um sp bester zu Schuupftabak eignet, und man kann den Tabaksbau zu biesem Behuf selbst in einem Boden, der 70 Prosent Thon hat, mit Bortheil betreiben. Nassen und kalten Boden und der einen sauren Humus hat, muß man zum Tadaksbau hau sicht vorwenden; denn der Tabak kommt in demselben nur Poarlich fort. Ein Kalk und Mergel enthaltender Boden ist das gegen sehr vortheilhaft zum Tabaksbau.

gegen sehr vortheithaft zum Tabatsbau.

Da ber Tabak als eine sübliche Pflanze viel Wärme verstangt, um gut zu werben, und da wir ben uns den Beweis darin sehen, daß ber Tabak in trocknen, warmen Jahren bestwirt, als in nassen und keuchten, so muß man, um dem Tabak die möglichste Wärme zu Theil werden zu lassen, sosche Eandes rehen wählen, die etwas nach Mittag geneigt und der Einwirztung ber Sonne recht ausgesent sind. Stark nach Mittag abhängende Lähnen taugen jedoch nicht zum Tabaksbau. Auch muß das Tabaksselb por scharfen und kalten Winden geschüngt senn, und um diese abzuhalten, ist es zu empfehlen, die zum Kabaksbau bestimmten Kändereven mit lebendigen Zäunen zu Kabaksbau bestimmten Kändereven mit lebendigen Zäunen zu

umgeben.

Das Clima Behufs bes Cabatsbaues muß zwar mehr troden und warm senn; bennoch barf aber bie Atmosphäre wegen bäufiger scharfer Winde nicht zu trocken senn, benn der Cabat wächst dann nicht groß und treibt nur kleine Blätter. In solchen Gegenden, wo wegen starker Ausbunstungen häufige Wol-

283)

kenzüge Statt finden, die die Einwirkung der Sonnenwarme hindern, wied der Tabak von nicht guter Qualität. Die Aussbuftungen benachbarter Sümpfe schaben dem Tabaksbau. Soliche Gegenden, wo häufig ftarke Stürme Statt finden, find dem Tabaksbau höchst nachtheilig. In hinsicht der Warme des Elle mas kann man den Tabak mit dem Weinstock zusammenstelleng Wo der Wein nach süße Früchte im Freyen treibt, da gedeicht auch noch der Tabak; im kalteren Elnna ist sein Gedeichen uns gewiß, and die sich an dasselbe gewöhnten Tabaksorten sind nur von schlechter Qualität.

## Düngung.

Audy im reichften Boben muß man gum Tabat bungen, bumit berfelbe um fo mehr Triebtraft bekomme und Pflanzen von. vorzäglicher Größe treibe; benn nur durch die größte Maffe von.
erzeugten Cabatoblattern fann man bey ber Cabatocultur, bie.
biele Koften verursacht, einen entsprechenden Ertrag erlangen.
Auf bie Qualität und Quantitat ber erzeugten Cabatoblatter Bat die Art des Düngers, die man wählt, einen sehr großen Einfluß. Größere Ausbehnung des Blattes in die Länge oder Breite, Abänderung in der Farbe, größere Höhe des Stängels, ein reicherter Ertrag der Blätter, und endlich eine Grundmitschung des Blattes, welches seine Qualität bestimmt, sind Folgen, welche von der Natur des Düngers abhängig sind. Durch biese Wirkung der verschiedenen Düngerarten auf den Ladat kann man baber auch einen Boben gur Cabatecuftur um fo geeigneter machen, und ihre Beachtung ift baber von ber größten Bich-Es war schon fruber im Allgemeinen befannt, baß Minbemift und Pflanzenbunger von verfaulten Pflanzen bem Rauchtabat einen angenehmen Geruch und Gefcmack geben, und bag biefe Dungerarten bauptfachlich bem Rauchtabat angemeffen find; wogegen Schafmift, Pferbemift und Schweinse mift bem Cabat Scharfe und benm Rauchen übeln Geruch geben, fo bag er jum Rauchtabat gar nicht, fonbern nur jum Schnupftabat geeignet fen; allein bag jebe Dungerart auch anf jebe Cabatoart verschieben wirte, war fast ganglich unbefannt, anbem man biese Berschiebenbeit hauptsächlich nur bem Boben guschrieb. Es find baber bie Berfuche, welche Gr. Gebeimerath . D. Bermbftabt gemacht bat, und bie er in feiner grund: lichen Anleitung gur Cultur ber Tabatspflangen. u. f. w. S. 109 u. fg. mittheilt, febr wichtig. Wir theilen von Diesen Bersuchen biejenigen mit, welche mit ben in Deutschland am häufigsten gebaueten Cabatbarten, binfichtlich beren Beschreis bung wir auf die ökonomische Botanik verweisen \*), gemacht worden find.

Herr Geheimerath herm bftabt theilte gleichmäßige Beete ab, von benen jedes 110 Quabratfuß Flächenraum hatte, aufberen jedes 25 Stück einzelne, gleichgroße und gesunde Pflanzen gesent wurden. Die verschiedenen Dungerarten waren vorher auf die krodne Substanz in lufttrocknem Justande reducitt, und die nach erhielt jedes Beet eine gleiche Hängung. Der Boben, in welchem die Bersuche gemacht wurden, ift ein sandiger Lehmbo-

<sup>.</sup> Siehe Encettopable Theil II. S. 90 (86).

ben; die Dungung erfolgte im herbst; ber Mist war gehörig gerittet und ber Boben gehörig burchgegraben. Die Resiskafs sightiger Versuche waren folgende:

Benm gemeinen Cabat (Nicotiana Tabacum).

1), Mit reinem Pflanzendinger. Die chliviefen 25 Stuck Tabakspflanzen productrten Blätter, von welchen die größten eine Länge von zehn, die kleinsten hingegen nur von acht Joll annahmen. Die Farbe berselben zeichnete sich durch ein schönes, ins Gelbe sich hinneigendes Grün aus. Nach bem Erochen war sie ein schönes belldräunsliches Gelb; nach bem Fermentiren und Erochen der Blätter war die Farbe nur ein wenig dunkler geworden. Der Gesammertrag an peisen, trocknen und fermentitten Blättern betrug 53 Pfund; welches pon einem Magdedurger Morgen zu 180 Quadratruthen, in derselben Distance bepflanzt, etwa 9 Centner Blätter barbieten purbe. Las Blatt zeigte, obne weitere Borbereitung erhalten zu harbeit bem Kauchen einen sehr milben Geschmack und angenebetten Geruch.

2) Mit burch Auhurin zubereitetem Pflanzenerbe und einem Theilen Der Dünger war aus bren Theilen Pflanzenerbe und einem Theil frischem Auhurin zubereitet worden. Die Pflanzen wuchsen lebhaft empor; die Blatter hatten dieselbe Längenagen behnung angenommen, wie beym vorigen Versuche. Die Karbe tam gleichfalls mit der vorigen überein, und eben so verhielten sie sich nach dem Trocknen und Fermentiren mit den vorigen von gleicher Qualität. Der Gesammtertrag von Blättern betrug hund; welches also für den Magdeburger Morgen 9 Centier 90 Pfund beträgt. Die Blätter zeigten sich beim Rauchen ders selben sehr mild und verhreiteten einen recht angenehmen Geruch.

3) Mit einem Gemenge von Lauben= und hubnermist. Die producirten Blätter kamen in ihrer kange mit den vorigen gleichsalls überein. Die Karbe derselben zeigte ein etwas höheres Grün. Nach dem Trocknen und Fermentigen was ren sie hellgelb. Der Gesammtertrag betrug 5½ Pfund; also vom Magbeburger Morgen 9 Centner 45 Pfb. Milbe des Geschmacks benm Rauchen derselben und Annehmlichkeit des Geruchs ließen nichts zu wünschen übrig.

nichts zu wunschen übrig.

4) Mit Kuhmist. Diese Düngung producirte eine größere Ausbehnung ber Blätter in die Länge; die größten erreichten die Länge; die Karbe war gelblichgrün. Nach dem Erocknen und Fermentiren erschienen sie gelbbraun von Farbe. Der Gesammtertrag betrug 63 Pfund; als fo vom Magbeburger Morgen 16 Einr. 25 Pfd. Benm Ranchen

zeigten fie einen guten Gefchmad.

5) Mit Schafmist. Die Pflanzen dehnten sich so sehr in die Länge ans, daß die größten Blätter eine Länge von 15, die kleinern von 11 Zoll besaßen. Ihre Farbe war ein lehhaftes Dunkelgrun, und sie waren sehr kett und saftreich. Nach dem Trocknen war die Farbe ins Dunkelbraune sich hinneigend, und sie hatte sich nach der Fermentation noch etwas mehr verdunkelt. Der Ertrag an trocknen Blättern betrug 74 Pfund; also vom Magdeburger Morgen 11 Etnr. 723 Pfd. Der Geschmack und Geruch waren behm Rauchen von der Art, daß sie allen poibers

gebenben barin nachfleben mußten; inbeffen kann man fie befto beffer jum Schnupftabat gebrauchen.

6) Mit gerounenem Blute. Es zeigte, so wie es in ben Buderraffinerleen abfallt, eine noch weit träftigere Wirtung duf bie Ausbehnung ber Blatter, als jene. Die größten berselben erhielten eine Lange von 16, die fleinern von 13 Boll. Ihre Farbe war ganz buntelgrun, ber Wuchs uppig und bas Blatt febr fett-und saftreich. Nach bem Erochnen und Fermentiren ber Blatter betrug bas Gewicht berfelben 8 Pfund; alfo pom Mag= beburger Morgen 13 Enr. 10 Pfund. Die Farbe ber trocknen Blatter zeigte fich ber vorigen gleich. Im Rauchen zeigten fie viel Schärfe und einen unangenehmen Geruch. Diese Dungungsart qualificirte fich alfo nicht fur Rauchtabat, wohl aber gu Schnupftabak ganz vorzüglich.

7) Mit verwesetem Dferbemift. Die bamit cultis pirten :Pflanzen, zeigten feine große Musbehnung in ber Blattlange. Gie betrug ben ben groffen Blattern nur 10, ben ben fleinern 83 Boll. Die Farbe berfelben war grun, wie ben ben mit Kuhmist kultivirten. - Nach bem Exochen und Fermentis ren zeigten sie eine ziemlich hellgelbe Farbe. Der Ertrag war S. Pfund; also vom Magded, Morgen nicht mehr als 10 Einz. 54 Pfund. Benm Rauchen zeigten fie Geschmad und Geruch von minderer Qualitat, fo bag bie Blatter nur allein für Schnupftabat brauchbar fenn möchten.

8) Mit vermesetem Menschentoth. Die bamit cul-Abeiten Pflanzen zeigten unter allen andern die größte Längensausbehnung der Blätter; die größten eine Länge von 17, die Reinsten den 14 Boll. Die Farbe war ein fettes Grün, doch theniger dunket, als nach dem Schafmist und dem Blute. Nach dem Erocknen und Fermentiren besaßen sie eine gelbbraunliche Farbe. Der Ertrag detrug 73 Pfund; also vom Magdeb. Mors gen 11 Ern. 963 Pfd. Geschmad und Geruch zeigten sich debem Reinsten fich bem Rauchen außerst schlecht. Diefes Dungungsmittel wird baber nie für Rauchtabat anwendbar fenn, befto beffer aber zu Schnupfe fabal.

Bem großblättrigen Tabaf (Nicotiana macrophylla, aud) Nicotiana altissima).

1) Mit reiner Pflanzenerbe. Die Ausbehnung ber hamit culfivirten Blatter betrug ben ben größten in ber Lange 14 und in ber größten Breite 9 Boll. Die Farbe ber Blatter mat ein belles Apfelgrun, ins. Gelbliche fich binneigenb. Dach bem Erodnen und Fermentiren war ihre Farbe ein ichones Golbgelb. Der Ertrag betrug 6 Pfund, alfo vom Magbeburger Morgen 9 Centner 90 Pfund. Benm Rauchen zeigten fie fich febr milb im Beldmad und im Gerud, angenehm.

2) Mit Pflangenbunger und Ruburin. Die Blatter maren in ber Ausbehnung nach ber Lange und Breite von ben mit reiner Pflangenerbe cultivirten nur wenig abweichenb. Ihre Karbe tam ber vorigen gleichfolls nabe. Nach dem Trocknen und Fermentiren wog bas erhaltene Quantum 64 Pfunb; alfo. pom Magbeburger Morgen, 10 Centner 25 Pfunb, Bepm Rauchen berfelben zeigte fich ber Geruch febr angenehm und ber.

Geschmack febr mild.

3) Mit Lauben- und Hühnermist. Der Labaf verhielt still in der Länge- und Breite- Ausbehnung mit dem vorbergebens den gleichfalls übereinstimmend. Die Farbe der Blätter war ein feuriges Gelbgrün. Nach dem Crocknen und Fermentiren bersels ben zeigten sie ein schönes Goldgelb; sie wogen, wie die bey der vorhergegangenen Düngung, und gaben also vom Magdeburger Morgen den gleichen Ertrag. Seschmack und Geruch beym Rauschen derselben sind angenehm, doch nicht vorzüglicher, als ben

ben vorigen;
4) Mit Kuhmist. Die Blätter erreichten eine Ausbehnung von 13 Boll in der Länge und 11 in der Breite. Die Farbe derselben war ein angenehmes Dunkelgrun, ins Gelbe sich hinneigend. Nach dem Erocknen und Fermentiren waren sie gelbe kichbraun. Der Ertrag war 61 Pfund; also vom Magbeburger Morgen 10 Centner 473 Pfund. Im Geschmack und Geruch beym Nauchen berselben mussen sie zwar den vorigen nachstehen; aber sie können boch immer als ein guter Nauchtabat benute

merben.

5)-Mis Schafmist. Die Cultur mit Schafmist hat einen außerordentsichen Einfluß auf den großblättrigen Labak. Ders felbe erreichte eine Ausbehnung in der Länge von 15 und in der Breite von meist 10 Zoll. Die Farbe war dunkelgrun, ins Bläusliche sich hinneigend. Nach dem Trocknen und Fermentiren warren die Blätter braun. Der Gesammtertrag bestand in Ax Pfund, also vom Magbeburger Morgen 13 Gentner 32½ Pfund. Bonm Rauchen zeigten sie einen ziemlich scharfen Geschumck und einen micht angenehmen Gersch, Der daraus bereitete Rauchtabak wird sich daber nicht vortheilhaft auszeichnen, besto besser wers ben sich aber solche zum Schnupftabak qualisieren.

6) Mit Blutt. Der davon cultivirte Tabak zeigte sich in ber Ausbehnung ber Blätter, so wie in der Karbe berselben, mit bem burch Schafmist cultivirten in allen Stüden völlig gleich. Auch nach bem Trocknen und Fermentiren ber Bkätter war kein Unterschieb zu bemerken. Der Ertrag war 81 Pfund, welches also für ben Magbeburger Morgen 13 Centiner 77% Pfund betragen würde. Im Geschmack und Geruch beym Rauchen war gegen dem

porigen fein Unterschied bemertbar.

7) Mit Pferdem ift. Die Blätter zeigten eine geringere Ausbehrung; dem die größten hatten nur 12 Boll in der Länsge und 8 in der Breite. Ihre Farbe war ein gelbliches Grün. Nach dem Erocknen und Fermentiren war ste gelbbraun. Der Ertrag an Blättern war 7½ Pfund, also vom Magdeburger Morsgen 11 Sentinen 95 Pfund. Geschmack und Geruch beym Rauchen waren schlecht.

8) Mit verwesetem Mentschenkoth. Diese Düngung zeigte auf den größtettrigen Labak eine außerokdentliche Wirkung; denn die größten Blätter erhielten eine Ausbehnung in' der Länge von 15, in der Breite von 9 Zoll. Die Farbe der Blätztet war ein bräunliches Grün; nach dem Trochnen und Fermentiren ziemlich dunkelbtaun. Der Ettrag war 8 Pfund; also vom Magdeburger Morgen 13 Sentner 10 Pfund. Benm Rauchen zeigten sie einen scharfen Geschmack und widrigen Geruch; weßtalb sie nur zu Schnupftabat wie Bortheil verarbeitet werden können.

(287)

Bey bem Lung ferntabak (Nigotiana paniculata).

1) Mit reiner Pflanzemerbe. Die Blätter zeigten eine geringe Ausbehnung. Die Länge, selbst ber größten, betrug nicht über 4 Joll. Ihre Farbe war ein sehr blasses Grün; nach bem Erocknen und Fermentiren erschienen sie hellgelb. Der Gesammtiertrag betrug nicht mehr, als 4½ Pfund; als von einem Magdes burger Morgen 6 Centner 105 Pfund. Beym Kauchen zeigten sie einen überaus milben Geschmack und recht angenehmen Geruch, so daß solche zu einem Nauchtabak von ganz vorzüglicher Qualität anwendbar sind.

2) Mit Pflanzenerbe und Kuburin. Die mit dies fem Dünger cultivirten Pflanzen bilbeten fich etwas mehr aus; Ber Längenburchweffer ber größten Blatter betrug etwas über 6 Boll. Ihre Farbe war ein blaffes Gelbgrün, und nach bem' Stocknen und Fermentiren waren sie giemlich beflgelb. Der Ertrag ber Blatter war 64. Pfund; also dom Magdeburger Morgen 8 Einr. 424 Pfund. Beym Rauchen zeigten sie einen sehr wifz ben Geschmack, so wie einen bochst angenehmen Geruch, wodurch

fie jum Rauchtabat befonbers geeignet find.

3) Mit Lauben- und hühnermist. Dieser Dünger zeigt auf die Blätter zwar eine sehr wohltbatige Wirkung; doch vers dient er dem mit Kuhurin vordereiteten Pfanzendunger in teis wem Betracht vorgezogen zu werden. Die Größe der damit erzielten Blätter, so wie auch die Farbe derselben, war den vorber beschriebenen durchaus gleich, und nach dem Erschnen und Fers mentiren war die Farbe ein ziemliches Helgelb. Der Ertrag war 5 Pfund; also vom Magdeburger Morgen 8 Centner 20 Pfo. Geschmad und Geruch sind untabelhaft, können aber dem vorigen nicht vorgezogen werden. Sie sind zum Nauchtabak sehr qualisiciet.

4) Mit Kuhmift. Die Blätter erreichten eine Längenauss behaung von 54 Joll, Ihre Farbe war ein ziemliches Hellgrun, Nach bem Erocknen und Fermentiren erhielten fie ein dunkles Gelb. Der Ertrag war ganz wie oben. Beym Rauchen zeigten fie einen ziemlich milben Geichmad; ber Geruch ist aber weniger

angenehm, als bep den vorigen.

5) Mit Schafmist. Er zeigte eine überaus träftige Eins wirfung rucfichtlich, ber Größenausbehnung ber Blatter. Der größte Längendurchmesser betrug über 6 zoll. Die Farbe war ein getbliches Braum. Nach bem Trocknen und Fermentiren war sie ein gelbliches Braum. Der Ertrag ber Blätter war 73 Pfund; also vom Magdeburger Morgen 11 Centner 95 Pfund. Beym Rauchen zeigten sie sich sehr auffallend auf ber Zunge und von deinem angenehmen Geruch. Die mit Schafmist cultivirten Blätzer werben daher nur allein zu Schnupstadak verarbeitet werzben können.

6) Mit geronnenem Blute. Die Blätter zeigten mit sen burch Schafmist cultivirten die größte elebereinstimmung. Größe der Blätter, die Karbe berselben im frischen und tradnenstüffande, so wie auch der Ertrag waren mit jenen vollig überzeinstimmend. Geschmack und Geruch beym Rauchen waren eben so unangenehm, als ben ben vorigen; baber sie nur zu Schnupfs

tabak beachtet zu werden verdienen,

(288)

7) Mit Oferdemift. Die Blatter erlangten einen Langenburchmeffer von 5, und einen Querburchmeffer von 4 Boll. Ihre Karbe mar ein gelbliches Grun; nach bem Erodnen und Fermen. tiren war fie braungelb. Der Ertrag war 31 Pfund; allo vom Magbeburger Morgen 8 Centher 424 Pfund. Geschmack und Geruch bebm Rauchen waren nicht bon ber Art, bag fie gu Rauche fabat empfoblen werden konnen; bagegen find fie aber jum Schnupftabak brauchbar.

8) Mit Menschenkoth. Diese Dungung gab einen ben nabe gleichen Erfolg, als bas Blut und ber Schafmift, fowobl in Mustehnung, als ber Farbe ber Blatter. Rach bem Erodnen und Kermentiren zeigte fich bie Karbe berfelben gelbbraun. Ertrag war 61 Pfund, alfo vom Magdeburger Morgen 10 Cents ner 25 Pfund. Benm Rauchen war ber Geschmack febr beigenb und ber Geruch wibrig. Diefer Dunger wird baber nur gum Schnupftabak paffend fenn.

Ben bem Solbatentabat (Nicotiana glutinosa).

1) Mit reiner Oflangenerbe. Die Blätter erreichten eine Musbehnung in ber Lange von 5, in ber Breite von 4 Boll. Ihre Farbe war ein ziemlich blaffes Grun. Der Ertrag war 5 Pfund; also vom Magbeburger Morgen 8 Centner 20 Pfund. Benm Rauchen zeigten bie Blatter einen auffallenden Gefchmad und Geruch, fo bag fie nur einen febr Schlechten Rauchtabat Darbieten fonnen.

2)'Mit Pflanzenbunger und Kuhurin. Die Blatter befamen von biefer Dungung eine etwas größere Musbehnung. als von ber vorigen; auch war die Karbe berfelben etwas grauer; nach bem Trodnen und Fermentiren waren fie ziemlich bellgelb. Der Ertrag mar 54 Pfund, alfo vom Magbeburger Morgen 8 Centner 314 Pfund. Geruch und Geschmac waren beim Rauden von ber Urt, bag fie zu Rauchtabat von gemeiner Qualistat benunt werben konnen.

3) Mit Tauben : und Bubnermift. Die Ausbeh: nung ber Blätter war ber benm vorigen Versuche gleich; ibre Farbe war heller; nach bem Trocknen und Fermentiren waren fie Liemlich ichon gelb. Der Ertrag war 5 Pfund, alfo vom Morgen 8 Centner 20 Pfund. Geschmad und Geruch benin Rauchen find nicht von der Art, daß sie den vorigen porgezogen tberben fonnen; indeffen find fle ju ordinairem Cabat immer brauchbar.

4) Mit Rubmift. Derfelbe zeichnet fich burch eine gunflige Wirtung auf diese Pflanze aus. Die Blatter erbielten eine Ausbehnung, bie ben mit Pflanzenerbe und Auburin erhaltenen Blattern gleich tam. Ihre Karbe mar ein angenehmes Gelbgrun; nach bem Trodinen und Fermentiren war fie hellbraun; bas geerndtete Quantum mog 51 Pfund; alfo vom Magdeburger Mor-Benm Rauchen zeigten fie eine beffere gen 8 Centner 424 Pfund. Qualität, als die vorigen.

5) Mit Schafmift. Er zeigte, wie immer, auch bier eine fraftvolle Wirkung. Die Blatter erhielten eine Ausbehnung in ber Lange von 9 und in ber Breite von 7 Boll. Ihre Farbe war ein dunkles Grun; nach dem Trodnen und Fermentiren war fie braun. Der Ertrag war 61 Pfunb; also bom Magdebutger

HOON T

Morgen 10 Centner 23 Pfund. Bum Rauchtabat find fie nicht qualificirt, wohl aber zu Schnupftabat von minberer Qualität.

6) Mit geronnenem Blute. Es zeigte auf bie Pfians zen eine mit bem Schafmist vollkommen gleiche Wirkung, fo bas bie bamit cultivirten Blätter, weber in ber Ausbehnung, noch in ber Farbe, vor und nach bem Trocknen, von jenen unterschieben werben konnten. Auch war ter Ertrag ber Blätter und ihre Duglitäter wie bie vom Schafmist.

7) Mit Pferbemift. Die mit biefem Dunger cultivirten Pflanzen zeigten in der Ausbehnung und Farbe nach dem Erockenen und Fermentiren, so wie auch im Gewicht, sich mit ben burch Auhmist cultivirten vollkommen gleich. Dagegen waren Beschmack und Geruch bepm Ranchen berselben sehr schlecht, so bag sie nur zu ordinairem Schnupftabat benust werben können.

8) Mit verwesetem Menschenkoth. Er zeigte auf bie Pflanzen eine sehr traftvolle Einwirtung. Die Ausbehnung ber Blätzex kam ber mit dem Blute erzeugten volltommen gleich. Ihre Farbe war ein dunkles gelbliches Grün; nach dem Trocknen und Fermentiren ein dunkles Braun. Der Ertrag war 53 Pfund, also vom Magdeburger Morgen 9 Centner 9 Pfund. Jum Rauchtabat sind sie nicht brauchbar, weil Geschmack und Geruch unersträglich sind, wohl aber zu gemeinem Schnupftabat.

Bey bem Bauerntabat (Nicotiana rustica).

1) Mit Pflanzenerbe. Die Blätter wurden 8 30ll lang und 5 breit. Ihre Farbe war ein belles Gelbgrun; nach bem Erodnen und Fermentiren waren fie bellbraun. Der Erirag war 53 Pfund, alfo vom Magbeburger Morgen 8 Centner 87% pfund. Geschmack und Geruch behm Rauchen waren nicht gang schlecht.

2) Mit Pflanzenerbe und Auburin. Die Blätter bekamen eine etwas größere Ausbehnung; ihre Farbe war den vorisgen gleich, nach dem Ervenen und Fermentiren ein angenehmes Gelb. Der Ertrag war 6 Pfund, also vom Magdeburger Morgen 9 Centner 90 Pfund. Geruch und Geschmack beym Rauchen

qualificirten biefe Blatter zum grbinairen Rauchtabat.

3) Mit Cauben = und Huhnermift. Die Blatter zeigten eine kleinere Ausbehnung; ihre Farbe war grüngelb; nach
bem Erodnen und Fermentiren waren fie braungelb. Der Ertrag
war 6 Pfund, alfo vom Magdeburger Morgen 9 Centner 90 Pfund.
Beym Rauchen kamen fie im Geschmad und Geruch ben vorigen
ziemlich gleich.

4) Mit Kuhmist. Er zeigte auf diese Tabaksart eine ganz gunftige Wirkung. Die Blätter erhielten eine bedeutende Ausbehnung in der Länge und Breite. Ihre Farbe war gelbgrün, nach dem Trocknen und Fermentiren ziemlich hellbraun. Der Erfrag war 6 Pfund, also vom Magbeburger Morgen 9 Centnes of Pfund. Beym Rauchen derselben zeigten sie einen ziemlich milden Geschnack, aber keinen angenehmen Geruch, sie werden baher nur zu einem ordinairen Nauchtabak seyn.

5) Mit Schafmift. Er zeigte auch hier, wie auf alle fibrisgen Tabaksarten, die auffallendste Wirkung. Die Blatter nahmen eine Ausbehnung in der Lange von 9 und in der Breite von 6 Boll an. Die Farbe der Blatter war ein sattes Dunkels

grun, und nach bem Trochnen und Fermentiren ein Braungelb. Der Ertrag war 61 Pfund; also vom Magbeburger Morgen 10 Centner 25 Pfund. Seschmack und Geruch beym Rauchen waren von ber Art, daß die Blätter nur zu Rauchtabak verarbeitet wert ben können.

6) Mit geronnenem Blute. Dieser Bünger zeigte einen mit bam Schafmist völlig gleichen Erfolg, rudsichtlich ber Ausbehnung ber Blätter; aber ihre Farbe war ein noch bunkleres Grün; nach bem Trocknen und Fermentiren ein ziemlich bunkles Braun. Der Ertrag war 6% Pfund; also vom Magbeburger Morger 10 Centner 47% Pfund. Die Blätter sind zum Schnupftabak anwendbar.

7) Mit Pferbem ift. Es zeigte sich ein merklicher Unterschieb gegen die mit vorigem Dungungsmittel culfivirten Blätter. Ihre Ausbehnung in die Lange und Breite tam den mit Auhmist cultivirten völlig gleich. Ihre Farbe war ein lebbaftes Grün; nach dem Trodnen und Fermentiren waren sie bellbraun. Der Ertrag, war 6 Pfund; also vom Magdeburger Morgen 9 Centz

ner 90 Pfund. Sie sind nur zu Schnuftabak anwendbar.

8) Mit verwesetem Menschenkoth. Dieser Dünger gab eine üppige Regetation. Die Blätter kamen den mit Schafmist cultivirten gleich. Ihre Farbe war ein dunkles Grün; im trocknen und fermentirten Zustande war sie dunkelbraun. Der Erstag war 65 Pfund, also vom Magbeburger Morgen 10 Centener 303 Pfund. Sie sind nur zu Schnupftabak brauchbar.

Rächst ben bier erwähnten Düngungsarten führt herr Dr. Jermostät an: baß alte Wolke und Khierbaare, zerstampfte Anochen, altes, abgenuttes Leder, hautabgänge, wie sie in den Ledergerberepen, den Pergamentfabriken und den Leimsiedezepen abfallen, huse und Klauen von Thieren, so wie Heimsiedezepen abfallen, huse und Klauen von Thieren, so wie Hornspäle und Art; in hinsicht der Wirtung dem Blute ganz gleich wärren. Den Schweinsmist empsiehlt er nur im Nothfalle anzuwenden, indem er nur Blätter zum ordinairen Schnupftabak giedt. Der gesaulte menschliche Urin, vorzüglich von Menschen, die viel Kleich effen und flarkes Bier trinken, äußert eine ungeheure Triebkraft, ist aber nur zur Erzielung von Schnupftabak anwendbar; wogegen aber der Urin von grasfressenden Pferden und Kindvieh sich besonders zum Rauchtabak qualisticit; weßbalb es zu empsehlen ist, ihn besonders zu sammeln, welches sehr leicht geschehen kann, wenn man den Lbieren einen solchen Stand giebt, daß der Urin, ohne sich mit den sessen fann.

Bas die Stärke det Düngung unlangt, so muß man sich unter allen Umständen bestreben, so stark zu düngen, als es nur die Verhältnisse erlauben. Der auf den Tabak verwendete Dünzger bezahlt sich nicht nur durch den Tabak, sondern dersetbe kommt auch, da der Tabak den Boden nicht außerordentlich erschöpft, da er nicht zum Saamenansat kommt auch vermöge seines sehr starken Blattorgans viel Nahrung aus der Atmosphäre zieht, den nachsolgenden Früchten zu Statten. Der Mist muß gehörig gesault sehn, und die Zeit seiner Ausstuhr ist am besten im Herbeit, damit er die zum Psaaren des Tabaks um so besser zergangen und mit dem Boden durchmengt ist. Die Kalk-, Merzgel- und Afchendungung geben einen sehr preiswürdigen Tabak,

und tragen fehr viel bazu ben, ihm einen milben Geschmad und angenehmen Geruch zu geben, weßhalb biese Düngungen in bem mehr gebundenen Boden, zur Erzielung des Mauchtabats, einer ganz besondern Beachtung verdienen. Ift der Boden jedoch nicht teich, so sind diese Düngungsmittel wenig wirkend, und man kann sie in dem weniger reichen Boden nur mit animalischer und wegetabilischer Düngung gemeinschaftlich anwenden.

Plat im Feldbau und Fruchtfolge.

In den Dreyfelberwirthschaften wird der Tabak gewöhnlich in ber Braache gebaut. Man bringt ihn am liebsten nach solchen Krücken, zu denen der Boden gehörig gelockett und von Unkraut gereinigt warden ist. In denjenigen Wirthschaften, wo nicht de ganze Braache gedüngt wird, und also das Keld nicht in dreyzährigem Dünger steht, muß man den Tabak nicht zur letzen Tracht nach einer frischen Düngung bringen, sondern man muß ihn, obgleich zu ihm frisch gedüngt wird, der Boden müßte denn außerördentlich reich seyn, wenigstens zur dritten Tracht bringen. In der Schlag=, Koppel= und Fruchwechselwirthschaft kann man ihm jeden beliedigen Plad anweisen; nur muß man darauf achten, daß er, weil er unter beständiger Aussischt keben muß und er viel Behandlung erfordert, nicht zu weit vom Wirthschaftshofe kommt, weil daburch die Aussische kalentssele die Aussische Kadatische einen fregen Zugang hat und der Weg zu ihm nicht durch das Vertreten umstehender Früchte erfolgt.

Der Tabat tann nach jeder Frucht folgen, die ben Boben nicht in ju großem Grabe erschöpft bat, und die ben Boden in einem lodern reinen Buftanbe binterläßt. Ginige wollen zwar bemertt baben, bag Bulfenfruchte bem Tabat teine guten Borganger find, indem er nach ihnen nicht nur zurudichlagen, fon= berft auch in ber Qualität schlechter werden foll. Besonders gut gebeiht ber Tabat nach behactten Früchten, und nach Rlee; und ba er die begetabilische Dungung liebt, fo kann man nicht beffer für ihn forgen, als wenn man ben Klee nach bem letten Schnitte überdungt, und ben Klee erft bann umpflügt, wenn er burch ben Mist wieber emporgewachsen ift. Rach bein Tabat Fann man jede Frucht, die einen lockern und fraftigen Boben verlangt, folgen laffen, und es ift nicht bekannt, baß irgend eine Frucht nach bem Cabak guruckschlagt. Der nach Cabak folgende Weizen übertrifft oft ben gebungten Braachweizen. Dir fich felbft ift ber Cabat febr verträglich, und man tann ibn viele Jahre auf fich felbft folgen laffen, ohne einen Ruckichlag zu bemerken. In mehreren Gegenben, wo man Cabat von vor-züglicher Gute baut, schreibt man bie Gute nicht allein ber Aufmerkfamteit in ber Cultur; fondern hauptfachlich bem Umftanbe zu, daß der Tabak oft auf sich selbst folgt, und man behauptet, baß er um fo beffer wurbe, je langer er auf bemfelben Plate ge= baut wurde. In Amerika wird er in frischem Robelande bis 15 mal hintereinander gebaut. Es ift dieß ein großer Bortheil für ben Cabatebau, indem man zu ihm besondete Plantagen anlegen tann, wozu man ben geeigneiften Boden in der Rabe des Birthfchafehvfes in ber zeeigikerfron und gefchünteften Lage wählen tann. In diesen Plantagen muß man übrigens zum Cabat auch

alljährlich bungen; nur kann man die Dungung schwach geden. Am besten ist es, mit der Mist: und Kalf: und Mergeldungung abzuwechseln. Der Boden sammelt in diesen Plantagen durch die Zeit, die er mit Tadak bestanden ist, alljährlich an Reichethum, und es ist daber wohl zwedmäßig, die Tadaköplantage von Zeit zu Zeit zu verlegen, und in der Zwischenzeit den gessammelten Bodenreichthum durch andere Gewächse zu benutzen, die dann ganz vorzüglich gerathen.

#### Bearbeitung bes Bobens.

Der Tabak verlangt einen sehr gelockerten und von Unkraut wöllig gereinigten Boben. Die Lockerung des Bobens muß so fies erfolgen, als es die Bodenkrume zuläßt. In der tiesen Bodenkrume wird sich das tiese Umgraben des Bodens durch eine benkrume wird sich das tiese Umgraben des Bodens durch eine keichlichere Tabakserndte bezahlen. In dem mehr kockern und leichter austrocknenden Boden muß man die Bearbeitungsfurchen mehr im Herbst geden, damit verselbe durch die Frühjahrsbearz beitung nicht zu kehr seiner Winterseuchtigkeit beraubt werde. In dem mehr bindigen und seuchten Boden ist die Frühjahrsbearbeitung angemessener. Wan muß ben der Bearbeitung die Egge und die Walze sorgfältig in Anwendung bringen, um das Unkraut zu vertilgen und alle Riöse zu zerkleinern. Die Bearz beitungskurchen müssen nicht zu schnell aus einander solgen, sodaß in der Zwischenzeit das Unkraut gehörig ausschlagen kann. Die seite Furche giedt man ünmittelbar vor dem Pflanzen, so tief als möglich.

Gewöhnlich pflügt man bas kand in nicht zu breite Beete, und verrichtet die mabtend ber Begetation bes Tabaks erforder liche Arbeit von den Beetfurchen aus. Es ist aber auch gebräuch- lich, bas ganze Feld in eine Fläche zu pflügen, wa man bann ben Tabak mit den Schauselgespannwerkzeugen behandett.

herr Geheimerath herm bit abt führt in feinem früher bemerkten Berte über bie Bereitung bes Bobens zum Tabat
6. 44 folgenbes an: "In holland wird ber Tabat nur felten auf ben ebenen Boben gepflangt, sondern vielmehr immer in Rinnen, Bber einzelnen erhabenen Beeten, in welche bas Erbreich eingetheilt wirb, fo wie man bie Felber jum Anbau bes Spargels einrichtet, alfo mit fogenannten, oben aber abgeplatteten Gfeld. ruden. Der Bortheil, ber baburch erzielt wirb, ift mehrfach; benn 1) erspart man baburch viel an Dunger, nämlich bie Salfte; weil ihn nur biejenigen Theile bes Bodens erhalten, auf welchen die Pflanzen machfen, die übrigen, zum Durchgeben beftimmten Raume ibn bingegen nicht bekommen; 2) wird bas fonft nothige Behaufeln ber Pflanzen mit Erbe baburch erspart; 3) bie: nen die erhabenen Beete bazu, bep heftigen und anhaltenben Regenguffen bas Waffer ablaufen zu laffen, in welchem sonft Die bamit bebectten jungen Pflangen leicht erfranten und in ber Begetation gerftort werben; 4) tonnen bie untern Blatter ber Pflanzen, indem fie in bie gemachten Bertiefungen fren berab--bangen, und weniger als sonft mit ber Erde in Berührung fteben, nicht fo leicht faulen und fich mit Erbe verunreinigen; 5) tonnen beym Ginfammeln ber Blatter bie Arbeiter, inbem ffe in den Bertiefungen fortschreiten, die Pflanzen nicht beschädie gen." 

"Bas die Anlegung dieser Ainnen und Auden detrisst, so macht man am besten eine jede eine 12 zoll boch und 16 bis 18 zoll breit; in welchem Falle, da die dadurch gebildeten Vertiezungen eben so breit werden, die Pflanzen in der Entsernung von 3 Just von einander zu steben kommen, welches das rechte Waag ist. Wan hat zwar soult geglaubt, daß nur allein in einem Jumpsigen Boden der Gebrauch der Kinnen zuträglich sen; in Holland hat man es aber bestätigt gesunden, daß solche sich sür jeden Boden qualisieiren, der nicht übermäßig sondreich und daz

#### Berpflangen bes Labats.

burch zu loder ift."

Die Pflanzen haben bann bie geborige Ausbildung gum Berpflanzen erreicht, fobalb bie Blatter berfelben Die Große eines Achtarofdenstudes, und Die Stiele Die Dicte einer Rrabenfeber erlanat baben, gegen 3 Boll lang find, und bas 5te bis 6te Blatt getrieben haben. Sind die Pflanzen größer,, fo taugen fie gum Berpflanzen nicht, weil die Burzeln zu bart find; und find fie Heiner, fo widersteben fie ber Trodenheit und Raffe ju menig. Die Berpflanzzeit nichtet fich bauptfächlich nach ber vollenbeten Ausbildung der Pflanzen; boch pflanzt man nicht vor der Mitte Mane, selbst im warmen Clima, weil vor biefer Zeit ber Boben noch nicht gehörig burchwarmt ist, und auch wohl noch späte Reife zu fürchten sind. Die gewöhnliche Pflangzeit ist die erste Salfte bes Junius. Spater ju pflanzen, ist nicht ratblich, weil fich fonft bie Blatter por ben eintretenden Berbfifroften nicht ausbilben, und von biefen getroffen, alsbalb in Faulnig übergeben. Ift man ber Witterung wegen, die bas Pflanzen oft verschiebt, genothigt, größere Pflanzen zu gebrauchen, so stecke man fie beb etwas trodner Bitterung aus, bamit fie nicht gleich fo fonell fortwachfen und burchichiegen. Da fie tiefer gu fteben kommen, fo geben fie leichter an, als bie kleinen, bie mehr feuchte Witterung jum Angeben verlangen. Bum Auspflanzen wähle man eine flille rubige Witterung, nach einem Regen, basmit die jungen Pflanzen in einen feuchten Boben zu fleben kommen. Einen Zeitpunct, wo man voraussehen tann, bag es einige Tage bintereinander unmittelbar nach bem Berpflangen fortregnen wirb, muß man vermeiben, weil sonft bie jungen Pflanzen in ihrem Standpuncte geftort und mit Schlamm bebect werben, ber barauf erhartet und fie vertrochen läßt.

Das Verpflanzen bes Tabaks geschieht, so wie es bereits im Allgemeinen beb ben andern Gewächsen, welche verpflanzt wersben, beschrieben worden ist, und wir verweisen beshalb auf bas, was vom Verpflanzen ber Runkelrüben im Monat May gesagt worden ist. Was bas Specielle bebm Verpflanzen bes Tabaks

anlangt, so haben wir hier Folgenbes zu erwähnen. Wenn man auf ebenen Boben pflanzt, so theilt man vorher Reihen ab, die in gerader Linie geben, auf welche die Pflanzen kommen. Dieses gelchiebt am besten mittelst eines Reihenziehers, der 4 oder 5 Jähne hat, welche die Reihen bezeichnen. Um die Reihen recht gerade zu bekommen, zieht man die erste Reihe verzmittelst einer Schnür: Die die Reihen bezeichnenden Jähne müssen 18 Boll von einander entfernt seyn, so daß die Reihen in einer Entsernung von 18 Zoll von einander kommen. In diese

(294)·

Reiben werben nun die Vflanzen 18 Bolt von einander gevflanzt, fo baß, ba die Reiben auch fo weit entfernt find, jede Pflanze einen Flachenraum von 324 Quadratzoll erhalt. Ben folchen Tabatearten, beren Blatter fich febr ausbreiten, muß biefer Raum verbaltnigmäßig erweitert merben. Es ist von arober Bichtigfeit, jeder Cabatopfianze benjenigen Raum anzuweisen, in bem fie fich nach Beschaffenheit ber Art und bes Bobenreich= thums geborig ausbreiten tann; benn baben bie Pflanzen nicht genug Raum, fo reiben fich bie Blatter an einander, brechen ein, werden vor der Zeit gelb, faul, verlieren aus Manget an zutretender Luft ihre Araft und liefern ein schlechtes Gut. Ift wahrend ber Pflanzzeit trochne Witterung, so muß man bas Pflanzen nur in den Abendfunden vornehmen. Ift es fehr trochen, fo empfiehlt man, bie Reiben, in welche bie Pflanzen tommen, vor bem Einpflanzen zu begießen. Wenn ber mehr binbige Bo-ben fich burch bas Begießen geset hat, so ift bann benm Ein-pflanzen bas Borftechen zu empfehlen, welches barin besteht, baß ein geübter Arbeiter ben Plan, wo die Pflanze binkommt, vermittelft eines Spatens auflockert, und ber Pflanzer bie Pflanzen alebalb in ben ausgestochenen Boben einsept. Diefes Borftechen ift überhaupt, wenn es die Witterung gestattet, febr zu empfeh-Ien, weil baburch ber Boben um fo mehr gelockert wirb, und -Augleich auch bie bem Tabat feindlichen Infecten auf eine lange Beit aus ihren Wohnungen vertrieben werben, unterbeffen bie Pflanzen fo erstarten, bag fie ben ihrer Biebertehr benfelben zu alt find, aund wenn fie auch angegriffen werben, bem baburch entstandenen Schaben um so mehr widerstehen konnen. Berpflangen muß fo ichnell binter einander erfolgen, als es nur möglich ift; und ben größern Plantagen muß es an geubten Leuten bagu nicht feblen.

Wenn man vorzüglichen Rauchtabak gewinnen will, so bebient man sich bes erzeugten Feberviehmistes sehr zweckmäßig
auf folgende Weise bazu. Man macht zuerst ein Loch in die
Erde, legt barein so viel Feberviehmist, als die Größe einer
Wahnuß beträat, thut darüber einen Joll hoch Erde und seiner
Wahnuß beträat, thut darüber einen Joll hoch Erde und surz zel Gelegenbeit sindet, die nährende Kraft des Feberviehmiz stes einzusaugen. Man düngt dann mit einer geringen Quantität solchen Mistes sehr weit. Nur muß man die Vorsicht brauchen, den Feberviehnist mit Erde zu überdecten, so daß die Pflanzenwurzeln nicht vorber, ehe sie sich eingewurzelt haben, unmittelbar darauf kommen, weil sie sons eingehen würzden.

Auch bat man beym Verpflanzen barauf zu sehen, baß die Pflanzen beim Einpflanzen eine gerade in die Höhe stebende Richtung befommen, benn schief gesehte Pflanzen wachsen schief, und fommen bann mit andern in nachtbeilige Berührung. Auch muß man die gelben Blätter der zu verpflanzenden Pflanzen mit Behutsamkeit abbrechen, damit solche nicht auf die Wurzeln zu siegen kommen, wodurch das leichte Angeben derselben verbinzert wird.

(295)

## Delgemåchfe.

#### Der englische Schnitttobl.

Dieses Gewächs, welches die Koblrübe, Brassica napodrassica, zur Stammmutter haben soll, nach Andern durch eine Vermisschung des Winterrühsamens, Brassica napus, und des Winterrapssamens, Brassica oleracea entstanden, und sich nun alsfruchtbarer Bastard fortgepflanzt haden soll, wird hin und wiesder auch in Deutschland, und gewöhnlich unter dem Namen Sommerrapssamen gedaut. Die Samen sollen ölreicher sehn, als die des Winterrühsamens und Winterrapssamens. Er wird auch als Viehfungen, gelögrünen, hell und dunkteset nach der Farbe, der Pstanzen, gelögrünen, hell und dunktesgrünen. Der erstere ist vorzüglich zu Salat geeignet. Da die Eultur des Schnittschle im Wesentsichen mit der des Winterrühe und Napssamens sehr übereinkommt, so wollen wir hier des Eultur besselben nur in der Kürze gebenten.

Cultur bes Schnitttobls.

Man wählt zum Schnittfohl ein nicht zu bindiges und nicht zu sandiges, lockeres, von Unkraut reines, aber sehr kräftiges Land, welches man frisch düngt und gehörig bearbeitet. Mansätt ben Samen, etwa 2 Berliner Mepen auf den Magdeburger Morgen zu 180 rheinischen Quadratruthen, gleichmäßig aus, und beringt ihn mit einer leichten hölzernen Egge slach unter. Die Saatzeit beginnt nach der Mitte Juny, und kann den July und bis Ende August fortgeseht werden. Stehen die Pflanzen an einigen Orten zu dicht, so können sie verzogen werden. Bon der zeitigen Saat können die Blätter 2 auch 3mal abgeschnitten und zu Kutter benutzt werden. Den letzten Schnitt muß man noch ben warmer Witterung nehmen, damit die Blätter noch vor Winzer beranwachsen und Decke geben. Oft leidet der Schnittkohl sehr durch den Winter, weßhalb sein Andau hauptsächlich nur in solche Gegenden paßt, die ein warmes Clima haben.

Der Sommerrubfamen (Sommerrubfen), Brassica campestris.

Diese Pflanze, welche gewöhnlich für die Sommerfrucht des Winterrübsamens, mitunter auch für den des Winterraps gestaten wird, hat den Feldfohl, der auch hin und wieder in Deutschland wild wächst, zur Stammnutter. Er ist durch dies Gultur vervolltommnet worden; besonders sind die Samen ölreischer geworden. Man sindet seinen Andau in mehreren Gegenden Deutschlands, und besonders in solchen, wo der Winterrübsamen und Winterräpssamen auswintern. Er giedt nicht den Ertrag, als die beiden genannten Arten, leidet durch Insecten vielmehr Schaden und die Samen sind auch weniger ölreich, geben dasür aber ein um so besseres Del. In der Eustur hat er mit den deine genannten Arten Wieles gemein, wössalb wir im Hauptsächlichsten auf diese hinverweisen, und hier seiner Eustur nur in der Kürze gedenken wollen.

Eultur bes Sommerrubfamens. Er kommt in trodnem und weniger reichem Boben fort, als Winterrub und Rapsfamen. Man muß ben Baben gut jubereiten. Man baut ihn in gebüngter Braache, ober auch im Sommerselbe nach gedüngter Winterung. Auch sindet man ihn in den ausgewinterten Rübsamen = und Rapsfelbern. Er wird im Junius gesäet. Man saet 11 bis 2 Berliner Meisen auf den Magdeburger Morgen, und eggt den Samen mit leichten Eggen unter. Während seiner Vegetation leidet er unter allen Delges wächsen am meisten. Zuerst wird er vom Erhsiod sehr heimgessucht, dann sindet sich im July eine grüne Raupe, hierauf eine schwarze Raupe, aus welcher nach der Vertvandlung die Blattswespe wird, und zuleht der sogenannte Pseiser. Troche Witterung, bevor er so weit-herangewachsen ist, daß er den Boden genugsam beschattet und seuch erhält, sest ihn oft auch sehr zus rück, so daß sein Ertrag oft sehr undedeutend wird.

Begetation ber Felogewächse, Behandlung mabrend ber Begetation und Beschützung vor Unfällen.

Wir haben in ben frühern Monaten über die Begetation ber Bintersaaten und beren Behandlung nach dem Austritt aus dem Binter im Allgemeinen gesprochen, und nur das Specielle daz- über benm Binterrübsamen und Binterrapssamen im vergangenen Monat angeführt, weil diese Gewächse die dahin am meizsten in der Begetation vorgerückt waren. Da aber nunmehr die Bintersaaten und auch ein Theil der Sommersaaten sehr bedeuztend im Bachsthum vorgeschritten sind, so wollen wir nunmehr auch das Specielle während bes Wachsthums der verschiedenen Früchte, und was deren Behandlung die zur Erndte anlangt, ansühren.

## Getreibe.

# Binterweizen.

Regetation und Behanblung mabrent ber Reges tation nach bem Auswintern bis zur Ernbte.

Der Weizen verträgt unter den Wintergewächsen die Winsterseuchtigkeit am besten, und er treibt oft noch an solchen Stelsen aus, wo eine längere Zeit Wasser gestanden hat. Oft sieht das Weizenfeld nach dem Winter ganz kahl aus, id daß man keine Pflanze darauf entdecken kann; aber man darf vor dem Eintritt der warmen Witterung, vor Ablauf des Mays im nördelichen Deutschland, die Hossinung noch nicht aufgeden. Es sind viele Berhpiele vordanden, daß ein vor Ende Mays umgepflügtes ganz kahles Beizenfeld, auf den ungepflügten Stellen noch sehr ichonen Beizen trug. Fängt jedoch das Weizenfeld im Ansange Junius nicht an zu begrünen, so ist die Hossinung auf das Nachstommen des Beizens vergeblich, und sinden sich nachber auch noch einige Pflanzen so ist die Erndte doch kaum lohnend. Es bleibt dann nichts üdrig, als das Weizenfeld umzupflügen und eine andere Frucht hinein zu sen. Gewöhnlich saet man kleine Gerste. Ich habe mehrmals auf umgepflügten Beizenfeldern den schoften Hoser gefunden, der sowohl durch seine Körnererndte einen höhern Ertrag gewährte, als dies Gerste, besonders aber den Aussall an Strop mehr als diese deckte.

Der Weigen verbient mehr als bie Getreibearten einer befonbern Aufmerklamkeit mabrent ber Begetation, und er belabnt Die auf ibn verwendete Dube reichlich.

Das Durcheggen bes Weizens im Frühjabr. Bir haben bereits im erften Bande ber Encutionabie ben ber Lehre vom Anbau ber Felbgewächse im Allgemeinen S. 327. und 328. über bie Bortheile bes Eggens ber Santen, und Band 4. S. 369. über bie Bortheile bes Eggens ber Wintersaaten gespros chen. Reiner Frucht ift aber bas Eggen im Frubjahre guträgli= cher, als bem Winterweizen. Es findet jest auch febr affgemein Statt. In vielen Gegenden ift es ichon lange gebrauchlich gewes fen : besonders hat man es fich ben dem untergenftugten Weizen gur Regel gemacht; in mehreren Gegenben ift man auf bie Wor-theile beffelben erft baburch , bag man Riee in bie Winterung im Fruhjahre faet , und ibn mit ber Egge etwas unter bie Erbe

bringt ; zufällig aufmerkam geworden. Der 3wed bes Eggens ift, ben burch bie Winternaffe gus sammengeschlammten Boben, ber im Crubjabre zusammentrochret, und baburch die Begetotion hindert, zu lockern, die Leber that tigteit bes Bobens burch bie leichtere Einwirtung ber Atmofobare ju erboben, zugleich auch die burch die Riffe bes Bobens bloß gelegten Burgeln wieber mit Erbe gu bebeden/ Sierburch wirb aber auch an bie fich nun ausbreitenber, Kronenwurzeln frifche Erbe gebracht, woburch bie Beftenbung ber Pflanzen vermehrt wirb. Das Eggen bes Beigens ift baber in bem fraftis gen bindigen Boben, wo ber Beizen nur bunn gesaet wirb, gang porguglich zu empfehten. Aber nicht allein im bindigen Boben, sondern in jedem Boben ift bas Eggen bes Beigens anwendbar; nur bie Starte bes Eggens ift nach ber Beschaffenbeit bes Bobens verschieben. Man nimmt bas Eggen bann vor, wenn Die Begetation beginnt, ber Boben geborig abgetrochnet und eie nigermaßen burdhoarmt ift, Enbe Aprils ober Anfangs Mays. Man mablt bagu einen beiteren Lag. Das Eggen muß ohne Beforgniß in der Maage erfolgen, bag ber Boben bennabe bas Anfebn eines frifch bestellten bekommt. Werben baburch auch eine Menge Blatter abgeriffen, bie Pflanzenstode leiben nicht Dabey, und ber ihnen icheinbar zugefügte Nachtheil wird burch ben nach etwa 14 Cagen um fo fraftigern Auftrieb bes Beigens überwogen. Wenn fich im Frujahre feine Spur von Weigen Beigt, fo wird er burch bas Eggen balb hervorgelodt, und mante the Saat, die fonft unrettbar verloren gewesen mare, wird burch. bas Eggen gerettet. Bie viel Striche man mit ber Egge geben muffe, Dieg bangt lediglich von ber Beschaffenbeit bes Bobens Man eggt fo ftart, baß ber Acter überall mit frifcher Rrume bebedt ift, und bie entstandenen Riffe verbedt find.

Jäten und Behacken bes Weizens. Das Jaten bes Beigens ift febr allgemein. Wenn man es auch nicht um bes Weigens felbft willen thut, fo fchickt man boch bie Magbe in ben Beigen jum Jaten, um einiges Grunfutter gum Melten für bie Rube gu befommen. Gelbft in vielen großen Wirthschaften findet man es, wenn es in biefen auch nicht mit ber Sorgfalt verrichtet wird, als es gescheben sonte. nicht Statt findet, ba unterlaffe man es boch ja nicht, und wenn

man es nur auf Ausstechen ber Difteln, bas Ausraufen bes wilben Mobne, ber blauen Kornblume und ber Bogelwicke, beschränken follte. Die auf bie Bertilgung biefer Unfrauter, welche ben Beigen fo febr beeintrachtigen , verwendete Mube wird fich burch einen bobern Ertrag bes Beigens gewiß bezahlen. Jaten giebt nicht nur ein febr willtommenes Frubjahrsfutter, welches bas Bieb auf bie grune Futterung vorbereifet, fondern man reiniget auch bas Land vom Unfraut, erhalt reinen Beigen, und vermehrt, ba ber Boben burch bas Ausreigen bes Unfrauts gelockert und Erbe' an die Salme angebracht wird, die Bestau-bung bes Beizens. Uebrigens ift zu bemerten, daß man, wenn man bas ausgejätete Unfraut gu Futter benugen will, ben wils ben Mohn forgfaltig ausscheiben muß, weil berfelbe bem Bieb

ichablich, in großer Menge gefüttert, fogar tobtlich ift. In England pflegt man anstatt bes Jatens bas Behaden bes Beigens anzuwenden, und bebact ibn fogar zweymal. Dan findet bas Behacken in fleinen Birthichaften auch in manchen Gegenben Deutschlands; man verrichtet es mit einer unten breizten Sacke. In großen Wirchschaften möchte wohl bas Behaden nicht an wendbar fenn, felbft wenn man es anftatt bes Eggens verrichten wollte, und zwar weniger aus bem Grunbe, weil es zu koftspielig ift, inbem ber hobere Weizenertrag mobl bie Koften zu beden pe'mogenb fenn wurde, als aus bem Grunde, weil

es an ben bagu norhigen Arbeitern mangeln murba

Ben ber Driffcultur verrichtet bie Bearbeitung mit ber Pferbebace ben 3wed bes Behadens volltommen, und befbalb gemabrt bie Drillcultur auch einen um fo größern Ertrag.

Ueberftreuen bes Weigens mit Dunger. Man tann burch bie Ueberftreuung bes Weizens mit Dunger einen boppelten 3wed erreichen, nämlich bas Lagern bes zu unpig aufschießanden vermeiben, ober bem tummernden Beigen gu einem uppigern Triebe aufhelfen. Im ersten Falle nimmt man gur Ueberbungung Rug, Kalt ober Afche, woburch bas Strob bes Beigens eine Schilfartige Steifheit erhalt. Befonbers ift ber Rug in biefer Beziehung zu empfehlen. Man nimmt bas Ueber-ftreuen unmittelbar nach bem Eggen por. Um fummernden Beigensaaten aufzuhelfen, nimmt man eine Ueberftreuung mit Subner: ober Caubenmift bor, ben man gur Salfte mit Afche burch= menat. Ein Berliner Scheffel biefer Dungung auf einen Dagbeburger Morgen Beigen ausgestreut, verursacht schon eine febr bemertliche Wirtung. Man mablt zum Ueberftreuen eine etwas feuchte Witterung im Day. Much bas Ueberfahren mit Jauche leistet febr gute Dienste. Man muß fich übrigens von einer folchen Düngung durch ben zu bunnen Stand bes Weizens nicht abschrecken laffen; benn ber Beigen bat eine oft ans Unglaubliche gebenbe. Bestaubungetraft, und ber bunnfte Stand ber Beigenftode giebt bennoch, wenn ber Boben fraftig ift, ein vollig bicht bestandenes Beigenfeld, von bem man um fo weniger Lager zu befürchten bat.

Das Schrönfen des Weizens. Wenn ber Weizen einen zu üppigen Buchs hat, fo bag man Lager zu befürchten bat, so giebt es zwen Mittel, biefem vorzu= beugen: namlich bas Schröpfen bes Beigens und bas Abbuten mit bem Dieb.

Das Schröpfen erfolgt bann, wenn ber Beigen mit feinen Blattern bicht burchwachsen, ber Salm aber noch nicht fichtbar ift. Man schneibet mit ber Sichel ober mit ber Gense die vorftebenben Blatter ab, ohne jeboch bas ber ber Pflange gu ber rubren, es ift baber ben biefer Arbeit Borficht nothig, menn-Das Schröpien man nicht bem Beigen Schaben zufügen will. balt ben Beigen in feinem Bachethum gurud, und mintert baburch feinen üppigen Buche. Man muß übrigene, ebe man fich gum Schröpfen entschließt, febr genau prufen, ob man bom Beigen wirklich Lager zu besorgen bat, und baber mit ber Bobens traft genau befannt feyn und ben Stand ber Pflangen genau beachten; benn ba ber Beigen burch bas Schröpfen in feinem Bachethume febr gurudgebalten wirb, fo tann es ben nachberis ger nicht gang gunftiger Witterung die Urfache bes Buruchichlas gens bes Weizens fenn, ber fich, ohne geschröpft zu fenn, nicht gelagert und vollkommener ausgebilbet batte. Es ist baber nur bann rathfam, zum Schröpfen zu schreiten, wenn ber Beigen ein febr bunkelgrunes Unfebn bekommt, bie Sproffen febr bick und bie Blatter fehr breit und fett find und fich fehr in einanber verfchlingen und ftart frauseln. Ift bieß nicht ber Kall, so ift est gwedmäßiger, bas Schröpfen zu unterlaffen. Man muß bas Schröpfen ben guter Witterung vornehmen; besonders muß man einen Beitpunct vermeiben, wenn Mord = und Rorboftwinde mes ben, weil fonft bie Pflanzen gelb werben. Bermuthet man, baß balb nach bem Schröpfen schlechte Witterung eintreten wirb. fo unterläßt man es lieber; benn ber gefchröpfte Beigen wird bann nur bunnhalmig, und von bem ftarten Regen im Juny und July leichter niebergebrückt, als ber ungeschröpfte. Auch muß man bas Schröpfen nach einem Reife, ober wenn ftarter Thau auf bem Beigen liegt, vermeiben. Die Beigenschröpfe ift fure Bieb. wenn es fie maßig genießt und nicht barauf trinkt, ein angenebe mes gutter; ba fie jeboch ftart laxirt, fo barf fie nicht allein gefuttert werden, sondern man muß fie mit Strob zu Sacfel fchneis ben. Erinkt bas Bieb barauf, so wird es fart aufgeblabt. thaute ober bereifte Schröpfe bringt allemal eine ftarte Blabung bervor.

Ueber bas Schröpfen bes Beigens fagt Comerz im zwen ten Banbe feiner Unleitung zum prattifchen Aderbau G. 91, Kolgenbes: "Ich glaube fogar nicht, bag man baben fo angstlich zu verfahren babe, wie es bie gebrucken Borichriften wollen, wie ich aus folgenben unwillführlich gemachten Erfahrungen ichlies fen muß."

"Idy batte im Frubberbfte 1822 ein Stud mit Roggen befaet, bestimmt im folgenden Jahre als Grunfutter zu bienen. Deben ibm ftand ein ichmaler Streifen Calamerameizen, ber auf bemselben gewöhnlichen Felde, auf gewöhnliche Beise bestellt und gur gewöhnlichen Beit gefaet worden war. Das Roggenabfuts - tern wurde im Frühjahre zu lange verschoben, so daß er schon lange in Aehren stand, als die Sense ihn vom Felbe rief. Der baran stoßende Weizen batte nun zwar noch keine Aehren, boch aber eine Bobe von 2 Rug. Die nichts iconende Gense bes nichts schonenden Arbeiters griff zu meinem Berbruffe mit in ben Beigen ein und ftrecte einen guten Theil bor feiner Beit bin. Dem ungeachtet fchlugen bie abgemabeten Stude von neuem 456

ans, trieben Salme und Aebren, die etwa 14 Tage nach bem micht abgemährten Beigen reiften. Die Korner waren ohne Cartel, nur eiwas kleiner, das Strob kurzer. Hätte das Abmähen um 14 Tage früher Statt gehabt, so wurde auch dieser Unterschied zwischen beiden Beigen verschwunden seyn. Dasselbe bestätigte sirch auch im Frühjabre 1824 an einigen Weizenpslanzen, welche Zufällig unter Roggen gekommen waren, und abgemähet wurden, da der Roggen schon Aebren zeigte. In zog eine Beizenpslanze aus, die acht, und eine andere, die außer zwep unvollkommenen woch zehn vollkommene Aebren hatte."

In einigen Gegenden, wo das Schröpfen des Weizens, wes gen der geogen Kraft bes Bobens, zur Regel geworden ift, nimmt man es im zeltigen Frühjahre, im April, ebe noch ber Salm sichtbar ift, vor, und mähet den Weizen mit ber Sense bicht am. Boben ab. Dieses Schröpfen soll dem Weizen weit zuträglicher fenn, als wenn in der Folge blog die Blatter verftust werden.

Eine andere Art bes Schröpfens ist das sogenannte Ausklaren. Es besteht darin, daß man später, wenn ber Weizen schon
mehr herangewachsen ist, aber die Aehren noch nicht sichtbat
sind, den bereits im Weizen böher emporgeschossenn Moggen,
ber die Aehren bereits ausgebildet hat, und die ausgewachsenen
Kornblumen mit der Sense oder mit der Sichel abmäht. Man
sichneidet nur so tief, daß nur die Spisen des Weizens berühtt
werben.

Anstatt bes Schröpfens ist in einigen Gegenden das Bebürten des Weizens im Frühjahr gebräuchlich. Man treibt Pferbe, Kübe, Schafe und Ochsen auf das Weizenfeld, odwohl Wiele das Schüte, Schafe und Ochsen auf das Weizenfeld, odwohl Wiele das Ihbüten nur mit den Schafen ausgeführt wissen wollen, und den Austried andern Wiedes für schällich balten, weil dasselben mit seinen stumpfen Jähnen die Blätter nicht abbeißt, sondern mehr abreißt, und dauch viele Pflanzen zerstört. Dieses Abbüten darf jedoch auch nur Statt sinden, wenn man gegründete Ursache hat, Lager zu besürchten. Es erfolgt gegen Ende Aprils, und man wählt einen Zeitpunct dazu, wo der Boden und die Witterung trocken sind. Man beodachtet daben, daß das Abhüten so schafe us ein Weigeschaft welche es auf einmal abweiden. Man dalt mehrseitig dieses Abhüten für zwedmäßiger, als das Schüschen, und legt ihm besonders noch den Vortheil der, daß durch den Austried der Schafe die Mäuse verscheucht und viele schäblische Insecten zertreten werden.

Fernere Begetation bes Beigens bis zur Ernbte.

Der Weizen ift mehr, als alle andere Getreibearten, ber Verzänderlichkeit der Witterung unterworfen. Besonders ist ihm naßtalte Witterung nachtheilig. Er ändert dann gleich seine Farbe, wird hellgrüner, oder wohl gar gelb, und steht im Wachsthume still. Er erholt sich jedoch behm Eintritt gunstiger Witterung wieder sehr schnell und bekommt in einigen Tagen ein besteres Ansehn. Bis zum Austreiben der Aehren kiedt der Weizen eine mit Regen abwechselnde warme Witterung, damit er seine Rebenschossen abwechselnde warme Witterung, damit er seine Rebenschossen gebrichten, so bleibt der Weizen kung in dieser Periode sehr trocken, so bleibt der Weizen kurz, die Rebensproffen bilden sich nicht gehörig aus und er wird dop-

pelwächsig. Raftalte Witterung sept ihn sehr im Wachsthume zurück und verspätet seine Ernbte. Eine mäßig kalte Witterung vor dem Ausschlichen ist jedoch dem Weizen in einem sehr frästie gen Boden, wenn sie nicht zu lange anhält, aus dem Grunde vortheilhaft, weil er dadurch an dem zu üppigen Auswuchte zichindert wird, seine Wurzelausbildung um so mehr vollenden kann, und dam den günstiger Witterung mit seinen Nedensprossen um so kräftiger auswächst. Nach dem Schossen und besons ders während des Blübens liedt der Weizen ganz vorzüglich wars mes, trocknes und nicht windiges Wetter. Feuchtes Wetter in der Välkthe hindert die Bestuchtung. Nach dem Anspe die zur Vollendung der Körner ist ihm mäßig seuchtes Wetter am günzstigsten, indem er dev anhaltender Arockniß und starken austrockmenden Winden zu schnell reift, und die Körner nicht gebörig ausdildet, die auch spröde werden und kein so vorzügliches Wehl geben. In seuchte Witterung beym Ansah der Körner verursacht diesschwähligen Weizen und der Körner verursacht

geben. Bu feuchte Witterung behm Ansat ber Körner verursacht bickschäsigen Weizen und ben Staubbrand.
Diejenige Krankheit, von ber ber Weizen häusig befallen wird, und die seinen Körnerertrag sehr schmälern, ist ber Brand. Wit werden das Nötbige hierüber ben ber Saat bes Ginterweisens im October anführen, weil die Mittel dagegen in der Bes handlung und Wahl des Samens hauptsächlich begründet sind.

Eine andere, dem Weizen, fo wie auch ben andern Getreibearten nachtheilige Krantheit ift ber Sonigthau, wovon weiter unten.

#### Der Binterfpelg.

Wegetation bes Spels und Behandlung besselben bis zur Ernbte.

Da der Spelz eine Weizenart ist, so kommt die Behandlung besselben ganz mit dem Weizen überein. Das Durcheggen im Frühjahr verlangt er noch mehr, als dieser, weil er sich noch stärker bestaubet. Das Jäten und Behaden bekommt ihm ebenssowohl. Das Ueberstreuen mit Jühnermist oder Asche, und das Nebergießen mit Jauche ist dem Spelz, weil er sich dann um so stärker bestaubet, noch zuträglicher. Auch muß er den einem zu üppigen Buchse ebenfalls, so wie der Weizen geschröft werden. Diesetbe Witterung, die das Wachsthum des Weizens degünstigt, verursacht auch das bessere Gerathen des Spelzes; nur scheint er nach einstimmigen Nachrichten gegen die Rässe weniger empfinde sich, als der Betzen. Ueber das Durcheggen des Spelz im Frühziahr sagt v. Schwerz im Zien Theile seiner Anleitung zum praktischen Ackerdau S. 108 Folgendes: "Keiner Frucht bekommt das Durcheggen im Frühjahr so wohl, als dem Dinkel, besonders wenn er start verunkrautet ist, vorausgesent, daß man dabeh so versährt, als wenn man alles mit der Egge zerstören wollte. Da man sich vor nichts mehr, als vor dieser Frühjahrsoperation fürchtet: so ersaube mir der Leser, sie durch ein paar Benspiele von meiner Bekanntschaft zu bekräftigen."

"Im Frühjahr von 1817 fand hr. Bouanb, Posthalter in Simmern, ginen seiner Spelgäder so febr mit Unfraut verwathsen, baß er sich nichts bavon versprach. Er verfiel auf ben Gebanten, ibn eggen zu laffen, und zwar mit elsernen Eggen. Der Anecht, bem ber Auftrag gegeben war, wollte sich nicht zur Aussuspung

bequemen, bis bag ber herr ibn versicherte, ber Acer follte nachber umgepflügt und mit Gerfte beftellt werben. Dun ging es auf bas Berftoren los, ba ber Anecht nichts mehr zu schonen hatte. Nach einigen Lagen gab es Regen, unb, als nach ein paar Bochen ber Anecht ben Acter wieber ju Geficht betam, marber Spelg fo ichon, bag er felbit feinen herrn bat, ibm boch bas Leben zu laffen. 3ch felbft babe biefen Spelgader im Sommer gefeben. Er fanb vortrefflich."

"Im Jahre 1818, wo ber Wurmftich ben Roggen auf einer Rleenarbe gerftort batte, ließ herr heegen ben Cobleng ben Acter im Spatherbft mit eifernen Eggen verreißen, mit Svelz befaen und ihn einpflügen. Im folgenben Frubjahr zeigten fich bie Samenblatter bes Spelz nicht haufig; bennoch ließ er ben Ader, auf welchem fich noch viele Grastlotte befanden, mit eifernen Eggen tuchtig eggen , eine Berrichtung , bie , als in ba-figer Gegend nicht üblich, ju mehreren, bie Sache nicht genehmigenben Discuffionen unter ben Bauern Anlag gab; bis im barauf tommenben Commer ber Erfolg bem Processe ein Enbe machte, und für bas Verfahren auf eine triumphirende Weise entschieb."

Man balt es benm Spelz für einen großen Vorzug vor bem Beigen, bag er nicht lagert. herr v. Schwerg faat aber im Gegentheile im 2ten Theile feiner Anleitung gum prattifchen Aderbau S. 109 barüber Folgendes: "Go einstimmig auch bie auswarrigen Schriftsteller, welche bie Sache nicht aus eigner Erfabrung kennen, barüber find, bag ber Dinkel bem Lagern nicht unterworfen fen, so muß ich leiber! aus genauer Bekanntschaft mit ibm, jener Acuferung gerabegu wibersprechen. Frei-lich wohl mag ba, wo man bem Dintel kaum nothigen Lebens-unterhalt reicht, berfelbe fich aus Feistigkeit nicht lagern, so wenig als Roggen auf burrem Sanbe. Unter gunftigen Berbalt= 'niffen aber lagert er nicht weniger, als Beizen und Gerfte. Die Gefahr, fich zu lagern, ift gegentheils bemm Dintel fo ge-wohnlich, bag nicht leicht ein Jahr ift, in welchem er bemfelben nicht ansgesest ware; daber man ihn auch in ber Reael alliährlich fcroptt. Im Jahre 1823 murbe in hobenheim ein Felb, bas nicht geil mar, bas aber einen tuchtigen Dinkelboben bat, zwenmal geschröpft, und zwar bas erstemal, als bie Schoffen fich fcon im Riele bilbeten, und boch lagerte fich biefer Dinkel in ber Folge\*). Das Schröpfen, als Prafervativ gegen bas Lagern, ift benm Dintel fo berkommlich und allgemein, bag man biefer Berrichtung ben Namen Dinteln beplegt."

Dem Brande ift der Dinfel weniger ausgesett, als ber Bei= gen. Der Dintelbrand kundigt fich schon auf bem Felbe burch

einen ftarfern Geruch an.

## Das Einkorn.

Begetation und Behandlung mahrend ber Begetation bis gur Ernbte.

Das Einkorn kommt in ber Bebandlung mabrend ber Begetation febr mit bem Dintel überein, nur braucht es, ba es we-

<sup>9</sup> Gr ift vielleicht durch bas zwenmalige Schröpfen zu dunuhalmig gewors ben, nnd hat fich vielleicht aus bem Grunde gelagert, wie zu fpat und zu parten Rogengufen es thut.

niger lagert, nicht geschröpft zu werben. Bur Begunstigung feiner Begetation scheint es eine mehr feuchte Witterung zu bedürfen.

## Der Binterroggen.

Begetation und Behanblung mahrenb ber Begestation nach bem Auswintern bis zur Ernbte.

Obgleich ber Roggen manchen Gefahren währenb feiner Begetation ausgesent ift, so bleibt er boch unter ben Getreibearten
immer bie sicherfte Frucht und bie ben climatischen Berhaltniffen
im nörblichen Deutschland entsprechenbste.

Det Roggen kommt gewöhnlich in einem beffern Justande, bem äußern Ansehn nach, aus bem Winter, als ber Meizen, bes sonbers ist die Boggensaat immer viel bichter. Dies ist auch um so nöthiger, weil er nicht die Bestaubungsfähigkeit hat, als ber Weizen, und die Lücken nicht so ausfüllt, als iener.

Das Eggen selbst in dem mehr leichten Boden, nach dem Winzter, wenn der Boden sich sehr zusammengeset hat, ist auch dem Roggen ganz besonders zuträglich. Man muß das Eggen nicht eber vornehmen, als die sich der Roggen gedörig sest gewurzelt hat, und im leichten Boden muß man es nur mit leichten hölzernen Eggen verrithten. Wenn jedoch der Roggen durch den Winterfrost in die Höhe gezogen worden ist, und der Boden so locker ist, daß er vom Winde leicht verweht wird, so ist das Walken zu empsehlen.

Das Jäten findet benm Roggen weniger Statt, als benm Beigen, weil berfelbe ichneller emporwächst und bas Unfraut mehr unterbrückt. Es findet sich jedoch auch im Roggen im Fruhjahr beträchtlich viel Unfraut, was besten Emporwachsen febr binbert, fo bag bas Jaten nicht überfluffig ift. Besonbers berabiaume man es nicht, bie Difteln aus bem Moggen auszusftechen, benn fie verursachen viel Beschwerlichkeit in ber Ernbte. In bem Roggen findet sich hauptsächlich in bem mehr feuchten Boben, und besonders in naffen Sahren ein ibn febr beeintracha tigendes Unfraut, welches burch bas Jaten nicht vertilgt werden tann, ba es anfänglich ben Roggenpflangen abnlich fieht, fich aber erft fpater entwickelt. Dieg ift bie Trespe. Man finbet Gegenden, wo fast die Salfte ber Roggenerndte aus Trespe beftebt, besonders in folden Felbern, wo ber Roggen durch die Binternaffe febr leibet. Die einzige Art ber Bertilgung biefes Untrauts besteht barin, daß man immer von Creepe befreiten Aber auch baburch wird man bie Bertil= Moggensamen faet. gung dieses Unfrauts nur langsam erreichen, weil der Trespen-famen viele Jahre lang sich im Boben teimfähig erhält, und erft ben ihm gunitiger, feuchter Witterung aufgeht. Dies hat den e so baufigen Glauben veranlast, daß sich der Roggen in Erespe verwandle. Da das Trespenftrob dem Roggenftrob gleich tommt, viele es als Futter noch bober ichagen, ba bie Erespensamen einiges Debl enthalten, und geschroten als Biebfutter benust werden, so macht man fich in vielen Gegenden, besonders im feuchten Boben, wo ber Roggen dem Auswintern febr unterworfen ift, aus ber Treepe nicht viel. 3ch babe fogar Land= wirthe tennen gelernt, die die Erespe nicht vertilgen wollten, weil fie durch dieselbe, wenn ber Roggen burch ben Winter febr

(304) gelitten batte- boch noch ein vollbestanbenes Felb erhalten und feinen Ausfall am Strob erleiben, und ben Ausfall an Roggenkornern burch bie Ereepe jum Theil erfest erhalten. Sier kanne man nun freilich nichts andere fagen - ale Jeber nach feinem

Belieben !

Die Schäblichkeit bes Berberipenftrauchs, auch Sauer= born, Drevborn, Berberis vulgaris, auf ben ibm junachst ftebenben Roggen ift eine durch die Erfahrung allgemein erwiefene Die bem Berberigenstrauche gunachft febenben Roggen= bflangen leiben am muften, bie entferntern weniger. Die nachtheilige Wirkung Diefes Strauchs auf ben Roggen erftrect fich, bis auf 20 Schritte weit. Die Art ber Birtung auf ben Roggen ift meber ein Berbleichen , noch Berfcheinen. Weber bas Strob, noch bie trüben Mebren werben weiß, sondern mit einer Art von braunem biden Schmut überzogen, ber einem fabenartigen Aus-wurfe von Gewurme gleich fieht. Man fchreibt vorzüglich ben unter feinen Blattern fich befindlichen Schwammchen biefe nach= theilige Wirkung gu; es ift bieß jedoch nicht erwiesen, und es ift Teicht möglich, bag bie ftarte Ausbunftung biefes Strauchs, bie man befonbere gur Bluthezeit fo lebbaft bemerkt,, und bie im Geruche eine Aebnlichkeit mit bem thierifthen Samen bat, An-

theil an biefer ichablichen Biffung babe. Da ber Roggen zeitiger, ale bie anbern Getreibearten aufschoft, fo wird er auch baufiger, als biefe, von fpaten Rachtfroften beimgesucht und gerftort. Wird ber Roggen noch bor ber Bluthe vom Froft getroffen, fo ichabet es weniger, er ichlagt bann noch zum Theil frisch aus und treibt neue halme, bie eine spatere, wenn auch nicht so reichliche Ernbte gewähren; finbet ber Frost jedoch mabrend ber Bluthe ober turg zuvor Statt, fo ift es um die Roggenerndte gescheben. Die Aehren bleiben leer, bie Salme verwittern schon auf bem Felbe, und fallen zum Ebeit um, und bas geerndtete Strob past zu nichts, als zur Einsftreuung. Im Jabre 1818 traf am 6. Juny in einem großen Theile bes norblichen Deutschlands ein nicht unbeträchtlicher Froft vielen Roggen , befonbers ben zwischen feuchten Balbern fteben= " ben. Der im August bergangenen Jahres gefaete Staubenroggen, ber gerade zu ber Beit zu bluben anfing, wurde baburch größten= Co-vielversprechenb er war, ein fo fchlechtestheils zerstört. Ansehn betam er nach bem Froste, welches von Tage zu Lage immer ichlechter murbe. Die Salme murben fabl, die Mehren gelb, viele Salme brachen noch vor ber Erndte ein, und bas Stroh war ganz murbe. Nur bie fich weniger ausgebildeten Salme festen in ben Aehren noch einige Korner an, die aber groß= tentheils noch unbollfommen waren. Bepm Drufche gaben 60 ftarte Gebunde taum einen balben Berliner Scheffel. Der fpatere Roggen litt weniger, obwohl er auch beym Drusche viel weniger als gewöhnlich gab, am wenigsten batte ber gant spate Roggen gelitten.

Ueber bie Behandlung bes erfrornen Roggens wird im zweyten Jahrgange ber landwirthschaftlichen Zeitung für Kurbeffen,

April 1824. S. 73. Folgenbes gefagt:

Auf einem Borwerte bes Auslandes, beffen Meder ringsum mit Waldungen eingefaßt find, einen Corfmoor- und Sandboben baben, und daber baufig durch Rachtfroste leiben, hatte man

· (305) burch einen Kroft am 16. May 1821 einen großen Schaben im Meagenfelbe. Der-Roggen batte ichon Mehren, jeboch noch teine-Blueben. Dan faßte anfänglich ben Entichluß, ben Roggen an ben erfrornen Stellen abmaben gu taffen, marb aber burch Bures ben bon manchen Seiten bavon abgebracht. Um aber boch gu erfabren, pb man nicht beffer gethan haben wurde, wenn man jenen Entichluß befolgt batte, ließ man an mehreren Orten einige Schwaben quer burch bas Aderftud abmaben. Bey ber Ernbie fand fich, mas fruber bermutbet wurde; ber Moggen mar auf biefen Stellen überall langer und schöner im Korn, ale ber, welchet fteben geblieben mar. Diefer war größtentheils umgefals Ten , wieber ausgeschlagen , ungleich reif , und bie alten ftebenges bliebenen Salme batten ein elenbes mageres Korn, welches eine Schlechte Ausbeute gab, auch flaubte alles benm Abernbten. boch war ber nach bem Groft abgemabete Roggen , natürlich erft etwas fpater, völlig reif geworben."

"Diefe Erfahrung hat ben bem Berichterftatter ben Grundfan fefigestellt, jedesmal, wenn die verberbenden Rachtfrofte im Man Schaben am Roggen zufügen, benfelben abmaben zu laffen, ins bem alsbann both noch eine gute Ernbte, wenigstens gewiß eine beffere zu erwarten ftebe, als zu boffen ware, wenn nach bem Froftungliich ber Roggen ungemabet fteben bliebe. Der Acer, auf welchem biefer Berfuch den Erwartungen entsprochen bat, ift Sand, mit schwarzer Erbe vermischt, ohne Lehm ober Thon; er ift jeboch nicht burch Anbau entfraftet, ba er, nach einer vierjabrigen Rube als Beibeschlag, nur einmal hafer getragen batte, und ben herbit, wo ber hafer geerndtet murbe, gebungt unb mit Roggen boftellt-worben war. Es mochte indeffen mobl ben einem Boben, ber nicht fo in Rraft ift, bas Bieberausschlagen bes erfrornen und abgemabeten Roggens einen nicht gang fo

gunftigen Erfolg haben."

Diejenige Periode, welche über ben Ertrag bes Roggens hauptfächlich und mehr, wie ben andern Getreibearten entscheis-bet, ift bie Bluthezeit. Man fann über ben Ertrag ber Korner nicht eber entscheiben, als bis biese vorüber ift. Ein Reif gu biefer Beit vernichtet oft alle Soffnung. biefer Beit vernichtet oft alle Soffnung. Gben fo nachtheilig wirkt in biefer Beit eine anbaltenb regnichte feuchte Witterung. Einzelne, auch pft wieberkehrenbe Regenschauer schaben nicht, wenn, nur zwischendurch trodne, marme Stunden tommen ; benn ber Roggen verschließt mabrent bes Regens feine Spels gen, und wenn barauf warmer Connenfcein folgt, treten bie Staubbeutel mit Macht hervor, und ber Samenftanb überzieht in einer bighten Bolte bas gelb. Allein ben anhaltent feuchs . tem Wetter verdumpfen endlich bie Staubbeutel in ben Samens fpelzen und faulen; es gebt keine Befruchtung por, pber bas Kernchen wird von ber Faulnis mit ergriffen. Araftvolle Saat widersticher Schablickeiten mehr, Starte Binde mabrent ber Bluthe find beit als schmächliche Ragen febr nachebeilig, weit baburch der befruchtende Blits phenitaub entfuhat wirb, ohne bag eine Befruchtung erfolgt. Dat fich der Roggemiver der Blutte gelagert, fo erfolgt bie Bes fruchtung bun amoulftanbig, und er giebt bann gewähnlich mes nig Rorner.

das) der Gerste die erste Bedingung des guten Gerathens. Ift die Witterung traden, so liegt die Gerste sehr lange, ehe sie aufgeht. Die tieser liegenden Samen keimen ben dem größern Gradenvon Kenchtigkeit; den sie sinden, früher, die oberstächlich, liegenden keimen nur dann, wenn sie genugsame Fruchtigkeit erhalten, die Saat geht ungleich auf, und bleibt die zur Erndte doppelzwüchsig, Obgleich die Gerste schneller, als jede andere Getrelkesart den einer mäßigen Feuchtigkeit keimt, so verkrockhet dagegen der Keim dehm Mangel an genugsamer Feuchtigkeit auch um for innerworsen, als die Gerste. Ein leichter Frost schadet der aufgegangenen Gerste micht leicht; denn erfrieren gleich die Blätter, so schlägt sie doch wieder von neuem aus. Um nachtheisigsten ist der Gerste nach dem Ausgeben anhaltend seuchte Witterung. Wird ste gelb, so ist die Kossnung auf ihr Gerathen größtentheils vernichtet; denn nur der nachter solls gendreber ganz außerordenslich gunstiger Witterung erholt sich die gelb gewordene Gerste.

Wenn unmittelbar nach ber Saat ber Boden burch einen febr farten Regen zusammengeschlämmt worden, und er beb nachberiger Ervenig auf ber Obernache zusammentrodnet, so ist bas Engen unerlagliche Bedingung, um die Rrufte zu brechen, weil die Spine des Gerstenblatte durch bieselbe nicht durchbringen tann, fondern fich unter berfelben trummt, wo es bann um bie Saat gefcheben ift. Das Eggen nach einem ftarten Regen ift aber auch aus bem Grunde nothig, weil viele Samen in die Bobe gefphit werben, bie, wenn fie feine Bebedung mit Erbe erbaften, vermalgen. Ueber bas Eggen ber bereits aufgegangewen Saative fan die Meinungen getheift. Diele hatren es wurd bem Grantor für bebenklich, weit die jungen Pflanzen sehr fprobe find und leicht abspringen, und weil durch das Eggen bas Untraut- um so mehr hervorgelockt wird. Undere ftimmen Dagegen file bas Eggen ber Gerfte; nur muffe man es mit leich= ten Eggen verrichten, und nur nach einem Striche eggen, weil baburch die Pflanzen zwar niebergebrückt wurden, aber nicht leicht abspringen. Bas bas hervorlodern bes Unfrauts burch Das Eggen anlangt, fo leugnet man bieg feineswege ab; aber man berfichetribagegen, bag bie Gerfte nach bem Eggen um fo traftiger murbe, und bas Untraub um fo eber unterbructe. babe in mehrern Begenden Schlestens bas Eggen ber Gerfte in bem mehr bindigen Boben bann, wenn fie eina 2 3oll boch ift, allgemein gefanben, und ich babe bafelbft fets icone Gerfte, Die nicht feffen lagerte, geseben. Dan nimmt bas Eggen gewobnlich nach einem farten Regen vor, wenn ber Boben nur wieder einigermaßen abgettochnet ift. Kindet in biefer Derlobe tein ftarker Regen Statt und bie Witterung ift abwechfelnt feucht und troffen; fo dag bet Boben tricht erhartet, fo umterlagt man bas Eggen auch; indem die Gerfte bann den Boben genugfam befchattet und feucht erhalt. Ift bie Gerfte langer, ale etwa 2 Boll, fo halt man bas Eggen für nachtheilig.

Da bie Geiste sehr leicht vom Untraut unterdrückt wird, so ift es ihr gang besonders zuträglich, wenn sie gejätet wird. Besonders sind es zwen Unträuter, welche sie sehr beeinträchtischen ben Sydrich und das Alappertraut oder Hahnenkumn.

Der hebrich kommt mis der Gerste zugleke bervor, sind uffe' teedrität bieselbe mit seinen dreiten Blätterm oft ganzlich, wenn ihn nicht Rachtröste voor leine etklärten Zeinde die Erdfiche, vertilgen. Auf Feldern, wo sich der hebrich ftart findet, bleibt' zitr Rettung der Gerste kein aberes Mittel, als das Jaten. Man jätet zu Ansange Innins oder auch später, ehe noch die Gerste sehr start in die höhe getrieben ist: Ein früheres Jäten vermeidet man, weil noch viele hedrichpslanzen zu klein sind, übersehen werden, und ein mehrmaliges Jäten nothig machen. Durch dieses Jäten wird die Gerste nicht nur von dem sie beeinsträchtigenden Unkraute befreht, sondern er gruchst auch der Wortbeil für sie, daß sie in dem dadurch aufgeloverten Böben um so fräftiger auswächst.

Das Klappertraut, welches sich bauptsächlich nur auf mehr noffen Wiesen sindet, die einen mehr bindigen Boben haben, zeigt sich gleichwohl nicht selten auch in der Gerfte, und versbrängt diese mit selnen sich ausbreitenden fteisen Seitenästen. Das Ausziehen diese Untrauts ift um so beschwerticher, da est erst dann recht sichtbar wird, wenn die Gerste bereits in Aebren steht. Das Ausziehen desselben ist aber um so nöthiger, weit seine Samen, deren es eine beträchtliche Menge in runden Lasschen, in denen sie, wenn sie sich der Reise nähern, den eine Bewegung kappern, erzeugt, vor der Gerste reisen umd auskalelen, und badurch den Boben gang außerorbentlich verunreinigen.

Wenn die Gerfte febr geil wachft, fo ift Lager zu befürche ten, und man muß bann zum Schröpfen mit der Senfe ober mit der Sichel feine Juflucht nehmen. Ehe man fich jedoch bagu entschließt, ift forgfältige Ueberlegung nothig, weil die Gerfte ben ihrer Schnellwüchligkeit von einem unzeitigen Schröpfen miehr,

als eine andere Betreideart leibet.

Bis zur Ausbildung der Aehren und Blüthen liebt die Seiste eine abwechselnd feuchte, im Ganzen aber mehr kühle Witterung, weil sie dann ihre Wurzelvildung um so mehr vollendet, nicht zu üppig aufschöft, und indem die spät aufgegängenen Pflanzen nachkommen, um so gleichwüchsiger wird. Ben der Ausbildung der Aehren siebt sie mehr feuchte und warme Witterung. Ift es zu dieser Zeit sehr trocken, so schlägt sie auch benm besten Ansiehen zurück. Während der Blüthe ist ihr mehr trocken Witterung, damit die Befruchtung gehörig vor sich gehen kann, angemessen. Ben der Ausbildung der Samen verlangt sie abwechgeinde Feuchtigkeit, weil dieselben ben sehr trocker Witterung Kein und unvollkommen bleiben.

Die Sauptkrankheit ber Gerste ist ber Klug= ober Statibbrund, wogegen bieber noch kein Mittel erfunden worden ist. Obgleich diese Krankheit die Gerste fast alljästlich trifft, so ist sie boch nicht so allgeinein, als der Brund benn Weizen, und verursacht, auch wenn fie sich häusig findet beinen sehr bemeett

lichen Ausfall im Ertrage.

Auch stellen ber Gerste-mehrere Insecten nach, besondere eine Art Erbstob (Chrysomela polygonum); ind eine Att ber Schnafe, auch Krautschnafe, Langsuß genannt (Tipula oleracea). Man findet bon ben Larven bieser Fliege oft mehr als hundert in den Blattscheiben eines Gerstenhalms. Sie fresser

466

(310) ben Halm an, ohne jeboch bis im seine Abre hineinzubringen. Der Halm wird warzig, zadig, hin und bergebogen und stiebt ab. Dieses Uebel sindet sich gewöhnlich Ende Julius oder Ansangs Angust, wenn die Gerste schon beynahe ausgewachsen ist. Die benagten Halme werden weiß, fallen um, und das Gerstenfeld gleicht einem verhagelten Felde, wo noch einzelne grüne Halme hervorstehen. Wenn man das Dasenn dieses Uebels in der Gerste bemerkt, so bleibt nichts übrig, als dieselbe grün abzumähen, wodurch auch dieses Insect verriegt wird.

Der Sommerweigen.

Begetation und Behanblung während ber Begetation bis zur Ernbte.

Der Commerweizen geht auch schnell, aber minber schnell auf, als bie Gerfte. Darüber, ob ibm nach bem Aufgeben Frofte nachtheilig find, find bie Meinungen getheilt. Einige behaupten, er tonne ben fartften Groft vertragen; Andere behaupten bages gen, er fep gegen ben Frost febr empfindlich. Es tommt hierbep barauf an, ob ber Sommerweigen an eine frubere ober fpatere Aussaat gewöhnt ift. Im erstern Fall ift er mehr abgehartet, und leibet von bem Frost nicht leicht; im lentern Kall bagegen, wo er rerweichlicht ift, schabet ihm ein Frost nicht unbetrachts lich. Bo ich ben Commerweigen zu beobachten Gelegenheit ge= habt habe, wurde er fpat, gewöhnlich um die Mitte bes Mays gefaet, wo nach feiner Saat teine febr ftarten Frofte mehr Statt finden, und er baber von diesen, so lange ich mich zu erinnern weiß, nicht gelitten bat. Spate Reife scheinen jedoch auf ibn nachtheiliger einzuwirken, als auf die große zwenzeilige Gerfte; benn er blieb banach langer gelb, ale biefe. Der fogenannte Banbelweizen, ber abmechfelnb auch über Winter gefaet wirb, Das Eggen, wenn ber Sommerweigen leidet bom Frofte nicht. fingerslang ift, bekommt ibm febr mobl. Wenn er zu geil ift und Lager zu befürchten ift, fo ift auch bas Schropfen anwends-bar; man muß jeboch beum Schröpfen die Werhaltniffe noch viel sorgfältiger erwägen, als benm Winterweizen, weil man ibm, als einem schnellwüchsigern Gewächs, burch unzeitiges Schröpfen ben größten Schaben zufügen tann. Das Jäten ist beym Sommerweizen eben so nötbig, als bey ber Gerste. Gegen bie Witterung ist ber Sommerweizen empfindlicher, als bie Gerste; benn er migrath in Kornern, wenn ber Jahrgang mehr feucht ober warm ift, wo bie Gerfte gang augerorbentilich gerath. In febr trodnen und feuchtkalten Jahren migrath er ebenfalls, und gang besonbere, wenn es naftalt gur Zeit ber Entwicklung ber Aeh-ren und zur Zeit ber Blutbe ift. Goll die Witterung bem Somz merweizen zufagen: fo muß fle abwechselnd feucht und trocken, baben aber nicht zu beiß fenn. Dem Staubbrand ift ber Som= merweigen mehr, als ber Winterweigen unterworfen.

Der Safer.

Regetation und Behanblung mahrend ber Bege=

Der hafer verlangt jum Reimen viel mehr Feuchtigfeit, als bie Gerfte, und er geht baber fpat auf. Die oberflachlich liegen

(311).

gebliebenen Körner berntälzen, ober geben febr wat auf, so baß ber Hafer gewöhnlich immer febr boppelwuchfig ift. Es ift bem Hafer febr zuträglich, wenn balb nach feiner Ginsact ein warmer Regen erfolgt, woburch sein gleichmäßiges und bichtes Aufgeben verursacht wirb, was bevm hafer um so wünschenswerther ist.

Das Eggen bes hafers ift sehr gebräuchlich. Findet nach ber Saat ein ftarter Regen Statt, der den Boden sehr zusamsmenschlämmt, so eggt man alsbald, wenn der Boden nur gesbörig abgetrochet ist, und walzt hierauf mit einer schweren Balze. Gewöhnlich eggt man aber den hafer dann, wenn er etwa einen Finger lang ist. Das Eggen bekommt ihm sehr wohl; denn wird auch ein Theil der Pflanzen berausgerissen, so des stocken sich die übrig bleibenden um so ftärker, ihre halme wers dem um so steifer, und der hafer gewinnt einen bedeutenden Borsprung vor dem Unkraute. Ganz besonders ist das Eggen des untergepflügten hafers zu empfehlen.

Hat man ben Hafer nicht unmittelbar nach ber Saat gewalzt, so walzt man ihn dann, wenn er einen Finger lang ist. Dieles Walzen bes Hafers ist in Sachsen sehr gebräuchlich, und man walzt bann, wenn bie Pflanzen ansangen, Nebensprossen zu treisben. Man beförbert burch bieses Walzen ganz besonders bas Bestocken bes Hafers, und verhindert bas allzu schnelle Schossen bessetzen ben warmer Witterung, indem durch das Niederdrücken bas Streben der Pflanzen nach der Höhe vermindert, das Ausbetzeiten nach den Seiten aber vermehrt wird. Man nimmt der Walzen ber ber der Witterung, und bey einem trocknen Justande bes Bodens vor, und wählt dazu nicht zu schwere Walzen.

Unter ben Unfrautern ist ber Hebrich ein besonderer Feind bes hafers. Trifft man es mit dem Eggen so glücklich, daß ber hebrich sein erstes Samenblätichen entwickelt hat, was jes doch nur von der das Eggen begünstigenden Witterung abhängt, so vertilgt man den hedrich größtentheils. Hat der hebrich jes doch bereits mehrere Blätter getrieden, und sich mit seiner spinz bestörmigen Wurzel festgewurzelt, so ist das Eggen vergeblich; denn man eggt eber den hafer, als ihn aus. Nan hat deshalb medrseitige Versuche gemacht, und den aufgegangenen hafer umz gepflügt, gewöhnlich, wenn er einen Finger sang war, damit er dat wieder ohne Untraut ausschlage: allein der Erfolg davon mar nicht immer günstig, indem diese Operation Einigen geglückt, Ander dagegen gänzlich mißglückt ist, indem nur wenig hafer, aber besto mehr Untraut bervorkam.

v. Schwerz sagt am 2. Banbe seiner Anleitung zum praktischen Ackerbau S. 247 hierüber Folgenbes: "Auffallend ist folgenbes, freilich einzelnes Benspiel. Zu einer Zeit, wo wegen einsallenben, lange anhaltenben Regenwetters die Aussaat des hafers sich die in den May verspätete, ließ ein Landwirth im Paderbornschen den ganzen Haferschlag, durch Anstellung mehrerer Säeleute, auf einmal besäen, eineggen und 8 Tage nachber unterhfügen. Auf sehreres wurde dann geeggt und gewalzt. Der Erfolg davon soll zum Theil außerordentich gewesen sehn. Mucherblumen und hedrich wurden so unterdrückt daß sie dem Haser nicht mehr zu schaben vermochten. Auch dieser Versuch

(312) verdiente eine Weberholung. Ich weiß wohl, daß einige Bersfuche der Art mislungen find; allein da lag wohl die Schuld an der Behandlung, oder vielmehr an dem zu weit hinaus geschosbanen Umpflügen des schon fingerlangen hafetst. Der von mit angesührte Bersuch spricht aber von dem Umpflügen nach & Tasgen und nicht nach 3 Wochen."

Auch hat man, um den Hebrich zu vertigen, es damit verssucht, daß man den Hafer mit dem Hedrich zugleich abmähete; allein auch diese Mittel hat den gewünschten Zwed nicht ersüllt, denn es fand sich dann um so mehr Hedricht v. Sch wer z sagt in dieser Beziehung in dem zwerten Bande seiner Anleitung zum praftischen Uckerbau S. 249 Folgendes: "Eins der Holben; deimer Kelder, das erst im Jahre vorher übernommen worden, wurde mit Hafer besäet, und später gesätet. Es stropte aber an einigen Stellen so mit hier weißblühendem Hedrich, daß kein Hafer darunter zu erkennen und das Aussäten wohl physisch, aber nicht okonomisch möglich war. Ich ließ daher mähen. Der Hafer kam, freilich etwas schwächer, wieder; aber der Hedrich, der scholich, der scholich, bet schon abgemähete nämlich, kam auch, und trieb viermal so viel, doch schwächer, als vorher."

Nächst bem hebrich schaben bem hafer auch ganz besonders ber Flug = ober Laubhafer und die Wucherblume; finden sich diese Untrauter in sehr großer Menge, so ist der hafer durch kein Mittel von ihnen zu befreven, und es bleibt dann zu ihrer Bertilgung nichts weiter übrig, als zu maben und das Land umaupflügen.

Als das sicherste Mittel, biesen Unkräutern zu begegnen, ems pfiehlt man das Zurichten bes Landes vor Minter, und dieses Mittel ist auch in der Chat bas erfolgreichste, um reinen Hafer zu bekommen. v. Schwerz fagt hierüber im zwepten Bande feiner Anleitung zum praktischen Ackerdau G. 250: "Das wesing ober vielmehr gar nichts kossende und doch sehr wirksame Mittel gegen das Samenunkraut; ift die völlige Zurechtlegung des Bodens vor Winker. Schon im Jahr 1805 zeigte mir ein Kreund auf ftrengem Lehmboden mehrere haferstücke, die sehr rein und schon standen, statt daß andere dazwischen liegende mit. Dezbrich übersach waren. Er erklärte, daß er gedachte Stücke vor Winter das zur Saat pflügen lassen, und daß dieß das wirksamte Mittel sey, reines Sommergefreide zu erhalten. Dieses wurde mir nachber noch an mehreren Orten bestätigt. Wer es also thun kann, der thue es."

Das Schröpfen bes hafers ift nur in sehr seltenen Källen nöthig; benn selten mirb ibm so traftiges kand angewiesen, bas Lager zu besorgen ware; und in einem sehr traftigen Boben wachst ber hafer auch um so starter und steishalmiger, bag er nur selten zum Lagern tommt.

Der hafer ist gegen die Kälte weniger empfindlich, als die andern Sommergetreidearten; und werden seine Spinen auch roth, so erholt er sich doch ben gunftiger Witterung sehr hald. Auch vetträgt er größere Nässe; ist dieselbe jedoch sehr anhaltend, so leidet er. Im Allgemeinen gerath der hafer in seuchten, maßig warmen Jahren viel sicherer, als in trocknen und sehr warmen.

(313)

Der Safer wied auch von einigen Arankheiten heimgesucht; boch schaben ihm biese weniger, und haben auf seinen Ertrag eis nen geringern Einfluß, als die Witterung, und besonders bes Mangel an erforderlicher Feuchtigkeit.

Unter ben Insecten vermustet die Larve des lehneumon culpatorius seine Korner, und die Musca avenae frist seine Halme an, so daß die Rispen welt und weiß werden.

# Hulfenfrüchte.

#### Die Erbfe.

Begetation und Behandlung mährend ber Begea

Die Erbse verlangt einen großen Grad von Feuchtigkeit zum Keimen, und findet sie diesen nicht, so liegt sie lange, ebe sie aufgeht, oder bleibt ganzlich zurück, indem, der Same verdirdt, krost, der die Erdsen während des Keimens und auch später, wenn sie bereits heraus sind, trifft, schadet ihnen nicht leicht, wie ich dieß selbst den zeitiger Saat mehrmals ersahren habe.

Segen die Auflockerung bes Bobens zwischen ben Erbsen, befonders gegen bas Eggen, find mehrere Meinungen, obichon bie Behandlung ber Gartenerbfen ben vollständigen Beweis bastur liefert.

Das Eggen ber aufgegangenen Erbsen trägt nicht nur zur Zerstörung des Unkrautes ben, sondern die Lockerung des Bodens befördert auch das Wachsthum der Erbsen, befonders wenn der konige Boden durch einen starken Kegen sehr zusammengesschlämmtt wörden ist. Burger sagt im 2. Bunde seines Lehrduches der Landwirthschaft S. 77: "Das Uebereggen der Erbsen habe ich oft und mit Rutzen versucht; es geht in einem leichten Boden am besten für sich, wenn der Acker nach der Saat nies dergewalzt worden ist. Unterläßt man das Walzen, so reat die Loge zu viele Pflanzen aus. Der thonigte Boden kett sich woh von keldst fest genng zusammen, besonders nach Regen, um der schweren Walze nicht zu bedürsen." Man muß das Eggen nicht zu hat verschieben, und es in jedem Falle vornehmen, ehe die jungen Erbsenpflanzen die höhe von zwen 30st etreicht haden; denn sind sie größer, so zerstört die Egge sehr wiele derselben, und das Unkraut ist dann auch schon zu sest gewurzelt, um von der Egge merklich zu leiden. Am zweckmäßigsten ist, die unterz gepflügten Erbsen gar nicht unmittelbar nach der Saat zu eggen, sondern damit zu warten, die die Erbsen ausgegangen sind und sich entwickelt haben. Auf bem in rauher Furche liegenden Acker treibt wenig Unkraut hervor, und diese wird dann durch das Eggen um so seichter zerkört; das nach dem Eggen ausgehende Unkraut wird aber durch den Vorsung, den die Erbsen genoms men daben, um so leichter unterdrückt.

Anstatt bes Eggens empfiehlt man auch, die Erbsen nach & ober 10 Tagen wieder zu umpflügen, worauf fie schneller und bon Unkraut reiner hervorkommen, auch einen fehr ansehnlichen

Körnerertrag geben follen.

(314)

ilm bas Untraut zwischen ben Erbsen zu vertilgen und auch zugleich ben Boben zu lodern, empsiehlt man bas Behaden mit ber Handbade. v. Schwerz sagt hierüber im 2. Bande seiner Unteitung zum praktischen Aderbau S. 330 Folgendest "Bollkoms mener ohne Zweifel, als das Eggen, erfüllt das Behaden mit der Haue den doppelten Zwed des Keinigens und Austockens; aber freilich mit mehrsacher Arbeit. Ein Muster in der Erbsencultur, wie in dem Feldbau überhaupt, stellen die gewerdssteisigen Bewohner des Dorfes Hördt auf. Sind die Erbsen zwey Joll über ihrem Sande, so werden sie geeggt, mit vier Joll Höhe werden sie zum erstenmal, und bevor sie in einander wachsen, zum zweysten behadt. Die Haue hat nicht mehr als 2 Joll Breite und 14 Joll Höhe."

Benn bie Erbfen in Reiben gefaet finb, fo muffen fie behadt werben. Das Behaden erfpart bann aber viele Untoften, indem es viel leichter erfolgen tann, als bep ber breitwurfigen Saat. Es findet in England febr baufig Statt, und man behauptet bort, daß fich bas Behaden ben feiner Krucht beffer bezahle, als bey ben Erbfen. Sind bie Reiben weitlauftig genug, fo verrichtet man bas Bebacken mit ber Pferbebacke. v. Schwerz fagt im 2. Banbe seiner Anleitung zum praktischen Ackerbau S. 331 hierüber Folgendes: "Soll bas Behacken mit der Pferdehacke vorgenommen werden, so gebort eine Entfernung von wenigstensanderthalb guß zu ben Reiben. Dan tann bie Arbeit ein paars mal hinter einander wiederholen. Ob biese Methode aber eben so große Bortheile, als Schwierigkeit barbiete, darn möchte ich fast zweifeln. Bas bey fteif aufrecht stehenden Gewächsen recht gut anwendbar, ift es wenig ober gar nicht ben rantenben. Gelangen welt von einander ftebende Erbfen nicht zu einem febr vollftanbigen Buchse: so tommt bas Untraut um jo leichter bazwischen auf, ber Boben wird nicht überwolbt, die Erbsen bangen fich nicht zusammen und konnen aus bemfelben Grunde fich nicht aufrecht erhalten, legen fich an die Erbe an, und geben nur eine geringe Ausbeute. Beit rathlicher bleibt alfo bas Sandhaden, woben ein 3mischenrgum von 8 bis 10 3oll binrei= dend ift."

hat man bas Unkraut burch bas Eggen nicht vertilgen können, so ist es nötbig, es auszujäten. Diejenigen Unkräuter, welche sich am baufigsten in den Erbsen finden, sind der hedrich, die blaue Kornblume und der Flug- und Laubhafer. Man muß beym Jäten große Worsicht gebrauchen, daß keine Pflanzen zertretenwerden, weil die geknickten Erbsenpflanzen eingehen.

Khaer fagt im 4. Bande feiner rationellen Landwirthichaft 5. 116: "Benn der Sedrich die Erbsen überwächst, und in volsler Blüthe steht, habe ich nach mehrern andern das Abmähen destelben versucht, woden die obern Spigen der Erbsen aber boch mit gesaft werden mussen. Auf träftigem Boden, und ben gung stiger Witterung schadet es den Erbsen nicht; im entgegengesetzten Falle litten sie aber merklich hadurch, und der Hedrich überzwuchs sie zum zwentenmal."

Um das Unfraut zu unferbruden, um auch die Infecten abzuhalten, hat man das Erbsenfeld mit Strob überlegt, und die

(315)

Erbien durchwachsen laffen, wodurch ber Boben feucht erhalten wird, nachstem aber auch noch bas Anfaulen bes Erbsenstängels am Boben verhindert werden soll. Wer hinlanglichen Borrath von Strob hat, moge dieses Berfahren immerhin in Anwendung bringen, es kann den beabsichtigten Zweck erreichen, wenn bas Strob nicht vorher, ehe es von den Erbsen durchwachsen ist, vom Winde entführt wird.

Wenn die Erbsenlausgegangen sind, so lieben sie es, wenn die Witterung noch dis dadin, wo sie sich mehr ausgedilder haben, und dem Erdsso entwachsen sind, mehr seucht und fight ist. It die Witterung dagegen trocken, so werden sie im Wachsthum sehr zurüczehalten, das Untraut holt sie ein, und die sich der Währterung häusig zeigenden Erdssoh fressen sie sich der Badbernd der Biüthe verlangen die Erdsen viel zeuchtigkeit, und selbst ans daltende Nässe kondet nicht, da der Bau öprer Blüthen sie gegen die Sindringen der Keuchtigkeit schüpt. Bep trocker Witterung vertrocknet dagegen die Blüthe, ohne anzusehen. Ganz bekonders nachtheilig ist während der Blüthe der Mehlthau, der die größten Höfnungen zu einer guten Körnererndte oft in 24 Stunden zers stört. Die von dem Mehlthau befallene Blüthe fälltlad, ohne anzgesetz zu haben. Aus den Mehl= und Honigthau verweisen wir weiter unten.

Rach bem Abblühen ist der Erbse mehr trockene Witterung gunftig, woben sich die Samen vollkommen ausbilden. Ben nasser Witterung behalten die Erbsen die Reigung zum Fortblusben, lagern zu sebr auf den Boden und faulen dann leicht. Uedrigens scheint zuweilen auch ein besonderer Luftzustand vorsbanden zu seyn, der auf eine noch undekannte Weise das Anssehen der Erbsen verhindert; denn oft ist die Witterung dem Geschen der Erbsen anscheinend ganz gunstig und sie mistrathen dennoch.

Um das Lagern der Erbsen zu verhüten und durch eine freyere Einwirtung der Luft das Ansesen von Körnern zu vermehren, ist das Stiefeln mitunter gedräuchlich. Man häit es jedoch beym Andau der Erbsen im Großen nicht für ausführbar, und besonders aus dem Grunde, weil die Erndte dedurch sehr erschwert-wird. D. Schwerz sagt hierüber im zweyten Bande seiner Anseitung zum praktischen Ackerdau S. 331 Folgendes: "Eine sehr sohnende, nur seider im Großen schwer ausschührdare Pflege, die man dem Erbsen angedeiben lassen kann, ist das Stefeln oder Bestedenmit Reisig, wobey Stroß und Körner sehr gewinnen. Es erzschwert aber auch nicht wenig die Erndte. Man verhindert Lebzteres und erreicht denselben Zweck, und zwar mit wenigen Kozsten, wenn man statt des Reisigs einsache Ruthen, Gerten, nimmt, sie schräg in den Boden steckt, und sie oben etwas einzbeiterleichtert."

Ein befonders ben Erbsen schäbliches Untrant ift der sogenannste Erbsenwürger, Orobanche major, eine Schmaroperpflanze, bie, fich hauptsächlich an ben Wurzeln der Erbsen, aber auch anderer hülsenfrüchte ansent, und ihnen die Rahrung entzieht. Diese Pflanze treibt einen 6 bis 7 Joll langen, blatterlosen markigen

(316). Stängel, in welchem sich im Juny eine gelbgraue Blume zeigt. Der Schaden, den dieses Unkraut antichtet, ist oft nicht underträchtlich, ohne daß man auf dasselbe aufmerksam ist. Ed zeigt sich hauptsächlich in mehr feuchten Boden und in feugten Jahren, und ist nur; obgleich auch nicht leicht, durth sorgfältiges Inten zu berrigen, indem man es unter den sich bereik ausgesbildeten Erbsen nicht leicht gewahr wird. Solche Stellen auf dem Felde, wo sich dieses Unkraut sehr flark unter den Erbsen gezelgt hat, muß man zum Erbsenbau vermeiden.

Unter ben Insecten ist besonders ber Erbfentöfet, Erbsenfresser, Bruchus pisi, den Erbsen sehr gefährlich. Das Weibchen legt seine Eier in die Bluthen der Erbsen, und die in wenig Tagen dataus entstehenden Karven fressen sich ind in die jungen Erbsen etzwaß gewahr wird. An den Erhsen sein han an den Schoten etzwaß gewahr wird. An den Erbsen selbst bemerkt man nur einen kleinen Fleck; sie werben aber von ihnen ganz ausgehöhlt; und domn't kommen sie als kleine Käfer, oft erst im folgenden Jahre hervor. In beißen Gommern vermehrt sich biefer Käfer sehr stark und

richtet oft die schönsten Snaten zu Grunde.

#### Die Buffbohne.

Begetation und Behandlung während ber Begetas.

Die Buffbohne liebt nach ber Saat eine mehr feuchte Wittes rung; benn ein so großes Samenkorn verlangt viel Feuchtigkeit, ebe es von derselben so durchdrungen wird, daß der Keim bersausgetrkeben wird. Ein Frost, der sie während des Keitnens, oder selbst bann, wenn sie bereits aufgegangen find, trifft, schadetihnen nicht merklich. Im letten Falle werden zwar die Blätted gelb, aber sie treiben dennoch wieder hervor und man berspürk keinen Nachtheil davon.

Sum Gerathen der Bohnen ist das Eggen, wenn sie beidorzgekommen sind, eine unerlässliche Bedingung. Sie vertragen einstartes Eggen sebr gut, und selbst wenn durch das Eggen mit eisernen Zinken fibre Köpse gespatren, oder abgerissen werden, so kommen sie boch wieder bervor. Man unkernimmt das Eggen gewöhnlich zwey oder drey Wochen nach der Saat, wenn die Bohnen bereits heraus sind, und wählt dazu beh einem trocknen Kage gern die Mittagsstunde, wo die Pstanzen von der Hieden von der Sie etzwas welk sind, indem sie dann von der Egge weniger leiden. Man wiederholt das Eggen gewöhnlich, wenn sie 6 30sl doch sind, wenigstens ist ihnen das wiederholte Eggen ganz besonders zuträglich. Die Versigung des Unkrautes wird man durch das wiederbolte Eggen in einem nicht zu verunksauteten Boden, gewöhnlich erreichen; zeigt sich jedoch nach dem Eggen noch viel Unkraut, welches die Vohnen zu Werwachsen und zu unterducken droht, so muß man zum Jäten seine Zusucht nehmen.

Beffer noch, als das Eggen, bekommt ben Bohnen bas Behacten; beim fie lieben nicht nur einen mahrend ber Regetation gelockerten Boben, sonvern es behagt ihnen auch gang besonders und trägt wesentlich zu ihrem Gedeihen ber, wenn sie etwas behaufelt werden. Die breitwurfig gesaten Bohnen konnen nur

(317)mit ber Sand behadt werben, und obgleich biefe Arbeit mublam und kollivielig ift, fo findet man fie boch in mehrern Gegenben und wirb durch ben um fo großern Ertrag ber Bobnen reichlich bafür entichabigt. Uebrigens macht bas Behaden bas Eggen nicht entbehrlich; man eggt vielmehr gewöhnlich vor bem Behachen um biefes zu erleichtern. Wohlfeiler, wenn auch nicht fo vollstandig. wird ben ber Reibensaat bas Behaden burd bie Pferdebade aus: geführt. Man fehaufelt bie Bobnen gewöhnlich zweymal, und zwerfahrt am besten baben folgenbermagen: man eggt bie Bobnen, ,wenn fie berausgetommen find, und ichaufelt bann gang flach. Dierauf eggt man nochmale, aber in bie Quere, so bag bie burch bas Schaufeln entstandenen Furchen wieber geebnet werden, und schaufelt bann nochmals, aber tiefer, als bas erstemal. Wenn nach bem Schaufeln noch Unfraut auf ben Rammen, auf welden Die Bobnen fleben, ungerührt bleibt, fo jatet man es aus. Dagn muß mit bem Behaden und mit den Schaufeln fertig fenn, ebe bie Bobnen in bie Bluthe zu treten anfangen, benn wenn fie in biefer Beit im Bachethum geftort werben, fo fchlagen fie merflich jurud.

Unter den Unträutern schabet der Bohne hauptsächlich die sogenannte Flachsseide, deren wir bereits der den Wicken und unter Auswahl des Bodens und des Climas Erwähnung gethan haben. Da diese Schmaroperpsionze sehr spät sich zeigt, so hifft weder das Behaden, nuch das Schauseln. Selbt durch das Jäten ist sie nicht wegzubringen, und wenn sie sich einmal in grökern Neben zeigt, so bleibt nichts übrig, als die Bohnen abzumähen, ehe viese Unkraut seine Samen ausstreut; denn sie geben ohne dieß, von diesem Unkraute umsponnen, ein.

tteber ein anderes den Bohnen sehr nachtheiliges Unkraut kagt v. Schwerz im zweiten Bande seiner Anleitung zum praktischen Ackerbau S. 361 Folgendes: "Aus Erfahrung muß ich warnen, auf einen mit Ackersuchschwanz angefüllten thonigten Acker sich ben Bohnen nicht auf das Hacken ihm vorzer lassen; sonden zu verzlassen; sondern ihn vorber durch eine wohl bearbeitete Braache zu reinigen, und auf diese Bohnen folgen zu lassen, dann wird ber Akker rein werden. 1823 saten wir, Ungluck nicht ahnend, auf ein so eben übernommenes Land Bohnen, hand hacken, zogen Unkraut aus, erndteten nicht der Arbeit werth, und siehen nins genöthigt, 1824 also hinter einander zu braatchen."

Die Bobnen gerathen am besten ben einer abwechselnd maßig warmen und feuchten Witterung. Stehen sie zu bicht, so muß man sie verbunnen; benn die Bohnen wachsen bann zu sehr in die höbe, seien weniger Schoten an, und die untern Blüthen erstlicken ganzlich.

Die Bobnen werben nicht selten vom Rost befallen. Die Blatter bekommen schwarze Puncte, die sich vergrößern, fallen ab und verursachen den Tod der Pflanze. v. Schwerz empfiehlt im zweiten Banbe seiner Anleitung zum praktischen Ackerbau 5. 362 als ein vorzügliches Schupmittel gegen diese Krankheit back Heberstreuen der Bobnen mit Salinenabfallen, wenn sie banbboch über derbe sind.

474

(318) Auch vom Sonigtbau leiben bie Bobnen. Es finben fic bann, wenn bie Pflangen bavon befallen find, an ben Spigen eine Mrt ichmarger Blattlaufe, Die fich abwarts verbreiten und ben Saft ber Pflange entziehen. Die angesetten Schoten verberben. ber Anfan neuer Schoten wird gebindert, und bie Blatter gieben fich in Rungeln gufammen, woben bie Pflangen ein tummerliches Ansehen bekommen und wohl gar eingehen. Schlimmer ift biefes Uebel, wenn es sich vor dem Ansas der Schoten zeigt, als batet, wenn bie Schoten bereits angesett baben : benn ba fich bas lebel zuerst an ber Spipe zeigt, und nach unten guzieht, fo tann man ber Berberung burch bas Abtopfen ber obern Spipen fteuern. Ein fruberes Abtopfen ift ben Offangen nachtheilig. perbindet aber mit bem Abtopfen auch noch andere Vortheile, bie beffen Unwendung febr ratblich machen, und v. Schwer, fagt im zwepten Banbe feiner Anleitung jum praktifchen Acerbau 6. 362 Folgenbes: "Bie Erbfen und Biden machfen bie Bobnen noch fort, wenn langft ihre unterften Schoten fich gebilbet baben. Diefes anhaltende Fortmachsen, bas laubige, oft mit Geschmeif beladene Saupt, und die unnugen, ober wenig bebeutenden Bluthen, bie fich nach ben Spipen zu zeigen, entzieben ben untern fich ichon bilbenben Fruchten einen Theil ihrer Gafte, binbern bie etwas fpatern, aber immer noch fruchtfähigen mittlern Bluthen am Unfat, und berfpaten bas Reifwerben ber ganzen Wffange, burch welches Lentere bann nothwendig auch bie Herbstbestellung zum Rachtheil bes Weizens verspätet wird. Diesen vereinigten Uebeln fommt man nun burch bas Ropfen por. Man verrichtet es mit einem langen Meffer, fleinen Gabel, ober einer alten Genfe, bie man an einem Sandgriffe ober Stiele in geraber Linie befestiat. Die Beit bes Gipfelns ift, wenn bie unterften Schoten anfegen. Man lagt bie Gipfel gur Erbe fallen; und fo geht bas Sauen obne Mibe und idnell, jumal ben Reibenbohnen vor fich. Das Binfeln befordert die Reife ber Schoten um 14 Lage, und tragt zum schnellen Abtrochnen des Strobs viel bev."

#### Die Bide.

#### Begefation und Behandlung während ber Begetation.

Man überläßt bie Wicken gewöhnlich nach ber Einsaat sich selbst, ohne ihnen eine besondere Pflege angedeihen zu lassen. Haben die Wiesen nach der Einsaat eine warme und feuchte Wisterung, so kommen sie dalb dicht hervor, überziehen den Acker mit ihren Kanken und unterdrücken das Unkraut. Geben jedoch die Wicken der durch unt unterdrücken das Unkraut. Geben jedoch die Wicken der durch und unterdrücken das Unkraut. Geben dauf, so werden sie dalb vom Unkraut überwachsen, und es bleibt dann nichts übrig, als sie abzumähen und das Feld umzupflügen, und der Botten nach der Saat sehr zusammengeschlämmt ist, so empfehlen Biele das Eggen der Wicken, selbst dann, wenn sie bereits heraus sind. Ik der Boden nach der Saat sehr kopfig, so empsehlen man auch das Walzen den günftiger Witterung. Die Wicken lieben einwehr senchte und warme Witterung. Die Wicken lieben einwehr senchte und warme Witterung. Aaste und besonders tros dene Witterung seht sie im Wachsthume sehr zurück. Besonders

(319)

nachtheilig ift biese Witterung während ber Bluthe, die sich bann nicht volltommen entwickelt, und wo bann die Pflanzen keine Schoten ansehen. Auch der schnelle Wechsel der Lempetatur ist den Wicken nachtheilig, weil bann die Eirculation ihrer Eafte flockt, und sie im Wachsthum sehr zurückzehalten werden. In sehr trocknen Jahren vertrocknen die Wicken in sehr trocknem Boben größtentheils.

Bon den Untrautern ist die bereits angeführte Flachsfeibe ben Bicken am gefährlichsten. Sobald man dieses Untraut mertt, bleibt nichts zu thun übrig, als die Wicken sofort abzus maben.

Unter ben Insecten wird den Wicken besonders die Made bes kleinen Wickenrusselkäfers, Attelabus craccae, sehr gefährlich. Sie nistet sich in die Blüthenknospen ein und zernagt diese, so das sie gar nicht zur Entwickelung kommen. In kräftigem Acker, und wenn nach der Made, deren Zeit nicht lange währt, seuchte und warme Witterung eintritt, überwinden die Wicken oft noch diesen Nachteil, indem sie von neuem ausschlagen. Hat man aber dazu keine Hossmung, und die Made ist häusig, so bleibt nichts übrig, als die Wicken abzumähen, weil man dann doch keine Samen zu erwarten bat. Diese Made sinder sich in trocknen Indem dann batt batt sich in trocknen Indem dann diese Mate sie ben spielen am häusigsten, und man behauptet, daß sie den frühgesaten Wicken nachtheiliger sey, als den später gesätern, indem dann ihre Zeit; wenn die Wicken zu blüben anfangen, schon größtentheils vorüber sey.

#### Die Linfe.

# Begetation und Behandlung mahrend ber Beges tation.

Die Linse verträgt nach ben mehrseitigsten Wersicherungen in ihrer Jugend die Kalte; doch ist ihr warme und mäßig feuchte Witterung in der ersten Vegetationsperiode am zuträglichsten, denn sie gebt dann schnell und gleichmäßig auf, und wird vom Untraute weniger leicht überwachsen. Die Linsen vertragen, wonn sen sint noch jung sind, das Eggen mit seichten Eggen, und es ist ihnen besonders dann angemessen, wenn der Boden durch den Regen zusammengeschlämmt worden. Nüßlicher ist ihnen das Bebacken, woden man zugleich das Untraut sorgfästig ausjätet, indem es die Linsen sehr leicht überwächst und unterdrückt. Bes backe Linsen gerathen immer besser, als bloß gejätete. Wenn sie in Reihen gesathen immer besser, als bloß gejätete. Wenn sie in Reihen gesathen hab Nachjäten nicht unterbleiben darf. Die Linsen gerathen beh einer mäßig seuchten, oder warmen Witterung am besten. Besonders nachtbeilig ist ihnen anhaltend nasse Witterung während der Blüthe. Uedrigens scheint auf die Linsen auch ein besonderer Zustand der Lut nachtbeilig zu wirken, denn sie gerathen selbst den anscheinend günstiger Witterung nicht immer.

(320)

Banbelsgewächse.

Delgewächse. Der Mobn.

Regetation und Behandlung, mahrend ber Wege=
tation bis gur Ernbte.

Wenn der Mohn aufgegangen ist, so muß man die zu dicht stehenden Pflanzen verdünnen. Die Pflanzen dürsen nicht dickter, als 6 30ll, und in kräftigem Boden einen Fuß weit von einander stehen. Steht der Mohn zu dicht, so treibt er nur kleine Köpse und geringe Samen. Menn der Mohn so weit bersangewachsen ist, daß er 3 die 4 Blätter hat, so muß er sorgsäls tig gejätet werden. Das Behacken ist dem Mohn sehr zuträglich, und besonders dann, wenn man um die Mohnstaude unten herum eiwas Boden anzieht. Zeigt sich nach dem ersten Jäten und Behacken viel Unktaut, so muß wiederholt gejätet und bez hackt werden. Der Mohn verlangt zu seinem Sedeihen eine mäßig seuchte und mehr warme Witterung. Nässe in der Blüthe ist seinem Gedeihen höchst nachtheilig. Starke Stürme bezenschäften den mehr herangewachsenen Mohn, und starke Rezengüsse verursichen bessen kagerung, weßhalb man in einigen Gegenden, um dieß zu verhindern, die Mohnbeete mit einem Geländer von Stangen umgiebt. Wenn sich der Mohn seiner Neise nähert, so gehen ihm Mause; welche den Stängel unten zernagen, so daß er 'umfallen muß, und die Bögel sehr nach. Die Wögel muß man duych ausgestellte Bogelscheuchen abzuhalzten suchen.

#### Die Connenblume.

Regetation und Behandlung mahrend ber Regestation bis zur Ernbte.

Die Samen gehen nach. 8 ober 10 Tagen auf, und die Pflanzen sen sehen behm Aufgehen den Gurkenpflanzen ähnlich. Bo die Pflanzen zu dicht siehen, muß man sie berausnehmen und an die zu dunn stebenden Stellen verpflanzen. In der ersten Bezgetationsperipde liedt die Sonnenblume eine mehr seuchte Bitzterung; und wenn S daher sehr trocken ist, so muß man die Pflanzen begießen. Das Jäten und Bedacken, woden man etwas Boden um die Pflanzen berum anzieht, ist durchaus nöttig. Wenn man in Reiben gesäet hat, so kann man auch den Schauzselpflug in Anwendung hringen. Haben die Pflanzen die Hodazen der Sobe dan 2 obet 3 Fuß erreicht; so nimmt man ihnen alle schwachen Medenstängel, und alle aus den Blatiwinkeln oder dem Hauptzstamme bervorkommenden Augen, so daß der ganze Stamm nur etwa 4 die 5 Blumen hervorbringen kann. Sodald sich die Bluzinenscheiben ausgedisbet haben, ist der Sonnenblumg, webr tracke und warme Wisterung angemessen. Auch Stürme schaben ihr dann sebr, und die Pflanzen werden, wenn die Sonnenscheiben sebr groß sind, nicht selten gänzlich umgeworsen. Wenn die Sonnenscheiben semen zu reisen anfangen, so muß man sie vor den Wögeln, die ihnen sehr nachgeben, schüpen.

(321)

#### Der Rurbis.

Begetation und Behandlung mahrend ber Begetation bis zur Ernbte.

Wenn die Witterung trocken ist, so muß man die Kürdisspsanzen öfters begießen, die sie an den Nanken Blätter angesett baben. Da jedoch der Boden durch das öftere Begießen hart wird, so muß man ihn um die Pflanze berum, damit man jes doch die Wurzeln nicht deschädigt, mit Sorgsalt lockern. Das sich zeigende Unkraut muß ausgesätet werden. Wenn die Früchte angeset haben, bricht man die männlichen oder tauben Blüthen, so wie die zu viel angeseten Früchte, so daß an jeder Pflanze nur 2, böchstens 3 Früchte verbleiben, ab. Unter die jungen Früchte legt man ein Stück Schiefer, ober einen Ziegel, damie sie nicht mit der Erde in Berührung kommen, weil sie dang leicht sausen. Der Kürdis verlangt zu seinem Gedeichen maßig seuchse, aber warme Witterung. Kalte und sehr nasse Witterung sehr ihn sehr im Wachsthum zurück, und die Blüthen versausen dann leicht.

#### Der Safior.

Regetation und Behandlung während ber Regestation bis zur Blüthe.

Der Saffor verlangt, um bie Bluthen geborig ausbilben gu tonnen, eine warme Witterung mit abwechselnbem Regen, aber vielen Sonnenichein. Gin wieberholtes Jaten und Behaden. und ben letterem barauf gesehen, bag bie Pflanzen auch zugleich behäufelt werben, ift bem Safior zu feinem Bebeiben burchaus nothig. Durch bas Behaden wirb ber Boben ber Einwirtung ber Atmosphäre aufgeschlossen und lebensthätiger, und die Vflane gen treiben bann um fo mehr Seitenzweige, an benen fich mehr und traftigere Blutben ansepen. Bey ber Reihensaat tann man auch ben Schaufelpflug in Anwendung bringen. Man muß bie Lockerung bes Bobens jebesmal vornehmen, wenn ber Boben um die Pflanzen zu fest wird, er fen nun burch Trodenheit erbartet, ober burch ftarte Raffe gulammengefchlammt. 3m erftern Balle finbet bie atmospharische Feuchtigfeit um fo leichter Eingang ju ben Burgein. Bey febr trochner Bitterung muß man bie Loderung bes Bobens nur in ben Abenbftunben vornehmen. Ben naffer Bitterung werben die Bluthen zwar größer, aber fie -enthalten weniger Farbestoff, und gelten bann im Berbaltnis um fo weniger. Naffe und kalte Bitterung fest ben Saftor im Bachethum febr gurud, und fallt folche Witterung in ber Blus the ein, fo wird die Entwickelung berfelben febr gehindert. Das Grofen foll die Bluthen bes Saftors farbenreicher machen.

#### Der Baib.

Begetation des Waids und Behandlung während ber Begetation bis zur Erndte der Blätten

Dft fiegt ber Baibfamen 4 bis 5 Wochen , ebe er aufgebt. Benn er vier Blatter entwickelt hat, fo werben bie Pflanzen bep

21

VI.

bem im Frühjahre gesäeten Waid bort, wo sie zu bicht stehen, gelichtet, so daß sie nur in der früher angegedenen Distanz stehen. Zugleich wird baben das Unkraut sorgfältig ausgesäket. Bev der breitwürsigen Saat thut man dieß gewöhnlich mit einem Stoßeisen, welches schaueselartig, an der Schneide Iz Jost breit ist und einem eisernen, 7 Zost langen Stiel hat, der olden mit einem bölzernen in die Quere stehenden Griffe versehen ist. Mit diesem Instrumente werden die überstüssigen Waidstauden sowohl, als das Unkraut weggeschafft, indem man selbige abstößt und so nuch den Boden lockert. So oft sich in der Folge Unkraut zeigt, so nuch dies immer sorgfältig weggeschafft werden, weil die Unskrautblätter, wenn ste unter die Waidblätter kommen, dessen karbe und Güte verschlechtern. Der in Neiben gesäete Waid wird entweder behadt, oder noch besser mit dem Schausespfluge bearbeitet, und nach Umständen mehrmals bearbeitet. Das sich auf den Rämmen zeigende Unkraut muß übrigens sorgfältig auszerauft werden.

Den im herbst gesaeten Baib überläßt man gewöhnlich sich selbst, und verdünnt nur die Psianzen bort, wo sie zu dicht steben. Wenn der Wadd im herbste zu üppig beranwächst, so kann man ihn schöpfen und die Schröpfe zu Niehstuter benuten. Einige nehmen auch noch eine vollkommne Erndte von den Blätztern; allein die gewonnenen Blätzter sind nur wenig reichhalts an Farbe, und es erwächst für den Baid der Schaden, daß er seiner schübenden Decke beraubt, von der Witterung im Winter und Frühjahr mehr leidet. Im folgenden Frühjahre wird dieser Waid so behandele, als der im Frühjahre gesäete.

Sollen die Baibblatter vollkommen werden und viel Farbeftoff erhalten, so darf es an abwechselnbem Regen, oder noch mehr an statter. Einwirtung der Sonne nicht mangeln. In nassen Jahren und ben mangelndem Sonnenschein werden die Baidblatter zwar groß, aber wenig farbenreich.

#### Der Coriander.

Begetation und Behanblung mahtend ber Begetation his zur Ernbte.

Der Coriander liebt benm Aufgehen eine mehr feuchte Witsterung, ben der Bluthe und besonders ben Ausbildung ber Same men aber eine warme Witterung. Benn die Pflanzen an manschen Stellen zu dicht stehen, so miffen ste gelichten werden, und sobald sich Untraut zeigt, muß man jaren. Das Behaufen und daben das Behäufeln ist dem Cotiander sehr zuträglich.

#### Der Genf.

Begetation und Behandlung mährend ber Begetation bis zur Ernbte.

Der Senf berlangt beym Aufgeben eine mäßig feuchte Bitterung. Frost schabet ibm in seiner Jugend nicht leicht. Wenn die Pflanzen ungleich steben, so muffen sie an den zu bicht stebenden Stellen gelichtet, und an den zu dunn stebenden erganzt werden. Man muß bieg vornehmen, wenn die Pflanzen die

(323)

He von ein Paar Boll erreicht, und die Pflanzen so entsernt von einander bringen, daß sie 6 Boll von einander absteben. Und ben Ethstöben hat der Senf die entschiedensten Feinde, die ihn oft so verheeren, daß man zu einer neuen Saat schreiten muß. Man muß das Unkraut, sobald es sich zeigt, sorgsätig ausjäten. Auch das Behacken und Behäuseln bekommt dem Senf fehr wohl, und wenn man ihn in Reihen gesäet hat, so kann man ihn mit dem Schaufeln gu seinem Gedeiben verlangt der Sehf mehr trodne und warme Witterung.

#### Der Anis.

Begetation und Behandlung während ber Beges tation bis zur Erndte.

Der Anis liegt beh trodner Witterung oft bis 6 Bochen, ebe er aufgebt. Sobalb fich Untraut zeigt, muß, felbst wennt ber Anis noch nicht aufgegangen fenn follte, gesätet werben. Dan muß bas Jaten ben trochem Wetter pornehmen, und babey barauf achten, daß bem keimenden Anissamen kein Schaden Augefügt wird. Man pflegt auch, um fich bes Jatens zu überboben, die Schafe auf bas Anisfelb gu treiben, ebe bet Anis noch aufgegangen ift. Man bebient fich jum Saten eines fpipigen Bolachens, ober einer fleinen, 3 ginger breiten eifernen Schaufel, beren Sandhabe gefrummt ift, womit man bie Burgeln bes Untrauts fehr gut herausbeben tann. In ber Folge, wenn bie Pflanzen aufgegangen find, wiebetholt man bas Jaten, und berrichtet bieß mit einer tleinen Sade, um zugleich ben Boben gu Dieses leptere wirb, wenn die Pfianzen einen Fuß boch chmals wiederholt. Benm Aufgehn liebt ber Anis wars find, nochmale wieberholt. me Witterung. Trifft ihn bann, wenn er mit feinen zwen gas belformigen Sproffen Berausgekommen ift, ein Froft, fo fpringt er, wie man zu fagen pflegt, ab, und die Pflanzen geben ein. Später, wenn sich feine gatten, runden, jadigen Blatter aus-gebildet und eine grune Farbe angenommen haben, schaben Nachtfrofte bem Anis nicht leicht. Während ber Bluthe ift ber Anis großen Gefahren ausgesent. Biele feuchte; neblige Witterung, noch mehr aber die ichwule Gewitterluft, und wie man berfichert, auch bas Wetterleuchten gieben bie Staubgefaße gu= fammen, erzeugen eine wibernaturliche Gabrung in den Santen und Befruchtungswegen, berhindern bie Aufnahme bes befruch's tenben Bluthenstaubes und die Bluthe wird schwarz und taub. Man pflegt bann zu fagen, die Lobe hat ben Anis befallen. Gin febr gefährlicher Feind bes Anis ift die Raupe einer Motte, wele the ein Kingerglied lang wird, bas Mart ber Unistorner ber gehrt und fie jum tunftigen Aufenthalte bet Bermanblung um fpinnt. Man halt biefes Infect für die Phalaena tinea anisella Clebaueri, auch Anismotte genannt, die von bem fogenannten Pfeifer verschieden ift. Diese Motte findet fich zu Ende Septeme bere, fchwarmt auf ben Boben, wo ber Anis aufbewahrt ift, umber, und legt ihre Eper in Die Anistorner. Dir biefen therben biefelben im Fruhjahre bem Boben anvertraut, wo bann bie jungen Raupchen beraubkriechen, die Pflanzenstängel besteigen, fich nabren und veryuppen, und endlich die Motte ericheint.

(324) Findet fich die Raupe baufig im Anis, so ist die ganze Erndte werloren, und selbst das Strop taugt nichts. Man empfiehlt dafür, alle diejenigen Anispstanzen, wo sich dergleichen Raupen sinden, alsbald auszuraufen und zu verbrennen. Hauptschlich ist es aber gerathen, nur drepjährigen Samen zu faen, weil in der Zeit die in den Samen gelegten Eper der Motte absterben.

#### . Der Fenchel +).

Begetation und Behandlung mahrend ber Begeta. tion bis zur Ernbte.

Der Fenchel verträgt viel Kalte, wie dies auch schon daraus bervotgebt, daß er über Winter im Freven aushält. Sat man ihn vor Winter gepflanzt, so muß man im Frühjahre die eingegangenen Pflanzen durch neue, die man mit der Erde an den Wurzeln an einem kühlen, dunkeln, aber trocknen Orte ausbezwahrt hat, ersesen. Während der Begetationsperiode muß man den Fenchel rein vom Untraut erhalten, den Boden wiederholt lockern, und die Pflanzen etwas behäufeln. Der Fenchel gestäth in mäßig feuchten, warmen Jahren am besten.

#### Das Sugbolz.

Begetation und Behandlung während ber Begetastion bis zur Erndte.

Man muß das Sußholz, sobald beffen Sproffen zum Borichein kommen, forgfältig vom Unkraut reinigen und ben Boben wiederholt lockern. Manche pflegen in ben Zwischen zumen zwischen ben Reiben bes Sußholzes andere Gewächse anzubauen. Im Herbst, aber nicht zu spat hinaus verschoben, kann man das Kraut bes Sußholzes, wenn es üppig gewachsen ist, mit Borsicht mahen und zu Biehfutter benuten.

## - Die Rhabarber.

Begetation und Behandlung mahrend ber Begetstion bis zur Ernbte.

Die Samen der Rhabarber liegen lange, ehe sie keimen. Ik die Witterung trocken, so muß man die Saat begießen. Die siberflussigen Pstanzen werden vertilgt. Man muß, ehe sich die Pflanzen gehörig entwickelt haben, sorgfältig jaten, und den Bodden lockern. Später, wenn sich die großen, ziemlich weit ausdereitenden Blätter entwickelt baben, unterdrücken diese das Unstraut. Obgseich die Rhabarberstöcke im Winter nicht leicht erfriesen, so empsiehlt man doch, sie im Herbit mit kurzem Mist zu bedecken, und diesen im kommenden Frühjahre um die Pflanzen berum einzugraden. Die starken Pflanzen songen im kommenden Frühjahre schon zu blüben an. Die Hauptblütde kommender erst im dritten Jahre. Man muß den reis gewordenen Saemen sorgfältig sammlen, damit er nicht ausfällt und zum Rachztbeit der ältern Pflanzen ausgeht.

<sup>\*)</sup> Siehe Encytlopable Band 4. 6. 862.

(325)

## Die Siebenzeiten.

Begetation und Behandlung während ber Begetas tion bis zur Erndte.

Rach bem Aufgeben muß man bie zu bicht stehenden Pflangen verdunnen, so baß sie nur in einer Entfernung von 10 Ball van einander stehen. Gegen das Unkraut find die Siedenzeiten ganz besonders empfindlich, und sie muß daber sehr sorgtätig gejätet werden. Auch das Behaden und Behäuseln ist ihnen sehr zuträglich, und wenn sie in Reihen gesäet sind, sokann man sie mit dem Schauselpsiuge schaufeln. Die Siedenzeiten gerathen in mäßig feuchten, aber recht warmen Jahren am besten.

#### Die romifche Chamille.

Begetation und Bebandlung bis gur Bluthe.

Die Chamille muß mabrend ihrer Begetation rein von Uns traut gehalten, und wenn ber Boben fich febr gefest hat, besbackt werben. Sie lieht eine feuchte, aber mehr warme Witterung, indem fie bann die Blutben zu einer beträchtlichen Große treibt. Naffe und talte Witterung hindern die Entwicketung ber Blutben, dieselben werben flein und faulen bey unausgesfester Raffe leicht au ber Blutbenscheibe.

#### Der honigthau und ber Mehlthau.

Es sind über ben Honigthau verschiedene Meinungen vorsdanden. Am richtigsten möchte wohl die Meinung seyn, daß der Honigthau eine Krankbeit sey, im deren Folge ein Ausschwörek eines süßen kledrigen Sastes erfolgt, nach welchem sich der eines süßen kledrigen Sastes erfolgt, nach welchem sich der eines nigen Pflanzen sehr schnell Blattläuse zeigen. Auch folgt döufig danach der Rost. Er äußert sich durch Absonderung einer zasden, schwierigen Substanz auf den Stängeln und Blättern der Pflanzen; welche süß ist, wie Honig, und auch dessen Sonistenz der Weichten abwechseln, in den Monaten Juny und July. Nach der Weienung der meisten Natursorscher ist der Honigthau nichts als eine Ausdunftungsmaterie der Gewächse, wolche durch den schweizen Ausdunftungsmaterie der Gewächse, wolche durch den schweizeln Wechsel der Lemperatur in vieser Gestalt erscheint; daher zeigt er sich auch vorzüglich an der Unterstäche der Blätter, wo befanntlich die Ausdunftung am stärtsten ist. Nicht alle nebenzeinander stehenden Gewächse werden vom Honigthau befallen. Oft leidet eine Pflanzenart allgemein vom Honigthau derallen. Selbe danebenstehende Pflanzenart, die zu einer verschiedenen Zeit gesat worden ist, wird davon nicht befallen. Wittel gegen den Honigshau sind nicht bekannt.

Auch ber Mehlfhau ist eine Krantheit ber Pflanzen. Es erfolgt zuerst ein Ausschwinen klebriger Eropfen, bie vorzüglich aus ben Blättern, aber auch aus ben Stängeln bervorquellenund bernach in eine weiße mehlartige Substanz verwandelt wers ben. Einige Naturforscher glauben, der Mehlthau entstehe burch Insecten; andere halten ihn für kleine Pilze; wahrscheinlich ist er aber keins von beiden, sondern, so wie der houigthau, eine

(326) Ausbunftungsmaterie, die aus geschwächten Organen hervortritt. Der Mehlthau trifft besonders hülsenfrüchte, entsteht daun jam bäufigsten, wenn nach anhaltender Naffe Durre eintrift, und zeigt sich vorzüglich auf start gedungten Platen. Die Gewächse verlieren bavon ihr frisches Ansehn, welfen allmöblig, verkummern und sehen weniger Früchte an, wie gewöhnlich. Man bat das lleberstreuen mit Gyps der mit Mehlthau befallenen Pflanzen als ein zum Theil helfendes Mittel empfohlen.

Bon ber Ernbte und Zugutemachung ber Feldge.

Delgewächse.

Rübfamen und Rapsfamen. Erndte und Ausbrufch.

Gewöhnlich reift gegen die Mitte bieses Monats der Rüdfamen und etwa 14 Tage später der Napssamen. Bas Erndte
und Ausdrusch dieser beiden Delgewächse anlangt, so kommen
sie in dieser Hinsicht ganz mit einander überein. Da ein gleichsgeitiges Reisen aller Schoten nicht erfolgt, so ist die Wahrnehe
mung des richtigen Zeitpunctes der Erndte von großer Bichtigekeit. Wenn die ersten Schoten braun und durchsichtig werden
und die Samenkörner sich schwarzbraun zu färben anfangen, so
mus man mit dem Abbringen eilen, indem man durch ein längeres Stehenlassen, einen starten Ausfall an Körnern erleis
die Samen auslausen, einen starten Ausfall an Körnern erleis
det. Die Erndte ist nicht ohne mancherley Schwierigkeiten, da
diese Früchte eine sehr vorsichtige Behandlung ersordern, wenn
man nicht eine große Menge Samen verlieren wist.

Das Abbringen erfolgt entweber mit ber Sense, ober mit ber Sichel. Man muß eine Sense ohne Gestell wählen und abzassen lassen. Besser ist das Schneiben mit der Sichel, weil das ben weniger Körnerverlust ist. Ist die Witterung sehr trocken, so muß man zum Abbringen nur die Morgen= und Abenbstunsten wählen. Man kann das Erndregeschäft und den Drusch auf zweberlet Weise vollbringen. Man kann nämlich die geerndeten Sewächse in die Scheune einbringen und haselbst dreschen, ober man kann das Dreschen auf dem Felde besorgen.

Das Einbringen in die Scheune paßt mehr bey kleinen Quantitäten bieser Bewächse, und wenn sie von Gras rein sind, Man bindet sie dann, wenn sie abgemähet sind, in kleine Gebunde, woben man jedoch, damit kein Körnerausfall erfolgen tann, so behutsam als möglich verfahren und das Ausbinden auf einer untergebreiteten Plane verrichten muß, und man thut am besten, hierzu nur die Morgen = und Abendstunden während des Thaues zu wählen. Diese Gebunde werben in Hausen zussammengebracht, wo sie ben gutem Weiter 5 bis 6 Tage stehen bleiben, damit die Samen gehörig erhärten, und die noch nicht

Sanz reifen, indem sie die noch im Stängel vorbandenen öligten Säfte anziehen, nachreifen. Dann werden die Gebunde auf eis nem Wagen, in welchem, um Körnerverlust zu verhindern, eine Plane oder Segestuch ausgespannt ist, in die Scheune gedracht. Wenn in der Zeit, wo die Gedunde in Haufen stehen, Megenswetter eintritt, so muß man die Haufen ungerührt stehen sassen, denn die Kärner leiden nicht, wenn auch das Strob dumpsig werden sollte, wogegen durch das Umlegen der Gedunde ein sehr großer Körnerverkust verursacht wird. Die in die Scheune gebrachten Gebunde müssen soll als möglich gedroschen werden, weil das Strob noch sehr zäh und keucht ist, durch ein längeres Liegenlassen im Haufen in der Scheune sehr leicht eine Entzgündung entsteht, und die Körner dadurch seiden, besonders aber dumpsig werden.

Werben biese Gewächse in großer Ausbehnung gebaut, so ist es empsehlenswerther sie auf bem Felbe zu breichen, indem dadurch die Arbeit sehr vermindert wird. Es geschieht auf solzgende Weise. Sodald die Früchte vom Halme sind, werden sie auf nicht zu große Hausen gebracht, wenn nicht zu viel Graden densselben ist, sonst werden sie einige Tage auf dem Schwasten gelassen. In manchen Gegenden stellt man besondere Feigmen auf, die eine Bedeckung von Stroh erhalten. In diesen Hausen die eine Bedeckung von Stroh erhalten. In diesen Hausen diesen, die eine Bedeckung von Stroh erhalten. In diesen Hausen diesen, die man zum Dreschen schreiten kann. Wenn die Witterung gut und bestänzbig ist, und man mit dem Dreschen bald ansangen kann, so kann man sich auch der Mübe, die Früchte in Hausen zu beringen, überkeben, indem man sie vom Schwaden weg, auf dem sie eis nige Zeit getrocknet haben müssen, zum Dreschen nimmt.

Um bas Dreschen vollführen zu können, wird auf dem Felde folgende Einrichtung getroffen. Es wird ein Plat von Steinen gebörig hereiniget, und die Stoppeln mit einer Schausel abgesbracht. Auf diesen Plat wird ein großes, startes, linnenes Auch gebreitet, straff angezogen und mit Pfioden befestiget. Der Band dieses Luchs wird in die Höbe gezogen, so daß er eine Tinsassung um die Tenne bildet. Die Früchte werden nun von dem Hausen ober vom Schwaden, mit der möglichsten Sorgfalt, um Körnerausfall zu verhüten, auf Wagen gebracht, über welsche Planen gebreitet sind, und nach der Preschtenne gesasten. Wert den hausen ist es am besten, wenn man, wenigstens die untern Lagen, vermittelst zweier Hebedume, die unter ste gessteckt werden, auf einmal auf den Wagen bringt, indem diesels den den Körnerausfall der obern Lagen entbalten, der behm einzelnen Ausladen der untern Lagen zum Keil verloren gebt. Das Dreschen ersolgt nun durch Menschen, ober noch schwellt, inzdem der Same leicht ausfällt. Diese Art des Erndtens hat vor dem Einbringen in die Scheune den Korzug, daß sie mit weniger Arbeit verbunden ist; indem nicht nur das Binden der Früchter, das selbiges auf dem Kelde geschehen kann. Wenn die Witterung schlecht ist, und das Neschen ausf dem Kelde geschehen aus Beind ein die Witterung schlecht ist, und das Neschen aus dem Kelde so verzögert wird,

(328) baß es ben einer großen Menge Wiesen, mit ber Heuernbte, sber sar mit ber Getreibeerndte zusammentressen Könnte, so muß man allerdings seine Zuslucht zum Oreschen in der Scheune nehmen, indem die Rübsamen- und Napserndte vor dem Eintritt der Gesteilbeerndte beendigt sehn muß. Wo. man transportable Oreschstennen hat, welche überbeckt sind, so kann man ben schlechter Bitterung das Oveschen dieser Früchte in diesen auf dem Felde vornehmen.

Bas bas Specielle ber Erntbe und bes Drufches anlangt, fo berweisen wir im nachfolgenben Monat auf die Ernbte und bas Dreschen.

Der ausgebroschene Same barf nicht lange auf einem Saufen liegen, weil er sich sonst erhipt. Ein 24ftundiges Liegen auf bem Saufen, wodurch er sich etwas erwarmt, balt man jedoch für vortheilhaft; indem die Samen baburch eine etwas brauno Barbe betommen, was man für eine gute Gigenschaft balt. Erfolgt bagegen burch ein langeres Liegenlaffen ein formliches Brennen ber Samen, fo bat bieß einen, nachibeiligen Ginflug auf bas Del. -Das Meinigen bes Samens muß mit ber größten Sorgfalt burchs Burfen und Sieben, ober burch bas wieberholte Durchlaffen auf besondern Reinigungsmaschinen erfolgen. Die Arbeiter musfen daben in blogen Fugen fenn, weil fonft viele Samen gera quetfcht werben, und bie gerquetfchten Camen unter ben anbern im Saufen febr leicht ein Dumpfigwerben verarfachen. Der gereinigte Same muß auf einen trochen Boben, anfänglich bunn, aufgeschüttet und taglich umgewendet werden, bis er trochen ge= worben ift; aber auch bann ift noch öfteres Umschaufeln noth-wendig. Mit bem Bertauf, ober bem Ausschlagen zu Del muß man möglichft eilen, weil man fonft am Daag und Gewicht viel verliert, wenn ber Same lange liegt. Man bewahrt auch bie Samen biefer Gewachse bis jum Bertauf, wo man fie erft reinigt, in ber Spren, und man icuttet fie bann bunn auf und wendet fle oft. Man glaubt baburch bas Gintrodnen ber Gamen gu. berbinbern. Es ift bieg nur ben febr großem Bobenraum und benm Anbau im Rleinen zu empfehlen.

## Ertrag.

Der Ertrag biefer Gewächse ist in Sinsicht ber Kornervermehrung sehr groß, indem man nicht seiten 80 bis 160 Korner ernbtet.

Burger im 2. Bande seines Lebrbuchs ber Landwirthschaft. 162 giebt ben Ertrag beiben Gemächse folgenbermaßen an: "Der Ertrag kann im Durchschnitt auf 24 bis 30 Miener Meten angeschlagen werben. Rach einer Angabe in Thaers niebersächsischen Annalen (II. Jahrgang 4. S. 340), ernbtet man in Niezbersachsen gewöhnlich 27, in günstigen Källen wohl auch 31 Meten pro Joch. Rixen erzählt (Thaers Annalen 1810. S. 307.), daß man in Holsein im Durchschnitte 41, manchmal auch wohl 50 Meten vom Joch ernbte. Pob ewils (I. Th. S. 36.) erzbielt 24 Meten. Marschall setzt in der Beschreibung von Porkspire (U. Th. S. 114.) den Mittelertrag auf 26, und den

bochften auf 33 Mepen. Die Mepe wiegt 75 Pfund und giebt 18 Pfund Del."

Thaer in seiner rationellen Landwirthschaft (Banb 4. S. 166.) sagt über ben Ertrag dieser Gewächse Folgendes: "Der Erstrag beym' gewöhnlichen Andau schwankt zwischen 5 und 12 Schefel vom Magbeburger Morgen. Auf träftigem Boden ist er vom Rapse stake vom Rübsen. Der Preis dieser Saat ist schwanz kend. Der Naps steht immer in böherem Preise, wie der Nübsen. Wer den Bau im Großen treibt, geht am sichersten, wenn er selbst eine Delmübse anlegt, weit er dadurch- nicht nur unabbängig von den Kaufseuten und Delschlägern wird, sondern auch die, zur Wiehfütterung so nundaren Delkuchen bebält, die sonst mehrentheils von den Delschlägern zurückbehalten werden. Eine eigne Delpresse rentirt bey einem einigermaßen erheblichen Andau sehr hoch."

Eben baselbst wird ferner gesagt: "Das Strot biefer Gewächse ist freilich von keinem sebr großen Belanga; indessen verbient es, wenn es gut eingekommen ist, nicht so verüchtlich behandelt zu werden, wie es gewöhnlich geschieht, da man sich besselben nur durch das Verbrennen zu entledigen sucht, und die Asche dann freilich nüpsich ausstreut. Die Schafe fressen die Hille und Spitzen der Aeste sehr gern, und das Uebrige thut im Wiste recht gute Dienste."

Bemerkungen über pen Rübsamen = unb Raps = famenbau.

Man kann im Allgemeinen rechnen, bas man vom Aublamen von 4 bis 6 Maaß, je nachdem die Körner vollkommener und direicher sind, ein Maaß Dels gewinnt; vom Naps noch etwas medr. Man ninmt nach den verschiedenen Preisen dieser Gewäckse im Durchschnitt den Keinertrag so hoch, als vom Weizsen an, und in größen Wirthschaften, wo man sehr viel darauf rechnet, daß die Erndre vor der Getreiberendte kallt, und man sie mithin, da man zu dieser Zeit weniger mit Arbeiten gedrängt ist, wohlseiler bewerkstelligen kann, noch höher. In kleinen Wirthschaften rechnet man den Ertrag von diesen Gewächsen deßhald höher, weis man durch sie das nötbige Betriedscapitat zur Erndte erdält, indem man sie gewöhnlich noch vor dieser verkauft. Gewöhnlich nimmt man an, daß der Bau dieser Gewächse den Baben aussauge, indem sie durch Stroh, Wurzeln und Stoppeln nicht das an Bodenreichsum ersetzen, was sie entnehmen, und wenn auch die nach ihnen solgende Winterungsehr gut geriethe, indem zu diesen Gewächsen immer start gebüngt würde, so würde doch im Allgemeinen der Bodenreichtum sehr erschöft, Vielfättige Beobachtungen über den Ansdau dieser Gewächse haben mir die Ueberzeugung ausgedrängt, das sieser Gewächse haben mir die Ueberzeugung ausgedrängt, das sieser Boden weniger erschöften, als Weizen; daß sie ader, da sie allerdings weniger Düngermaterial, als dieser geben, im Allgemeinen den Boden gleich diesem erschöften, Was den Durchsschmittsreinertrag anlangt, so hate ich ihn nicht höher, als den dom Weizen; aber in Erwägung der Vortheile, daß diese Ges

(330) wächse zu einer Zeit geernbtet werben können, wo man gewöhns lich, außer bev einem sehr großen Seuschlage, wo die Seuernbte zeitig fällt, mit anderweitigen Arbeiten nicht überdäuft ift, und daß man sie vor der Getreideernbte, um die Kosten dieser zu becken, ins Gelb sehen kann, halte ich ihren Ertrag, ber einem verhältnismäßigen Andau für höher. Wer daher nicht einen sehr enikrafteten Boden und Dünger genug hat, dem rathe ich, anstatt Weizen, einen Theil mit diesen Gewächsen zu bestellen,

# Wiefen = und Rafenbau.

### Deitter Abichnitt.

Arbeiten, Borrichtungen und Anstalten, welche bemeiner zweckmäßigen Pflege ber Wiesen vorgenommen werden muffen, nebst Angabe ber Maschinen, Werkzeuge und Geräthe, welche baben gebraucht

## werden.

#### (Fortfepung.)

## 5) Beriefelung ber Wiefen.

Die Beriefelung ber natürlichen Wiesen ist die beste Art ber Befeuchtung ber abhängigen schiefen Flächen, ben welchen keine Aufstauung möglich und keine Bewässerung durch bloge Rinnsgräben ausreichend ist. Die wichtigsten Theile ber Beriefelungssanstalt sind ber obere Graben ober ber Aufangegraben, der uns tere ober Abführungsgraben, und die mittlere Fläche, über welsche das Wasser von der Höbe zur Liese in breiter, seichter Fluth beradrieselt. Es wird hierbey vorausgesetzt; daß nicht allein ber obere und untere Graben saft horizontal geführt worden sind, wie schon früher gelehrt worden ist, sondern daß auch die schiefe Eläche ganz gleichsörmig sey, und keine kleinen Vertiefungen oder Hügel, 3, 8, von Ameisen, Maulwürfen u, dergl, babe.

Ben sehr großen Wiesen, wo die vorspringenden Erhöhungen häusig vorkommen, und wo man nicht viele horizontale Grästen andringen mag, sind jedoch auch eigentlich vertical geführte. Gräden, wie sie früher angegeden worden, anwenddar; aus solz chen, etwa auf der obersten kante eines Wiesenvorsprungs, wirden, etwa auf der obersten kante eines Wiesenvorsprungs, wirden vermittelst mehrerer Seitenschliggräden das Wasser auf die Fläche rechts und links gelassen, welches dann von selbst sich auf die Hügelseiten rechts und links hinabsenkt. Wo aber diese nicht der Fall ist, sondern die borizontal geführten Gräben nahe bew einander sind, da wird bloß in den untern Rand des obern oder

Auffangegrabens eine Menge Keiner Einschnitte gemacht, aus welchen auf gleichse mige Weise das im obern Graben fließende Wasser ausströmt und sich über die ganze Wiese vertheist. Die Einschnitte bleiben übrigens nicht immer an bersetben Stellezdenn jedes Gewächs leibet daben, wenn ein Wasserstrahl stark und anhaltend auf dasselbe fließt; daher muß immer abgewechselt werden mit den Stellen, wo die kleinen Wasserstrahlen ausströmen. Da ein solcher Graben, in welchem das Wasser sich borizontal fließt und daber auch wenig Gewalt an den Usern übt, seicht ist: so wird das User, in welchem das Wasser sich ziese geseht gemacht und auch wieder unausgesetzt geschlossen werden, aus bloger steinsever Erde oder ans Nasenstücken zusammengessetzt, so daß man mit leichter Mühe an der einen Stelle den Kasen abhauen und das daburch erhaltene Rasenstück an einer baneben besindigen Kerbe einsehen kann.

Sollte ben ber Beriefelung eine bebeutenbe Menge Baffer Aberfluffig gewesen fenn (benn ein großer Theil bes Baffers giebt fich', besonders ben beißer trodner Bitterung ober bey beftigen Minben und nach vorausgegangener Unterbrechung ber Baffes rung, bie vielleicht auf einige Cage ben Wiefen : Rachbarn audetbeilt gewesen war, in den Boben ein), so zieht fich Dieselbe, obne bag man Einschnitte zu machen brauchte, in ben untern's Graben, ber nach obenbin keinen Uferdamm bat, so bag sich ungehindert in fein flaches raliges Grabenbett bas Beriefelungs-Diefer für bie jest ermabnte Klache ben meiffer einzieben fann. ftinmte untere Graben tann fur bie nachft angrengenbe tiefere Klade ein Auffangegraben ober ein oberer fenn, wenn nämlich wieder naturliche Biefen unter ihm liegen und fein unterer Gra= benbamm'bie geborigen Ginschnitte erhalt. Doch muß, wenn biefer mittlere Graben nicht etwa eigne Buffuffe aus Quellen ober anderem von Fluffen abgeleiteten Gemaffer erhalt, bas oberfte Beriefelungswaffer reichhaltig und ftart feyn, wenn es mehrere Klachen und Abtheilungen eines Biefengrundes ausreichend überriefeln und befeuchten foll.

So lange die Hut auf bergleichen Wiesen gestattet ift, barf man nicht berieseln, weil der seuchte Rasen von dem Weideviehganz zertreten würde. Deswegen ist auch die Hutweide schon aus dem Grunde dem Futtergewinn so nachtbeilig, weil der Wiesenbesiger so spat erst seine abhängigen Wiesen überrieseln lassen har ein den meisten Jahren weit früher mit diessem Geschäfte zu seinem größten Vortheil den Ansang machen könnte. Denn im Frühjahre ist den abhängigen Wiesensächen fobald nur die Luft warm und die Witterung fruchtbar ist, die Verieselung mit gutem Wasser, besonders mit solchem, welches von einer starken Regensuch abstammt, sehr wohlthätig.

Fängt man an, zu beriefeln, so fest man baffelbe ber ansemeffener warmer Witterung einige Lage fort, bamit fich ber Boben gehörig tränke; bann fest man wohl wieber 8 bis 12 Lage aus, und beriefelt barauf wieber einige Lage hindurch; späters bin, wenn die Wärme und die Crocenbeit zunimmt, wechselt man öfter, beriefelt häusiger, allein weniger anhaltend und lang.

Wenn bas Gras in bie Bluthe tritt und die Ernbte ihren Anfang nehmen foll, hort man auf zu beriefeln; gegen jene Zeit bin turgt man die Beriefelung immer mehr ab, und beschräntt

Me endlich nur auf eine Nacht, etwa in einem Zeitraum von A Lagen, besonders dann, wenn der Baden sandig und trocken ist. Nach der Heuerndte fängt man die Berieselung wieder an, und sest ste adwechselnd fort die gegen die Grummterndte din, wor man dieselte wieder anksept, aus den den der Heuerndte obwattenden Gründen, daß das Biesengewächs Zeit erhalte, träfztiger und berder zu werden, da die Berieselung dewirkt, daß es frech, saftreich und weich emportreibt, zugleich aber auch deswessen, weil es wünschenswerth ist, daß der Boden, auf welchem das Futter getrocknet werden soll, selbst auch trocken sen.

Ben ber Berieselung ist die Beschaffenbeit des Wassers noch mehr zu berücksichtigen, als dep der Bewässerung vermittelst der Kinngräben. Quellwasser, welches aus einer nahen warmen Quelke hervordommt, läßt sich weit früher im Frühling und wennt später im Herbst zur Berieselung brauchen; auch selbst dann, wenn Keise und Fröste einrersen, weil die Warme des Wassers und das ununterbrochene Fließen desselben die Verwandlung in Eis verhindert, so daß den rauber Witterung gleichwohl die Wiessengewächse surtwachsen können. Ben kaltem Wasser dingegen, welches selbst, während dem es sließen bie und da in Eis verwandelt wird, die endlich die ganze Wiesensäche mit einer Art. Eisbrücke überbeckt ist, ist es nicht rathsam, die Bewässerung in kalten Jahrseiten in Anwendung zu bringen.

in kalten Jahrszeiten in Anwendung zu bringen. Was die Wiesengemächse betrifft, so eignen sich nicht alle für die Beriefelung; die meisten Kleearten dauern nicht lange auf solchen Wiesen aus, und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, weil die Feuchtigkeit denn doch oft zu stark für die Wurzesh der Aleearten ist, und man nicht immer den Grad der Besechtung ben der Beriefelung in seiner Gewalt hat. Am sicherften geht man daher den den Beriefelungen mit den Grässern, welche mehr Nässe vertragen konnen, indem ihre Wurzeln in die Liefe, wo etwa der Sis der übermäßigen, durch die Ueders

riefelung herbengeführten Feuchtigkeit ift, nicht bringen.

Daß die Beriefelung ben Febler bat, daß sie den Boden auswäscht, und dieses um so mehr, je geneigter und abhängizger die Fläche ist, über welche bas.Wasser berabrieselt, ist schon erwähnt worden. Ist das Berieselungswasser aus Flüssen abgeseitet, welche oft von Platz und Gewitterregen angeschwängert sind, so hat dieses nicht so viel zu bedeuten; denn in diesem Fask wird immer von Zett zu Zeit so viel Schleim auf der schies sen Fläche der Wiese abgeset, als früher ihr entzogen worden war, wenn man nämlich gegen das Ende der Kluth; welche das Bewässerungswasser anschwängerte, die Berieselung einstellt, so daß sich in den darauf solgenden Agen die befruchtenden Keilschen seit ausser, wenn man nämlich gegen das Berieselungswasser aus solschen seit ausser, den seit durchen Ihrischen Speilschen Luellen abgeleitet, die aus Sandlagern kommen, und welsche seich ganz mager sind, so muß von Zeit zu Zeit nachgeholzhen Unellen abgeleitet, die aus Sandlagern kommen, und welsche sein. Diese Erde muß sich aber recht seit zu Zeit nachgeholzhen und neue gute Erde auf die abhängige Flache gedracht wers den. Diese Erde muß sich aber recht seit ausgeset haben, und gleichsam einen Bestandtheil des Bodens ausmachen, devor man die Berieselung wieder anderische bast rockne Witterung dazt ersebrotelich. Wie wan mit der Berieselung auf eine sehr bequeme kett auch die Bedüngung verbinden könner, darüber sind früher

(334)

fcon Binte gegeben worden; boch wird ber eigentliche Untels richt bavon in ber Lehre von ber Berbeffetung ber Biefen burch

Dung : und Reizmittel gegeben werben.

Alle diese Workebrungen, Wiesen auf eine kunftliche Art gu befeuchten, fenen eine Menge fliegenben Baffere voraus, welches wieber auf eine kunftliche Art zum Ebeil berbengeleitet werben Die Schwierigkeiten, bie fich in ben meiften ganbern ber allgemeinen Bewäfferung ber Wiefen aus Kluffen und Bachen entgegenfegen , find icon fruber ermabnt worben. man auf einige Quellen und bas Fluthmaffer eingeschräntt; unb felbft bas Fluthwaffer, welches unbenut bem Deer auflieft. wird an wenigen Orien aufgefangen , um gur Bemafferung berwendet zu werben; fur bie Beriefelung icheint es fich gar nicht Bu eignen , ba es nicht regelmäßig fließt, und folglich gur Beit bes Mangels an Feuchtigfeit nicht nach Willtubr berbengeleiret Db nun icon überbaupt barauf aus allen Krafwerben kann. ten losgesteuert werben muß, burch Bermanblung ber Baffermublen in Bindmublen, bem gelb : und Biefenbau allmablig Die Gemaffer guzumenben, welche ibnen von ber Ratur guge! wiesen, fpaterbin aber burch menschliche Inflitutionen entzogen worben find; fo tann boch ber Landwirth bermalen nicht barauf warten, sondern muß die Sache so nehmen, wie fie ift, und fich belfen, wie er tann.

Vor allen Dingen mussen bie Quellen, welche an sumpsigen Stellen verborgen liegen, besser benut werden. Man muß auf raumen und Gräben und Schachte in den Boden arbeiten, um des träge, um sich fressende Wasser in einen Wassertrahl zu vereinigen, umd bassetie verseinigen, um den felbe wenigstens für das Frühjahr zur Bewässerung oder Berieselung einer gewissen, wenn auch nur kleinen Wiesenstäche zu benupen. Andere reichhaltigere Quellen werden zwar nach alter Observanz von gewissen Mühlen in Anspruch gesnommen; allein im Frühjahr, wo die Bewässerung und Beriesselung hauptsächlich betrieben wird, sind gewöhnlich diese Quellen so start, daß sie wohl, wenn sie sürs ganze Jahr etwa 1 öber 2 Mühlengänge oder Räber umzutreiben psiegen, sie in dieser Jahreszeit wohl 2 bis 4 zu treiben im Stande wären. Welche große klächen ließen sich nicht mit dem lleberschus an Wasser, der hierbey Statt sindet, bewässern und berieseln? wie könnte weit und breit der Voden für den Sommer sogar getränkt und zum kräftigsten Wachsthum der bessern Wiesengewächse geschicht

gemacht werben ?

Eine ber wichtigsten Magregeln ist baber diese: alles Quells wasser, welches für die ben Quellen nächsten Mühlen überflüssig ist, für die Frühlingsbewässerung ausschließlich zu bestimmen. Es läßt sich bekanntlich sehr leicht bestimmen, wie viel Wasser ist; auch wird nicht leicht von einem Mühlenbestiber ein Gang ober ein Rab angelegt und bergestellt, welches nicht wenigstens regelmäßig drey Bieriel des Jahrs hindurch von dem der Mühle zu Gebote stehenden Wasser getrieben werden könnte.

3war giebt es Jahre, in welchen biefe Art, ben Wiefen sit hulfe zu tommen, nicht besonders bebeutend feyn wurde, wenn schon im Frühjahr bie Quellen sparlich fliegen; allein biefe Jahre find nur als Ausnahmen von der Regel zu betrathten.

3351

Man follte daher überall, wo din Fuse von Gebirgen und Berge reiben bergleichen Quellen vorhanden sind, diese Gelegenheit, nas fürliche Wiesen zu bewässern oder zu beriefeln, nicht versäumen. Die Müller selbst haben nicht den minbesten Grund, es zu vers

binbern.

Eine andere Magregel, sich Quellwasser für einen Theil bes Frühlings ober auch bes Sommers für die Bewässerung ober Beriefelung zu verschaffen, ist die, die unterirdischen Wasserbeschälter und Wasserbecken bey jedem Regenquß gehörig mit Schnees ober Regenwaffer zu fullen. Diefes wird Bielen fonberbar und abentheuerlich zu- sehn scheinen; allein es grundet fich auf die ganz richtige und zuberlässige Bemerfung, bag bie Quellen nichts anders find, als die Ausfluffe aus größern ober kleinern Bebals tern, aus welchen ihr Wafferstrahl nach, Maßgabe ber Deffnung bes Gewolbes ober gleichsam bes Gefages, in welchem bas Regenwaffer aufbewahrt wirb, ausströmt. Unter ber Erbe, befon-bers in Bezirfen, wo machtige Thonlager ober weit berbreitete Ralffloge vorhanden find, fammeln fich im Winter und Frilbs ling viele Baffermaffen am Ruge ber Bebirge und Bergreiben. Bas in ben Phrenden, Alpen und andern Sochgebirgen an ben bochften, bis zur Schneelinie binanreichenben Bergen gefchiebt, bag bie mäßrigen Theile in ber Form von Schnee ober Gletichereis fich lange im Jahre verhalten, bis ber Sommer mit feiner allgemein verbreiteten Barme eintritt, um ben vorliegens ben ebenen Gegenben Baffer vermittelft ber aus bem Schnee und Gis bervorgebenben Flutben mitzutheilen und gugufabten; bas erfolgt in Berggegenden vermittelft ber unterirbischen grogen und Eleinen Boblen, Rlufte, robrenartigen natürlichen Stollen, Ripen, Spalten und Rerben, in welche fich von ber oberften Erbrinbe berab, wie burch einen Seiher, bas Regen = und Schneemaffer einzieht, und nach und nach wegen ber engen Deffnung ber Ausgange jener Bebalter langfam bervorquilt. In vielen Gegenden find feit Jahrhunderten folche Bilbungen ber Erhoberfläche und Berbaltnife eingetreten, daß die Ansammlung in jene Borratbetammern weniger gut von Statten gebi, ober bag bie Ausfluffe gu febr erweitert worden find. In beis ben Kallen werben die Quellen immer weniger nachhaltend im Ben ben Ausfluffen hauptsächlich bat man an vielen Commer. Drien große Fehler gemacht, indem man alle Balbungen um bie Quellen berum ausrottete, und nicht etwa bichte Baumpflanzungen an beren Stelle fente. Es scheint fast, als babe man bas Boruntbeil gebegt, bie Baume raubten ben Quellen ihr Baffer, ba fich boch ber Baum von ber Feuchtigkeit in ber oberften Erbbecte und aus ber Luft erbalt, Die Quellen aber weit tiefer in ber Erbe ihren Gip haben. Im Gegentheil bewirkten bie Baume mit ihrem ben gangen Tag pon ihrem Laube verursachten Schatten, bag die ganze Erbrinde feucht und kubl blieb, besonders im Frühling; so geschah es, daß das Wassex wegen ber benm Ausgang und Austritt zu Tage berrichenben Rablung rubiger blieb, und weniger burch die Warme ber Ats ngofphäre empor gelockt und gehoben wurde. Jest wird ichon im Frubling der unbeschattete Boben um die Quellen außerophentlich am Mittag erhipt; und ibes talte Quellmaffer mit den verschiedenen Luftarten, die es in fich schließt, in warmere

Räume gehoben. Noch mehr sehlte man, als man zur Zeif bes ansangenden Wassermangels in trocknen Jahren nachgrub, und die Dessungen der Quellen erweiterte, und insbesondere in ale ten den Fällen, wo eine Menge von Quellen unter und überzeinander, oder in höherer und niederer nahe angrenzender Lage die untersten erweiterte und vertiefte, weil man die irrige Meisnung unterdielt, daß os dem Wasser der Liese nur an der gezhörigen Dessung sehle. Die Kolge davon war freilich zunächst die, daß das Wasser stärter strömte; allein dalb darauf solgte ein vollständiges Versiegen, wenn nicht heftige Gewittergusse die Vecken schleunig füllten.

Die Magregeln, die mam nehmen muß, um auch für ben Sommer Quell = und Bewäfferungswaffer zu erhalten, find fole-

genbe :

Man bebandle die Stellen, wo die natürlichen Seiber und Exichter find, auf eine folde Beife, bag fie bie möglich größte. Menge Baffer aufnehmen, wenn es regnet, ober ber Schnee fcmilgt. Das Berfahren, biefes zu erreichen, besteht barin, bag man iene Seiber und Erichter entbecke, und bie alten und fratern Steinbruche und andere Bertiefungen und Tumpfel bemerte. und fich gleichfam bielelben für eine zweckmäßige Bebanblung anfzeichne; ferner, daß man überall, wo die Kluth leicht über biefe Stellen bingleiten ober vorüberschießen könnte, vorbaue, und bie Fluth jum Verweilen zwinge. In vielen fallen ift biefe Arbeit febr leicht, indem bas Materiale, die Steine und bie' Erbe, die man zu einem folchen kleinen Damme braucht, zunachft baneben liegt, und bie Bertiefung in ber Schlucht ober bem alten Steinbruch um fo brauchbarer für ben beabsichtigten Sweet wirb, jemehr man fie austieft, und Steine und Schutt . emporbringt, um ben vorliegenden Aufwurf zu machen. Oft ift es auch möglich, aus nabern ober entferntern Bezirten Regen= waffer; welches vormals einen anbern Weg genommen, zu folschen Seihern und Erichtern binzuleiten, fo bag im Sommer auch bep einem geringern Regen boch eine bebeutende Menge Waffer in ben unterirbifchen Behaltern aufgefangen wirb. Steinbruche hauptfachlich follten fo viel möglich (fobalb man bie Bemerkung gemacht bat, bag bas Regenwaffer fich nicht lange in ihnen verweilt) erweitert, und baben gegen bas Ausfliegen ber barin aufgenommenen Gewässer gleichsam verschlossen werben. Die Felsenplatten und die zwischen denselben befindlichen Rice und Spalten find bie besten Bafferleiter zu itgend einer Quelle. Bas bie Ausfluffe betrifft, fo brauche man bie Ans Quelle. ftalt , ben einer Menge bon Saupt : und Rebenquellen , bie ben einander fich befinden, diejenigen, welche' fvarerbin erft unvor= fichtiger Beise find geöffnet worben, wieber zu verschütten, und bas übermäßige Musftromen im Frubjahr vermittelft angebrach= ter Thon: und Lettenschichten und Schutthaufen aus allen Araf-Dieses ftebt nicht in Widerspruch mit ber ten zu verbinbern. fruber mitgerbeilten Anmeisung, wie Baffergaffen in Wiesen und Malen zu behandeln, und wie biefe Flachen burch Deffnung ber quellenreichen Stellen trotten zu legen find. Dieje Quellen fond meift fo fchwach, daß fie nur eine Berfumpfung bewirken, felten aber zu einer weitläuftigen und großen Bewäfferung, ober gum' Betrieb von Mablen gebtaucht werden fonnen. Anribe-wffange-

(337)

man, wenn bie Quellen bon Bebeutung find, und wohl nabe ber ibrem Ausfluffe mehrere Mublenrader umtreiben, in Die Gegend, wo bie Quellen bervortommen, und zunachft um fie, berum eine Menge Baume, und laffe biefe zur bichten Walbung werben.

Bon jenen Dammen ift nicht zu fürchten, bag fie vielleicht Belegenheit zu sumpfigen Stellen geben mochten, welche beghalb weber zu Ceichen brauchbar fehn wurben, weil fie im Sommer benn boch austrockneten, noch auch felten geborig trocken waren; bann, wenn bie Stellen bas find, was fie fenn folten, namlich Seiber und Erichter, fo werben fie nie Beranlaf-fung zur morastartigen Beschaffenbeit bes Bobens geben, son-bern bas Regenwasser wird fich auch nach ber größten Fluth balb einziehen. Es ift diefes bas ficherfte Rennzeichen, ob eine ge= wiffe Stelle ber Seiher für einen unterirbifchen Bafferbebalter. und für eine Quelle fen, wenn nach bergestelltem Querbamm Die aufgefangene Feuchtigfeit fich in einigen Stunden in ben froftfrepen Boben einzieht. Es giebt Thaler und Schluchten von 2 bis 3000 Schub Lange, in welche eine Menge Erichter unter bem Steingerolle bortommen, und welche ben beftigen Regenguffen mehrere hunberttaufend Gimer Baffer einnehmen, e welche fie bann im Berlauf von einigen Monaten wieder burch ibre starten Quellen allmählig ausströmen laffen. Fluth zu ftart und ichiest unaufgehalten über bie Trichter bin, fo bas vielleicht nur 40,000 Gimer aufgenommen werden; fo muß nothwendig die Quelle balb zu fliegen aufhören, wenn teine neue Kluth erfolgt. Wird die Kluth aber durch viele kleine Damme aufgehalten, fo bag etwa 2 bis 800,000 Eimer einfließen, fo tann biefe Baffermaffe weit langer ausbauern:

Quellen, welche febr entlegen von Bachen entspringen, von benen Mühlen getrieben werden, tonnen felten von ben Dublenbesitern in Anspruch genommen werben. Diefer follten fich bie Wiefenbefiper ber Gegend, mo fie ausfliegen, und welche fie burchlaufen, fogleich bemächtigen, als fie einseben, baß fie gutes Baffer enthalten, fie in Auffanggraben leiten, und bann nach ber oben angegebenen Art bie ebenen Biefen bemaffern, und abbangige beriefeln laffen. Wiele Quellen bleiben noch unbenunt, welche die trefflichften Dienfte an trodnen Biefen leiften konnten !

Doch auch bas Waffer ber Bache, Fluffe und Strome, be- fonders bann, wenn fie von ber Kluth angeschwollen-find, wirb noch nicht gehörig benust. Es ist wahr, es tritt bie Fluth meift bann ein, wenn es überall, alfo auch auf ben Biefen ftart geregnet bat, und man baber teiner neuen Rabrung burch Befeuchtung zu bedürfen scheint. Allein oft murbe, wenn ber Regen im Frühling ober Berbst nicht anhaltend ift, die Aufstauung bon entschiedenem Gewinne für bie Biefen fenn; ber Boden würde burch und burch gesättigt, und eine Menge befruchtender -Schlammtheile fchlugen fich nieber. In ben meiften Kallen murbe man fich aber ber fünftlichen Mittel, um bas Ausströmen bes Baffere aus den Fluffen in die Biefen zu bewirken, bedienen muffen, um ben beabsichtigten 3med zu erreichen. Beil es oft bebenklich ift, Ginschnitte in ben Uferbamm zu machen, burch welche bie Fluth in bie Biefenflächen eindringen konnte; fo hat man viele Vorrichtungen erfunden, vermittelft welcher entweder das Flugmaffer ohne alle Gefahr auf Biefengrunde gelaffen, ober

(338)da, wo bieles nicht angebt, burch einen fünftlich angebrachten Mechanismus, aus bem flug über ben Uferdamm binuber gebo= ben werden tann. Die beste Art, wie-aus fluffen Baffer abzu= keiten sen, ift oben schon angegeben worben; einige von ben Das fchinen, welche Baffer fur bie Bemafferung auf gleich bobe ober bobere Biefen, als bas Ufer bes Fluffes ift, fcopfen, find fcon Biefen und Geen ausgeschöpft werben muffe, angegeben worben. Doch baben bie Unftalten, burch welche aus großern Rluffen. Baffer auf bie Biefen gehoben-werben foll, ben Bortbeit, baß bas fluftwaffer felbit ben feiner Stromung fie in Bewegung fes ben fann, mabrent bem bie Mafchinen auf ben Biefen, welche bie Entwafferung bewirfen follen, biefer Begunftigung metft entbebren und fich baber bes Windes als bewegender Kraft bedienen muffen. Bey Teichen und Geen, beren Baffer gur Beforberung bes Wieswachses übergeschopft werben foll, und welche auch ba-ju wegen ber reichlichen Quellen, Die ihnen zu Statten kommen, febr toobl geeignet find, findet fich ein rubiger Stand bes Baf-fere, und es lagt fich hier teine andere Rraft, ale bie bes 2Bindes in Anwendung bringen, ber bann auch im Frühling und Berbft

ftart und anhaltend zu weben pflegt. In ben fluffen und Stromen, ja felbft in ftarten Bachen, welche Leptere megen ber Art, wie meift ibr Lauf und ibr Bett beschaffen ift, einen ftarten Sall haben, tonnen Schopf= ober Giegraber angebracht werben. Da in Flusten wenig gall bes Baffers vortommt, fo find bier ble Raber unterschlächtig, und können bober und tiefer gebangt werben, je nachbem bie Baffermenge zus ober abnimmt; an ben Felgen eines folden Rabes, ober an feinem Krang, find eimerartige Behalter, Raften ober Röhren angebracht, welche ben bem Umschwung des Rabes, wenn es untertaucht, und gleich barauf an einer gewiffen Stelle wieber aus bem Baffer herbortritt, Baffer ichopfen, und emporbeben. Diefe Bebalter baben ein ber obern Deffnung, mit welcher fie Baffer einschöpfen, entgegengesentes Loch, burch welches bas Baffer wieber auslaufen murbe, wenn es nicht burch eine baranftogende, an ben Speichen berablaufende Robre, in die Soblung ber Welle, Die absichtlich für diesen Zweck inwendig ausgebohrt ift, geleitet würde; aus ber Achse ober Welle fließt also bas Bemafferungswaffer in eine Rinne am Ufer, und von ba in bie Biefe. Man tann jeboch bie Schöpfeimerchen fo einrichten, baß fie ihr Baffer im Rrange felbft, burch Seitenöffnungen in Eroge ausgießen, welthe mit Rinnen in Berbindung fteben, von benen bas Baffer, über bas Ufer bin, in bie Biefe geleitet wirb. Wenn bie Ufer nicht febr boch find, und bas Baffer nur bis gu einer Sobe von 2 bis 4 Schub Sobe geboben zu werben braucht; fo tann man guch ben boblftieligen, ober rinnenftieligen Schopfs löffel in Anwendung bringen, indem man ihn mit bem Baffer: Schaufelrad und ber Aurbel an ber Achfe beffelben in Berbindung bringt. Dieses ift ohne 2weifel die allereinfachste, sicherste und wohlfeilste aller Maschinen, welche für bas Wafferbeben und bie Bemafferung erfunden worden find.

Die Maschinen, bermittelft welcher aus Landseen und Telden mit vielem Quellwaffer Wafferungen möglich gemacht werben, find die vom Binde getriebenen Bafferschöpfmublen, Baf-

(33<del>9</del>` erpumpen, bie ber Bint in Bewegung fest, und ber Schopfe leffel, ber ebenfalls bom Winde geboben wird; fie find ichon beb ber Lebre von ben Anftalten gur Entwäfferung erwähnt worben. Ben ber erften Mafchine mit großen Binbflugeln, wirb entwes Der ein Schöpfrad ober bie Archimebifche Bafferichnece in Umstrieb gefest, und gwar wit bem Erfolg, bag ben jebem Umichwung ber Rlugel 6 Cubiffuß Baffer, und alfo wohl, wenn biefer Umgang ber Flügel, in einer Stunde 600 mal, und in einem Tage 14,400 mal erfolgt, jeden Tag 86,400 Cubitfuß Baffer geboben werben. Wit diefer Baffermaffe konnte man schon eine beträcht-liche Flache Wiesen zur Zeit der Trockenheit versorgen; bach ift fie toftspielig und unter Umftanben nur, wo alles fich bereinigt, ein solches Unternehmen gu begunftigen, hauptfächlich bie Anmes fonbeit eines quellenreichen Sees ober Leiches, ober reiche Bies fenbester, in Anwendung zu bringen. Im Aleinen find kleinere tragbare Bind : Schöpfmublen ju empfehlen, beren tleinere Rich gel mit ihrer Belle, die zugleich einen Krummzaufen vorftellt, auf einem besondern Gestelle ruben, welches Gestell mit einem schwanzähnlichen großen sentrecht gestellten Schirm ober Flügel berfeben ift, ber wie ein Steuerruber bas Geftell mit ben Alue geln immer so brebt, daß ber Wind gerade auf die vordere Klache ber Flügel trifft und fie umtreibt. Der Rrummapfen mag nun mit einem boblftieligen Schopfloffel ober mit einer Pumpe in Berbindung gefest werden, immer wird baburch mit ben minbeften Roften, und ohne Anwesenheit eines Arbeiters bie Biefe bemäffert werben tonnen, in welcher biefe tragbaren Binbmublen aufgestellt finb. Die meiften Biefen nämlich haben in geringer Liefe Baffer , wenn man Brunnen ober Schachte grabt; bieles Baffer rubt gewöhnlich auf Thon- und Lettenlagern , und ift in Beiner unmittelbar naben Beziehung mit ber oberften Biefenrinbe; man tann biefe Brunnen baber, gegen ben Sommer bin, füglich gu wieberholten Malen ausleeren, ohne fürchten zu muffen, bag bie Biefe baburch ausgetrodnet werbe; bie Arbeit felbft aber perrichtet am beften jene leichte tragbare Binbichopfmuble

Man bat ferner ben bybraulischen Bibber, und was bie langfam fliegenben Strome betrifft, ein Bafferrad in Borfchlag gebracht, welches auf einem Rloffe ober Rabne flebt und leicht von einer Stelle zu einer anbern, alfo ju verschiebenen Biefen gebracht werben tann. Die Industrie bat bey manchen Boltern bierin weit größere Fortichritte gemacht, als bey und. Die Chie nefen insbesonbere baben folche tleine Bafferbebungsmafchinen, mit welchen fie nicht allein ihre Biefen, fondern auch die Garten und Fruchtfelder bewaffern. Und allerdings eignen fich Eleine, aber viele Dafchinen, weit mehr für bie Rraft bes Winbes, als große und schwere, besonders wenn fie, wie die von bem Verfaffer biefer Abhandlung erfundenen tragbaren Acterwinds mublen, Baffericopfmublen, Schrotmublen u. a., leicht gebaut, wohlfeil berguftellen und bequem von einem Ort an ben anbern, und nad) bem Gebrauch unter Obbath zu bringen find. Aehnliche Maschinen, wie die Chinefischen haben Deutsche, in Worschlag gebracht, unter andern auch Leonbarbi, welcher die Beschreibung einer folchen Maschine in einer eigenen Schrift bem Publicum

mitgetheilt hat (f. landwirthschaftliche Maschinen). Sollte einst die Industrie in der Landwirthschaft sich allge-

mein berbreiten, so könnten in der Räbe aller Wiesen, an welche nach genzen, kunstliche Wasserbehälter angelegt werden, welche nach Art der natürlich, schon gebildeten und von jeher wordandenen unterirdischen Wasserbehälter, aus welchen unsere Quellen hetvorgebn, zur Zeit des größten Wassermangels Wasser für den dringendischen Bedarf der Wiesen liefern würden, ohne irgend einer Maschine zu bedürsen, ohne die mindeste Fläche Landes zu verlieren, und mit dem großen Gewinn, daß dadurch unwillkommene Alutden und Uederschwemmungen beseitigt würden. Diese Wasserbehälter verursachen nur den ihrer ersten Anlage und Gerstellung einigen Auswand, welcher jedoch zum Ebeil-durch den Gewinn an Erde, oder wohl auch Steinen, die zu verschiedenen Zwecken brauchdar sind, zurück erstattet wird. Auch diese sind in einer besondern Schrift: über die Terrasstrung der Berge, und die zwecknästige Wasserietung an denselben (Baumgärtnersche Buchsundung; Leipzig) dem Publicum bekannt gemacht worden.

Die in Borichlag gebrachten Bafferungsmaschinen mit Dampfsteffeln und zugebörigen Werkzeugen in Berbindung gebracht, welche man in England den Landwirthen empfohlen bat, scheinen selbst in England, wo boch die landwirthschaftlichen Producte einen so boben Preis haben, keinen Eingang gefunden zu haben; in Deutschland, wo heu und Gras den hoben Preis nicht haben, die Brennstoffe hingegen iheuer sind, möchte der Auswand, der für solche Triedwerke erforderlich ift, von jeder Unternehmung

der Art abschrecken. Die verschieden Benspiele von dem Gebrauch, welchen man auch in Deutschland von den hier erwähnten Anstalten zur Bewäserung macht, beweisen übrigens nicht allein, daß sie ausführbar sind, sondern, daß sie auch die Kosten, die sie verursachen, reichlich vergüten, weil außerdem diejenigen, welche sich dergleiden Borrichtungen bedienen, nicht fortsahren würden, sie anzuschaffen und in Betried zu seinen, wie dieses z. B. in Franken, in Holland, die und da in Sachsen und, wie-schon angeführt worden, in Spina geschieht.

## Monatliche Arbeiten.

Jun v.

Im Juny brängen sich ben bem Landwirth eine Menge Arbeiten zusammen, die ben Futterbau betreffen. Eine ber wichtigsten ist die Heurndte, welche gegen das Ende des Monats, ober auf Wiesen, die der Hut gar nicht unterworfen sind, in der Mitte bessehen vorgenommen wird. Diese Erndte nirmt die ungerheilte Ausmerksamteit und allen Fleiß des Landmanns in Anspruch, da sie nach der Getreideerridte das nöthigste und köstlichste Product besselben liefert. Die Beschaffenheit und der Grad der Reise der Gräser und Kräuter der Wiesen, die Bestimmung, die man nedenden diesen Fräsern und Kräutern giebt, daß sie entweder freywillig ihren Samen auf den Wiesen ausesstreten oder dahem unter Obdach zum Gewinn von Heusen berarbeitet werden sollen, und hauptsachlich die Witterung, kommt hierben in Betracht; auch auf die Lage der Wiese, 3. B. den Umssand, daß sie etwa in einem Wiesengrunde oder an einer Stelle liegt, welche unvermeiblichen kluthen ben Gewittergüssen ausgez

(341)

sest ist, muß man Aucksicht nehmen; oft sogar auf die Arbeiter, bie bem Landwirth zu Huse kommen mussen, wenn seine Wiesseinderite von solchem Umsang sind, daß er mit seinem eigenen Gesinde die Arbeit nicht alle bestreiten kann; auch die Dorfordenungen und der Zwang, unter welchem die Nachdarn einer Gemeinde, oder die Zehendpstichtigen leben, mussen berücksichtigk werden. Während also Jeder gewisse allgemeine Grundlätze für die Erndte ins Auge faßt, und sich so viel wie möglich denkelben gemäß zu verhalten such, weicht er da und dort von denselben de, ohne sich ganz von ihnen zu entsernen, um ben jeder Gelegenbeit, die sich ibm darbietet, wieder zu ihnen zurückzukehren. Nimmt man Rücksicht den Bestimmung der Zeit der Erndte

auf bie Beichaffenbeit ber Gewächse, so wird vorausgesent, baß Die Wiesen in ber That von ber rechten fruber schon angeges benen Beschaffenbeit find, b. b. bag bie meisten ber Wiesenge-machfe einerley Entwickelung ibrer Befruchtungs : und Frucht= theile Baben, insbesondere, baß fie vorzugeweise viele gute Grasarten, bie meift gegen die Mitte bes Juny in die Bluthe treten, und bann bie beften Rlee: und Widenarten, welche ebenfalls um Diefe Beit bluben', baben, und bag bie andern Gewächse, welche früher bluben, ober fpaterbin, erft vielleicht im August und Gep= tember Bluthen und Fruchte baben, nur febr einzeln und fpar= lich auf ber Biese vorhanden find. Denn, wenn bas Gegentheil Statt findet, und bie Biefe im Gangen reich an Moos unb jenen Gewächsen, und arm an guten Grafern und Rleearten ift, fo ift es auch nicht nothig, bag man fie zu einer gewiffen be-ftimmten Beit mabe. Dieses Lestere ift jeboch kein Borzug, son= bern ein fehler; baber ift es, fo wie es auch fruber ichon aus-einanbergefent worben ift, fo wichtig, nur wenige, aber gufammenstimmende Gewächse auf einer Biefe zu erzieben, bamit man fle auch füglich mit einander und zu gleicher Zeit abmaben und trodnen konne. Ben folchen Wiefen nun gift die Regel: man mabe ble Wiefe gerabe bann, wenn tie Kleearten, die Platterbfen und die beffern Grasarten anfangen, in die Bluthe zu treten. Berben biefe Biefengewächfe, wenn fie ben größten Ebeit ber borbanbenen Krauter und Grafer ausmachen, zu einer folden Beit weggenommen, fo werben fie nicht allein bas traftigfte, nah-renbfte, ichwerfte Futter geben, sonbern ihre Burgeln werben auch im Stande febn, und Kraft und Trieb bagu in fich haben, balb wieber Gewächstbeile zu treiben, nun auch balb wieber eine. aute Grummternbte gu liefern. Denn bie Gemachfe von biefer. Art, fogar bie Cerealien, ober bie eigentlichen Getreibearten, be-Tommen nur unter ber Bebingung neue Triebe, bag ber erfte aus bem Korn getriebene Salm noch vor ber eigentlichen Bluthe und Krucht abgeschnitten werbe. Wollte man bergleichen Wiesengewachse etwas früher maben, fo wurde man nicht fo viel Ben an Masse gewinnen, weil die garten, saftreichen und wasserigen Arauter und Gräser beym Seumachen und Arocknen gar sehr einzuschwinden pflegen; wollte man langer, bis zur vollen Reife warten, so wurde das heu die Araft nicht haben, welche es vor einiger Beit, als die besten Gafte noch in bem Stangel und ben Blattern der Getrachse vereinigt waren, besag. Denn beibes, bie Blatter und bie Stangel, vertrocknen, wenn alle Kraft in die Krüchte und Fruchtkörner übergeht, und die Wurgel, welche

teine ftarkenben und belebenben Buffuffe aus ben Blattern gurude

erhalt, ichmachtet ebenfalls, ober flirbt wohl gang ab. Der Beitpunct ber bollommnen Rraft ober gleichsam bie Bollendung ber Blatter biefer auf Biefen vortommenben Gewächfe ift ber, wenn fich die Bluthen zu entwickeln beginnen. Sobald die Bluthenentwickelung Statt findet, find alle die Gesschäfte, welche die Blatter zu betreiben haben, ben Roblaft, pber die wäßrigen Ebeile, und die Fluffigkeiten, welche in den holzigen Gefägen aufwarts ober vielmehr auswarts fleigen, gu verebeln, und umgeanbert, verebelt und verbichtet ben Wurzeln, ober an beren Statt ben Bluthen und Früchten gurudzuführen, verrichtet. Da ber Ebelfaft, ber in ben Blattern bereitet worben war, für bieselben Blatter fpaterbin nach seinem vollenbeten Kreislauf zu ben Burgeln, nothwendig ift zu ber Erhaltung, Startung und Bervolltommnung berselben Blatter, fo konnen fe fich nicht mehr ernähren und in ihrer üppigen Fulle erhalten ? fie nehmen nicht weiter an Größe zu, und erhalten fich entweder nur burftig von bem, mas bermalen noch ju ihrem Befteben in

ihnen borbanben ift, ober fie vertrocknen gang und fterben ab. Die Bluthe und Frucht zieht mit einer fast ausschließlichen Eraft ben Ebelfaft an fich; benn in ben Geschöpfen bes Thiere und Pflangenreiche ift Die Biebererzeugung ber Gattung einer ber wichtigften 3wede ihres Dafenns, auf welche eine Menge Gine

richtungen ihres Befens fich beziehen. Daber fteben bie Stängel und Blatter, bie vorzugsweife bebm Diebfutter in Anwenbung tommen, behm Beginnen ber Bluthe in ihrer vollsten Araft; bann werben fle für Apotheter und für alle Gewerbe, die sich ihrer Safte und Arafte bebienen, eingesammelt. Man fann gewissermaßen fagen, daß biefe Cheile sobann ihre Reife erhalten haben, ober daß die Wiesengewächse für bie Heuernbit reif sind, obgleich die eigentliche Reife der gangen Pflanze und insboondere der Korner und Früchte, noch weit enternt ist. Die Stängel und Blätter sind bann nahrhafter, wohle

riechender und boch noch garter. Richt immet tann jeboch ber Landwirth biefe Beschaffenbeit ber Biesengewächse gur Bestimmung ber Ernbte brauchen. Bisweilen ist Alles bas vorbanben, was die schicklichste Beit bes Mabens anzeigt; allein es sind Fluthen mit vielem Schmupe über bie Biefenflache gegangen, und ber nieberichlag aus bem Waffer bebect biefelbe mit einem Schleim, ber bas heu gant unbrauchhar machen wurde, wenn es mit bemfelben beichmust wurde, ba es ohnebem felten gang fo rein eingeernbtet werben kann, als wenn es nicht von jeher kluth betroffen worden mare. In einem solchen Kalle muß man warten, bis spätere Regens guffe bas beschmunte Gras abwaschen, ober bie ganze Kläche so abgetrochnet und ber Comus unten am Grafe fo burr geworben ift, daß nach dem Maben der Schmut in Form bes Staubes abfallt, ober mabrent bes hin : und herhartens vom Bind vers webt wirb. Diese Porficht ift nicht affein beghalb jest anguweht wird. wenden, weil bas beu bey einem schleunigen Maben nach ber Fluth verberbt werden wurde, wenn man es auf bem ichlammis gen weichen Boben bier machen wollte (benn es läßt fich ben-ten, bag man es abnehmen, grun auflaben und auf bobe Biefen und Rafen bringen tonnte, um es bafelbft burt ju machen),

(343)fondern auch, wie fcon fruber angezeigt worben, wegen bes großen Nachtheils, welchet baraus fur ben Wiesenboben felbft . bervorgeht, wenn bie Maber, bann bie Bagenraber und bas Bugvieb auf bemfelben fich bin : und berbewegen, und ben Schlamm und die Burgeln ber Biesengemachse und bas eigent: liche Wiesen : Erbreich gufammentneten.

M' jedoch in tiefen Grunden, gegen bas Ende bes Monats bin, reine Kluth eingetreten, wolche nicht wohl abgezogen wer-ben kann; so bleibt nichts übrig, als so schleunig als möglich bas Gras abzumaben, und sollten bie Maber im Paffer berummaten .muffen, bas abgemabte Gras aus dem Baffer berauszus fifchen, auf Bagen zu bringen, auf bobe Rafen zu fahren, unb bort baffelbe burr zu machen. Bollte man bas Biesengewächs fteben laffen, fo murbe es unten anfaulen, und von bem ftebenben fauligen Baffer einen folchen Beruch annehmen, bag bas Wieh es nicht freffen mochte; follte auch enblich bas Baffer abwurde man boch ben biefem langen Warten gulent auch um bas. Grummt tommen, ober nur wenig von biefem Tutter erbalten. und biefes nur fpat erft ernbten.

Benn man einen gewissen Theil seiner Biesen zur Graferen benuten will, fo muß man benjenigen auswählen, ber am frubes ften Gras treibt, und auch bier nicht zu frub grafen, fonbern bis jum Anfang biefes Monats warten; benn berjenige, ber gu früh anfängt und späterhin immer wieder zu bald bas Gewachs wegnimmt, beraubt fich eines großen Theile feines gutters, benn felbft bas Gras, mas fich fo gern reproducirt, bebarf eines gewiffen Beitraums, in welchem feine Blatter den Ebelfaft bilben, und diefer die Burgeln gur hervorbringung neuer Triebe ftarft. Much muß man vorzugeweise nur folche Flachen zu biesem Bebrauch verwenden, bie nur meift Grafer zu ihrem Gewache ba-ben, weil auf eine Selbstbesamung nicht zu rechnen ift, wenn unausgesett bassenige, mas bie Biefe bervorbringt, ber ber Blütbenbilbung weggenommen wird, wie ichon früher angemertt worden ift.

Selten kann man auf folden Biesen schon in biefem Donate beu machen, wenn fie fich wieder felbft besamen follen, weif man etwa die Mittel nicht befint, ben heusamen auszuftreuen; berfelbe Fall tritt auch ein ben benjenigen, welche ber Suttreibe bis jum erften Day unterworfen find, und welche

daber nur einmal im Jahr trodnes Futter liefern.

Ben Biefen, welche ben Mitgliebern einer gemiffen Gee. meinde geboren, fommt alles, in Bezug auf bie Beit zu maben, auf Die Ortsvorsteber und bie Bortfubrer unter ben Rachbarn an, und ber Ginzelne muß fich nach ben allgemeinen Befchluffen richten. Es ift baber febr wichtig, baf fich bie richtige Unficht won ber beften Beit, Beu gu machen, allgemein verbreite, fo bas man nicht ben einer ftarren Anhanglichkeit an alten Gewohnheiz ten zur Unzeit mabe. Theils ift bie Witterung eines gewissen Jahres bieweilen gar febr abweichend von ber con andern Jahren, fo baf bie oben angegebene Reife vielleicht icon in ber er-ften Abtheilung biefes Monats angezeigt ift, ober biefelbe bey einer etwa gang entgegengefenten rauben feuchten. Witterung erft in den letten Tagen beffelben eintritt, theils haben fich die Um:

(344) ftanbe und bie Behandlung gewiffer Biefenflachen gar febr gean bert. Biefen, welche von ber Laft ber Sutweibe fren gemach worden, ober andere, welche regelmaßig bedungt worden, und zugleich fren von der Sut find, konnen weit eber gemaht werben, ale vorber gescheben durfte.

Hier muß bas Vorurtheil gerügt werben, welches viele Raufer ober Runnieger von Gemeinde Afpen ober Rietben unterhals ten (welchen, weil nach ber heuernhte bie Flache bem Rindvieh ber Gemeinde guftebt, in beren Flurbegirte biese Alpen liegen, ein weit fpaterer Beitpunct gur Ernbte, im Monat July vergonnt wirb), baß fie nämlich baben gewonnen, wenn fie wirklich recht fpat erft mabeten und Beu machten. Bewöhnlich werden über biefer Jogerung bie Wiesengewächse überreif; bie meisten Gewächse, fogar bie Grasarten, beren Aebren ebenfalls schon langit reif waren, verlieren fogar bie Samenforner, in ben Mehren, Difpen und Samengebaufen jeber Urt, bie Stangel find eingeborrt und ftrobartig, und bie Blatter find verschwunden. Gleichwohl glauben Danche, bag biefes boch noch ein fraftiges Futter fep. Diefer verfehrten Urt, Seu gu machen, geht aber auch ber befte Theil ber Sutweibe verloren; benn jebes Gemache, welches bis jur vollen Zeitigung gebieben, bat, wenn es auch perenni-rend ift, spaterbin, nachtem es abgeschnitten worben, nur ein fcmaches Bachetbum. Ber baber feinen Bortheil verftebt, wird lieber von jener Begunftigung feinen Bebrauch machen , fonbern noch im Juny fein beu maben, und bie Ortsvorsteher werben in diesem Stude von der Observang abgeben und jum außersten Kermin ben Schluß bieses Monats festseben, ober wenigstens bie erften Tage bes July. Die befte Tageszeit zum Maben ift, wie man allgemein annimmt, ber früheste Morgen, ober ber Abend; benn mahrend ber Kühlung, wo sich auch Chau und Feuchtigkeit einfindet, sind die Gewächse frisch, und lassen sich Leichter von der Sense abschneiben; auch ist der Monat Juny in ber Regel schon warm, ja oft fehr beiß, so bag bie Maber bie Arbeit beffer in ben fublen Morgen : und Abenbftunben volls bringen tonnen. Uebrigens behaupten Anbere, bag bas Futter ungleich beffer und fur bas Bieb angenehmer murbe, wenn die Gewächse nach abgetrochnetem Thaue abgebauen murben, ba bas Liegen bes naffen Grafes auf Schwaben, welches nicht vermieben werden konnte, die Wiesengewächse in eine Art Kaulnis perfette. Das Maben in einer bennabe nachtlichen Dunkelbeit ift nicht allein beswegen nicht rathsam, weil die Arbeiter einander leicht beym hieb gefährlich verwunden konnen, sondern auch, weil bann meift febr schlecht und ungleich gemabt wird; benn es ift eine hauptsache, daß die Gemachse recht eben und nicht allzu tief abgemabt werden; daber durfen die Maber nicht fo febr eilen, und zu breite Schmaden nehmen; ben schmalen Schwaden kann auch eben gemaht werben. Wenn die Ueberreste, gleichsam die Stoppeln, nicht allzu kurz sind, so ist der Boden sogleich nach bem heumachen eiwas gegen die Sonnenstrablen gedeckt, die Luftichicht und bie Feuchtigfeit an ber Dberflache erhalt fich beff fer, und die Burgeln haben offenbar einen ftartern neuen Trieb. Das Einhauen in die Erde, das Abhauen des Moofes mit Studen Erbe, welche bann mit in bas beu tommen, fo wie bie Nachläffigfeit, bier und ba Dufche von Gras fleben zu laffen,

(345)

find Febler ber Maber, die man nicht bulben barf; boch find biefe zu entschulbigen, wenn ber Wiesenbestiger unterlaffen bat, die Ameisen und Maulwurfbaufen abzuräumen, ober die Wiesen von bem Unrath zu reinigen, welcher mit bem Dunger auf die

Biefe gebracht worben war.

Bevor die abgemähten und in Schwaden baliegenben Wiesfengewächse für die Tracknung bearbeitet werden; wird auf solchen
etwas trocknen Wiesen, wo der Kümmel start unter den übrigen
Kräutern wächst, derselbe ausgezogen; gewöhnlich nimmt man
ben solchen Wiesen einigen Bedacht auf dieses Gewächs, welcheseinen bedeutenden Ruben, zwar nicht sür das Futter, aber für
die Hausbaltung und den Verfauf gewährt. Man mäht gerv,
wenn die mittlere Dolbe, die am ersten zum Vorschein kommt,
recht reis, ist; dann sind die übrigen der Zeitigung nabe, und lassen die Körner noch nicht abschlen, reisen jedoch auf dem Stängel noch nach; die Körner der mittlern Dolbe fallen zwar beym Mähen und dem Auszieben aus den Schwaden zum Theil aus; allein dieses Ausfallen dient dazu, der Wiese wieder junge Kümmelpflanzen zu derschaffen.

Bey ben meisten Wiefen kommt diese Ardett gar nicht vor. Auch ist es bester, den Kummel absichtlich auf gutes urbares Erdreich auszusäet, weil in der Ebat bieses Gewächs dem Bieb, als Futter, nicht zu Statten kommt. Die kleinen Stücken Landes, welche man in der Absicht, um den achten Samen von gewissen Brasern unvermischt zu ziehen, andaut, werden meist

erft im tunftigen Monat abgemabt.

Die erste Arbeit an dem gemähten Futter ist, die Schwaden gu gertheilen (gu getten) ober bunn gu gerwerfen; meiftens, unb in allen ben Kallen, wenn bas Gras nicht gar zu boch und bicht, und die Schwaden baber auch nicht both geschichtet find, ge= Schieht biefes mit Gulfe eines Rechens (einer Sarte), mit welchem die Grasschicht bin = und bergeriffen, und auf diese Beife fcon auf ber Wiefe ausgebreifet mirb. Gind bie Lagen Gras allgu boch, fo nimmt ber Arbeiter eine Partie Gras in Die Arme, und gerftreut die Maffe mit ben Banden rund um fich berum. Bon biefer Arbeit bangt ichon beb nicht allzu gunftiger Bitterung viel ab. Wenn bie Klumpen Gras nicht jest schon geborig auseinander gezogen werben, fo bleiben fie ben ben folgenden fluch= tigen Arbeiten zusammengeballt und geben, wenn bas Beu nicht etwa lange auf ben Wiefen liegen bleibt (was auch nicht ratb= fam ift), und zugleich regnerisches Wetter eintritt, ein feuchtes, moberiges und ichimmliges Futter, wenn es in bie Scheune gebtacht wird.

Dieses Zetten ober Bertheilen geschieht also, wenn nicht ansbere Rücksichten eintreten, unmittelbar nach bem Mähen, also, wenn ganz früh Morgens gemäht worden ift, gegen den Mittagbin, ober wenn Abends gemäht worden ist, am folgenden Morgen; alles unter der Voraussehung, daß das Wetter günstig ist. Sollte ein Regenguß erfolgen, so ist es besser, nicht während des Regens oder gleich nach demselben die Schwaden zu zertheisen. Ist jedoch das Wetter schön und die Schwaden sind ausseinander gerissen (gezettet); so wird das abgewelkte Kutter einisgemal gewendet, damit die Sonne und Luft die Gewächse von allen Seiten der berühren und trocknen, und gegen Abend wers

ben Wetterhäuschen bardus gemacht, Häuschen von etwa 2 bis 23-Schub Höbe und eben so viel Breite, welche meist in volltommen trocknem Justande 15 bis 18 Pfund wiegen. Des andern Worgens gegen Mittag, werden die Wetterhäuschen wieder mit den Armen und Händen auseinander auf der Wiese zertheilt (zerdrochen), dann einigemal gewendet, der sehr günstiger, heiser, trockner Witterung auf Bleichen oder gleichsam platt und dung gezogene Hausen geschlagen, und nach Hause in die Scheune gesahren, wenn das Wetter recht günstig war, die Sonne unzunterbrochen recht heiß schien, die Lust wehte, und vielleicht das Ansehen zu einem Gewitter oder Regenwetter vorhanden war.

Dieses schleunige Nachhausefahren tann man auch vorzuge. weise bann magen, wenn biefes Autrer in ber Scheune nicht ben unterften Plat einnehmen, fopbern auf anberes, in ber Tiefe lies. gendes Deu aufgeschichtet werben foll. Wenn biefe besondern Umftande es nicht anempfehlen, bas beu fo schleunig unter Dbbach zu bringen, ba thut man wohl, baffelbe noch eine Racht ober noch langer im Freven zu taffen; bann fest man bie Raffe Deu auf große Saufen (Beuschober, Labhaufen), von etwa 8 bis 10 guß Sobe und 4 bis 6 Fuß Breite, oben von runblicher Form, fo bag ber Regen leichter auf ben Geiten abläuft, auch ein Sturmwind bie unten bidern und oben bunnern Daffen nicht fo leicht umwerfen kann. Ift bann in ben folgenden Sagen bie Witterung gunftig, so zerbricht, ober zertheilt man bie Haufen von Neuem, wendet bas Seu, und fahrt es nach Hause. Solche große Hausen kann man übrigens langere Zeit fesen und dem Regen und ungunftiger Witterung ausgofent feyn laffen. Bezug auf bas Abfahren tann man jedoch nicht allein auf bie Bitterung Rücksicht nehmen. Es giebt bermalen noch Biefen mit folden faftreichen Gewächsen, welche weit langere Beit brauchen, um geborig burr zu werben. Dabin ift vorzuglich ber Blatterbafch ber Beitlofe (Colchicum autumnale), mancher Dis fteln, besonders ber Gansebistel (Cnicus aleraceus), bes Robrs (Arundo) und anberer zu rechnen. Oft haben ben großer hite biefe Rrauter bas angere Unfeben, ale wenn fie vollfommen ausge: trodnet waren, und boch findet man fpaterbin ben Unterfuchung bes Beues, bag fie Schimmel angeset und um fich verbreitet Das beu von folden Biefen muß baber einige Tage baben. langer auf ber Biefe bleiben, und immer von Neuem greckmas Big behandelt werden. Man sieht auch aus biesem Umstande, wie nothig es sey, bergleichen Gewächse auszutilgen, welche bie Arbeit im Juny verzögern, und oft Veranlassung geben, daß bas heu mehrmals bem Regen und ber Fluth ausgeset wird. Im Ganzen muß man nicht allzu febr mit bem Futter wegeilen, weil es piel beffer wird, wenn es noch eine, ober einige Nachte im Freven ausgebunftet bat; wenn man bie Beuschober in biefer Absicht, und, nachdem das Futter pollfommen durr, war, im Freyen fteben lagt; fo braucht man fie nicht taglich einzurei= Ben und bas ben ju wenden; ja man kann fleinere Beubaufen machen, und biele nach einigen Cagen nur umfturgen. Will man bas Sen zulete noch abfahren, fo werben die Sanfen ben guter Witterung noch einmal eingeriffen, bas Seu mirb gemenbet, ber Sonne und Luft noch einmal ausgesett, in große Rangen zusammengerechet und auf ben Wagen gelaben. Außer ben

(347)

erwähnten Kallen, in welchen man gern das heu noch einige Tage im Freyen läßt, giebt es noch andere, wo man dem Futter wohl 4 die 6 Wochen Zeit läßt, damit es in freyer Luft weicher und zärtet werde. Auf manchen niedrigen Wiesen namlich, vorzüglich in nassen Stellen berselben und in Brüchern, wachsen grabe Gräser von dem Geschlecht der Seggegräser (carices), das Binsengras (Scirpus), das Perlgras oder Schmielengras (Aira), insbesondere das blaue (A. coerulea), u. a., welche nach der Erochung zu sprode, für das Vieh unschmachaft, auch wohl schällich sind, so daß sie Lähmung und andere Zusälle veranlassen; dieses heut kann man nicht so dab in die Scheunen einschichten, sondern man sest es auf große Haufen auf den Wiesen, bearbeitet es nach mehreren Wochen und zunächst vor dem Abssahren, und bringt es dann erst unter Obdach.

Wegen ber Gefaht, welcher bas hen ausgesett ift, sich in ber Scheune selbst zu entzünden, wenn es in feuchtem Justand eingesahren, und fest auf einander geschichtet worden ist, muß wan vorsichtig und nicht zu eilsertig depm Einsahren umgeben, und, da die heuerndte in den Sommer oder in eine Zeit fällt, wo auf Abwechselung der Witterung und Wärme der Luft zu rechnen ist, selbst der eintretendem oder brobendem Regenwerter lieber das heu im Freyen lassen, als zu dalb eindringen; es sey benn, daß große Fluthen auf gewissen klächen zu fürchten wären; dann muß man in der Scheune noch dem heißwerden und der

Selbstentzündung vorbeugen.
Das Absahren von der Wiese ist bisweisen mit mancherley Schwierigkeiten verbunden und erfordert Aunstsertigkeit und Sorgsfalt. Die Hauptsache ist, daß nicht zu viel Heu verloren gede; dieses geschieht, wenn der Wind sehr heftig beym Ausladen von ganz kurzem, äußerst seinen und dürren Futter weht, ferner wenn so gesaden und gesahren wird, daß unterwegs dasselbe zum Theil klumpenweise berabfällt, oder endlich, wenn das gunze Kubet umgeworsen wird.

Bey sehr befrigem Winde sollte man nie hen laden; sondern lieber eine Tageszeit wählen, wo der Wind nicht so beftig zu weben pflegt, welches zur Zeit der heuerndte größtentheils am Bormittag der Fall ist. Kann man es jedoch nicht vermeiden Weil sich etwa der Wind während der Arbeit erhebt, so muß man den Wagen so stellen, daß derjenige, welcher das heu him aufreicht, auf der Seite stehe, die durch den Wagen und das Fuder gegen den Wind gedeckt ist. Wenn doch auch den dieser angewendeten Sorgsalt noch vieles heu auf die Wiese berabstatert, so muß dieses wieder zusammengeharkt oder gerechet, und in einen Kord gesammelt, dieser aber hinten an den Wagen ansgehängt werden.

Der Arbeiter, welcher bas kaben bek Kubers besorgt, muß siberall gleichförmig laben, auf ber einen Seite so breit, wie auf ber anbern, und von Zeit zu Zeit von demjenigen, ber ihm das Heu erft mit den Armen und dann mit ber Gabel zureicht, die eiwa vorragenden heutlumpen abrechen lassen, das die sentzeichte Seite des Fuders eine gleichförmige Kläche bilde, und während des Fahrens nichts abfalle. Wenn nun das Kuber die gebörige Höche hat, so darf der Arbeiter, der auf dem Fuder steht, und den Wies vor Legt, und, nache

(348)

bem er biesen Baum vorn mit dem Heuseil umschlungen bat, sich auf diesen Baum zu legen pflegt, damit er nicht wieder vorn hinadrutsche, nicht ganz die Juledt, daß der Baum von dem auf der Wiele stehenden Arbeiter, vermittelst der Winde, auf das ktärkste angezdgen werbe, liegen bleiben; denn es geschiebt dies weilen, daß den diesem gewaltsamen Anziehen des Baums über das böchst elastische Heu, derselbe bricht, und der Arbeiter, der auf ihm liegt, in die Luft geschleubert wird; vielmehr nung er, wenn der Baum mit dem bintern Heuseil so weit angezogen ist, daß er nun unverrückt in seiner Lage bleibt; vom Fuder beradesteigen, um zur Befestigung vermittelst der Winde zu helfen.

Das Kahren mit einer solchen boben Masse über mancherten Unebenheiten versteht gewöhnlich jeder Landwirth und fein Behülfe; nur diefes werbe noch bemerkt, das man ben febr beftis gen, ben Orfanen ähnlichen Sturmwinden, welche zur Zelt ber heuerndte, besonders ben berannahenden Gewittern, baufig meben, feine Magregeln mit einem bodgelabenen guber fo nehme, bag bas Juber bem Winbstrom nicht feine lange, fonbern feine schmale. Seite ober Flache barbiete. Erreicht ber Minb eine folche hef-tigfeit, bag man merkt, er konne wohl bas gange Fuber umwerfen, fo muß man felbst behm Raden von der oben gegebenen Reael, bem Wind bie tange Seite bargubieten, und binter ber bem Wind entgegengefesten Seite bas Futter binaufzureichen, abweichen, und ben biefer Arbeit schon den Wind auf die vordere ober bin= tere schmale Seite weben laffen, benin Kahren selbst aber über bie Wiefenflächen, fahre man lieber im Bickzack, um gleichsam gu laviren; auf ben Strafen und Wegen, wo biefes nicht möglich ift, und ber Wind geradezu die lange Seite pact, fabre man seitwarts von dem Wege ab, und laffe das Ruber fo lange fteben, bis ber Ortan vorüber ift, follte auch ein Regen erfolgen; benn ber Regen auf ein gang festgelabenes Fuber Beu schabet weni= ger, als ein umgeworfenes, und burch Umwerfen konnen bie Den= ichen, die baben find, und die Bugthiere und der Wagen leiden; auch kann viel Sutter verloren geben.

Wenn man weitschichtige Biesengrunde bat, bie bermalen noch an Berfumpfung leiben, und felbit ben ber Ernbte noch febr weich und feucht find, fo thut man wohl, fich Raber mit breifen Felgen anguschaffen, welche nicht in ben Boben einschneiben; follte man jedoch bagu feine Mittel ober überhaupt nur eine fleine Wirthschaft baben, fo fabre man mit schwerbelabenen Bagen unb ben gewöhnlichen ichmalen Felgen, immer in turgen Bogen, wie oben bas Kabren im Bidgad angegeben worden ift; fo wird es gescheben, bag bie hintern Rader niemals auf bie Spur ber borbern treffen, wodurch bas Ginschneiben meift vermieben ober vermintert wird, und ber Wagen wenigftens nicht in Gefahr fommt, einzufinten und flecken zu bleiben. Ben einer folchen Be-Schaffenbeit des Wiesenbodens barf man überhaupt nicht fo große und schwere Kuber machen; auch muß man wohl die Mube an= wenden, gang kleine nachläffig bergeftellte guber (Anschläge genannt) auf eine trodnere, festere Stelle, etwa zunachst am Bege zusammenzufahren, und zulest die mehreren, die man jederzeit ben ber Ankunft auf dem Ladungsplat abgelaben hatte, in ein Fuder zusammenzubringen; Dieses Zusammenfahren könnte ben übrigens trodier Witterung für die gewohnliche legte Beat;

349

ibeitung' ober bas Wenden und Zusammenschlagen, bey ber gewöhnlichen Art einzusahren, getten. Denn den Wiesen wird burch die Gleise von den Bagenrabern ein Schaden zugefügt, ber an einzelnen Stellen auf viele Jahre lang bemerkbar bleibt.

Das heu wird nunmehr babeim in Form von Keimen ober in Scheunen (Stabeln) ober heubaden gebracht und aufbewahrt, Die Feimen (Jehmen; Mieten in manchen Gegenben) find Seufchober von ber größten Urt, woben jeboch einige Bauanftal= Gie merben gewöhnlich gang in ber Rabe ber ten Statt finden. landwirthschaftlichen Gebaube, insbesonbere ber Scheunen für bie übrigen Früchte errichtet. Solcher Feimen bebient man fich ben großen Wirthschaften mit vielem Wieswachs in ber Abficht, bie übrigen Früchte errichtet. um die Bantoften fur herstellung ber Scheunen fur bas ben gu fparen, ober in folden Jahren, wo eine außerft gefegnete Futterernbte eingetreten ift, und man nicht weiß, wo man alles Futter unterbringen foll. Der Play, auf welchem ber Feimen errichtet werben foll, muß trocken, bod und etwas abbangig feyn. Mitten in bem bafur bestimmten Plat, wird ein Baum errichtet, von ber Sobe, welche muthmaßlich bie Maffe heu, bie man babin ju bringen gebenkt, wenn fie pyramidenartig an ber Stelle erbaut werden wird, erreichen durfte; von biefem Baume aus, wie aus einem Mittelpuncte, wird vermittelft einer unten att Baum loder befestigten Schnur, ein großer Rreit gezogen, inbem man um ben Baum in ber Entfernung, welche bas außere Enbe bet Schnur angiebt, berumgebt, und auf bem Boben ble -treisformige Linie zeichnet, welche ben Raum ber fur bas Seu bestimmten glache umzeichnet. Diefer Raum wird mit burrem Reifig, Flachsangeln ober Annen, Repeftrob u. bgl. belegt, welches Alles bann wieber mit Schwarten ober ichlechten Bretern bedeckt wird; auch auf diese Breter oder Schwarten wird eine-Schicht Strob gelegt, bann bas beu ichichtweise rund um ben Baum, nach Maggabe bes rund jugeschnittenen breternen Bobens, ausgebreitet, doch fo, bag, wenn eine neue Schicht aufgelegt wird, biese etwas eingerückt wird. Wenn man auf biese, Art eine Lage von 3 bis 4 Schub bergestellt bat, so wird am Rande langes Strop so eingelegt, daß benm Regen das Wasser an bem Strob berablaufe und wenig ober nichts in bas Beu. eindringe. Auf biefe Beife fahrt man fort, indem man immer schmaler baut, jemehr man fich ber Spige nabert. Nachbem Alles voll gelegt ift, wird auf bie Spige bes Baumes eine Strobbede gelegt, und ein Gebund Strob, welches ben ben Aehren aufammengebunden und in der Mitte auseinander aebreitet wird, barauf gesent. Wenn man Futter für sein Wieh abholen will, so wird eine hohe Leiter angelegt: Jeht aber, nachdem ber Feime erhaut worden, wird gleich eine Umgaunung barum

geführt, damit kein Bieh bazu kommen und fressen könne.
Die übrigen Behälter, wo das heu bestimmt unter Obbach kommt, sind theils ordentliche Gebäude, Schennen und Theile von landwirtsschaftlichen Bedäuden, Boden über Ställen'u. del oder Heumagazine mit Bedaudung (heuschrunte), die zwischen ben Feimen und Scheunen mitteninne stehen. Ein leichtes Dach von Strob hängt an 6 bis 8 Säulen, die in die Runde gesetzt sind, auf die Weise, daß es bober geboben und niedergelassen werden kann, so daß man das ganze Jahr den Plat zum Be-

(350)balter für Gegenftanbe, bie man aufbewahren will, branchen Bann. Das Strobbach ift leicht und beweglich, weil bie Latten an ftarte bolgerne Ringe genagelt find, woburch bie Baume acben. In ben Baumen ober Gaulen find Locher von verschiebener Entfernung unter einander ju Pfloden ober Borftedern. Jest in ber Seuernbte wirb bas Dach boch in bie Sobe gelchoben, um fpaterbin, fo wie nachher Seu verbraucht und oben wegger nommen wird, immer weiter beruntergelaffen gu merben. Das Deu balt fich auf biefe Beife febr gut, oba es unausgefest von ber Luft burchzogen wird; nur bie außerften Theile beffelben, auf welche unmittelbar etwa bie Sonne ober bie Luft, auch mobiber Regen wirtt, werben etwas gebleicht; auch tann man, wenn man fich einer folchen Seufchrunte zu bedienen pflegt, eber magen, bas heu, wenn es wegen ungunstiger Witterung nicht ganz burr gemacht ober ganz trocken eingefahren werden tann; unter Obdach zu bringen. Golche Heuschrunten können auch; wenn man nicht sehr viel heu in benselben aufzuschichten bat, so eingerichtet werben, bag unter bem beu unausgesest auch bann, wenn bas Beu fo eben eingeernbiet ift, allerband landwiethschaftliche Gerathe, Bagen und Adergeschirr unter einem und bem= felben gemeinschaftlichen Dache trocken aufbewahrt werben tons ein. Es wird namlich in einer gewiffen Sobe vom Erbboben, ein breterner Boben mit bem gehörigen unter ihm befindlichen Gerufte an ben Sauten angebracht, und auf biefem Boben bas Deu aufgeschichtet, welches späterbin mittelft einer boben Ereppe ober Leiter, bie von außen angelehnt wird, weggenommen wird.

Bird bas hen auf Boben gebeacht, fo muß, befonders wenn Diefe in Biebftallen und etwa unmittelbar unter bem Dache find, por ber Aufbewahrung felbft, mancherlen beforgt werben. Die Boben über Stallen find nicht ber befte Dlat für bas Biebfut: ter, weil im Winter immer viele Reuchtigteit bon bem ftart ausbunftenben Bieb empor in die Dede bringt. Wenn baber biefe Dede nicht recht wohl burch Eftrich ober Breter verwahrt ift, fo wird bas Kutter für Pferbe und Schafe fast ungeniegbar und ichablich. Doch auch, wenn biefes Ctatt finbet, muß gleiche wohl ein folder Boben por bem Einbringen bes Beues, einer Hand did, über und über mit Strob belegt werden, welches ben von unten beraufziebenben Dunft nebft bem bamit verbunbenen Geftant aufnimmt. Das Dach aber muß ebenfalls vorber wohl untersucht, und bie febienben ober zersprungenen Ziegeln muffen burch neue erfest werben; auch tommt wegen bes moglichen Stöberwetters, welches Schnee und Regen zwischen ben Biegeln auf bas Futter treibt, eine ftarte Lage langes Strob

Pep bem Ginbringen bes heues in bie Scheunen, wohin in ber Regel bie größte Menge geschafft wird, muß jebe Sorte Beu, wenn biefes nach seiner Beschaffenheit verschieben von ein= ander ift, thren besondern Play erhalten; besonders muß man perbachtiges, feuchtes ober beichmustes gutter nicht unter ein= ander bringen, bamit man biefe ichlechtern Gorten auf eine besondere Weise und abgesondert von den guten behandeln und berbeffern tonne.

Das beschmutte heu wird zur Mittagszeit, ben äußerster Trockenheit beffelben, eingefahren und gleich gebrofchen, damit

(351)

recht viel Staub abgebe und auf der Tenne der Scheune gesammelt und vorläufig entfernt werde, um einst im Frühjahr, wenn dieses Dreschen noch einmal vorgenommen wird, leichtere Arbeit zu haben. Feuchtes heu aber wird ebenfalls besonders gelegt, und auf eine eigene Art behandelt. Man richtet es entweder so ein, daß man, nachdem mon auf dem Boden aus Schwarten oder Bretern, die auf einem bölzernen Gerüste liegen, noch eine Lage Stroß angebracht hat, in der Mitte der Masse, die man einzuschichten gedenkt, sine Dessnung läßt, gleichsam einen Schornstein, durch welchen sich be Dünste des in Gäbrung kommenden Hein, durch welchen sich be Dünste des in Gäbrung kommenden Hein, durch welchen, oder so, daß man schichtweise Stroß, der sonders techt trocknes Sommerstroß, zwischen das Neu legt, oder baffelbe, wann man eine Schicht von z oder 1 Schub eingelegt bat, mit Solz bestreut. Siatt zenes Schachtes oder Schlotes, haben Manche auch leere Fasser ohne Decke und Böden, welche sie zwecknäsig für die Fortleitung der Dämpfe angewendet baben, gebraucht. Diese Vorrichtungen sollen auch ein sicheres Mittel gegen die Selbstentzundung des Heues seyn.

Doch auch bas vollkommen gute und unverborbene beu muß einen ganz reinen, trochen, und wenigstens mit einer guten Schicht langen Strobes belegten Boben erhalten. Beym Einlegen in die Behälter muß barauf Rücficht genommen werben, bag an allen Stellen bas heu gleichformig vertheilt und fest eingebrucht merbe.

Die Bertzeuge, welche bie, Maber und bie mannlichen und weiblichen Arbeiter brauchen, um bas heu ju wenden, find bekannt. Die Sensen theilen fich in lange und kurze; die langen find bauptfachlich in Deutschland eingeführt, und allerdings raus men fie in ben Sanden eines ftarten und gewandten Dabers mehr, als die furgen; allein bie Schwaden werben bann auch viel. bober gelegt, und ber Sieb wird breiter geführt, woben jeboch leicht ungleich gemaht wird , und Streifen hoberer Grasftoppeln portommen. Gleichwohl finden bie langen großen Gensen auch im Ausland, neuerbings insbesonbere in England Benfall. bat Maschinen erfunden, welche die Arbeit bes Mabens verrichten, während dem sie selbst von einem Pferde fortgezogen werden; al= lein ihr Bau ift febr kunftlich, und ihre herstellung koftbar, fo bag noch zur Zeit wenig Gebrauch bavon gemacht worden ift. Häus-figer bringt man die Erfindungen für die Erleichterung der nichtichweren aber langweiligen Arbeiten bes Wenbens und bes Busammenschiebens bes gemabten Grafes ober getrockneten heues in Anwendung. Gewiffe Berkzeuge, bie wie Eggen ober große Barken eingerichtet find, werben von Pferben über bie mit heu bebeckten Biefen gezogen; von Beit zu Beit werben biefe Mafchis nen gehoben, fo, bag bas umgewenbete Butter wieber aus ben ginten fallt, und von ber Lufe und Sonne auf einer anbern Seite getrochet und ausgeborrt wird. Um fertiges Beu ichnell zusammenauschieben, braucht man auch wohl bas febr einfache Mittel, einen Beu - ober Biefenbaum an feinen beiben Enben mit Seilen ober Ketten zu versehen, die man an ihrem Ende in einer gewiffen Entfernung vom Baume felbft, zusammenbindet,, und einige Pferde anspannt. Der Baum wird von 2 Arbeitern, Die auf die beiben Enden beffelben treten , fart niebergebrudt, damit er nicht über das auf der Biefe ausgebreitete heu wegrutschen kann; um bas Steben auf bem von den Pferden forts

(352)

gezogenen Baume möglich zu machen, ist ein Strick an jeber Kette besestigt, an welchem fich ber Arbeiter selthält, während bem bie Kette, ober bas Seil vom Pferbe straff angezogen ift, und er selbst sich erwas rückwärts lebnt. Der Baum schiebt bas heu zu einer Art von Damm ober Wall zusammen, bann, wenn es boch geung geworden, springen beibe Arbeiter vom Baum berad, und besordern mit einem Strick, ber am Baum besestigt, bas hinübergleiten bes Baumes, worauf sie jenseits bes heudammes sich wieder barauf stellen. Dieses einfache Verfahren ist vorzüglich in allen den Källen zu empsehlen, wenn Fluthen schnell hereinbrechen, und man auf biese Art das Futter

fdleunig vor dem Wegichwemmen retten fann.

Wenn gleich nach ber Heuernbte regnerische und küble Witzterung, ober heftige Gewittergüsse mit barauf folgendem allgemeinen Landregen eintreten, so thut man wohl, unmitteldar nach dem Absabren Asche oder andere Reizmittel auf die Wiese zu bringen. Die in der Wiese enthaltene Feuchtigkeit besorbert die Vertheilung der Lauge der Asche, und diese unterstützt ganz außerordentlich den Wuchs des Grases für das Grummt. Kann man Wasser haben, so leite man dasselbe einige Lage nach dem Absahren des dürren Futters, allein oder mit Mistjauche vermischt, über die Wiese. Beibes, die Asche und die Mistjauche, muß aber entsernt bleiben, wenn große Trockenheit und Highe derschuft. Ja sogar, wenn auf die oben angegebene günstige Witztrung, Hige und Dürre solgen solkte, muß man Alles ausbieten, um die mit Asche bestretten Wiesen zu bewässern, oder wenn zusahren und von Zeit zu Zeit die Fläche nachbrücklich zu bezgießen. Denn, wenn man diese Vorsicht nicht braucht, kann das Weisengewächs ganz verbrennen.

Im Monat Juny tann man auch ba, wo man nicht allen Klee vom ersten Buche zur grünen Fütterung verbraucht hat, ober verbrauchen will, Kleebeu machen. hier ist besonders vom rothen Kopfflee und ben mit ihm zunächst verwandten Kleearten

bie Rebe, die fich am beften zu Seu verwenden laffen.

So nachtheilig bas Werfahren ift, ben Klee febr jung weg= gunehmen; fo schablich wurde es fepn, ben Alee fur bas Beu

zu alt werben zu laffen.

Man maht daher jeht den Klee, wenn die Blüthenknospen anfangen aufzublüben. Nach dem Mähen behandelt man ihn nicht so, wie das Wiesenheu, mit fleißigem Auseinandertheilen und Wenden vermittelst des Nechens, weil'er weit leichter seine zarten Blätter verliert, als das Gras, sondern läßt ihn auf Schwaden die den andern Tag liegen, wo man die Schwaden beden die andere Seite legt, und den Tag über wieder so liegen läßt, um sie am dritten Tag ebenfalls am Morgen in kleine Hauf wirt, mit der Borsicht der Klee behsammen, die er ganz durr ist, mit der Vorsicht jedoch; die Haufen von Zeit zu Zeit so umzustürzen, daß der unterste Theis der oberste wird; so sucht man zu vermeiden, daß er nicht unten verdumpse und verschimmle. Beh diesem Umwenden braucht man nur den Rechenstiel, oder einen andern geradeausgehenden Stab, oder eine Gabel als Werfzeug. Beh trockner Witterung, übrigens aber ebenfalls des Morgens oder Abends, wird der Klee eingesahren,

(353)

und beim Auf : und Abtaben alles gewaltsame Sin : und Ger: reißen ; vor allen Dingen aber bas Umwerfen bes Bagens bermieben. Einige Landwirthe baben behauptet, bag bas Rleeben schmachafter für bas Dieb und beffer fen, wenn es mabrend ber Aroutnung in ftarte Gabrung verfest und baben recht braun acworben fen; in diefer Absicht foll man große Saufen errichten, und biefe tuchtig fich erbinen und schwinen laffen. Da biefes jeboch gefährlich ift, und fur ben gemeinen Mann ber Grab ber Gabrung, bis zu welchem man ben Saufen figen laffen foll, nicht immer erfannt werben fann; fo ift es ficherer, bag, wenn man nach bem britten Tag, anftatt ber fleinen Saufchen, große machen will, biefelben gang foder gefest werben, unb bag man gegen bie Seite bin, wo ber Wind berweht, in jeben Saufen eine große Deffnung mache, bamit bie Luft bie übertriebene Babrung verbure. Rach einem Regen , ber ben Klee burchnagt bat, luftet man ihn mit bem Rechenstiel , bag er von neuem locker liegt und macht wieber ein folches Luftloch, jeboch nicht an ber alten Stelle, wenn fich ber Wind gewendet hat, sondern au ber Seite, welche ber Wind so eben trifft. Sobald bas heu auf folden Baufen recht burr ift, fabrt man es ab. Sollte bie Bitterung ungunftig fenn, und ber Boben ber funftlichen Biefe nie recht abtrocenen wollen; fo lagt man ben guß ober ben Boben-fan jebes Rieebaufens auf ber Wiefe, und tragt bann biefe Refte fämmtlich zusammen auf einen größern Saufen, welche bann' fraterbin auch noch eingefahren werben. Der Rlee ift bann für recht trocken zu achten, wenn man eine Sand voll Stangel zu-fammenbricht; und biefe fich nicht biegen, sondern brechen, ohne Saft in fich zu baben; bann kann man ihn abfahren. Da biefes jeboch nicht immer und überall abgewartet werben fann, inbem man 3. B. bier und ba auch in ber Rabe von Stragen Relb= diebstahl am Kleeheu, wenn es zu lange steht, zu fürchten bat; fo bleibt nichts übrig, als zwischen bie Kleeschichten in ber Scheune, Lagen von Strob zu bringen, in welches fich bie noch im Alee verborgene Feuchtigkeit einzieht. Rann man bas Commergetzeibe:Strob bes vorigen Jahres barauf vermenben, fo wirb es febr mobigethan, feyn, benn bas Strob foll viel fchmachafter für bas Bieb merben, wenn fich bes Rlees aromatischer Dunft bineinziebt.

Will man Lugernerklee zu Beu verwenden, was jedoch selten geschieht, so muß man eben so versahren; gewöhnlich muß diese Heuerndte allen andern vorausgeben, weil man die Stängeld durchaus nicht zu hart und holzig werden lassen dars. Das Mätten bes Luzernerklees muß mit der Vorsicht geschehen, das Mätten böhere Stoppeln lasse, benn alle Stöcke sterben ab, deren Wurzzelkrone, die etwas über dem Boden hervorragt, abgehauen wird. Im Jund wird der Esparsettensame in seiner rundlichen,

Im Juny wird ber Esparsettensame in seiner runblichen, stachlichen und braupen Hulle, bey trockner Witterung in das frischgeackerte Keld gesäet; auf den Morgen ftreut man, so wie man das Getreide saet, etwa 4 Simmern aus, oder, nach bem Gemäße, doppelt so viel als Noggen. Nach der Meinung einisger Landwirthe aber mehr, oder das Doppelte des Hafers, den man auf die Fläche streuen wurde.

Jest wird auch, wenn ber Coparfettellee aufängt ju bluben, Beu baraus gemacht, woben man eben fo wie beim Alee verfahrt.

(354)

Da, mo ber weiße Rice für bie Lammerweibe ausgelat wore ben war, um in ber Braache Dienste zu leisten, muß er gegen bas Enbe bieses Monats umgebrochen werben, bamit bas Felb

wieber geborig ausgesommert werbe.

Um bie jebige Beit ift auch ber Margiporgel reif, und man lagt ibn reifen, ben Samen zu betommen, benn ber Berbitfporgel giebt teinen reifen Samen. hat man vielen Margfporget, fo tann man jest Deu bavon machen; will man gegen ben Berbft frifchen Sporgel haben, und die Braache bagu benugen, fo muß ber Ader im Berbft umgebrochen, und im Frubjahr einmal bis zweymal gepflügt und gedungt werben; bann faet man auch jest ben Kleefamen ein, und zwar gegen bas Enbe bes Monats, wo gewöhnlich Regen und gunflige Bitterung eintritt.

Die Wicken, die am ersten gefaet worden sind, schneidet ober mabet man, wenn die Bluthen hervorbrechen, zum grünen guter ab; man kann auch trochnes Futter aus ihnen machen. Da wo die Wicken abgeerndtet find, faet man Spörgel ein. Man saet sogar jest noch Bicken für die Fütterung, um späten

im Jahr noch grunes Futter zu haben. Gelten erlauben es bie übrigen landwirthichaftlichen Ge-Schäfte, noch andere Arbeiten an den Biefen, wie Grabenreinis gen u. bgl., vorzunehmen, obgleich nach ber heuernbte ber Biefenboben frep ift, und bisweilen so trodine Witterung eintritt, bag ben feuchten Biefen gu teiner Beit bes Jabres fo gut an Graben gu beffern, ober Erbe ausguheben ift, als jest. Wenn man alfo nur irgend fo viele Beit erübrigen tann, benute man bie gunftige Gelegenheit, und perbinde bamit bie Ausbefferung ber Ufer, bie, wenn sie von den Fluthen eingerissen worden, burch eingelegte Faschinen, oder Steinschutt, und eingeschlagene

Pfable, wieder befestigt und ausgefüllt werden.

Rein Monat nimmt bie Aufmerksamkeit auf bas Wetter fo febr in Anspruch, als biefer, ba bas heumachen auf natürlichen und kunftlichen Biefen fo febr von ber Witterung abbangig ift. und man oft die Augenblicke gleichsam abstehlen muß, in welchen man wendet, häufelt und einfahrt. Bum Glud hat ber Land-wirth gerade zu dieser Zeit mehrere Mittel, um die Witterung vorber zu muthmaßen, und seine Maßregeln mit einer gewissen Buverlaffigfeit zu nehmen. Das hauptmirtel ist bas Aufzeichnen ber Witterung des Februars und bes Marges,, und die Befole gung ber Regeln , welche bie Uebereinstimmung jenes Beitraums mit bem Monat Juny bon jeber gegeben und anempfoblen bat. Rach 3 Monaten wiederholt sich in der Atmosphäre Die Witter rung; boch fritt bas spatere, bem frühern abnliche Better nicht gleich mit bem Schluß ber 3 Monate (b. b. wenn die Erscheinungen bes Mondes in biefen 2 Beitraumen einander gleich finb) ein, sondern 8 bis 10 Tage später. Gab es am Schlug bes Kebruars Schnee ober Regen mit Barme; fo wird ber Junn mit Regen anfangen; ben entgegengefenter fprober talter Witterung im Tobruar wird Trodenheit in bes Junys erften Tagen vorherrichen, in gleicher Rolge wird es mit ben Regenguffen, Debeln, Stoberwettern, ober ber biefen Ericheinungen entgegengefenten trochnen; rauben Bitterung im Marz geben, welche im Juny Gewitter, Platregen, Fluthen, ober umgefehrt Erodenheit anzeigen.

# tent-unb

# Sedeter Abiduitt. Monatliche Arbeiten.

# I. Obstgarten.

#### 1) Beredlung ber Baume.

Dit bem Berebeln ber Baume burch Deuliren aufs treibenbe Auge wird jest bis einige Lage por ober nach Johanni fortgefahren. Die Augen werben aber jest nicht an ber Mittagte seite, sondern lieber an der Morgen und Abendseite eingeset. Eine sehr übliche aber sehr nachtheilige Methode ist es, die Wilde linge vor dem Geschäft bes Daulirens zu verflugen, weil der Safe baburch gehemmt wirb, und die Ainbe fich bann nicht mehr fo gut loft, worauf ben biefer Beredlungsart febr viel antommt. Auch bas Copuliren kann in ber erften halfte bes Monats

noch angewandt werben. Rur muffen ben biefer Beredlungsart, wie auch im vorigen Monat ichon erwähnt wurde, Die Reifer zwar ziemlich troden , boch aber auch nicht verborben fenn, wele ches ber nicht forgfältiger Aufbewahrung berfelben feht nicht fele ten ber Fall ift. Man wirb finben, bag biefe Comulanten recht gut fortwachsen, auch öfrere bie früher behandelten noch einbolen. Mur bat man auf bie Gute ber aufzusepenben Ebelreifer vorzuge lich zu feben, welches nicht genug empfohlen werden tann.

Much kann man im letten Drietel biefes Monats in die Rinbe pfropfen, und zwar mit dießjährigen reifen Reifern. Wan febe bierüber Obstgarten Anbang Dr. 1.

## 2) Pflege ber Baume:

Den Copulanten, bie freudig treiben, wirb ber Berband jest etwas geluftet, aber noch nicht ganglich abgenommen. Die jungen verebelten Baumchen werben, wehn fie ichon lange

Meifer getreiben babem jest an fcmathe Pabliden gebunden.

(356)

Die verebelten Stämmchen muß man rubig fortwachsen laffen und fie burch hinwegnehmung ber Seitenzweige nicht fibreir. Im Kall aber einige ber Seitenzweige bas hauptreis ju übermachien broben, in konnen bie Spipen won feffen abgetheicht merben.

Bat man Baume in ber Baumichule, bie febr üpbig in bie Bobe machsen, aber an Stärke nicht zunehmen wollen, so werben Die Gipfel berfelben verturgt, um fie gum Austreiben ber Seiten-

zweige zu beranlaffen.

Beh trodner Bitterung muß man fortfabren, bie neu verfenten Baume an begießen. Gin großer Bortbeil ift es, wenn man auch nehoria angewurzelten Baumen diefe Offege angebeiben faßt.

Baume, bie in Folge eines magern Grandorts nicht fortwach-· fen wollen, belege man mit altem berwitterten Schaf: pber Rinbs:

mift, ober begieße fie mit Thierblut.

Die Burgelichößlinge, welche an veredelten Baumen berobrfchießen, muffen ben Beiten weggenbimmen werben, weil biefe ben Baum nur entfraften. Doch burfen biefe nicht abgeriffen, fonbern wenn es irgend möglich ift, aus ber Wurzel geschnitten werben.

In ber ersten Sälfte bes Monats muß der Sommerschnitt an Kirich = und andern Steinobstbaumen ausgeübt werben ; und in ber anbern Salfte bes Monats werben Spalier; und Ppramibenbaume von Kernobit, fo wie auch Seden von bem überfluffi= gen holze befreyt und beschnitten. Die abgeschnittenen Zweige werden in die Erdgrube geworfen. Preiben Aprikosen = und Pftr-schenbaume im Spalier aus einer Knoope 2 ober 4 Reiser, so wird nur das stärkste in ber gehörigen Stellung steben gelaffen, Die übrigen aber muffen ins Deffer fallen. Gemeinhin wird berm Befchneiden der Fehler begangen, daß zu viel unnühes Solz fleben gelaffen wird. Man rechne aber nicht unter die überflüsigen folche Ameige, welche zur Berbidung bes Stammes bentragen follen.

Stämmeben, welche im Mars und April gepfropft worden, und jest noch nicht ausgeschlagen find, find für verborben zu balten,

und konnen aufe treibende Auge oculirt werben:

Findet man wurmftichiges Dbft auf 3merg= und Spalierbaumen, fo nimmt man biefes ab, bamit bas übrige gefund und bef-

ser wachsen kann.

Findet man an einigen Bäumen viele Blatter geträuselt und eingeschrumpft, und inwendig mit Mehlthau angefüllt, fo ift gewohnlich eine gebeime Krantheit die Urfache hiervon, die man fogleich aufzusuchen fich bemuben muß. Man raume bie Erbe um bie Burgeln behutfam binweg und untersuche legtere.

Einiabrige Samenschulen muffen ben trodner Bitterung be-

goffen merben.

## 3) Rrantheiten.

hat man in bem vorigen Monat noch nicht bagu tommen tonnen, bas Moos von ben Baumen zu entfernen, fo wirb es nun um fo eber gefcheben konnen, ba bie Geschäfte im Baumgarten nicht mehr fo häufig und dringend find.

Much muß man fortfahren, die im vorigen Monat schon be-merkten geheimen Krantheiten ber Baume aufzusuchen. Das Berfahren und bie Seilmittel berfelben ift im Obfigarten Dr. 2. binlanglich gezeigt worben.

. \*\*\*\* (#9554 )

#### 4) Bertilgung ber Keinde.

Bon ben im April und Dap ichon bemerken Keinben ber Begetation im Obstgarten, leben bie mehrsten noch fort, und wirten auf ben Obstgurten nachtheilig. Borguglich verbeerend bis au Johanni ift ber Ruffelkafer, auf ben man um fo fleißiger Jach machen muß. 3ft man aber mit ber Bertilgung biefes fchablichen Infects jest laulicht, fo vermebren fie fich zu taufenben.

Much die Vertilgung der Raupen muß jest eifrig forigesett Außer ben fruber ichon angezeigten Raupenarten finmerben.

ben fich noch nachstebenbe ein: Der Segelvogel ober Manbelfalter, Papilio Eques Achivus Podalirius. Die Raupe ift anfange grun, im Alter aber gelbgrun, war ber Bermandlung aber braun und gelb geflect; fie lebt vor: züglich auf Mandel: , 3wetschen: und Pflaumbaumen.

Die Manbeleute, Phal. Noct. Instabilis, eine gelblichgrune, mit-einer blaugrunen Ruckenlinie nebft gelben Puncten und gelben

Seitenstreifen verfebene Raupe.

Die Birn- ober Obstmotte, auch Apfelwickler genannt, Phal. Tin. Pomonella, eine blaßgelblichbraune, schwarzgrau punctirte Ranpe; fle frift vornehmlich bie Kerne ber Apfel- und Birnfrachte aus.

Die Kirschmotte ober Chamaleon, Phal. Noct. Cerasi; fie lebt auf Kirschbäumen und ift gelbgrun mit erhabenen gelben -

Duncten und gelben Seiten und Rudenlinien verfeben.

Die grangegeffectte Gule, Phal. Noct. aurantio maculata: eine bläulichgrune, mit erhabenen, glanzenben Puncten befeste und gelb liniirte Raupe. Beibe Arten thun ben Rirschbaumen gro-Ren Schaben.

Das maife C ober ber G-Bogel, Sopfennachtfalter ober Ririchen= falter, Pap. Nymph. Phal. C Album; eine auf Johannis:, Stachele und himbeersträuchern lebende, okergelbe, schwarz, weiß und braun gestreifte und geflecte Raupe.

Die Davbne, Sobibeer: , Brombeerfalter, Pap. Nymph. Phal. Daphne; eine schwarzbraune, fein gelb liniirte Raupe, die vor-

guglich auf Brom : und Bimbeerftrauchern lebt.

Der Johannisbeerspanner ober bas lateinische V (Bau), Phal. Geom. Wavaria; bie Raupe ift blaugrun, gelb und weiß lis

Der Stachelbeerspanner, gelb geflecte Tiger, Tintenfled, Sarletin, Phal. Geom. Grossularia; eine weißliche, schwarzfectige Ranpe.

Rächst ben im vorigen Monat schon genannten Rafegarten, welche noch fortleben, und bedeutenben Schaben thun, findet fich nun noch ber kleine Man : ober Juniuskafer, Scarabaeus solstitialis ein.

Dieses Insect stelettirt die Blätter mancher Obstbaume bergestalt, bas nur bie Rippen bavon übrig bleiben. Nicht felten er= fcheint dieser Rafer schon im Man und wirkt nachtheilig auf Die Bluthen ber Baume, indem er bie Staubfaben vernichtet und fomit bie Befruchtung binbert. Man breite große Tucher unter bie Baufe, und schüttele biefe fruh Morgens im Thau, ebe fie anfan: gen auszufliegen, ober bes Abende nach Untergang ber Gonne, so kann man tausende berselben leicht vertilgen.

5) Dbft.

Mehrere vorjährige Obitserten, welche im vorigen Monate genannt wurden, giebt es auch jest noch; ullein man schäpt fie nur noch der Seltenheit wegen, weil ihr Bohlgeschmack nun meist dahin ist. Dagegen hat man nun schon mehrere dießiährige Obstssorten. Zwar werden, außer Erd., Iobannis und Stachelbeeren, mehreren Sorten Kirschen und einigen Aprikolen und Pflaumensarten, schwerlich andere reise Obstarten vorhanden senn; jedoch ist es unter günstigen Umftänden auch möglich, daß zu Ende dieses Monats auch schon nachstehende Obstsorten reis sehn werden, und zwar: an

a) Nepfeln.

Der Frühapfel ober Avant-tous, und ber frühe Strichapfel. b) Birnen.

Die Heine Muscateller, auch bie tleine Rirfcha ober Frubbirn.

o) Pflaumen. Die Frühpflaume und zu Ende bes Monats bas Taubenberg.

d) Aprikofen. In ber lesten Salfte bes Monats die frühreifende Muscas teller Aprikofe und die weiße Pfirstchaprikofe, so wie auch die Una aarilde Aprikofe.

e) Rirfden.

aa) Sife.
Die englische weiße früße herztirsche; die doppelte Maytirsche; bie Manfrieder; die große schwarze früße herztirsche; die süße Wanberztirsche; die Kronberger Kirsche; die braune spanische Linche; die weiße und rothe große herztirsche; die Amaranttirsche; die Blutberztirsche; die früße lange weiße herztirsche ist bisweilen schon im May egbar; die kleine weiße Früh- oder Bernsteinsche; die weiße und rothgetupste herztirsche; die Türkende; die Kurtsche; die große Lauermannstirsche; die kleine Ambra oder goldgelbe herztirsche, und die doppelte Maytirsche.

bb) Cauerliche Cuffiriden.

Die Herzogenkirsche; die schwarze spanische Krühkirsche; die rothe Museutellerkirsche; die frühe Nattfirsche aus Samen; die hollandische große Weichsel; die große Morelle; die rothe runde krühe Zwergweichsel; die schwarze Mankfirsche; die downelte Weichsel, die neue englische Kirsche; die Straußweichsel oder die Kräusbelkriche; die große bleichrothe Glaskirsche; die frühe königliche Manweichsel; die frühe keine runde Zwergweichsel; die Bouquetzkirsche; die Leopoldskirsche; die Doctorkirsche; die kleine Montsmorency mit langem Stiel u. a. m.

Johannis : und Erbbeeren find alle Sorten reif.

An merk. Um bas Beerenobst weit frischer und wohlschmesdender zu baben, muß man es abnehmen, ehe es von ber vols len Sonne beschienen wird. Wenn biese Früchte in gestochtes nen Körbichen sehr bunn ausgebreitet, und über frisches Wasse ser an einen kublen Ort geseht werben, so halten sie sich 2 bis 3 Lage sehr schön.

Non Stachelbeeren reifen mehrere Arten. Saben Simbeeren einen sonnigen Stand, so konnen auch biese gang zu Enbe bes Monats reif sepn.

#### (359) 6) Bermifchte Gefcafte.

Die Baum's und Samenichulen find von ihrem Unfrant foras faltig zu reinigen. Auch tann man fie gegen Johanni bas zweys temal bebacten.

Die Fleden, welche ju kunftigen Samen: und Baumichulen

bestimmt find, werben jest, umgegraben.

Von ben jest reifenben Rirschen tann man bie Steine fo-

aleich legen.

Um recht lange frische Johannisbeeren ju baben, bulle man einige Straucher mit ihren Früchten in Strob ein. Die Beeren burfen aber nicht überreif feyn.

Sat man rantenbe Erbbeeren im Garten, fo muffen bie Ranfen jest abgeftochen werben, bamit bie Beete nicht in Unorbnung tommen, und die Mutterpflanzen burch bie Auslaufer nicht gefdmacht werben. Das Begießen ber Erbbeerheete wirb beb trodner Bitterung fortgefest. Diefe Dube wird reichlich belobnt.

Bunicht man noch mehr Johannis : und Stachelbeerftrauder zu haben, fo fann bie Bermehrung jest burch biefjabrige reife Eriebe gefcheben.

## Unbang.

## - 1) Das Commerpfropfen.

herr Pfarrer Cramer in Boblbach ermabnt im 3ten Jahrgange ber allgemeinen beutschen Gartenzeitung Seite 227 einer - Pfropfmethobe, die man ben gangen Sommer hindurch, und felbft im Berbfte anwenden tann. Diese Methobe empftehlt fich sowohl in hinficht ihrer Bequemlichkeit, als auch Sicherheit berfelben, benn bon 508 Stammchen, bie ich 1826 in ben Monaten July, Aug. und Sept. auf biese Art verebelte, find mir nicht mehr als 22 Exemplare fehl geschlagen. Das Berfahren ift faft fo, wie benm Ofropfen in Die Rinde, nur mit bem Unterschiebe, baß bie Schnitte möglichst scharf gemacht werben muffen. Auch ift es nothwenbig, bag man bie außere Rinbe etwas icharfe, wos burd bas Anfaugen um fo eber beforbert wirb. Das aufzuse-Bende Reis muß aber biegiabriges Solz feyn, und bie Blatter werden vor bem Auffenen um bie Salfte verfürzt. man alle Urfache, in ber Bahl ber Reifer febr vorfichtig zu fepn, benn fobald biefe noch unreif, mithin weich und fcwach find, mislingt bie Operation gewöhnlich, baber fie in ber Regel vor Johanni nicht anwendbar ift. Doch kann man fich auch baburch helfen, daß man bon ben geschnittenen Sommertrieben nur bie reifften Augen auswählt. Nachdem bie nothigen Sandgriffe accurat ausgeübt worben find , wird die operirte Stelle verbunben und mit Baumwache überftrichen. Auch tann man jum Schut bes Ebelreises einige Stabchen benfteden. Die vom Jund bis Mitte August aufgesetten Dfropfreiser machen gemeinbin noch , ziemlich lange Eriebe, und bie vom Aug. bie in ben herbft aufgefesten Ebelreifer treiben erft zum nachften Frubjahr aus.

Sinfichtlich ber Bortheile bes Sommerpfropfens bemertt herr

Prediger Cramer febr treffend, wenn er fagt:

(360)

"i) Kann ich mir mit ber Beredlung meiner Bilblinge Beit nehmen. - Bas ich im Frubjahr mit gleichsam tobten Reisern nicht veredeln konnte, bas veredle ich im Sommer bey schoner Bitterung nach und nach, wenn ich Duge babe, mit lebenben."

,2) Kann ich alle Obstforten auf biese Beise verebeln: nur Pfirschen eignen sich nicht, um ihres bicten Marks willen, bazu. Mepfel und Birnen ichlagen vortrefflich an, und fur Kirfchen, Pflaumen und Apritolen tann ich teine Bereblungsart mehr empfeblen, als diese. Man versuche es nur, und man wird sich bon bem guten, gludlichen Erfolg überzeugen. Rur mable man immer ftarte Reifer, Die ben Saft langer in fich behalten; und eber zu behandeln find. Schwache Reifer find mir fast jedesmal eingegangen. Sodann fichere man vor ben brennenden Sonnenftrablen die erste Zeit die aufgesepten Reiser durch ein großes Blatt ober fonft eiwas, bas man anzubringen sucht. Es über-rascht, wenn man nach einigen Wochen bintommt, und bie Rei-fet voll und ftropend erblicht und bie Blattstiele, sobalb man fie berührt, berabfallen. Wie ichwierig ift das Beredeln des Stein= obstes, namentlich ber Apritofen. Sier febit es felten."

"3) Rann man einwenden, daß man nur frifche Reifer bier anwenden tann. Allerdings ift bas Gebeiben ficherer, wenn fie fogleich vom Baume geschnitten aufgesent werben. Doch babe ich vor 4 Jahren Aprikosepreiser 14 Meilen von hier, in feuch-tes Moos gepackt, mitgebracht und sie aufgesett, welche eben-falls angeschlagen. Auch habe ich absichtlich geschnittene Reffer an ben Enden in die Erbe gesteckt, und sie blieben nicht zu-

rűď."

,4) Ift biese Reihobe auch in sofern vortheilhaft, bag ich nachpfropfen kann, was im Frühjahr gurudgegangen; nur baß, was Jeber weiß, bier bie Pfropfftelle so weit zurückgeschnitten werben muß, bis ber Stamm bie geborige Saftfulle bat. Doch rigen Stämmen und Aeften besser gelingt, als auf starten und biden. Denn ba bie Reiser, erst in biesem Jahre gewachsen, noch gart sind, so mussen auch bie Wilblinge noch saftig und zart sepn."

,,5) Gebeihet bas Oculiren in manchen Jahren schwer, wenn gerabe Megenzeit einfällt. hier binbert ber Regen nicht, benn er tann vermöge ber festen, fich compact anschließenben Kitte in bie gemachte Pfropfwunde nicht eindringen. Und wie missich und felten gludend ift bas Oculiren bes Steinobstes! Bachfen auch die Schilber an, die Augen verberben gemeiniglich im Binhier aber ift bieg nicht zu befürchten; nur anhaltendes ter. Glattels schabet ihnen, wo man aber burch Fichtenreifer, bie man vorstedt ober um fie binbet, fie verwahren tann. Diefer Schut ift namentlich ben Aprifosen burchaus ben Binter über nothig, was ja, besonders in falten Gegenden, nicht zu verab- faumen ift."

,,6) Kann man schon dem künftigen Frühlinge vorarbeiten, und bie ichlafenden Reifer treiben im Fruhjahr weit uppiger; nur bag bier bie Banber geluftet werben."

,,7) Wie oft findet man in einem Garten eine gute Dbft= frucht, die man zu besitzen wünscht; ein einziges Reis tann uns sogleich dazu verbelfen.

(361)

Im lesten herbst babe ich auch Versuche mit Copuliren, Pfropfen in ben halben Spalt, Anplatten, gemacht, die bis jest gut fteben. Auch Pfirschen hoffe ich auf biese Weise burch Copuliren zu verebeln u. s. w."

An meitung. Es ift schon früher bemerkt worden, daß ich in Sinsicht des Copulirens fast zu allen Jahreszeiten glückliche Bersuche gemacht habe. Rur im Winter und Spätzberbst waren die Resultate nicht immer erwünscht. Im Herbste kann man diese Veredlungsart so lange mit glücklichem Erfolge anwenden, als der Saft im Umlauf ist. Mit Pfirschen aber ist es mir am wenigsten geglückt.

# 2) Obftbaume ohne den Rindenausschnitt jum Tragen gu gwingen,

Es ift bekannt, was bas Ringeln, vorzüglich an ichwachen Obstabaumen oft für Nachtheile berbeyführt; baber auch biese Operation jest von vielen Obstbaumpflegern nur selten ausgeübt wirb.

Als ich vor 2 Jahren im Monat July zu einem biefigen Obfibaumfreunde, übrigens aber gang ichlichten Bauersmanne tam. fab ich in besten Obstgarten, wie die Baume theils ganglich, ober auch nur theilweise mit Fruchten wie befaet maren, obne ben Rinbenausschnitt baran mabrzunehmen. Auf die Frage: welches Berfahren einen fa reichlichen Obstertrag bewirke ? ante wortete er gang unbefangen: ber Drabtring. "Ich lege nams lich im Christmonat um ben Stamm ober um einige Mefte ber unfruchtbaren Baume einen einfachen ober boppelten Ring von Den nachftfolgenden geglubtem Gifen : ober Deffingbraht." Den nachftfolgenben Binter unternahm ich biefe Operation, und gwar, nicht allein im December, fondern auch im Januar und Februar. Resultat hiervon fiel sebr erwünscht aus. Dbichon ich biefes Runftmittel ju verschiebenen Beiten ausübte, fo mar in Sinficht bes reichlichen Fruchtertrags wenig Unterschied gu finben. Der Drabt wird boppelt, ober nach Beschaffenbeit ber Starte bes Baums, 3mal um ben Stamm gewunden, mit einer Bange fest angezogen, und bie beiben Enben zusammengebreht, bas mit ber Band haltbar bleibe. Auch muß bie Anlegung bes Drabts auf einer folden Stelle am Baume gescheben, wo Die Rinbe nicht zu ftart ift. Saben bie operirten Baume abs geblüht und reichlich Früchte angeset, etwa Enbe Man ober im ersten Drittel bes Juny, so wird ber Draht wieder abge-nommen, bamit bie burch bas Band verursachte unbetrachte liche Bunde in den Sommermonaten noch verheilen kann. wie der pomologische Schalenring die gewünschten Wirtungen gemeinbin nur ein Jahr behalt, und mithin berfelbe auf eis ner andern Stelle wieberholt werben muß, fo verhalt es fich auch mit bem Drabtringe; jeboch führt die ein: ober mehrmalige Anwendung beffelben, ber bewußten Nachtheile weniger berber, benn ich fand die Baume bes oben angeführten Bauers aus ohne Label. Much meine so behandelten Baume fteben gefund, und bie Stellen ber operirten Baume find fo gut berwachfen, bag auch ein gutes Auge ohne Fingerzeig biefe nicht auffinden murbe. Db letterer ohne Rachtheile fruber ober fpater meggenommen werden tann, habe ich noch nicht versuchen (362)

konnen; ich werbe aber biefes Jahr, wenn mir Gott Leben und Gefundbeit ichenkt, mebrere Proben Damit anftellen, und gu fei-

ner Zeit die Resultate bringen. Als ich eben damit umging, obiges Berfahren in einer Zeitsschrift bekannt zu machen, fand ich im 4ten Jahrgange der praktischen Gartenzeitung Seite 13, daß herr D. Jos. B. Fischer Rorneuburg biefen Runftgriff fdon fruber mit Bortheil ahgewendet bat. Derfelbe fagt, bag biefer Beinpflanzen mit Bortheil anzuwenden fen. Derfelbe fagt, bag biefer Drabtring auch an

Kerner fpricht fich berfelbe alfo aus:

"Jenes Binden ber Mefte und Breige tann ferner auch gur geschwinden und großen Bermebrung ber Obstbaume leicht anaewendet werben. namlich : um jenen, im Februar zu vollzieben-ben, und in bie bunne Rinbe einschneibenben, bichten Berbanb mit bunnem, ftgrten Drabte wird fette Gartenerde 4 Boll lang und eben fo viel breit, gelegt, und biefe Umgebung mit grober Leinwand und bann biefelbe mit einem bunnen Stroffeile bicht umwunden, bamit bie Erbe nicht berabfallen, fonbern an bem Bande ruhig liegen bleiben kann. Diese:Erde mug immer feucht bleiben; baber ist beren Umgebung bey trockner Bitterung tag-lich 3mal mit Wasser, vermischt mit Mistjauche, zu begießen. In bieser Erde bekommt nun der obere Cheil bes Aftes Burzeln, und wenn bann im November alle Blatter abgefallen find, fo wird ber Aft unter feinem Berbande abgefagt, und mit bemfel-ben an ben gehörigen Ort in bie Erbe gefest. Diefe Ableger wachfen im folgenden Sommer febr gut und tragen balb baufiges Dbft von vorzüglicher Gitte. Weil auch bey biefer neuen Berfahrungsart bas Ginfenen ber Dbfterne, Die Berfenung unb Beredlung ber Bilblinge erfpart wirb, fo ift ebenfalls an ber Beit viel gewonnen u. f. m."

Nach ber Meußerung bes herrn Fischer, tann auch, in Ermangelung bes Drabtes, aus Flache ober Sanf verfertigter und in Del gesottener Binbfaben gebraucht werben; jebody foll bie gewunschte Wirfung weniger augenfällig fenn, was wohl auch

nicht zu bezweifeln ift.

## 3) Von der Bedungung des Obstaartens.

Die mehrsten Obstbaumbefiper fteben in dem Babne, ale burfe zur Begeilung und Fruchtbarmachung eines Obstgartens burchaus gar fein thierischer Dunger angewandt werben, unb behaupten, als fey eine aus verfaulten Pflanzen entstandene Erbe hierzu nur tauglich. Auch selbst viele pomologische Schriftsteller find dieser Meinung. Die angeblich hieraus entstehenden Rachfind diefer Meinung. Die angeblich bieraus entstehenben Rache theile und Krantheiten find: Berbrennen ber Burgeln, ber Brand und bas Gummiren ber Baume. Manche altere, feht geachtete Schriftsteller, bieraber geben zwar nach, ben animalischen Dung ben Obftbaumen in Anwendung zu bringen; jeboch mit großen Beschränkungen.

Neuere Erfahrungen haben aber zur Genüge- bewiesen, baß auch Baume, welche in dem magerften Boben fanben, von bie-

fer Rrantbeit befallen murden.

Man ift zwar in der Erkennfniß von ben Birkungen bes animalifchen Dungers bey weiten noch nicht im Reinen; boch so viel ist klar, daß die Begetation der Oflanzen vorzüglich durch

(363)

ben im ihierischen Dünger reichlich enthaltenen Sticktoff und Aohienstoff gar sehr befördert wird. Ohne beweisen zu wollen, auf welche Art und Weise ber Dünger wirkt, so haben die Mensichen nicht nur in unsern, sondern auch in den ältesten Zeiten schon wahrgenommen, daß die Wirkungen defielben zum Wachem thum der Pfanzen sehr wohlthätig sind. Vorzüglich wirksamt und sogar nothwendig ist derselbe beum Bau der Getreidearten, Hüssenfrüchte, Blätter und Knollengewächse. Warum sollte denn der thierische Dünger, mäßig angewandt, für diese Pflauzengattung, die Bäume, so nachtbeilige Folgen haben?

Die Erwiderung, daß der frische Dunger zu binig sen und die feinen Saugwurzeln der Baume verbrenne, tonnte allenfalls auf ben Pferbedunger angewandt werden, obsichon es nicht benk dar ift, daß derselbe ben mäßiger Anwendung, eine solche Wärme bervorbringen sollte. Ein frischer, aus noch unverfaultem Stroß bestebender Dunger ist im Obstgarten darum nicht anzurathen, weil sich Mäuse und anderes Ungeziefer leicht darin aufhalten

fonnen.

In hinsicht bes Gummiflusse und ber krebsartigen Schaben, so sieht man biese Krankheiten, wie schon oben bemerkt, gar baufig auch ben solchen Baumen, die auf schlechtem und steinisgen Boben siehen, und es ist daber wohl sicher anzunehmen, daß diese Uebel mehr aus Mangel an Nahrung und Stockung der Cafte, als von zu großem Ueberfluß derselben, ihren Urssprung haben. Auch ein zu trockener, ober feuchter Boben, dums pfiger Standort, unzweckmäßige Behandlung bem Beschneiben, Quetschungen, Frost u. das. führen diese Lebel nicht selten berben.

Einsichtebolle Domologen alterer und neuerer Beit empfeh= len aus animalischem Dunger zusammengesette Beilmittel ben Bunden und Krankheiten ber Baume. hieraus läßt fich abnebmen, bag ber thierifche Dung ben vorsichtigem Gebrauch ben Dbftbaumen nicht fchablich, fonbern nuntich feyn muß. Gin Felb, worauf, man mit gewünschtem Erfolge Betreibe bauen will, ober ein Gemusegarten, verlangt geborige Bedungung. Gin Dbft= baum, ber fo viele Jahre auf einer Stelle bleibt, ber in hinficht feiner Große mehr Nahrung braucht, und bie Erdfrume, worauf er febt, oft viele Jahre nicht aufgelodert, noch weniger bedungt wird, fonte beffen Boden nicht entfraftet werden ? Um fo mehr ift bieg ber Fall, wenn man bas gange Baumland mit bichtem Rafen überwachsen läßt, und es felten ober wohl gar nicht auf-Sehr schädlich ift auch die an vielen Orten berrichende grabt. Gewohnbeit, bag Baumgarten mit perennirenden Futterfrautern, als: Esparsette, Lugerne u. bgl. besatt werben. Sochwachsenbe Gewächse taugen in einem Obitgarten gar nicht, weil fie nicht nur viele Rahrung brauchen, sondern den Baumen auch zu viel Schatten machen. Auch samentragenbe Bewachse entfraften ben Boben febr. Steben bie Baume nicht zu bicht, fo laffen fich mit Bortheil Kartoffeln im Obftgarten bauen; geben biefe aber vermoge ihrer Größe zu viel Schatten, fo tann man Roblruben ober auch Die fogenannten schwedischen Ruben, Rotabagen, mit Rupen gieben. Bey bem Unbau beiber Gemufearten muß ber Boben mehr als mittelmäßig gedüngt werben.

Seit mehr als 20 Jahren benute ich meinen Obstgarten gu- aleich als Gemufegarten, und bebunge manche Beete, je nachbem

(364) es bie ju erzielenben Bewachfe erbeifchen, ziemlich ftart mit Soenviebmift, phne bag bie Baume im mindeften Schaben nehmen, Jonbern fie fteben in voller Araft, Gang vorzüglich fteben Pflaum: und Kirschbaume auf den vor 9 Jahren angelegten Spargelbeeten, obichon lentere alljährlich im Spatherbite eine Biertelelle boch mit frifchem Pferdemift belegt werden. Genannte Baume tragen faft jahrlich reichlich und schönes Obft, und ber ben biefen Baumgattungen fonft fo gewöhnliche Gummiffuß ift bier eine febr feltene Ericheinung. Sieraus ift abzunehmen, bag ber animalifche Dun-ger, mit gehörigem Bebacht angewandt, ben Obitbaumen eben fo wenig, als bem Getreibe und ben Gemufepffangen ichablich ift, wielmehr ihr Bachsthum und ihre Fruchtbarteit febr beforbert. Rur ift bierbey die Regel nicht aus ben Augen gu laffen, bag in zinem etwas fetten, ichweren und talten Boben ber Dift von Pferben und Schafen auwendbar ift; ein fandiges Baumland aber. mit-Rindviebmift begeilt werben muß. Much follen genannte Miftarten ben Anmenbung berfelben, aus icon ermabuten Hr-fachen, nicht gu ftrobig und unverweft, fonbern giemlich turg und fett fevn.

# II. Gemusegarten.

## 1) Geftedt und gelegt merben:

a) Im erften Drittel biefes Monats Artischoden, wenn man beten noch bat; es muß aber ein febr feuchtes und milbes Beet bierzu gewählt, und die Pflanzen geborig begoffen werden, wenn ber Erfolg nämlich erwunicht fenn Lagt man es an ber nothigen Feuchtigfeit niemals fehlen, fo bat man gegen ben herbst recht hubsche Fruchte zu erwarten.

Sollten die im May gelegten Gurken durch Kroft, Näffe ober

andere Unfälle gelitten haben, ober es haben sich noch keine Beete bierzu gefunden, so kann man jeht noch einen Versuch mit einer neuen Pflanzung machen.

Bisweilen gelingt es, daß man nicht bloß Einmachgurken, sondern noch große, zum baldigen Verspeisen taugliche erhält. Nur musen die Beete, wegen der jeht gewöhnlichen warmen Witzernen werden werder erhalten. terung, immer feucht erhalten werben.

Much können im Nothfall noch Rurbiffe gelegt werden, aber gleich zu Anfange bes Monats, weil fonft felten viel baraus mirb. Ferner werden jest noch Schmintbohnen ober Phaseolen ge-

legt.

b) Im zwenten Drittel bes Monats tonnen ebenfalls Schmintbobnen gelegt werben. Auch tann man jest noch Spaterbsen legen, um diefes mobischmedende Gemuse noch fpat zu haben. Much konnen auf leer geworbene Beete allen= falls noch Gurten gebracht werben, nur muffen bie Beete, wie schon gesagt, reichlich feucht gehalten werden.

c) Gegen Enbe beffelben werden noch verschiedene Sorten Zwergbohnen gelegt.

Beabsichtigt man, Winterrettig zu bauen, fo wirb ber Same gegen Johanni in eine gute, tief gegrabene Erde 1 fuß weit geftedt.

#### 2) Caen fann man :

a) Im erften Drittel bes Monats Ebimian und Dajotan, auch Rerbel, wenn man noch bergleichen zu brauchen gebenkt. Erftere beibe Samenarten muffen moalichft Bald in die Erbe tommen.

fernet macht man noch eine Aussaat von Karotten, um bies fes Gemufe noch fpat jung für die Ruche zu haben. Das Beet bierzu muß borzüglich feucht gehalten werben.

b Infamenten Drittel bes Monats. Rabiele, Blumentobl, Brodoli, fruber und gemeiner Birfing. man willens, Sommermajoran zu überwintern, und ift bie Ausfaat biervon nicht ichon ju Anfange bes Monats beforgt worben, fo muß bieg nun ohne Beitverluft gefcheben. Die Saat muß fo lange, bis bie Pflangen ziemlich erftartt find, Feuchtigfeit und Schatten erbalten.

Auch Rabiefe wollen reichlich feucht gehalten fenn, weil fie

im entgegengesehten Kall jest leicht ftortig ober bolgig werben. Sat man febr frub im Jahr Peterfilie gesaet, so wird jest

noch eine zwente Aussaat gemacht.

Es muß aber hierzu ein recht ichattiges Beet gewählt werben. Doch tann bie Aussaat Berfelben auch noch bis ju Ende bes Donate anfteben.

Bu einer fpaten Pflangung tann man jest noch Galat unb

Commerendivien faen.

c. Im letten Drittel Wintervettige und Winterendivien. Erftere verlangen ziemlich viel Raum, und wollen auch nicht bebeutend fruber bestellt fenn, weil fonft gewöhnlich nichts baraus wirb. Auch bie Winterendia vien burfen nicht fruber gefaet werben, weil die Oflangen fonft leicht in Samen aufschießen. Peterfilie fiebe b.

## 3) Gepflangt tonnen wetben:

alle Gewächse die zum Auspflanzen gehörig erstarkt find; vorzüge lich werben es folche fenn, bon benen ber Same im April ober Marg gefaet wurde, wenigftens werben zu Anfange bes Monats folgende Pflanzen verfenbar fenn, ale: großer weißer Ropftobl, und gemeiner weißer Robl, diese verlangen 2. Fuß Maum; großer Savoyer Robl, Blumenkobl, Braunkobl, diese 2 Fuß Entfernung; spanischer Kerbel, Fenchel, Raute, Salben, Porre und Gellerie. Bon lettern Pflanzenarten muffen vor dem Berpflanzen die langen Blatter und Burgeln etwas verfürzt merben.

Sobalb im erften Drittel bes Juny warme Lage tommen, werben bie Melonenpflanzchen aus ben Lopfen berausgenommen und entweber in große, mit fetter Erbe angefüllte Raften, ober' in eihends bagu bergerichtete Lob: ober natürlich marme Beete ins Frene ausgepftangt. Man giebt ihnen einen Stanbort, wo fie Binlanglich Barme und Schup gegen Nord : und Nordostwinde haben, und Abends werben fie, wenn tuble Rachte zu beforgen

find, zugebedt.

In der Mitte biefes Monats werben verschiedene spat gefaete Samerenen versebbare Pflanzen liefern, als: Stedrüben ober Roble rabi unter ber Erbe, Rummelmurgel und Sellerie. Lettere beiben

(366)mollen 1 Auf und Stedrüben 2 Auf Raum baben. Der Boben bierzu muß traftig, und ber Dunger wohl verweft febn. Berpflanzt man Sellerie fruher, fo geben bie Pflanzen leicht in Samen auf, besonbers wenn ber Boben etwas flüchtig ift,

Rüchentrauter, als: Thymian, Majoran, Portulat, Bafilicum, Saturey, Pimpinell u. a. m. werben ebenfalls in guten Boben & Fuß weit verpflanzt. Gollten aber onbere Gefchafte bas Berpflangen berfelben verhindern , fo muß man wenigstens burch Auszieben ber zu bicht ftebenben Pflanzen geborigen Raum zu verschafe

fen fuchen.

Sanz zu Ende bes Monats wird eine Pflanzung von Rapontica gemacht; jeboch tann dieß auch bis gum nachften Monat verschoben werben; man ift um fo ficherer, baf bie Pflanzen nicht in Samen aufgeben.

Alle erft neu gepflanzten Gewächse find fo lange zu begießen.

bis fie burch Wachsthum zeigen, daß fie beklieben find.

#### 4) Wartung der Gemachfe.

Die frühgelegten und gefund gebliebenen Laufschminthobnen

find jest mit ben benothigten Stangen zu verfeben.

Die früh bestellten Erdbirnen, Munkelruben, Mangold, Roble züben und andere Roblarten werben nun behackt und angehäufelt.

Gollten bey naffer Witterung die Blatter ber gu Gamen bestimmten Salattöpfe zu faufen anfangen, so muß man eilen, biefe, fogleich abzunehmen, damit nicht die ganze Pflanze in Fausniß gerath, und bie Absicht auf Samen vereitelt werde.

Sat man Strageltaffee (Astragalus baeticus) angebaut, fo reis nige man ibn vom Unfraut, binde ibn an Stabe, und fichere ibn

por Maufen, die ibm febr nachftellen.

Saben bie Sommerendivien ihre eigentliche Große erhalten. fo werden fie gebunben, bamit bie Blatter inwendig recht gelb und weich werben.

Bill man recht ichmachafte Gurten erzieben, fo werben bie Ranten, ehe fie fich legen an 4 bis 6 Fuß bobe Stabchen gebunben, an benen fie hinan klimmen und gemeinhin febr reichlich fragen. Die Pflanzen werden zuvor statt angehäufelt.
Auch Rurbiffe konnen so behandelt werden; nur burfen es nicht große Sorten febn. Die Stabe muffen aber starter fepn.

Alle zu bicht stebenben Gewächse, welche nicht ausgepflanzt werben, muffen bey Zeiten verzogen werben, bamit fie traftiger wochsen, und ftarfere Pflanzen bilben.
-Um recht ftarte Artischoden zu gewinnen, bricht man die Re-

benzweige vom Saupfstängel behutsam ab.

Gedenkt man von mehr Jahre bauernden Gewürg : und Ruchenkrautern, als 3. B. Thymian, Salben, Pimpinell u. f. w. Feinen Samen zu erziehen, fo wird jest ber biefjahrige Trieb bis anfs herz abgeschnitten, woburch bie Pflanzen viel fraftigere Stängel austreiben. Rur muß man nicht verabfaumen, ben trock-

ner Bitterung die Beete recht feucht zu halten. Den jest blübenben Gartenbobnen werben bie Stangelfpipen, die gemeinhin mit Ungeziefer beladen sind, abgebrochen; man er=

Melt bierben auch größere Krüchte.

Will man Spargelbeete nicht verschlechtern, fo burfen nach Johanni teine Stangel mehr gestochen werden, bamit fic bie

(367)

Treibangen fürs kommenbe Jahr gehörig bilben kinnen. Das Unkraut wird auch unter ben erwachsenen Pflanzen immer gehörig ausgejätet. Die jungen Spargelanlagen werden behackt und ganz vorzüglich rein gehalten. Bey trochner Witterung verabsaume man bas Begießen bev

Bey trodner Witterung berabfaume man bas Begiepen ber Gemachse nicht. Dieses Geschäft kann wegen ber nun warmen Witterung, sowohl bes Morgens, als auch gegen Abend ausges

übt merben.

#### 5) Samenzucht.

Gleich zu Anfange bes Monats muß man ben Kerbel und Rapunzelsamen, ebe er seine völlige Reise erlangt, abnehmen. Man sammlet die Samenpflanzen in Bunbeln, und läßt ben Sas men an einem etwas sonnigen und luftigen Orte nachreifen.

hat man bie zu Samen bestimmten Gewachse im vorigen Monat nicht ichon mit ben nothigen Stupen verseben, so muß es nun balb gescheben.

Die größten Salatkopfe werben mit Stabchen zu Samen

ausgezeichnet.

Die schönsten Monatradiese werden jest zum Samentragen verpflanzt. Es eignen sich hierzu vorzüglich nur solche, die schön weiß aussehen, mehr in die Breite gewachsen find, und gang kleine Schwänze baben. Diese werden einen Schuh weit von einsander gepflanzt, und so lange begossen, die Bachethum zeigen.

Beobachtet man benm Auspflanzen nicht die vorgeschriebene Auswahl, so wird der Same verschlechtert, und die Nettige werd ben braun, gelblich und holzig, daß viele nicht einmal genossen werben können.

In ber Mitte bes Monats wird ber Same von ben ausgeftecten Baffer : ober herbstrüben reifen. Man nuß biesen nicht überständig reif werben laffen, sonbern lieber etwas früher abnehmen, indem er von den Bogeln, namentlich von Sperlingen
sehr angegangen wird.

Auch andere ausgepflanzte Samengewächse ale: Maprüben, Brauntoht, Schnittehl, Kummel, gelber Senf u. bal., werden zu Ende bes Monats reifen Samen spenden. Auch biese Samenareten barf man auf ihrem natürlichen Standort\_nicht völlig reif

werben, fondern lieber nachreifen laffen.

Die im Februar ober Marz gelegten fruben Zwergzuckererbe fen, können nun eingeernbtet werben. Den Samen lagt man ente weber an ben Pflauzen, ober wenigstens in ben Schoten nachreie fen. Nur muß man babin feben, bag hühner ober andere Bogels arten nicht bazu kommen konnen.

#### 6) Bertilgung der Feinde.

Biele von den früher angezeigten Feinden der Begetation im Gemüsegarten leben noch fort, und man muß die Vertilgung derz selben siets im Auge haben. Zu den schon erwähnten Raupensarten kommen noch folgende binzu, als: der gemeine Kohlweißzing, Kohlschmetterling oder Kohleule, Pap. Dan. Cand. Brassisae, eine sehr schödliche, erst gelbtiche, dann graugefine und gelbt linitrte Raupe. Die Distelnpupse, Distelsalter, Pap. Nymph. Gem. Cand., eine bunkelbraune, sast ganz schwarze, mit gelben

Seitenstreifen besette Raupe, welche fich porzualich auf ben Arti-

schoden aufhält.

Steben Schminkbobnen an einem schattigen und etwas eingesperrten Drie, fo werben fie bisweilen von Schneden febr geplaat. Dan bilft fich einigermagen baburch, wenn man bie Beete mit Gerftenspreu, ober mit Sulfen von Leinsamen bestreut.

#### 7) Bermifdte Geschafte.

Das Bertilgen bes Unfrauts wird fortgefest. Much bie Bege im Garten find geborig rein zu balten, bamit ber Garten feine

mibrige Geftalt annehme.

Gind Ruchen: und Arzneptrauter fo weit berangewachfen, baß fie abgefchnitten werben konnen, fo ift es vortheilbafter, Diefee Beichaft frub Morgens vorzunehmen, weil bie Rrauter gubiefer Beit weit traftiger und gewurzhafter find, als wenn fie fcon an ber Sonne ausgedunftef baben.

Die unterften Blatter ber rothen Ruben tonnen in biefem Monat füglich abgenommen und zu Biebfutter benutt werben.

Die Untrautshaufen werden mit Erde vermischt und umge=

arbeitet.

Sat man im vorigen Monat noch feine Champignonbeete angelegt, fo tann es nun gescheben. Eine Anweisung hierzu ift im Unfange bes Bemufegartens Mon. Mug. gu fuchen.

Nunmehr können Matten, Strob- und Robrbeden und manche anbere Gerathichaften, welche nicht mehr gebraucht werben, auf-gehoben und unter Obbach gebracht werben.

Uebrige Behandlung ift in ben Monaten April und Day Mr. 7. nachzuseben.

#### 8) Gemuse und Rrauter.

Die frifden Ruchenvegetabilien im Gemufegarten mehren fich nun bebeutenb. 3m Freien find namentlich zu haben: Blatter: und Ropffalat, Mapruben, Blattertobl und Blumentobl, Erb= fenschoten, Endivien; sammtlich in vollkommener Große. Ferner Radieschen, Spinat, Sauerampfer, Melbentraut, Balbrian, Gartenampfer, ebenfalls volltommen ausgewachsen; auch Deerfenchel und Spargel find noch bis in die Mitte bes Monats gut. Ferner: neue Kartoffeln, Mobren, Bafferruben, fruhe Robirabi, Meerrettig und einige andere fruhe Gemuse. Ferner: Peterfilie, Dragun, Fenchel, Dill, Thymian, Munze, Salbey, Bafilicum, Saturen u. f. w., entweder frifch aus bem offenen Garten , ober getrocinet aus ber Kräuterkammer. Mhabarberstängel, Angelica, Meerfenchel einige Sorten, Felbsenf, Welbe u. f. w. als Suppenkräuter. Sellerie, Cichorien, alte Kartoffeln, Mobren, Roble ruben und einige andere im vorigen Mon. ichon genannte Gemufe, fammtlich aus bem Keller ober aus Gruben. Junge Zwiebeln und Binfenlauch, Rocenbollen und Knoblauch, aus ber Burzelfammer. Aus ber Samentammer: Rochbohnen, Erbsen und Buffbohnen, Gartenchampignon, von bedeckten Beeten; Morcheln, von ihrem natürlichen Standorte.

Ereibhaus und Miftbeet liefern nachstebenbe Erzeugniffe: Melonen, Gurten, Ananas, Rhabarber, Champignons, Pha= feolen und Buffbohnen, Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln, Peterfilie,

Vortulat u. f. w.

## Anhang.

#### . Bon ber Pflege ber Gemufepflangen.

#### 1) Durch Begießen.

Es ist nicht genug, einen Gemüsegarten zweitmäßig einger theilt, das Land gut bearbeitet und gedüngt, und den Garten durch Saen und Pflanzen gehörig bestellt zu haben, sondern derr selbe bedarf auch noch sernere Pflege. Hierzu gehört das Begirs zen der Sewächse. Bey diesem Geschäft muß man aber auch porsichtig seyn, und nicht etwa zu viel, oder zu wenig, oder zur unrechten Zeit gießen. Durch das zu oste oder zu starte Begießen wird oft mehr Schaden; als Nupen gestiftet. Teine Pflanzenarzten, oder solche, die ihrer Natur nach wenig Feuchtigkeit vertrazgen, gieße man nicht zuviel auf einmal. Ein starter Regen schadet oft nicht soviel, als ein auch nur in geringem Grade siderntriebenes Begießen, indem die Gewächse nicht nur selten in Fäulniß gerathen, sondern die Obersäche ber Arbe auch eine harte Aruste dierdom annimmt, zumal, wenn dieß Geschäft im Sommer nicht gegen Abend ausgeübt wird, welches der Begestation der Pflanzen ungemein binderlich ist. Baut man starte oder seuchtigkeitliebende Gewächse, und die Wisterung ist sehr trocken, so ist es gerathener, sieder ziemlich durchbringend zu gießen. Manche Gartenpfleger gießen zwar oft genug, klagen aber dabey immer noch, das ihre Gewächse, wegen Mangen aber dabey immer noch, das ihre Gewächse, wegen Mangen hönlänglicher Keuchtigkeit, nicht gedesden wollen; allein dieß kommt daber: sie gießen jedesmal zu wenig, als daß die Keuchtigkeit könnte zu den untersten Burzeln dringen, wodurch diese Northseiden weichlich und nicht tief genug liegen, um der heftigen Sonznehiste weichlich und nicht tief genug liegen, um der heftigen Sonznehiste zu wiederschehen.

Die Zeit, wenn mit Vortheil gegossen werben soll, ift versschieben, und richtet sich nach der Jahredzeit. Im Sommer kannes des Morgendund Abends gescheben; aber im Frühjahr und Herbst eignet sich wegen der oft Statt habenden katten Nächte, der Morgen oder die Zeit gegen Mittag hierzu. Wollte man in den warmen Sommertagen in den heisen Nittagssunden gießen, so würde dieß auf die erhipten Pflanzen nicht nur nachtbeilig wirken, sondern die Feuchtigkeit würde von der Sonne wieder ausgezehrt werden, ehe sie den Pflanzen nugen könnte, und viele derselben müßten in Folge dieser Pslege erkranken, oder verders den. Ist der himmel dewölkt, und die Bitserung etwas kühl, so kann im Sommer zu jeder Tageszeit gegossen werden. Mans sher nicht ungeschickte Gemüsegärtner begießt seine Gewächse in den Sommertagen lieder in den Nachmittagksunden, als am Abend, in der Meinung, daß diese die Hälle zient am nötbigsten baben, indem sie die Nacht hindurch von der Kühlung und vom Edau erquickt werden, und das Wosser zu jener Tageszeit wes gen seiner Wärme dierzu am geschicktelten sey. Bey Gewächsen, welche viel Kraut baben, und son ziemlich hoch gewachsen sind, ist das Begießen weniger nothwendig, indem sie den Beichatten, daß auch eine anhaltend trockene Witterung nicht so leicht nachtbeitig aus siede wirten kann. Ein mäßiges Pe-

(370) gießen nust bier wenig, und ein burchbringenbes macht bie untere Erbe zu naß und zu feft. Neu verfeste Pflanzen beburfen bas Begießen am notbigften. Auch ber frijch gefaete Same muß bintanglich begoffen werben, bamit er balb auffeimen kann, und

nicht in ber Erbe verberben barf.

Nicht jedes Baffer ift zum Begießen ber Pflanzen mit Bor-Das befte Baffer jum Giegen ift unftreitig theil angumenben. Regenwaffer. Allein, dieß ift nur im Kleinen, etwa bey ber Pflege einiger Copfgewächse anwendbar. Man kann sich auch ohne Bebenken bes Waffers aus Gruben, Teichen und Fluffen ober Canalen bedienen. Das fluffwaffer ift um so besfer, je lange famer es in feinem Bette flieft. Baffer aus tiefen ober verschlof= fenen Brunnen ift am wenigsten tauglich bum Gießen. Kann man aber burchaus kein anderes als solches baben, so muß man bas, was gegen Abend gebraucht werben soll, bes Morgens schon schopfen, und ben Lag über von der Sonne bescheinen lasen. Des Baffers aus Mistgruben, ober kleinen stehenben Pfü-gen, darf man sich mehr als in einer Sinsicht nicht bedienen; es enthält Insecteneper mancherley Gattung, die alsdann von der Sonne ausgebrütet werden und die Pflanzen verderben. Much wurde ein folches fauliges Waffer in ben Burgeln ber Bangen eine nachtbeilige Gabrung bewirfen.

2) Durch Bebaden. Reber aufmerkfame Gartenfreund wird wohl mit mir einverftanden fenn, bag burch Bebacken und Behaufeln bie Begetation ber Gewächse ungemein beforbert wirb. Das Bebacen, Felgen

ober Auflodern ift bann vorzüglich nothwendig, wenn ein Platober Schlagregen ben Erdboben fest gemacht, und nach einem folchen Regen die beftigen Sonnenstrahlen eine Rinde auf der

Erde gezogen bat.

Das Behäufeln, wenn nämlich ein Theil ber Erbe an bie Pflanzen gezogen wirb, geschieht ebenfalls am vortheilhaftesten nach einem Regen. Diese Arbeit ift vorzüglich solchen Gewächfen febr gedeiblich, welche ibre Wurzeln nicht tief, sondern flach in der Erde hintreiben, wie g. B. mehrere Rohl- und Anollenge= th der Erbe pinereivein, wie g. .. mobile bat nicht nur ein machle. Die Unterlassung bieses Geschäfts bat nicht nur ein schlechteres Wachstbum der genannten Gewächse zur Folge, sonbern fie werben überbieg noch bolzig und unschmachaft. Auch wird bas Untraut hierben vertilgt. Jedoch muß biese Arbeit nicht gu frub, fonbern erft bann unternommen werben, wenn bie Pflanzen geborig Burgeln gefagt haben und anfangen, einen lebhaften und freudigen Bucht zu zeigen. Daß man ben dem Geschäft des Behadens und Behäufelns gehörige Lorficht an= wenden muffe, um die Pflanzen nicht zu beschädigen, ist wohl taum erft notbig zu erinnern.

## III. Blumengarten.

## Legen tann man noch:

Amarillen und Tuberofen auf ein recht fonniges Gartenbeet ober in Topfe. Auch kann man, wenn man will, Crocus und frühe Eulven (Duc van Toll) ins kand legen.

Diefe legt, befte eber und fraftiger tommen fie in Bluthe. Dod tegen Die mehrften Blumenliebhaber, welche lentere befor Blus mon cultiviren, biefe erft im Mug. wieder ein, und faffen bie Bwiebeln an einem luftigen, aber ichattigen Orte fo lange liegen.

#### : 4 32 34 21 Saen fann man :

Refebe ; um biefes wohlriechenbe Gewachs noch fbat binaus

jung gu haben.

Kerner: Golblack, cretifcher Bauernfenf, Rabeltraut. Genann. te Camereyen werben um fo beffer aufteimen, je ichattiger und feuchter ber Stanbort bet Beete biergu ift. Demungeachtet mirb Die Gieftanne noch fleißig gur Sand genommen werben muffen.

#### Berpfiangt werden:

Gatten: , Chinefer: und Febernelten , Golbladt , Dachtviolen. Binterfevtojen, Adelen, fo wie auch die im Mars und April geftes ten Sommerblumen, als die dinesischen Aftern, Bassaminen, Sorbefanthemum, Jacobaea, Flos Africanus und Flos Adonis, Oculus Christi, Gyanus indicus, Calendula, wenn fle namlich ftar? genug finb.

Auch können bep guter Bebanblung und bienlicher Witte-rung Primel- und Aurikelpfianzen aus ben Kaften ins Land verpflanzt werben. Bisweilen find Leptere erft zum kunftigen

Monat verletbar.

Sollten bie im Diftbeet erzogenen gartlichern Blumenpflane gen gu Enbe bes vorigen Mon. noch nicht baben berpflangt were ben tonnen, fo tann es nun im erften Drittel bes jegigen Pon.

, gewiß gefcheben.

Anch bie im vorigen Mon. schon bemerkten Mabblumen und bas Anabenfraut tann man jest noch in ben Laubwaldern auf fuchen, und fie in Garten verpflangen. Erftere Blumenart lagt . fich fpater nicht mehr gut auffinden, indem bas Rraut verdorrt. Das Beitere bierüber fiebe Mon. May Blumengarten Rr. 3.

Sobald man mabrnimmt, bag bie Muriteln anfangen gelb gu werben, ober bie Bergblatter berfelben wohl gar anfangen gu faulen, weldjes nach ber Bluthe gar oft ber gall ift, besonbers wenn bas Krubjahr' febr nag mar; fo werden fie fogleich in eie nen etwas sandigen Boben versett, indem ihr Lod sonft unvermeiblich ift.

## Wartung.

Die etwas fpat gelegten Anemonen und Ranunteln, welche jett bluben werben, muffen in ben Mittageftunben gegen bie

allzu große Sonnenhise geschützt werben. Die frühgepflanzten Zwiebelblumen, als: Spazinthen, Eule pen, Lazerten, Jonquillen, Anemonen, Nanunkeln n. bgl., komnen, sobalb Stängel und Kraut trocken find, und die Witterung baju gunflig, b. b. nicht zu naß ift, aufgenommen werben ; both konnen Spaginthen ichon aus ber Erbe genommen werben,

wenn bas Kraut gelb wirb.

Hat man Blumenzwiebeln in Copfen, so ist es gerabezu nicht nothwendig, biese jebes Jahr aufzunehmen, sonbern man kann sie einige Jahre in ihren Gefähen lassen, und biese, sobalb bas Kraut anfängt gelb zu werben, am einen trodnen Ort ftellen. Doch, wer mit ben Iwiebeln nicht geigen barf, wieb wohl thung alljabrlich frifche, fraftige Imiebeln einzupftengen, und bie in Topfen behandelten Zwiebeln, einige Jahre im Lande gu cultivis

ren , bamit fie fich wieder erbolen.

Die Pflanzen ber Sommetkebtojen werben untersucht, ob sie gefüllt sind. Nur einige ber einsachblühenden werben von jes ber Sorte zu Samen steben gelasen, bie übrigen werben ausget zogen, damit die stehenbleibenden Plat gewinnen. It men Knospe rund, und hat — wenn man sie mit einer Nadel öffnet, einen kleinen runden Kopf, und keine Fäben, so ist man von ihrem Gefülltsehn überzeugt. Ober, man nimmt ein kleines Knöspeden in den Mund, zwischen die Vorderzähne; bemerkt man bem gelinden Kauen derselben ein leises Knistern oder Knirschen, so ist die Blume in der Regel einsach. Wird hingegen den bep der zu probirenden Plume kein Knistern wahrgensmmen, sondern die Knospe ist weich, gleichsam wie Baumwolke, so ist dies ein scheses kninzelen, das die Pflanze, von der die Knospe genommen, gefüllte Blumen habe. Das Knistern ist eine Kolge der vordandenen Staubsaben, und den gefüllten Blum men feblen diese.

#### 5) Samenzucht.

Ift ber vorige Man. mehr trocken, als nas gewesen, so wirb in ber ersten halfte bieses Mon. der Primel = und Auritelsame reif genug seyn; man versaume baber bas Einsammeln deffels ben nicht.

hat man die Absicht, Samen von Hyazinthen und Tulpen aufzunehmen, so schneibe man die Kapseln, sobald sie sich öffnen wollen, ab, und laffe diese am Kenster nachreifen, wo Luft und

magig Sonne ift.

## 6) Bermehrt wird:

Die hesperis Matronalis (Frauenviole), burch abgeschnittene Bweige, welche im Man getrieben worden find. Die Stöpfs ober Schnittlinge werden bep einem Knoten etwas schräg zugerschnitten, und 1 ober 2 Boll tief in die Erbe gesteckt, und maßig seucht gehalten. Auch kann man fie so lange mit Gläsern bebe-

den, bie fie Bachethum zeigen.

Der Golblack läßt sich auch auf die nämliche Art vermehren. Doch ist man mit dieser Veredlungsart ben genannten Pflanzen nicht jedes Jahr glücklich; so brachte ich z. B. im vorigen Jahr (1826) von beynahe 1000 Stedlingen nicht mehr als 49 släcklich fort. Diese sehren, aber auch eben so eigensinnigen Blumen (vorzüglich erstere) cultivire ich länger als 30 Jahre, und nie haben mir auch nur die Hälfte der behandelten Stecklinge Wurzel geschlagen. Die Vermehrung dieser prächtigen Blumen durch Stecklinge ist also wegen ihrer Univerlässigkeit und allgemein zu empfehlen. Hingegen verdient die Fortpflanzung durch Ableger obar Pertheilung der Stöcke allgemein empfohlen zu werden.

Almirecht viel Ableger zu gewinnen, schneibet man in ber Mitte ober bochstens zu Ende Jund (auch wenn die Blumen noch nicht völlig abgeblüht haben) Stängel und große Blätter gang bicht an der Ende alle In der Mitte ober Ende August

wird biefer is behandelte Stod eine Menge kleins Selsenpflunzen getrieden haden. wovom manche abgerissen, andere aber, die riamlich noch zu fest an der Muiterpflunze stehen, abgeschnikten werden. Sollien auch manche Ableger nur einige gang schwacht, wer sogenannte Miliewurzeln, oder auch gar keine Wurzeln haben, so dursen diese nicht weggeworfen werden; sie kommen melassen, so dursen diese nicht weggeworfen werden; sie kommen melassen, nur nicht zu naß gehalten werden. Wer diese Stode, und wenn er deren auch noch so viel hätte; gar dalb verlieren.

Obschon diese Pflanze an dielen Orten Deutschlands sehr gut

Obichon biese Pflanze an dielen Orten Deutschlands sehr gut gebeibet, und an manchen Orten fast wie Untraut wuchert, so will sie auch wieder an andern Orten durchaus nicht fottommen. In einem fetten, lehmigten Boben sind mir diese Pflanzen imm mer bester gedieben, als im trockenen und flüchtigen Sandboben.

Gegen Ende biefes Mon. wird man auch anfangen können, die Relten abzulegen. Die Zweige, welche zu boch fteben, als daß man sie bequem herunterbeugen könnte, werden zu Stopfsoder Stecklingen bestimmt, ober man bedient sich hierzu ber oder Stecklingen bestimmt, ober man bedient sich hierzu ber genannten Senkringe, die eigentlich nichts weiter, als Bummens töpfe ohne Boben, und sehr bequein sind. Siehe Anhang Biumangarten Monat Januar.

Werben die Stopf: ober Stecklinge 4 Bochen unter bet Stocke ober Glaskaften gehalten, so kann man ber Bewurzelung berselben berfichert seyn. Die Handgriffe ben Ansertigung bersels ben und ber hierzu erforderliche Glaskasten sollen im Anhange bos nächften Wonats bengebracht werben. Wie Ablener mit Bortheil zu machen sind, ist im Anhange bes jepigen Monats nachzuseben.

## 7) Bertilgung ber Feinde,

Man fabre fort, die jest fo mannigfaltigen Feinde im Blus mengarten zu vertilgen. Vorzüglich zahlreich und mannigfaltig find jest bie Keinbe ber Relten. Das Schauminfect, welches im worigen Monat fo verheerent wirtte, lebt noch fort. Doch'if fein Dafeyn leicht wahrzunehmen. Schlimmer noch, als biofes, ift bie kleine gelbe schwarzköpfige Adermabe ober ber Salatwurme Lettern Ramen führt er beghalb, weil er auch ben Salat febr angebt. Es ift mir tein anberes Mittel ju feiner Bertilgung befannt, als bas Ebbten berfelben. Diefer Burm frift nämlich bas Mart genannter Pflanzen aus, fo bag fie, wenn man es nicht geltig genug gewahr wirb, ohne Rettung verloren finb. Der Relfengucht in Copfen tann biefer Burm nicht fo leicht binberlich fenn, wenn man namlich bemm Sieben ber Erbe bie geborige Aufmerksamkeit anwendet, um die hefräßigen Gaste zu entfernenz Affein, im Lante nugen alle Magregeln und Bortebrungen wes nig ober gar nichts, indem biefe ungebetenen Gafte von ben be: nachbarten Radatten berkounnen, und nicht felten einen empfind= lichen Berluft berurfachen. Als ich nämlich im Frubjahr 1817 mehr als 100 ber beften Meltenfenter burch bie in Rebe fleben ben gelben Maben beripr, und ich mich in allen mir betanntent Gartenbuchern nach einem Gegenmittel umfonft umgefeben batte, fo gerieth ich auf ben Ginfall, bas nachfte Jahr benm Auspflame gen ber Relten auch zugleich Salat bazwischen zu pflanzen: Dies (ex-Weittel war von der besten Wirkung, dennst auch nicht eine einzige Relke verlor ich im ersten Jahr den Amwendung dieses Mittels. Diese Thiere gehen lieber auf die Sakatossanzen, und diese gönne ich ihnen lieder, als die kostspieligen Relken, obschon sie auch der der täglichen Revision, in den Monnten May und Juny, den Genuß dieser Pflanzen mit dem Leden dezahlen müssen. Damit die Salatossanzen nicht nachtheitig auf die danebenskebenden Nelken wirken, so dürsen sie nicht zur dies gepfungt werden; auch muß man die Blätter, wenn sie ansangen wollen, die Nelken zu beschatten, siessig wegnehmen. Zu Ende dieses Monats oder Ansang July kann man ohne Bedeinken den Salat gänzlich entfernen, da um diese Zeit die Relken gehörig erstarkt, und die Feinde der der kässichen Musberung nun zewalich dünn Leworden find.

#### 8) Bermifchte Geschäfte.

Borrath von Blumenstäben, Nummerhölgern und halden gum Abfenten ber Relten gemacht, so muß es nun unverzüglich ge-

Schehen.

Jest ist es Zeit, sich Lindenbast zu verschaffen. Man haut recht glatte und möglichst lange Aeste von Lindenbaumen, und schält den Bast davon ab. Diese abgelöste Kinde bindet man in Bündeln und legt sie an einen sonnigen Ort in sließendes Wassere. Nach einigen Wochen löst sich der Bast von der Kinde. Hat man in der Nähe kein sließendes Wasser, so kann man hierzu wohl auch stehendes Wasser brauchen; aber man darf densez den nicht so lange im Wasser liegen lassen, weit die Scheidung früher erfolgt. Jedoch ist der in Fließwasser präparitte Bast des ser, indem jener einen widrigen Geruch annimmt, und auch ges wöhnlich nicht so haltbar ist.

Die Erbmagagine werden umgestochen, ober es werben neue angelegt.

Hat man Zeit, so kann man Blumenblatter zu einem Pots pourri aufnehmen. Hierzu eignen sich vornedmlich: Rosmarins blutben und Blatter, Spictblutbe Myrthenblutbe, Feldkummel, einige Sorten ber wohlriechenden Geranien, Rosenblatter, Orangenblutben, Basilicum, Thymian, Frauenmunze, Galbey, Pfefsfermunze u. s. w.

## 9) Blühen werden

außer benen im borigen Monat schon aufgestellten Gewächsen,

im Freven, im Bimmer und Glashaufe folgende, als:

Alstroemeria salsilla. Amaryllis aurea und Am. longifolia. Anagallis monelli. Aristolochia sempervirens und A. trilobata. Arnm dracunculus. Cacalia ficoides, florirt bis in ben spaten herbst; Cacalia sonchisolia. Calendula fruticosa. Campanula erinoides; Campanula medium, florirt ben sanzen Commer hindurch; Campanula persicifolia, florirt bis in ben herbst hinein; Campanula pulla. Gentaurea cineraria. Cheiranthus annuus. Chironia frutescens. Cineraria maritima. Cistus albidus, C. hirsutus und C. incanus, blüht sahrlich 2mas. Clematis florida. Commelina africana. Compledan orbieulata. Crassula spatulata, blüht bis im Deceme

(375)

ber; Cripum americanum. Daphne collina. Delphinium Desmanthus virgatus , ben Commer bin: staphisagria. burch. Dracocephalum virginianum, ebenfalls. Echium giganteum. Epacris pulchella. Erodium chamaedryoides, den gangen Sommer über. Erythrina herbacea. Eucomis Erythrina herbacea. Eucomis punctata. Euphorbia characias. Frankenia laevis. Geranium sanguineum, ben Sommer bindurch. Gladiolus albidus. Globularia vulgaris. Oloriosa superba, bis August. Gnapha-linim foetidum, bis zum Binter, Gnaphalium stoechas unb Gn. ignescens. Haemanthus coccineus, bis October, Haemanthus punicous. Hedysarum coronarium, bis August. Helianthus multiflorus, bis September. Heliotropium peruvianum, bis August. Hemerocallis coerulea, ben Commer über, Hemer. flava, bis Mug. Hemimeris coccinea, bis Mug. Hibiscus abelmoschus. Hypericum calycinum, bis Gept., H. coris, H. hiroinum, ben Sommer hindurch. Jesminum grandiflorum, bis Dec. Iberis sempervirens, bis Sept. Im-patiens balsamina. Iris graminea. Isopogon trilobum. Ixia viridis. Kaempferia galanga, bis Gept. Kaempferia rotunda. Lantana aculeata, bis Oct., Lantana odorata, bis Oct. Lavandula dentata, bis Sept., Lavandula multifida. Lavatera arborea, bis Mug., Lavat. olbia unb L. triloba, bis Sept. Lievcojum aestivum. Lobelia fulgens. Magnolia obovata. Mahernia glabrata, M. pinnata, bis Sept., und M. verticil-lata, bis Aug. Malva capensis, bis Aug. Marrubium Pseudo dictamnus, ben gangen Sommer hindurch. Medicajo arborea, bis Sept., M. intertexta, bis Aug., und M. turbinata, ben gangen Sommer über. Melaleuca hypericifolia. Melianthus major. Mesembrianthemum aureum, bis Sept., M. australe, wie jene, M. cordifolium, ben gangen Sommer über, M. nochiflorum, bis Aug., M. splendens, bis Aug., und M. viridiflorum, ben gangen Sommer. Metrosideros villosa, ben Sommer bindurch. Mimulus aurantiacus, bis Sept. Mirabilis dichotoma, bis Sept., M. jalappa, bis Aug. Myosotis scorpioides palustris, ben Sommer hindurch. Nerium oleander, bis Sept., und N. splendens, dis Oct. Ocymum gratissimum, den Sommer hindurch, O. thyrsistorum, dis Sept. Oenothera odorata, bis Aug., O. rosea, den Sommer hindurch, und O. tetraptera, dis Sept. Ophris anthropophora, bis Aug., und O. myodes, den Sommer bindurch. Ornstogalum arabicum O surange. lum arabicum, O. aureum, O latifolium und O. pyramidale. Othonna cheirifolia, O. frutescens und O. incarnata. Oxalis violacea, Pancratium illyricum, P. maritimum, P. varregatum und P. Zeilanicum. Passiflora rubra und P. suberosa, ben gangen Sommer hindurch. Pelargonium balsameum, bis Aug., P. bicolor, ben ganzen Sommer, P. cordatum, P. crispum, bis Nov., P. grandiflorum, P. hybridum, P. inquinans, bis Aug., P. papilionaceum, bis Aug., P. quercifolium, P. radula, P. scandens, P. ternatum, P. tetragonum, P. tomentosum, P. tricolor, P. triste, P. viscosum, P. peltatum, bis Mug. Pentapetes phoenicea, bis Sept. Pentastemon campanulatum, ben ganzen Sommer über. Phaseolus caracalla und Prtuberosa. Phlomis fruticosa. Rhododendron ferrugineum und R. ponticum. Rosa alba, R.

(378)Die Ableger ber genannten 3 Arten werben fraterbin, binfichtlich ber Pflege, wie die Mutterpflanzen, oder wie bie aus Samen bebanbelt.

# IV. Gewächshaus und Zimmergarten.

Mus beiben Behaltern konnen nun' fo manche Gewächfe ins Trepe gebracht werben, bie bisher noch immer Schup verlangten. Wenn bie Witterung nämlich warm ift, fo fonnen aus bem Gewächst die Wittelang namen botten in, so konten auf bem den wächst, unter andern einige der zarten Jasminakten, Amaspyllen, Tuberosen, Lantanen, Fackelbisteln n. a. m. ins Freye gebracht werden. Die mehr Wärme liebenden Sewächse, welche immer noch im Zimmer behalten seyn wollen, wie z. B. die Stapelien, Mimosen, chineser Rose, Blutblume, Cactus, Aylosphyllen n. s. w., mussen dep Sonnenschein immer mehr atmosphäs rifche Luft bekommen. Sind auch bie Rachte warm, fo bonnen, fie obne Bebenten ganglich ber freven Luft anvertraut werben. Findet man Gewächte, welche nicht fort wollen, und wo

bie Erbe in ben Befagen immer nag bleibt, fo find biefe augen= blicklich zu untersuchen. Gewöhnlich muß man folchen Gewach=

fen eine fanbigere Erbe und fleinere Befage geben.

Den zu bufchig wachsenden Drangebaumen konnen bie Kro-

nen jest verschnitten werben.

Die jungen, aus Samen gezogenen Citronen : und Domezangenbaumchen muß man öfters, barf man aber niemals ju viel

auf einmal begießen.

Bon ber blauen Paffionsblume konnen in biefem Monat Zweige abgesentt werben. Solche Zweige, Die fchon mit Bluthenknospen verfeben find, eignen fich vorzugeweife biergu. Unbere, vorzüglich bie aus ber Wurzel entstandenen 3weige, blüben oft fpat, ober auch gar nicht.

# V. Mistbeet.

Die Miftbeet : Gartneren ift in biesem Monat nur noch febr unbebeutenb. Die Kenfter werben nun bollig abgenommen werben. konnen; nur ben taltem Regenwetter find fie wieber aufzulegen.

Solche Miftbeete, worauf man nicht Melonen baut, ober bie man nicht zu andern 3weden benuten will, werden nun gers

ftort, und ber verweste Mist zum Erdmagazin geworfen.

Die auf fregen Mistbeeten stebenben Gurten und Melonen befommen am Tage ben guter Bitterung feine Dede mehr, und nur bes Nachts erheischen die jungen Melonen noch Schup mittelft Gloden, Matten u. dal.; jedoch muffen bie Gloden auf unstergelegten Steinen ober Ziegeln steben, bamit die Pflanzen die atmosphärische Luft nicht gang entbehren burfen.
Fenster, Matten und andere Bebedungen, welche man nicht

mehr gebraucht, mussen mun aufgehoben werden.

(377) flicitat nitht in ber Erbe bleiben, fo wird er mit einem Satchen, beren man, viele ju biefem Bebufe in Bereitschaft baben muß. beteftigt. Roch ist zu vielem Begufe in Bereitungt paval muß, befestigt. Roch ist zu bemerken, bag es burchaus nothwendig ist, den Querschnist entweder im Anoten, oder dicht unter densselben zu machen, weil nur dieser vermögend ist, Wurzel zu treiben. Auch darf der Juß weder zu seicht, noch zu tief mit Erde bedeckt werden, indem beides der Bewurzelung hinderlich ist. Die Senker werden nach der Operation einige Lage im Schatten und feucht gehalten, sodann aber mehr, und endlich viel Sonne gegeben. Steht ber Senter nicht aufrecht, welches oft portommt, fo wird ein fleines Reischen bevaeftedt, und ber selbe gerade gerichtef und angebunden. Steben die Mutterpflans zen in Löpfen, so sehe man barauf, daß die Ableger an den Rand des Lopfes kommen, weil sie hier am besten Burzeln ichlagen. Steben bie 3weige, welche abgelegt werben follen, gu boch, fo werben bie ichon ermabnten Genfringe auf bie Blue mentopfe gefest, ober tleine Blumenhapfchen erbobt, angebuna ben, mit Erbe gefüllt, und bie Ableger barein gemacht. Rach Berlauf von 4 bis 6 Bochen find bie Ableger geborig bewurgelt, und nun werben fie auf ein besonderes Beet 5 Boll weit von einander verpflangt. Durch biefes Berfahren tonnen wir bie ichonften Reltenforten erhalten, ba es fonft nicht möglich mare, indem Relten, borguglich bie guten Gorten, felten über 2 Jahre binaus leben.

Manche laffen die Senker den Winter über am Mutterftod: aber oft geben baburch Mutter und Cochter verloren. Geratbener ift es, fie in ber Ditte Gept. ober Anfang Oct., entweber in einen Raften, ober aufe frepe Land gur Meberminterung gu bringen.

Gine andere Art, bie Pflanzen zu verjungen bber abzulegen, wirb vorzüglich bep ftrauchartigen Pflanzen angewandt. Sie ift gwar nicht allgemein, fonbern nur in manchen Gegenben Deutiche lande üblich. Man macht nämlich an ber Stelle eines 3meiges, wo fich die Burgeln bilben follen, 2 Rreisschnitte, Die nach Befchaffenheit eine ober mehrere Linien, von einander entfernt find, nimmt bie obere Rinde, ober ben Baft binweg, damit ber Bweig einen Ring befommt. Diefer Zweig wird einige Boll boch

mit Erbe bebeckt, und nothigenfalls, wie icon bemertt, festgabatt. Steben bie 3weige einer Pflange fo both, bag man fie nicht nieberbeugen tann, und man mochte fie boch gern ablegen, fo wird in ber Rabe ber abzulegenben Pflange ein Topf befeftigt, burch beffen burthlocherten Boben ber 3weig geftecht wirb, ben Copf fullt man mit guter Erbe an, und halt biefe geborig feucht. Sobalb man inne wird, bag ber 3weig Wurgel fchlagt, fo wird in benfelben unterhalb bes Topfes ein fleiner Ginfchnitt gemacht, ben man von Beit zu Beit vergrößert, bis berfelbe ohne Gefahr vom Mutterflocke ganglich abgeloft werben tann.

Eine britte Art Ableger zu machen, ift noch weniger ums frandlich, und wirb ebenfalls ben ftrauchartigen Pflangen borzugs; weife angewandt. Man mablt namlich bie niedrigften Zweige einer Pflanze, beugt biefe berab auf bie Erbe, befestigt fle mit Safchen, und bebect fle einige Boll boch mit Erbe. Der untere Theil, welcher in die Erbe kommt, wird vorber entblattert, ber obere Theil bingegen muß aus ber Erbe bervorragen, und fo viel als möglich aufrecht steben.

(380) sondern nur vorsichtig abbrechen, und baber die Adgel der Finsger zu Husse nehmen, um die durzen Kriebe besonders in der Rabe der Augen abzuzwicken. Es ist bester, die unnühen Ausstriebe nur abgezwickt und abgekürzt steben zu lassen, als die Reben zu beschädigen. Durch das Abkürzen ist, wie der dem Dbstbaumen, der Kried in die Ausbrücke ichon gestört, und sie dadurch unschählich gemacht, wenn auch von ihnen ein Stums verm steben geblieben ist.

g. 331. Unmittelbar nach bem zweiten Ausbrechen und Rachbinden wird ber Weingarten bas Drittemal behackt. Diese Berrichtung beißt bas Banbhauen. Es soll bas Unfraut zwisschen ben Rebenreihen zerstören und ben Boben lodern, welcher im Ausbrechen und Aufbinden zusammengetreten worden ihr Das burch bieses hanen berausgebrachte Unfraut wird mittelst bes Rechens von der Erbe abzesondert, gesammelt, um fortgesbracht zu werden, umb der mit der Haue ungleich aufgerissene Boden zerkleinert und geebnet.

## Zwenundzwanzigstes Hauptftud.

Sammlung und Borbereitung bes Dungers fur bie Beins garten.

6. 332. Was ber Dünger im weitesten und engsten Sinne sep, die verschiedenen Sattungen, Arten, Bereitung, Grade der Kanluss, Anwendbarkeit und/Benugung desselben, so wie die Verbesserung des Bodens durch zweckmäßige Erdmischungen sind im diesem Werke (in der Ackerbestellungskunde und Düngerlebre) gelehrt worden. Diese Lebre ift auf die Rebenzultur ebenfalls unwendbar.

5. 333. Det Beinstod beborf, wie die Felbfrüchte, um recht fruchtbar gu fepn, einen hinlanglich traffigen, nabrungsreichen

6. 334. Auch ber beste Boben bat nur ein beschränktes Maag von Productionsfähinkeit. Im Verhältnist, als ihm biese burch bie Cultur geschwinder entlock wird, magert er aus, und kann duch seine Gewächse nicht mehr zureichend nahren.

g. 335. Die Cultur hat in ber Düngung bas Mittel erfunben, bem Weingarten, wie ben Felbern, jebem Boben nicht als lein zu erfegen, was ihm burch die vermehrte Production entzo-

gen worben ift, fonbern ibn auch zu verbeffern.

s. 336. Der Wein aus frisch gemisteten Beingarten hat zur weilen, in ber ersten Zeit, einen nicht angenehmen Beygeschmack. Dieß bat zu ber übertriebenen Behauptung Anlas gegeben, daß der Wein im Allgemeinen aus frisch gebüngten Weingarten einen unangenehmen Beygeschmack habe; unrein; minder haltban, und bennoch später trinkbar sep; daß daber das Düngen der Weingarten überhaupt schältich ware. Man hat bestwegen augerrathen, die Weingarten nur mit guter fruchtbarer Erde zu düngen.

6. 337. Dieß ift allerbings ein gutes Mittel, besonbers wenn ber Boben an sich so geartet ift; daß ber Wift ihn allein nicht verbessern tann. 280 bazu Gelegenbeit ift, soll ber Winger burch Kanggraben, und auf jebe ichiekliche Art, die gute fruchtbare Etbe und ben Schumm aufzuhalten, zu sammein, und zu

benupen bemutt feyn. Diefe Erbe bebarf aber nach wenigen Sabren felbft eine andere Dungung. Und wenn alle Binger nur mit guter Efbe bungen wollten, woher follte fie bann in is gro-fer Monge genommen werben, ohne fie andern Producten gu entzieben ?

6, 338, Andere baben bebauptet, man konne mobl ben Dift in ben Weingarten anwenden; aber er fep ein Jahr zuppr mit

Erbe zu permifchen und fo vollends vermefen gu laffen.

6. 339. Diefer Dunger wird ohne Zweifel bem Weinstode febr guträglich fenn; er wird wie gute Mistbeeterbe mirten. Aber ber Landwirth tann bamit nur eine kleine! Strede minder anhale tent bebungen. Wenn er ben Rift in ben Weingarten eingrabt: fo wird ber Boben feibft in folche gute Diftberterbe umgeftaltet; es ift baben weniger Dube, langere Dauer ber Dingungetraft, arogerer Rugen.

6. 340. Die Rebenasche und die Weintreftern werben als eine vorzügliche Dungung ber Beingarten gerühmt. Sie binnen

aber im Großen ben weiten ben Bebarf nicht liefern,

5. 341. Der Dift ift auch beym Beinbane ber allgemeinfte

Dunger,

5. 342. Ueber Die Rublichteit bes Miftes in ben Weingare ten find bie praftifchen Landwirthe alle einig. Gie leuchtet auch jedem in die Augen. In niemale gebungten Beingarten fchmache ten die Reben ein unfruchtbares Leben babin, fterben bor ber Beit ab, und bie Beingarten werben obe; bagegen aus bunbert Stoden ertennt man von weitem an ber Gefundheit und Lebbaftigfeit ber Reben jene, welche Dunger erhalten haben. Schwache Stode bringen unmitfelbar barauf ftartes Solg; an dem ftartern Holze bangen dann piele und große Trauben, beren Caft, geborig gusgezeitigt, einen guten, reinen und geiftreichen Bein giebt. Aufer, man batte zur Unzeit, und nicht geborig vorbereitet, webr Dunger zugegraben, als die Erbe verbauen tann; bann werben freilich die Gafte bes Beinstockes und ber Trauben bavon verborben; wie bas Uebermaß ber gefundeften Rabrung bey ben Thieren bie Berbauung ichwacht, und bie Safte verbirbt. 5. 843. Die Meinung, bag gur Dungung ber Beingarten

nur allein ber Rindermist tauglich sep, ist noch sehr allgemein; fle wird in Schriften und von ben Lehrtangeln verbreitet, und bennoch ift fie nicht minber unrichtig und nachtheilig; weil fle ben Landmann abhalt, ben Mift ber Pferbe, Schafe, Schweine,

und ber Sausleute in ben Beingarten gu verwenden. 6. 344. Langer, unabgefaulter Dift, in bem erften Grabe ber faulen Gabrung, ohne Rudficht, von welcher Gattung Sausthiere er herrührt, foll nicht auf die Kelber und noch weniger in bie Beingarten geführt werben. Er ift in biefem Buftanbe noch nicht geborig zubereitet, und theilt bem Boben, burch biefen mittelft ber Reben ben Trauben jenen Bepgeschmad mit, welcher ben Dunger im Allgemeinen verbachtig gemacht bat. Rurzer, gut abgefaulter Dift aller Sausthiere, nach Berichiebenheit bes Bobens im zwepten Grabe ober bem britten Grabe ber faulung nabe, in rechter Menge, jur rechten Beit in bie Erbe gebracht, wird immer feine Ruslichfeit bewähren. Er bat in biefem Bufande bas binige, ungeftume, robe Wefen schon größtentbeils abgelegt, welches feine Abtunft bezeichnet; er geht in Dammerde (382)

liber, bevor bie Erauben zeitigen. Diefe baben bann Reinen tinangenehmen Bergeschmack. Wenn auch im erfteit Inbre, weleiches unmittelbar auf bas Zugraben bes Mistes folgt, berfelbe für geubte Bungen mertbar ift; fo wird boch in ben weltern Jabren ber Traubenfaft gar nichts bavon mehr an fich baben: Und auch bas erfte Gewächs verliert; wie es men ober bren Jahre älter wird, jebe Auckerinnerung on ben Dunger; es findet Ab-nehmer, weil die Käufer es wissen; daß dieser Welk, indem er gur Abfuhr abgezogen wird, schon reiner werbe; ber Landwirth bat bavon eine viel größere Einnahme, als wenn er aus einem

abgematteten Grunde wenig ober gar nichts geernblet batte.
5. 345. Wer ben Reufan bungt, bevor er Fruchte tragt, und bann jahrlich nur immer bie Absenter und ben burftigen Theil bes Beingartens, ber bat niemals einen Rebengeschmacht bes Miftes im Weine zu beforgen. Der Bein pon ber Debre gabl ber nicht gebungten Rebftode bilft jeben unnaturlichen Bengelchmad gleich in ber erften Moftgabrung ausscheiben und

zerftören.

6. 346. Wenn ein Weingarten foi liegt, bag man in feine Nabe nicht gufahren tann, wie auf fteilen Anboben, burfte es gut gethan fenn, wenn ber hauer im Beingarten, dber-am Ranbe beffelben, eine Diftgrube offnet. Go oft er'in bie Arbeit gebt, tann er in ber Butte ben Mift- vom Saufe babin tragen.; an Be= ftatten, Begen und Graben, und in Janggruben, Die gute Erbe auffuchen, um fie über ben Dift gu legen; und biefen burch bas ansgehauene Untraut, burd ben Roth, ben bie Menichen und Chiere auf Wegen und Stegen fallen laffen, vermehren. Alles fault burcheinander ab, und liegt gum Gebrauche ichon' por ber Ebur. Das Ramliche konnten Die armen Binger thun, beren Mift jebes Jahr ungureichend ift, und benen es zugleich an Geld gebricht, die Fuhren'zu bezahlen.

# Forstwirthschaft.

# Sedster Abidnitt.

# Forstpolizenlehre.

So febr ber Balb auch oft burch Naturereigniffe leibet, fo bebarf er both baufig noch weit mehr ber Beichunung gegen Befchabigung burch bie Menschen und Sansthiere, als gegen fie,

wenn man feiner Erhaltung gewiß fenn will. Go wie es überhaupt 3weck ber Polizen ift, bas zu entfernen, was bas Bobibefinden ber Gefellichaft ftort, fo ift auch ber nige ber Forftpoligen, bie Forften gegen Beichabigungen gu fichern, welche ihre Erhaltung geführben tonnten. Dies bezweckt bie Forstpolizen-Gefengebung, beren Kenntnig besthalb nörbig ift, um ben Balb Schüpen gu tonnen. Es bat biefelbe zwar in als len beutschen Staaten eine fich gleichbleibenbe 'allgemeine Grundlage, aus bem entnommen , was bie Forften gu ihrer Erhaltung beburfen; im Gingelnen find jedoch bie verschiebenen beutschen Polizengesetze abweichend. Der Bestimmung biefer Encyflopable gemaß, welche für das gesammte beutsche Baterland berechnet ift, kann daber nicht das Einzelne, bloß Einen Staat Umfals fende barin aufgenommen werden, fonbern blog bas Allgemeine, überall Bultige.

Die Forstpolizen zerfallt in zwen Abtheilungen: 1) bie Staatsforfipolizen, und 2) die niedere Forstpolizen. Die erflere umfaßt die Beschräufungen, zu welchen ber Staat ben
Forsteigenthumer verpflichtet, um ber Erbaltung ber Forsten für ben Nationalbedarf gewiß zu febn. Es existiren barüber in Deutschland gar teine allgemeinen, überall gleich gultigen Borfcbriften, ba in manchen Staaten, wie g. B. in Preugen, bie Privatforftbefiger bemabe gar feinen Befchrantungen unterwor fen find; in andern diese dagegen bald mehr, bald weniger ausgedehnt Statt finden. Bir laffen baber biefe Abtheilung auch um fo mehr gang unbeachtet, ale wohl mit Recht vorausgefest werben tann, bag jebem Forftbefiger bie Gefene feines Bater(384)

landes in dieser Sinfict besannt find. Es gebt uns hier nur bie zwepte Abtheilung an, welche sich mit der Beschüpung der Forften gegen fremde Eingriffe beschäftigt.

## 1) Beschütung und Erhaltung ber Grengen.

Es gehört bagu eine Bezeichnung ber Grenzlinie mit beftimmt gu ertennenben, bauerhaften, nicht leicht gu verrückens ben ober fich bon felbft anbernben Beichen. Bache und Rluffe, welche ihren Lauf baufig anbern, ober abbruchige Ufer haben, eige nen fich nicht gut gur Bezeichnung ber Grenge, und wenigstens muß eine folche geometrische Aufnahme berfelben erfolgen, baß ihr Lauf; wenn eine Menberung beffelben erfolgen follte, mit Beftimmtheit wieder aufgefunden werden kann. Wege, welche fich leicht verlegen laffen, geben baufig Beranlaffung zu Grenzirrungen, wenn fie nicht mit andern Beichen verfeben find. Much bie fruber allgemein üblichen Grenzbaume — mit einem eingehauenen Rreuze bezeichnet - konnen leicht mit andern gleich bezeiche neten verwechfelt werben, find toftbar, ba fie unbenutt verfaus len muffen, und beghalb werben fie beffer burch andere Mertmale erfest. Die besten find unftreitig behauene, mit Rummern und Buchstaben versehene Steine; wo diese aber mangeln, in fesfem Boben Grenzhügel ober Aubisen, 4 bis 5 Fuß im Durchsmesser, 3 bis 4 Auß boch, abgewölbt zusammengeworfen und mit einem 12 Soll tiesen und breiten Grabchen umgeben. An Ereiben und auf febr fanbigen Boben, wo bie Grenzbuget fich nicht mit Rafen bebeden, find bagegen Grenzpfable vorzuziehen. Die Grenze an Ader : und Biefenftuden wird am beffen burd Braben gebildet, um bas Abpflügen und Abarasen zu verbinbern.

Wo verschiebene Grenzen zusammenstogen, z. B. bie aufern Butsgrenzen, biejenigen ber berrschaftlichen Grundstücke mit benen ber Gutdeinsassen, ober auch Servitutgrenzen, ift es rathlam, am Puncte bes Zusammenstogens verschiebene Formen ber Grenzzeichen zu mablen, um alle Irrungen und Verwechslungen zu verhuten.

Unter alle Grenzzeichen — mit Ausschluß ber blogen Bege, Graben, Baume, Raine und Fluffe, — werden Glas, Roblen, Blegelstude ober Copferscherben gelegt, um fie als wirkliche Grenz-merkmale zu bezeichnen.

Jebe Arummung ber Grenze muß mit einem Grenzmale verfeben werben; auch selbst bey geraben Linien burfen biefelben nicht über 50 Ruthen auseinanber seyn, sondern muffen mit Zwischenzeichen verseben.

Von jedem Grenzmale muß man das zunächst liegende deutsich sehen können, und es darf niemand die dazu nöthige Aufstumung der Grenze, welche auf gemeinschaftliche Kosten zu bezwirken ist, weigern. Die Grenzen stets offen zu erhalten, dient febr zur Wermeidung aller Irrungen. Das auf der Grenze stedende Hordz, wie auch die eigentlichen Grenzbäume, werden in der Grenze geteilt. Was von Zweigen über die Grenze dangt, kann der Grenzanachbar wegbauen, so wie ihm auch die auf seinen Grund fallenden Krüchte gehören. Gräben mussen so gezo-

(385)

gen werben, bag bie eigentliche Grenglinie in ber Mitte bee Grabens gebt.

Am besten wird die Erhaltung ber Grenzen durch Anfertiz gung einer Grenzcharte, beren Richtigkeit von allen betheiligten Parteven gerichtlich anerkannt werden muß, gesichert. Es muß dazu der Grenzzug genau aufgenommen werden, so daß jedes Grenzzeichen mit der laufenden Rummer versehen wird; auch jedes angrenzende Grundstück auf der Grenzcharte verzeichnet wird, damit der Aufnahme gemäß ein mit der Charte übereinstimmendes Grenzvermessungsregister; angesertigt werden kann, worin die Grenzmale nach der laufenden Rummer, die Länge der Linie, der Winkel, den sie nach Graden der Boussole und des Astrolabiums macht, und eine Beschreibung der Lage des Grenzpunctes enthalten ist.

Bon Beit zu Beit muß die Grenze burch alle Grenznachbarn gemeinschaftlich webbirt und bezogen werden, um die unkenntelich werdenden Grenzmale zu erneuern, woben, wie sich von selbst versteht, nur in Uebereinstimmung aller Theise einvas vorzgenommen werden kann.

Bep perbunkelten streitigen Grenzen ist eine gutliche Einigung zur herstellung einer festen Grenzlinie in ber Regel jedem Grenzstreite vorzuziehen, und besthalb ein Rechtsstreit möglichst zu vermeiben. Diese werben wegen ber Localcommissionen steis sehr kostbar, und selten burfte bas streitige Object ber Kosten werth senn; — auch wird, wo nicht Gewisbeit über die Grenz-linie zu erlangen ist, ber streitige Grund boch zulest zwischen ben Partenen getheitt.

2) Sicherung bes Balbes gegen Solzentwendungen.

Die Borschriften über Bestrafung ber Holzentwendungen und Balbfrevel sind in den beutschen Staaten sehr verschieden, bald mehr, bald weniger streng. Es kann bier weniger darauf anskommen, nachzuweisen, auf welche Art man die Bestrafung des Frevlers — als das Mittel, die Belchädigung des Baldes durch sie zu verhüten — bewirkt, als dielmehr, wie man die Quellen abgräbt, aus denen die Holzbiebereyen eigentlich entspringen.

Die erste, häusigste und am schwersten abzustellende Ursache ist die Armuth, das Bedürfniß, die Unmöglichkeit sich in Besit des nöthigen Feuermaserials auf rechtliche Weise zu seinen. Da dersenige, welcher dieß nicht vermag, gleichsam zur Holzentwenzdung gezwungen ist, gewöhnlich auch den ihm nicht einmal eine Strafe aussührbar, wenigstens nicht von der erwarteten Wirzlung ist, — so erfordert es die Klugdeit, wie Villigkeit, die ganz armen Anwohner des Waldes dadurch von der Holzentzwendung abzuhalten, daß man ihnen Gelegenheit giebt, den notdwendigsten Bedarf sich auf ersaubte Weise zu verschaffen. Zuerst ist es Verpflichtung des Staates, Sorge zu tragen, daß ganz arme Mitglieder der Gesellschaft so weit unterstühr werden, oder ihnen Gelegenheit gegeben wird, sich durch Arbeit ihren Unsterhalt zu erwerden, daß sie nicht gezwungen werden, das Eigenzthum ihrer Mitbürger anzugreisen. Jedoch auch der einzelne Forstund Gutsdescher kann zuweilen diese Luelle der Holzbiederen das

(386)

burch verftopfen, bag er ben Dürftigen entweber Arbeit giebt, ober ibnen geringes, wenig Werth habendes holz anweift. Es ift bief haufig vortheilhafter, als fich bas bestere entwenden zu

Sorgfältige Aufsicht, so daß kein Frevler etwarten barf, uns entbeckt zu bleiben, nicht zu strenge, aber deshalb aussübrbare Strafen, welche dem Wergeben auf dem Fuße folgen, sind fermer ein Mittel, die Holzentvendungen zu verhüten. Oft ist es nur nöthig, da, wo sie zur Sewohneit geworden sind, die Leute eine Zeit lang davon zu entwöhnen, um sie für immer abzustelelen, so daß die verdopvelten und derbrepfachten Aufsichtskoften nur für kurze Zeit aufgewendet werden durfen. Nichts befördert aber die Holzenten mehr, als mangelhaste Aussicht, sep es, weil die Schupbezirke der Forstbeamten größer sind, als sie von biesen überseben werden können, voer weil diese alt, schwach, unfähig ober nachlässig sind.

Die holzentwendungen find ein Uebel, welches man burche aus nicht auftommen laffen muß, ba es febr fcwer ift, es ab-

auftellen, wo fie gur Gewohnheit murben.

Sie haben zuweilen auch ihren Grund in der Vermischung und Unbestimmtheit der Nuhungen der Servitutberechnigten und des Waldbestipers. Wo erstere besugt sind, trocknes Holz im Walde zu hauen, da geschieht es nur zu leicht, daß sie auch balb trocknes und solches, von dem sie glauben, daß es später einmal trocken werden könnte, an sich nehmen. Ueberhaupt ges ben die Holzungsgerechtsame nicht bloß Gelegenheit, die Entewendungen unentdeckt und ungestraft zu begeben, sondern schwachen auch die strengen Scheidungslinten zwischen sondern schwachen, was der Berechtigte zu sovern hat, und was dem Waldebester gehört, wenn auch nicht immer aus andern Gründen die Holzungsgerechtsame ganz abgelöset werden können.

Eine Ausbildung bes moralischen Gefühls, welche bem gemeinen Mann bie Erkennung gabe, baß die Entwendung von Holz eben so ein Unrecht sep, als biejenige einer andern Sache — was nur zu bäufig nicht anerkannt wird, — burfte am aller wichtigken hinsichts der Berminderung der häufigen hol entwendungen seyn; — nur liegt es größtentheils außerhalb bes Wirkungskreises bes Korstbesibers und Korstvetwalters, auf den

wir uns bier beschranten muffen, fie-gu bewirten.

Oft wird die Entwendung von Kleinigkeiten, als z. B. Besfenreis, Peltschenstöde, Bast u. drgl., für einen Forst sebr der derblich. Sie findet vielleicht weniger deshalb Statt, weil die Leute, die sich an den Gebrauch dieser Dinge gewöhnt haben, sie nicht bezahlen wollen, als weil sie wegen der Geringfügigsteit des Einkommens, das sie gewähren, gar nicht verkauft werzden. Der Berkauf derselben zu niedrigen Preisen von den Schlägen, wo sie ohne Rachtheil für die Forswirtbichaft gewonnen werden können, beseitigt diese Entwendungen gewöhnlich, da es damn sich nicht mehr der Mühe lohnt, sich der Gesahr der Entsdedung und Bestrafung auszusehen.

Ueberhaupt gilt bie Regel, Gras in ben Schonungen, Balbbeeren, Salelnuffe und alle anbern Dinge, beren Entwendung

3871

man nicht im Stande ist, zu verhüten, lieber zu verkansen; auch wenn man Gründe hat, es nicht zu thun. Es ist weniger um bes geringen Einkommens willen, was oft kaum ben Aerlust auf ber andern Seite beckt, als besthalb, weit die Käufer weniger Schaben thun und leichter zu beaufsichtigen sind, als die Entwender.

Orbnung und Regelmäßigkeit in ber Wirthschaftsführung trasgen ebenfalls zur Vermeibung ber Verluste durch Entwendungen ben. Wo Holz überall in dem Forste berumtiegt und steht, das nicht zu rechter Zeit aufgearbeitete, umgebrochene ober trodne Holz die Bedürftigen ober zur Entwendung Geneigten gleichfam einlabet, da ist der Schup des Walkes viel schwieriger, als da, wo seine Ueberilcht durch eine geordnete und regelmäßige Wirthschaft erleichtert wird.

3)' Beschädigung bet Forfte burch Weidevieh.

tinfere Hausthiere, welche im Forfte geweibet werben, thun Schaben:

burch bas Berbeigen ber Solzpflangen,

bas Zertreten berfelben und Abfreten ber Erbe an ben Berghangen, fo wie bas Lagern im Forfte.

Der nachtheil, burch bas Berbeißen ber Solzpfiangen ents

ftebend, ift verschieben :

- 1) Nach ber Niehgattung, welche im Forste weibet. Ziegen find die nachtbeiligste, und durfen destalb auch in der Regelnicht im Forste geweibet werden, wie dies benn z. B. im preussischen Staate ganz untersagt ist. Auf diese folgen die Pferdezwelche mit ihren scharfen Jähren noch Pflanzen von beträcklischer Höhren erbeißen. Die Schafe sind für niedriges Holz geschieder, als Rindvied; doch können ibnen Schonungen früher eingeräumt werden, weil sie nicht so boch reichen können, und das Holz ihnen rascher entwächst. Schweine werden bloß durch das Chiefen der ganz jungen Pflanzen und das Verzehren ber Samen schällich, und sind oft durch die Mundmachung des Bosdens, durch Vertreibung der Mäuse und das Aussichen schwei der Insecten sehr nühlich. In Holzbeständen, die groß sind, das Wieh die Blätter nicht mehr erreichen oder sie groß sind, das Wieh die Blätter nicht mehr erreichen oder sie umbiegen kann, wird natürlich auch kein Wieh mehr durch das Verbeißem schälich werden.
- 2) Nach bem Mangel ober Ueberftusse an Nahrung. Wo bas Dieh kein Gras findet, ist es gezwungen, von den holzpflanzen zu leben, und sucht sich auf jede Art des Laubes zu bemächtigen; vorzüglich das Rindpieb bricht bann noch starke, oft schon 20 Juß lange Stangen um. Den einem Ueberstusse wohlschmeckender Gräser und Kräuter werden die Holzpflanzen setten angegriffen, da bloß bie Ziegen das Laub mehr lieben, als Gras und Kräuter.
- 3) Nach der Art der Ausübung, Wo Rindvieh und Schafe zusimmen hüten, leidet bas holz mehr, als wo jede Biehgats tung für sich allein geht, weil das Kindvieh da ungern frist, wo Schafe gegangen find. Wo die Heerden, wenig zahlreich, ruhig und einzeln burch ben Wald ziehen, thun sie weniger

(388)

Schaben, als wo fie febr gablreich lange auf einem Flede fich aufbalten muffen.

- 4) Nach ber Jahreszeit und Witterung. Nabelholzpflanzen leiben vorzüglich, wenn ber Maytrieb betvorbricht; so bald diefer verholzt ist, wird er selten mehr verbissen; nur die Schafe pflücken bev dem größten hunget noch die Kiefernadeln ab. Das Laub der Laubhölzer wird im Spätherbst, wenn es hart geworden ist, weniger angegriffen, als im Frühjahre and Sommer. Bev Regenwerter und wenn Khautropfen auf den Blättern hangen, greift das Bieh diese eber an, als der trockner Witterung. Kahn man dewirfen, daß das Vieh nur zu solthen Zeiten in junge Orte eintreiben darf, wo es ersahrungsmäßig den Holzepslanzen wenig nachtbeilig wird, so können oft selbst solche; welsche demselben noch nicht ganz entwachsen sind, kurze Zeit ohne allen Rachtbeil eingegeben werden, was der vorübergehendem Kuttermangel oft sehr wichtig ist.
- 5) Rach ber Holzgattung. Manche Holzer, wie Erle, Birte und Sichte, greift bas Bieb nur im bochsten Rothfalle an; andere, wie die Eiche, Aspe, Hafel, Ulme, liebt es febr. Steben einzelne Holzpflanzen, die ihm eine angenehme Rabzrung barbieten, unter solchen, die es verschmaßt, fo find biese schwer beraufzubringen, wenn ber Balb sehr mit Hutung belatet ift.

Schon baraus wird hervorgeben, wie verschieben die Schonzeit ift, welche ber Wald bebarf, um junge Bestände gegen bas Weibevieb zu sichern.

Dieg ift ferner noch verschieben :

6) Nach dem Boben. Je bester ber Boben ift und je rascher bestalb bas Solz eine solche Größe erreicht, baß es nicht
mehr vom Biebe beschäbigt werben kann, besto früher konnen
bie Schonungen aufgegeben werben. Umgekehrt besto spater, je
langsamer bas Solz machst.

7) Nach dem Buchse bes Holzes, bedingt durch die Art seiner Erzeugung. Das aus Samen erwachsende Holz erzeicht später biesemige Größe, woben es keine Beschädigung mehr zu fürchten hat, als der Stockausschlag voder Wurzelbrut; des darf destalb auch ein höheres Alter, bevor es deweidet werden kann, als diese. Wenn deshald auch der Niederwald früher des hiltet werden kann, als die Schonumen des Samenwaldes, soist dies doch nur auf solche Niederwälder zu beziehen, welche bloß Stockausschlag haben, keine Ergänzung der Mutterstocke durch Samenpslanzen bedürfen.

Hieraus wird sich von selbst ergeben, bag es sehr schwer, wo nicht unmöglich ist, eine bestimmte Schonzeit anzugeben, welche ein junger holzbestand bebarf, um ber Beschäbigung burch bas Beidevieh zu entwachsen; ba dieß so sehr von ben berchiebenen Berbältnissen abhängt. Nachstebende Tafel wird jedoch die gewöhnlichen Durchschnittslätze, einen gleichmäßigen, zu gleicher Zeit erzeugten Bestand poraussesend, nachweisen:

|                  |                       | ·                                       |                        |                          | - (389)                                                                        |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Holz:<br>gattung | Be=<br>triebs=<br>art | Boben und<br>Berhältnisse               | Viehgat=<br>tung       | Schon:<br>zeit,<br>Jahre | Anmerkungen                                                                    |
| Ciche            | wald<br>Hoch=         | Boben gut,                              | Pferbe und . Rindvieh  | 15 — 20                  | Der Mittelmalb be:<br>barf gleiche Schon:                                      |
| i                |                       | Verhältniffe gunftig.                   | Schafe                 | 12 — 15                  | geit, wie ber Sochs.<br>wald, wenn Sas                                         |
|                  |                       | Boben mittel=<br>mäßig,<br>Verhältnisse | Pferbe unb<br>Rindvieh | 25 — 30                  | menpflanzen in ihm<br>erzogen werben fols<br>len; fanft wit der<br>Riederwald. |
|                  |                       | ftig.                                   | Schafe .               | 15 — 20                  |                                                                                |
|                  | Nieder:               | Boben gut                               | Mindpieh 2c.<br>Schafe | 10 — 12<br>6 — 8         | 4                                                                              |
|                  | .0,1.0                | Boben schlechtz                         | Rindvieh 2c.           | 12 - 16                  |                                                                                |
| Buche,           | Σοσ)=                 | u. s. w. )<br>Boben gut ?               | Schafe<br>Rinbviehzc.  | 8 - 10                   | • • •                                                                          |
| Hain:            | walb                  | u. f. w.                                | Schafe                 | 12 15                    |                                                                                |
| buche<br>und     |                       | Boben mittel:                           | Rindvieh 2c.           | 20 — 25<br>15 — 18       |                                                                                |
| Ulme             | 00:55                 | mäßig u. s. w.)                         |                        |                          | ,                                                                              |
|                  | Nieder=<br>wald       | Boben gut<br>u. s. w.<br>Boben mittel:  | Mindvieh 2c.<br>Schafe | 12 - 16 $10 - 12$        |                                                                                |
| ,                |                       | mäßig und schlecht                      | Rindvieh 2c.<br>Schafe | 16 — 20<br>12 — 16       |                                                                                |
| Erle .           | 500=                  | Boben gut                               | Rindvieb 1c.           | 12 — 15                  | Ben gemischten Sols zein entscheibet bie                                       |
|                  | wald                  | u. s. w.                                | Schafe                 | 8-10                     | gern enticheibet bie Solggattung, welche                                       |
|                  |                       | Boden mittel:/<br>mäßig u. s. w.        | Rindvieh zc. Schafe    | 10 - 10 $10 - 12$        | die langite Schon: zeit bedarf.                                                |
|                  | Nieder=<br>wald       | Boben gut                               | Rindvieh zc.           | 3 - 6                    |                                                                                |
|                  | ibuto                 | u. f. w.  <br>Boben mittel=             | Schafe<br>Rindvieb 26. |                          | ,                                                                              |
|                  |                       | maßig u. f. m.                          | Schafe                 | 3- 5                     | \$ 1                                                                           |
| Birte .          | Docto                 | Boben gut                               | Rindvieh 2c.           | 12 - 15<br>8 - 10        |                                                                                |
| 2.               |                       | Boben mittels/                          | Rinbvieh zc.           | 14-16                    |                                                                                |
| -                | Wieher-               | mäßig u. s. w.)<br>Boden gut            | Mindvieb 2c.           | 10 - 12                  |                                                                                |
|                  | walb                  | u.s.w. 1                                | Schafe                 | 5- 8                     |                                                                                |
|                  | İ                     |                                         | Mindvieh 1c.<br>Schafe | 8-12<br>6-10             |                                                                                |
| Beibe            | Rieder=               | Boden gut }                             | Mindvieh 2c.           | 8-10                     | l Rinhe fink her Mei:                                                          |
|                  |                       | u. s. w. )<br>Boden mittel:             | Mindvieh 2c.           |                          |                                                                                |
| Haseln           | Rieber:               | mäßig u. f. w. f<br>Boben gut           | Rindvieb 20.           | 1                        |                                                                                |
| -Asolases        | walb                  | u. f. w.<br>Boben mittel-               | Schafe                 | 8-10                     |                                                                                |
|                  |                       | mäßigu. (. m.)                          | Schafe                 | 10 — 12                  |                                                                                |
|                  | T . '.                |                                         | • ,                    | •                        | <b>4</b>                                                                       |

| (0,              | 707                   |                                                         | <u> </u>                                 |                               |                               |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Holz:<br>gattung | Be:<br>triebs:<br>art | Boben und<br>Verhältnisse                               | Nichgat:<br>tung                         | Schon:<br>Zeit<br>Jahre       | Anmertungen                   |
| Riefer           | Hoglb                 | Boten gut,<br>Berhältnisse<br>günstig.<br>Boben mittel= | Pferde und<br>Rindvieh<br>Schafe         | 10 — 15                       |                               |
|                  | ·                     | mäßig,<br>Berhaltnisse<br>weniger gun=<br>stig.         | Pferde und<br>Rindvie <b>h</b><br>Schafe | 20 — 25<br>12 — 16            | , ,                           |
| Fichte           |                       | Boben schlecht)<br>u. s. w.<br>Boben gut                | Schafe                                   | [16 — 20                      | Die Fichte tann gang          |
|                  |                       | Boben mittel:/<br>maßigu. f. w.1<br>Boben schlecht/     | Mindvieh 2c.                             | 14 18                         | ben, als 1 bis 2 Fus<br>hoch. |
| Beiß-<br>tanne   |                       | Boben gut ?<br>u. f. w. \<br>Boben mittel=?             | Minbvieh zc.<br>Schafe<br>Rinbvieh zc.   | 20 — 25<br>14 — 18<br>24 — 30 |                               |
| Serche.          |                       | mäßigu. s. w. Boben gut du. s. w. Boben mittel-         | Rindvieh 2c.<br>Schafe<br>Rindvieh 2c.   | 10 — 12<br>16 — 20            |                               |
| • •              | ł                     | mäßigu. s. w.s                                          | (Sa)aje                                  | 14 18                         | 1                             |

Um bie Beschäbigungen ber Schonungen burch bas Weibevieh zu verhuten, find noch folgende Magregeln zu empfehlen:

- 1) Die Schonungen burfen nicht zu sehr vereinzelt, sonbern muffen möglichst zusammengelegt werben, ba bieß bie Aufflicht erleichtert und bas Innere großer Schonungen mehr gestichert ist, als ber kleinern.
- 2) Die Schonungen muffen überall beutlich bezeichnet fenn, langs ben Treiben und Wegen mit Graben ober Stangenzäunen gegen einen Ueberlauf gesichert werben.
- 3) Abftreifendes Dieb, vorzuglich hirtenfühe, muffen mit Glo, den verfeben fepn,
- 4) Das Bieh barf nicht einzeln, sondern nur heerdenweis unter einem zuverläfigen hirten geweibet werden; es barf den Bald erft nach Sonnenaufgang betreten, und muß ihn vor Sonnenuntergang verlassen,
- 5) Die Rubepläne (Lager) für ben Mittag burfen nicht in ber Näbe noch junger, leicht zu beschäbigenber Bestände gewählt werben.
- 4) Nachtweiben muffen eingezäunt feyn.

Außer bem Befressen ber Holpschanzen entsteht im Forste noch Schaben burch bas Zertreten junger Pflanzen, das Abtreten ber Wurzeln, das Lostreten ber Erbe an ben Bergrändern. Das Zertreten junger Pflanzen kann nur Statt finden, wenn noch ganz junge Schonungen, vorzüglich an Bergwänden, vielleicht um das Gras ausbüten zu lassen, betrieben werden, und es durfen dann Pferde und Ochsen nicht beschlagen sehn, Schafe nur einzeln, nicht in gedrängter Seerde durchzieben. Das Beschäbigen der Wurzeln erfolgt an kagerplägen und auf Eristen, die man destalb ungern in dichte Holzbestände legt. Das Lostreten der Erbe an Bergwänden von startem Neigungswinkel macht es tathsam, die Eristen nicht an denselben binxulegen.

Das Lagern bes Viebes im Balbe wird sowohl beshalb nachztheilig, weil basselbe alles Holz in ber Rabe bes Lagers schonaus Langerweile. befrift, sondern auch weil der animalische Dunzger, in zu großer Menge' sich anhäusend, die Balbbäume ertranken läst und fogar tödtet. Man gestattet beshald auch nicht daß in der Rabe noch zu beschädigender junger Bestände oder unter alten Bäumen das Lager gewählt werde, sondern weist dazu wo möglich Maldblößen an.

### 4) Bon verschiedenen Beschädigungen bes Solzes.

Dutch das Grasschneiben werden häufig die jungen im Grase stebenden Pflanzen vernichtet, es wird dieß besto gefährlicher, mit jeweniger Porsicht bey dem Gewinnen des Grases versahren wird. Da diese bey der Entwendung des Grases ganz humeg fällt, es aber-däufig sehr schwer, wo nicht unmoglich ift, Grasdiebereyen ganz zu verhüten, so bleibt beynade nur ein Mittel übrig, diesen Schaden zu verbüten. Dieß ist, das Gras in den Schonungen, welche der Beschädigung ausgesetzt find, unter Aufssicht der Forstbedienten vorsichtig berauszupfen, oder mit der Sichel ichneiden zu lassen, und es zu dem Ende den Bedürftigen lieber sehr. wohlfeil zu verkaufen, ober auch wohl gar unentgeltz lich zu überlassen, als sich der Gesahr auszusen, es mit viel größerm Schaden entwendet zu sehen.

Das Abstreifen bes Laubes ist nur ba, wo Nieberwälder sind und Schafe ober Ziegen von den Landbewohnern, die nicht Grund-flütte genug haben, um sie zu ernähren, gehalten werben, in Gebrauch. Das Holz wird badurch nicht bloß solder Theile beraubt, die zu seiner Ernährung und Erhaltung unentbehrlich sind, sondern es gehen auch daben sogar oft die Anospen mit verloren, woraus die Blätter und Zweige für das folgende Jahr entwickelt werden solken. Es wird besto weniger nachtbeilig, je später im Jahre es ersolgt, wo das Wachsthum des Holzes sichon beendet ist, und je weniger die dann ichen ausgebildeten Anospen daben verlegt werden. Bor der Mitte des Monats September darf es unter keiner Bedingung gestattet werden. Da die Laubstreister gewöhnlich aus der ärmsten Volksclasse sin, so lassen sie sin verstedt ihr Geschäft ohne alles Geräusch verrichten und sich leicht verbergen. Es ist

(392)

beshalb ber Politik und vielleicht ber Billigkeit, welche bie mögliche .Unterstühung ber Armen forbert, gemäß, ihnen lieber biejenigen Rieberwalbistricte, beren Abtrieb nahe bevorsteht, im herbste, bevor bas Laub gelb wird, gegen eine geringe Zahlung ober nösthigenfalls auch unentgeltlich einzuräumen, bamit sie ihren Futsterbedarf baselbst sammen.

Das harzscharren in Fichtenwalbungen wird benselben sehr nachtheitig, sobald es nicht unter den nöttigen Beschänztungen Statt sindet; der Rugen, den man durch die Bechbereitung hat, wird dann nicht den Berlust am holze übertragen. Durch die Entziehung des Sastes wird die holze und Samenerzeusgung verhindert, das holz wird schlecher, weit ihm das harz entzogen wird, welches sowohl seine Brenngüte, als Dauer beschingt; die Wunde, welche der Baum erhält, um das harz auschliegen zu lassen, erzeugt überdem faulige Grellen, welche die Brauchdarkeit des Holzes außerordentlich vermindern. Es mag Brauchdarkeit des Holzes außerordentlich vermindern. Es mag der Bestiger des Baldes die Harznunung selbst beziehen, oder sie mag Berechtigten zukommen, so muß das harzscharren immer solgenden Beschränkungen unterworfen werden:

- 1) Baume, pon benen man Samen gewinnen will, muffen vers schont werben.
- 2) Rusholz barf nur febr wenige Jahre vor bem Abtriebe ges barzi werben, bleibt aber besser gang verschont. Brennholzerträgt bochstens eine 20 Jahre vor ber Abnuhung anfansgende Harznuhung.
- 3) Bey bem Abschälen ber Kindenstreifen (Lagten), um bas harz zu gewinnen, darf der Splint nicht verletzt werden; es darf das harzscharren nur ein Jahr um das andere erfolgen; nirgends darf ein 90 bis 120 Jahr alter Stamm nach und nach mehr als 4 bis 5 abgeschälte Streifen von 3 bis 4 Juß Länge, 2 bis 3 Joll Breife überhaupt erhalten.

Der Beschäbigung bes Forsics, welche baburch erfolgt, daß Fuhrleute aus ben Wegen fahren und Nebenwege machen, vorzubeugen, giebt es nur ein genügendes Mittel: ben eigentlichen Beg in gutem fahrbaren Stanbe zu halten, und bann alle Rebenwege durch vorgezogene tiefe Gräben unbenubbar zu machen. Fosgende Gegenstände verdienen binsichts ber Besgebesserung und Erhaltung der Bege Beachtung.

Im Lehmboben muffen biefelben so weit aufgehauen seyn, daß sie durch den Luftzug und die Sonne ausgetrocknet werden. Auch wird daselbst eine solche Breite oft unerläßlich, daß die Tuhrleute nicht nötbig baben, immer einer und berselben Gleistzu folgen. Wo Gertiefungen sind, in welchen sich Wasser zussammenzieht, muffen Abzugsgräben und kleine Brücken angelegt werden, einzelne entstehnde köcher sind schleunig, so wie sie bezwerthar werden, mit Faschinen ober zerschlagenen Steinen auszussischen, die jedoch hinreichend mit Sande ober Kies in den Zwischenräumen ausgefüllt und oben bedeckt werden muffen, so daß ein sester Damm badurch entsteht. Im Sande läßt sich nichts thun, um den Weg sester zu machen. Im Bruchboden, wer an bruchigen Stellen, ist das Auslegen des Weges mit Fa-

(393)

schinen und Bebeden berfelben mit Ries und Sanb unstreitig bas beste Mittel, um bie gabrbarteit bes Beges zu fichern. — An Bergen muß vorzüglich barauf geseben werben, bag bie Fubrfeute binreichend breite hemmschube anwenden, um, bie Gleife' nicht tief auszufahren, und bag bas in ben Wegen berabftros mende Baffer burch Balten, im ftumpfen Bintel eingelegt, in Graben geleitet wirb, Die mit bem Wege parallel laufen, auch jebe ausgewaschene Stelle gleich im Anfange mit eingestampften Steinen wieber ausgefüllt wirb.

Durch bie Robleren fann ben Forften vielfach Beichabis gung zugefügt werben. Um fie zu verhuten, ift bie Babl ber Roblitellen fo anguordnen, bag nicht Feueregefahr entfteht, burch bie Un = und Abfubren bes Solzes nicht Schaben gefchiebt, bie benachbarten Baume und Didungen nicht burch ben Deilerrauch beschadigt werden. Das Laub ober ber Rafen, womit ber Röbler bedt, muß bemselben an solchen Orten angewiesen werben, wo er es ohne Rachtheil für ben Forst wegnehmen tann; auch bie Beibe für bie Köhlerpferbe, wenn er solche bebarf, verlangt forgfältige Beachtung, weil sonft bieselben leicht Schaben auf ben Schlägen und in ben Schonungen thun. Da ber Tag und Nacht im Solze fich befindende Röbler fcmer zu controlliren ift, fo erforbert er genaue Aufficht, bamit er nicht Material gum Angunben, gu facein, ober gar gu holz gum Fullen, auf unerlaubte Art an fich nimmt.

Bey bem Aufluchen der Waldbeeren wird oft Rinde zu Ge= fagen abgeschält; um Safelnuffe ober Baumfruchte zu gewinnen. werben baufig die Straucher und Baume burch Abbrechen von Breigen beschäbigt, mas nur baburch verbutet werben tann, bag man bie Sammlung biefer Früchte allein bekannten und guver-laffigen Leuten überläßt, benen bagu bie Erlaubnig burch befone bere Bettel ertheilt wirb, bie fie jur Legitimation flets bep fich führen muffen. — In jungen Schonungen laft man ungern wilbe Obftbaume fteben, nicht blog, weil fie febr verbammen, fondern weil auch unter und um fie berum alles ben bem Cams meln der Früchte gertreten wird.

Das Wiebenschneiben, Baftichalen, Quirlichneis ben, und abnliche binfichtlich bes Werthes ber entwendes ten Sache febr unbebeutenbe, aber burch ihren großen Rache theil für ben Forft oft fehr empfindliche Frevel, tonnen in ber Regel nur baburch verbindert werben, daß die vorgefundenen und baraus gefertigten Gegenstanbe eine ftrenge Bestrafung nach fic gieben, ba die Frevler bey ber Begebung bes Frevels felten bes troffen werben tonnen.

#### 5) Bon dem Sammeln ber Balbftreu.

Der Balb bedarf ber Dungung eben fo gut, als ber Acer, benn bie Solzpflangen tonnen fich, gleich ben Getreibepflangen, nur aus bem humus ernahren. Da nun aber diefer fich großtentheils allein aus verfaulenben Begetabilien im Balbe bilbet, ber borbandene auch fortwährend zerfest und zerftort wirb, fo muß eine Erschöpfung der Bobenfraft erfolgen, wenn die gange Bobenerzengung weggenommen und baburch ein Erfan bes comfumirten Sumus verbindert wird, Das erzeugte holz muffen
und können wir ganz benuben, ba wit beghalb ben Balb an:
bauen und erhalten; bas jährlich abfallende Laub, bie Nabeln,
find auch hinreichend, die Ertragsfähigkeit des Balbes nicht nurgu erhalten; sondern sogar noch in geschlossenen Beständen zu
permebren.

Es giebt noch Falle, wo auch von biesem Laube noch ein Sheil benust werben muß, weil obne basselbe ber Acter nicht in einem solchen Dungungszustande erbalten werden könnte, daß er die Bevölkerung ernabren kann. Diese treten gewöhnlich ka ein, wo Mangel an Wiesen ober zum Futterbaue tauglicher Boden, ber arme und unfruchtbare Grund so wenig Strob giebt, was dann noch bazu zur Fütterung verwendet werden muß, daß er sich nicht durch seine eigene Production fruchtbar erhalten kann, sondern einen außergewöhnlichen Zuschuß an Dungungsmitteln erbalten muß.

Da unter solchen Verbaltnissen sich gewöhnlich größere Balbflächen vorsinden, als bedurft werden, so ist es nicht zu verwerfen, wenn bann ber Ackerbau selbst auf Kosten des Waldes begunstigt wird; benn was könnte noch so viel Holz uns belsen, wenn uns die Producte des Ackerbaues sehlen, die uns ernäbren mussen. Diese Bennnung des Waldes muß aber immer so weit beschränkt werden, daß sich derselbe deben erhalten läßt; denn es ließe sich wohl nichts thörichteres denken, als durch zu starkes Streusammeln die Ertragsfähigkeit des Balbes, und daburch zugleich die Streununung selbst zu vernichten: das hieße ben Baum ahhauen, um die Früchte zu erhalten.

Die nothwendigen Beffeiranfungen, benen bas Streurechen unterworfen werben muß, um baben ber Erhaltung bes Balbes gewiß zu fenn, find perfchieben:

- 1) nad) bem Boben: und Feuchtigkeitegrabe,
- 2) ber Holzgattung,
- 3) ber im Balbe Ctatt finbenben Betriebeart,

Bu 1. Bu einem belobnenben holzwuchse ift immer ein gewiffer Borrath von humus erforberlich. Je armer baran ber Boben ift, besto mehr muß man banach ftreben, ihn burch verfaulendes Laub fo weit zu verbeffern, baß er tragbar und gur Er= zeugung von Solz geschickt wirb. Gehr lockerer Cantboben bat wegen bes ftarken Luftzulrites eine ftarkere Consumtion bes Sumue, ale lebm : und thonbaltiger Boben, welcher benfelben belfer an fich balt, und bar auch zugleich wegen größerer Erockenbeit bes bochliegenben lockern Bobens bier oft bie nothige Reuch= tigkeit gur Serbenführung bes Faulnisprozesses feblt, fo gebt 40= gar in ibm oft viel Laub verloren, welches gar feinen Sumus giebt, indem bey feiner Berftorung ber Kaulnigprojes überfprun-Diefelbe Ericheinung bemerten wir an Berghangen, gen mird. welche bey einem ftarken Neigungswinkel ber Einwirkung ber Sonne und Luft febr ausgesent find, und überdieß noch vielhumus durch bas Abspulen ben ftartem Regen und bem Schmel= jen des Schnees verlieren. Dies rechtfertigt bie Beschrantung

(395)

bes Streurechens, daß es auf ganz armem und sehr durrem Sandboden, zumal wenn dieser flüchtig zu werden droht, und ihm die Bedeckung bestath nicht geraubt werden darf, an steilen Mitzags und Abendhängen, wo möglich gar nicht Streu gesammelt werden darf. Je mehr sich der Boden dieser Eigenthümslichkeit werden, des vorsichtiger darf das Streurechen nur ausgescht werden. Dagegen wird es weniger nachtheilig werden, auf Bosden, der entweder einen seit langer Zeit aufgesammelten Kumusporrath enthält, und ihn zu bewahren vermag, wie der Marschaft, und Struchboden, oder einen steine keinen keinen keinen kennen von Kumusporrath enthält, und eine zuen steile das Anschwemmen von Humus erhält, wie die Khaltänder, die Klustdäler, in denen die austretenden Gewässer fruchtbare Theile zurücklassen, oder der Boden durch große Feuchtigkeit schon eine natürliche Fruchtbarkeit hat.

34 2. Einige holzgattungen gebeiben nur bep einem perbaltnifmaßig betrachtlichen Sumuevorrathe, wie bie Giche, Bu-che, Ciche, Ulme, Aborn, Beiftanne; andere nehmen mit armerm Boben vorlieb, wie die Kiefer, Kichte und Birte. Je meht bie Bolger einen fraftigen Boben verlangen, und vielleicht auf einem natürlich armen freben, ber blog jufallig fruchtbar gewog-ben ift, indem fich im unbenugten Balbe viel humus auf ibm fammelte, befto fprgfaltiger muffen fle mit Streurechen verfcont werben, wenn man fle nicht gang vernichten will. Go ertra gen die Eiche und die mit ihr genannten bolger, wo fie auf Sanbe portommen, bas Streurechen burchaus nicht, felbft wenn es in bemselben Maaße ausgeübt, der Riefer noch wenig nachtheilig werden wurde. Auch bat wohl ber Burgelbau ber Bolt ger einigen Einfluß barauf; benn man bemerkt, bag bie Bu-che am empfinblichsten bagegen ift, und am mehrsten barun-ter leibet. Wir ziehen baraus bie Schlußfolge, bag, wo Holzer auf armem Boden vorkommen, die kräftigen Boden beburfen, bas Streusammeln gang unterfagt fen muß, wenn biefe erhalten werben follen, bag aber immer in Buchenwals bungen es außerorbentlich beschrantt werben muß, und allenfalls nur auf 10 bis 20 Jahre, in Bestanden bon 80 bis 100 Jahren gestattet werben fann, wo es fur ben Aderbau unentbebrlich ift.

Bu 3. Je flacher die Wurzeln liegen, besto schäblicher wird bie Hinwegnahme ihrer Laubbedeckung. Daber ist in allen jungen Beständen, so wie im Niederwalde, das Streurechen bochst bers borblich. Bevor der Höhenwuchs des Holzes nicht größtentheils beendigt ist, und sich der Wipfel nicht abzuwölden beginnt, darf im Hochwalde nicht Streu gesammelt werten — man kann biez sen Beitpunct bey 100 bis 120jabrigem Umtriebe, als mit 60 Jahren eintretend, annehmen, bey 60 bis 80jabrigem sit 40 und 50 Jahren. Niederz und Mittelwald würden am besten ganz danis verschort, und wenigstens ist es bis dabin zu bezichränken, daß es nur 1 bis 2 Jahre vor dem Abtriebe Statt sindet.

Unschäblich wird bas Streurechen allein, wo es auf bie hinvegnahme von Korftuntrautern oder die Bodenbededung, wellche die Befamung verhindert, beschränkt ist.

(396)

Noch ift ben bemfelben barauf zu feben :

- bag nicht holzuffangen burch bas Austragen und Ausfahren unmittelbar beichabigt werben;
- bag nicht eiserne harten gebraucht werben, mit benen man leicht Wurzeln beschäbigen und berausreißen tann;
- bag hiejenigen Holzgattungen, welche nur aufgeben und fich erbalten, wenn eine Laubbede ben Boben ichust, die nötbige Gtreuschonung 10 bis 20 Jahre vor ber Berjungung in Befamungeschlägen erhalten.
  - 6) Bon den Walbservituten und ihrer Ausbebung und Absindung.

Als das Walbeigenthum sich bilbete, waren diejenigen, welche den Walb in Bests nahmen, nicht im Stande, jede Art von Risbennung durch ihre Unterthanen oder auch andere freve Leute, auszuschließen, sie mußten sich häusig begnügen, die werthvollsen Rusungen, als privatives Eigenthum, in Anspruch zu nehmen. Oft räumte man auch erst später freviolitig als Geschenk oder gegen einen Jins, der früher im Verhältnisse mit dem Werzthe der abgetretenen Sache stand, jest freilich oft sehr underträchtlich erscheint, Nugungen an Fremde ein, weil der Waldsbestigter selbst dieselben nicht beziehen und verwerthen konnte. So enistanden die Waldservituten, welche auf diese Art eben so gut ein Eigenthum bilden, welches der Staat beschützen muß, als jedes andere Besithum.

Sie find auch häufig jest noch ein Mittel, die Waldprobuction zu gute zu machen, da der Eigenthumer viele Ange selbst oft gar nicht wurde benusen können, und dienen zugleich dazu, der armern Bolksclasse die Befriedigung ihres Bedürfnisses auf die wohlseilste Art möglich zu machen.

Wer könnte in ben großen Staatsforsten das Grad, bas Raff- und Lesebolz, wohl benuten, wenn man nicht ben viehe baltenden Grundbesitern erlaubte, es auszuhlten, ben armen Stadt- und Landbewohnern gestattete, das schlechte Reiserholz zu sammeln! Es würden diese Dinge, die oft von beträchtlichem Wertbe sind, ohne dieß verloren gehen und unbenute bleiben; das Bedürfniß der Berechtigten, die zu arm sind, sich Zutter und Holz zu kaufen, würde dann auf eine dem Lande und dem Forsteigenzthümer viel kostdarere Art befriedigt werden müssen. — Ein mit Servituten betasteter Wald ist freilich dem Eigenthümer weniger werth, als ein davon befreveter; allein das kann kein Grundenn, die Waldservituten aufzuheben, eben so wenig, als die auf einem Grundstüde haftenden Schulden für gelöscht zu erklären, da sie bessen Reinertrag für den Bester schmälern.

Man erkannte jedoch in ben Zeiten, wo die Servituten enteftanden, das Bedürfniß der Schonung des Waldes, um ihn ershalten zu können, was für das Nationalwohl so wichtig ist, noch nicht genug, um sie dem gemäß zu beschränken. Daben dat man sich häusig in der neuern Zeit genötigt gesehen, dies Beschränkung einzusühren. Da sich jedes Mitglied der bürgere

(397

· lichen Gefellschaft bemjenigen unterwerfen muß, was bas Bobl, bes Gangen erforbert, fo ift biefe Befchrantung, fo weit fie bie nothwendige Erhaltung bes Balbes nothig macht, vollkommen rechtlich begrundet.

Die Befengebung in biefer hinficht ift, in ben verschiebenen Staaten febr abweichend, je nachbem man bem Balbe mehr ober weniger Schut verleiben zu muffen glaubte, weil feine Ersbaltung und volltommene Bebauung mehr ober weniger als Bes burfnig ericien. Es wurde begbalb unmöglich fenn, alle, auch nur beutiche Gefete anguführen, welche auf die Orbnung ber Balbferviruten Bezug haben, fo nöthig es auch ift, bag jeber Balbbeftper genau weiß, welche Rechte ihm zusteben, welchen Berndichtungen er fich unterwerfen muß.

Es giebt nun auch noch viele Falle, wo ein Balbfervitnt, felbft wenn es fo weit beschrantt ift, als bie nothwenbige Erhaltung bes Balbes forbert, bennoch bem Befiper beffelben febr laftig wirb, indem es ihn in ber frepen Disposition über ben Korftgrund und beffen Benugungsart hindert, ba in einem fervitutbelafteten Balbe feine eigenmachtige Menberung ber Bes wirthichaftungeart jum nachtbeile bes Berechtigten vorgenom: men werben barf. Außerbem verhindern auch noch felbft befon-bere Berträge, oft bie nothwendige Beschräntung ber Waldservituten, da ein Privatabkommen Die allgemeinen gefeplichen Beftimmungen zum Bortheile bes Balbbefibers ungultig macht, in fofern ein rechtsgultiges Document bie Schranken und Befugniffe bes Berechtigten genau bestimmt.

Dieg macht gesenliche Bestimmungen über bie Art und Beife, wie Gervituten abgeloft merben tonnen (eine Gemeinbeits= theilungs : Orbnung), nothig, bie wir auch icon in mehreren beutichen Staaten, 3. B. Preugen, bestien. Auch biese Geset Bonnen in ihren Ansichten febr abweichend seyn, und wir muffen uns daber bier barauf beschränten, barauf aufmerksam zu machen, Das ber Porfibefiner zu untersuchen bat, um überzeugt fem zu tonnen, bag eine Abfindung ber Gerbituten für ihn vortheilhaft fenn werbe, und nach welchen Ansichten die Ablosung selbft im Allgemeinen zu leiten ift, um beiben Theilen tein Unrecht gugufügen.

Bey ber Abfindung einer auf bem Balbe laftenben Gerechts fame tommt es barauf an, bem Berechtigten bie bisber aus bem Balbe bezogene Nunung in gleicher Große in einer andern Art bergeftalt angumeifen, bag er fein Bedurfnig tunftig baburch eben fo gut befriedigen tann, als es bisher burch bie Ausübung feis nes Rechts geschab.

Die Fragen, welche fich ber Balbbefiger zuerft zu beantwore ten bat, bevor er auf bie Ablösuna der fremden Gerechtsame ans trägt, find:

Bas toftet ibm jest die Ausübung berfelben?

Belche Entschädigung nach Quantitat und Qualitat wir gegeben merben muffen, um es abzutaufen?

Bas tann ber Wald eintragen', wenn er bon Gerbituten befreyt ift, und erfest der Mehrertrag beffelben bann bas, mas (400)

löft werben, welche ber Berechtigte mit Sicherheit auch nach ber Ablösung noch erhalten kann, in fofern fie ihm unents bebrlich find. Die zweckmäßigste Ablösung geschieht burch ein Grundftud, welches eine solche Rettorente giebt, daß bas bisber durch die Grundgerechtigteit bezogene Nubbolz entweder dafür angekauft, oder auf andere Weise erseht werden kann. Ein solches abzugeben, worauf er sich dieselben selbst erziehen könnte, gewöhnlich unauskührbar, weil das Nusholz nur der kleinste Kbeil der Holzerzeugung ist, und baber auch viel Breinholz zus gleich mit erzogen werden muß.

## II. Beibegerechtfame und Graferengerech =

Sie bezwecken die Ernährung des Beideviehes in der Jahreszeit, wo es Futter im Freyen findet. Die Frage baben ist:
wie viel Wied kann in dem belasteten Walde entweder die ganze
Weidezeit hindurch, oder während einer bestimmten Zeit davon eynährt werden? — Dieß wird ermittelt: entweder durch Feststellung der Zahl, der Tage, welche bisher ersahrungsmäßig eine bestimmte Wenge von Bied im belasteten Walde ernährt worden ist? — oder durch eine Bonitirung der Weidesläche, welche das Bied fortwährend betreiben darf, hinsichts ihrer Ernährungskabigkeit, um danach sestien darf, hinsichts ihrer Ernährungskabigkeit, um danach sestien zu können, wie viel Vied eine bestimmte Zeit hindurch auf ihr ernährt werden kann. In beiden Källen muß zur Entschädigung des Berechtigten eine Acter-, Wiesen-, oder von Holze entblößte Weidestage gegeben werden, daß dieselbe Futtermenge mit einem gleichen Kostenauswande zu ihrer Erzeugung und Benusung, als dieher, darauf gewonnen werden kann. In gleicher Art erfolgt die Ablösung einer Gräseregerechtigkeit.

#### III. Streugerechtsame.

Sie geben bas Recht, im Balbe Laub, Moos und andere Düngungsmaterialien sammeln zu burfen, um sie zur Düngung bes Acters verwenden zu können. Es entstehen baben die Frasen: a) wie viel liefert bavon der Wald? — b) welchen Dünsgungswerth haben sie?

Um die erste Frage zu beantworten, kann man, nachdem festgeseht worden ist, von wie viel Fläche, und von welcher die
Streu gesammelt werden darf, untersuchen, wie viel dieselbe gese ben kann. Gewöhnlich wird jedoch alles das, was möglicherweise davon gesammelt werden könnte, weder wirklich gewonnen, noch auch bedurft, und man wird daduch ein um so unsichereres Resultat erhalten, als sich überdem nur sehr ungewiß bestimmen läst; welche Streumenge ein Wald, bessen kolzbestände sich fortwährend ändern, nachhaltig geden kann. Sicherer wird ein den mehrsten fästen senn, zu ermitteln: wie viel Juschus an Düngungsmatersal die Berechtigten bedurfen, und destadt aus dem besafteten Walde zu entnehmen besugt sind, um ihren Acker, dem vorhandenen Wiehstande gemäß, in voller Eustur zu erhals ten. Sodald der Wald dieß geben kann, so läst sich auch das nach die den Berechtigten gebührende Streumenge am sichersten bestimment.

rann '

Neber ben Werth ber Walbstreu, als Dungungsmaterias, giebt es sehr viel abweichende Meinungen. Einige Forstmanner, und selbst Landwirthe, sprechen dem Laube u. f. w. allen Dungwerth ab. Dieß läßt sich jedoch wohl nicht rechtsertigen, da die Erfahrung lehrt, daß Aecker ganz allein mit Walbstreu gedüngt, bennoch fortwährend gute Erndten bringen, es auch nicht gut zu erklären wäre, weßhalb das Laub Humus im Wals de erzeugte, ohne benselben im Acker geben zu können. Der Landwirth, vorzüglich der daran gewöhnte Bauer, legt dages gen aber auch wohl theilweis zu viel Werth barauf, da nicht in Abrede zu stellen ist, daß durch einen bessern Betrieb, der Wirthschaft die Walbstreu in vielen Källen sehr entbehrlich werden würde, und man den nöthigen Dünger erhalten könnte, whie die Wälder durch Wegnahme von allem Laube zu verswülten.

Die Dungkraft ber verschiebenen im Balbe als Streumates rial gesammelten Dinge ist bann auch nicht gleich. Moos kommt barin bem Strobe am nächsten, und man rechnet 1½ Pfund gleich einem Pfunde Strob. Die Nabeln der Kiefer und Fichte folgen hierauf, so, baß 2 Pfund einem Pfunde Strob gleich ges achtet werden. Am schlechtesten ist das Laub der Laubhölzer, von dem wieder das mit einem sesten Gewebe besser ist, als das mit einem lockern, z. B. das Buchen und Sichenlaub besser, als das von Hainduchen und Virken. Im Durchsschnitzte werden 3 Pfund Laub einem Pfunde Strob gleich gesachtet.

Sat man entweber

bie Menge bes Dungmaterials — mit Ruckficht auf feine Gute — festgesett, welche ber Berechtigte bisher aus bem Balbe bezogen bat;

ober ermittelt, wie viel ihm aus bem Balbe zu entnehmen geftattet werden muß, um seinen Ader in bem nöthigen Dungungszustande erhalten zu können:

fo kommt es bann barauf an, ihm bie Mittel, eben so viel Dunger auf andere Beise zu gewinnen, anzuweisen, um bas burch bas Streuservitut abzusinden.

Dieg tann geschehen:

a) burch Biesen, welche ben Berechtigten in ben Stand seben, bas gewonnene Strob einzustreuen und sein Bieb reichlich zu füttern, um mehr Dunger zu gewinnen;

b) burch Ader, um Futterbau darauf zu treiben, Stalkfütterung einzuführen und eine reichliche Winterfütterung zu erhalten. Es versteht sich jedoch daben wohl von selbst, daß
nur solcher Ader baben zu benuten ist, ber so reichlichen
Ertrag giebt, daß auf ihm mehr Düngmittel zu gewinnen
sind, als er zur Erhaltung ber eignen Fruchtbarkeit zurück
erhalten muß.

Die Burbigung ber Ertragsfähigkeit bes abzutretenben Grundes, nach biefer Ansicht, ift Gegenstand ber Detonomie, weßhalb bas darüber zu Sagende auch hier übergangen wird.

(402)

IV. Berechtfame, welche eine unmittelbare Belbrente geben.

Das harzscharren, Theerschwelen, Aschebrennen und selbst bie Mastgerechtigkeit; lassen gewöhnlich eine Gelbrente ermitteln, welche bisher burchschnittsmäßig baburch pom Berechtigten bezogen wurde. Die Absindung berselben kann beschalb auch sebr einsach daburch bewirkt werdent, daß bemielben ein Stundstück von dem bem belasteten Balbe abgetreten wird, wovon er, sep es burch landwirthschaftliche ober formiche Benugung, ein gleich großes Nettoeinkommen beziehen kann, als er bieber aus seiner Grundgerechtigkeit bezog.

Ob zwar in bem Gesagten schon theisweis von ber Art ber Entschädigung für bie Aufgabe einer Grunde gerechtigkeit, bie Rebe war, so wird es boch nöthig sepu, bestalb noch einige allgemeine Grundsäte aufzustellen.

Sobald ber Balbbefiger bie Anfgabe einer Grundgerechtige teit verlangt, muß er auch bem Berechtigten eine Entschäbigung bafür gemähren, welche biesem basselbe Reineinkommen nachbaltig sichert, welches er bisber aus jener bezog ober beziehen konnte.

Ein Mehreres ist berselbe jedoch auch nicht zu verlangen bekugt, da nicht vorausgeseht werden kann, daß ihm durch die Berleihung des Rechts mehr hat eingeranmt werden sollen; auch muß er gestatten, daß bey Veranschlagung des Werthes des ihm abzutretenden Grundstücks die landübliche, ihm mögliche, Nuschart zum Grunde gelegt wird, woder dasselbe am besten kentirt, oder daß er mit Capital oder Geldrente entschädigt wird, im Fall er glauben sollte, das Grundstück nicht der Veranschlasgung gemäß nußen zu können.

Die dieser jum Grunde gelegte Benunungsart kann jedoch nur eine solche senn, welche der Berechtigte anzuwenden vermag. Auch muß dadurch dem bisher durch die Grundgerechtigkeit bestriedigten Bedürfnisse eben so gut als früher genünt werden, eben so wie alle Aufopserungen, die der Berechtigte wegen einer dab durch nothwendig werdenden Aenderung der bisherigen Wirthschaftsweise machen muß, vergütet werden mußen. Das Nähere über Ablösung der Baldservieuten in folgenden Schriften: Ueber Befreiung der Balder von Gervituten z., von Pfeit, Jüslichau der Darnmann, und Anleitung zur Ablösung der Baldservitute von D. W. Pfeil, Berlin 1828 bep Bode.

## - Baldgeschäfte im Monat Junn.

Holze in f. d. la g. Rur Spalthölzer werben noch in diesem Monate gearbeitet, welche schnell und vollständig austrocknen; als: Stab- und Böttcherbölzer, Schindeln, Schachtel- und Scheffels bolzer. Wo trocknes holz in den Durchfordungen eingeschlagen werden muß, und dieber die Zeit dazu mangelte, können die holzeschlager damit befchäftigt werden, da gußerdem alle Schonungen

rubig bleiben muffen, und tein grunes Sois, megen bes fcineslen Berberbens, beffelben gebauen werben tonn. Stochols tone iedoch fortwährend gerobet werben.

Cultur. Der Ulmensame reift und wird gesammelt, mann ber Boben wund genug ift, auch nothigenfalls gleich ausgefaet. Die Pflangtampe muffen bom Grafe bereiniget werben. Erift Durre ein, fo find bie frifch eingefesten Pflangen anzugießem In Erlenbruchern, wo bat Maffer erft fest abflieft, muffen biefe nigen Pflanzen, welche ber fact gehoben bat, ober bie ben aufgatichwemmtem Boben umgebegen find und fich niebergelegt haben, angetreten werben. Do bas Gras ben Schonungen verberblich gu werben brobt, muß es vorsichtig ausgeschnitten ober gerupft werden. Auch find die Untrauter, beren Same die Schonungen aberfliegen und baburch schablich werben konnte, wo möglich vor ber Reife beffelben abzuschneiden und zu vertilgen.

Korftichut. Die Raferraupen, Phalaena Bombyx pini, und Ph. Noctua piniperda, fressen jest am ftartften und find burch bie Menge und Große ibres Rotbes felbft einzeln leicht gu entbeden; wo fie in Menge vorhanden find, zeigen fich jest bie Raupengraben am wirksamsten. Die Grasholer, Erbbeerenfucher, Röbler und hirten nehmen die Aufmerksamteit bes Forstmannes borguglich in Anspruch. Bey beftigen Gewitterregen find im Gebirge die Wege nachzuseben, um ausgewaschene Stellen fogleich beffern zu können, bevor das Aebel größer wird. Berwachsene Abzugegräben werben jeht am zweckmäßigsten geräumt, sobalb ein niedriger Bafferstand es erlaubt, ba bie Bewachse noch teis nen Samen gebracht haben, und abgeschnitten leicht eingehen. Bo Balbfeuer zu fürchten find, entsteben fie in biesem Monate am baufigsten. Die Wiesengrenzen find zu revidiren, um bas Uebermaben zu verbuten.

Forftbenung. Die holzabfuhre wird mo möglich in biefem Monate beendigt, bevor bie Ernbte beginnt. Bo Bettel Bum Suchen ber Balbbeeren ausgegeben werben, geschiebt es jest. Auch gewährt dieser Monat Zeit zu allen Rechnungsars beiten, vorzüglich zur Anfertigung der Berkaufalisten des Russbolzes, Revision und Aufzählen der Beftande und bgl. Die Contracte über Benunung ber im Berbfte mit Getreibe ju befaenben, fpater zum holzanbau bestimmten Flede konnen ge-ichloffen werben. Wo eine Aufnahme bes im kunfrigen Jahre einzuschlagenden Solzes erfolgen muß, geschiebt biefe am pafe' fenbsten in biefem Monate. Eben so tonnen bie Culturanfehlage entworfen werben, ba man bas Gerathen ber holgsamen wenigs ftene muthmaßlich schon überfeben kann.

### Jagdgeschäfte im Monat Junn.

Rebbode, Spieger, und bev ftartem Bilbstande auch Schmalthiere, werben auf Bestellung geschossen. Junge hafen nur für berrschaftliche Rüchen, auf gut beseter Jagb. Gegen Ende bes Monats beginnt bie Jagb ber jungen Enten. Die Vertilgung bes Raubzeugs wird fortgefest. Die im Berbfte abzuführenben 178 Forfiwirthichaft. 6. Abichn. Jagbgeschafte im Juny. (404)

hubnerbunde erhalten die Studenbressur; die Sübnergarne, Dognen, Feberlappen und ähnliches Jagdgerath, wird jest in ben
Stand geset, wo die rubende Ausübung der Jagd dem Jäger
nicht bloß die Zeit dazu gestattet, sondern auch die langen Tage
und die gute Witterung dies vorzüglich begünstigen. In den
Dobnenstrichen können die Schlagddume auf Marber vordereiten
werden, um sie die zum Gebrauche genugsam veralten zu lafen. — Der Wildhand ist sorgfältig gegen im Balde herumstreifende hunde zu sichern, da die schwachen Rothe, Damme und
Rehwisdtälber leicht von denselben geriffen werden.

## Die Pferdezucht.

#### Bwenter Abidnitt.

Won ben Grundsagen ber Pferdezucht und von ben Geschäften, welche ber Pferdezüchter kennen muß.

(Aprtfebung.)

#### Fünftes Rapitel.

Won der Behandlung der Stuten nach ber Geburt und ber Fullen von der Geburt, bis, 4 Jahre alt.

- S. 284. Rach bem Abfüllen burfen der Stute nicht plöglich wiele und stark nährende Rahrungsmittel gereicht, sondern ke muß fortwährend so genährt und gefüttert werden, wie sie es die dahin gewohnt war; ihre Nahrung muß sie übrigens nur in kleiznen Rationen erhalten. Sie kann dann besser und mehr Rabrung erhalten, wenn keine Gefahr, in Folge des Gedurtiggeschäfte, mehr zu befürckten ist, und wenn das Füllen schon mehr Nahrung verlangt; in solchen Fällen ihnt man wohl, eine Zulage air Jaser zu geben. Nur dann, wenn die Stute wenig Milch giedt (wie es oft mit jungen vierz und fünsschrigen Stuten der Fall is), das Füllen also schlecht ernährt, oder wenn sie schwach ist, kann man ihr mit dem Jaser auch noch Gerstensschrot geben.
- 9. 285. Gute Welben erfeben bieß im Frühjahre und im Semmer hinlanglich; bier muß inbeffen zuweilen für gutes reines Brantwaffer geforgt werben.

Bor Allem muß aber jeber plopliche Bechfel ber Fütterung bermieben werben, weil baburch große Rachtheile nicht allein für bie Stute, sonbern auch für bie Fullen, 3. B. Berfangen (Rebe), Entzündungen, Durchfalle, entfteben konnten.

M. bal. ben.

(406)
g. 286. Balb nach ber Geburt versucht bas küllen aufzustes ben; seine Nahrung sucht es sodann ebenfalls gleich; es drängt auch zuweilen schon zum Misten, zum Ausschaffen des Mutters koths (Meconium), der um so besser abgebt, wenn das Küllen erst gesogen hat. — Gelingt dieß nicht, drängt es unausgesetz fort, und deutet es, durch Zusammenschrecken und ungewöhnliches Benehmen, Schmerzen an, so bringe man bemselben, sehr vorschätig, mittelst einer Alpstirfprise, ein oder einige sauwarme schleis mige Alpstire, z. B. Leinsamen oder Haferschleim, frisches Leinsl

Auch kann man ben auf solche Art leibenben Füllen innerlich eine Abkochung von Hafergrüpe, ober Haferschleim, — frisches Lein= ober Mobnöl, — zu mehreren Ungen jedesmal, eingeben, bis bas Miften erfotzt. Golche Fälle, bey welchen bie angegebene Behandlung nöthig with, treten jedoch nur selten ein.

S. 287. Kann ein Füllen bas Cuter nicht gut finben, so muß man es, obgleich sich schon die Stute banach stellt, mit bem Kopf babin geleiken. Buweilen wibersehen sich aber die Stuten, das Füllen saugen ju lassen, und besonders ist dieß beb jungen Stuten, die zum erstenmale fülleten, der Fall; theils kann biesem Widersehen eine zu große Anhäufung der Mich in dem Euter, wodurch dieses gespannt und schmerzhaft geworden ist, theils Empfindlichkeit und Ripel unterm Bauch und am Euter zum Grunde liegen.

Nimmt also die Stute das Füllen so nicht an, so muß man im ersten Falle das Euter der Stute mit lauwarmem Wasser, mit Abschungen Schleim enthaltender Pflanzen und Samen, als: Räsepappel oder Wolltraut, Hafergrüße oder Leinsamen u. bgl., daben und waschen, bey und nach diesem Baben die Milch abzumelken versuchen, und dann das Füllen an das Euter zum Saugen bringen.

6. 288. Ift Kipel und Empfindlichkeit an dem Euter Ursache ber Widerschlichkeit, so können ebenfalls jene Bahungen und das Musmelfen viel Gutes leisten, auch sind zuweilen in beiden Fälzlen Basserdampsbader sehr vortheilhaft, weil daburch im Allges meinen solche Empfindlichkeit gehoben, und die Stute durch der Manipulationen an das Säugen gewöhnt wird; allein öfters muß man endlich noch zu Zwangsmitteln seine Zuslucht nehmen, die Stute bremsen und balten lassen, daß sie das Füllen nicht schlazgen kann, und dieses alsbann saugen lassen. It dieß erst einizgemale geschehen, so nimmt sie nachdem das Füllen schon an, und auf solche Art kann man selbst fremde Füllen, welche ihre Mütter versoren haben, an solche Stuten gewöhnen, deren Fülslen gestorben sind.

Ben Füllen, die gesund geboren werden, und beren Mutter gesund sind und gesund bleiben, ift jeht weiter keine besondere Psiege notbig; das Fullen wird ganz und gar durch die Mutter ernabrt; es genießt anfänglich weber Gras, noch heu. Erst nach 1 bis 14 Monaten pfiegt es sich solche Nahrungsmittel zu suchen, welche bann auch dem Wachsthum seines Körpers und besonders seiner Zähne entsprechen.

Ben vengebornen Rullen befinden fich unter ber Goble ber Bufe weiche Polfter ober Ballen; biefe braucht man nicht voreilig abzureißen, benn fie lofen fich einige Tage noch ber Beburt allein, ba man fie bann leicht abnehmen tann; ober bas Rullen perliert sie auch von selbst.

Die Stuten muffen in der erften Beit nach bem Abfullen nicht angehalftert werden, auch unbeschlagen bleiben, ba=

mit ibre Kullen nicht Schaben leiben.

Sobald die Bitterung und die Beide es gestattet, so mussen Die Stuten sammt ben Fullen auf Die Beibe geschickt werben.

Die frene Bewegung somobl, als auch die Einwirkung ber reinen atmosphärischen Luft, wirkt wohltbatig auf ben Rorper ber

Ebiere.

Wenn Stuten auf ber Beibe fullen, fo konnen fie fogleich daselbst bleiben; benn die Kullen laufen ihren Müttern dalb nach; und nur in bem Falle, wenn erftere febr fchwach find, tann bie Stute eines folden Fullens nach bem Stalle gurudgenommen und bafelbft mit Grunfutter, auch mit etwas Safer gefüttert werden, bis bas Rullen fo ben Rraften ift, bag es ber Stute folgen tann.

Wenn, die Stuten gesund find, so konnen fie nach 9 bis 14 Lagen wieberum jum Bengfte gelaffen werben.

S. 290. Werben Stuten in bem Stall mit mulftrigem Safer, verborbenem, fdimmligem und flaubigem Seu und Strob gefuttert, auf niebrigen, sumpfigen Weiben geweibet, mit fchlechtem Arantemaffer, ober aus ftebenben Baffern getrantt; fo tann bieß allerbinge Rachtheile fur bie guften somohl, ale fur bie Stuten berbepführen beshalb muffen bie Stuten fo gebalten werben, wie fie mabrend der Tragezeit gehalten werden sollten.

6. 291. Erhalten die Füllen durch eine schlechte Pflege der Stuten Durchfalle, bie lange anbauern, erhalten fie baben bide Bauche, und feben fie mager und ftruppig aus; fo muß man ben Stuten nicht allein burch gute Nahrungemittel zu Gulfe tommen, fonbern man muß ihnen auch folche Argeneymittel geben, woburch man auf die Milch ber Stute, und alfo auch auf bas Fallen wohltbatia einwirkt.

Gefunde, gut nabrende Nahrungsmittel, Safer- und Gerften-fchrot leiften bas Debrfte; die Arzneven konnen in bittern, gewurzhaften Mitteln, als: Engian-, Angelik-, Ralmuswurgel-Puls ver, ,Wermuthtraut-Pulver, Fenchel - ober Kummeljamen-Pulver, \_ Badhbolberbeeren = Pulver u. bgl. bestehen.

Man nehme g. B. Wermutheraut : Pulver 4 Loth, ober Enzianwurzel : Pulver 2 Lotb.,

Angelikwurzel : Pulver 2 Loth, ober Pfeffermungkraut : Pul= ver 3 Loth,

Fenchelfamen : Pulver 3 Loth, ober Bachholderbeer : Pula ber 5 Loth,

gebe bieses ober jenes, in zwen ober bren Theile getbeilt, innere balb eines Lages aufs Furter, und falls es bie Stuten fo nicht freffen wollten, tann man es ihnen mit feinem Dehl und Baffer

(408)

ur Latwerge machen, und es bann ben Stuten mit 4 bis 6 Max ben, mabrend eines Tages, eingeben.

- g. 292. Alle ichablichen außern Einfluffe ber Witterung, ber Rutterung und bes Stalles find ebenfalls zu verbuten; beghalb find bie Stuten mit ihren tranten Rullen ben ich lechtem naß= falten Better von ber Beibe in einen zwedmäßig eingerichte= ten Stall zu ftellen, und außer bem angegebenen Berbalten, muß Die Sautthätigkeit bey beiben burch Reiben ber Saut mit Strobwischen erweckt werben. Auch kann ben Fullen, besondere, wenn fie bickbauchig find und ber abgesehte Mist bunn und übelriechend ift, von obigen Arzeneven ber vierte Theil gegeben werben, wozu man noch zerftogene Kreibe 1 Loth, ober gebrannten und im Lo-ichen zerfallenen Kalt & Loth, ober 1 Loth Magnesia hinzuzusepen pflegt, mas febr gute Birtung leiftet.
- 5. 293. Die Stuten burfen nicht in zu enge Stalle unb Schuppen mit ihren Fullen gebracht werben, zumal wenn bie Bitterung febr warm ift, weil fich bann bie Stuten nicht nur gegenseitig brangen, bie Fullen schlagen, sonbern weil burch bie gu große Barme in ben Ställen auch Krantheiten berichiebener Art, 2. B. Entzündungen bes hirns, ber Lungen u. f. m., ben Stuten und Kullen veranlagt werben.
- In Gestäten pflegt man bie Füllen mit ben Stuten auf bie Weibe geben und erftern ihre Rahrung fuchen gu laffen; sobald die Fullen aber vier in Reibefläche getretene Schneibezähne in jedem Riefer haben, mas mit 4 bis 7 Monaten ibres ML ters ber fall ift, tummern fie fich wenig mehr um die Mutter, und fuchen ibre Rahrung fchon felbft.

.Mit ungefähr 4 bis 6 Monaten kann man alfd bie Kullen. ficher von den Stuten absenen (entwöhnen); doch muß dieß, wenn bie Stute trant wirb, guweilen fruber, und wenn bas Fullen trant wirb, wo möglich frater geschehen; benn bie Erfahrung hat oft gelehrt, daß Küllen, 2 bis 3 Monate alt, abgesent, recht aut gebieben find.

Die Küllen, besonders die Spatfullen, pflegen nicht felten gur Beit bes Abfegens (Enbe July's, im August und September) in die Druse, oder, durch den Wechsel ihrer Nahrung, in andere Rrantheiten zu verfallen; in folden Fallen ift es gut, Die Ful-len noch einige Beit ben ben Stuten zu laffen, bis bie Gefahr ber Arantheit, ober biefe gang gehoben ift; fle überfteben folche Arantheiten bann gewöhnlich leichter.

Landwirthe, melde ihre Stuten ben Sommer bin-§. 295. burch zur Arbeit gebrauchen, haben binfichtlich ber Behandlung ber Fullen manche Regeln zu beobachten :

Wenn Stuten und Fullen gefund find, fo tann man nach 14 Tagen bis 3 Bochen anfangen, Die Stute gur Arbeit gu ge= brauchen, bas Fullen aber in bem Stall gurudlaffen. bieg mit Bortheil auszuführen, fo muß bie etften Dale bie Stute nicht lange entfernt bleiben, bamit fich Mutter und Gul-len nicht gegenseitig viel angfligen und beunruhigen, fonbern bamit auch bas Fullen nicht zu bungrig werbe unb zu gierig beim Saufen fen; benn bieß konnte besonbere bem gullen icaden.

Das Fallen ift in großen geräumigen Ställen, ober bichten Kappeln zurückzulassen, nach und nach an die Exemung zu gewöhenen, so bas es zuerst 4 bis 5 Mal täglich, und mit zunehmenedem Alter täglich 3 Mal, bann 2 Mal Muttermilch erhält; im Uebrigen aber sich an Futter und Wasser gewöhnt. Rlepen und Leinkuchentranke sind hierben nicht nöthig, sogar zu vermeiben.

S. 296. Wird bas Füllen erst starter und fraftiger, so kann es auch die Mutter zur Arbeit begleiten; benn die Bewegung im Freyen und mäßige Anstrengung seiner Kräfte ist dieser Thierzgattung, da sie besonders nur ber Kräfte und des Gebrauches berselben wegen gehalten wird, sehr dienlich; nur muß verhütet werben, daß die Küllen nicht in die Stränge gerathen, und so biel als möglich überhaupt Erhisungen der Stuten, als auch der Küllen vermeiben.

Sollte eine Stute aber erhint zu hause kommen, so muß fie erst abgefühlt senn, bis man bas Füllen zu ihr läßt; auch muß bieß bann einige Male vom Saugen abgehalten werben.

Geben bie Kullen mit ben Stuten, wenn biese arbeiten musifen, so ist es nicht übel, bie Füllen frühzeitig an eine Halfter zu gewöhnen, bamit man bann, wenn es bie Verhältniffe erheis schen, bas Füllen neben ber Mutter aufgehalftert anbinden fann, ib baß es neben berselben beraeben muß.

g. 297. Das Entwöhnen (Ablenen) ber Füllen geschieht ents weber: Man trennt die Füllen ploglich von den Stuten, bringt erstere in geräumige Ställe, wo, sie unangebunden sich bewegen und sich baselbst teinen Schaben zufügen können, wo sie zugleich mit gutem heu, mit wenigem hafer und kurzgeschnittenem hadestel von weichem Strob und zuweilen auch mit gutem Grase gefüttert werden; oder:

Man trennt und entwöhnt die Füllen nur nach und nach von den Stuten in der Art, daß man die lettern sammt Füllen 6 bis 8 Tage lang in dem Stall einigemale täglich mit Raubsfutter und hafer füttert, die übrige Zeit hindurch auf die Weide geben läßt, damit die Füllen sich an das Raubfutter gewöhnen, auch der plobliche Wechsel ber grünen zur trocknen Fütterung, und das Eingesperrtseyn auf ihre Gesundheit nicht nachtheilig wirken möchte.

Nach ungefähr 6 Tagen läßt man die Füllen allein in bem Stall zurud, mo fie bleiben sollen, läßt sie nicht wieder zu den Stuten; dagegen läßt man sie täglich in einer festen Koppel sich bewegen und die frene Luft und allenfalls das Gras, was sich in der Koppel befindet, genießen.

So geordnet, ist das Entwöhnen ber Fullen gewiß sehr zwecksmäßig und ber Gesundheit wenig nachtheilig; wenn aber das Küllen die Gesellschaft der Mutter, deren Milch, welche in der letten Zeit nur als Labetrant zu betrachten ist, die Frenheit und das Gras plohlich verlieren, und ein ihm ungewohntes Nah-rungsmittel genießen soll, so ist leicht einzusehen, daß die Krankbeiten, die zuweisen nach dem Entwöhnen sich einstellen, ledige lich der Art des Entwöhnens zuzuschreiben sind.

G. 208. Bur Beit bes Entwöhnens, welches feltner Enbe . July's , haufiger im August und im September gefchieht, wer-

(410)

ben die Küllen nicht felten von der Druse (Arops) befallen, wosdurch sie sehr hermater kommen, oder es tritt auch wohl sehr uns gunftige, nafkalte Witterung ein, wodurch sie von katarrhalisten Krankheiten verschiedener Art befallen werden können; dann wurde ein plögliches Entwöhnen ihnen am meisten schaben; desp halb man wohl darauf sehen muß, daß nicht etwa kranke Küllen von den Stuten getrennt werden.

Solche franke küllen nehmen weder Rauhfutter, noch Körnersfutter zu sich, — sie sind auch baran noch nicht gewöhnt, die gewohnte Nahrung, die Weibe, und besonders die Muttermilch, als die einzige Nahrung, welche das küllen, wenn es noch nicht, oder eben entwöhnt und krank ist, sucht, ist bemselben entzogen; dazu kommt noch das Sehnen und Wiebern nach der Mutter; und so kommt es denn, das manche küllen durch das plöpstiche Absen (ohne Rücksicht auf den Sesundeitszustand des Küllens) zu Grunde geben.

Arante und schwache Fullen bleiben also so lange ben bent Stuten, als bis man sieht, bag erstere geheilt und gestärkt find, und sich die Stute ben bem Saugen, obgleich sie nicht tragenbift, boch recht gut ernahrt. Solchen Stuten kann man übrigens

immer Bulage an Kornerfutter geben.

g. 299. Wenn aber eine Stute krant wird, so ist das Kulsten möglichst balb von berselben zu trennen, weil das Säugen alsbann, nach Maaßgabe der Krantbeit, sowohl der Stute, als dem Küllen schaden könnte. Ift das Füllen noch sehr, jung, so muß man es an eine andere Stute, die entweder ihr füllen versloren bat, ober deren Füllen weit schlechter, als das verwaisete ist, gewöhnen, welches auf die im (g. 288.) angegebene Art gesschehen muß.

Im Nothfalle kann man, bep guter Nahrung, bie Stute wohl ein zweptes Fullen mit faugen laffen, und wenn auch nur einige Monate lang; es geht bieg beffer, als wenn man ein

Füllen tünftlich auffüttern wollte.

S. 300. Wird ein Füllen gleich in ben ersten Lagen nach ber Erennung von der Stute sehr krant, so ist es wohl nicht unzwecknäßig, das Füllen wiederum zur Stute zu lassen; wos bev man aber die Vorsicht haben muß, die Stute erst tüchtigu melten, und im kalle das Euter sehr gespannt und ichmerzsbaft ware, wie oben (S. 287.) angegeben ist, zu verfahren.

g. 301. Wenn Stuten in der ersten Zeit nach dem Abfüllen ihre Füllen ploblich verlieren, und es ist kein anderes Küllen zum Ammen vorhanden, so ist es gut, einer solchen Stute Bes wegung machen zu lassen, sie auf die Beide zu schicken, ihr werniger Körnersuter, wie disher, als Nahrung zu geben, und das gespannte Euter öfter mit Basser und schwarzer Seise waschen zu lassen, des Nachts das Euter auch wohl mit schwarzer Seise einzuschmieren, — diese befördert den Resorptionsprozes. — Werzliert sie ihr Füllen erst später, oder wird dieses entwöhnt, so veranlast die Bewegung und Ernährung auf der Weide der Arbeit, schon die Zertheilung der Anschwellungen des Euters; — denn wo keine Wegsschaffung der abgesonderten Milch mehr Statt sindet, da dört auch die Absonderung bald auf, und die schon abgesonderte Flüssigseit wird resorbirt.

8. 302. Sind die Fullen entwöhnt, ift die Bitterung noch gunftig und sind die Fullen nicht frant, so konnen feiben der trodnen Futterung doch noch in eine sogenannte Fullenkoppel, ober auf eine von ber Stutenweide abgelegene Beide gelassen werden.

Ihre trockne Nahrung kann in 3 bis 1 Mehe hafer und 6 bis 8 Pfund gutem heu bestehen. Man giebt ihnen auch Klees beu, aber auch Strob zu hadsel geschnitten mit bem hafer, und reines Waffer als Getrank.

Das nasse Füttern, b. h. bas Anfeuchten bes hafers und hadlels, ist für Füllen nicht zu empfehlen, — eben so ist bas Eranten mit Schrotz, Kleven = und Leinkuchentrante nicht rathsfam, weil biese Fütterungs = und Lrantart die Füllen nur aufsschwähmmt, dagegen sie ben ber trocknen Nahrung und beym reins lichen Tranten berb und kraftig werben.

Das Futtern ber Fullen muß in bestimmter Ordnung gesicheben.

9. 303. Während bes Winters muffen die Füllen ben gutem Better ebenfalls ins Frepe gelassen werden, damit sie fich Beswegung machen können. — Ihr Stall muß geräumig, aber im Winter nicht zu groß seyn, und gut und reinlich gestreuet werden. Lange, schmale Ställe mit vielen Pfosten taugen für unangehalfsterte Küllen nichts.

h. 304. Die hufe ber füllen bedürfen, so lange biese auf ber Weibe geben, teiner besondern Ausmerkamteit, und nur dann, wenn sie einspalten, können sie rund gemacht und zusgleich die Trachtenwände etwas niedergeschnitten werden; wenn aber füllen längere Zeit in dem Stall zurückbleiben muffen, so werden ihre hufe entweder zu trocken, oder auf vielem Misse zu feucht werden; deshald muffen sie im ersten False haufig angeseuchtet werden, oder man muß dem Füllen Gelegenheit verschaffen, daß es sich auf einem seuchten Boden frey bewegen kann; viele ist die hatürlichste Anfeuchtung.

Sind hingegen die Hufe zu feucht gehalten worden, so wuschern die Theile berselben zu stark, und im Hornstrahle bilden sich Geschwäre. — In soldem Falle muß zu viele Feuchtigkeit vermieden und das Füllen trockner gestellt werden; die zu stark gewucherten Horntheile des Huses muß man wegnehmen, die ber Huf seine gehörige Form wieder erhalten hat; vom Hornstrahle sondere man alle entarteten und lockeren Theile ebensfalls ab, reinige die eiternden kächen täglich mehrere Wale; auch kann man allenfalls etwas gepülverten blauen Vitriol (Cuprum sulphuricum) darauf streuen, um dies Uebel dalb zu beilen.

6. 305. Die ein Jahr alten Fillen kommen im Frühjahre bes zweyten Jahres wieder auf die Weibe, wozu sie nach und nach in der Art zu gewöhnen sind, daß man ihnen in der ersten Zeit des Austreibens vor demselben, Morgens, und nach dem Jurücksommen von der Weibe, Abends, etwas Nauhfutter giebt und dieses in dem Grade ihnen entzieht, je nachdem die Witsterung gut wird, und die Weide hinlanglich gute Rahrung liefert.

(412) Die Weibe ist ben Füllen nicht allein hinsichtlich ber Enahrung, sondern auch der freven Bewegung wegen, und also bem
zweckmäßigen Gebrauch ihrer Gliedmaßen am zuträglichsten; auch
ist die Weibe die wohlfeilste und zweckmäßigste Ernahrung für Füllen. — Man suche für sie solche Weiden aus, die ben binlänglichem, zweckbienlichen Graswuchse boch liegen, und wenn es möglich ift, bügelig sind.

Diesem zufolge find die bergigten Gegenden, eben so bie trocknen Stoppelfeiber und hoben holzungen zur Füllen: und übers haupt auch zur Pferdeweibe zu benüben. — haselholz und anderes Gebusch bient ben Füllen, daß sie sich die Insecten baran abstreisfen und allenfalls Schatten barin finden können.

In ber heißen Bitterung ist es gut, die Fullen bes Nachts auf ber Beibe zu laffen, wenn dieß die Localität gestattet, und wenn nicht andere Berhältniffe, z. B. Diebstahl und wilbe Thiere zu fürchten sind.

In solchen Källen läßt man sie während des Nachts ins Seaboft treiben, und nur ben schlechtem Wetter unter Schuppen ober in Ställen, sonst aber immer unter frepem himmel liegen. — Sie können dann frühzeitig ausgetrieden werden, das dethauete Grad schadet ihnen nichts; denn es ist bekannt genug, daß Pferde und Küllen alle Nächte des Sommers hindurch in Wäldern und auf Weiden weiden, ohne daß es den geringsten Nachtheil für sie hätte; vielmehr ist die Nachtweide den Pferden im beißen Sommer vortheilhaft, da ihrer Empsindlichkeit wegen, sie der geroßen Tagesbire und der verpfindlichkeit wegen, sie der geroßen Tagesbire und der durch die Insecten nicht weiden, sondern gedrängt im Schuppen oder auf einem Haufen stehen, und sich also noch mehr erhinen; dagegen sie sich, in der kühlen Nacht, durch Nahrung und Abkühlung Erquickung verschaften.

g. 306. Im herbste, jumal wenn ichon Reife ober Rachtfrofte entsteben, ift bie Nachtweibe ben Fullen ichablich.

Das Pferd ist unter ben Hausthieren vorzugsweise zu Kolis ten geneigt, und erhält diese um so mehr, wenn es Nachts berreifes und gefrornes Gras, ben gleichzeitigem Ausgesetzten der Kälte, genießen soll. — Der Hunger zwingt in solchen Fällen die Julien, bas bereifte Gras zu fressen, und so verschlucken sie öfters zu gleicher Zeit den Lod.

ilm ben schällichen Simvirkungen bes bereiften Grases und ber Nachtkälfe auszuweichen, läßt man im Herbste die Füllen, und auch die übrigen Pferde, Nachts nicht mehr im Freyen, sondern man läßt ste in Ställe treiben, ihnen gute Streu machen, und Rauhfutter (Heu, Sommerstrob) und Wasser geben, damit sie des Norgens beym Austreiben nicht gierig über das gezeiste oder gestrorne Gras bersallen; überhaupt dursen sie nicht eher auszetrieben werden, die der Reif durch die Wirkung der Sonne völlig abgethauet ist; man gewöhnt sie so auch zugleich nach und nach wiederum- an das Rauhsutter; denn jeder plöpliche Wechsel der Fütterung, und des Verhaltens der Thiere überhaupt, ist schädlich und kann Krankeiteu veranlassen. — Nehnslich so kann man die Füllen auch im Sommer den anhalsendem kalten Regenwetter bebandeln.

(413) 6. 307. Ift bie Bitterung ginftig, bie Beibe gut, fo pflegt. ben gut genanten Fullen mit 14 bie 2 Jahren auch ber Beichlechtstrieb zu erwachen, weswegen in Geftüten bie Geichlechster zu trennen find; in kleinen Wirthichaften ift es aber vortheilbafter, bie jungen Bengste caftriren zu lassen, indem fie jent Die Operation, ba bie Beschlechtstheile noch nicht geborig ausge= bildet und entwidelt find, am leichteften überfteben; babingegen in biefem Alter, in Geftuten, nur folche Bengstfullen caftrirt merben durfen, bey welchen man mit Bestimmtheit voraussieht, baß fie nicht gur Bucht tauglich werben. - Rur Landwirthe ift Das Aufziehen eines einzelnen Sengftfullens mublam, toftfpie-lig, gefahrvoll und ungewiß; bieft muß ben Saupt- und Lan-Desaekuten, allenfalls auch größern Privatgeftuten, überlaffen bleiben.

9. 308. Mit 14 Jahren werben die Fullen wieber aufgestallt, wenn sie zuvor nach und nach an trodnes kutter und an den Stall gewöhnt worben find. Sie bedurfen, ba fie jest fcon alter und größer geworben find, größere Rationen; baber man mit gutem Seue nicht zu fparfam umgeben (weil fie fich bann im Frubiobre ju fchwer erholen ober gar juructbleiben), ihnen aber eine Dete Safer mit feinem Seu : pber Commerftrob . Sade fel geben muß. Bum Eranten muffen Trantiroge in bem Stall angebracht merben, woran die Kallen fich nach Belieben tranten tonnen.

Im Nebrigen ist auf regelmäßige und gesunde Kütterung, auf Reinlichteit, Erocenbeit, alfo auf gute Streu, auf die Cinwir-tung frifcher atmofpharifcher Luft und auf Die zwedmagige Behandlung der Sufe zu feben, und es find bie fullen überhaupt fo, wie im erften Winter zu behandeln.

Jest kann man bie Fullen ichon, ohne fie fur immer angu-binben, an bie halfter gewöhnen, beggleichen an bas Pupen und Burften; benn es ift eine irrige Meinung, bag man Fullen in ihren erften Lebensjahren nicht pupen burfe. Das Pupen ift ibnen eben fo mobitbatig, wie es erwachsenen Stallpferben nicht allein mobitbatig, fondern wie es biefen auch notbig ift.

Durch bie Manipulationen mit bem Fullen, g. B. burch bas Puben, Aufhalftern, Aufbeben ber Sufe, baran Klopfen u. bgl. gewöhnt man bie gullen mehr und mehr an Menfthen; und bereitet fie gleichsam zu ihrem fünftigen Bebarf vor.

5. 309. Mit beginnendem Frühjahre, wenn also die Füllen volle 2 Jahre alt find und bas britte Jahr antreten, werden fie wiederum auf die Beibe gebracht, und zwar mit allen Borfichte: maßregeln, fie nach und nach nur an ben Bechfel ber Fütterung und ihres übrigen Berhaltens, ju gewöhnen, wie bieß im zweyten Frühjahre der Kall war.

Gut ift es, wenn die Kullen zur Zeit, ba fie auf bie Weide geschickt werben sollen, traftig und gut genahrt find; weil fie ihrer Entwickelung nun immer mehr und mehr entgegen geben-

Das Bachsthum aller Körpertheile muß baber in biefer Beit unterstüpt oder begunstigt werden, weil nicht allein die Vermeh: rung bes Bolumens, ber Kraft und Festigkeit ber Korpertheile bier in Betracht kommt, fonbern weil einzelne Softeme und De(414)

gane bes Abrpers befonderen Beränderungen unterworfen find, wie fich diese ben bem Jahngeschäft, nämlich benm Wechsel ber Füllengahne und ben ber Sniwickelung bes Geschlechtstriebes und bes Zeugungsgeschäftes, am beutlichsten aussprechen.

S. 310. Diese Kullen muffen wiederum solche im (S. 305.) angegebenen Weiben erhalten, welche ihnen auch hinlangliche Rahrung liefern muffen; bagegen ift alle schwere Arbeit und find alle gewaltsamen Anstrengungen berselben zu meiben, weil das burch die mehrsten Kullen zu Grunde geben, oder boch so fehlersbaft und zurüchbleiben wurden, daß man sie späterhin, zu bes sondern Diensten, nicht wurde perwenden konnen.

Der Körperbau ber Fullen im britten Jahre ift noch nicht vollenbet, bie im Bachethum begriffenen Körpertheile find noch nicht ausgebilbet, baben nicht die gehörige Festigkeit des Fundaments und Straffheit der Fasern erhalten, sie könneh also auch ben Anftrengungen, benen man fle zuweilen ausset, nicht Kraft

genug entgegenfegen.

Daher bleiben solche zu früh gebrauchte Küllen klein, werben ungestaltet, erhalten Krankheiten, wie z. B. Spathe, Ueberbeine, feblerhafte Stellungen ihrer Gliebmaßen und viele bergleichen Uebel mehr, wodurch sie hinsichtlich ihres Werthes und ihrer Diensttauglichkeit bedeutend verkieren; und doch geschieht es. Dieiber — nur zu häufig, daß besonders die Kandleure auf solche Weise nicht allein ihre Füllen, sondern auch selbst ihren Wohlestand ruiniren, und zugleich der Pferdezucht schaben, indeu es sogar in manchen Gegenden Gebrauch ist, ihre Küllen schon im britten Jahre anzuspannen.

Die Behandlung und bas Berhalten ber Fullen auf ber Beibe mahrend bes Sommers ift bem im zwepten Jahre gang gleich; nur muß mehr Ausmerksamkeit barauf verwendet werden, weil junge hengste gern ausbrechen, um zu ben Stuten zu ge-

langen.

g. 311. Mit 24 Jahren, also im herbste bes britten Jahres, wird ben ber Aufstallung wieder so versahren, wie im herbste bes zwenten Jahres; jedoch muß ihr Quantum Kutter vermehrt werden. Nur während bes Fressens mussen sie angehalftert, auch gestriegelt und geputt werden, welches sich auch auf das Austammen und Auswalchen der Mähnen und Schweisbaare erstrecken muß, welche lettere dann besonders gereinigt und gewoschen werden mussen, wenn sich sonst das Kullen diese Theile scheuert und reibt. Ihr ung man wiederum fortsahren, die Hickeuert und reibt. Deht muß man wiederum sortsahren, die Kullen auszuheben, an die Hufe zu klopsen u. bgl. m., damit sie sich immer mehr nnd mehr daran gewöhnen.

- Im Uebrigen muffen bie Fullen fich aber frey bewegen konnen, zu welchem 3wecke man fie taglich eine Stunde lang Bormittags und Nachmittags im Freyen herumlaufen laffen kann.

9. 312. Wenn bie Füllen 3 Jahre alt geworden find, so bringt man fie, nach eben ben früher gegebenen Regeln, wieder auf die Weide; man bat jest schon wieder mehr Aufmerksamkeit auf dieselben zu verwenden, weil sie ben beiden Geschlechtern schon weit unruhiger sind, — und weil sie auch schon zu viel Werth haben.

Das Einstallen geschieht im herbste mit berfelben Borsicht, als im vorigen herbste. Die 33jährigen Küllen erhalten 14 bis 2 Menen (5 bis 7 Pfund) hafer, 6 bis 10 Pfund heu und 8 Pf. Stroh täglich.

Alle Füllen von biesem Alter werben an Salftern aufgestellt, und die Sengstfüllen ganz wie alte hengste behandelt, gepunt, gestriegelt und gelongt, b. h. man läßt sie an der Leine oder an der Longe laufen, oder von einem leichten Reiter geritten.

Die brenjährigen Stuten konnen indessen, wenn sie mahrend bes Futters angehalftert gestanden hatten, wiederum losgehalftett werden, damit sie nachdem frey in dem Stall herumgehen konnen; eben so ist ihnen Bewegung im Freyen nöthig. Man gewöhnt beide Geschiechter nun völlig zur hand, so daß man Baum und Bugel austegen kann.

- 5. 313. Die brauchbaren Stuten können im Frühjahre, wenn fie volle 4 Jahre alt sind, beschäft werden, sonst mussen sie eine junge gebraucht werden; ist eine junge Stute belegt worden, so schieft man sie mit den Mutterstuten auf die Weibe, und bebandelt sie als solche.
- S. 314. Bierjährige hengste, bie gilm Beschälen tauglich scheinen, ober wirklich bazu tauglich sind, läßt man jett zuweislen schon einige Stuten, während ber Beschälzeit, beschälen, während ber Beschälzeit, beschälen, sich nicht recht rathsam ift, bagegen hährigen hengsten schon mehrere Stuten zum Beschälen zugetheilt werben können.

   Sie werden bann als Beschäler bebandelt.

Solche hengste, welche sich mit 4 und 5 Jahren ihres Alsters nicht vortheilbaft ausgebildet haben, so bag sie zur Bucht gebraucht werben konnen, werben kaftrirt, ober als hengste in Gespanne gegeben, aber muffen nicht als Buchthengste benutt werben.

9. 315.- Die zur Bucht unbrauchbaren Stuten werben zur Ackerwirthschaft, zum Alepper= ober Reitdienst verwendet, ober zu bemselben Bebufe verkauft; weil man ba, wo es auf Buchtung ankommt, sich aller Thiere entledigen muß, die diesem Bwed nicht entsprechen, weil Mittel, Mube und Zeit verloren geben wurden.

## Wartung ber Pferde im Jung.

Die Regeln, welche in bem vorigen Monate über die Wartung ber Arbeitspferde gegeben worden find, muffen auch im Junius mit möglichster Sorgfalt befolgt werden. Je mehr die Hipe steit, dest insonderheit beym Tranten der Pferde anzuwenden. Es ist weit dester, lieber des Morgens eine Stunde früher an :, wied wiedends eine Stunde später ausspannen, als sie in die Mittagsthie dienentreiben zu lassen. Man verliert daburch an der Arbeit nichts. Eben so mussen werden. In Ansedung des Kutters ist darauf zu seben, daß die Knechte nicht etwa neues Kutters ist darauf zu seben, daß die Knechte nicht etwa neues

110 Pferdezucht. 2. Michn. Partung ber Pferde im Juny. (416)

heu aufsteden; sollte aber kein altes heu mehr vorräthig senn, so ist grüner Klee dem neuen heu vorzuziehen, nur darf er nicht in zu großer Menge, nicht vor der Blüthe, auch nicht naß ober bethaut auf die Raufen gestecht werden. Man muß die Arbeitspferbe reichlich füttern, damit sie auf keine Weise von Kräften kommen. Stuten, welche abgefüllt haben, können allmählig mieder zur Arbeit gebraucht, Füllen bingegen entwöhnt und mit gutem weu, Gersten oder haferschrot, worunter häcksel gemischt worden, gefüttert werden. Uedrigens sind die, im vorstehenden Abschnitt ertheilten Regeln und Vorschriften genau zu befolgen.

# Die Rinbviehzucht.

#### Sedeter Abichnitt.

## Aufficht und Wartung im Junius.

Die Zugochfen haben nun die Frühjahrsfaat berrichtet, und fich bis Johanni bin mit bem Adern, ben Go- und Dungere fubren auf magere und auf Braach -, auf Commerraps = und Winterrubsenader, fortwährend beschäftigt.

Anmert. Bu solchen Ochsen mabbe man wo möglich gebrumgenes, langgeftrecktes Wieb, mit ftarten Mustein und Schenteln, von munterem und feurigem Temperament. Best ber Arbeit — im Fabren und beionders im Pfluge — bes folge man die schon früher empfublien Regeln, und zwas ben Wechsel ber Gespanne vorzüglich zur beigen Jahresa geit, wo ben Ochsen nur des Morgens und Abends, ihres Gedeibens unbeschabet, jene Anstrengung zuzumuthen ift.

Bu ihrer Befriedigung gehört hinlanglich heu, und int Sommer abwechselnd Alee mit hadsel und heu, Ben Alee, Aartoffeln ober Schrot mit hadsel und heu, leisten sie das Meiste in der Arbeit und vergüten badurch ihn kutter am besten. Im Winter behelfen sie sich abweche selnd mit Strob, hadsel und heu.

Auf ben könial. Landgütern zu Windsor in England, giebt man ben Ochsen niemals Körner. Im Sommes weicht man ihnen ein Widensuter, um ben Appetit zu reis zen, und läßt sie bann auf Waldwicese weiben. Im Bins er bekommen sie bloß zeschnittenes kutter aus zwen Edein gen zeu und einem Theil Weizenstroh bestehend. An bem Rubetagen suchen sie ihre Nahtung in den Hösen zusamemn. Anstatt sie in warme Ställe einzuschließen, weist man ihnen bloß Schuppen an, die von allen Gelten offen siehen und worunter sie sich nach Gefallen aufhalten kinzen. — Reues und Rupbares a.a. D. v. J. 1828, No. 81. E. 235.

**VI.** .

(418)

Dergleichen Dafen bleiben, wenn fie in ber Jugenb or: bentlich verhalten, fo wenig burftig in ber Roft, als zu ftart in ber Arbeit angestrengt und vom Bechselgespann - wo biefes Berfommlich - nach gewiffen Beitraumen taglich unterftunt wer-ben, gegen 10 bis 12 Jahre \*) ben volltommenen Rraften, worauf fie gur, Raft aufgestellt werben tonnen.

Man wird bemerkt baben; daß ein Gespann Ochsen ber aewöhnlicher Unterbaltung und mafiger Arbeit mehr Rugen Schafft, als ben ichwerem gutter und angestrengter Arbeit, wodurch fich

bie Ochsen vor ben Pferben mefentlich Interscheiben.

Inmert. In Windfor giebt man ben Ochsen in Betreff ber Land: und Keldarbeit einen entschiedenen Borgug vor ben Pferben, fo baß man burch fie alle Felbarbeiten besteffen läßt. Man theilt fie in Gespanne von 3 Koppeln ein, Pavon tählich eines biefer Gespanne rubt, fo daß ein Ochse in 7 Lagen, - ben Sonntag mit gerechnet - nur 5 Lage arbeitet.

Ru ibrer Ansbann ##) ift ein mit Baaren gefüttertes und mit - Leber überzogenes Rummt erforberlich, woben noch eine Art von Salfter um ben Ropf angebracht wirb. Auf biese Beife, wo hals und Bruft gleich angestrengt find, tann ber Ochse weit femerere Laften als außerdem gieben, den Ropf fren bewegen,

und fich gegen Infecten fcuten.

in England arbeiten bie Ochsen häufig mit halskoppeln und nicht in Joden, woben fie fich gang frey bewegen konnen. Um fie baran ju gewöhnen, bangt man ihnen, wenn fie auf bie Beibe geben, mittelft eines breifen Riemens ein schweres Stud hols an ben Sale, fo baß fie fich baben fortbewegen tonnen.

: Bur Berpflegung bes Rindviebes in diefem Monate gebort unter anbern, daß, sobald die Barme eintritt; bemselben Stud für Grud bie Dauler fammt ben Bahnen, ber gunge und bem Saumen mit Salt und Afche rein ausgeburftet, ju Reinigung und Abfühlung ber verschloffenen Stallluft bie Gas : ober Drabt= fenfter, ingleichen die Latten : ober Gatterthuren eingehangt, die Luftgange fammt ben Banben und Deden abgetebet, von als lem Schmube gereinigt und die Stalle mit Effig und Bachbolber fleißig durchrauchert werben.

Uebrigens ift ben Ochsen bes Morgens und Abende reichlich unterfustreuen, ber Stall wochentlich zwermal auszumisten, und Das Striegeln und Dunen zu teiner Jahredzeit zu verablaumen. auch-find Die Rrippen, Raufen und Trinfgefäße immer reinlich zu halten, die Futtermaterialien geborig vorzubereiten, nach Borfchtift gu vertheilen und tein Indivibuum gu'übergeben, auch febes fo ju ftellen, bag es feinen Rachbar weber verkurzen, noch

wast Schaden zufügen kann.

"Es muß jebem 'ehrliebenben Landwirth von felbst bie ftreng-Befolgung feiner, und feiner Untergebenen Verpflichtungen pierin am Herzen liegen, ja sein Stolz und seine eigene Genug-

Bie Thaer behahrtet, gelangen die Jugochfen erft im sten Jahre ju ihr zu volltommenen Stätte, und bauern in der Atbeit den gehöriger Pflege bis ins ibte Jahr. — S. Theres Grundfahr; ber rationellen Landwirths [chaft. B. I. S, 121.

<sup>\*\*)</sup> Trautmann a. n. D. B. II. f. 1816.

thung seyn, fich ernstlich ber punctlichsten Auflicht und Ordnung beym Kuttern und Reinigen bes Biebes \*), seiner Nahrungsmittel, ber Euttergefoße und seines Ausenthaltsortes zu unterzieben, was auf die Erbaktung und das schönere Gebeiben, lebbaftere Anseben und bessere Berbatten, auf die Leistungen des Wiebes in der Arbeit und allen sonstigen Augungen, so wie auf & Sanze entschiedenen Einstuß bat.

Ueberhaupt gehört es zur Aufrechtbaltung bauslicher Ortnung, die Ställe bes Tagen mehrmalen zu untersuchen und nachgusehen, ob alle Berrichtungen des Gesindes gehörig geschehen \*\*), die Temperatur der Gesundheit und den Umftänden des Riehes, dem Wechsel der Indreszeit und Witterung angemessen, die Fützterung weder überfüssig noch dürftig, ingleichen das Melken, Eranten, Reinigen, Puben, Ausmisten, Einstreuen nach Bestichrift besorgt, mit den Futtervorräthen wirthschaftlich verfahren, zur rechten Zeit Salz gegeben, Delkuchen im Getranke aufgebrüht, und alles in gehöriger Ordnung befolgt wird.

Ben lungen, noch nicht ausgewachsenen Nindern bat man zu beobachten, baß, weil sie eine so gesunde als kräftige Verdauung haben, sie noch keine so nahrhafte Kosk als ätere bedürfen, welsche iheils zur Acker= und anherer Arbeit angestrengt werden, theils auch durch den Verlust ihrer Milch viel Abgang, und schon in dieser hinsicht weit mehr und kräftiger nährendes Futter zu ihrem Ersap nöthig haben.

Nur durch Schonung, vernünftige Behandlung, forgfältige Pflege und Abwartung ber jungen Thiere, kann ihre Kraft, Thatigiet und Ergiedigkeit berdeygeführt, aufs hochste gesteigest und bis ins hohe Alter erhalten werben, wenn besonders ihre Herlunft tadellos, ihre Statur \*\*\*) und Constitution von dauer hafter Beschaffenheit ist.

Die Rahrung bes jungen Biebes bat zunächst bie Erhaltung seines Lebens und seines Körpers zum Zweck, hauptsächlich zur Beit bes Wachsthums und feiner Ausbildung, um die verlornen

Rrafte-badurch zu erfeten +).

Balb nach der Geburt, wo seine Bestandtheile durch den Genyß der Milch und anderer stülsiger Nahrung zart, weich und
saftreich, die Gefäße, weil es mehr Nahrung zu sich nimmt, als
seine Abnunung ausmacht, schleimartig und zart sind, ist ihr Wachsthum am schnellsten. Sobald es sich aber der Mannbarkeit nahert, steht die körperliche Ausbildung mit dem Kraftersay

<sup>\*)</sup> So sehr die Rindviehgucht der Limburger von Seiten ihres hoben Ertrags in der Mild, und Mastung gepriesen, und bierin als Muster dargestellt wird, we begeht man gleichwohl ben Fehler, daß man nicht allemal reins ild genug beym Wetten der Kuhe verfährt, und ber ben dort großnits den fetten Meider die Guter berfelben nicht masch; was auf die Mild, Butter und Kase teinen gunftigen Einfuß haben kann. — S. D. Groumer a. a. D.

<sup>••)</sup> Rrunig Th. 124. G. 435. n. f. m.

<sup>\*\*\*)</sup> Das thierifche Leben und ftine Formen, von J. C. Benter. Icna 1820e 8. G. 629 ft. f.

<sup>4)</sup> Je ftarter und fraftiger gebaut ein Thier ift, um fo weniger vertragt es ben Sunger. Aeltere Thiere vertragen ihn jedoch langer, ale junge. Das Gefühl bes Durftes ift aber noch peinigender, ale bas bes Sungere, und wirt niche fomohl durch wirtliches Beburfnis, ale felbst durch erants hafte Zufalle bes Körpere viemals veranlaßt.

(420)

im Gleichgewicht, was die unausgeseht wirksame und thätige Natur burch die gröbere und schwerere Kost und burch allmas.

lige Berbartung ber Gefafe berbenführt.

Das manuliche Geschlecht unterscheibet fich im Allgemeinen besonders durch seine Starke, Kraft und Ausdauer vor dem weidslichen; das unverschniertene durch sein Feuer, seine Kühnheit und Gewandtheit. Eben so ist die böchste Kraftaußerung andichließeich von der vollendeten körperlichen Ausdichlung abbängig, die durch die Wirkungen der nach und nach von selbst herbeufschrens den Kraftlosisteit und Alterschwäche Cast Audet.

Benm erwachsenen Kindbiod, das elicis zur Arbeit, theils zur Milchnunung gebraucht wird, unterscheidet sich die bloge Ersnahrung dergestalt von der Mastung, das das Verlorne erfetz und das Bestehende erhalten werden foll. Es mus daher kräftige Nahrung bekommen, damit das eine sich zur Arbeit mehr und mehr fähig macht, das andere, als das weibliche, aber in der

Dilch eber verbeffert, als verringert.

Jenes spfern es ausschließlich zur Arbeit erzogen werben soll, muß zu Bermehrung seiner Körperkräfte, zur schnellen und aussbauernben Bewegung mit solchen Begetabilien versorgt werben, welche intensiv nähren, was eigentlich nur Körner, Delkuchen, weiche intensiv nähren, was eigentlich nur Körner, Delkuchen, weites settes heu und bergleichen bewirken. Ertensiv nahrende Mittel schaden baburch, daß die Sehnen und Muskelsasern durch zu wässerige Nahrung erschlaft, wodurch die gehörige Spannkraft verloren geht, auf welcher die eigentliche Bewegung und Ansbabauer beruht. hiernächst darf das Futter nicht — wie ben'm Maste und Mitchvieh — voluminos und wässerig senn, und ben Magen nicht zu sehr anfüllen, weil eine daburch erregte Ausbehnung ber Bauchhöhle und Eingeweibe die Brustböhle und das durch die Functionen der Lunge, als das freve Athmen verhindert.

Anmerk. Die Jugochsen, welche ben Winter hindurch statt ber Körner bloß gutes nahrhaftes heu bekommen, sind immer am träftigsten und ausbauernoften. Man muß das ber bas schicklichste heu für sie vorbehalten und ihnen nach

Ermeffen ber Arbeit gutommen laffen.

Ein Rind ist zu seiner Ernährung und Erhaltung keiner Körner benöthigt. Bielmehr sen man für binlängliche Futerkräuter und Gemüse, sur Hee, Wicken ober grünen Buchweizen, für mehrere Sorten Rüben sammt ben Blättern, für Kraut, Kobl, Kartosseln, Eopinambours immer besorgt. Diese sammtlich gewähren ben Vorztheil vor bem Getreibe, daß z. B. ein Morgen Landes noch einmal soviel Futter erzeugt, als eine gleiche Rläche mit Getreibe, wobey Ochsen und Kühe zu ben angestrengstessen Arbeiten und zur Milchnunung immer kräftig genug sind.

Wird eine schickliche und zwar träftige Nahrung gewählt und gehörig gemischt, — sie mag nach den Umständen kalt oder warm gegeben werden, — um so vorzüglicher wirkt sie auf die körperliche und geistige Natur des Riedes und dient zum Ersas der versornen Kräfte. Der Körper muß gereitt, dessen Blutumslauf befördert, die einsaugenden Gefäße mussen duch gewöhnlisches Keinigen und Baden in Khätigkeit erhalten und fortwähs

A945

send gestätzt werben. Die Lebhaftigkelt und Thatigkeit bes jung gen Biebes hingegen wird ganz besonders dadurch erhöht und befördert, wenn ihm eine leichte, nicht zu wässerige und hinige — wie z. B. Branntweinspälig und dergleichen — aber schnell versdanz jungen Kalbern sindet eine andere Kost, als die gewöhnliche Murtermilch um so weniger Statt, als eine zu nahrhafte Mehlsfütrerung durch jene völlg überstüssig ist; berin obgleich die schwere und bessere Körnernahrung die Entwickelung und Zusnahme des Körpers außartwentlich befördert, so kann dieß gleichswohl mit wenigern Kostenbund zwar ausdaubender und den jungen Kelbfrüchte angemessener geschehen, wobey übrigens, da die Kingselbfrüchte angemessener geschehen, wobey übrigens, da die Kingselbfrüchte angemessener geschehen, wobey übrigens, da die Kingber im Allgemeinen auf letztere Kost hauptsächlich angewiesen sind, in der Kosge-keine Verwöhnung Statt sinden kann.

Im höhern Alter des Aindes, wo die Musteln und Gefäge: schon zu bart, unbiegsam und fteif find, die Nahrung in die verschrumpften und verhärteten Geffe, deren Deffnungen zum Theil schon abgestumpft, verwachsen oder verstopft sind, nicht mehreinbringen kann, schlägt die Nahrung bloß noch auf's Keit.

Es gehört baber zur innern Bergrößerung und Berbefferung ber Thiere eine gute, schnelle und fraftige Berbauung und Af-fimilirung, weicher und hinlanglicher Nahrung, welche Gefundsbeit und Starte bes Körpers, baben aber auch ein gutes Gebiß \*\*) und mannliche Munterkeit im Freffen, nothwendig voraussent.

Zwischen beendigter Sommersaat und den späterhin andals tenden heusuhren gestatten die Verhältnisse in der Feldwirthschafte oftwals einen Aubepunct von etwa 14 Kagen dis 3 Bochen, welscher bep ansehnlichen Brau = und Branntweindrennereyen nichtbesser, als zu Malz = und Schrotz, ingleichen zu Getreide = und Mehlschren für die hausconsumtion nach der Mühle, auch nesdenden zu Stein = und Sandsubren, zu Verbesserung der Straßen, und endlich zu Moosz, Streuling = und Laub = zu Holz-, Brauns und Steinkohlenfuhren für den Winter benust werden kann.

Ift noch einige Zeit übrig, fo können nachst jenen Berrichstungen, jedoch mit Auswahl ber nothigsten, auch noch Kalk. Mergel, Lehn, Schlamm ober Jauche auf die Braachen, Kleefelsber ober Miesen. sobald lettere geräumt find, angefahren werben.

ber ober Wiesen, sobald lentere geräumt sind, angefahren werben.
Auf großen weitläuftigen Gütern, von ausgebreiteten Feldsund Wiesensturen, kann man ein besonders hierzu eingerichtes tes Gespann Ochsen den Sommer und Winter hindurch nicht leicht höher benupen, als wenn man alle bestehenden hoben Stellen und Angewäude abtragen, die horstigen Flede mit solchem oder anderm schiellen Boben verbessern, und überhaupt alle Ungleichsheiten und Tiesen der Aecker und Wiesen damit ausfüllen kapt \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> B. A. Rrensigs Erfahrungetheorie ber Bfangen , und Thierproduction u. f. w. Th. 2. S. 233 , 6. 1032. Ronigeberg 1828.

<sup>\*\*)</sup> F. Cuvier les dens des Mammiferes. Tab, lith, Paris 1821—1826. 12 S. — Soing, Naturgeschichte ber Saugethiere; mit Abbitdungen. Burich 1824, 4. — Beith a. a. D. S. 145—146. — b. Erbeih Anochendichte S. 119. Dieser Berfaffer giebs über bas Gebig bes Aindriches die beiehrendste Austunft.

<sup>1949)</sup> Man ishe in abnlider Beziehung die ermunternosten Berspiele in der Biesencultur, deren in Bohis Archiv d. veursch. Landwirthsch. v. J. 1806.
D. 210. Erwähnung geschieft.

(422)

Eine abnitche febr zwedmäßige Melioration finbet auf magern Felbern und Biefen Statt, wo bas Anfahren alten Baufchuttes und verschiebener gemischter, bereits ausgelegener Erbarten

ben beften Dunger vertritt.

Bemeiniglich bat man auf großen Gutern, ichen ausaebiente und zwar gelchnittene Bullen, alte zur Maft bestimmte Ochsen, ober gelte Rube, welche nicht muffig fteben burfen, viels webr burch folche und abnliche Dienste, als durch Eggen und Pflügen, ihren Unterhalt noch reichtlich erfenen, auch weil fie fich baburd mehr ausarbeiten, jum Mafter und Schlachten fabiger, ihr fleifd geichmeibiger und genichbarer machen, und einen uns gleich bobern Geminn, ale außerbem abwerfen \*).

Dergleichen Thiere, welche ohnehin mit ben Jahren ichwerfälliger und trag merben, konnen wenn ihr Rielid nicht barter und trockner werben foll immer in magiger Bewegung erhalfen Es beforbert bieg bauptfächlich bie Circulation, bie Ausbunftung, Berbauung \*\*) und ben Appetit, felbft ben einer rauben und ichmeren Roft. Die Bewegung barf aber nicht ermubent fepn; und große Unftrengung erforbern, mas beraleichen

. Thiere bald ichmacht, morauf fie abnehmen.

Meine Wirthichaften, beren Grunbstude fo wenig gur Unter-Ochfen binreichend find, fahren am beften mit einem Gespanne, Ruben \*\*\*), welche ben febr mäßiger Anstrengung, gehöriger Rube und Berpflegung, fast baffelbe im Fahren, Eggen und Pflugent feiften. Sie faffen fich febr leicht abrichten, und geben ras feber ale Die Ochfen. Bey reichlichem und gutem Futter, verlies ren fie wenig an Fleich und Milch, und man gewinnt um fo mehr, fein muffiges Bieb langere Beit aufftellen und obne eini= gen Erfan befoftigen ju burfen, wie es ben ben Ochsen ber Rall ift, welche in einer Heinen Birtbichaft bas gange Jahr bindurch nicht anbaltend zu beschäftigen finb.

Rube, welche bochträchtig find, muffen jedoch febr schonend behandelt, weber angestrengt, noch migbandelt werden, mas ben Reinen Birthen, welche bie gubren und Felbarbeiten meiftens felbit'verrichten, und ihr Bieb, bas ihr Reichthum ift, ju fchapen

wiffen, mubl von felbst wegfällt.

In ber Nabe bon Altenburg, Gera und Beip, befindet fic ber Heine Bauer beh Beschäftigung feiner Rube, bie man gegen

Erautmann a. a. D. 2. B. G. 477. \$. 2154 und 2155. [chliest biefes wichs tige Kapitel: Neber bie Arbeit bes Bugniehes, im lentgedachs ten \$. mis folgender febr richtigen Bemerkung. "Rach diesen Arbeiten," fagt er, "wie sie in jeder Jahreszeit vorsallen, muß nun die Bahl des für die Wirthschaft erforderlichen Zugviehes bergestalt berechnet und ausges mitbelt werden, daß man nicht nur in feder Petrode vollkommen damit auslangt, sondern auch mehre freme Arbeitstage für unopehergesebene Halle ubrig behalt. Karge Ersparung an Arbeitsviel macht die forgfältige Gule tur bes Bobens unmöglich, schmälert die Ernbten, und ist folglich mahre Unwirthichaft."

<sup>&</sup>quot;) Neergaarbs vergleichenbe Anatomie und Phyfiologie der Berdauungse werkzuge der Saugelhiere und Bogel. Berlin 1806. S. 69. — F. Aier bemann und L. Jmelin, die Berdauung nach Berluchen. heibelb. und Leipig. B. 1. 1828. S. 308 u. f. w.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> G. Roppe, Unterricht im Acerbay und der Biehzucht. 2. Th. G. 193 · f. w. -Buble Ardin ber beutich. Landwirthichaft v. 3. 1828. Bun.

(423)

folde in anbern Gegenben, welche zu teiner Arbeit angehaltet werben, teinesweges für geringer halten wird, sehr wohl, und gewinnt, ben boppettet Benubung berselben, noch ansehnlich baben, Ueberbaupt ift es wohl ein richtiger Grundsap, sein Nieb wei

lleberhaupt ist es wohl ein richtiger Grundsap, sein Bieb wei ber musig geben, noch verweichlichen zu lassen. Sut ist es immer, seine Muscularkräfte gehörig zu üben und in Thätigkeit zu erhalten:

Beynn jungen Nindvieh, das eine Reihe von Jahren, folge fich auf die Lange berechnet, zur Arbeit und überhaupt zum Uniterhalt der Haus und Feldwirthschaft bestimmt ist, kommt auf bessen Stand und richtige Stellung in und außerhald bes Stalles ungemein viel an. Im Stalle muß es von vorn höher als binten stehen, und sein Standort völlig eben seyn; wenn das Wieh seiner Bestimmung gemäß erzogen, gerade, nicht schief oder ungleich, plump ober ungeschieft wachsen, einen Hobl voer Sentruden, verwachsen ober trumme Beine bekommen soll.

Einem regelnichig icon gebauten jungen Thiere, bas fowohl gur Jucht, als gur Maftung,-insbesonbere aber gur Arbeit erzogen werden foll, ist eine gesunde frische Stallluft und freve Bewegung auf bem hofe, ober auf einer naben Wiele bochft zuträglich, woben es feine Tuge brauchen lernt, gelent und thatig wird.

Die butch bas gezwungene Stallleben verschiedentlich und zwar fehlerhaft angenommenen Stelkungen und Lagen bes Rinds viebes, sind gemeiniglich Ursache mancherley Uebel ben demselben. Ein bestandiges oder langanbaltendes Stehen veranlaßt eine uns natürliche Anstrengung der Streckmuskeln, worauf die Füße steif und unbehülflich werden; so wie durch den mechanischen Andrang der Safte und durch die unterlassen Bewegung derselben Stoedungen oder Ausbehnungen der Lenen, Anschwellung der Kuse und andere Uebel berbengeführt werden.

Langes ober beständiges Liegen, hauptfächlich auf bartem tale ten Boben, bringt oftmals durch ben steten Druck ber Körpers schwere an ben Gesenten, Huften, Schultern und sonft, Berwundungen ber Hant und andere Unannehmlichkeiten zu Wege.

Die willführliche freve Bewegung der Musteln ist bemnach zunächst eines der stärksen Beförderungsmittel des Kreislaufs der Ernährung sowohl, als der Absonderung und gleichförmigen Nervenerregung, die nie in Stockung kommen darf, wenn das gesammte Bildungsleben sich auf einer-ihm erreichbaren Stufe von Lebenskraft behaupten sokt. Auf lange Auhe; insbesondere aber auf ganzliche Unterlassung der Leibesbewegung erfolgt Trägsbeit des Kreiskaufs, kraftlose Michung der Absonderungssäfte, Schwäche ber Berdauung, Erschlassung und totale Abspannung der Muskeln.

Um ferner auf die Feld : und übrigen Berrichtungen bes Rindviebes in diesem Monate wieder zu kommen, fann, sobas das zu Spätsein, Kopl., Kraut und Rüben bestimmte Latt und beimmal, ingleichen der Koggen bey schwerem ober Mittewoden mehrmalen gepfügt; gengge und nach Umständen auch gewalzt zu werden erforderlich ist "), solches gleichfalls beseitigt; nichts

<sup>\*)</sup> Je nachdem der Boben mehr oder meniger bindeth, ober fert ift , fo daß - ber befaete Ader nach einem beftigen Regen eine Kruft befommet, ift but. Balgen ben'm Fruh i und Spatiein immer erforderlich.

(424)

weniger auch gum Budweigen und Spatrubfen gepflügt, darauf bie Gaat untergeadert werben.

Bu gleicher Beit wetben bie Kartoffeln gebaufelt, was am furzesten mit bem haten geschieht, woben ben Ochsen Maultorbe umgehangen werben, bamit sie ben Fruchten nicht beptommen

und ichaben fonnen.

Bur Bermehrung bes beffern Futters sucht manible entbebrs lichften feuchten Wiesen umzubrechen, ingleichen bie ausgetrochneten Beiche zum Acerbau mit zu benugen, außerbem-bie sonft bazu bestimmten Aceder febr gut gebungt und bie lepte vorbereis

tende Pflugart moglichft tief gegeben werben muß.

Bis Ausgangs Junius können noch die weiße Rübe, auch Stoppel: oder Feldrübe, Brassica rapa, in der Braache, oder auch, odwohl mit etwas minderem Erfolg, späterbin in der Roggenschoppel für den Winterbedarf angebaut werden, wobey man auch im legtern Falle dem Acker eine zwepte Erndte adgewinnt. Die Stoppel wird dazü bald möglichst flach abgepflügt und gezegt; die Stoppeln werden, wenn man es für nöchig sindet, weggeschaft; darauf wird nochmals in gehöriger Liefe gepflügt, um poch die im Acker vorhandene Feuchtigkeit zu benuten; endlich die Rübensaat darauf gebracht, eingeeggt und gewalzt.

Auf urbar gemachtem Saibe:, gemischtem Lehm: und Sands boben gelingt diese Saat, welche fleißig gejätet werben muß, am vortheilhafteiten und selbst auf einem nicht ganz trodenen Sand Es ift dieß hauptsächlich ein dem Biebe sehr angenehmes, nahrs baftes und gesundes Autrer, was hauptsächlich mit andern guten Gemusen untermisch verfüttert, sowohl zur Milch, als zur Butzter vortheilhaft beyträgt, und benselben keinen üblen Nachges

fchmack giebt.

Bu gleicher Beit tann ferner noch im Gemenge Budweizen, Safer und Spergel, je nachbem es bie Lanbesart gestattet, ober Roggen mit etwas Gerste und Wicken, auch, sobald teine Rachte frofte mehr zu fürchten sind, Sommerraps ober Rubfen, Brassica napus, was am üppigsten beranwächst, gesaet werben, und für solche Gegenben, wo das Deu fehlt und ber Klee unsicher zu erabauen, eine außerorbentliche Hulfe ift.

Alee, Lucerne und Gemengfutter, welches alles nun allmabe. Ig ber Reife sich nabert, tann bem Jug: und Meltvieh schone etwas reichlicher, als im Monat May, jeboch grun zur Bers mehrung ber Frestust immer nur abwechselnd gegeben, nun aber

auch burdigangig zu heu gemacht werben.

An merk. Ben nöthiger Borsicht, daß man ben Küben nicht zu viel Lucerne in ben ersten Tagen auf einmal, vielmehr aber gutes Strob zuvor in den Rausen giebt, ehe man das grüne Futter vorlegt, hat man wegen des Aufblähens nicht das Geringste zu fürchten. Selbst das Lucernheutsteden Küben noch zu bisig und gefährlich, sodalb ste zu viel davon genießen, woder sie leicht verwersen. Man verfüttert es daber gewöhnlich mit anderem Heu, mit Strob und verschiedenen kühlenden Gemüsen, als mit Runskels oder Robridden, kartosseln u. m. a. De iene Kuterenwähle, indeandere, kartosseln und kut.

Da jene Futtengewächse, insbesondere ber Alee und die Luwene jur Bluthezein besser, als überreif, wegen ber holzigen

BK\ \_\_\_\_

Stängel, zu benugen find, so mabet man fie gern um Johanne

In biesem und im folgenden Monat ist die schicklichste Beit bas Gemenge von Linsen, Erbsen, Widen, Gerste ober Safer unter einander zu faen, um die mildenden Kube und bas junge Wieb noch im Spatherbst sowohl mit Grun: als Purrfutter, zu Erwarung des Heues, versorgen zu können.

Man schneibet es gern in der Bluthe, entweder ausschließlich für die Rube, oder verfüttert es, sobald es in die Schote treten will, mit dem schönften Erfolg an die Bugochsen, oder lagt es reifen, und giebt es ben Binter über zu hatfel geschnitten, ab-

wechselnd bem Mugvieb.

Erzeugen die Sarten, die Braach: und andere Felber, Acterund Megerander einiges Jätig an Gras, Disteln, Saudisteln, Acterfredpe, Bromus arvensis, Actersalat, Valeriana locusta, Acterscabiose, Scadiosa arvensis, Acterwinde, Convolvulus arvensis, Acterse, Bogelknöterich, Polygonum aviculare, ächte Kanille, Matricaria Camomilla, hühnerdarm, Alsine media, Feldwinden, Mariengras, Actersenf, Hirfengras, wildem Spergel, gemeinem Sinau, Quecken, und anderm Unkraut, welche Gärten und Feldern lästig, und zum Theil schwer auszurotten sind \*), so kann solches mit Alee untermischt und jenes durch septres dem Wiebe dehaglicher gemacht werden. Es gehört dahin auch ferner das an den Waster: und Abzuggräben, an den Ufern der Bäche und klüsse, den Leichdämmen, Jäunen und schattigen Stellen besindliche Gras, welches schnell wieder nachwächst und den Kühen dem Welken vorgelegt werden kann, als z. B. spättes Rispengras, rohrblättriges Canariengras, Pfeilkraut; gelber Meidrich, Rasenschmiele, Kuttertrespe, blaues Perlgras, glatztes Perlgras, Queckentrespe, große Brennesseln u. a. m.

Auch bem Geltevieh tann bas geringere Gras mit etwas wes nigem Riee und reichlichem Strob vermischt gegeben werben.

Wo es ber einer Wirthichaft bie Umftanbe erlauben, bas Seus ber beffern Biefen, — b. b. von füßen Gräfern und zarten Kraustern — für bie Abfeptalber ausschließlich bestimmen und bamit wenigstens & Jahr ausreichend fortsabren zu können, muß bie Einrichtung bazu getroffen und bas für jede Art Bieh schickliche heu besonders untergebracht werben.

Da um jenige Teit bis gegen die zwepte Salfte biefes Monats die meisten Grafer und Pflanzen blüben, ift eine solche Ausewahl am leichtesten zu treffen. Man läßt dann bas in der Folge für jede Art Bieb schicksiche Seu, sogleich nach der Erndre, genaulortiren, entweder in die Nabe bes Wiebbofes, ober unmittelbar

auf bie Scheunen ober Boden ber Ställe bringen.

Bahrend oben gebachter Bluthezeit sucht man sich auf ben Wiesen mit ben Futtergewächsen genau bekannt zu machen, und diejenigen Wiesen, welche nachstehende Grafer und Kräuter: als Honiggras, französisches Napgras, Basserrispengras, gemeines Hispengras, schmalblättriges Rispengras, Wasserschmeile, graue Schmiele, Rasenschmeile, graue Schmiele, Rasenschmeile, Downsus, Wiesensusz, Wannasterschmenz, geldes Kuchgras, Drabtschmiele, Roggengras, Mannas

<sup>\*)</sup> Boehmeri, G. B. commentationes de plantis segeti infestis. Vitebergae, 1792, 1.

(426)

schwingel, Wiesenschwingel, Kutterfrespe, weiche Erespe; Somme merviedaras, Zittergras, Wiesenhafer, großen and Mittelweges rich, Bibernelle, Waldemeister, Berghirse, Natterwurz, Blutz kaut, Zaun und Bogelwicke, Geisraute, Aniskerbel, Moßefenchel, Golbkerbel, Poterfraut, Iobanniskraut, Ackeispergel, Ackers scabiose, Ackersenf, Gauchheil, Eryllblume, Fiberklee, Sauerampfer, u. a. m. und zwar die vorzüglichsten davon in der Mehrzahl entschlen, fürs Nindvieh zu bestimmen.

Mo keine verebelten Schäfereven sind und die Milchnubung ein hauptzweig ber Withschaft ist, kann das beste und süßeste hen hauptzweig ber Withschaft ist, kann das beste und süßeste hen dem den Bugen ben gugochsen, das grobe, sauere und schistertige den Pferden und das schlechte, oftmals verschildnute, nachdem es vorber ausgeschüttelt, genocht, von Sand und allen erdigen Theilen gehörig gereinigt und mit Sasz untersstreut worden ist, den Mastvochsen zugetheilt werden. Im Winsteten und bei ftrenger Kälte werden diese minder guten Heuldrten an die Ochsen, das gelte Vieh und die hammel am vortheilhaftessten verwendet.

Das Neinigen bes heus und Grummtes, es geschehe nun, auf welche Art es wolle, ist um so bringenber erforderlich, wenn zue mal die Gräser oder Futierkräuter auf einem lockern Boben gestftanden haben, und ben frühern Gußregen burch Sand und Erde verunreinigt, oder von nabeliegenden Alussen überschwemmt word

ben finb.

Alles verschlämmte ober bestäubte auch sonst verborbene Futzter, es sen Gras ober Heu, enthält in sich ben Stoff zu mansderlen an sich wesentlichen Krankheiten bet Thiere \*). Stauh,
Sand, Erde und sonstiger Unrath, wovon insbesondere das Heur oftmals untermischt ist, sammeln sich im Magen, ballen sich Just sammen und bisden bedeutende Massen, was ein Misbedagen und Drücken erregt \*\*), wodon vin damit beschwertes Chier leichtisterben dann. Der in dergleichen Heu undeachtet zurückzelassene Schlamm löst sich in der Folge in einen beisenden Graüb ab, welcher durch das Schnauben und Athinen in die Lungen derzeugt. Jugleich erhält jenes verdörbene Fuster eine Menge verzeugt. Jugleich erhält jenes verdörbene Fuster eine Menge verzeugt. Jusleich erhält jenes verdörbene Fuster eine Menge verzeichtenartiger Insecten, die durch ihre Verweiung dasselbe noch unsicherer machen und mancherlen Stoff in Körper bringen, welche Fäulniß und Verderben verbreiten.

Ein bicht über einander gelegenes Gras bber heu, worauf das Wasser eine Zeitlang gestanden, ist nicht immer völlig gleich duszutrodnen, daher es immer noch Keuthtigkeit einthält, wodurch es modrig wird, dumpf riecht und selbst den großem Junger mit Widerwillen genossen wird. Der Genuß folden Futters erzeugt schon einen boben Grad fauliger Krankbeit, den manche Landwirzibe dadurch zu unterdrücken vermeinen; wenn fie gesundes heu ober Strob zugleich mit verfüttern. Allein das einmal verdorbene-Grad oder heu läßt seine Folgen um so mehr verhüren, als es

<sup>\*)</sup> Die Runft, bas Leben ber in ber Detonomie nitslicke und unenthehrlichen Thiere gu verlängern und fie gefund ju erfaiten. Magbeburg 2003.

<sup>\*\*)</sup> Bon ben nachtheitigen Mirtungen bes verichlammten heufusters auf bie Befundheit bet Thiere, f. Reues und Rugbates a. d. D. b. 3. 1828, Rr. 86 . S. 614 ff.

(427)

bie guten Eigenschaften völlig verloren hat und die Berdauma in Unordnung bringt. Das Bermischen solchen Futters kann bloß durch das spätere Austrocknen den Geschmack und die Gesahr um etwas vermindern, die Nachtbeile aber nicht hindern; daher es, wenn man sich nicht anders belfen kann, weit sicherer und vorstheilbafter ist, den Biehstand zu verringern und das wenige gute. Futter ausschließlich zu verfüttern, als mit Bielem Biel ausrichten zu wollen.

Ein Uebermaß im Füttern, selbst ben ben gesundeften Mater rialien, ift schon an fich verderblich, wie vielmehr aber, wenn ein Ebeil berfelben von den entgegengesetteften Eigenschaften bagu

verwandt wirb!

Bas die zur Berbesserung und Ausbewahrung verdorbenen, Heues gebörigen Bortehrungen betrifft, davon ift schon früher bier die Rebe gewesen, woben jedoch nach dem Ausstäuben das Anfeuchten ober Unterstreuen mit Salz, — gegen 1 Pfund auf ben Centner — nicht unterlassen werden darf \*).

Sobald bas Heu und zu seiner Zeit bas Grummt eingebracht worden sind, kann das Rindvieh einige Tage nach einander auf bie Wiesen getrieben werden, um die Arberreste, die sogenannten Anhiebe und Kämme und was die Sense nicht bat saffen können; sammt den keinen Untergräsen — als z. B. Wiesenrispengras, großes Wiesenviehgras, Gothhafer n. a. — noch verzehren zu können.

Anmerk. Bor dem Einbringen, Bertbeilen und Aufbewahren ber Futtervorräthe find allemal die Scheunen, Schuppen und Magazine, insbesondere die Dächer der Heu- und Stroße böden genau zu untersuchen, und die schadhaften Stellen auszubessern, damit wenn bas heu unbeschädigt eingebracht worden, nicht hinterber durch einbringenden Regen und Schnee, — was eine unverzeihliche Fahrläsigteit verrathen würde — noch verbirbt.

Die Scheuntennen, Pansen und Boben sind fur bas neue Beu wohl zu reinigen, aller Staub und Koth rein auszus fegen und langere Zeit freve Luft hinzuzulassen. Samtliche Behältnisse zum neuen Jeu können zugleich mit gutem Strob überitreut werben, was bes bessers Erocknens we-

gen gur Unterlage bes Futtere bient.

Das alte Strop, Grummt und Seu, verwahre man nicht minder gut, um bas neue Futter besto langer aufharen zu können. Einer jeben Sorte gebe man ihre besondere Stells und mache sich in Zeiten einen genauen Ueberschlag bor seinen Borrathen, wie lange man bamit auszureichen glaubt, und wie biel man bas Jahr über braucht.

Indessen fabrt man noch immer fort, die alten heuvorrathe zu füttern und die neuen aufzusparen, da lettere einigt Zeit lang erst gelegen haben muffen, wenn sie dem Biebe keinen Nachebeil bringen sollen.

Das am zeitigften gefaete Futtergemenge an hafer, Gerfte; Widen und Erbien, kann nun zum Cheil felbst grun mit anger wandt und noch in ber Bluthe ben Milchtuben vorgelegt werben,

<sup>•)</sup> Ann. de la Soc. d'Agriculture.

(428)

sofchon es vor ber Eribte bes Kopfelees nicht fo rathfich ift, weil jenes als ein vorzügliches 3wischenfutter, bis der Klet wiedet beranwächst \*), zur Aushalfe am vortheilhaftesten anzuwenben ift.

Man benutt jedoch diesen Zeitraum sogleich wieder zur Ansfaat von Wickengemenge mit Safer, verfüttert folches entweder grun nach der Bluthe, oder nach der Reise gehackelt als Gesmenge, oder bestimmt es zum dereinstigen Wintersufter für die Wilchtübe, bedüngt hierauf mit der angesammelten Jauchse die abseraumten Riese und Braachfelder, und gebraucht sein Gespann zu allem, was die zur völligen Getveldes und Grummternbte noch ers forborlich ist.

Da nunmehr die Horben von den Hackfruchtfeldern auf die Wintersaat geschafft werden mussen, ist es nothig, ben jenen, so wie ben den Sommerrubsenkelbern, mit einer vorbereitenden Pflug-

art fortzufahren.

Um jenige Jahreszeit, wo die Heuerndte die Jugochsen anshaltend beschäftigt, auch die Weide unausgesett betrieben wird, hat man mit dem Eranken in den Ohsen- und Kubställen vorsichzig 34. Werk zu geben, immer überschlagenes Wasser die vorsichzig zu balten und bem Wiebe erst einige Zeit nach seiner Mückehr von der Arbeit und ber Weide, solches zukommen zu lassen.

Anmerk. Die weit entfernten, burch ichlechte Wege besonbers erschwerten und außerbem sowohl magern, als ungesund gelegenen Weiben, welche bey anhaltender Raffe ober hise, Staub und Ungeziefer, ben ohnebieß febr läftigen Weibegang noch mehr erschweren, entfraften und floren bas Bieb im ruhigen Wiederkauen, und in ber gehörigen Ber-bauuna.

Bu Anfang bes Frühlings ober Ausgang bes Herbstes, wo bas Gras noch spärlich steht, ober schon verdorben ift, frist bas Bieh allen Schmun und sogar schädliche Kräuter aus Hunger, wovon sich hinterber fast allemal die schädlichsten Folgen zeigen. Durch bas Eintreiben wird die schädelichsten Folgen zeigen. Durch bas Eintreiben wird die etwa durch die Hutung erworbene Milch größtentheils wieber verscherzt, indem die fäugenden Kübe durch anhaltendes
Laufen und Jagen ihre Milch dergestalt erhipen, daß sie
für die Kälber die nachtheiligsten Folgen haben muß.

Ein solches Basser muß weich und rein seyn, in welcher Eis genschaft es ein treffliches Auflölungsmittel, und bey der Stallfütterung ein Hauberfordernig zur Gesundheit der Abiere ist. Es befördert den Umlauf des Blutes, den Appetit, die Verdauung und überbaupt die Lebenstraft, zumal wo reine kuff im Stalle

Damit im Ginverftandnig ift.

Hartes und unreines, mit erdigen ober fauligen Substanzen geschwängertes Basser bewirkt das Gegentbeil und oftmals noch andere übte Folgen. Je nachdem die Jahreszeit, ist die Temperratur des Bassers zu berücklichtigen; in warmen Tagen muß es kalter, als die freve Luft, im Binter hingegen warmen, als die-felbe seyn. So lange die Kälber noch gesaugt, und die Kübe genwolken werden, ist lauwarmes Basser am zukräglichsten.

<sup>\*)</sup> Bas ber junge Clee im Fruhjahr jur Gute und Menge ber Milch und Butter bepträgt, daffelbe bewirft ber Kohl, Brassica rapa rotunda, ben Binter über ale Grunfutter.

(429)

So wie bas Rind im wilden Zustande, ober mo es, wie auf ber Beide, sich selbst überlassen ist, gewöhnlich nach bem Fressen sich lagert, wiederkaut ober ruget und erst pach 1 bis 2 Stundent zur Tranke geht; so befolge man diesen Wink eignen Naturriebas auch im gezähmten Justande. Unmittelbares Saufen gleich nach dem Fressen schot den Magen und hat noch mancherley üble Folgen.

Das Bractvieh bleibt nun fortwährend im Stalle und erhalt barum besteres Jutter, damit es nicht in Abnahme und besto bei keibter zur Mastung kommt, die außerdem von geringerem Erfolg sein wurde. Es kann jedem Stück 40 bis 50 Pfund gutes Gras, wies oder Lugerne und nach den Umständen auch etwas Heu ges

geben merben.

Das Practen \*) ober Ausscheiben, Ausmerzen ber Ochsen und Kühe geschleht nach Umständen solcher Individuen; die es erfordere lich machen, als z. B. trgend ein körperlicher Fehler: hohes Aberer, ober wenn der Ochse zur Arbeit unfähig, schletht in den Jähenen und auf den Füßen wird, und auf solchen und andern Frühen den sein längerer Unterhalt ohne Nupen ist. Ben den Kühen geschieht es, wenn sie zu wenig Milch geben, ober nicht mehr emspfangen, körperlich gebrechlich, ober zu alt sind, daher Milbe und Kolten einer weitern Verpstegung sich nicht vorlohnen. Endlich auch in moralischer hinsicht, wenn Individuen bei erlen Geschlechts

unverträglich, falfch, boehaft und ungahmbar find.

In großen Biehwirthschaften geschiebt es jährlich, daß man für altes, sehlerhaftes und von Seiten der Arbeit oder Milchnuhung in Abnahme gekommenes Vieh, jüngeres und brauchbareres aufestellt und durch eigenen Nachwuchs seinen Viehftand von Zeite selbt unterhält. Nicht jedes fremde Vieh paßt für jede Jegend, jede Wirthschaft und besondere Landesart; großes von Nastur mastig und üppig gebautes Bieh nicht für magere Beiden und steile Gegenden. Vringt man großes Schweizer; Tyroler oder Marschländervieh auf, magere Hutweiden, so verfällt es in Aurzem und kommt gänzlich zurütt. Das Besser in Betress der Kost, läßt sich gegen das Geringere den keinem Vieh, und am wenigsten den Milchtüben vertauschen; der Ersolg davon ist allemal mit Verlust verknüpft.

Jeber Landwirth richtet fich hierben nach feinen Umftanben, je nachdem es die Wirthschaft erfordert, ober wie er am besten fabrt, und nachdem es besonders auf icones ober ausschließlich

auf nunbares Wieh abgefeben ift.

In der Regel läßt man kein Stück Vieb zu alt werden, ober nunlos im Stalle stehen, obwohl es auch Ausnahmen unter Ochefen und Rüben glebt, welche zuweilen von Seiten der Arbeit und Milchung im Alter basselbe leisten, was ein jüngeres Rind vermag. Dierben versäumt man jedoch die gehörige Mastzeit, die nach Berlauf von 10 und 8 Jahren nicht mehr so zut anschlägt, als früher, und woben auf die Nachzucht zu wenig Rücksicht gesnommen wird.

Dergleichen altes Bieb maftet fich weit femverer, fpater und weniger nugbar an Gleifch, Fett u. a., als ju obiger Beit, worauf

bann Mübe und Kosten verloren find.

<sup>\*)</sup> Krünit a. a. D. B. 124. S. 148 ff. und 615 u. f. w. — Das Ganze ber Aindolebzuche v. Weißenbruch. Frankf. a. R. 1863 S. 119 §. 21.

(430)

Bum Ansbraden lagt fich jeboch teine feste Jahreszeit bestimmen, außer po es bie Nothwendigfeit gebietet. Aube brackt man gewöhnlich im Frühjahr, Ochsen aber im herbste aus, wo die meiste Felbarbeit geschehen ist, und sie am schicklichsten dur Dast aufgestallt werben konnen.

So lange bas Rindern der Rube noch fortbauert, lasse man fein Stallvieh bes Morgens und Abends mit dem Bullen einige Stunden lang frey auf dem hofe herumlausen, was auch des Mittags geschehen kann, sobald auf dem hofe die Einrichtung gestroffen ift, daß das Bieh durch schattige Baume, ober durch Be-

bachung vor ber Mittagebipe genug geichüst ift.

Erifft es auf bem Hofe ein gelinder, warmer Regen, so sey man unbesorgt und setze es bemfelben gern aus, ba es ben Korber vom Unrathe reinigt, und gegen die auffallende hie dem Wiebe wohltbatig ist.

Selbst ben Winter über wird das Rindvieh ben guter Witterung in ben Mittagsstunden aus dem Stall auf einen besonders dazu einzeschränkten Plat in die Mitte des Hoses oder zunächsteumeleben gelassen, wo es die freye Luft geniegen und sich derumstummeln kann. Zu mehrerer Bequemlichkeit in dieser Jahredzeit muß jedoch fleißig eingestreut und der gewonnene Dünger wie im Stalle zu seiner Zeit weggeschafft werden, um den Hos imme mer trocken zu erhalten und keine Klauenkrankheit zu veränlassen. Innerhalb diese Wiehden und keine Klauenkrankheit zu veränlassen. Innen angebracht, den Kühen auch wie im Sommer gleich den Ochsen, wöchentlich zweymal eine Hand voll Küchensalz unterdem angeseuchteten Kutter gegeben werden, was auf 30 Kühe 14 Mete Salz heträgt.

Bur Zeit bes Frühjahrs fühlen die jungen Rinder den Begattungstrieb am ftarkften und empfangen am leichtesten; taber man ihnen nach vollendetem zwepten Jabre nicht hinderlich sehn, vielnehr dazu Gelegeubeit geben muß, wenn zumal die Thiere gesund und bey unausgesetzter kräftigen Nahrung gut ben Leibe sind; außerdem, wenn sie zu einer unschiellichen Zeit zugelassen werden, leicht wieder rindern, und gar nicht empfangen.

Das zu frühzeitige Bulaffen ber Kalben bringt eber · Anmerf. Schaben, ale Ruben; boch lagt fich auch tein gang genauer Maagftab bierben annehmen, indem Raffe, Große, Conflitution und Landegart zu abweichend und verschieben find, als daß gewiffe Grenzen aufs bestimmtefte festzuse-Ben maren', zu welcher Alterszeit eine Ralbe ein' für alle: mal belegt werben foll. Inbessen tommt bas Meifte barauf an, wie ein folches Chier von Jugend auf verhalten wird, bon welcher Raffe es ift, wie die gutterung beschaffen ift und anschlägt. Wird es nie verfaumt und ununterbrochen gut und punctlich gepflegt und gefüttert, fo tann es icon nach zwen bis britthalb Jahren fein geboriges Bachsthum bagu erreicht haben. Bey minderer Große und Starte einer Kalbe ift es rathfam, bas Belegen berfelben erft mit bem britten Jahre gescheben zu laffen. G. Krepfigs Er-fahrungetheorie, Theil 1. S. 484. Burger a. a. D. B. 2. Seite 187 und 188. — Krautmann a. a. D. B. 2. §. 1804.

(431)

In England bat man neuerlich für zwedmäßig gefunden, ben Bullen von gleicher Große mit ber Rub und eher noch etwas fleiner gur Begattung gu mablen, weile burch gu ungleiche Große und Starte bes Stieres gegen bie Rub, bie Beburten ju febr-erfchwert und fogar gefährbet merben.

Ben einem solchen Werseben, und zwar ben Rüben, welche öfe ters anger ber Beit, jeboth vergeblich rinbern, obne gu empfang gen ; bat man bieweilen feinen Sweet noch baburch erreicht ; bag man bergleichen Thiere einige Beit eingespannt und zu leichten Fuhren , bierauf zum Eggen und Pflügen ben etwas mäßigen Roft gebraucht bat, worauf fie wieber gerindert und nach bemt Belegen empfangen baben.

Much ben jungen Buffen, welche bor ber Beit, - was nicht rathsam ift, — zu gut, zu reichlich und fraftig gefüttert, und späterbin, nachdem fie von bauerbafter Constitution und besons berer Große und Starte find, turg por und mit bem britten Sabr gegen ibren Naturtrieb nicht jugelaffen werben, bat man Die Erfahrung gemacht, daß fis fich zuweilen felbst entfraftet baben.

Den Bullen läßt man mit dem Geltevieh auf bie Beibe, um ibn micht vor ber Beit trag, fteif und maftig werben gu laffen. Des Morgons und Abends theile man ibm jedoch fein angemes. fenes, traftiges und reichliches Futter im Stalle mit, bas im Frühicht — wo die Begattungszeit gewöhnlich und 25 bis 30 Rube auf einen Bullen in der Ordnung ift, — in geschrotenem Hafer, heu und hacksel bestehen tann, woben er immer munter und gefund bleibt, und weit ausbauernder, langer und beffer feine Dienfte berrichtet \*), ale ein anderer, ber bey ber Stalls fütterung aufgezogen ift.

Eine naturgemäße Angabe über bie Brunftzeit, Fähigkeit und Ausbauer in Betreff ber Fortpflangung, ber Angabl Rube auf einen Bullen, ber erftern Tragezeit, des Saarwechfels \*\*), vollenbeten Babnens \*\*\*), bes Caftrirens, Ausmergens ober Ausbradens und bochften Altere bes Mindviebes, mag bier sub Tafel I. Lit. A. im Allgemeinen, obwohl ausnahmsweise, bas Nabere bestimmen, um fich erforderlichenfalls in ber Rolae biefer Materie barauf beziehen zu konnen.

<sup>)</sup> Biblioth. phys. econom. IV, année, Tom. L. 1805, p. 159. choix d'un taureau, par Mackenzie.

<sup>\*\*)</sup> G. bes Brofeffore Redleben Mittheilungen.

<sup>\*\*\*)</sup> Valled norbische Bepträge. B. 1. S. 15.

| (432)                                          | stinoutygrapt. p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | and that !'s                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Ru</b> 5.                                   | 9111g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ge:<br>(d)(ed)t                                             |
| befgl.                                         | Bom Ber<br>Mpril<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch-<br>11ch | Brunft:                                                     |
| beggl.                                         | Nach<br>Verlauf<br>Von<br>L'Jah-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sur Fort: Pffan-<br>geeig-<br>netes<br>Alfter               |
| 30Stife 10Jahre 270 Ka: 283 Ka: 309 Ka: befgl. | 1 Stûc 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sahl<br>ber<br>Kübe<br>auf<br>einen<br>Bullen               |
| 10 Jahre                                       | 5 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dauer<br>ber<br>Fort-<br>pflan-<br>zungs-<br>fähig-<br>keit |
| 270 <b>E</b> a-<br>ge                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trage<br>fürzeste                                           |
| 283 <b>K</b> a-<br>ge                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eragezeit ber Rube<br>turzefte mittlere langfte             |
| 309 Œa:                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kübe<br>längste                                             |
| рейні                                          | Daupt<br>Lich<br>Lich<br>Lich<br>Lich<br>Lich<br>Lich<br>Lich<br>Lich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hadle!                                                      |
| , 1                                            | Wom<br>16ten<br>Monat<br>bis<br>jum<br>2ten<br>Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beit<br>Jum<br>Gaftri:<br>ren                               |
| peffgf                                         | In<br>Lagr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boll-<br>endung<br>bes<br>Sah-<br>nens                      |
| ,                                              | Im<br>10ten<br>Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beit jum Aus-<br>merzen ber<br>Ochsen Kibe                  |
|                                                | Im<br>10ten<br>Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n Nus-<br>en bex                                            |
| befigi.                                        | 20 — 2<br>Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ninder<br>Bes                                               |

2 0 f 0 T

(433)

Kamerk. Um traftige und brauchbafe Atheitskihfen zu bei ben, läßt man bas männliche Chier im zweyten Juhre, am zuverlässigschennber im 16. ober 13. Monate seines Aleters werschneiben. Geschieht es früher, so weeben die Ochefen zum groß und beleibt, aber schwächlich und zu schweder ren Arbeiten und übelicht, aber schwächlich und zu schweder, um so weichneibet, um so weichen; weniger gelenkbar und zahm werben sie. Bey den Engländern castrirt man bergleichen männliche und weibliche Chiere schwa als Saugkälder, um sie in det frühesten Jugend fett und mastig schlachten zu können.

Das Berfahren ben einem Stiertalbe ift in ber Sauper fache folgenbes: Das Ralb wird, bebor ibm bie Flife bes bunben wurben, aufs Strob gelegt, und bemfelben mit einem Icharfen Mefferchen bas Kappchen, wo bie zwei Eingange gu ben hoben find, I Bolt tang vom Banbel abgeschnitten. hierauf bat man fein Deffer weiter nothig. fonbern, man greift nun unten nach bem einen Goben, schiebt ibn Berauf, wo er abgeschnitten worden ift, ergreift ibn mit ber rechten Sand, ichiebt mit ber linten alles gett und Sautige gurud und glebt nun ben Soben bebutfam beraus, bis die Aber, worun er bangt, baarbunn wirb, und endlich von felbst abreißt. Auf dieselbe Art verfahrt man mit bem andern Hoben, wobey bas Chier weber blus tet, noch anschwift, und an ben leibenben Cheilen nur unt etwas Del eingefihmiert werden barf. Man bat ben biefer Operation hauptsächlich zu bevbachten, die Boben mit ber gangen Aber berauszubekommen; wirb aber lentere abges fanitten und bas gett fammt bem haran befinblichen Sautchen nicht zurudgeschoben, fo entzundet fich bas zus rudgebliebene Studden, es entfteht hine und Eiterung, was oftmals gefährlich wird. - Rrunin B. 124. S. 185 - 188.

Ochsen und Rube tommen nun, wo teine Stallfatterung eingeführt und die Witterung nicht hinderlich ift, unausgesent auf die Beide, welche zu ihrer zwedmäßigern Benupung in

mebrere Diftricte eingetheilt werben tann.

Auf folde Weise wird ungleich weniger verwustet, und bas Gras bleibt geniegbarer. Während bas Bieb seinen ihm anges wiesenen Antheil abgraset, kann ber andere noch etwas nachwachen. Ber dieser kinrichtung läßt sich hinstill ber Beibefütter rung noch einigermaßen etwas ersparen, und bad Bieb barf nicht, wie außerdem so häusig ber Fall ift, heishungeig in den Stall qurucktehren.

Milebethaupt ift es mit bem großen Diebe burchaus nicht wohlgethan, sich im Frühjahr mit ber Weibe 34 übereilen, bevor bas Gras feine geborige Zeit zur Reife eweicht hat, weil baburch

ber gange Frühjahretrieb mit einemtral vernichtet wirb.

Dan handelt bierin fo wenig confequent, als in vielen ans bern gallen, wo man gleichwohl die fchlimmfen Folgen poraus-

feben tann.

Der gewöhnliche kandwirth hangt leider noch immer zu fest um althergebrachte Formen und Gewohnheiten, sein Bieb an einem von jeher festgesenten Tag auf die Weibe schieden zu mufifen, ohne auf die Wittenung, ben kaum sichtbaren Stand bes

28

(454)

neuen Graswuthfes, die Art und Weise ber Bebutung und biet sonstigen Umftande Rucklicht zu nehmen; da oftwals durch eine angewöhnliche schlechte Jahredzeit, durch Kalte und Nässe, ober hipe und Trocine, spate Rachtfröste, Windsturme, Schlossen, Gewitter und andere zusammentreffende Raturereignisse die Bers

fpatung aller Gewachle berbengeführt werben tann \*).

Richt zu gebenken, daß eine zu frühzeitig betriebene junge Weibe oftmals aufs ganze Jahr Futtermangel veranlaßt; indem das Bieh die erst austeimenden schwächlichen Gräser zertritt, schadet es auch zugleich der ebenen Oberstäche des Bodens durch die Bertiefungen, die es dep seiner Schwere veranlaßt, worin sich alsdald das Wasser sammelt, dadurch Sumpsplanzen und endere Unträuter entstehen. Rommt auch in der Folge noch etz was Gras zum Borschein, so dat es gleichwohl weder Kraft, noch Beschmack, und seinen schwächlichen Nachwuchs nur dem Entstellen eines sauren Bodens zuzuschreiben. Tritt dann ein trockner Hommer ein, so ist die Begetation auf mehrere Jahre vernichtet, die nur durch gehörige Borbereitung und Ansaat des Bodens auch Jahren erst volltommen zu ersehen ist.

Indessen bleibt es zur reichlichern und bestern Unterhaltung ber Biebzucht allemal gerathener, daß man da, wo der Ertrag an Gräsen und Kutterkräutern bergestalt ergiebig ist, daß das Hieb gehauen werden kann, das Rieh hen Sommer über nicht ausgetrieben wird, und höchstens nur die Milchtübe auf nabe gut bewachsene Weiben, und das übrige Rindvich nur erst auf die abgeräumten Gemüß und Getreibes

felber läßt.

Anmerk. Gegen die unbedingte Stallsutterung hat man den ganz richtigen Grundsab ausgestellt: das Bieb musse zu seinem bessern Gedeihen täglich Bewegung im Freyen haben, und dazu gebe der Weidegang die beste Gelegenheit. Gleichwohl sind die Hütungen in den meisten deutschen Staaten dergestalt beschaffen, daß der Zweck ihrer eigentlischen Bestimmung ganz versehlt wird, indem das Niehmach Beschaffenheit derselben gewöhnlich abgetrieben und hungriger davon zurückebrt, als es dabin kommt; worauf es, wenn im Stalle auf keine hinlängliche Entschädigung weiter zu rechnen ist, ermatten und verkummern muß.

Trautmann a. a. D. B. 2. S. 316, 9. 1780. in ber Note, fagt bey ber Gelegenheit: ;, Ons Wefen ber Stallfütterung besteht nichts woniger als barin, bag bas Nieh niemais ins Freye tomme; vielmehr ioll es tägkich in ben hofraum ober noch besser, auf einen eigenen in ber Nähe bes hofes befindlichen Plas, zum frische Luft zu schöpfen, ge-

laffen werden."

Im Schlestvig = Solsteinischen werben bie Wiesen im Frühjahr nicht behütet, spärerbin 1—2 mal gemabt, und bann erft bem Wiebe zur Weibe übertaffen. — Lengerte Schleswig = Holsteinische Landwirthschaft, 2: Bandchen. Berlin 1826.

Durch ben ausgemachten Rupen, Die Mittel zu vermehren, um eine ansehnliche Menge Rinber im Stalle unterhalten gu

<sup>\*)</sup> Weber ben Migbrand ber butung f. Sotihard a. a. D. G. ss. f. 10

können, verbessert man zugleich bie Akerenkur. Hierbey liegt nun der Portheil zum Grunde, daß bep der grünen Stallfütter rung von einer gleich großen Erbstäche eine größere Menge Rieb ernährt werden kann, als den der Meidefätterung. Schwerz sagt "): "Die Bermehrung des Düngers hängt nicht bloß davon ab, daß jede Auh mit grünem Futter auf dem Stalle gefüttert, ein Drittheil oder wenigstens ein Biertel Mist mehr macht, als eine Weidekuh, sondern auch und besonders davon, daß die näms liche Fläche, welche eine Auh auf der Weide ernährt, binreichend ist, um deren drey auf dem Stalle zu süttern. Wenn also ein Weideplas, der einer Auh 5 Monate Weidefutter giebt, 3 Fuder Wist producitt, so würde der nämliche Plas, wenn 3 Kübe das von auf dem Stalle gefüttert würden, in diesen 5 Monaten 12 Fuder Mist, oder viermal mehr liefern."

Auf das Weidevieh ist sowohl mabrend des Aus und Eine treibens, als selbst auf der Weide, je nachdem sie gelegen und sonst beschaffen ist, theils wegen Beeinträchtigung gegenseitiger Gerechtsame, theils des Rachtbeils wegen, der fürs Wied daraus erwachsen kann, besondere Aufsich notdig, damit es ruhig erpakten, weder erhipt, noch den bei beftigen Windben gejagt und ben heie fer Witterung von stehenden Sümpsen und Pfühlen \*\*) abgehalsten, demselben vielmehr an sließenden Bächen zu tränken und zu

fdwemmen, Belegenheit verschafft wird.

Ueberhaupt ist das Weiden in der Rabe von Sumpfen, Pfühlen und stehenden Wassern, wegen der aufsteigenden starten Ausdunstung zur warmen Frühjahrs- und Sommerzeit, für das Bieb bon großem Nachtheil, wodurch faulige mit nervösem und gastridem Charafter vermischte Uebel, unthätiger Andrang zur Haut, den Lungen und dem Gebirne erregt, und das Entstehen und Ueberhandnehmen der Wurmtrankheiten befördert wird. In dem selben Grade, von gleichen Eigenschaften und Kolgen ist die heiße, dunstige Stalluft, zumal wenn sie noch außerdem mit fremdartisgen faulen Dünsten geschwängert ist.

Bey auffallender hies treibt man das Nieb, wo es thunlich ist, in haine und lichte Busche, — woselbst es unter andern Gewächsen der Dachschwiele, der großen Pimpinelle, der Maldewicke, bem Maldelee, härtlichen Schwingel, dem hainrispengras u. a. m. nachgebt, — giebt aber noch überdieß den milchenden Tiben sowohl vor dem Ause, als nach dem Eintreiben des Morgens und Abends auf 20 — 25 Psund Grünfutter, — Gras oder Klee mit eiwas heu vermischt — im Stalle, das, nachdem es dorrätzig, besonders des Wends mit J. Wirrstroh untermischt werden kann. Unterdessen werden die Kühe gemolken. Man legt auch oftmals soviel Lutter vor, als eine Kuh in J. Stunde ges mächlich verzehren kann.

Ob aber bas Mindvieh, welches im Sommer auf die Beibe geht, allemal noch im Stalle zu füttern erforderlich ist, dieß hangt natürlich von der reichlichen ober dürftigen Beibenahrung ab. Genießt das Bieb einer völlig angemestenen, setten und grasreichen Weibe, so kann bessen Befriedigung im Stalle aus etwas heu, gutem Strob und Getranke bestehend, sowohl vor

<sup>9)</sup> Anteitung jur Renntniß der beigifchen Landwirthfcaft. 1. 25. 6. 285.

(436)tem Aus-, ale nach bem Eintreiben binreichend feyn. bieß lettere ber entgegengelette Kall, fo ware es unmenschlich, wenn man bas felbst auf ber Weibe verhungerte und abgemattere Rieb im Stalle nicht noch entschädigen wollte.

Die Beibe barf weber bes Rathts, noch bes Tages ben grofer Sonnehhine, bes Morgens aber nicht eber betreten werben. ger Shinkel, bes Mogens uber kuft und Gonne verzehrt und alles abgetroetnet ift; eben so noting ift es, bie Sommerhütung ju unterlassen, sobald Reise und Machtröste fallen, benn lestere beibe benehmen bem Grafe seine nährenden Rrafte und erregen Blabungen, was oftmals von febr übeln Folgen ift. Auch muß bas Bieb mehrere Male jur Trante gefaffen und immer an fliegenben Bachen ober reinen Quellen baju Gelegenbeit gegeben werben, mas ben hirten nicht genug eingescharft werben fann \*). Sphalb bas Dieb von ber Beibe zurucktommt, muß es, wenn es nicht erbist ift, ebenfalls wieder mit frifchem Baffer getrantt merden.

Hat das Bieb auf der Weide zum Blederkauen Zeit gehabt. fo tann ibm ben ber Rudtehr fogleich wieber ein Grunfutter vorgelegt werben. Gollte es fich aber auf ber Weibe nicht fatt ges freffen baben, fo tann ibm nach Berlauf von einer balben Stunde bas mehte Futter gereicht werben; es muß jeboch jedesmal alles rein auffressen und zwischen jebem gutter eine reichliche balbe - Stunde Beit gum Bieberkauen gefaffen werben. Sobann betommt es ein Getrante von Neye, Erabern, Getreibeschfot u. s. w., woder es immet paarweis getrante und zugleich gemoften wird. Hierauf tann es zwep Stunden ruben, ohne etwas zu genießen, und zwar so lange, die es völlig wiedergekaut hat.

Anmerk. Hat das Rind den Pansen völlig ungefüllt, dann

tritt ber bey allen Thieren mabrend det Berbauung ges wöhnliche Lebenszustand ein, wo es burch ftarfere Unregung bet Birnnerven, von einer behaglichen bis jum Schlaf berabintenben Mattigteit ergriffen wirb. Sat es feine Storung von außen und in ber Mabe gu' fürchten, fo legt es fich am liebsten baben nieber, ober es bleibt fte: ben, was behm Ochsen auch vorfallt, ber sogar im magi-gen Fortschreiten wiederkaut. Das Rauen dauert im Win-ter bey trockenem Raubsutter — heu und Strob — weit langer, als im Frühjahr und Commer, wo es grunes, faftiges Futter genießt. — Beith a. a. D. S. 104. J. 47. Begen 2 Uhr wird wieber etwas Gras ober Klee gegeben,

· worauf bas Bieb ben großer Bine noch 1 - 2 Stunden vor bem - Wieberaustreiben auf ben Sof in Schatten gelaffen wirb.

Im Frühjahr und Herbst, — je nachbem bie Einrichtung getroffen ist, — fällt biese Fütterung weg, weil um biese Bett bas Wieh zu Mittag bemm ersten Grassutter gemolken wirb.

"hierauf wird bas Bieb wieder zur frifchen Trante gelaffen, und bon ba auf bie Beibe getrieben, fobann wieder getrantt; worauf ihm, wahrend es im Stalle gemolten wird, 1-2 gutter Bras gereicht werden.

uf die Racht bekommt das Wieb', fobath es rubig wieder: gekaut bat, noch 1 Futter Gras, wenn folches hintanglich vor-

<sup>\*)</sup> Frang a. a. D. B. 2. G. 250.

banden ift; sobald es im Spotberbste abnimmt, wird bas Diete in ben Mittagestunden nicht mehr eingetriebent babingegen flatz bes Morgens und Abenda für bas Gras gutes weiches Strob gegeben , barauf mit Rlepe und nahrhafter Erante verforat.

Nach Art und Beschaffenbeit des Kutters, ben Umftanden und ber Jahreszeit angemeffen, - bavon fchon fruber bie Rebe war - bat man jeboch bas Bieb regelmäßig mit reinem guten Baffer zu versorgen. Dasjenige Bieb, welches eines Ebeilst grünes Futter, Gras, Klee ober Wurzeln und bergleichen be-kommt, bedarf weniger Wasser, als anderes, welches bloß mit trockenem, mir heu, Strob ober Körnern, gefüttert wird.

Solches Bieb, bas gearbeitet und geschwist bat, erforbert nachbem es gerubt und abgetrochnet ift, - mehr Baffer, als folches, bas muffig geftanden, ober geweibet bat. Gin Thier, weldes man im Sommer mit trodenem Futter nabrt, erforbert wieber mehr Baffer, als im Binter, weil es ju jener Jahres-

zeit mehr ausbunftet.

Die Kalber lagt man noch immer nicht auf bie Beibe, und felbst ben ber ganzen Stallfütterung darf ihnen nur wenig Grunfutter mit etwas gutem Beu und Saferichrot vorgelegt werben. Atm gebeihlichsten ift ihnen ber Molten, womit fie ofters und fogar reichlich getrantt werben konnen. Das Gras ift ihnen wefogar reichlich getrankt werben konnen.

niger nahrhaft und guträglich, ale bas heu. Bugochsen und Buchtfalber gebeiben sogar im Sommer weit beffer ben burrem traftigen Futter. Grunes Futter geht immer noch einmal fo viel ale burres auf, und die Erfahrung bat bes wiesen, daß das Bieh ber burrem Futter immer traftiger, fetter und beleibter wurde, und nie fo wie ben grunem Futter Uns. anmehmlichkeiten ausgesest war. Indeffen eignen fich auch zu gebachter Jahredzeit fure Bug : und Mugvieh : Raps, Lugerne, vother und weißer Rlee, Spergel, Erbfen, Wicken, Birfe, Dais, Safer u. a., jeboch die meisten dieser Auctermittel mit Beu un= termifd)t.

Anmert. Dieg fällt febr baufig bor, wenn zumal beym Ges nuß ber jungen Luzerne und bes Rlees bas Rindvieb nicht beboachtet wird, sich überfrißt, woraus die Blab: oder Exommelsucht — Tympanitis ruminis — entsteht, woburch ber große Kuttermagen ober Pansen burch Entivis Gelung der Luft gewaltsam ausgebehnt, und burch Dem-mung des Kreislaufs das Leben des Chieres gefährdet wird. Man hilfe fich hierben am fürzesten mit Eingussen von Kalkwasser, oder auch von Milch mit Schnupftabat. Durch jenes, den lebendigen Kalk, wird die Koblensaure, welche das Aufschwellen verursacht, schnell absorbirt oder berzehrt, und das Uebel gehoben.

... ,Am zuverläffigften empfiehlt bierbep ber Thierarat Kert -Etrafburger Beitung v. 22. April 1827 — nach mehrjahris gen Berfuchen in einem Schoppen warmen Baffers 2-3, nach Verbaltniß ber Constitution auch 4 Eflossel Salmiak geist, mas alle Viertelftunden zu wiederholen ift. Selten wird diese Sabe jum 3ten mal erforderlich fenn.

Um einem jungen Biebstamm gang besonhere, aufzuhelfen, ift erforberlich, bag bie Thiere mit gurem gutter und einem ihnen angemessenen Wechsel besselben, sowohl im Stall, als auf (438)

bem Sof und in Grasaarten fortwahrend unterhalten werben. was fie für bie Kolge im Bachsthum und in ber Gefundheit ganz vorzüglich unterftust, und ben regelmäßiger Bertheilung' ber Saben zu ben festgesehten Stunden, — was jedoch nur beb ber Stallfutterung, aber nicht bey ber Beibe zu bemirten ift, hauptsächlich ben Appetit erhält.

Der Landwirth muß seine Biesen und Beiben genau tennen und folde, wie fie fur jebe Biebgattung und inebefondere für fein Rinbvieb nach ben Grasarten und sonftigen Eigenschaften binfichtlich bes Beibeganges, ber Gefunbbeit, Rabrungefähige Beit und sonftigen 3wece am vorzüglichsten paffen, bagu benus pen unb für die Folge zu unterhalten wiffen.

Unmert. Bey neuen Beibeanlagen nimmt man weniger auf Rrauter, als vielmehr auf vorzügliche Grafer Ruch ficht. Diefe lettern nabren, ohne daß fich bas Bieb überfrift, find leicht verbaulich, blaben nicht auf und erhisen nicht, mas gleichwohl ben mehrern Futtertrautern - bem Rlee und ber Luzerne — ber Fall ift, wenn sie in Menge ober ausichließlich genoffen merben.

Fir bas Rindvieb murben folgende Grafer und Krauter auf bergleichen Biefen und Beiben ihrem befondern Bwede angemef-

fen, mit Rugen gu unterhalten fenn, als:

Bafferrispengras, jabriges Rispengras, gemeines Rispengras, Commerrispengras, Biefenrispengras, gelbes Ruchgras, gemeines Rammgras, Drabtschmiele, englisches Rangras, barter Schwingel, Bafferichmiele, Relfenschmiele, wolliges Rog: ober So. miggras, Biefenhafer, baferartiges Soniggras, bartlicher Schwingel, weiche Futtertrespe, weiche Trespe, Actertrespe, Knaulgras gur Maftweibe paffenb, - Wiefenliefchgras, Wiefenfuchsichwang, Biefenfchwingel, überhangendes ober glattes Perlgras, gefrange tes Perlgras, ausbauernber Lolch, Wiefengerfte, Die fchwarze und bie Steinpimpinelle, Dehfengunge, fdmale Dehfengunge, Begerich, rother Weibrich, gelber und rundblattriger Weidrich, Sumpflabtraut, weißer Rlee, Erbbeertlee, Rafepappeln, Dilchgloden, Platterbien, Wiefenerbien, fleine Bogelwide, Sedenwide, Birbelfraut, Biefenwachtelweigen, Melampyrum, Banfebiftel, Wegewart, Mutterfraut, Ramillen, Schafgarbe, Magelfraut u. a. m.

Unmert. Der Erbbeertlee gleicht, bem Ansehn nach, bem vorbergebenben Klee, baber er baufig mit bemfelben bere wechfelt wirb, blubt in biefem Monat und giebt ben Ruben ein treffliches Beibefutter. Er ift in Binficht ber Bobenart nicht etel und fiebelt fich auf überschwemmten, fumpfigen und torfigen Biefen, wo tein anderer Slee gebeibt, fast allein wilbwachsenb an, wo er fabig ift, eine Lude im Grasbau auszufüllen. Man faet ihn am vortheilbafteften mit Biefenfuchsichwang, Biefenschwingel, Mannaschwingel, Wiefen : und Bafferrispengras, Anaulgras, Bafferschmiele, Sumpfichotentlee, Lotus uligino-gus, Biesenlotus, Lotus siliquosus, Weerstrandstlee, Lot. maritimus, und ber Platterbfe vermifcht aus, wo

er einen boben Ertrag giebt.

Da um jebige Beit, und zwar schon Anfangs May bis Ende August, die Mildtube, ber milbern gabreszeit und des nabrhaft tern Grünfuters wegen, den bochsten Ertrag geben, auch dieser Zeitraum in hinsicht der schicklichken Futtermittel vorzüglich zu benuten ist; so mag das Nöthige, was die Milchwirthschaft im Besentlichen in sich begreift, bier umständlich auseinandergesest folgen.

Anmerk. 1. Nach Kirvan ist der Junius der wärmste Moanat im Jahr, und in allen Breiten über 48°. In niedrigern Breiten hingegen der August gewöhnlich der wärmste, und der Januar in jeder nördlichen Breite der kältesste. Der Unterschied zwischen den heißesten und kältesten Monaten nimmt nach der verhältnismäßigen Entsernung vom Aequator zu. In der Abwechselung des Standes und Verweilens der Sonne liegt der eigentliche Grund der

Berichiebenbeit ber Jahreszeiten.

unmerk. 2. Der Gewinn an Milch von Seiten, ihrer Menge, läßt sich so wenig burch eine größere Anzahl Kübe, als bie schlechte Qualität der Milch durch die Menge der Individuen mie Augen ersehen. Der reellste Gewinn in der Rindviedzucht besteht nur darin: wenn man von der geningsten Anzahl Kübe den höchstmöglichen Bortheil in der Menge und Güte der Milch bezieht.

Das Mildwesen, was man im Allgemeinen unter Molterey versteht, ist in vielen Ländern, nachdem die Rindviehzucht von Belang ift, ein Haupterwerdzweig ber Landwirthschaft, je nachsem der Milchabsab durch eine volkreiche Localität oder Nachdarfchaft unterstüht, entweder als robes natürliches Product oder

Ju Butter und Rafen bereitet, boben Berth findet.

Anmerk. Bey biesem, wie im Allgemeinen bey bem ganzen Probuctenhandel, bem leichtern Absat der Lebensmittel und deren Vertrieb nach naben und entfernten Markten von Haupt- und Mittelstädten, läßt sich immer die größte Erleichterung unter andern noch harin finden, daß die Abcinal- und Betbindungsftraßen, Canale und Fußwege sies in besten Zustand geseh und darin erhalten werden. Die damit verbundenen Kosten wiegen beh weitem die Wohlsahrt und den Rupen nicht auf, der daraus fürs Allgemeine hervorgeht.

Die Misch, als robes Product der Kühe, ist eine matte ober gelblich weiße \*), und zwar fettige, undurchsichtige Flüssistit, welche weder ins Bläuliche, noch ins Grünliche fallen darf, und im Euter weiblicher Säugethiere erzeugt ober abgeschieden wird, und zu allemächst als der gefundeste Arank zur Ernährung neus geborner Ehiere bestimmt ist. Sie wird durch den Milchgang dem Blute zugeführt und aus diesem in den weiblichen Brüsten abgeseht, aus denen sie unter gewissen Umständen als Milch hers vorgebracht wird.

Rube, welche mit guten Grafern ober aromatischen Arautern genahrt werben, haben gewöhnlich eine liebliche, suflich schmes

of Calactometer in General view of the agriculture of the county of Lancaster. London 1798. p. 266. Demphates Bulletin. B. X. 564 il. 1882. 6. 428.

(440)

Bende Mild von gang eigenthumlichem Geruch und Gefcimed, was in ber Fruhjahr und Mintermild fich leicht unterfcheiben lagt, ba lentere burch die Strobfutterung gewöhnlich einen beis flend bittern Geschmack enthalb

Augerbem, daß bie Milch eines der gesundesten Nahrungs: mittel ift, findet fie auch Anwendung in der Medicin, bey ben

Runften und Gewerben \*).

Beym alsbalbigen Milchabsan wird viel Zeit, Müße und Aufwand, an Salz, Holz, Geschirr, und wo bas Buttern im Großen betrieben wird, und die Wirthschaft weitläuftig ist, auch an Gesinde erspart, was das Abrahisen. Buttern und Kasebez reiten mit sich bringt, auch aller Berlust vermieden, der burch das Werderben bes Kahmes, ber Butter und Kase, besonders zur warmen Jahreszeit, oftmals entsteht.

In ber Nahe volkreicher Stabte, wo besonders Fabriken und Sandel bluden, gewährt der Milchhandel den größten Gewinn \*\*), ba die Milch im Durchschnitt immer theurer, als die Butter bes zahlt wird, auch nicht so weit verschickt werden kann, als But=

ter und Rafe.

Die Butter finbet allemal in größern Stäbten in ben Momaten Nobember, December und Januar ben bochften Preis, weil
alsbann die Kuhe für gewöhnlich weniger Milch geben, und erft
im Monat Februar, in welchem die meisten Kuhe talben, ber Preis
wieder fällt. Bo es an Gelegenheit sehlt, Milch und Butter
frisch abzusen, thut man wohl, solche auf die Dauer songfätz
tig einzusalagen und im Winter zu gedachten Monaten, wenn
auch nur zur Hälfte als Kochbutter in ben bedeutenbsten Stäbten abzusehen, wo sie besser, als selbst die frische Butter, bezahlt
wird.

Ein Sauptgrundsat bes Landwirths ift dabin zu trachten, mehr auf Vorzüglichteit seines Biehstandes, als auf's Gewöhn= liche besselben zu sehen, und die Güte und Menge der Milch durch die geringste Anzahl Kühe zu erzeugen \*\*\*), was bis jest, wo die Weide weber einer besondern Auswahl guter Gräfer und Kräuter, noch einiger Schonung sich zu erfreuen gehabt, hauptsfächlich nur durch die Stallfütterung zu realistren gewesen ist, weil diese in jeder hinsicht auf's Vieh und bessen Producte den wohltbätigsten Einstuß bat.

Der Gerdinn ber Milch hangt übrigens von innern und ausern Umftanden, als von ber Raffe, bem Alter, Temperament und Gesundheitszustand, je nachdem eine Auh alt ober neumils

<sup>\*)</sup> Colombiet's Abhandlung vom der Mid, als Nahrungs rund Arzneys mittel, nach allen ihren Berhältnissen, Aus beim Französ 1. A. Leipig 1783. — Dr. Scherer's neueste ihntersuchungen und Bemerkingen über die verschiebenen Arten der Died in Beilehung ab Vie Ehemie, Arzneys kund und Landwistkichale. B. Anchecktler und Derseur aus dem Französischer ihrer Französischer und Der Anseburg's gerfage Darkellung und Ardweisbung der Thiere, die in der Arznewistellehre in Betracht kommen, Deft H. Bertin 1937. S. 62 U. f. w. Krunis Enc. Ab. 90. S. 548—667.

<sup>9°)</sup> tleber ben Mischandet, die Qualität, ben Breit und Westrauch ber Mitch, ihre Bermichung mit Baller, Die Kuttesung neb haltung auf ben Belben und in Stallen f. Farmet's Magazine No. CIII. S. 220 - 532.

Repertory of arts and manufactures. London, 1813.

(441) denb ift. "); ingleichen haubtfidilich von ber Glite, Menge, und bem Wechtet bes Futtermaterials ""), ber Ordnung und Reinlichkeit, Art und Weise — ob falt ober warm — im Füttern, bon etwaigen Unftrengungen bes Biebes im Kabren und Pflugen, ferner von ber Witterung , und enblich am allermeis ften von Rrantheites und Gemutheumständen ab.

In ber Jugend, und zwar nady bem erften Kalben, erzeugt bie Rub, felbft von ber beften Raffe und ben vortbeitbafteften-Gigenschaften, allemal bie meifte, aber bunne und mafferige Milch, bie in ber Menge eben fo allmablig wieder abnimmt, ale fe an Reithhaltigkeit nach und nach gewinnt, bis bie Rub auf's Neue belegt und trachtig geworben ift, 1, 2 bis 3 Monate bor bem Ralben in ber Mild wieder nachläßt und endlich verflegt.

Ben ber Auswahl einer Aub ift besonders die Besthaffenbeit ber Milch zu beruchsichtigen. Das vortheilhaftefte Meufere einer Rub ftebt nicht immer mit ber Gute und Menge ibrer Difch in" Berbindung, im Gegentheil finden fich febr baufig bie gemunichteften Gigenfchaften einer guten Mitchtub in fleinen, magern,

oftmale unansehnlichen Figuren.

Gelbit bie Große bes Euters \*\*\*), wenn es febr fleifchig ift, thut nichts gur Sache, fo wenig als bie Form ber Sorner, bie! Garbe ber Saare, was baufig nur bem Bechiel unterworfen ift." ba in manchen Gegenden bie branne ober fchmarze, bie weife ober scheetige Karbe bloß Geschmadesache und Liebhaberen ift +).

Demunaeachtet halt man fich gern an gewiffe Regeln in ber Auswahl folder Subjecte; nach welchen man mit mehrerer gus verläffigfeit feinen 3wed zu erreichen glaubt. Dabin gebort ein etwas langer Ropf, ein bunnes, fpipiges Born, ein fconer, fchlang Ber Sals, ein feuriges Muge, eine kleine Bamme, feines Saar, turge bunne Schenkel, boch und rund gewolbte Rippen, ein ties fer jeboch langgeftrecter Rorper; ftarte musculofe Lenben, gleich. breite Suften, ein bochftebenber, tief berabhangenber Schmang, ein mit vielen Mbern burchwebtes, gartes und weites, aber hicht gu fleischiges Enter ++):

Unmert. Das Saar eines Thieres ftebt mit ber Rleifchfafer in enger Werbindung. Feinhaariges Mind hat zartes, fas feriges, faftiges und kraftig burchwachsenes, bick und firupphagriges hingegen grobnarbiges, jabes und gefchmackei fofes Fleisch, mas ben ber Auswahl zur Aufzucht guter Rinder fowohl gur Maftung, als gur Milchnunung, baupte

fachlich zu berücksichtigen ift.

Robust gebaute, fleischige und fette Rube find felten milchreich; vielmehr ergiebt fid) aus allen Unzeigen : bag porzuglich gute Milchtube immer gart und weichlich gebant, auch übrigens polltommen gefund find.

Unmert. In ber Regel find ben ben Ruben Milchergiebig: keit, Fleisch = und Fettanfan nicht pereinigt beysammen.

<sup>\*)</sup> Burger a. a. D. 98. 2. G. 226.

Arensig a. a. D. B. 2. 9. 286.

Thiners engt. Landwirthichaft. B. III. G. 694 n. f. — Mober bie außern indittiffe ber hausfaugethiere f. Metif a. a. D. G. 63. 6. 32.

t) Krensig a. a. D. B. II. S. 427. §.-275. Varro de re rustica Ik 5. 8. tt) Trautinann a. a. D. B. II. 9. 1756.

Diefe Gigenschaften find um fo feltener verbunden als fic ber Conftruction und bem innern Bau bes Rorpers wiber: Allein man findet boch zuweilen, daß Kube, fprechen. welche gelte maren, ber moblfeilen Kornpreifen burch Graupenfutter, Safer: ober Roggenfcrot, wenn fie folches reichlich betommen, nicht nur fett geworden, fonbern auch reichlich gemolten baben, wenn es nämlich ausgezeichnete Milchtübe maren.

Daburch macht fich allerbings eine folde Rub auf boppette Beife nublich. Dan muß jeboch fein Bieb genau tennen, und beffen vorzügliche Eigenschaften zu unterhalten und noch zu verbeffern suchen. G. Thaer's enal. Landwirthich. B. III. 6, 693 u. f. w.

Rube von einer Bucht, gang gleicher Art und untabelhaftem Baue, find ofters ben einem und bemfelben Futter in ber Gute und Menge ihrer Milch febr verschieden; baber ben ber Aus. mabl eines guten Subjects, immer noch bie forgfältigste Unterhaltung und Berpflegung ju Bepbebaltung ber frubern guten Gi-

genschaften gebort, um bie Ausartung gu verbinbern.

Es giebt Rube, bie ben ber beften Futterung und Dflege bennoch bunne und wäßrige Milch geben "), wo im Gegentheit andere Kube, selbst ben geringerem Futter eine weit bestere Milch liefern; ingleichen solche Kube, beren Milch sich mehr und beser zu Kahm ober Butter, als zu Kasen eignet, und so wieder entgegengeset, was bloß in ber Art, ber ordentichen und befonbern Bebandlung bes Wiebes und ber Rabrung feinen Grund bat.

Manche Rube geben, mit Ausnahme ber lesten 10 bis 12 Lage vot bem Kalben und bie ersten 10 bis 12 Lage nachher, bas gange Jahr bindurch gute Milch; andere bingegen fteben ber gang gleicher Behandlung ichon im 7ten Monate ihrer Erachtig-

Rube, bie ben einer tabellosen Unterbaltung ichon 4 ober 5 Monate por bem Ralben ju milden aufboren, muß man wege icaffen, ba fie im geringften keinen Nuten bringen. Bon gleis dem Rachtheil murbe es fenn, Rube, welche febr gute Milch geben, bis auf ben legten Tag, wo fie talben, melten gu laffen, . weil man baburch ber Entwickelung ber Frucht offenbar schaben wurde, wenn man bas Kalb zur Aufzucht bestimmen wollte. Wenn bie Rube vor bem Kalben nicht selbst zu milchen aufhoren, fo muß man 20 bis 30 Tage zuvor baffelbe nothwenbig. einstellen; schwellt ihnen aber 4 bis 6 Wochen vor bem Ralben bas Cuter zu befrig an, fo ift bennoch bas ein : ober zweymalige Ausmelten bes Tages, je nachbem es die Umftanbe verlangen, erforderlich; bafür fie jedoch bis etliche Tage bor bem Ralben mit einigen Banben Safermehl zu entschäbigen find, was auch nach bem Ralben einige Zeit und so lange fie im Stalle bleiben, außer bem gewöhnlichen Futter, noch täglich gescheben fann.

Unmert. Daß eine Rub balb talben will, lagt fich baran erkennen, wenn die beiden Seiten über bem Schwanz ein= fallen. "hierauf ist sehr sorgfältig ju achten; benn wenn auf biefes Merkmal bie Aus nicht binnen 2 Lagen mitcht,

<sup>\*)</sup> Krūnia a. a. D. B. 90.

fo fonest fie fich wieber, und fam allebann leicht in Ge-

Man pflegt baber um jene Beit herum öfters nachzufeben, und die Auch des Nachts genau zu beobachten, weil man sonst die Mutter sammt bem Kalbe verlieren: kann.

Wenn die Auch im Liegen gekalbt hat, so läßt man fie auffteben, reinigt ihr Lager, walcht das Euter mit lauwarmem Wasser, milcht sie aus, und giebt ihr ein Stückträftiges Roggenbrod in der ersten Wilch mit etwas lauswarmem Wasser eingebrockt.

Für ben Abgang ber Nachgeburt, was gewöhnlich in o bis 8 Stunden geschieht, muß man möglichst besorgt seyn, und wenn er vor Nachts nicht erfolgt, unausgesest baben bleiben, weil nicht selten der Fall eintritt, daß mit derselben der Tragesack (uterus) berauskommt, worauf die Auh zu Grunde geht, wenn es nicht gelingt, benselben wieder hineinzubringen. Geht die Nachgeburt nicht ab, so ist dieß zwar selten tödtlich, die Auh aber daburch so außerordentlich angegriffen und geschwächt, daß sie den gunzen Sommer bindurch wenig Milch giedt. Ein siche res Mittel dagegen ist, man gebe einer solchen Auh 10 Stück Eper mit I Kanne gesottenem Leinöl vermischt, — oder statt der Eper 1 Pfund Sprup. Sollten Kübe diesem lebel öfter ausgeseht seyn, so thut man wohl, sie zu mäs sten, oder zu verkausen.

Man har allgemein gefunden, bag bie Morgenmilch gehaltreicher und bester ift, als die zur übrigen Lageszeit gewonnene. Es mögen dieß die körperliche und Gemutbrube des Nachts im Schlafe bewirken, wo das Thier neue Rrafte sammlet, von der hine und dem Ungeziefer — Insecten u. a. — befreyt bleibt, und die Milch in den Organen sich ruhiger bereiten und sammlen kann.

Daß die benm Welten zuerst ausgemoltene Milch wäßriger ind weniger schmachaft, als die lette und hauptsächlich die von der rechten Seite des Euters ist, die immer welt mehr Rabmitheile enthält, hoben häusige Bersuche bewiesen, und wenn man jeden der vier Striche in ein besonderes Gefäß ausmischt, wird man sich hinlänglich davon überzeugen können und bevnahe zu glauben verleitet werden, als wenn die Milch von vier besondern Rühen wäre \*). Man hat ferner gefunden, daß die Milch von den hintern Strichen in der Menge und Güte besser, als von den vordern ist.

Die Land : und Hauswirthin hat ben jeber Beränderung, sowohl in ber Fütterung, als bep besondern Umftanden, die ben ben Küben von Zeit zu Zeit vortommen, die frisch gewonnene Wilch einer jeden Aub besonders zu untersuchen, ob sie sich nämlich

Sec. 2 12 1 3.

e) Arautmann a. a. D. B. II. S. 520. §, 1788. — Reichsanzeiger v. 3. 1791.
B. II. Col. 1078. — Landwirthschaftl. Blatter v. Hofmol S. V. S. 117—
133. — Rad Dr. Schublers grundlichen Unterludungen über das Ber. haltnis ber Milch hat fich etgeben: vie die in 5 gleich große Gefäße ausgemoltene Milch von einer Lub, die erfte Milch 5, bie prechte 8, die britte 14,5, die vierte 15,5, und die fünfte 17,5 Procent an Mannges halt entbeilt.

(444)

in der Menge und Gute gleich geblieben, ober schlechter geworben ist. Lepteres kommt oftmals vor, ohne daß die Kübe krankfind.

So muß man auch die Wilch einer brünstigen Sub nicht unter die übrige Wilch bringen, sendern abgesondert behalten und zum häuslichen Gebrauch verwenden; so wie man allemal die zuerst ausgemoltene nicht unter die darauf folgende — als die bestere — schütten sollte, weil jene die leste und gehaltreischere merklich vervingert.

Selbst ber Genng bes Delkuchens, Branntweinspüligs, Anoblauchs, gewisser Rüben u. a. m. giebt ber zuerst, und zwar aus ben vorbern Strichen gemoltenen Milch einen weit auffels lendern Geschmack, als ber zulett und von ben hintern Strichen ausgemoltenen Milch, ber sich aber nach und nach wieder verliert.

Es ware baher von großem Nuben, die Milch von einer jeben Aub in zwen besondern Gefäßen zu sammlen, und einer jeben, als der wäßrigen und der bessern, ihre besondere Bestimmung zu geben; zumal die verschiedene Fütterung auf den Geschmack ber zuerst gewonnenen Milch viel Einfluß hat, was in großen

Birthichaften leicht ausführbar feyn mußte.

Eine gute Mild bekommt man fast gerobnlich nur von geborig ausgewachsenen Küben, die das vierte oder fünfte Jahr zuruckgelegt haben. Bon zu jungen Rüben ist die Milch währig, von sehr alten Küben mager. Derselbe Fall ist, wenn die Kübe windern wollen, ingleichen kurz vor und nach dem Kalben, wo hie Milch von schehterin Gehalt ist.

An merk. Eine Auh, die das erstemal kalbt, giebt kaum halb so viel Milch, als eine völlig erwachsene; die das zweptemal kalbt, ungefähr die Hälfte, vielleicht auch etwas mehr; das drittemal aber reichlich und so viel, als eine altere Auh, wenn nämtich alles in seiner Ordnung geht. Bom 4ten bis zum 7ten Jahre milchen sie am meisten.

Gute Rühe geben schon ben 4ten bis 6ten Tag nach bem Kalben ibre gewöhnliche gute Milch \*), die aber immer erst im britten Monat nach bem Kalben zu Fertigung der Butter und Käse sich noch verbessert, da dieses ber rechte Zeitpunct ist, wo die Milch ben meisten Rahm enthält.

Im Frühjahr und Sommer geben bie Kithe, sie inogen auf bie Weibe gehn, ober im Stalle gefüttert werben, mehr Milch, ets im Winter; jene ist auch geschmachafter, als lettere, nurbaß bie herbst und Wintermilch mehr Nahm und Butter ente balt, weil heu, Kraut und Körnerschrot mit Delkuchen vermischt, ber Milch mehr Gehalt geben.

Die butterhaltigfte Milch findet man jedoch gewöhnlich im October und November zur Zeit des Stoppelflees und Krauts, ingleichen im Junn den der Fütterung des Klee-, Hafer- und Wickengemenges \*\*).

Durch eine angemeffene Behandlung und Fütterung, wie insbefondere burch bie möglichfte Aufmerkfamenit und Erleichte:

<sup>\*)</sup> Laubender's Grundiate und Erfabrungen ür Erziefung einer reichen Dildwirthichaft, Rurnberg 1804. — Landwirthichaftl, Zeitung u. 3.

aer's Annalen , Monat April 1807.

(445)

rung aller ben Alben im Binter gewöhnlich' entgegenftebenben Beichwerben, lagt fich auch um biefe Beit fast bicfelbe Milch und Butter, wie zu ben beffern und milbern Jahreszeiten ers gelugen.

Man findet hierzu in der Auswahl folder Rube ben beften Erfolg, wolche ben gewöhnlichem Futter im herbite bie meifte

und befte Mild geben.

Der Struntfold und die Koblrübe — 20. Pfund des Tages in 4 Abtheilungen — wenn beides feingestampf und gehörig zus bewifet, mie aufgebrühtem gusen heu und häcksel von Gerstenster, mie aufgebrühtem gusen heu und häcksel von Gerstenster gereicht wird, trägt hauptlichlich zur Aerbegerung den Misunter können auch etwas Rapstuschen, Graupenfutter ober Schrot, gequellte Bohnen, getrodnete Gemüße und Kräuter abwechfelnd bengemischt werden \*).

Anmerk. Bey einer nahrhaften Tränke und softigen Kolt von Knollen = ober Wurzelwerk, Gras und Kräutern, wann lettere besonders nicht vorzüglicher Art sind, ist ein trockennes Futter von Hen, frischem Gerst = oder Haftelkobhädelel, Spreu oder Kaff, für ergiebige Mich und trächtige Kühe ein trefsliches Hulsmittel zum Besten, der Bartbauung und richtigen Absonderung der Schen, der Bartbaung und richtigen Absonderung der Schleung des Gleiche gewichts, wenn as besonders nahrhaft zuhereitet, angesfeuchtet, mit Galz und Wachholderbeeren gereicht wird.

Wiel und gute Milch läßt sich ferner auch im Winter \*\*) burch Brühfutter, etwas Leinsamen und Gerstenschrot, mit gutem Grummt ober heu gegeben, erzeugen; auch wielen geschrotene Wicken, Erbsen und hafer, hauptsächlich aber bas Ralzschrot darauf hin. Endlich nob die Träbern, ingleichen ber Leinktuden in Dampfbrühe aufgeweicht, nach und nach gegeben, um bas Bieh nicht zu erhigen. Unterfohlrüben, Mohrtüben und Noße kastanien \*\*\*) bienen gleichfalls zu obigem Ivect.

Mumerk. Bur Winterfütterung bringt man die Erabern in beionbers gemauerte Erbgruben an einen wohl verwahrten, gut bedectien, völlig trochen Ort, wo feine Raffe bingutommen kann. Ben eina 30. Stud. Tuben, kann folche 4 Ellen Lange, 3 Ellen Tiefe und 2 Breite im Lichten

entbalten.

Um die zuerst in die Grube gebrachten Trabern auch zuerst wieder verfüttern zu können, ist entweder durch Mauer oder durch starke Breter in der Mitte ein Unteraschied zu machen, um, menn die eine Halfte voll ist, und die andere gefüllt werden soll, die zuerst gefüllte zuvörzderst geöffnet und benunt werden kann. Damit die Trabern nicht schimmeln, stoefen, faulen, oder sonst verberben, sey man besorgt, sie vollig, trocken in die Grube zu bringen.

Beim Einfchutten berfelben ftreue man gwifchen jebe Schicht einige Sanbe voll Galg, trete ober ftampfe fle fest

<sup>\*) 3.</sup> G. Eifen, Runft alle Rüchentrauter ju trodnen und ju verpaden u. f. w. Reuefte verb. Muffage. Beterbburg 1795.

<sup>\*\*)</sup> Deton. Sefte. Jan. 1798. G. 80 ff. Rranig B. 90. G. 507.

<sup>\*\*\*)</sup> leber ben benomifchen Rugen bes mitben Anftentenbaues, Wien 1806

(448)

bessering ihrer Karbe ift, so nachtbeitig wirtt solcher im: Aurzem auf die Butter felbst, und gwar um so nachbrückliches, wenn die Möhren unvermischt, ober zu hausig gesüttert werben, weil eine solche Butter nicht für die Dauer ift, und schon den britten Eng einen bittern Geschmad annimmt.

Aus der Einrichtung des thierifchen Rorpers lagt fich Schliegen, baß die Mischung ber Gafte von ber Nabrung abbanat. Um ben Körper fraftig und gesund zu erhalten, ist erforberlich, bag bie Gafte bas gehörige Berhaltnif ihrer verschiedenen Beftanbtbeile und den erforderlichen Umlauf haben. Dieg Berhalt= nig ber Boftandtheile ber Gafte entsteht in ber Absonderung aus ben Rabrungsmitteln \*), woraus jene erzeugt werden.

Man benupe baber ben ichicklichften Beitpunct, eine Rub gu Derfelben Beit, wo die Absonderung ber Milch beginnt, mit dem -nabrhafteften Futter reichlich zu verfeben, wodurch bie Abfonderungemertzeuge erweitert und in Thatigfeit gebracht merben.

Hierzu ist für angebende Mildtube eine weiche Eraftige Dahrung, als Schrot ober Mehltrant und gutes heu, besenders gu empfehlen, woburd bie Abfonderung ber Dilch um fo zuverlaffiger erfolgt, als die Berdauungewege baben um fo weniger angestrengt, und die Rabrungestoffe reiner und beffer abgesett merben.

Ben Mildfühen bezahlt fich ein gut gewähltes reichliches Kutter, in geborigen Portionen vertheilt, am allerbeften. Die barf man jeboch bie einmal festgesente Autterzeit übergeben, ober verschieben und mit ber nachfifplgenben Mablzeit, burch eine boppelte Portion vergüten, oder damit ausgleichen wollen. Sun-ger und Ueberfullung baben gleich nachtheilige Folgen, zumal die gewöhnliche Berdauung baburch gestört und ber Appetit ge-

fdwacht wird.

Bey bungrigen Thieren, welche Gelegenheit bagu finben, fallt bas Ueberfreifen oftmals vor. Muf ber Weibe, wo fie nicht befriedigt find, baber über Rlee, Rraut und anbere bergleichen Kruchtfelber berfallen; eben fo im Stalle, wenn fie fich losrei-Ben, über die guttervorrathe gerathen und völlig überfreffen. Bey Ralbern, welche noch an ber Mutter faugen, fällt eine Ueberfullung bes Magens ebenfalls vor; zumal wenn die Rube abgetries ben und erhipt von der Weide gurucktommen, die Ralber febr werhungert sind, und von dem gierigen Genug der Milch sich gleichsam verfangen, darauf sie steif werden, Durchfälle und Ausschläge bekommen und abmagern, während der Zeit auch alle Nadrung versagen und sich schwer wieder erholen. Es ift daber aus guten Grunden jeder plopliche Wechsel in der Roft zu bermeiben und nur in Swifchenfuttern zu geben. Daber man febr nabrhafte Roft, als Rice, Kartoffeln, Korner, Doltuchen u. a., jedesmal in kleinen Portionen füttern muß, um ben Appetit nicht auf einmal zu stillen und bem Thier keinen Ekel zu veranlaffen.

Das Sadfeln aber Schneiben des Futters hat feinen gro-Ben Rupen; indem es dem Niehe bas oftmale muhlame Kauen erleichtert, befördert es zugleich die Werdauung, und verbeffert den Ertrag seiner Producte, insbesondere der Mild, und so wie

<sup>\*).</sup> Thaer engl. Landwirthich. B. III. G.: 695.

es ber Gefundheit am guiraglichten, ift es auch in Sinficht bes Futteraufwanbes bas Jahr bindurch eine große Ersparnis, und enblich noch ein ansehnlicher Gewinn durch Berbefferung bes fein nern und gehaltreichern Dungers.

Nach 6 bis 7. Jahren zeichnen fich alsbann bergleichen Milchskübe als solche vorzüglich aus, und wenn die Auh von ausgezeichneter Raffe und Constitution ist, wird sie bis ins 12te Jahr kortwährend milchergtebig bleiben.

Indeffen erftreckt fich bie Mifchung ber berichiebenen Gafte auch aufe Berbaltnig ihrer Confiftent zu ihren Fluffigkeiten, wohrech bas Gleichgewicht unter benfelben erhalten wirb.

Selbst beym Melken ber Kübe sind gewisse auf Aegeln gegründete Kunstgriffe zu berücksichtigen, die auf die Menge und
Güte der Milch Bezug haben, in sofern das jedesmasige reine
Rusmelken ganz genau zu beobachten ist, weil dasjenige, was im
Euter zurückbleibt, nicht nur verloren geht, sondern auch gez rinnt, der nach und nach ins Euter tretenden Milch viel von ihz rer Süßigkeit benimmt, und einen widernatürlichen Geschmack giebt. Außerbem hat es zur Folge, daß die nicht rein ausgen molkenen Kübe in der Milch mehr und mehr abnehmen; und beym Melken Schmerzen bekommen, weil der sernere Andrang an Milch im Euter nicht genug Raum hat, daher die zur Milch bestimmten Säste zum Theil ins Blut übergeben.

Anmerk. 1. Wie man sich bem Bier und Branntwein u. a. gewisser Wagen bedient, um fich von der Gute und richstigem Gehalte beider Getränke zu überzeugen, so verfährt man bev der frisch gemolkenen Milch mistelst eines besons dern Instruments, um ihre Gute und Reinheit dadurch zu prufen. Es ist dieß der Milchmesser Lactometer — ben man unmittelbar nach dem Melken und auch späters bin anwendet, um sich zu überzeugen, ob die Milch von der Melkerin, so wie sie die Auh giebt, abgeliefert, ader ob sie von den Höken auf den Märkten verfälscht wors den ist.

Der von Cabet be Baux hierzu erfundene Milchmesser besteht aus einer leichten Glastobre, an beren Fugende eine Glastugel besindlich ist und die Grade von o bis 4 angiedt. Fakt dieses Instrument die zur Rull in die Flüsssiett, so zeigt dies die reine Milch an, wie sie dus Aubgiedt, der 22e Grad eine Bermischung vom 4ten Theit Basser, der 3te ein Drittheil und der 4te einen Zusas von der Hälfte Wasser.

Ganz genau läßt fich jeboch bie Milch mittelft Answendung biefes Instruments nicht beurtheilen, ba mehrere Milcharten gewöhnlich sehr verschieden find, was sich aus ben mancherlen aufgestellten Rassen — 3. B. von Tyrotek und Frieslander Auben — sehr natürlich ergiebt.

In der Schweiz bedient man sich hier und da eines richtigern Wilchmesers, welchen varlangst schon Beauber empfohen, darauf Seuff verbessert hat. Dieser besteht in einem gläsernen Shlinder von 12 die 14° hobe und 1 30st Weite. Man stellt ihn sentrecht über ein Fuggestelle auf, und theilt bessen Indas in 100 gleiche Theilinen. Die

W

(436) tem Aus-, als nach bem Eintreiben binreichend senn. Ift aber bieß lettere ber entgegengelette Fall, so ware es unmenschlich, wenn man bas selbst auf ber Weibe verhungerte und abgemattere Bieb im Stalle nicht noch entschädigen wollte.

Die Weide barf weder bes Nathes, noch des Tages ben geweger Sonnenhine, des Morgens aber nicht eher betreten werden, als dis Nebel und Thau von der Luft und Sonne verzehrt und alles abgetrordnet ist; eben so nötdig ist es, die Sommerhütung zu unterlassen, svald Reise und Adchtröste fallen, denn lestere beide benehmen dem Grase seine nährenden Kräfte und erregen Blähungen, was oftmals von sehr übeln zolgen ist. Auch muß das Bieh mehrere Male zur Tränke gelassen und immer an stiessenden Bächen oder reinen Quellen dazu Gelegenheit gegeben werben, was den Hirten nicht genug eingeschäft werden kann \*). Sobald das Nieh von der Weide zurückommt, muß es, wenn es nicht erhipt ist, ebenfälls wieder mit frischem Wasser getränkt werden.

Hann ihm ben ber Weibe zum Wieberkauen Zeit gehabt, so kann ihm ben ber Kückeber sogleich wieder ein Grünsuter vorzgelegt werden. Sollte es sich aber auf der Weibe micht satt geifressen haben, so kann ihm nach Berlauf von einer halben Stunde das zweite Kutiet gereicht werden; es muß jedoch jedesmal alles rein auffressen und zwischen jedem Futter eine reichliche halbe-Stunde Zeit zum Wiederkauen gelassen werden. Sodann bekommt es ein Getranke von Aleye, Trädern, Getreichessfotot ü. sw. woben es immer paarweis getränkt und zugleich gemolken wird. Hierauf kann es zwen Stunden rnhen, ohne eiwas zu genießen,

und zwar fo lange, bis es vollig wiebergetaut bat.

Anmerk. Hat das Rind den Pansen völlig ungefüllt, dann tritt der bey allen Thieren während der Verdauung gewöhnliche Lebenszustand ein, wo es durch stärkere Unregung der Hirmerven, von einer behaglichen bis zum Schlaf herabsinkenden Mattigkeit ergriffen wird. Hat es keine Störung von außen und in der Nähe zu fürchten, so legt es sich am-liebsten daben nieder, ober es bleibt stehen, was dehm Ochsen auch vorfällt, der svgar im mäßigen Fortschreiten wiederkaut. Das Kauen hauert im Winter den frodenem Rauhfutter — Heu und Strob — weit länger, als im Frühjahr und Sommet, wo es grünes, safttiges Futter genießt. — Beith a. a. D. S. 104. g. 47.

tiges Fuffer gefrießt. — Beith a. a. D. S. 104. S. 47.
Gegen 2 Uhr wird wieber etwas Gras ober Klee gegeben, worauf bas Bieb ben großer Sige noch 1 — 2 Stunden vor bem Wieberaustreiben auf ben hof in Schatten gelaffen wirb.

Im Frühjahr und Herbst, — je nachbem bie Einrichtung getroffen ift, — fällt biese Fütterung weg, weil um biese Beitbas Wieb zu Mittag bemm erften Grasfutier gemolken wirb.

"Hierauf wird bas Lieh wieder zur frischen Trante gelassen, und bon ba auf die Weide getrieben; sobann wieder getrantt; worauf ihm, wahrend es im Stalle gemolten wird, 1—2 Futter Gras gereicht werden.

uuf die Nacht bekommt das Bieb, fobatd es rubig wieder= gekaut hat, noch 1 Futter Gras, wenn folches binlanglich vor-

<sup>\*)</sup> Frang a. a. D. B. 2. 6, 250.

handen ift; fohalb es im Spatherbfte abnimmt, wirb bas Dick , in ben Mittaasstunden nicht mehr eingetriebent babingegen flatte bes Morgens und Abenda für bas Gras gutes weiches Strob gegeben , barauf mit Klepe und nahrhafter Erante versorgt.

Rach Urt und Beschaffenheit bes Futters, ben Umftanben und ber Jahreszeit angemeffen, - bavon schon früher bie Rebe war - bat man jeboch bas Bieb regelmäßig mit reinem guten Baffer ju verforgen. Waffer zu verforgen. Dasjenige Bieb, welches eines Theils: grunes Kutter, Gras, Klee aber Wurzeln und bergleichen be-Dasjenige Dieb, welches eines Theils: tommt, bedarf weniger Baffer, als anderes, welches blog mit trodenem, mit Seu, Strob ober Kornern, gefüttert wirb.

Solches Rich, bas gearbeitet und geschwist bat, erforbert — nachbem es geruht und abgetrochnet ift, — mehr Baffer, als solches, bas muffig geftanden, ober geweidet bat. Ein Thier, weldes man im Sommer mit trodenem Kutter nabrt, erforbert wieber mehr Baffer, als im Binter, weil es gu jener Jahred=

geit mebr ausbunftet.

Die Kalber lagt man noch immer nicht auf bie Weibe, und felbst ben ber ganzen Stallfütterung darf ihnen nur wenig Grunfutter mit eiwas gutem heu und haferschrot vorgelegt werben. Am gebeihlichsten ift ihnen ber Molten, womit fie ofters und foaar reichlich getrankt werben konnen. Das Gras ist ihnen wefogar reichlich getrankt werben konnen.

niger nahrhaft und zuträglich, als bas heu. Bugochsen und Buchtfalber gebeihen sogar im Commer weit beffer beb burrem traftigen Futter. Grunes Futter gebt immer noch einmal fo viel ale burres auf, und bie Erfahrung bat bes wiesen, bag bas Bieb bey burrem Rutter immer traftiger, fetter und beleibter murbe, und nie fo wie ben grunem Futter Un=. anmehmischteiten ausgesest war. Indessen eignen sich auch zu gebachter Jahreszeit fürs Zug : und Nupvieh: Raps, Luzerne, vother und weißer Klee, Spergel, Erbsen, Wicken, hirse, Mais, Safer u. a., jeboch bie meiften biefer guttermittel mit Deu un= termischt.

Unmert. Dieg fällt febr baufig por, wenn zumal benm Ges nuß ber jungen Lugerne und bes Rlees bas Rindvieb nicht beboachtet wird, sich überfrißt, woraus die Blab: oder Cromwelfucht — Tympanitis ruminis — entsteht, woburch ber große Futtermagen ober Panfen burch Entivis delung ber Luft gewaltsam ausgebehnt, und burch Sem-mung bes Rreidlaufs bas Leben bes Ebieres gefährbet wird. Man hilft fich hierbey am furzesten mit Einguffen von Kaltwaffer, ober auch von Milch mit Schnupftabat. Durch jenes, ben lebenbigen Ralt, wird bie Roblenfaure, welche das Aufschwellen verursacht, schnell absorbirt ober bergebet, und das lebel geboben.

....Am zuverlässigsten empfiehlt bierben der Thierarzt Kert -Straßburger Beitung v. 22. April 1827 — nach mehrjabris gen Berluchen in einem Schoppen warmen Baffers 2-3, nach Verhaltnig ber Constitution auch 4 Eplossel Salmial=

geist, mas glie Viertelftunden zu wiederholen ist. Selten mird diese Sabe zum 3ten mal erforderlich sein. -Um einem jungen Biehstamm ganz besonders, aufzuhelfen, ist erforderlich, daß die Thiere mit gutem Futter und einem ihnen angemeffenen Wechfel beffelben, sowohl im Stall, als auf (440)

dende Mild von gang eigenthamlichem Geruch und Gefamad, was in ber Fruhjahr: und Wintermild fich leicht unterscheiben läßt, ba lettere durch die Strohfutterung gewöhnlich einen beis genb bittern Geschmack enthalb

Außerbem, daß die Milch eines der gesundesten nahrungs: mittel ift, findet fie auch Anwendung in ber Medicin, bey ben

Runften und Gewerben \*).

Beym alsbaldigen Milchabsat wird piel Zeit, Mühe und Aufwand, an Salz, Holz, Geschirr, und fop das Buttern im Großen betrieben wird, und die Wirthschaft weitläufig ist, auch an Gesinde erspart, was das Abrahuen. Buttern und Käsebes reiten mit sich bringt, auch aller Verlust vermieden, der berch das Verderben des Rahmes, der Butter und Kase, besonders zur warmen Jahreszeit, oftmals entsteht.

In ber Nabe volfreicher Stabte, wo besonders Fabriken und Sandel blichen, gewährt der Milchhandel den größten Gewinn \*\*), Da die Milch im Durchschnitt immer theurer, als die Butter bes zahlt wird, auch nicht so weit verschickt werden kann, als Butser und Kase,

Die Butter finbet allemal in größern Stäbten in den Monaten Nobember, December und Januar den böchsten Preis, weil alsbann die Kühe für gewöhnlich weniger Milch geben, und erst im Monat Jedruar, in welchem die meisten Kühe kalben, der Preis wieder fällt. Wo es an Gelegenheit fehlt, Milch und Butter frisch abzusenen, thut man wohl, solche auf die Dauer sorgstätzig einzusulagen und im Winter zu gedachten Monaten, wenn auch nur zur Hälfte als Kochbutter in den bedeutendsten Städzten abzusehen, wo sie besser, als selbst die frische Butter, bezahlt wird,

Ein Hauptgrunblat bes Landwirths ift babin zu trachten, mehr auf Borzüglichkeit seines Biehstandes, als auf's Gewöhnliche bestelben zu sehen, und die Güte und Menge der Milch durch die geringste Anzahl Kühe zu erzeugen \*\*\*, was dis jeht, wo die Beibe weder einer besondern Auswahl guter Gräfer und Kräuter, noch einiger Schonung sich zu erfreuen gehabt, hauptkächlich nur durch die Stallfütterung zu realisten gewesen ist, weil diese in jeder hinsicht auf's Wieh und bessen Producte den wohlthätigsten Einstuß hat.

Der Geröfen ber Milch hangt übrigens bon innern und dugern Umftanden, als von ber Raffe, dem Alter, Temperament und Gefundheitezustand, je nachdem eine Auh alt ober neumil-

<sup>\*)</sup> Cotombier's Abhandlung von der Mild, ale Andrungs vind Arzness mittel, nach acen ihren Berhältnissen, Aus beim Franzöle I. Es. Leipig 1785. — Dr. Scherer's geneste lingerungen und Hemerkingen über bis verichiebenen Arten der Milch in Beitebuss auf Gemeine, Arzners kunde und Landwiftkichaft. B. Anzunchtier und Orepeur auf dem Franzöl über i. Jena 1800. S. 416. — Dr. Naudetter und Dr. Angeburg gesteute Darkellung und Reinreibung der Thiere, die in der Arzendischen in Betracht tommen, Hett R. Berlin 1827. S. 62 i. f. w. Arunis Enc. R. 90. B. 588.—589.

<sup>\*\*)</sup> fleber ben Milchandel, die Qualität, den Breis und Merbrand ber Milch, ibre Bermilchung mit Maffer, die Futterung and Galtung auf den Beiben und in Stallen j. Faxmer's Magazine No. LIII. S. 200 - 822.

<sup>\*\*\*)</sup> Repertory of arts and manufactures. London, 1813.

(441)

denb ift. "); ingleichen hamtfachlich von ber Glie, Menge, und bem Wechfet bes Furtermaterials ""), ber Ordnung und Reinlichkeit, Art und Weife - ob falt ober warm - im Ruttern , bon etwaigen Unftrengungen bes Wiebes im Fahren unb Pflugen, ferner bon ber Witterung, und endlich am allermeis ften von Rrantheites und Gemutheumftanben ab.

In ber Jugend, und zwar nady bem erften Kalben, erzeugt bie Ruh, felbst von ber besten Raffe und ben vortheithaffesten-Ciaenschaften, allemal bie meifte, aber bunne und mafferige Milch. bie in ber Menge eben fo allmablig wieber abnimmt, als fle an Reichhaltigkeit nach und nach gewinnt, bis bie Rub auf's Deue belegt und trachtig geworben ift, 1, 2 bis 3 Monate por bem Ralben in ber Mild wieber nachläßt und enblich verfleat.

Ben ber Auswahl einer Rub ift besonbers die Beschaffenbeit ber Dilch ju berudfichtigen. Das vortheilhaftefte Meugere einer Rub ftebt nicht immer mit ber Gute und Menge ihrer Mild in Berbindung, im Gegentheil finden fich febr baufig bie gewunfcha teften Gigenschaften einer guten Milchtub in fleinen, magern, oftmale unansebnlichen Riguren.

Gelbf bie Große bee Euters \*\*\*), wenn es febr fleifchig ift, tout nichts gur Sache, fo wenig als bie Form ber Gorner, bie! Farbe ber Spaare, was haufig nur bem Bechiel unterworfen ift. ba in manchen Gegenden bie branne ober fchmarze, bie weiße ober ichedige Farbe bloß Gefchmadefache und Liebhaberen ift +).

Demungeachtet balt man fich gern an gewiffe Regeln in ber Auemabl folder Subjecte, nach welchen man mit mehrerer gus verlässigfeit seinen 3wed zu erreichen glaubt. Dabin gebort ein etwas langer Ropf, ein bunnes, fpipiges horn, ein fconer, fchlang, ter Bals, ein feuriges Huge, eine fleine Bamme, feines Saar, furze bunne Schenkel, boch und rund gewolbte Rippen, ein ties fer jeboch langgeftrectter Rorper; ftarte muscutofe Lenden, gleich. breite Suften, ein bochftebenber, tief berabhangenber Schwang, ein mit vielen Abern burchwebtes, gartes und weites, aber hicht Bu fleischiges Cuter ++): Anmert. Das Saar eines Thieres fleht mis ber Fleischfaler

in enger Berbindung. Feinhaariges Rind bat gartes, fa= feriges, faftiges und fraftig durchwachseines, bick und frupphaariges hingegen grobnarbiges, jabes und geschmack-loses Fleisch, was ben ber Auswaht zur Aufzucht guter Rinder sowohl zur Mastung, als zur Wilchnunung, haupt-

fächlich zu berücksichtigen ist.

Robust gebaute, fleischige und fette Rube find felten mild= reich; vielmehr ergiebt fich aus allen Anzeigen: baß porzuglich gute Mildtube immer gart und weichlich gebant, anch übrigens bolltommen gefund find.

Anmert. In ber Regel find ben ben Ruben Mildergiebig: feit, Fleisch = und Fettanfas nicht pereinigt bepfammen.

<sup>\*)</sup> Burger a. a. D. 3. 2. G. 226.

Rrengig a. a. D. B. 2. 8. 286. Ehrerd engl. Landwirthichaft. 3. III. G. 694 u. f. — Hober bie außern ... Mutife bar bauslaugethiere f. Beith a. a. D. G. 62. 6. 32.

t) Krensig a. a. D. B., II. S., 427. J.-275. Varro de re rustica Ik 5. tt) Arautmann a. a. D. B. II. §. 1756.

(442)

Diefe Gigenfcaften find um:fo feltener verbunben sale fie ber Construction und bem innern Bau bes Rorpers wiber= sprechen. Allein man findet boch zuweilen, daß Kübe, welche gelte waren, ben wohlfeilen Kornpreisen burch Graupenfutter, Safers ober Roggenichrot, wenn fie folches reichlich bekommen, nicht nur fett geworden, sonbern auch reichlich gemolten haben, wenn es nämlich ausgezeichnete Mildtube maren.

Daburch macht fich allerbings eine folche Rub auf boypette Beise nüplich. Man muß jeboch fein Bieb genau tennen, und beffen vorzügliche Eigenichaften zu unterhalten und noch zu verbeffern fuchen. G. Thaer's engl. Landwirthich.

B. III. E. 693 u. f. w.

Rube von einer Bucht, gang gleicher Art und untabelbaftem Baue, find oftere ben einem und bemfelben Futter in ber Gute und Menge ihret Milch febr verschieben; baber ben ber Aus-wahl eines guten Subjects, immer noch bie forgfältigfte Unterhaltung und Berpflegung ju Benbebaltung ber frubern guten Eis

genschaften gebort, um bie Ausartung ju verbinbern.

Es giebt Rube, bie ben ber besten Futterung und Pflege bennoch bunne und magrige Dilch geben \*), wo im Gegentheil andere Rube, felbft ben geringerem Futter eine weit beffere Dilch liefern; ingleichen solche Rube, beren Milch fich mehr und besfer zu Rahm ober Butter, als zu Rafen eignet, und fo wieber entgegengefest, was blog in ber Art, ber orbentlichen und befonbern Bebandlung bes Wiebes und ber Rabrung feinen Grund bat.

Manche Rube geben, mit Ausnahme ber leuten 10 bis 12 Sage por bem Kalben und bie ersten 10 bis 12 Tage nachber, bas gange Jahr bindurch aute Milch; andere bingegen fteben ben gang gleicher Behandlung ichon im 7ten Monate ihrer Erachtige feit troden.

Rube, bie bey einer tabellofen Unterbaltung ichon 4 pber 5 Monate por bem Ralben zu milchen aufboren, muß man wege ichaffen, ba fie im geringften keinen Rupen bringen. Won gleis chem Rachtheil wurde es fenn, Rube, welche febr gute Milch geben, bis auf ben letten Tag, wo fie kalben, melten zu laffen, weil man baburch ber Entwickelung ber Frucht offenbar fchaben wurde, wenn man bas Kalb zur Aufzucht bestimmen wollte. Wenn die Rübe vor dem Kalben nicht selbst zu milchen aufhoren, fo muß man 20 bis 30 Tage zuvor baffelbe nothwenbig. einstellen; schwellt ibnen aber 4 bis 6 Wochen bor bem Ralben bas Cuter zu befrig an, so ift bennoch bas ein = ober zwermaline Ausmelten bes Tages, je nachbem es bie Umftanbe verlangen, erforberlich; bafur fie jeboch bis erliche Tage vor bem Kalben mit einigen handen hafermehl zu entschabigen find, was auch nach bem Ralben einige Zeit und fo lange fie im Stalle bleiben, außer bem gewöhnlichen Futter, noch taglich gescheben fann.

Unmert. Dag eine Rub balb talben will, lagt fich baran ertennen, wenn bie beiben Seiten über bem Schwang ein= fallen. , Sierauf ift febr forgfaltig ju achten; benn wenn auf biefes Merkmal die Rub nicht binnen 2 Tagen milcht,

<sup>\*)</sup> Rrynia a. a. D. B. 90.

(443)

fo fonege fie fich wieber, und tam allebann feicht in Be-

Man pflegt baber um jene Beit herum öfters nachzufeben, und bie Aub auch bes Nachts genau zu beobachten, weil man sonst vie Mutter sammt bem Kalbe verlieren: kann.

Wenn die Auch im Liegen gekalbt hat, so läßt man fie aufsteben, reinigt ihr Lager, walcht das Euter mit lauwarmem Basser, milcht fle aus, und giebt ihr ein Stückträftiges Boggenbrod in der ersten Milch mit etwas laus

warmem Baffer eingebrocht.

Für den Abgang der Nachgeburt, was gewöhnlich in 6 bis 8 Stunden geschieht, muß man möglichst besorgt sepn, und wenn er vor Nachts nicht erfolgt, unausgesept daden bleiben, weil nicht selten der Fall entritt, daß mit derselben der Tragesack (uterus) berauskommt, worauf die Aud zu Grunde geht, wenn es nicht gelingt, denselben wieder hineinzubringen. Geht die Nachgedurt nicht ab, so ist dieß zwar selten tödtlich, die Aud aber dadurch so außerordentlich angegriffen und geschwächt, daß sie den ganzen Sommer hindurch wenig Misch giebt. Ein siche res Mittel dagegen ist, man gebe einer solchen Auch 10 Stück Ever mit ik Kanne gesortenen Leindl vermischt, — oder statt der Ever 1 Pfund Sprup. Sollten Kübe diesem Uebel öfter ausgeseht seyn, so thut man wohl, sie zu mässten, oder zu verkaufen.

Man har allgemein gefunden, bag bie Morgenmilch gehalts reicher und bester ift, als die zur übrigen Tageszeit gewonnene. Es mögen dies die forperliche und Gematherube des Nachts im Schlafe bewirken, wo das Thier neue Rrafte sammlet, von der Singe und dem Ungeziefer — Insecten u. a. — befreyt bleibt, und die Milch in den Organen sich ruhiger bereiten und samme sen kann.

Daß die benm Melten zuerst ausgemoltene Milch währiger ind weniger schmachaft, als die lette und hauptsächlich die von ber rechten Seite des Euters ist, die immer weit mehr Rabm; theile enthält, boben häufige Bersuche bewiesen, und wenn men jeden der vier Striche in ein besonderes Gefäß ausmilcht, wird man sich hinlänglich davon überzeugen können und bennade zu glauben verleitet werden, als wenn die Milch von vier besondern Kühen wäre \*). Man hat ferner gefunden, daß die Milch von ben hintern Strichen in der Menge und Güte besser, als von den vordern ist.

Die Land : und Sauswirthin hat ber jeber Beränderung, sowohl in ber Fütterung, als bep besondern Umftanden, die ber ben Rüben von Zeit zu Zeit vortommen, die frisch gewonnene Wilch einer jeden Aub besonders zu untersuchen, ob sie sich nämlich

<sup>\*)</sup> Arautmann a. a. D. B. II. S. 820. §, 1788. — Reichbautzeiger v. 3. 1791.
B. II. Col. 1078. — Landwirthschaftlt. Blatter v. Hofwol S. V. S. 117—
183. — Nach Dr. Schublers grundtichen Untertuchungen über das Ber, battniß ber Milch hat fich ergeben: wie die in 5 gleich große Gefäße dusgemoltene Milch von einer Ruth, die erfte Milch 5, die zweite 8, die dritte 11,5, die vierte 12,5, und die fünfte 17,5 Procent an Nahmges halt entwicklet.

(444)

in ber Menge und Gate gleich geblieben, ober schlechter geworben ist. Lepteres kommt oftmals vor, ohne daß die Rühe krank find.

So muß man auch die Milch einer brünstigen Auch nicht unter die übrige Milch bringen, sandern abgesondert behalten und zum häuslichen Gebrauch verwenden; so wie man allemal die zuerst ausgemoltene nicht unter die darauf folgende — als die bestere — schütten sollte, weil jene die letzte und gehaltreischere merklich verringert.

Selbst ber Genng bes Delkuchens, Branntweinspüligs, Anoblauchs, gewisser Rüben u. a. m. giebt ber zuerst, und zwar aus ben vorbern Strichen gemoltenen Milch einen weit auffall lendern Geschmack, als ber zulett und von den hintern Strichen ausgemoltenen Milch, ber sich aber nach und nach wieder verliert.

Es ware baber von großem Nuben, die Milch von einer jeben Aub in zweh besondern Gefäßen zu sammlen, und einer jeben, als der wäßrigen und der bessern, ihre besondere Bestimmung zu geben; zumal die verschiedene Fütterung auf den Geschmack ber zuerst gewomenen Milch viel Einfluß pat, was in großen Brirbschaften leicht ausstübrdar sewn mußte.

Eine gute Mild befommt man fast geroöhnlich nur von geborig ausgewachsenen Rüben, die das vierte oder fünfte Jahr zurückgelegt haben. Bon zu jungen Rüben ist die Milch wäßrig, von sehr alten Rüben mager. Derselbe Fall ist, wenn die Rübe vindern wollen, ingleichen kurz vor und nach dem Kalben, wo

bie Mild von ichlechterin Gehalt ift.

An merk. Eine And, die das erstemal kalbt, giebt kaum halb so viel Milch, als eine pollig erwachsene; die das zweytemal kalbt, ungefähr die Hälfte, vielleicht auch etwas mehr; das drittemal aber reichlich und so viel, als eine altere Aub, wenn nämtich alles in seiner Ordnung geht. Von 4ten his zum 7ten Jahre milchen sie am meisten.

Sute Rübe geben schon ben 4ten bis 6ten Tag nach bem Kalben ibre gewöhnliche gute Milch \*), die aber immer erft im britten Monat nach dem Aalben zu Fertigung ber Butter und Kase sich noch verbessert, da dieses der rechte Zeitpunct ift, wo die Milch den meisten Nahm enthält.

Im Frühjahr und Sommer geben bie Kithe, sie siegen auf bie Beibe gehr, ober im Stalle gesüttert werben, mehr Milch, als im Binter; jene ist auch geschmackhafter, als lettere, nurdaß bie Jerhft = und Wintermilch mehr Rahm und Butter ente batt, weil heu, Kraut und Körnerschrot mit Delkuchen vermischt, ber Milch mehr Gehalt geben.

ber Milch mehr Gehalt geben.
Die butterhaltigfte Milch findet man jedoch gewöhnlich im October und November zur Zeit des Stoppelflees und Krauts, ingleichen im Juny den der Fütterung des Klees, Hafers und

Bidengemenges \*\*), ...

Durch eine angemeffene Behanblung und Fütterung, wie insbefondere burch bie möglichfte Aufmerkfamenit und Erleichte:

<sup>\*)</sup> Laubender's Grundlate und Erfabrungen Ur Erzielung einer reichen Mildwirthicaft, Rusnberg 1804. — Landwirthicaftl, Zeitung v. 3.

<sup>.)</sup> Thaer's Annalen , Monat April 1807.

(445)

rung aller den Alben im Binter gewöhnlich entgegenftebenben Beschwerben, lagt fich auch um diese Zeit fast bicfelbe Milch und Butter, wie zu ben bessern und milbern Jahredzeiten erstellaren.

Man findet hierzu in ber Auswahl folder Aube ben beften Erfolg welche ben gewöhnlichem Futter im Berbfte bie meifte

und befte Mild geben.

Der Strunktohl und die Kollfrübe — 20 Pfund des Tages in 4 Abtheilungen — wenn beides feingestamps: und gehörig zus bewitet, mit aufgebrühtem guten heu und höcksel von Gerstenstreit, wird, irägt bauptschlich und Berbesteung der Meich und Butter bey. Mitunter können auch etwas Napstuschen, Graupensutter oder Schrot, gequellte Bohnen, getrocknete Gemäse und Kräuter abwechfelnd beygemischt werden \*).

Anmerk. Ben einer nahrhaften Tränke und saftigen Kolt von Anollen = oder Wurzelwerk, Gras und Aräutern, wonn lettere besonders nicht vorzüglicher Art sind ift ein trocken nes Futter von Heu, frischem Gerst voder Saftestrobhäckeles, Spreu oder Kaff, für ergiebige Misch und trächtige Aug ein treffliches Hulbsmittel zum Besten der Berdauung und richtigen Absonderung der Sästen. Es bient die besonders zur Hersellung und Erdaltung des Gleichsgewichts, wenn as besonders nahrhaft zubereitet, anges seuchtet, mit Galz und Wachholderbegen gereicht wird.

Diel und gute Milch läßt sich ferner auch im Winter \*\*) burch Brühfutter, etwas Leinsamen und Gerstenschrot; mit gutem Grummt ober heu gegeben, erzeugen; auch wieden geschrotene Wicken, Erblen und hafer, hauptlächlich aber bas Malzschrot darauf hin. Enblich noch die Träbern, ingleichen der Leinkuchen in Dampfbrühe aufgeweicht, nach und nach gegeben, um bas Wieh nicht zu erhipen: Unterkohlrüben, Mohrrüben und Roße kaltanien \*\*\*) bienen gleichfalls zu obigem 3weck.

Aumerk. Bur Winterfütterung bringt man bie Trabern in besonders gemauerie Erdgruben an einen wohl verwahrten, gut bedecten, völlig trochen Ort, wo feine Raffe hingutommen kann. Beg eina 30 Stud Luben, tann folche 4 Ellen Lange, 3 Ellen Tiefe und 2 Breite im Lichten

enthalten.

...

Um die zuerst in die Grube gebrachten Trabern auch zuerst wieder verfüttern zu können, ist entweder durch Mauer oder durch ftarke Breter in der Mitte ein Untera ichied zu machen, um, wenn die eine. Halfte voll ist, und die andere gefüllt werden soll, die zuerst gefüllte zuvörzderst gefüllte zuvörzderst gefüllte zuvörzderst gefüllte zuvörzdern nicht schimmeln, stoden, faulen, oder sonst verderben, sein nicht schimmeln, stoden, faulen, oder sonst verderben, sein man besorgt, sie vollig, trocken in die Grube zu bringen,

Beym Ginfchutten barfelben ftreue man zwischen jebe Schicht einige Sanbe voll Salz, trete ober stampfe fle fest

<sup>\*) 3.</sup> G. Gifen, Aunst alle Ruchentrauter zu trodnen und zu verpaden u. f. w. Reuefte verd. Auflage. Peterbburg 1795.

<sup>\*\*)</sup> Deton. Sefte. San. 1798. G. 80 ff. Rranig B. 90. G. 507.

<sup>\*\*\*)</sup> lieber den benomifchen Rugen bes milben Raftantenbaues. Bien 1806.

(446)

ein, und belege beibe Salften ber Grube mit Bretern und Steinen, so bag teine Luft bingu tommen tann. Anfänglich füttere man febr fparfam bamit, und mis sche sie unter bas übrige Futter, bis sich bas Wieb nach und nach baran geröbnt.

Um jede Bebtoft von Rauchfutter ben Dilchkuben annehme licher zu machen, benute man die von in Dampfen gekochten Ruben, Beugefame und Rartoffeln erhaltene Brube, als Aufguß über Strob : ober Beubadfel, Spreu, gestampfte Gemufe von Kraut und Robl, laffe es in Salz erweichen, etwas tubl werben und gebe es ben Ruben nach und nach, was leicht zu verbauen ift, und ben Appetit jum frifchen Baffer mehr erwedt. Das trocene Sadfelfutter wird bann burch bas Abbrüben mit Schrot ober Mehl, ober auch burch einen von Schrot ober Malg bereiteten Sauerteig um vieles fraftiger gemacht. Man sucht ben bergleichen Futter besonders ben Appetit gum Erinten gu erweden, mas auf Vermehrung ber Milch hauptfachlich wirkt \*). Bablt man' jum Aufbrüben inebefondere Mengfutter von aromatifchen Krautern, bergleichen Gefame u. a., fo gewinnt bas futter nicht fowobl an Geschmad, als felbst auch bie Butter um vieles. Dergleichen einer Wirthichaft immer gu Gebote ftebenbe leichte Sulfsmittel konnen mit geringem Aufwand bas geringfte Futter um vieles verbeffern. Heberhaupt läßt fich burch bie in Dampfen angebrühte Roggen: ober Gerftenspreu, mit Seugefame und Rapstuchen vermischt, ju Bermehrung ber Dilch maemein viel ausrichten.

Reichlich mildenden Rüben giebt man grünen Mais \*\*), Delkuchen mit Schrotfutter zum Erfap. Es erzeugt und vers mehrt dieß schnotfutler zum Erfap. Es erzeugt und vers mehrt dieß schnot und nachhaltend die Milch, jedoch nicht so reichlich, wie die geschrotenen Bohnen, die Linsen und Lugerne, und nicht so lieblich, wie der Spergel, der Alee, gbas Kraut und bessen siellichiger Strunk. Selbst die grünen saftigen Erbsen; und Bohnenstängel find ein vorzügliches Futter für Milchfühe.

Anmerk. Wenn ein Futter, ehe es in ben Magen kommt, nicht feine rohe Gestalt und vegetativen Kräfte verliert, so giebt es auch nicht ben ganzen Nahrungsstoff her, ben es gleichwohl gewähren könnte. Ben Laub, Krautblättern, Psanzenstielen, Halmgewächsen und andern bergleichen, wird bieß burch bas Kauen bewirkt; ben Körnern hingesen weniger und umständlicher. Hieraus ergiebt sich der Vortheil, ben man badurch benutt, wenn man has Körnersutter fürs Kindvieh mit Häckel bermischt, die Körner

<sup>\*)</sup> S. Krenflig's Erfahrungstheorie ber Bffanzen : und Thierproduction, nebst Unwendung berseiben u. f. w. I. Ih. 1928. §. 50. hier ertlätt fich ber Gr. Berf. so mahr, als befriedigend, wenn er sagt: "bag die animat lische bebenschiaftgetet in ber Erzeugung ihrer Abrer und beren Producte weientich von ber Beschaffenheit ber bazu verwendeten Materie, also haupts sachlich ber Nahrungsmittel ber biere abbangt. Sie fann also nur qus bem ebeisten Sioff ober ber besten Nahrung bas beste und ebeiste chierische Product ichaffen, und muß eben so in der Bute ihret Erzeugnisse berads sinten, als die ibr zu Gebor febenden Bildunge i und Frnahrungsmittel für die thierischen Krieger ichkechter find.

<sup>\*)</sup> lieber die Euftur und Benugung bes Mays, v. Dr. Burger. Wien 1809. — Schregel's Unweisung jum Andau bed Mays im nbedichen Deutsch; labe. Baytin 1809.

(447)

quellt, ichrotet, ober flar floft. Durch bie Dampfrocherep tonnen bergleichen Futterartitel, unbeschadet ihrer eblen Eubstanzen, um vieles geschmachafter, wirksamer und leichter verbaulich gemacht werben.

Wo es an heu fehlt, giebt man Kohl mit etwas hadfel und Salz aufgebrüht, ingleichen Bohnen:, Linsen: ober Erbsen: schrot mit I ober I Delkuchen und zwar in Dampfbrühe aufgeweicht, vermischt, je nachdem die übrige Kost darauf eingerichtet ist, in Molken, saurer ober Buttermilch, etliche mal des Tages.

An merk. Das Salz ist beym Rinbvieh selbst in geringen Quantitäten, aber öfters gegeben, vom besten Erfolg: Es erregt ben Appetit, befördert die Gallensecretion und ist überhaupt der Gesundbeit und Thatigkeit zuträglich. Blog bey gewissen Krankseiten, wo es nühlich ist, kann es in größern Portionen angewandt werden, als z. B. bey Burmern, wo alle bittere und salzige Bestandtheile solche abtreiben.

Uebrigens tragen alle saftigen und voluminosen, leicht verbauliche Gras-, Rraut- und Gemusarten vorzugeweise ju Begründung eines schlaffen Korpers, ber am meiften jur Milcherzeugung

geeignet ift, bev.

Angr große Sibe, Ralte ober Naffe baben indeffen febr merklichen Einftug auf die Gute und Menge ber Milch \*). Bep ftarmischer und regnerischer Witterung rahmt die Milch sehr wenig auf, und ber Rabm, ben man am Abend bes folgenden Tages abnimmt, bat nur wenig Confistenz und schlägt oftmals
beym Absieden um.

Deftere tommt bie Milch ichon verborben aus bem Cuter, fo bas fie fogar frifch ben warmer Bitterung im Rochen gerinnt, wenn fie nicht porber in kaltes Waffer, ober gang frifch gestellt

worben ift.

Die Winterbutter sieht gewöhnlich weiß, hat aber im Betbaltnis bes Futters einen guten Geschmad, und wenn fie gebfieht, so liegt die Ursache in ber Fatterung, als bem heu ober Grummt, in ben gekochten Gemusen ober Wurzelgewächsen, wer Winders in ber mormen Tranke, mit gutem Beugelane vermischt.

besonders in der warmen Tranke, mit gutem Jeugesame vermischt.
Es bringt dieß auf die Vermuthung, daß die Butter von Natur ohne Farbe ist, und um ihr im Winter, unbeschadet der Gesundheit, ein schoneres Ansehen, ja oftmals einen lieblichent Beschmad zu geben, bedient man sich gewisser Alumen und Kräuzter, die ihr eine gelbe Farbe geben \*\*), jedoch in der Güte sie um nichts verringern. Dahin gehört der ausgezogene Saft der Kingeldume, Calendula L., der Safranblume u. a. m. Den vorzüglichsten Saft dierzu liefert jedoch der Extract der frischen Mobrräbe, durch dessen Werbindung die Buttertheiligen die Neigung verlieren, mit dem Käsesstoff verbunden zu bleiben und sich zu verändern. Wan rührt diesen Saft in einen Theil des Rahms, und schüttet dieß zum ledrigen ins Auterfaß; die Butter nimmt alsdann in demselben Augenblick, wo sie sich von der Mickel sche, o viel von dem Karbestoff auf, als sie bedarf. So anwends dar indessen der Möhrenertract der weißen Butter zu Vers

<sup>\*)</sup> Kriinis a. a. D. B. 90. 551.

<sup>\*\*)</sup> Gottfard a. a. D. G. 186. A. - Rranie Ib. 124. G. 368 und 364.

(448)

bessering ihrer: Karbe ift, so nachtheitig wirkt solcher im: Aurzem auf die Butter selbst, und zwar um so nachbrücklicher, wenn die Röbren unvermischt, ober zu häusig gefüttert werden, weil eine solche Butter nicht für die Dauer: ift, und schon den dritten Ang einen bittern Geschmack annimmt.

Aus ber Einrichtung bes thierifchen Körpers lagt fich schliegen, baß bie Mischung ber Safte von ber Nabrung abhängt. Um ben Körper fraftig und gesund zu erhalten, ift ersorderlich, baß die Safte bas geborige Berhältniß ihrer verschiebenen Bestanbtheile und den erforderlichen Umlauf haben. Dieß Berhältniß ber Bestanbtheile der Safte entsteht in der Absonderung aus ben Rabrungsmitteln \*), woraus jene erzeugt werden.

Man benupe baber ben schicklichsten Zeitpunct, eine Auh zu berselben Beit, wo. die Absonberung ber Milch beginnt, mit dem nahrhaftesten Futter reichlich zu versehen, wodurch die Absondezungswertzeuge erweitert und in Thätigkeit gebracht werden.

Hierzu ist für angehende Milchkühe eine weiche kräftige Nahrung, als Gotot ober Mehktrant und gutes heu, beschiers zu empfehlen, wodurch die Absonderung der Milch um so zuver- lässiger erfolgt, als die Berhauimgswege baben um so weniger angestrengt, und die Nahrungsstoffe reiner und bester abgesett werden.

Bey Milchtühen bezahlt fich ein gut gewähltes reichliches Futter, in zehörigen Portionen vertheilt, am allerhesten. Rie darf man jedoch die einmal festgesente Kutterzeit übergeben, ober verschieben und mit der nächstolgenden Mablzeit, durch eine doppelte Portion vergüten, oder damit ausgleichen mollen: Hungerund Ueberfühlung baben gleich nachtheilige Folgen, Jumal die gewöhnliche Berdauung dadurch gestört und der Appetit ge-

schwächt wird. ..... Bey bungrigen Thieren, welche Gelegenheit bagu finben, faut bas Ueberfreifen! oftmals vor. Amf ber Weibe, wo fie nicht be-Friedigt find, baber über Rlee, Kraut und andere bergleichen Fruchtfelber berfallen; eben fo im Stalle, wenn fie fich losrei-Ben, über bie Futtervorrathe gerathen und völlig überfreffen. Bey Ralbern, welche noch an der Mutter faugen, fällt eine Ueberfül= :lung des Magens ebenfalls vor; zumal wenn die Kübe abgetries ben und erhipt von ber Weibe guruckfommen, bie Ralber febr berhungert find, und von bem gierigen Genug ber Dilch fich gleichsam verfangen, barauf fie fteif werben, Durchfälle und Ausschläge bekommen und abmagern, mabrend ber Beit auch alle Nabrung verlagen und sich schwer wieder erholen: baber aus guten Grunden jeber plogliche Bechfel in ber Roft gu bermeiben und nur in Zwischenfuttern zu geben. Daber man febr nabrhafte Roft, ale Rice, Kartoffeln, Korner, Delkuchen u. a., jebesmal in fleinen Portionen futtern muß, um ben Ap: petit nicht auf einmal zu stillen und bem Thier feinen Etel zu veranlaffen.

Das Sädseln ober Schneiben bes Futters hat seinen grogen Ruten; indem es bem Viehe bas oftmals mühlame Aauen geleichtert, beforbert es zugleich die Berdauung, und verbessert ben Ertrag seiner Producte, insbesonbere ber Milch, und so wie

<sup>\*)</sup> That engl. Laudwirthich. B. III. G. :695.

es ber Gesundheit am guträglichsten, ist es auch in Sinficht bes Futterauswandes bas Jahr hindurch eine große Ersparniß, und endlich noch ein ausehnlicher Gewinn durch Berbesserung bes sein nern und gehaltreichern Düngers.

Rach 6 bis 7 Jahren zeichnen fich alsbann bergleichen Milchkübe als solche vorzüglich aus, und wenn die Auh von ausges zeichneter Rasse und Constitution ift, wird sie bis ins 12te Jahr fortwährend milchergiebig bleiben.

Inbeffen erftreckt fich bie Mifchung ber verschiedenen Gafte auch aufs Berbaltnig ihrer Confiftent zu ihren Fluffigkeiten, wohurch bas Gleichgewicht unter benfelben erhalten wirb.

Selbst beym Melten ber Kübe sind gewisse auf Regeln gegründete Kunstgriffe zu berücksichtigen, die auf die Menge und
Güte der Mich Bezug haben, in sofern das jedesmalige reine Ausmelten ganz genau zu beodachten ist, weil dasjenige, was im Euter zurückbleibt, nicht nur versoren geht, sondern auch ges rinnt, der nach und nach ins Euter tretenden Milch viel von ihz rer Süßigkeit benimmt, und einen widernatürlichen Geschmack giebt. Außerdem dat es zur Folge, daß die nicht rein ausgemostenen Kübe in der Milch mehr und mehr abnehmen; und bebm Melten Schmerzen bekommen, weil der fernere Andrang an Milch im Euter nicht genug Raum bat, daber die zur Milch bestimmten Säfte zum Theit ins Blut übergeben.

Anmert. 1. Wie man sich bem Bier und Branntwein u. a. gewisser Wagen bedient, um sich von ber Gute und richstigem Behalte beiber Getränke zu überzeugen, so verfährt man bev ber frisch gemolkenen Milch mistelst eines besonzbern Instruments, um ihre Gute und Reinheit dadurch zu prufen. Es ist dieß der Milchmesser Lactometer — ben man unmittelbar nach dem Melken und auch späters bin anwendet, um sich zu überzeugen, ob die Milch von der Melkerin, so wie sie die Auf giebt, abgeliesert, oder ob sie von den Höken auf den Makken verfälscht worse den ist.

Der von Cabet be Baux hierzu erfundene Milchmesser besteht aus einer leichten Glastobre, an beren Fusende eine Glastuget besindlich ist und die Grade von o bis 4 angiedt. Fault dieses Instrument die zur Rull in die Flussischt, fo zeigt dies die neme Milch an, wie sie die Aubgiebt, der 2te Grad eine Bermichung vom 4ten Theil Busser, der 3te ein Drittheil und der 4te einen Jusas von der Halfte Wasser.

Ganz genau läßt sich jeboch bie Milch mittelst Unswendung bieses Instruments nicht beurtheilen, ba mehrere Milcharten gewöhnlich sehr verschieden find, was sich aus ben mancherley aufgestellten Rassen — 3. B. von Eprosek und Frieslander Kuben — sehr natürlich ergiebt.

In ber Schweiz bedient man fich hier und ba eines richtigern Wilchmeffers, welchen vorlangst schon Reander empfohen, darauf Geuff berbeffert hat. Diefer besteht in einem gläsernen Cylinder von 12 bis 14. hobe und 1 3off Weite. Man stellt ihn sentrecht über ein Fuggestelle auf, und theilt boffen Inhalt in 100 gleiche Theilchen. Die

177

(450)

Grableiter wird an ber angern Robre befefigt, und inbem man biefen Enlinder mit ber frifch gemoltenen Milch ausfüllt, fett fich ber Rabm nach etniger Beit vbenauf und wird bann nach Procenten bestimmt. wirthich. Beitung v. 3. 1812. G. 373. Die gelungenften Berluche mit bem Lactometer follen fich bis jest aus bem pon Chuard Davy erfundenen ergeben baben ; f. Berband: lungen und Auffahe b. t. E. Landwirthichaftsgesellschaft in Stepermark, Deft 10, S. 213—225, ingl. Monatsblatt ber k. pr. markisch. ökon. Gesellschaft zu Potsbam. VIter Jahrg. 1827. Nr. 2. S. 17—27.

Sang richtige Schlusse lassen sich jeboch aus alleh bis-

berigen Mitchmeffern nicht abnebmen, ba bas specifische Gewicht ber Mild zu abwechselnd ift, und bie Gigenschaften ber Rube fammt ber Futterung gu verschieben finb.

inmert. 2. Selbst bie mit ber Biehseuche bebafteten Rube muffen oftere gemoften werben, außerbem ihnen die Cuter beftig anschwellen, und mit einem raubigen Ausschlag oftmals bededt werben, woben fie bie Seuche leichter überfleben und fortwährend gut melten,

Gleich Anfange ber hornviehfeuche ift es gut, bem Diebe Brob mit Salz, Salzwaffer ober Baringelate als Vorbengungsmittel zu geben; auch befleißige man fich, bem Diebe immer maßig faltes Baffer porzubalten, bamit es

ben Durft geborig lofden fann. Ein Gleiches ift febr mobitbatig bierben, wenn man ben Patienten Baffer mit Effig und etwas Bitriolpulver als Medicament giebt, baben ftets warm, aber nicht an= gebunden im Grafte, übrigene ben beifen minbftillen Sagen am liebsten im Fregen erhalt.

Man betrachtet bieg als ein Stärkungsmittel, welches bie Natur ber Sache berlangt. Dagegen vermeibe man bie marmen Debltrante, beren man fich bierben gewöhnlich zum Nachtheil bes Diehes bebient, und folde

Demfelben fogar gemaltsam eingießt, Gerfeigens ber beften Rube, felbft ben ber gewählteften Nahrung und gehörigen Rein=

·lithteit, die man ihnen angebeiben läßt.

Da es mitunter auch vorfallt, bag bieweilen Rube wegen febr beengter Robren ber Cuterftriche bie Milch von fich ju geben. bebindert find, fo muß bennoch feine Dube gespart, und bie Melferin, fo wie auf alle anbere Borfalle, gleich Anfangs barauf angewiesen werben, fich banach zu richten, weber ben einen, noch den andern Strich ju umgeben, vielmehr fammtliche rein auszumelten.

Bisweiten trifft es sich, bag bie Rübe wunde Striche ober fonft vertente. Eufer haben, von Insecten benin Melten geplagt, auch wohl bosartig, ober schon früher vom Gefinde verwöhnt und bann schwer zu bebanbeln find; in folden gaffen sucht man nicht burch Scharfe, sondern in Gute bas Vertrauen bes Biebes Bu gewinnen, foldes mabrent bes Meltens burch gutes Futter belanftigen, Die munben Stellen mit jungem Rabm ober un= pefalzener'Bufter zu bestreichen, und die Striche sammt dem Euter auf die schicklichste Art anzuareisen.

Beum Melten felbft ift übrigens Rolgenbes gu berbachten. Bevor es geschiebt, find erforberlichen Salls bie Guter mit laue marmem Baffer geborig gu mafchen und rein abzutrodnen, mas bauptlachlich im Frubjahr und Commer mabrend ber grinen gutterung nothig ift, weil bie geringfte Unreinigfeit ber Dilch

einen übeln Befchmad giebt.

Die Melterin nimmt bann ihren Sit auf anem niebrigen Bantchen, mehr nach ben Borberbeinen ber Aub gu, um por bem etwaigen Treten ober Schlagen mehr gefichert ju fenn \*), fo baß fie bas Euter ziemlich überfeben und mit ben Sanben bequem faffen tann .- Die Mildtanne zwischen beiben Rnieen bals tend, fast fie, obne falte und unreine Sanbe ju baben, bie Striche vom oberften Theil bes Euters fanft an, und brudt, obne abzufegen, von oben allmäblig nach unten bem Musgane ber Bargen gu, was abwechfeind von zwen zu zwen Strichen ber einen und anbern Geite gescheben muß, wenn auch eines pher ber andere Strich bie Milch berfagen follte.

Giebt bie Rub die Milch gern und behaglich von fich, fo perfichert man fich, wie es am bequemften geschehen gann, ibres Schmanges, um die Milch rein zu erhalten, und meltt mit pore gelegtem Daumen por bem Beige : und Mittelfinger in langfas men und schnellen Sugen obne abzusenen, fo lange, ale ber eine bber anbere Strich noch etwas von fich giebt, und bas Deliges faß mit Schaum bebedt ift.

Bey neumelfenben und befonders ben Erftlingetuben, feben fich öfters nach Stodungen ber Milch in ben Milchbrusen Bere bartungen und Geschwulite an \*\*), Die bem Biebe beym Relfett aroge Schmerzen verurfachen und es unwihig machen, woburch

an Mild bedeutend verloren geht.

Man bebient fich bierben mehrerer Sausnittel, als ber gere laffenen ungefalzenen Butter, womit ber leibenbe Theil taglich mebreremale bestrichen werben muß, ingleichen aus Beufamen in Maffer und Effig getochter warmer Umfchlage, was immer am beilfamften gefunden worden ift.

Das Entstehen einer gefärbten blutigen ober blauen und magrigen Mild ift gu veridiebenartig, als bag beren Urfache allemal mit Gewigheit auszumitteln ift, jumal bas Uebel nut

felten mit tranthaften Umftanden verbunden ift.

Die blutige Milch entsteht unter andern von verwundeten Strichen , vom zu ftarten und ungeschickten Bebanbeln berfelben ben'in Melten, ingleichen aus ber Bollblutigfeit, aus innern Berlepungen , vber erzeugten Geldwuren an ben Strichen, ober auch als Folge genoffener scharfer und heftig reizender Pflanzens stoffe, denen eine krankbafte Absonderung zum Grunde liegt, wos bey man mit außerlichen und innern Mitteln gu Suffe tommen muß.

Die Urfache ber blauen und mafferigen Mild liegt theils im fchlechten ober verbondenen Futter, befonders auf ber Beibe, theits in ber Unveinigfeet ber Milchbebateniffe und Gefage, und endlich auch in bem garbeftoff mehrerer felbft gefthatien

Cing Branis, Ba 90.- 65. 554 in ber Rote.

<sup>4+)</sup> Rrenftig d. a. D. G. 1984 f. 1994

(452)gutterfrauter, wie'g. B. ber blubenben Dofengunge, Biefenwicke, Esparfette, bem Rice und solcher, welche blau blüben-und aus welchen fich ein blauer Farbestoff bereiten lagt. Es ift jeboch tein trantbafter Buftanb baben jum Grunde, auch ift eine folche Milch ber Gefundheit nicht nachtheilig und bat auf bie Butter teinen Ginfluß, welcher fie - Die blaue garbe - Die in ber Buttermild guruckbleibt, nicht mittbeilt. - Lenterer ift burch beffere Aufficht und Orbnung ben'm Milch-

wefen und hauptfachlich burch ftreng zu bevbachtenbe Reinlich= teit und Entfernung aller Caute aus bem Magen ber Thiere leicht abzuhelfen; bev einer blutigen Milch aber jebe Aub ein= gein zu melten und nach Entbectung ber Urfache, was Geride, Krunis, Trautmann, Diefrich und Andere für jebes besondere

Hebel empfohlen \*), ju berfahren.

Die Land- und Sauswirtbin muß mit ben Stallaeschäften gengu befannt feyn, bas weibliche Gefinbe \*\*) jeberzeit zur pfinct-lichften Ordnung und Reinlichkeit ber Rube, fo wie auch ber Milch : und Emnigefaße anhalten , und alles , mas bas Delten und fonftige Milchwefen, Füttern und Eranfen im engften Sinne bes Bortes in fich begreift, nach Umftanben zu beurtheilen und

au ichanen wiffen.

Es gebort hierzu Erfahrung und Alugheit, Die insbesondere bem Gefinde felten eigen ift, bergleichen Ebiere theile zu befanftigen, zu gahmen und abzurichten \*\*\*), theils wie fie ben Berwundungen, angethanen Arantungen und, wo ihre Affecten ge-reizt werben, gu behandeln find; ba ihr Charafter und Tempes rament zu verschiedenartig, nicht alle Ehiere gleich erziehunges fabig, lenkbar und gutarrig, auch nicht allemal nach einerleb Methobe zu bebandeln find.

Wenn bie Sauptnunung einer Rub ausschließlich in ber Dild besteht +), fo find alle übrigen Eigenichaften ber Dildnunung untergeordnet; find aber bie Rube gur Fortgucht fowohl, als gur Mildnugung bestimmt, fo find fie fur bie Birthichaft um fo borguglicher, ale fie beibe Gigenfchaften in fich vereinigen.

- Je weniger bie Rube gezahmt, an hausliche Cultur und Abwartung gur Absonderung ber Milch gewöhnt find, um so geringer wird ihr Milchertrag fepn, was zum Theil in ben ruffit ichen Steppen, in Potolien und noch weit mehr in ben unab. sebbaren Landerepen Amerikas der Kall ist, wo das Bieb, felbft bey binlänglicher Beibe, fich gang überlaffen ift.

<sup>.</sup> P) Geride a. a. D. Th. 1. S. 550. f. 59. - Renes Sannbberfches Magai gin v. J. 1810. St. 85. C. 1335 — 1356. — Reunig a. a. D. Th. 120. C. 766 — 767. — Trautmann a. a. D. Th. 2. S. 190. — Dietriche Sands Luch ber peciellen Pathologie und Therapie für Ehierargee und Landwirthe u. ff. Berlin 1828. G. 504. f. 604 - 611.

<sup>\*\*)</sup> Stockhaussen de officils circa creaturas inferiores. Helmstaedt 1798. — Dietles, die Gerechtigteit gegen Thiere. Mainz 1787. — Garve Betrachtungen iber die Sittenfehre. Breslau. S. 211. — Ram metaphis, Anfangenginde der Lugenblebre. Kenigsberg 1797. S. 108. — Bitgers fiftem. Sandbug ber Beserin. Wiffenschaft, Giegen 1892. S. 133.

<sup>\*\*\*)</sup> Krünis B. 124. S. 517 n. f. w. - Franz a. a. D. B. 2. S. 6 -7 9. ingl. 6. 47. u. ff.

<sup>4)</sup> Observations on Livestock. Heberf. v. Daum. Berlin isot. C. 72. — Dr. Sturme Lehrbuch a. a. D. Th. 1. 6. 645 — 665. — Landwirthichafts lice Beitung von Schnee. 4210. Ro. 85. S. 285. — Dr. Brande and Dr. Rageburge Dauftellung 4 2. D. G. 14 w. f.

(468)

Ein Ehler, bas von Natur und von der Mutter weg fich felbst ausschließlich überlassen ist, besten Körper wird nach allen von ihm zu machenden Forderungen nur denjenigen Erzeugnissen in dem Maaße entsprechen, als solche mit dem Wohlsen seines Körpers übereintressen, als es seine Gesundheit und Kräfte erfordern, und auch nicht mehr Milch erzeugen, als es zur Ernahrung seines Jungen bedarf. Sobald aber das Thier unter Aussicht, wird die Production seines Körpers biejenige Richtung nehmen, wohin es durch Uebung und Nöthigung geleitet wird \*).

Es bestätigt sich bieß auch seit mehrern Jahrhunberten an ben Biehheerben ber Mündungen des Arno in Italien, wo unausgeseht mehr als 1500 Stück Kühe im völlig wilden Justande weiden und allenthalben herumirren; daber es kommt, daß, west biese Thiere hier ohne alle Aussicht und Pflegs seben, sie noch schwere und wilder; als die bortigen Pferde und Kanneile sind. Weil steil sie nie gezähmt, an keine hausliche Ordnung zur Abwartung und Milchung gewöhnt sind, so kommt es, daß sie schon im 4. Monate nach dem Kalben keine Milch mehr in den Eutern haben. Die von ihnen fallenden Kälker werden, in bald sie ibre Mütter verlassen, eingesangen, und an die kleinen Pächter im Aten nothale verkauft. Diese Kübe, wenn sie das 7. Indy zurückges legt haben, werden wie das Wild gejagt und getödtet \*\*),

Unfer gabmes Rindvieb geht leicht in einen Buftand von Bilbbeit über, wenn es nicht unter Aufficht ftelt; fo glebt es in Paraguay ungeheure wilde Rinderheerben, welche bie gabmen, so balb fie folche ansichtig werben, und fich ihnen nabern, mit

fich fortführen.

Auf ber Insel Camarque, in einigen Donaugegenden u. a. berwitbert bas Rindvieh ben Sommer hindurch \*\*\*). Auf den Schweizer, Lytoler und Salzburger Alpen bingegen verläuft oder verirrt fich seiten ein Stud, ba die zur Sennhutte Abends zu-

ruckfebrende Geerbe forgfältige Wartung findet +).

Es ist eine befannte Sache, bag die Kübe in solchen Gegensten, wo fle forgfältig behandelt, reichlich und ihren gewohnten Berbältnissen angemessen gefüttert werden, den meisten Ausen abwerfen; bahingegen, wo sie, wie in jenen Segenden, von ihrer Geburt an stets auf wilden und durftigen Belden berumgetriesben werden, wenig, auch wohl gar keine Milchnunung geben. Die häufigere Absonberung der Milch ist daher eine Kolge der Cultur des Viebes; je zahmer dasselbe gemacht, besser und reichslicher gefüttert wird, um so mehr Wilch ist davon zu erwarten.

Unter ber Aufsicht und Pflege ber Menschen sind die frembe artigsten Thiere, beren wir und von jeher, so wie des Rindviehes anjeht bedienen, in mancherley Körper: und Charakters formen übergegangen, wodurch ihr Naturell verfeinert und ver-

<sup>\*)</sup> S. Krensigs Erfahtungs : Theorie Th. 1. 4. 402.

<sup>\*\*)</sup> Deton. Reuigfeiten v. Andre v. 3. 1828. Dv. 25. G. 195.

<sup>\*\*\*)</sup> Medicus Entwurf eines Spitems ber Laudwirtsichaft. Seibelberg 1899. 5. 165. †) Breiner beon. Somminna 1773. ... Medicus Mivenwirtsichaft. Leivzig

<sup>†)</sup> Breiner ben. Sammlung 1771. Debicus Mipenwirthichaft. Leipzig 1794. — Steinmuller ichweiger. Alpen: und Landwirthich. Winterifur 1802. I. — Bedmanns Bogerage gur Debonomie. IX. S. 400.

(454) weichlicht worben ift. Durch bie Berzweigung bes Arstammes unseres Rindviebes \*) in alle Erbstriche und Climas find bie Grundzüge ihrer urfprunglichen Ratur bennabe gantlich verlofchen. Rorper und Geift baben eine andere Richtung befommen, und ftatt ihrer eigenthumlichen Gestaltung ift burch die Babmung, And Cultur die Veredlung allmählig entstanden und vorgeschritz ten, welche jedoch nicht anders, als eine Ausartung anzuse=!

ben ift.

Durch bas öftere und grundliche Musmelten ber Rube werben bie Milchabern geschmeibiger und beffer angezogen, baburch aber ber Buflug befto reichlicher, mas im entgegengefenten Gall mit mehrerer Unftrengung zu bewirten ift. Jenes ergiebt fich ben Ruben, welche ibre Kalber felbft faugen, baber weit mehr Wilch als solche geben, benen sie genommen werden. flug ber Milch geschieht weit ungezwungener für bas Ralb, bas folde felbst aus bem Euter giebt. Man hat alebann nicht nothig, bas Ralb fortsaugen zu leffen, sondern mildt bie Rub jedesmal bollig aus, die fich ichon gufrieben giebt, wenn fie ihr Ralb nur binter ober neben fich fteben fiebt \*\*).

Es ift babet nothwendig barüber zu balten, bag zu ber Beit, wo die Kuho die meiste Mild geben, und zwar in den ersten 4 — 6 Monaten nach bem Ralben, und ben gut unterhaltenen, febr mildreichen Kuben auch wohl noch langer, folde immer breb-mal bes Lages rein ausgemolfen werben. Bo anbere verfahren wird, banbelt man offenbar zu feinem eigenen nachtbeil, indem ber britte Theil ber Milch, auf jeben Lag gerechnet, verloren geht, weil die Milchbereitung baburch vermindert und über-

haupt der mehrere Buffuß berfelben gestört wird.

Ein auffallendes Benspiel geben die Rübe, selbst auf den fetteften Beiben, bie, weil fie nur bes Morgens und Abenbs por bem Aus- und nach bem Gintreiben gewöhnlich gemolten merben, baburch, bag es nicht auch Mittags geschiebt, im Berhalt= niß ihrer reichlichen Nabrung und aller forperlichen Borguge, nur wenig Mailch geben. Auch hierin behauptet bie Stallfutterung thren langst erwiesenen Borzug, wo die Rube ben geboriger Ab. wartung Fütterung und Sattigung, die meifte und schönfte Dilch geben.

Außerdem hat man auch angenommen, neu milchende Rube breymal, und alt milchende zweymal bes Tags zu melken \*\*\*). Man faßt hierben ben Schluß, baß, fo lange bie Absonberung und ber Anbrang ber Milch am häufigsten geschiebt, man offenbar gegen fein Interesse banbeln wurde, nur zweymal bes Rages zu melten; zumal ber Abgang ber Milch fich bey neumilchenben Ruben febr schnell wieder erfete. Sobald jedoch bie Rub alte mildend, daber weniger Milch abgeschieben werbe, erhalte man

\*) Kolbe, Caput bonge spel, Norimbergge, 1919. p. 120 - fagt: Die Rub tage fich o't gar nicht westen, wenn das Rafe nicht baben ficht, und worber einige Zuge thure.

\*\*) Burger a. a. D. B. 2. G.-224. : : ..

<sup>\*)</sup> Neber die altesten Spuren ber Rindviehzucht in Balafting und Aegypren, f. 1 Mofes K. 21. B. 27. 2 Mofes K. 20. B. 10. K. 22 n. 23, und de Wette Lebrouch der bedralft is subertest. 1842. C. 108. Uebet die vorzägeichen Fibriegischen f. Dr. Brandts u. Dr. Raheburgs getreus Darftellung g. a. D. Heft I. S. 42 u. f. w.

(ARS)

bey'm breymaligen Melken wenig mehr, als bey'm zweymaligen, bagegen gewinne man an ber Sute ber Milch, hauptfachlich zu Butter und Kafen bestimmt, was ben geringerer Menge vielleicht verloren gebe.

Wo, wie z. B. auf ben üppigsten Alpen ber Schweiz und in Tyrol, Ausnahmen Statt finden, ist ben uns und anderwärts bingegen der Gebrauch, das Weidevieh im Sommer, und was im Winter mit Stroh gefüttert wird, nur zweymal, breymal aber bes Lages ben ber Sommerstallfütterung, zu melten.

Wenn bie Rübe gemolten find, wird bie Milch burch ein weines Beuteltuch gefeiht, worin aller Unrath zurücklieibt, wors auf gedachtes Euch sammt ben Milchgefäßen mit kochendem, barauf wieder mit kaltem Wasser völlig rein ausgewaschen und zum Abtrocknen an die Luft gedängt wird; weil, so bald fettige Theile darin verbleiben, ihr fernerer Gebrauch für die Milch von Großem Nachtheil ift, und eine Säure dadurch entsteht, die das Gerimnen der Milch herbenzieht, bevor sich noch der Nahm geriften abgesondert hat.

Am leichtesten geschiebt es in ben beißen Sommertagen, wo fich bie Saure burch bie Sipe um fo schneller barin erzeugt.

Borguglicher in hinficht ber Reinlichkeit find jedoch die bleschernen Seihgefäße, beren Boben mit feinen Löchern verseben, ben Milchtaunen anpaffend gefertigt find. Diese find weit wenisger umftandlich, leichter zu reinigen, und nach oben zu weiter, woben nichts verloren gebt.

Dem Jusammenlaufen oder Gerinnen der Milch in Gewöls ben und Kellern ift an sehr heißen und schwülen Gewittertagen daburch füglich abzuhelsen, daß man die auf dem steinernen Bosden stebenden töpfernen Gefäße mit eisernen Stürzen zudeckt, von diesen ehnen datan befeligten eisernen Draht herantet auf die Erde zwischen den Fugen der Steinplatten leitet, darin dersellbe einige Zoll tief eingesteckt sehn muß. hierdurch kann die Electricität \*), welche der Milch Sauerstoff mittheilt und das Gerinnen veranlaßt, von der Milch sehr leicht abgeleitet werden.

Für eine große Diehwirthschaft sind hauptsächlich die Milch-schwemmen von außerordentlichem Runen. In Gewölben und Kellern, wo sich eine Borrichtung bagu andringen, das erforders liche Möhrwasser binzu = und ableiten läßt, erhalt fich die Milch in der Sige und Kalte in gleicher Temperatur, wodurch das leichtere Aufrahmen befördert wird.

Ein solches Milchbehältniß, in bessen Mitte die hölzernen ober steinernen Tröge von 9—12 Joll Wasserbobe anzubringen sind, worauf die Milchasche schwimmen, ist sowobl mit Kalktein: ober Schieferplatten am Fußboden möglichst wasseunstatten, als auch an den Seitenwänden herum, damit mauerfest zu belegen. Die starten Schieferplatten gewähren den Vortheil, daß sie immer eine gleichförmige Kühle unterhalten, die hierben sehr zu statten kommt.

Der Fußboden muß baben immer einen ichragen Abfall haben, bamit ber Schmus mit bem Waffer leicht ablaufen tann.

<sup>\*)</sup> Trautmanh q. a. D. B. 1. C. 37 u. f. w.

(456)

Eine wiche Deich balt fich ungemein frifd, ohne gu gerinnen, and giebt einen febr mobischmedenben Rabm, bon bem fich auch Die befte und bauerhaftelte Butter bereiten lagt. Daben rafimt bie Milch so rein aus, als nur irgend möglich ift. Eine bumpfe Luft findet in einem folden Gewolbe nie Statt. Da man obne

Machtheil überall frische Luft bingulaffen kann.

In Betreff bes Ginfluffes ber Electricität ben febr beißer und ichwüler Gewitterluft, leiftet jeboch Die Deilchichwemme teine besondern Borguge, weil die Electricität auch auf's Baffer einis gen Einfluß bat, woben bie Milch unter folden Umftanden eben fo aut, ale außer bem Baffer gerinnt; bie Mefche mußten benn mit eisernen Dedeln und Drabtableitern, wie oben fürzlich angegeben worden, verfeben, und fo bie Electricitat vom Gefaße ab ins Baffer zu leiten fevn.

Jusofern bie gewonnene Milch zu Rabm, Butter und Rafen verwendet werben foll, wird erftere in weite, febr flache Gefaße ober Milchasche gegoffen, und in febr reinlichen Rammern, Gewölben, Rellern ober solchen Behaltniffen ausbewahrt, welche Diejenige Temperatur, nicht unter 6° M. Barme, haben muffen,

ble zur Absonderung bes. Rahmes erforberlich ift.

Das Abrahmen fain nicht reinlich und sprafaltig genug ge-Schehen, um die Befage bep'm Melten, Durchseigen ober Filtris. ren ber fo rein, als frich gewonnenen Milch unverborben gu erbalten.

Von einer ausgezeichneten Milchwirthschaft im französischen Departement Loir - Cher und zwar füblich von Blois zu St. Gervais, verdient hier folgende Relation wortlich aufgenommen gn werben. ""hier weiß man bem Rahm burch eine einfache Befanblung einen fo vorzüglichen Geschmack zu geben, bag ber Rabm von Blois mit Recht in gang Frankreich berühmt ift, weßhalb man fich anderwarts allgemein bemuht, es lauch dabingu= bringen.

Seit vielen Jahren fanden bie Großen in Paris ben Rabm 3u St. Gervais, \*) fo köftlich, bag man fich von baber Bauer= weiber nach Paris fommen ließ, bie es jeboch nie babin bringen

konnten, wie zu Hause.

Man Schreibt die Gute biefes Rabmes bauptfachlich ber Be-Schaffenbeit ber Beibe und Reller gu. Doch mochte es mehr auf lettere ankommen, und besonders, wo es thunlich und mit ber Ortslage perträglich mare, bie Aufbewahrung bes Rabmes in einem Ralffteinfelfen gefcheben. Dergleichen Reller muffen teine andere Deffnung als die Thur und eine fich ftets gleich bleibende Temperatur haben und fehr reinlich gehalten werden; und da die Mild langer barin bleibt, als ber Rahm aufgestiegen ift, b. b. im Commer 24 und im Winter bochftens 48 Stunden, fo ton: nen fich teine fauern Dunfte bilben, und bem Rahm feinen übs len Bengeschmack geben. Es verftebt fich jeboch, bag nichts weis ter in bie Reller gebracht wirb, ale Mild, benn burch Bein, Bier, Obft, Gemuse, ja felbst burch bolgerne Gefage, wurde Die Luft einen febr nachtheiligen Geruch erbalten.

<sup>\*)</sup> Gin abnliches Bepipiel einer porguglich gefchanten Butter - von Ifignp findet fich in den Mimoires de la Sociece d'Agriculture de Caen. T. H. p. 150.

Die Rapfe muffen eine febr flache, am Boben enge, oben aber febr weite Deffnung haben, febr rein und inwendig gut und bauerhaft glafurt fenn.

Das Milchfaß, worin die Butter geschlagen wird, kann ein Fag im Sangewert und gum Dreben eingerichtet feyn, auch tann

es ein conisches nach unten weiteres Faß febn, Eigentlich find bie Mildtube im Sommer taglich 3, und im Winter 2mal zu melten, gleich unmittelbar barauf muß bie Mild In Keller ober ins Milchgewolbe gebracht, und die Napfe auf ein nen falten fleinernen Boben, ober in einen Bafferborn ichwime menb gestellt werben, wo immer Bu- und Abfluß ift. Die Rellere pber Gemolbtbur muß zu jeber Beit verichloffen febn.

Ber einen Tag um ben anbern buttern tann, wirb bie But-

ter am wohlschmedenbften baben.

In der Luft in einem flachen Gefäß geschlagener Rabm ift,

jumal von frischer Milch, eine große Delicateffe.

Mlles Milchgefäß muß reinlich gehalten, erft warm, bann wieber talt ausgespult, gefturgt ober aufgehangen werden, bamit es bie Luft rein austrodnet.

Die Stallfütterung verschafft bie ichonfte Mild, weil mit mehrerer Ausmahl an Gemulen, Grafern, Seu u. a. bauptfachlich gemischt und mit Abwechselung gefüttert werden tann, was felbft bep einer vorzüglichen Weibe nicht möglich ift."

Die besten Milchgefäße sind von Steingutmasse mit Salzglas fur; babingegen folche bon Favance Blenglafur enthalten, bie nicht von Dauer ift, fich burch bie Saure leicht aufloft unb acfabrlich ift.

Milchaefage von Solz \*) paffen barum nicht, weil fie viel Schwieriger, als andere zu reinigen find, die Milch leicht ben Solze geruch und Gefchmack annimmt, und bey ber geringften Bernach. lässigung sauer wirb. 280 leptere noch im Gebrauch find, ist bar für zu forgen, baf fie mit Sand überall bis auf die fleinfte Ruae ausgescheuert, mehrmalen mit beißem und zulest wieder mit tala tem Baffer ausgespult, fobann an ber Luft getrodnet werben; Demungeachtet bleibt noch immer ein bumpfer und fauerlicher Geruch barin zurud, ber die Milch leicht gerinnend macht und in ber Folge zu Infecten Anlag giebt \*\*).

Wenn ber Rahm sich geborig absondern soft, ift zuvor ein gewiffer Grad von Barme erforberlich, ber nach Reaumurs Barmemesser zwischen 10 — 12° für den angemessensten gehalten wird,-Die Milch barf jeboch weber zu kalt, noch zu warm steben; im erftern Kalle trennen fich bie fetten Theile nicht schnell genug von ben andern, auch scheibet sich ber Rabm sehr unvostkommen ab,

e) In Cur:, Lief:, Efth: und Finntand werben bie Mitchgefuse häufig von Wacholberhold, Juniperus communis L., gefertiget; ingleichen bas Baffer von abgefeodren Wachholberbeeren zum Scheuern und Reinigen der Mitchgefäße gebraucht, um fowohl die Mitch reinlich, als auch schmackate ju erhalten.

<sup>\*)</sup> Dabin ift gemeiniglich die Mildmilbe, Acarus lactis, ju rechnen, ein fast durchtichtiges Insect, bas fich in dem alt gewordenen Mildrahm oder Sabne, begiteichen in ben Mildhacken, welche nicht reinlich genug gehals ten werben, aufgalt, beffen Korper binterber ougl und jugestumpft; beg, gtehoen mit vier borftenartigen langen hanen befest ift, bie das Thiere den im Groen machfoleppt. Die Schnauge und Sibe int einigermaßem ziegelfarbig. S. Linnés Raturfoftem ver Th. 2. B. C. 1010. beffen Rorper binterber quat und jugeftumpte, beg. fenantiaen langen baaren befest ift, Die das Thier,

(458)

und im lettern Fall fauert find gerinnt bie Milch, ebe noch bie vollständige Scheibung der verschiedenartigen Bestanbtheile bes Rabmes erfolgt iff.

Um nicht auf beiberlen Seiten Risso zu haben, stelle man die Milch ben Sommer über, ober zur beißen Jahreszeit in eine kuble Rammer, oder in einen frischen Keller, ober kubles reinlis ches Gewölbe. Dergleichen ober ober unterirbische Gewölbe, bie gegen Abend ober Mitternacht zu liegen muffen, zieht man barum allen andern vor, weil sie im Sommer, wie im Winter eine ziem- lich gleiche Temperatur und von allen Seifen Luftzug haben. Je gemäßigter und milber die Luftwarme ist, um so leichter und bes

Die Fenster und Luftzüge, welche gegenseitig angebracht seyn mussen, versehe man mit vorgespien Rabmen, in welche feine Drabtgitter ober Fliegengace eingespannt ist, theils um alles Unseziefer, Mause, Fliegen und Geschmeiß bavon abzuhalten, theils auch um fortwährend frische Luft zuzulassen, weil außerdem die Ausbünstung der Milch die Luft mit einer eigenthumlichen Saure

fer rabmt bie Milch auf und balt fich auch am langften.

und mit toblenfaurem Gas anfüllt \*).

Dergleichen Milchbehältnisse durfen nicht unter 6 Grab Warsme enthalten, außerbem die Milch zu langsam abrahmt; zur Nachtzeit muß öfters noch gelüftet werden. Der beste Warmestand einer Milchfammer ist Stubenwarme zwischen 12—15° Reaumur; 12° für ben Sommer, 15° für ben Winter. Nach Twamsey's Unstersuchungen \*\*) scheibet sich der Nahm von der Milch mit der größten Regelmäßigkeit, bey einem Warmegrad von 50—55° Kabrenbeit.

Bur Aufbewahrung ber Milch ist ein reines luftiges Gemach erforberlich; im Sommer ber Keller, im Binter eine mäßig gebeiste Stube, wo man die Milch des Lages mit reinen weißen Lüchern überdeckt, die des Nachts wieder abgenommen werden. Da im Man keine harten Nachtfröste mehr zu fürchten sind, so braucht die Milchstube um diese Zeit nicht mehr geheiz. zu werden; ist dagegen am Lage die Hich sich nebeutend, so behänge man die Kenster mit dunkelm oder grünem Zeug, und öffne die Fenster, das mit frische Luft in die Milchstube eindringen kann.

Uebrigens bestimmt man bergleiden Behaltnisse ausschließlich zur Milch und barf weber Obst, noch Gemuse, Fleisch und Gestrunke, als Bier, Bein, ja nicht einmal faure Milch u. a. barin, ober in ber Rabe aufbehalten sein, weil die Milch gar zu leicht burch bie Einwirkung ber mit sauern Dunften angefüllten Luft

gerinnt.

Bekantlich sauert und gerinnt die Milch \*\*\*) im Sommer sehe leicht, zumal wenn die Luft mit Electricität überladen ist. Es ist zwar jenem Uebel zuvorzukommen, kann aber alsdann keine Butzer davon bereitet werden. Hermbskädt †) empsiehlt hierbey, auf

<sup>\*)</sup> Trautmanns Berfuch , a. a. D. B. 1. G. 62. u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Zwamten's vortheilhaftefte Benugung der Dilch ben Birthichaften, wels the auf Butter ober Kaberzeugung eingerichtet find, Mus dem Engi. überf. v. L. Mager 1823.

Dame, Electricität und jeder frembe, towohl bengemifchte, als felbft in der Plase befindliche Korver mehr und wemiger einwittt.

<sup>†)</sup> Rathgeber 1816. 6. 79.

(459)

jebes Quart Milch, so wie sie von ber Auf tomme, 10. Gran fry-ftallisites Natron, bas man vorber in warmer Milch aufgesöft habe, bewulegen und die Milch mit der Natronauflösung wecht ftark unter einander zu schietteln. Auf diese Weife zubereitete Milch lasse sich wenigstens 24 Stunden aufvewahren, ohne zu säuern, was außerdem im Gommer nie der Kall sen.

Auch ber Rase erleibet burch ben verschiedenen Barmegrad, ben man zu Fertigung beffelben anwendet, eine Abweichung in feiner Festigkeit, und in seinem Geschmack. Et wird um so barter, je warmer er zubereitet wird, und um so weicher, je weniger er Warme bekommt.

Die Gewinnung, Behandlung und Aufbewahrung ber Milch erforbert von ber Aub weg bis zum Genug, rob und verarbeitet, von Seiten der Reinlichkeit die größte Aufmerksamkeit, wenn sie keinen übeln Geruch oder Seschmad annehmen und selbst die Butster noch verderben soll.

Die Milch \*), als fluffiges animalisches Product, enthält benm Butritt der Luft, und zwar ben einem Warmegrad von 6—14° Reaumur, dren wesentlich verschiedene Grundstoffe \*\*):

1) ben Rahm, — auch Sahne, Schmant, Obers genannt — als ben fetten oder öligen Theil von gaber Substanz, welcher oben aufsteht und eine haut bildet \*\*\*);

2) ben kafigen Theil, ober die Ehweißmaterie, ben vom Rahm geschiedenen und geronnenen Theil, der lymphatischer Ratur und gallertabnlicher Beschaffenbeit ist;

Un merk. Der Kasestoff ist die Hauptsubstanz ber perschieden nen Kasearten; aber nur in den frischbereiteten ist er unverändert; seucht sich selbst überlassen, entwickelt der Kase zulett einen stinkenden, ammoniakalischen Geruch, und verwandelt sich nach Proust bald in das Asseozuh, ferner in essig, phosphor- und kasesauch dem woniak u. a., wonach der verschiedene Geruch der Kasearten modificier wird.

3) ben Molfen ober bas Rafewaffer, als ben ichleimig zudrigen Rudftanb; welche fammtliche Bestandtheile fich jedoch in ber Milch fo ichwach berühren, bag fie fich felbit in ber blogen Bube zum Theil von einanber icheiben ober absondern.

Anmert. Der Milchauder ist bas Wefentlichste bes ber ber Rafebereitung gewonnenen Moltens und wird aus ihm in ber Schweiz burch Abbampfen und Arpftallifiren bargestellt.

<sup>9)</sup> Man unterscheidet die Milch der perschiedenen Saugethierarten in Betressierer eigenthumlichen Schwere in nachstehender Reibenfolge: Fleismilch, Frankamilch, Schafmilch, Kuhmilch, Aferbemilch und Ziegewnilch, als die Jeichtiste. — Spielmanni diss. de optim. inf. xec. nat. allin. 6. 17. — Crull chem. Annalen 3. 1793. B. 1. G. 272 ff. S. 359 ffr S. 240 ff. — Green thiem. Sandbuch der gesammten Chemie. Ih. 2. S. 481. §. 11645.

<sup>\*\*)</sup> Riemanns hollftein. Mitchwirthichaft. — Krensig 4...a. D. B...2. S. 128. 6, 279 — 296. — Heans a. a. D. B. 2. S. 257. — Gerutis unterriche tender Detontom u. f. w. Leipz. 1825. S. 47 u. 48. — Loudon a. a. D. 1ste Rief. S. 176.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus dem Rabm bereitet man die Butter, indem durch die Bewegung bes Bueterne fich die eigenrichen Ferttheile vereinigen und die wechanisch im Rahm enthalienen Kajeftoff: und Molfentheile — als Buttenuisch — aricheiden — Dr. Brandis u. Rayeburgs Parftellung a. a. D. H. 2. Seite 74.

(460)

Er ist schwer ausibslich, und ichmedt baser nur wenig sußzaußerbem unterscheibet' er sich vom gewöhnlichen Zuder noch daburch, daß er in Alkohol unauptöstich ist, und mit Salpetersäure behandelt, Schleimsäure bilbet, und baß seine Auftösung nicht in geistige Göbrung übergeht. Die verschiebenen Verschiebenen Weldarten: so enthält Rubmilch mehr Käsestoff, als Frauenmilch, welche aber mehr Milchzuder und Kahm bat, und baber süßer und schwerer gerrinnbar ist und keine gewöhnliche Bniter giebt. Sintensmilch hält das Mittel von beiben. Eselsnilch ähnelt der Frauenmilch; Schaf= und Ziegenmilch sind noch consistenster, als Rubmilch.

S. Dr. Brandis und Rapeburgs Darstellung a. a. D. S. 74. — Hannour. Magazin v. Jahr 1792. S. 541—544. — L. A. Schoepst Diss. de variis lactis bubuli salibus variisque substantiis in ejusdem parte aquosa contentis. Argent. 1784. — Aruniy Th. 90. S. 548—567.

Das gegenseitige Verhaltnis jener brep Grundstoffe ift jedoch, nach Befichiedenheit und Beschaffenbeit ber Ehierarten \*) bem Alter, ber Gute und Menge ber Rahrung und ber Gesundheit, sehr verschieden.

Bep einer Luftwarme von 8, 10 — 12° Reaumur fest fich ber fette ober ölige Antheil ber Milch von felbst auf ber Oberstäche in Form einer haut fest, boch aber nicht ganz rein, indem noch immer Röseltoff und Molken barunter vermischt bleiben, welche naturliche Absorberung am leichtesten in flachen, nach oben ein

weiterten Milchaschen zu Stande tommt.

Derjenige Antheil an Rahm ber fich aus einer gewissen Menge Milch abscheibet \*\*), ist nach Berhältnis ber Zeit, als die Milch in ber gehörigen Temperatur und zwar rubig stehen geblieben, sehr verschieben. Bey einer gesunden substantibsen Milch, die an einem mäßig warmen Orte im Zustande der Rube sich selbst übereinem ist, kommt das vollkommene Aussteigen des Rahms binnen 40 Stunden — oftmals früher und auch später — vällig zu Stande.

Wird ber Rahm vor seiner völligen Entwickelung und zwar früher, als sich die öligen Theile von der Milch völlig geschieden haben, abgenommen, so verliert man daben sowohl in der Menge, als Gute des Rahms. Geschieht das Abrahmen später, so verbindet sich wieder der ölige Antheil mit einem Theile der kasisen Materie \*\*\*).

Biel Antheil an Geschmad und Gehalt, an Gute und Menge ber Milch hat übrigens die Nahrung. Der specifische Gebalt ber Milch erbobt und verringert sich verhältnismäßig nach Beschaffenbeit bes Futters. Je kräftiger und reichhaltiger bie Nahrungs-

<sup>\*)</sup> Arommedorff's Journal ber Pharmacie u. f. w. 7. B. 1. St. S. 75 u. 76.
\*\*) Nach Spielmann's Berfuchen lieferten 2 Pf: Aubmitch 2,1/2 linze Nachmos Qu. Butter, 3 Unzen Käfe und 10 Qu. festen Gehalt vom Molfen. Nach Heffen gach in Aufler ilefern 4 Unjen der 12 Unzen Ruhmitch 16 Qu. Affe, und nach hafter liefern 4 Unjen derfelben 34 Gr. Michauder. — Green a. e. D. Th. 2. Halle 1794. S. 410. — Hermbstädit Experiment. Thembs; B. 4. G. 249.

<sup>\*\*\*)</sup> Twamley a. a. D. G. 50 tt. f.

(561)

Aoffe find, die auf die Milchaefaße binwirken, besto gehaltvoller

ift bie baburch erzeugte Milch. Rrepfig fagt im feinem Sandbuche \*): "Der jabrliche Ertrag einer Rub an Milch und Butter bangt naturlich von bem gempla

fenen Futter ab.

Man bat gefunden, bag eine Rub ober ein Ochse zum blogen ' Lebensunterbalt in 1 Monat foviel Rahrung haben muß, als ein Bewicht von fo viel Pfund beu, als das Thier lebendig wieg. Man tann alfo eigentlich nur von bemjenigen Futter Milch und Butter verlangen und erwarten, welches man über jenen Bebarf reicht.

Im Allgemeinen — fährt der rühmlichst bekannte Berfasser fort - nimmt man an , bag bey Milchtuben folgende Futtermittel bas baben angeführte Berhaltnig an Nabrhaftigfeit baben, und es find fich in diefer binficht gleich:

100 Pfund gutes gefundes Wiefenben, 200 — Kartoffeln,

460 Runfelrüben mit Blattern,

350 Mutabaga mit Blättern,

250 Runteltüben obne. Blatter.

600 Bafferruben.

250 Diobren,

80 Alee=, Lucern . ober Bickenbeu,

50 Delfuchen,

250-Erbfen:, Linfen: ober Wickenstrob, welches jeboch far Rübe am wenigsten tauglich ift,

**300** . Gerft : oder Saferftrob,

400 Beizen : ober Roggenftrob, 25 Bobnen, Erbsen ober Bicken,

5**0** Bafer und

gruner Rice, Lucerne und Biden. 500

Es tann dieg freilich - wie ber herr Berfaffer felbft gute giebt - nicht wollig genau gutreffen, benn Strob und Den won gemifchtem und traftigem Lebmboben nahrt viel beffer, ale von burftigem, magerm Boden, und überbem macht es benm Strob schon einen großen Unterschied, ob es altes, ober gang neuerlich gedroschenes, von vollig reifem, ober unreifem Getreide ift, ober ob Gras und Kräuter fich in felbigem befinden."

Ein lebes fife bas weibliche Rindvieh geniefbare vegerabilie fiche Product bat feine eigene mehr ober iminder traftige, und nahrhafte Wirfung \*\*). Diefe zeigt fich anders bem Strob, ans bers beym Deu, anders beym Gras, als beym Alee, anders ber Beibe, als bey ber Stallfutterung; außerbem wirken auch alle und jede Futtermaterialien gang andere ben beiterer, als beg Dufterer, bey trodener, als bey regnerischer Witterung, anders

<sup>\*)</sup> B. 2. S. 132 6. 288. — Arfinia Th. 120. S. 496 u. f. w. — Schnet allgem. Danbbuch S. 186 u. 187. aper ben Ertrag ober die Rabrungsfähigkeit der wichtigften Suttergrafer.

<sup>\*\*)</sup> Man febe bierüber die mertwürdigen Berfuche Geridens - im 30. B. ber beon, befte. Leipzig 1806 - nach, wo bestimmt angegeben ift, wie viel bie Rube von mancherley Futter im Minter und Sommer fragen, wie nie fie baben Riich gaben, wie fic ber Buttergebalt ber Milch verhiete, piel ibre Greremente wogen, und wie viel fie burch bie unmerfliche (Widdinkung verluess.

in ber Rube, ale ben angestrengter Arbeit, beb beiterer Gemuthe fimmung anbere, ale bev angethanen Migbanblungen, fo wie zu gewiffen Jabreszeiten, je nathdem eines ober bas andere, mehr ober minber verberblichen Einfluß auf die Milcherzeugung bat.

Gleich ben physischen sind auch die moralischen Eindrücke und Simwirkungen auf die thierischen Erzeugnisse und bauptsächlich auf die Milch von großem Einfluß. Wenn man sich überzeugt halt, daß die Milch gewisse Eigenbeiten an Geruch, Farbe und Geschwack annimmt, sobald man sich besonderer oder ungewöhnd licher Futtermittel bedient, so läßt sich nicht ableugnen, daß auch moralische Einwirkungen mehr und weniger Einfluß auf die gute oder schlichte Berdauung und daburch auf die Beschaffendeit, auf die Vermehrung ber Stockung der Milch haben können \*)

Ein heftiges Aufregen bes Gemliths: Furcht, Born, Sthresten, Angft u. f. w., alles bieß hat schäbliche Folgen auf die Bildung und Bewegung ber Milch, und veranlagt oftmals eine augenblickliche Stockung des Milchfaftes in dem Euter, was dem Einfluß der Nervenwirkung auf bastliche bevzumessen ist, wodurch an Farbe, Güte und Menge der Wisch leicht, abnorme Verändes

rungen und Dlachtbeile entfteben konnen.

Wie jene Stockungen burch befriges Aufregen bes Gemuthes und Temperaments entstehen konnen, so finden sich auch gegenstheilige Bepspiele, wo das reichliche Ausstießen der Mitch durch angenehme Gefühle, durch Erheiterung des Gemuths, burch Bureden, Streichen, Aragen, Striegein, Pupen, Bursten oder Worlegen eines Lieblingsfutters u. f. w. erweckt werden kann.

Bur Aufrechthaltung ber Lebensthätigkeit und Berubigung gebort auch ferner noch hauptsächlich bas fleißige Schwemmen bes Rindviehes, wodurch die Haut offen, die Ausdunstung thätig erbalten; das Harnen und Milten leichter befördert wird; ins gleichen auch eine reizbare Nahrung — Sauertraut u. a. eingesfauertes Kutter, wildes Off, Sberefch = und Wachholberbeere, Robstastanien, Senf, Salz u. a. m.

Entblich auch bie Nothwendigkeit bes täglichen Ausraumens ber Rinderställe im Frühjahr und Sommer, zu welcher Zeit es die grune Fütterung ganz besonders nothig macht. Beym Einzigreun richte man sich jedesmal nach dem Geschlechte, was benn Bichsen mehr in der Mitte des Körpers und beh ber Auh binter bemselben geschehen muß, damit ihr harn nicht verloren gebt \*\*).

Wegen bes Gauerns bes Brub- und Mehlfuttere fuche man frimer bie Krippen, Eroge und übrigen Futtergefäße taglich gu beinigen, bamit' bem Liebe ber Appetit nicht verborben wirb \*\*\*).

Bum Getrante mable man immer reines weiches Baffer mit Etwas Saure vermischt, was die Berbauung traftig erhatt, bie

<sup>\*)</sup> Die Leidenschaften ber Seele veranbern Die Mild, woburd fie jum Senus bie nachtheitigften Folgen haben tann. Wie beym Menichen , is benn Thier. — S. Allgem. Journal bet Chemie, B. 1. S. 331. — Beith a. a. D. S. 315 – 316.

<sup>\*\*)</sup> Ben ber gangen und zwar regelmäßig geführten Smilfitterung rechnes man auf eine Rub bab Jahr hindurch 4000 Ffund Stroty jur Unterftren, feboch auf alle imftande und sonftige Bufalle mit berechnet.

<sup>100)</sup> Neued Jahrbuch ber Landwirthichaft; v. Plathner und Dr. Weber. B. V. s. Std. Breslau 1828. S. 70 — 195.

(463)

Bidadungen in ber Dilg und Leber verhindert und ber Galle bie gur gesunden Mischung erfotberlichen Bestandibeile verschafft.

Bon geringsügigen Krantheiten ber Kühe verspürt man wes niger eine Beränderling an der Milch, als bey erheblichern, bey welchen lettern die Absorderung durch das Brustorgan nur sehr schwach ober gar nicht bor sich geht. Udbrigens hat sich ans chemischen Bersuchen, welche mit dergleichen Milch angestellt wors den sind, ergeben, daß die mit der Milch vorgegangene Beräns derung dauptsächlich den Käsestoff derselben betrifft, der auch von allen Gubstanzen der Milch derjenige ist, der mit den thierischen Bestandtbeilen am meisten analog zu sehn scheint.

Wenn, wie im vorigen Monat — May — ber Einfluß gewiffer Grafer und Krauter auf die Gite und den Beugeschmack der Mitch und Butter gezeigt worden ist, og giebt dieß dier ein nige Veranlassung, sich besonders barauf zu beziehen und auf verschiedentlichen Eigenschaften ber bem Kindvied so schablithen \*), als nüglichen Gewächse und Krüchte aufmerksam zu machen.

Dierin bezeichnen sich besondere : Schiff, saures Gras ober Hen, wie überhaupt alles verdorbene Futter, was eine schlechte und ungesunde Milch giedt, die leicht verdirdt; ingleichen die treuzdlütbigen Pflanzen; die Zwiedeln, der Saffran, der gemeind und hauptsächkich der wilde Anviedeln, Allium vineale I.3 als zwar unschädliche Bewächse, die aber der Milch ihren eigent thumfichen unangenehmen Geruch und Geschmack \*\*), so wie der Rettig und weiße Senf, eine besondere Scharfe mittheilen.

Die Blätter ber Artischocken, bes Wermuths, Reinfarrens it. a, geben bet Milch eine auffallende Bittere. Der lettere Birtersoff mag mit einem besondern Bestandtheil versehen sen, der während der Verbauung unverändert bleibt, indes die Bitterkeit der ichorienarsigen Pflanzen vom Extractivstoff abhängt, der im Magen zersett wird, und dem Organe, welches die Milch bildet, die dabeh ausgeschierenen Stoffe abgiebt.

Deveu, Parmentier und andere Chemiker haben sich bemüht, ben Einfluß, welchen bas eine ober andere Product auf bie Wilch hat, analogisch auszumitteln. Daben ift die Erfahrung merkvörlig, daß auf jedes veränderte Futter die Misch mehrere Kage lang abnimmt, welches selbst der Fall ift, wenn das lentzgereichte Futter ungleich besser und gehaltreicher, als ibas ersstere ist.

Obgleich eine Menge Krauter und Gewächse, welche, obsidon sie ben Küben widerwartig sind, auf den Geschmack der Milch und Butter keinen Einfluß haben, dagegen ben andern Kräutern und Früchten sich das Gegentheil ergiebt, so hat doch überhaupt genommen die Veranderung der Nahrungsmittel, je nachdem sie beschaffen sind, ingleichen Elima und Wittetung allerdings großen Einfluß entweder auf die Menge oder Güte, oder auf den Geschmack, Geruch und Gehalt, so wie auf tie Farbe und Dauer der Milch und Butter.

Anmert. Wie bie himmelslage, Clima und Boben auf bie Gute und ben Geichmad ber Grafer und Rrauter entichie

<sup>\*)</sup> Bedmann's Grundfage 4. a. D. S. 228. 2.

<sup>\*\*)</sup> Franz a. a. D. B. 2. C. 225 — 228, — Arautmann a. a. D. B. 2. \$. 1788. S. 520.

benen Cinflug haben, fo ist bieß auch ber namliche, Rau mit bem Dunger, welcher im Berhaltnig feiner Bestanbtheile bem Rutter feinen eigentlichen Berth giebt. Dief beweift ber Mergel in Bermischung gewiffer Dungerarten u. a. Es bat bieft aber auch bie entgegengefestette Birs. tung, wenn g. B. bie Jauche von ben Rindern und ans bern Thieren gur Ungeit, und zwar bey eintretenber Erodne auf reife und ichon egbare Bemufe - Gellerie, Rartoffeln gebracht mirb, mas ihnen einen wibermartigen Geruch und Gefchmad giebt. Heber bie Gigenschaften und Wirkung des Düngers aufs Furter, z. B. aufs Gras, s. G. Sinclair Hort. gr. a. a. D. S. 8. 9 u. f. ingl. E. B. Johnsons Abhandlung über die Anwendung des Koche salzes auf den Feld = und Gartenbau. Nebst Borschriften ihre halfan Makand als Dünamittel aus Kütterung des über beffen Gebrauch als Dungemittel, gur Fütterung bes

Hornviehes u. f. w. Leipzig 1828. Bu jenen rechnet man unter andern bas Rraut von ben Mobrrüben, bom withen Sellerie \*), Apium graveolens L., bas Strob von ben Bitsbobnen, welches bie Milch vermins bert, - bas Linbenlaub, welches, anhaltend verfüttert, eine barte und zwar weiße Butter erzeugt; ingleichen ben Delkuchen, bavon die Mild und Butter einen widrigen Geschmad betommt,

u. J. 10.

Bur Menge und Gute ber Milch und Butter tragen bor-

auglich ben:

Soniggras, frangof Rangeas, große und weiche Futtertredpe, Roggentrespe, Bergtrespe, glattes und raubes Biefenviebgras, Biefenschwingel, gefiederter Schwingel, Ruchgras, - Wegetritt, gittriges Alpenrispengras, Anaulgras, Biefenperla

gras, gefranztes Perigras u. a. Graser.
Steinpimpinelle, große Pimpinelle, Kenchel, Manunkel, Ranunculus aquat. Quenbel, Esparsette, Brabanter und weis ßer Alee, Trifol. repens, Luzerne im Gemenge, Spergel, Löwenfuß, Löwenzahn, Butterblume, Alpenklee, Areuzkraut, Meperkraut, Widen, Ressellen, Schasgarbe, Natterwurz, Thysman, Lavenbel, Alpenkendel, Hafer, Wais, sibirischer Buchs weizen u. m, Krauter und Pflangen.

Anmert. Der Alvenfenchel, Phellandrium mutellina. eine der vorzüglichsten Futterpflanzen für Rübe. Sie erzeugt bie meifte und fettefte Mild, eine gelbe Farbe und einen

gewürzhaften Gefchmad ber Butter.

Beiße Rüben, robe Kartoffeln, Möhren \*\*), Roblrüben, Kurbis, Mangelb, Kraut, Kohl, Roblrabi, Pastinatwurzeln, Cichorientraut, Mogtaftanien, Saferichrot, Mals, Erabern, Graus penmehl u. a. Früchte und Gemufearten \*\*\*).

nmert. 1. Das Kraut ift eines ber besten gutter für . Mildtube, bem felbft Kartoffeln und Raps noch nach-Unmert. 1. fteben. Die Milch bekommt nach demfelben einen vorzuglich guten Geschmatt, so wie sich auch die Rase durch dies

<sup>\*)</sup> Die specifichen Bestanbtheile des wilden Sellerie f. in p. Froriep's Roilzon a. A. D. b. I. 1825. Nr. 96. S. 118.

<sup>\*\*)</sup> Landwirthid. Beitung v. 3. 1816. Dr. 15. 6. 178.

<sup>\*\*\*)</sup> Franz a. a. Di B. 1. G. 188. p. f. w.

fen Genuß gang besonders auszeichnen. Das Araut giebt viel Rahm und eine treffliche Butter.

Das Blatt ber Burgunderrube ift ebenfalls ben Milche küben febr nupbar, und übertrifft noch bie Kartoffel, bat übrigens auch ben Ruben, baß fie frubzeitig entblättert werben tann. Diese Rube ift eines ber vorzüglichsten Futter, welches die Milch vermehrt und febr fett macht.

Unmert. 2. Getrochete, alebann geschrotene ober flar gefampfte Raftanien unter bas angefeuchtete Rutter ben Ruben gegeben, bewirtt eine treffliche Dild und Butter, be-

fordert auch zugleich die Gefundbeit.

In den Riederlanden, sucht der Landwirth in der Rähe aro-Ber Stadte hauptfachlich viel' Milch, in Entfernung berfelben viel Butter, und bie am entlegenften liegen, folche Milch von ben Rüben zu gewinnen, welche fich am meiften zu Rafen eignet. Durch ein richtig eingetheiltes Berhaltniß fluffiger und fester, jeboch leicht verdaulicher Rabrungsmittel, Die man ben Kuben reicht, eratt bie Milch jene wefentlich verschiebenen Eigen-Schaften.

Um viel Milch zu erhalten, giebt man bunne Mehftranke und im Arubiabr frangofisches Raparas u. a. bergleichen Grafer. Um mehr Mild und Rabm gu erzeugen, gebe man Burgelge= wachse, weiße, Stoppel:, Moor : und Runtelruben mit autent Speu, eben fo auch mit fettem Grunfutter, Gras, Spergel, Lugerne, Rlee, Mais, Widen u. f. Bey anhaltendem Regenwet= ter ift ben Ruben bas ben gutraglicher, als bas grune Futter, auch ift jenes fur ben Dilch : und Buttergewinn am gebeihlichften. Den Butterertrag ju vermehren, futtere man bice Debl= trante, befondere von einigen guten Bobnenarten, verschiebenes Blein gehadtes, angebrühtes Burgelwert, Paftinat und Budermurgeln \*), welches Lettere bem Rahm und ber Butter einen febr angenehmen Bengeschmad verschafft.

Will man ferner bie Milch zu guten Rafen anwenden, fo füttere man rothen, spanischen Ropfflee, gehadte und gefochte Rüben, welchen etwas Karbe beygemischt wird, geschabten schwargen Rettig, ingleichen die Spinen bes wilben Sauerampfers, Rraut u. a. Um verschiedenartige Rase zu fertigen, sind befonbere Futtermittel erfocberlich, woben auch die Rübe besonders behandelt und auf gang eigenen Beiden unterhalten fenn wollen,

welche weder zu feucht noch zu trocken seyn dürfen \*\*).

Hebrigens giebt die schwere ölige Nahrung, nachdem fie ge= borig zubereitet wirb, die Butter \*\*\*), die schleimige ben Kase, und die mafferige, welche sich burch bas Gerinnen von jenen beiben scheidet, ben Molten.

Diejenigen Rafe, welche im Frubjahr und im Berbft - als im Man und Juny, ingleichen im September und October gefertigt werden, baben vor benen im Sommer - namlich im July und August - ben Borzug. Erftere find gewürzhaft, fett und wohlfdmedend, dabingegen die im Sommer bereiteten tro: den, hart und bon geringerer Dauer.

<sup>\*)</sup> Frah; B. 1. G. 185. u. ff. B. 2. G. 224 ff.

<sup>· \*\*)</sup> Bulletin univ. Septhr. 1827. Agriculture Nr. 125.

<sup>\*\*\*)</sup> Rrepfig's Erfahrungstheptie. Th. 1. 6. 852. 6. 465.

(466)

Gras von gutem ichweren Boben gefüttert, bat ebenfalls, und gwar bas auf nieberem ichweren gemachfene, mehr Ginflug auf bie Bute und Menge ber Rafe; bas von bobem, gebirgigem und schwerem Boben aber auf mehr und geschmachvollere Butter.

Eine Milch, die zeitig abgerahmt wird, giebt mehr und besefere Rafe, als wenn es später und tiefer geschieht. Sogar trodene und beiße Bitterung eignet fich nicht vortheilhaft gur Rasebereitung; bagegen eine mäßig warme, ber Menge, Gute und Dauer ber Rafe und Butter vielmehr entspricht \*).

Rafe von einer Meltung, find weniger umftanblich in ber Borbereitung : man macht bie Milch nur lauwarm, fest Lab bingu, und verfahrt bann wie gewohnlich.

Rube, beren Milch größtentheile zu Rafen bestimmt ift, bute man fowohl auf der Weibe, als beym Aus : und Gingeiben vor Erbinung burch Jagen ober hepen, weil fich bie Mild baburch leicht scheibet, mas aufs Buttern, wo allerbinge bie Milch vom Rahm getrennt werben muß, weniger, als auf bie Rafebereitung nachtheilige Folgen bat \*\*).

Außerbem, bag von ber einen Seite Stima , Jahreszeit und Witterung bie Milchproduction vorzüglich begunftigen , inbem Die Maybutter und zwar bis Ende Juny, als bie erften 6 280= chen, allgemein für die lieblichfte und fettefte gehalten wirb, trägt auch eine völlig gut bestandene Weibe ober geborig verforgte Stallfutterung, burch bie jungen saftigen Grafer und Rrauter, ppr jeder andern Jahreszeit hauptsächlich bazu bev \*\*\*).

Mit bem Monat July bis Ende August, wo die Grafer fich burch die erlangte Reife merklich verandern, barter und trocener merben, ift bie Milch am schwächsten, und die Butter von ge-

ringerer Dauer.

Anfangs Septembers bis Ausgangs Octobers gewinnt bann die Butter wieder an Farbe, Dauer und Geschmad am meiften im Jahre, wozu die grunen Kelb- und Gartengemuse, die Stoppelweide und bas Kraut, abwechselnd mit Delkuchen und nahr= hafter Erante gefüttert, hauptfachlich bentragen. Diese unter bem Ramen ber Stoppel-, herbst- ober Krautbutter befannt, Diese unfer wird auf die Dauer vorrättig in Kässer eingeschlagen und auf: bewahrt, ober verschickt.

Noch verdienen bier biejenigen vorzüglichen einheimischen Gewürzpflanzen , als : Engian , Gottesgnad , Benebictenfraut, Baldmeister, Chrenpreis, Bundfraut, hirschzunge, Baldrian, Bermuth, Felbbenfuß u. a. m., besonbere angeführt zu werben, wovon mehrere, als die Salben, Ifop, Thymian, Fenchel, La-vendel, Alpensauerampfer, die Cichorie, Maute, Schluffelblu=

<sup>\*)</sup> Sulta Fabrica del formaggio all' uso lodigiano nel luogo di Ron-cadello in Gera d'Adda, di ragione del S. Coute Giov Barni Gorrado et Dissertaz. del Dr. Agostino Bassi et Lodi. 1820. pag. 9. B. Orçesi p.: 22.

<sup>\*)</sup> Art de faire le heurre et les meilleurs fromages, d'après les Agronomes qui s'en sont les plus occupés, tels que Anderson, Twamley, Desmarets, Chaptal, Villeneuve, etc. par Huzard fils. Paris 1828. Ein Bert, das sich burch die verannte Bortagichteis sein ner verbienstwollen Bersasser sich bei de genag empsteht.

<sup>\*\*\*)</sup> Atenfig's Erfabrungstheorie, 1 Th. G. 331. 6. 464.

- (467)

men, Meliffe, bem Rindvieh besonders zuträglich und baben auch ausbauernd find.

In berfelben Beziehung find ber Borago, Saturei, Kerbel und Die Gewürzdille als ein treffliches Mildfutter zu empfehlen, ingleichen ber Kummel, Corianber und Anis, welche fich felbit wieder anfaen, und endlich mehrere ausbauernde ungemein nabr. hafte Stilfenfruchte, wie g. B. bie Biefen : und die breitblattrige Platterbse, die erbeformige zwenjährige und gelbe Wicke, die Bogel= und die Bedenwicke, Saunwicke und Waldwicke, die fcmarze und bie gelbe fibirifche und die gemeine Frühlingsorve u. f. w. , welche ben ihren fammtlich fchotenartigen Pflangen, eigenen, bidern und faftigern Stangeln, auch faftigere und ftar: tere Blatter und Burgeln baben, wie die Lugerne, ber Lotustlee u. a. tief ins Land dringen, mehr Rabrung einziehen, baber auch febr langfam vertrochnen.

11m in der Hauptsache, — die Milch betreffend — fortzufah-ren, ist ferner zu bemerken, daß solche selbst von einerlen Ehier-art, je nachdem die Rasse, Temperament, Constitution und Nah-rungsmittel, Clima und Witterung verschieden, auch oftmals frühere oder gegenwärtige Rrantheiten oder Gebrechen, Ausar: tung ober Bermohnung jum Grund liegen , bie Rube alt: ober neumelfend find, bes Bormittags, Mittags ober Abends gemol= ken werden, und welche Milch Anfangs bes Meltens \*), - als bie bunnfte - ober fpater und bis Ende bes Ausmelfens gewonnen wirb, bergleichen Mild gewöhnlich in ber Gute und Menge verschieden ift. In letterem Falle ergiebt fich febr beuts lich: baß, wenn bie Rube nicht rein ausgemolten werben, ber befte und olige Theil ber Milch im Guter guructbleibt.

Anmert. 1. Gelbft unter einigen benachbarten Cantons ber Schweiz trifft man, nachbem bas Rindvieb gepflegt und gehalten wirb, eine große Berfchiedenheit beffelben in Sina ficht ber Raffenvorzüge, Dauer und Nunung an. 'So 3. B. find die Toggenburger und Appenzeller Rube nicht fo wie bas Glarner, Sarganfer und Gafter Rindvieb, welches bas Uebernachten unter fregem himmel gewohnt ift; bagegen jene weit beffer gepflegt, mehr geschont, baburch aber auch weichlicher werben.

Die Schweizer Landkübe sind zum Theil — im Berbaltniß ber bortigen schonen Lanbraffe — febr klein und nicht fiber 4 bis 5 Centner schwer, weil man in verschiebenen Cantons ben Bullen zu jung und oftmals noch vor

bem zwepten Jahr fchon fpringen lößt.

Reuerlich hat bie Lagesahung ben Beschluß gefaßt, bag jeber Orteobrigfeit bie Auswahl guter und tuchtiger Bullen- für ihre Gemeinben ansichließlich überlaffen fenn foll, um baburch ben Biebftand, welcher in einigen Cantons gar zu tief, gegen die Vorzeit, gesunken und zu ver= schiebenartig ift, wieber in beffere Aufnahme zu bringen.

Unmert. 2. Rube, welche erft fürzlich gekalbt, eine schwere Geburt gehabt ober gar verworfen haben, find bem foges nannten Mild : ober Ralberfieber oftmals unterworfen,

<sup>\*)</sup> Reichsanzeiger v. J. 1791. B. II. S. 1078. - Rrunin Th. 90. S. 585. u. f.

(468)

das abwechselnd in Froft und hiere besteht und gewöhnlich ben 2ten Lag nach ber Geburt eintritt, und von ber ver anberten Circulation ber Safte entsteht, die sich nun haus

fig nach bem Euter des Thieres binbrangen.

Es befällt sie sehr ploplich und her Anfang des Fiesbets ist wenig bemerkdar, daber es häusig von den Lands leuten unbeachtet bleibt, auch wohl gar übersehen wird. Solche Kübe versagen das Fressen, das Wiederkauen wird unterbrochen, die Ohren und Extremitäten erkalten und der Puls steigt. Aurz hierauf lagern sich die Thiere und verfallen in eine ungewöhnliche Schwäche, so daß sie nicht wieder ausstehen können, korrauf sich dann die Krantheit schmell ausbildet. Kommt kein anderes ledel hinzu, welches den Andrang der Wilch ins Euter verhindert, so geht die Krantheit schnell vorüber.

Die Urfache bavon giebt man einer heftigen Erkaltung schuld, woben die hautausdunstung interdrückt worden ist. Diese Anzeigen in Zusammenstellung, scheinen zwar einen schwächlichen Charakter verrathen zu wollen; allein, wenn man die starke, robuste Constitution des sonst so kraftigen Thieres zusammenstellt, so ergiebt sich, daß diese

Schwäche nur icheinbar ift.

Bu Anfang ber Krantheit muß man bem Patienten fiber ben ganzen Leib gelind frottiren und mit Wolldecken zubeden, barauf Alpstiere von Seife, Salz mit Leinöl versept geben, und solches so oft wiederholen, als es wies der abgebt.

Man giebt übrigens dergleichen Thieren: Aether Sulphurici, mit Decoct. Chamomill. libr. jj. ein, und sest bie Alpstiere baben fort. — S. Andre's oton. Neuigkeiten v. J. 1828. Nr. 28. S. 222 ff. Dieterich's Handbuch a. a. H. S. S. 210 — 215.

Rübe welche zum 3ten oder 4ten Mal kalben, geben bann erst ben vollen Milchertrag, und bie Menge ber Milch nimmt barauf in ben ersten Wochen nach dem Kalben allmählig wieber zu, und wird auch in diesem Verhältniß gehaltreicher.

Nach 8 bis 10 Wochen, nachdem die Fütterung ausreichend nahrhaft ist, nimmt die Milch eher ober später wieder ab, bis die Rub nach und vach gänzlich gölte steht, und die Milch bins nen 4 bis 6 Wochen vor dem nächsten Kalben wieder eintritt.

Man tann zwar bas Melten bis zum nächsten Kalben fortfeben, allein es benimmt bieß ber Aub und Geburt bie zu ihrem Bestehen und Gebeiben nöthigen Kräfte, was selbst burch bie Gute und Menge bes Futters nicht zu ersehen ist; auch ift eine solche Milch wäßrig und wird leicht sauer.

Bur genauesten liebersicht und Kührung einer Wiedwirthschaft und zwar über jede Wiedart, wie insbesondere sub. Lit. B. übers Rupvied nach Bestand und Werhaltnis desselben, dient hauptsächlich, ein specielles Register in tadellarischer Form zu balten, zur großen Erleichterung, worin die Gesammtzahl, Namen, Rasse, Alter, Borzüge, Werth, Rinder-, Kalb- und Meltzeit nebst andern Bemerkungen gehörig geordnet, einzutragen sind.

| 19) |  |
|-----|--|
| _   |  |

| igen= Werth Haber<br>haf-<br>ten The Da- | Gigen: Werth paber<br>ichaf: Ehlr. Da:                        | Eigen: Werth Haben ge- Ablauf Haben ber gekalbt ten Ehr. Da- Mo- gekalbt    | Eigen: Werth Haben ge- Ablauf Haben ber gekalbt ten Ehr. Da- Mo- gekalbt | Eigen: Werth Haben ge- Ablauf Haben Kalber ichaf- ten Then Da: Mo- zeit Da- Aub                 | Eigen Werth Haben ge- Ablauf Haben Kalber baben ich gefalbt Kalber bar gekalbt Ralber ange- ten The The The The Stinder gekalbt Con Angen gegen geit Da- Kub melfen | Tein Ehlt. Da- Molen ge- Ablauf Halber gefalbt Kälber baben trocken anger fangen fange | Eigen Werth Haben ge- Ablauf Haben Kalber haben troken lang anger ge- fie ge fant ten Ten Bor. Beit Daben Kalber fangen fian: mol ben fen ben fen                          | Eigen: Werth Haben ge- Ablauf Hauf Haben gelalbt Külber gekalbt Külber ange- mei fangen fian: mol- ge- fen ge- mei fangen fian: mol- ge- fen ge- mol- ge- fen ge- mol- ge- fie ge- mol- ge | Gigen: Werth Habert ge- Ablauf Halber gekalbt Kalber baben trocken lang ge- fie ge- fre ge- fr |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ehfr. Da-<br>50 12. §                    | Ehlr. Da:<br>tum<br>50 12. §                                  | Ehlt. Da: Mp: 8ttt tum nat 50 12. April 18.Jan. 21.Jan.                     | Ehir. Da: Moril 18.Jan. 21.Jan.                                          | Ehlt. tum nat 5ett Cch- Kuh 50 12. April 18.Jan. 21.Jan. 1                                      | Ehlr. tum nat Sen Sen Sch. Suh 50 12. April 18.Jan. 21.Jan. 1                                                                                                       | Ehlr. Da: Mo: 3ett Ch-Kuh 50 12. April 18.Jan. 21.Jan. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ehir. wa nat Schi Schi fen kub zu ben ken fen 50 12. April 18. Jan. 21. Jan. 1 — 11.Febr. 9 Wo- 28 W chen chen                                                             | Ehlr. Da: Moril 18. Jan. 21. Jan. 1 — 11. Febr. 9 Wo- 28 Wo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ehir. Da. Mpril 18.Jan. 21.Jan. 1 — 11.Febr. 9 Wo- 28Wo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rind<br>Oa:<br>12. §                     | rind<br>tum<br>12, I                                          | rinbert ber gekalbt Minber-<br>Da: Mo-<br>tum nat 12. April 18.Jan. 21.Jan. | rinbert ber gekalbt Minber-<br>Jeit 3eit<br>tum nat 18.Jan. 21.Jan.      | rindert ber gekalbt Malder Ninder- Ninder- Ninder- Ninder- gekalbt Malder Och-Kuh tum nat [en ] | rindert ber gekalbt Malder Ninder- Ninder- Ninder- Seit Och Kuh tum nat fen 21. Jan. 1                                                                              | rindert ber gekalbt Kalver gaben from anges ge- gen nat geit Sch-Kuh hen ben tum nat 18. Jan. 21. Jan. 1 — 11. Febr. 9 Wo- the gebre gekalbt Kalver anges ge- fangen flan- tum nat hen ben melken ben then                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rindert ber gekalbt Raider paven trouen lang anges ge- fia ge fangen stan- mol- tum nat tum nat 18. Jan. 21. Jan. 1 — 11. Febr. 9 Wo- 28 W chen chen                       | rindert ber gekalbt Malver gaven irveren lange me fanger Minder- Minder- Hanger fangen fangen fan fan fan fan fan fan fan fan fan fa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rindert ber gekalbt Malver gaven irveren lange me fie ge- Ninder- Kinder- Kinder- fangen fangen frage me fangen fran mol- tum nat fen schoff Kuh hen den iver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.0                                      | 10 1 0 C                                                      | en ge: Ablauf Haben<br>berr gekalbt<br>Mor: Zeit<br>nat 18.Jan. 21.Jan.     | bert Nimber: gefalbt<br>Mor Zeit<br>Mat 18.Jap. 21.Jan.                  | gefalbt Ralber gefalbt Malber gefalbt Dcr gefalbt Dcr Kuh nat 18.Jan. 21.Jan. 1                 | gefalbt Ralber gefalbt Malber gefalbt Minber- geit Dch- Kuh nat 18, Jan. 21, Jan. 1                                                                                 | en ge: Ablauf Haben Kaiber baben trocken bert Minber- gekalbt Lock- anges ge- genant ben hat ben ben hat ben ben hat 18.3an. 21.3an. 1 — 11.Febr. 9 Won                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | een ge: Ablauf Haben Kaiber haben irocken lang bert Winder- gekalbt Don fanger ge- fie ge fie ge mot den den ben fen ben fen ben fen den den den den den den den den den d | ren ge: Ablauf Haben Kälber baben trocken lange mei getalbt Minber: gekalbt Cch: Kub anger flau: mol- ger natt l8.3an. 21.3an. 1 — 11.Febr. 9350: 28Ndo- then then then then then then then then                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gefastet Ber gekalbt Ratber baben trocken lange me ge- mol- geit Dch- Kuh melken ben ken ichlach nat la. Jan. 21. Jan. 1 — 11. Febr. 9 Wo- 28 Wo- ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| pril 11                                  | ge= Ablauf<br>ber -<br>Kinber-<br>Zeit<br>fo= Zeit<br>18.Jan. |                                                                             |                                                                          | Kälber<br>Och- Kuh<br>sen                                                                       | Kälber<br>Och- Kuh<br>sen                                                                                                                                           | Ralber baben troden anges geschangen flansbun fen ben melfen ben den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kälber baben trocken lang<br>anges ges fiags fie ge<br>Schi Kuh ju ben ten<br>fen 11.Febr. 9 Wo- 28 Wi                                                                     | Kälber baben trocken lange ge- fangen fan: mol- ge- fen Ruh gu ben ken ingan fen 11. Febr. 9 Wo- 28 Wo- ten den den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kälber baben trocken lange Ken anges ge- fie ge- mol- ge- fie ge- mol- ge- fien ben ten ichach fen lange fien welken den den den den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                          | iblauf<br>ber<br>inber-<br>zeit                               |                                                                             |                                                                          | Kälber<br>Och- Kuh<br>sen                                                                       | Kälber<br>Och- Kuh<br>sen                                                                                                                                           | Ralber baben troden anges geschangen flansbun fen ben melfen ben den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kälber baben trocken lange ge- fie ge- fengen fian- moi- ju ben ten fen Aub melken ben ken  1 — 11.Febr. 9 Mo- 28Mi                                                        | Kälber baben trocken lange ge- fangen fan mol- fen Ruh melken ben ken in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kälber baben trocken lange Ken anges ge- fie ge- mol- ge- fie ge- mol- ge- fien ben ten ichach fen lange fien welken den den den den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

(470)

Je kubler die Milch ausbewahrt wird, besto längere Zeit ist zu ihrer Abrahmung erforderlich; dahingegen ein größerer Wärsmegrad, das Absondern und Gerinnen derselben besörbert. Sozdald gegen den herbst din die Mitterung unbeständiger und rauser wird, kann die Milch wieder des Morgens und Abends in mäßig geheizte Stuben kommen, damit sich der Nahm um so leichter von der Milch scheidet, woden auch das Buttern in berselben Michstude geschehen kann. Selbst der Milchschwemmen kann die Milch im Winter durch einen Osen mäßig erwärmt, und so das Aufrahmen am leichtesten befördert werden, wenn der gehörige Märmegrad beodachtet wird. Um nicht am Rahme zu verlieren, darf derselbe weder zu früh, noch zu spät, wo sich der Wolken bereits vom Käse getrennt hat, von der Milch abgenommen werden. Im letztern Fall vermischt sich leicht der Molken mit dem Rahm, so daß er auf der Oberstäche einen bitzern Welchmack bekommt.

Das Abrahmen geschieht um so sicherer, wenn man vorber bie Milchasche untersucht und bie Lage bes Rahms mit einem Messer burchschneibet, wo bann, wenn keine Milch auftritt, bie Absonderung bes Rahms wirklich geschen ist.

Man icopft ibn nun mit einem flachen blechernen Loffel bebutsam ab, und sammlet ibn in einem fteinernen Gefaß, welches zugedeckt und bis zum Buttern an einem kublen Ort aufbewahrt wirb.

Sobalb er bann in ber Folge in einer mäßig warmen Stube, und zwar in einem besonders bazu eingerichteten Butterfaß \*), eine Zeitlang gedreht, geschüttelt ober gestampft worden, scheis det sich der settartige Theil von dem moltigen und käsigen besons des ab, davon ersterer alsdann nach fleißigem Auswaschen mit frischem Wasser die Butter darstellt, und als ein Ganzes für sich zurückleibt. Diese ist jedoch nach Verhältnis der Jahresziet, Nadvung, Nasse und sonstigen Umständen der Kübe, im Geschmack, der Farbe und Consissen Umständen der Kübe, im

Die im Fasse übrige Flüssigeit ift nun ein Gemenge von Molken, etwas käsigen und einigen butterartigen Theilen, die man Buttermilch beigt, und im frischen Zustand des Nahms einen etwas süblichsauern Geschmack hat, von sauerem oder versborbenem Rahm aber mehr sauer schmeckt. Mit dem Jufritt dek Luft nimmt die Saure zu, daben aber auch das Abscheiden der Butter aus dem Nahm.

Sum Buttern ist eine mäßige Barme erforderlich. Im Binter verrichtet man biefes Geschäft am sichersten an einem warmen Ort um die Mittagszeit berum; im Sommer bes, Morgens ober Mende er einem Koklan einem Koklan einem Koklan einem Koklan einem Koklander erforder erforder einem Koklander einem koklande

Abends an einem kublen, und zwar in einem Sewölbe.
Im Winter muß in der Nähe des Ofens und zwar schnell gebuttert werden, damit sich die geschiedenen Theile nicht wieder verbinden; im Sommer hingegen langsam, weil sich sonst Währe erzeutgt, und die wäßrigen Theile schwer scheiden lassen. Lehtezres halt ohnehin der altmilchenden Küben schwer, da ihre Milch

<sup>\*)</sup> Gin reichaltiges Bergeichnis von verschiedentlich erfundenen Buttergefäßen, if in Dr. Bebere Bandbuch ber Biehzucht, B. II. S. 148 bis 154 nachs gufeben. — Schnee, Sandbuch a. a. d. S. 98 und 99. — Trepfig a. a. D. B. U. §. 287,

gab ist und sich nicht gut scheiben läst. In diesem Falle hilft man sich mit einer mäßigen hand voll sein geriebenem Rochsfalze, das man ins Buttersaß wirft, worauf sich die Butterscheibet, da das Kochsalz Salzsäure enthält, welche das thierische Keit fester und dichter verdindet und das Salz vom Molken aufgelöst wird, welcher die Buttertheile sahren läßt.
Anmerk. Das Buttern verhindern Seife, Bucker und

nmerk. Das Buttern verhindern Seife, Juder Und Alaun, daber man bergleichen beym Buttern entfernt hält. Da die Butter äußerst empfänglich ist, und jeden Geruch leicht annimmt, darf nicht an Dertern gebuttert werden, wo sich üble Ausbunstungen, als von Miststätten, Abtritten,

Roblen = und Labaterauch befinben.

Nach Erwärmung ber vom Abrahmen übrig gebliebenen Maffe, gerinnen die täsigen Theile mehr zusammen, und scheisben sich von den sauren Molten, der sich durch das Auspressen davon trennt. Das Uebriggebliebene ift alsdann der täsige Theil der Milch, welcher sich ganz wie Epweiß: Materie verhält, farbenlos, elastisch, von besonderem milben Geschmack ift, und zu Kälen geprest wird.

Durch bas Julammenpressen \*), nachbem die Masse mit ber geborigen Quantität Kochsatz und Kümmel vermischt und die Kase baraus geformt, darauf an ber Luft getrocknet, ber Farbe und des scharsen Geschmacks wegen, an kuble feuchte Plate, wo sie vor Ungeziefer gesichert sind, gebracht werden, können sie mit

fie por Ungeziefer gefichert sind, gebracht werden, können fie mit Weinhefen ober Bier beneht, auch in Essig getauchte Leinwand, ober in Krautblätter, Nesseln, Kresse, ober in feuchtes heu geslegt werden.

Bur Werhütung ber Maden suche man die Kase im Sommer/ zum Trocknen am sichersten in einen sogenannten Fliegenschrant zu legen, der an einem luftigen Orte von allen Seiten fren aufgehängt senn muß, woben man die Kase Zuweilen abreibt und umwendet, wodurch den Schmeißstiegen die Gelegenheit benom-

men ift, bingugutommen.

Als Berwahrungsmittel gegen Maden bebient man sich feriner auch folgender Mittel, als des Eintauchens der Käse in starkes Salzwasser, in Essig oder in Wasser, worin man gepülverten Pseffer-ausgeweicht bat. Manche Landleute legen sie auch auf Haferstrob, Birkenblätter, Johanniskraut, Hypericum perforatum, Wermuth, Raute oder Aronblätter; Arum maculatum, und wenden sie siesig um.

Anmert. 1. Die Quart- ober Rafestiege, Musca Putris, ift ungefähr halb so groß, als die Stubenfliege; ihr ganger-Leibist schwarz, die Augen braun, die Flügel haben fchwarze Rippen und Abern, und-ihre Füge find beträchtlich lang.

Sie halt fich gern in ben Molkereyen und Rasestuben auf. Das Beibchen legt seine Eper auf ben Kase, und gus bemfelben entsteben bie weißen hüpfenben Maden, dieunter bem Namen Rasemaden bekannt sind. Wenn sie ihre Wollkommenbeit erreicht haben, werden sie steil und gelbbraun, und verwandeln sich in eine schillernde Puppe.

<sup>-)</sup> In Wette's Abbitbung bet beutiden Rindvichraffen findet man bie An, gabe jur Sabrication ber Schweigertate mit genauen Beichnungen ber bague erfprotetlichen Bezätigfinditen.

Aus dieser kommt die vollkommene Fliege in 10 dis 14 Kagen zum Vorschein, Sie lebt nicht lange und stirbt bald nach der Fortpstanzung. — S. Handbuch der Naturzgeschichte für Landwirthe v. S. E. W. Erome. Th. III. B. I. Hannover 1817. 8. S. 171 u. s. — Nach Linne's Naturspstem — Th. V. B. II. S. 972 — wohnt die Larve der Quarkz oder Käsestiege in den Mistgruben und in alzten stinkenden Käsen, und hat die Eigenschaft, daß sie düpft oder sich vielmehr nach Zusammenzieden des Kopses und Schwanzes fortschnellt. Die Käsemilbe, Acarus Siro, dält sich gewöhnlich in der Ninde oder auf der Oberstäche des Käses aus. Sie ist klein wie ein Stäubchen, kaum mit bloßen Augen zu erkennen, dat den Körper mit lanzgen haarigen Bürsten besetz, ist hintenher die und rund, nach dem Kopse zu aber spigg. Ihre 8 Füße sind raudzbaarig, und die Farbe des Tdierchens ist falt durchscheiz nend gelb. Sie unterscheidet sich von den Mehlz und anz

S, 1049 und 1050. In merk. 2. Ben ben Schweizern geschieht bas Salzen ber Kase mit einer außerordentlichen Genauigkeit, hinsichtlichber Feinbeit und Proportion des Salzes, weil es zur Dauer und zum Wohlgeschmack der Kase ungemein viel beytragen soll.

bern Milben. - G. Linne's Maturfustem Vter Eb. II. B.

Man röstet das Salz, stößt, reibt ober mahlt es sehr fein, und stäudt es dann durch ein seines Sied über den Kase, wodurch es sich besser und gleichmäßiger über die ganze Masse vertheilt und schneller ausöst. Sobald die Rinde des Kases etwas hart geworden ist, reibt man das Salz mit Lüchern ein. Die frisch bereiteten Kase können täglich zweynal, die altern aber nur einmal gesalzen werden.

Wenn die Kase trocken und zwar so weit gedieben sind, daß sie in Töpfen ober anderem Geschirr dis zum Nerbrauch aufder wahrt werden können, lege man hühnermprede, Alsine media, zwischen sie, dadurch werden sie murbe und wohlschmes cend.

Läßt man die unabgerahmte frische Wilch zum Gerinnen tommen, so entstebt baraus ber fette Kase, welcher die butterartigen Theile noch in sich enthält.

An merk. Alle Käsearten werden entweder von süßer oder von sauerer Milch bereitet, und unterscheidet sich dadurch der süße von dem Sauermischkäse. Der Grad der Fettigsteit einer Misch unterscheidet wieder: über sette — Straschino — wozu die frische Morgenmisch und der Kahn der vorigen Abendmisch genommen wird, — sette. — Parmessankäse — wozu die reine Misch, wie sie die Kuh giedt, und magere Käse, wozu die abgerahmte Misch, verwandt wird. Uedrigens unterscheidet man noch gepreste und unsgepreste Käse, von welchen erstern aller Wolken entsernt und nur in letzern noch besindlich ist. — Erest's neuste Entdeckungen. Th. 8. S. 146 u. s. w. — Krautmann a. a. D. B. II. S. 323.

(473)

Der Molten, welcher nach bem Abscheiben bes kafigen Anstheils zuruchtleibt, sieht klar aus, und ist der suße Molken, wenn bie noch nicht sauer gewordene Milch künstlich zum Gerinnen gebracht worden ist; säuerlich wird bagigen ber Molken, wenn bie Milch burch bas von selbst entstandene Sauerwerden geronnen ist. Der im Kase ruckftandig bleibende Molken giebt ihm eine besondere Schärfe, wodurch die. Consistenz der Kase verandert, wird; um dieses zu vermeiben, ist das stärkere Auspressen ber selben erforderlich.

An merk. Eine Milchwirthschaft bringt weit mehr Nuhen, wenn sie mit der Schweinezucht in Berbindung gesett wird, weil man die Abgänge an Molken und saurer Milch dazu, so wie auch ersteres hauptsächlich zu Estern werben in Hinssicht der Milchabgänge 8 bis 10 Kübe im Berhältnig zu. Einer Zuchtsau angenommen, beren Berwendung auf diese Weise am vortheilhaftesten ist.

Der Molten bient ferner auch zum Baschen und vors

guglich gum Bleichen ber Leinwanb.

Die Schweizer scheiben jeboch baraus vorher ben Bies ger ober Schotten. Dieser ist eine kaseartige Substanz, welche nach herstellung ber Rase noch im Molken zuruckbleibt, und blog burch eine hipe von 60° Reaumen is gur Siebhige baraus geschieben werben kann, wenn is bemselben noch eine Saure zugleich bingugesest wird.

Der Zieger ober Schotten ift leichter verdaulich, als ber Rufe, aber nicht von demfelben Geschmad. In großen Rafefabriken vermeibet man, ben Zieger unter ben Rafe zu bringen, weil er biesem sowohl die Consistent, als die Gute

benimmt.

In ber Schweiz ift die Bereitung bes Ziegers febr ges wöhnlich. S. Landwirthschaftl. Blatter von hofmpl. V.

Da bas Gerinnen ber Milch, wenn es in ber Aube auf nastürlichem Wege und zwar von selbst erfolgt, nur unvolltommen geschieht, weil ber Rahm sowohl, als der Molken noch zu viele käsige Theile enthalten, welche burch anderweites Gerinnen bas von getrennt werben mussen, so hilft man sich durch die künsteiche Gerinnung und Scheidung mit Hinzuthun solcher Materiakien, welche ben käsigen Theil in der erwärmten Milch schnell gerinnend machen. Diese sind alle Pflanzens und andere Säuren, der Weingeist, das Cyweiß und bauptsächlich das Kälberlad, Hierbey muß aber allemal die Wärme das Gerinnen der Milch befördern. Man bedient sich hierzu auch der mineralischen Säusen, welche zwar eine schnelle Gerinnung erzeugen, sedoch aber einen übeln Geschmack zurücklassen.

An merk. Das kab. ist ber vierte Magen eines jeben wiebers kauenden jungen frisch geschlachteten Thieres, so lange es nichts anderes, als die reine Muttermilch aussthließlich gesnossen hat, und enthält geronnene Milch, ohne eine merk liche Säure, die als Gährmittel auf die Misch wirkt. Man reinigt diesen Magen aufs sauberste, wäscht ihn rein aus, legt die sogenannte Kälbermilch auf einen reinen Teller, wirft eine mäßige hand voll Salz darauf und läßt

(474)

ibn so 1-2 Stunden liegen. In den Magen streut man ebenfalls 1 hand voll Salz und reibt ihn nun von innen und außen rein aus, damit keine Fliegen und Würmer binzukommen. Daffelbe wiederholt man fobald man bas Beringste von Ungeziefer mabrnehmen follte. Sierauf wird bie Ralbermild mit bem Salze wieber in ben Magen ge= . than, und noch etwas Galg bagu genommen, worauf er zugebunden int im Ramin mäßig geräuchert, alsbann aufgeblasen und in bie frifde Luft auf ben Boben gehangt Ungeachtet ber schwere Kern und bas Salz im Magen ift, was von ber Luft feucht wird, zieht fich bennoch ber Magen so dunn und weit auteinander, obne zu verberben. Will man nun Lab machen, fo focht man etwa f Maak oder 14 Pfund Wasser, wozu 1 hand voll Salz kommt, gießt dieß warm in ben Magen und thut ebenfalls noch etwas Salz bingu. Diesen mit Wasser gefüllten Magen legt man in ein Gefag, lagt ibn barin, bis fich bas, gute Lab, welches fich felbft in ber größten Sine gut erbalt, nach und nach burch ben Magen ins Gefaß zieht. Benn fich bas Calzwaffer aus bem Magen gezogen bat, fann nochmale tochenbes Galzwaffer bingugethan merben. Auf 2 Milcheimer magerer Milch nimmt' man nur 5-6 Aropfen, zu eben so viel fetter Milch aber einige Ero= pfen mehr.

Die Probe bavon ift, bag bie Milch nach & Stunde und vor Ablauf 1½ Stunde bider geworden seyn muß. Je nachdem bas Lab starker ober schwächer seyn foll, nimmt man mehr ober weniger bazu. So verfährt man durchz gängig bey Verfertigung bes Limburger Kases.

In der Schweiz — im Canton Glarus — verfährt man Man nimmt bie Magen von Kalbern bierben fürzer. noch beffer von jungen Geißen — die erst 8 ober 14 Tage alt find und nichts anbere als bie Muttermilch genoffen haben, bangt biese Magen sammt ber barin befindlichen Milch in bas Kamin, um sie zu borren. Hierauf werden sie sehr klein gehatt, ftart mit Salz vermischt und allersband Gewürz — Pfesser, Ingwer, Safran u. a. — bin= jugemischt, was bem Rafe einen beffern, lieblichern Gefcmack und eine fchonere Farbe giebt. Beym Gebrauch thut man eine Portion bavon in ein leinenes Euch und bangt es ben Tag vor Fertigung ber Rafe in warmen Molten, um es zu erweichen, Benm Rafen, felbft fcut-tet-man biefe Molten in die laue Milch und bangt bas Beutelchen mit bem Lab in ben Reffel, bis bie Milch ge= fchieben ift. Der Rafe icheibet fich-aus ber Mild ben ei= ner Temperatur von 24-30° Regumur burch ben Bufat von Lab. — S. Arautmann a. a. D. Ch. 2. S. 322. — Krünig Th. 37. S. 424. — S. Crell a. a. D. Th. 8. **6**. 146.

' Die Ursachen bes Gerinnens der kochenden Milch find verschieden und erfolgen hauptsächlich, wenn die Milch mit anderer verschiedenartiger, insbesondere aber mit solcher von einer hochträchtigen Auf vermischt ift, oder wenn ein Gewitter in ber

Rabe und bie Luft febr brudent ift, auch wenn man bie Mildie. bevor fie gekocht wird, zu lange ober upabgerabmt fieben läßt, und endlich, wenn fie mabrent bes Kochens zugebeckt wirb. Un-ter biefen Umftanben entwickelt fich bie in ber Milch befinbliche Saure, welche die eigentliche Urfache bes Gerinnens ift.

Man hilft fich bierben mit gereinigter Potasche ober bem Sal alcali vegetabilis depurati und gewöhnlichem Baffer, jebes zu gleichen Theilen, wovon eine belle Auflösung gemacht wird. Auf jedes Quart Milch tommen 12-15 Tropfen, was untereinanbergerührt ans Keuer gesent und gekocht wird.

Gleich bem Urin, bem Blute und ber Galle ift auch bie Milch ben einem und bemfelben Thier einem außerorbentlichen Wechsel unterworfen, die ihren natürlichen Bustand leicht veran-Bald enthält fle mehr Butter, bald mehr Rafestoff, ober

mehr Molten.

Eine Menge an fich verbachtiger Rrauter, Schilf-Anmerk. grafer, Laubarten und Infecten, bie frifch genoffen ben Sausnuntbieren mancherlen Beichwerben, Etel, Bebligfeiten, Berftopfung, Blutharnen, Haematuria, Bluts melten, und auch Nierenentzundung veranlaffen, und zu=: weilen ben groffen Biebbeerben, hauptfachlich bem Rinb-vieh vorkommen, find eigentlich bloge Kennzeichen eines Frankbaft gereizten Buftanbes bes gesammten Blutfpftems mit Berftopfung gegen bie Nieren ober Drufen bes Guters.

Es trifft fich dieg am baufigsten ben Rindern und Schafen im Fruhjahr, wenn fie auf naffe Beiben, moorige Grunde, in Solafchlage und Balber, auf Gebirgeboben, in die Rabe von Seden, Gebufchen und Beinbergen tom= men, und zwar bungrig aus bem Stalle entlaffen worben, . und nichts vorfinden, folglich vom hunger ergriffen, beine besondere Auswahl treffen, turze, schilfige, berbe und scharfe Grafer und Krauter, junges Pappel-, Erlen-, Elden =, Efchen =, Nuß =, Buchen =, Birten = und Quitten= laub, Beigdorn und Fichtenfproffen genießen.

Bon jenen find bafur betannt, ber wilbe Rosmarin, Ledum palustre, mehrere Ranunkel- ober Sabnenfußarten - 3. B. Ranunculus flammula, R. acris u. a. m. bie Balbrebe, Clematis recta, die Zeitlose, Colchicum autumnale, bas Kannentraut, Episetum palustre, sylvaticum, - u. a. m. Auch vom Genuß gewisser caufti: fcher Infecten, die fich auf Rrautern und Blattern aufbalten, entsteben mancherley Uebel.

Die bagegen anzuwenbender heilmittel f. in Beith d. a. D. G. 731. ingleichen in Geride a. a. D. G. 335. 6. 60. und in Dietrich's Nandbuch a. a. D. S. 202 - 207. f. 395 -407 had).

Bierin liegt bie Urfache, bag auch bas Berbaltnig ber Bestandtheile ber Mild fid nicht einmal in einem Gemelke immer gang gleich bleibt.

Bu ben Urfachen, bie am juverläffigften gur Berbefferung ober Berringerung der Dilch beptragen, geboren unftreitig bie Nabrungsmittel.

(475)

Um eine frische wohlschmedenbe Butter zu erhalten, muß man im Sommer öfter buttern, als in ben kublen Monaten, und zwar nach Umständen ber Nahmvorräthe, wo möglich einen Lag um ben andern, wodurch die Gabrung bes Nahms in den Gefäs fen zur heißen Jahreszeit vermieden wird,

Ist die Milch von hochtragenden Küben, so verlängert sich bas Buttern; daher man jene mit der Milch von frisch und neus milchenden Küben vermischt, um besto teichter zum Zweck zur kommen. Wenn sich hierauf die kässen und molkigen Kheile — welche bald in die sauere, dalb in die faulige Gährung übergeben wahd der Butter einen scharfen ranzigen Geschmack geben — von dem Butterbestande getrennt und lettere dicht mit einander vers dunden haben, ist das Buttern beendigt, und man giest die Butstermilch ab, schüttet dafür reines kübles Wasser zur Butter, wors auf man lettere noch einigemal auf erstere Art, so wie benm Buttern, in Bewegung setzt, hierauf wieder abgiest, und nochs mals ganz frisches Wasser hiszuthut, und so lange das Buttern allmäblig fortseht, die das Wasser völlig rein absliest, worauf die Butter berausgenommen wird.

Auf biese Beise läßt sich die Butter in kurger Zeit mit weniger Rüche waschen und rein herstellen, auch aller Rückstand
an Mich leichter entsernen, als burch das besondere Waschen in großen irbenen Gesägen; boch kann es auch nochmals geschehen, um ber gänzlichen Reinheit ber Butter versichert zu seyn, was ihre Dauer und ihren lieblichen Geschmack vermehrt.

Das Ausbrücken ber Butter mit ben hanben muß in moglichst kurzer Beit geschehen, um berselben nicht die Blutwarme bes Körpers mitzutheilen \*), wodurch sie zu weich und weniger bauerhaft wird.

Die Butter wird berichiebentlich und zwar fowohl gefalzen, als ungefalzen, ober auch feschmolzen in ber Wirthschaft versbraucht.

Es ist jedoch kein Rugen, die Butter logleich vom Faß weg und zwar ganz frisch zu verspeisen; benn ob sie gleich auf Brob einen angenehmen Geschmack bat, macht sie boch die Speisen nicht in dem Grade fett, als wenn sie einige Tage gelegen hat. Es gehört daber auch mehr frische Butter zu einer Speise, als wenn folche schon einige Tage alt ist. Eine solche Butter giebt sogar den Speisen ein besseres Ansehen, als eine ganz frische.

Die ungesalzene Butter ist von kurzer Dauer, doch aber pollig rein gusgewaschen,, ausgedrückt und kühl gestellt, erhält sie sich auch mehrere Tage. Dahingegen ist die gesalzene Butter pon der längsten Dauer, weil sie der Käulnis widersteht.

Sie wird theils mit ben Sanden, theils mit einem bolgernen Loffel in einem auf brey füßen stehenben, ungefähr & Ellen boben Faß, bas einen Zapfen zum Ablassen bes Baffers bat, breit auseinander gebrückt, bas erforderliche feine Salz darüber bingestreut und nun Butter und Salz genau untereinander getnetet,

<sup>&#</sup>x27; ) holfteinische Mildwigihschaft v. Riemann. 2. Muff. Altona 1825.

'A77\

Mnmerk. Das Galg bient bep ber Butter gur Mäßigung und gum Nieberschlagen ber öligen aber fetten Theile, bamit fie nicht zu schnell in Fäulniß tommen foll. Eine fette Butter bebarf baber mehr Salz, als eine magere.

Man nimmt auch 2 Theile Kochsalz, 1 Theil Zuder, 1 Theil Salpeter, mischt dieß gut burcheinander, und kneter auf 1 Pfund Butter 2 Loth dieser Mischung genau durcheinander \*). hierauf wird sie in große steinerne Topfe sehr fest eingelegt, — weil die bölzernen Gefäße gewöhnlich einen holzigen Geschmad zurüdlassen, — einen Finger boch Salzwasser über die Oberstäche gegofen, und frisch gestellt, woden sier Wochen underührt stehen bleiben muß.

Sobald sich die Oberfläche von Seiten ber Farbe ober bes Geschmacks im geringsten verändern sollte, schadt man, die obere Salzrinde ab und erneuert solche auf dieselbe Art. Dadurch ers batt sie sich Jahre lang, und wenn sie ja bevm Herausnehmen aus dem Topfe an Geschmack verloren haben ober zu salzig sehn sollte, so wäscht man sie mit reinem kalten Brunn- ober Bornnasser nochmals aus, worin sie einige Stunden liegen kann, bis sich alles Widrige davon entfernt hat.

Ranzige Butter macht man baburch wieber schmachaft, bast man sie nochmals rein auswäscht, frische gute Milch barüber gießt und 8 Stunden stehen läst. Hierauf wird sie abgegoffen, bie Butter nochmals frisch gewaschen, start burchtnetet, und von neuem eingesatzen.

tleberhaupt schüpt man bie Butter, bamit fie nicht rangig wirb, baburch, baß man solche in leinene Tücher einschlägt, bie man vorber in Waffer mit gelöschter Potasche ftark benest, ober auch in Buchenbolzaschenlauge gethan hat.

Mit ber geschmolzenen Butter thut man am besten, hinsichts ich ihrer Daner und Brauchbarteit, wenn sie völlig rein ausgeslassen ist und alle frembartigen Theile davon entsennt sind. Es ist zwar i Berlust baben, allein nachdem sie immer an einem frischen und reinkichen Orte ausbewahrt wird, halt sie sich auch zum Küchengebrauch am allerbesten.

Um fich von der Mildnuhung einer bestimmten Anzahl Albe, in Betreff ihres monatlichen baaren Ertrags, eine tabellariiche Vebersicht aufs ganze Jahr zu verschaffen, möchte vielleicht folgendes Schema aub Lit. C. anwendbar seyn.

<sup>\*)</sup> Gotthard a. g.-D. G. 198. - hermbstädt's Rathgeber. B. 2. G. 128.

| Ran: a Kanne Kan: d Kanne Kan: d Kanne Godock a Schoet welche in nen 1 Gr. nen 10 Gr. M. E. 20 Gr. giebem Mende in nen 10 Gr. M. Ebl. gr. pf. Epl. gr. pf. gebem Mendend waten 20 gum Weikauf 180 1 21 60 2 12 80 33 8 = = = = 37 17 von 15 Schücken.  Summa der Consumtion 50 des Verkaufs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MP an at                      | Š           | Mild        |          | <b>S</b> | Nahm        |                   | פע   | Butter    | 7          |     | Rafe        | 6,        |         |       |       | -       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------------|------|-----------|------------|-----|-------------|-----------|---------|-------|-------|---------|
| An u a r. (201. gr. pf. pf. (201. gr. pf. pf. (201. gr. pf. pf. (201. gr. pf. pf. pf. (201. gr. pf. pf. pf. pf. (201. gr. pf. pf. pf. pf. pf. pf. pf. pf. pf. pf |                               | Kan=<br>nen | à Ma<br>3 I |          | Kan=     | à Ka<br>1 G | nne<br>r.         | Kan= | à S       | nne<br>Gr. | 3g  | <u>स</u>    | 20<br>(9) | . G.    |       | 11300 | ~ .     |
| Bum Werkauf 180 1 21 60 2 12 80. 33 8 = = = 37 17  n. f. w.  Summa Gumma ber Consumion bes Vertaufs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Januar.                       | ,           | g -103      | pf.      | · ;      | 8 TUE       | - <del>p</del> f- |      | .14B      | ar, pf.    |     |             | 10        | <u></u> | Ehir. |       | 흥       |
| m. f. w.  Summa ber Consumion bes Verfaufs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bur Consumtion<br>Bum Berkauf | -30<br>180  | 12          | <u> </u> |          | <b>1</b> 2  | <u>5</u>          | 8 3, | <b>33</b> | <u>∞</u>   |     | <del></del> |           |         | 37    | 17    | 1       |
| Summa<br>der Consumion<br>des Verkaufs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n. f. w.                      | •           |             |          |          |             |                   |      |           |            | _   | W .         |           |         | !     | ′!    |         |
| Summa<br>der Consumion<br>des Verkaufs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |             |             |          |          |             |                   |      |           |            | - X |             |           |         |       |       |         |
| Summa<br>ber Consumion<br>bes Verkaufs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 1,          | /           |          |          |             |                   |      |           |            |     |             |           |         | -     |       |         |
| Summa ber Consumtion bes Werkaufs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                             |             |             |          |          |             |                   |      |           |            |     |             |           |         | . '   |       | . ' ' ` |
| bes Verkaufs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Summa<br>ber Consumtion       | -           |             |          |          |             | -                 |      |           |            | -   |             | - -       |         | 1     |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sad Morkaned                  |             | •           |          |          | _           | _                 |      | _         | ÷          | _   | _           | _         | _       |       |       |         |

# Die Schafzucht.

## Sedster Abichnitt.

Won der Beurtheilung der Wolle in okonomischer Dinficht.

Won der Entwicklung und dem Wachsthum der Wolle,

g. 209. Unter Wolle begreift man die Vereinigung vieler einzelner Wollhaare, die aus der Haut des Schafes hervorwachsfen, und gewöhnlich in einem mehr oder weniger regulären, gewellten Buchs — Stapel oder Wollbuschel und diese wieder mit

einander vereiniget, bas Bließ bes Schafes bilben.

Das Wollhaar ist ein aus der haurt des Schafes ernährter organischer Körper, von einer soliden, hornähnlichen Substanz, hat meistens einen kegelförmigen Bau, und ist im Innern mit einer Röbra versehen, welche mit stuffigem Mark angefüllt ist. Es unterscheidet sich von andern Hagen wurch seine gekrümmte Gestalt, Elasicität und viele andere Eigenschaften, keimt gleich dem haar aus einer Zwiebel, welche in dem unter der Hauf liegenden Bellengewebe besindlich ist, mittelst welcher der Wolle ihre Nahrung von innen zugeführt wird. Diese Zwiebel besteht aus zwer Hautchen, einem äußern und einem innern, womit der Keim des Haares umgeben ist. Wenn nun dieser Keim des Holl, vorgedrungen ist, so trennt sich berselbe von der äußern Haut der Zwiebel, und die Haarspied bringt die zum Oberhäutschen, welches, nach der Meinung der Natursorscher, von deuselben mit inniger Vereinigung des innern Hautchens des aus der Zwiebel entsprossen Keims, ohne es zu durchbrechen, gehoben und über die ganze Länge des Wollhaares nach und nach ausgedehnt wird; indem bierdurch das Oberhäutchen gleichsam eine Scheibe über das ganze Wollhaar bildet.

Das haar hat rücksichtlich seines organischen Lebens, so wie bie Klauen und hörner ber Thiere, mehr Aeputichkeit mit ber

(480)

Pflanzene, als ber thierischen Natur; werden diese verkurzt ober geschnitten, so wachsen sie wieder, was bev eigentlichen Gliedern ber Thiere nicht der Fall ist; nur nimmt das haar, sobald es einmal abgeschnitten wurde, keine spisige Gestalt mehr an. Der thierische Korper scheint für das Wollhaur in der That dassselbe zu sehn, was der Boden für die Pscanzen ist; denn selbst mit dem idierischen Leben bort die Begetation der haare noch nicht auf, sondern erst nach seiner vollkommenen Zerstörung, indem die Haare noch wochensang auf tobten Körpern wachsen.

Obwobl manche Naturforscher ber Meinung fint, baß fich bas Bollhaar an der Spipe verlangere, — andere aber glauben, bag bie Bunahme ber Berlangerung an ber gangen Lange bes Stamms gleichmäßig Statt finde, und daß fich baffelbe aus feinem Innern verlängernb entwickle; fo icheint es boch keinem Bweifel zu unterliegen, bag es burch feinen Zuwachs von unten aus ber Daut mittelft Berlangerung bes Dberbautchens fortgetrieben werbe. Der Beweis für diese Behauptung ist baburch leicht berzustellen, daß man die Wolle mit einer baltbaren Karbean berichiebenen Orten im Bließe zeichnet, wonach man ftets ibren Bachethum am unterften Theile nachft ber Burgel und nie oberhalb dieser Beichen bemerken wird. Gben so beweist dieß Die durch Krankheit, schlechtes Futter ober andere, auf die Befundheit ber Schafe einwirkenden Urfachen bervorgebrachte abfanige ober aufgeschobene Bolle. Diefes Absen wird ftete ba Statt- haben, wo gur Beit ber nachtheiligen Ginwirfungen bie Bolle aus ber haut ber Thiere getreten ift; unterhalb wird die Bolle wieber ibre naturlichen Gigenschaften bann annehmen, wenn biefe übel einwirkenden Urfachen beseitigt wurden, oberbalb aber nie.

Bon ben berfchiebenen Bollgattungen.

9. 210. Man unterscheibet in Deutschland hauptfachlich brevere

ley Arten von Wolle, nämlich:

a) Die Wolle ber gang gemeinen Lanbschafe, welche sich burch einen verworrenen Buchs, ungleiche, gtobe, starre, baarige Bollhare von wenig Clasticität — selbst häufiger Berills gung ihrer Wieße — auszeichniet. Es ist daber natürlich, baß bieselbe nicht zur Berfertigung feiner Fabrikate verwens bet werben kann, indem sie fast alle Fehler einer Wolle bes sitt, welche hierzu erforderlich wäre.

b) Die Wolle ber verebelten Lanbschafe (Mestigen), welche fich nach bem Grabe ber Bereblung jum Behufe ber verschiebe-

nen Kabrikate mehr ober weniger eignet.

c) Die Wolle ber Merinos, worunter wir diejenige bocheble Wolle begreifen, welche zu ben feinsten, ebelsten, geschmeis bigsten, baltbariten Fabrikaten erforderlich ist. In ihr erskennt man in der Regel alle die vorzüglichen Eigenschaften, welche eine hocheble Wolle preiswürdig machen; sie ist das ber das Ziel, wonach alle Schafzüchter sich richten, welche feinwollige Schafzucht beabsichtigen.

Jeber Schafzüchter, ber Anspruch auf biesen Namen macht, soll bie genauste Kenntnif ber Wolle — sowohl in ihrem gewasschenen, als ungewaschenen Bustande — befigen, ohne welche er

(481)

in der Adhtung nie vorwärts schreiten wird. Die meisten Wolls' bandler und Fabrikanten beurtheilen die Wolle nur in derjenigen Gestalt, wie sie ihnen gewaschen und geschoren als Handelsartis tel vorkommt; westalb nicht alle ein richtiges Urtheil über solle de auf lebenden Abieren zu fällen im Stande sind. Der Schafz zuchter muß sich aber beides im höchsten Grade eigen machen; indem einerseits die Wolle im gewaschenen Justande der ist, wie er sie Waggel richtiger Beurtheilung im Finstern tappen, seine Wolle entweder überdieten und nicht verkausen können, oder öfters unter ihrem Werthe verschleudern; andererseits bangen von der Beurtheislung der roben Wolle auf dem Thiere die Fortschritte der Verschule

eblung ab.

Die zwen Ausschuffe ber Biener Landwirthschafts-Gesellschaft haben in ber am 22. Janner 1823 Statt gefundenen Berathung awar für nothwendig gefunden, fich ber Beurtheilung bes gur Ausstellung nach Wien überbrachten Schafviebe noch fo-lange zu enthalten, bis die Grundfane, nach welchen ber Werth bef: felben mit bolliger Beruhigung ju beurtheilen mare, bie bin-langliche Bestimmtbeit und Sicherheit gewonnen batten; und ein febr verehrungemurbiges Ditglieb bes Brunner Schafzuchters Bereins hat im Jahr 1826 auch erklärt, daß unser bisheriges Biffen über Shafzucht, Bolleigenschaften unb Mollverarbeitung noch in der Kindheit fen, und unfere bießfälligen Erfahrungen ben weitem noch nicht auf flare, feste Grunbfane gurudgeführe worben finb; - bemungeachtet ift es gewiß, bag man es heut zu Tage in der Wollkenntnig bin und wieder schon sehr weit gebracht hat, und sie läßt sich ganz und gar dadurch vers einfachen, wenn sie auf den regulären, feingewellten, parallelen Buchs ihres haares — woraus fich ein Normal : Stapelbau be= grundet - baurt wird; benn wer ben Bau bes Bollhaars genau ins Auge faßt, wird fich auch in ber Feinheit und allen übrigen Eigenschaften beffelben gewiß nicht trugen; jeboch fest biefe Norm vorans, bag wir uns mit biefem complicirten Begriff allein nicht begnügen burfen, sondern die in der Regel das mit verbundenen Gigenfchaften berfelben, die ihren Berth bestimmen, naber fennen fernen muffen.

Der Charatter ber hochebeln Merinos-Wolle ist in ber That schon von ber Art, baß er sich burch sein äußeres Ansehen von jenem des gemeinen Landschafes, und ben näherer Beurtheilung von der veredelten Wolle sehr unterscheibet. Ihre vorzüglichsten Eigenschaften bestehen: in der Feinheit; der Ausgeglischen bestehen: in der Feinheit; der Ausgeglischen beit; harallelismus und Dichtbeit; in Ansehung der Elasticität; a) in der regulären, seingemellten, parallelen Form der Wollbögen, und bin den böhern, öftere schaffen Windungen und unregelmäßigen Arummungen derselben; einer anpassenden Länge zum Behuf der Fabrication; Seschmeidigkeit und Seidenartigkeit; Biegsamzeit und Dehndarkeit; Leichtigkeit; Glanz; Nerv paber Stärker-Krümpekraft; Neinheit; Beichheit

VI

und Kette der Bolle.

#### Bon ber Reinbeit ber Bolle.

5. 211. Die Feinheit ber Wolle wird in ber Negel a priori schon als die vorzüglichste Eigenschaft berselben geschäpt, weil sie ein haupterfordesniß ihres höhern Werths ist, und seles tene källe ausgenommen, alle vorzüglichen Eigenschaften eiles ehlen Wolle damit vergesellschaftet sind. Unter dem Grade der Feinheit der Wolle wersteht man aber den Durchmesser des eins zelnen Wollhaars, und eine Wolle ist feiner, je nachdem derselbe geringer ist, man s. 8. 186. Wenn man aber die Feinheit mit aller Scrupulosität beurtheilen will, so muß man sich der Wollsmesser, das zwecknäßigste Instrument dieser Art has berr Mechanicus Vollond in London ersunden.

3m Allgemeinen tann man jeboch ber ber fregen Beurthei= lung ber Wolle mit ziemlicher Gicherheit annehmen, bag bie

gart gemellte Bolle um fo feiner ift :

1) je fleiner und enger die Form ber Bogen;

2) je niebriger ibre bobe; 3) je weniger ichrag bie Richtung berfelben;

4) je gleichformiger baben ihre burchgangige Geftalt 3 und 5) je garter und burchfichtiger bas Bollbaar gugleich ift:

5) je naber fich foldes gegen zwen Drittbeile über bie Lange feines naturlichen Buchfes (aber nicht barüber) burch feine

engen garten Bogen ausbehnen läßt; und

7) je mehr berlen kleine, regelmäßige Biegungen nach Maßgabe ihres Charakters auf ein bestimmtes Längenmaaß geben, indem nach Berhältnis der Feinbeit oder Grobbeit der
gekrümpten Bolle die Anzahl dieser Bögen von 8 bis 30,
ja noch weiter, innerhalb der Länge eines Jolls abweichen;
wobey jedoch zu berücksichtigen ist, daß eine Wolle mit flas
chen Bögen nie so viele Windungen ben gleicher Feinbeit
auf einem gleichen Klächenraum baben kann, als mit etwas
böbern, wenn ste gleich eben so fein ist. Auch wird hier der
Grundlan angenommen, daß zwar jede Wolle mit engen
Biegungen fein sey, aber nicht jede Wolle von gleicher Feins
beit auch gleich enge Windungen haben muffe.

Die richtige Beurtheilung ber Feinhalt ber Wolle und ihre Abstungen zu bestimmen, läst sich burch Uebung, siesigige Besodatungen und Vergleichungen-bersetben nach und nach erlans sen. Der Sharakter ber seinen Wolle und ihre technischen Eisgenschaften stellen sich dem geübten Auge in dem neutrlichen Wuchs des einzelnen Wollbaars klar dar, und durch die Verseinigung mehrerer einzelnen Haare von regelmäßigem, zarten Gesdische, gedrungenem parallelen Wuchse, welche sich an der odern Spise des Stapels durch wechselteitige Neigung mit einanker vereinigen, begründet sich ein Normal: Stapelbau — man sehe hertingen, der und bie Eigenschaften der Wolle ebenfalls sehr bestimmt beurtheilt werden können; indem die Beurtheilung der einzelnen Haare nichts anders, als die Zerlegung des Stapels in seine Bestandtheile ist; weil der harin enthaltene Sparakter der Wolle, ihre Korm und höhe, so wie auch ihren Bau genau und bestimmt anzeigt; daher sich aus der Gestakung des Einen, wie des Andern, alle guten und schlechten Eigenschaften für den Kenner aussprechen.

(483)

Bon ber Musgealichenbeit ber Bolle.

5. 212. Die Ausgeglichenheit der Bolle ift ein febr wesentliches und unentbebriiches Bedürfnis zur Erzeugung edler Fadrikate, indem kein edles haltbares Wollegespinnft ohne diese Eigenschaft fabricikt werden kann; sie wird aber leider von den Schafzuchtern, besonders ben der Auswahl der Zuchtthiere, nicht genugsam beachtet.

Unter bieser Eigenschaft wird hier eigentlich nicht bas verstanden, was man Ausgleichung des Bließes nennt, sondern die Gleichheit des Wollhaars selbst, nämlich daß es am untern, so wie am odern Ende und in der Mitte einem gleichen Durchmeter babe. Das Wolldaar ist ein Hygrometer, das in Wechsels wirtung mit den außern Einstüssen steht; die Spigen desselben daben immer eine Neigung, sich wegen des Einstusses der Luft u. s. zu verstärken; und eine durchgängige Gleichheit des haars sindlet man gewöhnlich nur den sehr ebeln heerden von sehr gescholosenem Stapelbau. Sie ist jederzeit die Begleiterin hochsebner Wolle.

Es giebt viele Lanbes : Rassen und besonders die in Deutschsland erst in Weredlung begriffenen Seerden, welche diese Eigenschaft der Merinos, je nach dem Zukande ihrer Veredlung theilsgat nicht, oder nur zum Theil bestigen; weshalb es eine wichtige Aufgade der dem Veredlungsgeschäfte ift, dieses Biel durch Luchtbode aus reiner Jucht zu erreichen.

# Won bem Parallelismus und ber Dichtheit ber Wolle.

holle versteht man eine gleichförmige Bilbung, Klarbeit und möglichste Gleichartigkeit im Wuchse und in der kange berselben. Die Wolfte Gleichartigkeit im Wuchse und in der kange berselben. Die Wolftaare, welche zu 10 bis 15 zusammen vereinget, dis zur Spipe fortlausen und sich daselbst in einen Stavel vereinis gen, müssen in allen ibren Windungen eine möglichst gleichförmige, grade Richtung und eine parallese übereinstimmende Lage von der Wurzel dis zur Spipe einnehmen. Deshalb dürsen bed berley Niegen teine Wollhaare die Stapel unordentlich und vers worren durchausen, indem dadurch der Begriff des Parallelismus ausgehoben würde. Ein dichter paralleler Wuchs ist die Basse einer hochebeln Wolle.

## Bon ber Elafticität ber Bolle.

5. 214. Die Elasticität ber Bolle begreift bie Eie genichaft in sic, bas folde, wenn ihre Gestalt durch außere Einwirkung eine Ausbehnung erlitten bat, sie diese wieder von selbst annimmt. Man unterscheibet zwey hauptarten der Elasticität; nämlich: a) die geschmeidige, das seidenartige Gefühl erregende, und b) die unsanstere, mit Sprödigkeit verbundene—das baumwollartige Gefühl erregende— Clasticität oder Schnelle kraft der Wolle.

Die Clafticitat, welche burch einen fchnell gurudziehenben, fchnellenben, wiberfirebenben, oft in Starpeit übergebenben Charafter fich auszeichnet, tritt ben gefraufelten Wollen in bem Berhältnig ftarter ein, als bie Einterbungen und Aranfelungen ftarker sind. Man kann ben bobern ober niedern Grad bieser widerstrebenden Clasticität aus der Schnelligkeit beurtheilen, mit welcher berlep Wolke, wenn man sie ausdehnt und wieder lossläft, in ihre vorige Gestalt zurückschnellt. Derlep Wolke hat wegen ihrer stärkert und oft unregelmäßigen Form der Kräuser lungen ein unsanfteres Gesühl, das sich auch dem Fabrikat mitzbeilt, wodurch nach der Entbedung des Verfassers der baumswollartige Charakter des Gesühls begründet wied.

Die mit Geschmeibigkeit verbundene Elasticität unterscheibet fich burch ihren garten, nuchgiebigen, sanften Charakter, indem eine mit bieser ebeln Eigenschaft versehene Wolle jedem auf sie wirkenden Druck leicht nachgiebt, und nur langsam ihre vorige

Geftalt wieber annimmt.

Blog allein die Gestaltung der Haare kann nach den Beobachtungen des Versasser bie verschieden modisscirten Kraftausserungen der Elasticitäts-Sparaktere, nämlich das dadurch begründete harte, mittele und weichdaumwollartige, so auch das boche, mittele und seindenartige Gesül erregen. Das spähende Auge des geübten Kenners weiß diese Erscheinungen in dem Unterschied des Baues des Wolsbaares genau zu sinden, indem ihm die verschiedene Proportion in der Gestalt desselben, nämlich die theils stärkern oder schwächern, auch zum Tdeil unregelmäßigern Kräuselungen und die sich darauf basirenden, mehr oder minder hohen Einkerdungen und die sich darauf basirenden, mehr oder minder boben Einkerdungen desselben zum Maasstad der Beurtheilung der verschiedenen Urten des daumwollartigen — und die sehr reguläre, gleichstweige und eing bogensormige, zarte Gestaltung der Bollhaare, welche die Höhe ihrer Bögen nicht übersteigen, aber auch nicht ganz slach ausgehen dürsen, und die in der Regel von einem so zusammendangenden gleichartigen Gewebe des Parallelismus sind, daß man sast keine Einkerdungen in der Textur desselben währnehmen kann, — derbirgt nach Maßgabe den höhern, mittletn oder niedern seidenartigen Charakter der Wolse.

Eine Wolle, welche sich nach Proportion ihres natürlichen Stavelwuchses ungefähr auf 2 Drittel von ihrer doppelten Länge ausdehnen läßt, balt so ziemlich die Grenze zwischen einer nacht regelmäßigen parallelen Bögen gewachsenen von seidenartigem — und einer scharf eingeferbten ober gekräusselten, von baumwollsartigem Gesüble; daher eine Wolke, welche 3. B. 4 30M Länge im ausgedehnten Zustande erreicht, böchstens nur eine gegen 13 30ll bohe natürliche Gtapelhöbe erreicht haben darf, das dernseibenartigen Charatter zu bestigen; weil sie sonst zu bebe Winsdungen baben würde, wodurch sich der Charatter des daumwollartigen Gesübls begründet; indem Wolle mit slachen Bögen nie so viele Windungen beh gleicher Feinheit haben kann, als die mit hoben. Häte sie aber eben fo viele, so müßte sie seiner seyn; denn der Feinheitsgrad ist sich nur in dem Falle gleich, wenn die Jahl der Bögen auf gleicher Länge der ausgedebnten Wolle gleich, ist. Im Fall dieser kebereinstimmung hat aber jene mit slachen Bögen deshalb höhern Werth, weil sie allemal

feibenartiger im Gefühl ift.

Es läßt fich bemnach nach ben Bevbachtungen bes Nerfafs fers als ein Naturgefen annehmen: baß eine Wolle, die fich ungefähr auf 2 Drittel ihrer doppelten Länge ausbehnen läßt, die

485)

außerfte Grenze zwischen einer mit garten regelmäßigen Bogen gewachsenen, bon felbenartigem Gefühle, - und einer au fcharf eingeterbien ober gar unregelmäßig gefraufelten, von baummouartigem Gefühle, halt; baber eine Bolle, welche 3. B. 4 goll . Länge im ausgebehnten Buftanbe erreicht, beplaufig nur 12 Bon normale Stapelhobe baben barf, um ihren entschieden reinen, feibenartigen Charakter im Gefühle zu behaupten, weil fie sonft, wie ichon oben gefagt ift, ju bobe Windungen haben wurde, woburch fich ber Charakter bes baumwollartigen Gefühls einftellt ober begründet, und man tann bieffalls entschieben - ich wie= terbole es — zur Rorm annehmen: je hober die Bogen find, und ie mebr fich ibre Biegungen einerfeits über ibre boppelte Lange ausspannen laffen, ober je unregelmäßiger fie andererseits ge-machien find (es ift bier nur bie Rebe bon gekrummter Bolle), einen befto grobern, bartern, baumwollartigern - und je flather und garter fle gewunden ift, fo gwar, bag fle taum über bie Salfte ibres naturlichen Stapelwuchfes gefpannt werben tann, einen befto gartern, feibenartigern Charatter wird eine folche Bolle Das Wollhaar barf jedoch bie angegebene Fläche ber bebaupten. Bogen nicht überschreiten, widrigenfalls folches den Charafter ber Schlichtheit anniehmen, woburch bie fanfte charatteriftifche Gefchmeibigkeit beffelben und ber feibenartige Con fich in Beichbeit, Lindigkeit und in ben Charafter bes Saares bermanbeln mürbe.

-Man hat mehrere Kennzeichen, ben Clasticitäts Charakter der Wolle zu prüfen; z. A. a) je gröber, härter und starrer ein Bollhaar ift, besto schneller wird es sich nach einem erhaltenen Oruck wieder aufrichten; je zarter und geschmeibiger, besto langsamer; ober b) wenn man ein Wollhaar durch starke Musdebenung abreist; das geschmeibige feine Mollhaar wird nach bem Berreisen in seiner ganzen Länge sich wieder zusammenziehen und kräuseln, während das grobe nach dieser Behandlung fast ganzgerade bleibt, und wenig vom seiner vorigen Korm annimmt; oder of durch die Clasticität in Masse, wastlich foch der Eigenschaft, daß, je feiner und geschmeidiger eine Wolle ist, sich solche besto mehr in einen verhältnismäsig kleinen Raum zusammenpressen läst; hingegen je gröber die Wolle, desto eher wird sie sich, nach dem Pressen frep gelassen, ihrem vorigen Raum wieder

nabern.

Indem die Clasticität ben der Fabrication — je nach ihrem Bwede — nachst der Feinheit eine Hauptrolle spielt, so ist es bochft nothig, sich ben der Beurtheisung der Wolle durch Uedung die nothigen Kenntnisse hierüber zu verschaffen.

#### Bon ber Länge ber Wolle,

g. 215. Die Lange ber Wolle ift in wesentlicher Berbindung mit ihrer Feinheit, Clasticität und übrigen Eigenschaften, so daß solche ben einer gründlichen Beurtheikung nie überziehen werden soll. Im Allgemeinen findet sich bie bobe Feinheit und übrigen preisöurbigen Eigenschaften weber ben zu kurzer, noch zu langer Wolle, sondern meistens mit einer Lange von 27 bs 4 goll im ausgedehnten Zustande vereiniget. Obwohl zu ben meisten hochseinen Fabricaten, die der Krämpelmaschine unterliegen, eine kurze Wolle sehr wunschenswerth ist, so darf der

(486)
Producent dieffalls seinen wahren Nupen nie undersicsschift fafen, welcher sich auf das in die Wazge zu liefernde Gewicht bezieht. Derzenige Schafzüchter wird sich daber zeber Zeit am bezieht. Derzenige Schafzüchter wird sich daber zeber Zeit am bezieht. Derzenige Schafzüchter wine fich daber zeber Zeit am beinenwerthen Eigenschaften eine im Stapel tund übrigen wünschenswerthen Eigenschaften eine im Stapel kurz gewachsen lange Wolle sich zugleich zu verschaften trachtet, indem er hierdurch sehr an dem zu scheerenden Sewichte der Wolle prosititt. Eine im Stapel kurz gewachsen lange eble Wolle wird der Fadricant zeberzeit zu schäpen wissen und nicht wohlseiler bezahlen; inden es ja in seiner Macht steht, z. B. eine hochseine Wolle von 4 Boll Länge im ausgedehnten Justande, — wenn sein Zwecknur 23 Joll Länge erheischt, — in der Mitte zu durchschneiden. Er wird im Gegentheil noch den Sewinn haben, daß er den einer gewissen Quantität Wolle verhältnismäßig weniger Spipen hat, wolche oft zum Nachtheil des Gewichts dev einer intelligenten Fadrication abgeschnitten werden mussen und verloren geben.

Die Lange des Wolthaars hat selbst einen großen Einfluß auf den Charakter der Wolle, indem die größere kange das eigne Gewicht desselben vermehrt, und baburch zur Ausdehnung der hogenförmigen Gestalt verhältnismäßig desto mehr beyträget, als die Wolle weniger kurz im Stapel gewachsen, und der Stapel selbst mehr oder weniger geschlossen ist. Es ist daher jederzeit der Kall, daß verhältnismäßig langgewachsene Wolle sich mehr,

als furge, ber Schlichtheit nabert.

# Won ber Geschmeibigkeit und Seihenartigkett ber Wolle.

g. 216. Die Beschmeibigteit und Stibenartig. Beit ber Bolle ift von bochfter Wichtigfeit, indem bie baraus verfertigten Fabricate burch bas gefchmeibige feibenartige Befühl öfters mehr, als Feinheit bes Fabricats felbst, schmeicheln. Diese Eigenschaften tonnen sowohl burch bas Gefühl — im ges waschen Buftande ber Bolle, wenn ihr teine fetten, frembartis gen' Theile anbangen, ale auch im ungewaschenen burch baffelbe und burch bie naturliche Gestaltung bes haars - namlich burch feine regelmäßigen garten Bogen - beurtheilt werben, indem fich lotche auf ben Bau ber einzelnen Bollbaare bafiren, m. f. g. 214.; benn je runder, ebener bas Sagr und je regelmäßiger und enger feine Bogen find, besto geschmeidiger und seibenartiger fühlt fich bie Bolle an. Man pruft biese Eigenschaften inittelst bes geubten Gefühls ber Fingerspipen; auch wenn man einen Bollbuschel auf ber hand ober im Genicht mit ben Spipen reibt, Ferner ift eine Bolle um fo geschmeidiger, als eine gewisse Anhanglichkeit ber Bollbaare unter einander im bobern Grabe besteht, und solche bey bem Auseinanbergerren ber Wollbuschel Statt findet. Je mehr bieft der Fall ift, je langsamer ste sich nach der Erennung wieder zusammenziehen, und je mehr bie haare ihre regelangs maßige Gestalt behalten, besto geschmeibiger ift fie. Ran nennt auch biefe Eigenschaft ben guten Bug ber Bolle. Je fprober bin-gegen bie Bolle ift, besto schneller werben fich bie haare beym Auseinanberziehen trennen und jurudfpringen. Nach ber Schur kaun man die Geschmeibigkeit ber Wolle baburch leicht erkennen, wenn man ein ganges Blief ausbreitet und an einem Enbe etwas weniges anzieht: mit je größerer Leichtigkeit fich felbiges, und alle Saare in Bewegung feben lagt, besto geschmeibiger ift bie Wolle.

Bon ber Biegfamteit und Debnbarteit ber Bolle.

s. 217. Die Biegfamteit und Dehnbarteit steht mit der Geschmeibigkeit und Seidenartigkeit der Wolle in engister Werbindung. Jene wird daran erkannt, wenn eine berley Wolle der schwäcksten Einwirkung, welche die Lage des Haars berührt, nachgiebt. Diese aber, daß sich die Wolhdaare über ihre natürliche Länge auf einen gewissen Grad ausbehnen laffen, ohne zu zerreißen. Es kommen jedoch öfters Fälle vor, wo die Biegfamkeit und Dehnbarkeit einem Wollhaar von minderem Feinsbeitsgrad nehr eigen ist, als einem seinern. Die Ursache diesex Erscheinung liegt mehr oder weniger in dem organischen Bau und der verhältnismäßig größern Erweiterung der Narktöhren gegen die Hornwände desselben.

#### Bon ber Leichtigkeit ber Bolle.

6. 218. Die Leichtigkeit ist eine Eigenschaft, welche ben Wolle von gesunden Thieren in der Regel in beständiger Begleitung der Feinbeit, Sanstheit, Geschmedigkeit und reinem bligen Fette vergesellschaftet ist; benn die Substanz der feinem bligen zeiten, peschmeidigen, biegsamen Bolle ist jederzeit verditrigmäßig specifisch leichter, als die grobere. Odwohl Leichtigkeit des edeln Bollhaares ein Hauptvorzug dessehen für viele kosted bare Fabricate ist: so wird man doch gewiß nicht beabsichtigen, diesen Bortheil in einem schüttern Altese selbst zu suchen. Man muß daher den der Süchtung stets demüht sepn, diese dahin nichten, daß durch den dichtern Stand der einzelnen Bollhaare das Gewicht des Aließes den der Schur nicht geschmälert werde. Für die Fabrication ist die Leichtigkeit gesunder Bolle eine sehr erwünschte Eigenschaft, weil man aus demselben Gewichte eine viel größere Kläche fabriciren kann, und das Fabricat selbst verzbältnismäßig leichter und dichter wird. Bon der größern Leichzigseit kranker oder Sterblings Bolle kann dier wohl keine Aede sepn, indem solche ein Fehler ist.

## Bon bem Glang ber Bolle.

has und in dem sie umgebenden mehr ober weniger hellen, weis gen, öligen Fette. Obwohl jede Wolle verhältnismäßig Glanz besit: so sinder man diese Eigenschaft doch vorzugsweise bev der Merinos-Wolle im hoben Grade; sie zeigt sich durch einen glanz genden klaren Schimmer, den sie auch nach der Fabrication größstentheils beybebält, wodurch den Wollwaaren ein vorzüglicher Werth zu Theil wird. Nur der seinsten, geschmeidigsten, mit sehr parallelem Wuchse versehenen Wolle ist dieser Glanz in sehr hohem Grade eigen.

Bon ber Starte ober bem Rerv ber Bolle.

h. 220. Der Ausbruck Stärke, haltbarkeit, Festige keit ober Nerv der Wolle find gleichbebeutend. Man prüft solche barch ben Wiberstand, welchen fie benm Zerretzen zu lessten sabig ift, baburch, indem man einen kleinen Strang Wolle
mit dem Daumen und Zeigesinger ber einen Sand sest halt und
solchen mit ber andern hand zu zerreißen sucht. Diese Eigenschaft gründet sich auf den größern ober mindern Jusammendeng
und Keindeit der Partikeln, aus welchen die Wollbaare zusammengesügt sind; dann' auf die Gesundheit und den kraftigen
Nahrungszustand des Ehieres selbst, von weichem die Wolle
entnommen wurde. Je feiner das Haar ist, besto compacter und
inniger ist es zusammengefügt; daber müssen seinzelnen
Eheile auch verhältnismäßig stärker und fester sehn.

Das grobe Saar muß wohl einzeln betrachtet, benm Berreisgen einen größern Widerstand leisten, als das feine; gleichsamwie ein von grobem Raterial verfertigter Strick gegen einen
von gutem Material verfertigten Spachat; allein verhältnismäs
jig wird das feinere stets starter, als das gröbere, und berjenige
gesponnene Faben von gleicher Dicke starter senn, welcher von
ber feinern Wolle verfertigt wurde. Bey gleicher Keinheit bat
aber immer diejenige Bolle ben Borzng, welche bem Berreigen

ben größten Biberftanb leiftet.

Von der Zusammenziehungs, und Krämpetrafs ber Wolle.

f. 221. Unter Bufammengiehungs ober Krampe-Fraft ben Bolle versieht man die Eigenschaft ihrer besondern Baltfähigfeit, wovon die verschiebenen Clasticitäts : Charaftere ober eigentlich die Gestattung der haare die Basis begründen.

Die Eigenschaft ber Wolle, sich in Krümmungen und bogenförmigen Gestalten bis auf ein gewisses Maaß zu kräuseln, und wenn sie ausgebehnt wird, von selbst wieder entweder krastvoller ober schwächer zusammenzuziehen, begründet die verschiedeien Charaktere der Krümpekraft der Wolle: nämlich ihre Eigenschaft, durch die verhältnismäßig innigere Reigung und wechselkweise Anhänglichkeit der Wollhaare sich durch ihre mehr oder weniger gleichsormigern und engern Bogen oder Kräuselungen innigst an einander zu ketten, und sich aus diesem Grunde auch verhältnismäßig mehr oder weniger gut und leicht unter der Walke zu silzen.

Wolle, welche diese vortrefflichen Sigenschaften besitt, lies fert die schönften, ausgeglichensten und ben gleicher Feinheit batte barten, feinsten Garnfaben, und nach der Walke das geschlosensten, beine Diese hobe Jusammenziehungstraft der Wolle ist in der Regel dorzüglich ein Sigenthum der kurz und gedrängt gestapelten Nliese, und kann baber mit der höchsten Geschmeit bigkeit und Sanfiheit verbunden — oder wenigstens sehr verv

wandt fevn.

### Bon ber Reinbeit ber Bolle.

6. 222. Unter Reinheit ber Bolle wird verstanden, bag folche von allen außerlich influirenden Unreinlichkeiten befrent senn foll. Dahin gehören, nebst ben im Stalle burch sparsame Einstreu und durch unvorsichtige Fütterungsarten ber Wolle sich mittbeilenden, schwer aus berselben zu bringenden Futter= und Schmuntbeilen, vorzüglich ber Unrath, welcher sich mabrend bes

Wetbeganges und des Hardens der Wolle mittheilt, besonders der Staub von der Schonerbe, welcher sich auf der Weide in die Bolle sest; ihre Ferte absorbirt und ihrer Sanftheit und Seldenartigkeit schadet; ferner der Staub von sandigen Weiden, welchen zwar die Fette der Wolle weniger einschluckt, und sich daber ber der keinigung leichfer aus derselben klopfen und waschen ber bei der feiner Sandstaub aber, besonders wenn er Kalk mit sich führt, ist schwerer auszuwaschen, und hinterläßt meistens eine trübe Wäsche. Jeder Producent weiß zu gut aus Erfahrung, welchen Werth eine keine Wolle deym Verkauf besint, als daß er diese zu. cultiviren sich nicht außerst angelegen seyn salsen sollte.

Es giebt aber auch noch eine andere Aeinheit der Molle, welche ber Urproducent sowohl, als der Wollhandler und Fabricant sehr berücksichtigen; nämlich jene: daß alle Wollsäden in einem Stapel von einem gleichen Sparafter, gleich sein und nicht theilweise aus groben und seinen Haaren besteht, wie die fes 3. B. der Fall ben groben ober noch in Veredlung begriffennen Schafen ist, wo noch viele wilde Unterwachshaare (von and dern Binder genannt) sich unter der Wolle besinden, und nur erst durch fortgesette Veredlung verfürzt und endlich ganz aus

bem Blute vertilat werben fonnen.

#### Bon ber Beichbeit ber Bolle.

s. 223. Die Weich beit ber Wolle erregt in dem Gefühl eine Käuschung, und ihre Milbe hat bep weitem nicht den Ton von Sanftbeit und Geschmeidigkeit der parallel geschlich von Senten Bolle, sondern ihr weiches Ansüben rührt lediglich von ihrer Glatte, Bieglamkeit und Feinheit des Haares ber. Bey minder seiner, so gearteter Wolle, kommt im Gefühl ein ganz anderer Kon zum Vorschein. Sie ist eine Eigenschaft der schlicketen Wolle. Indem sie genonent einen felten, glatten, stachsähnlichen fint, so giebt sie gesponnent einen felten, glatten, stachsähnlichen Faden. Die Waaren, welche daraus verserrigt werden, bestehem in Merinos, Cachemies, Shawls (wozu sie jedoch sehr fein sein muß), Umschlagtüchern, Kollinets, Verkans, Bombasins, Westeher und hossinzeugen; so wie in glatten wollenen Zeugmauren seder Art, zu denen diese Gespinnste ganz, oder nur zur Kendelle, Eircassiens, halbseidene Waaren u. s. w., so wie auch zu Beutelztuch, wollenen Bändern, Borden, Sirick- und Stickgarnen u. s. w.

Jebe Gattung Kammwolle, sowohl bie gröbste,, ale die feinfte, von jeder Range, und zwar von 3 bis 12 Boll und barüber, fann

gesponnen werben.

### Bon bem Fette und Schweiß ber Bolle.

g. 224. Die Fette und Schweiß unterscheiben sich sehr wesentlich von einander, sowohl in ihrer Entstehung, als auch binsichtlich des Einstusses auf die Wolle. Der Schweiß entbindet sich aus der haut der Thiere und sondert sich durch die kalte Wäsche gewöhnlich — wenn solcher nicht durch harzige Fette einzwickels ist — leicht von der Wolle ab; das Fett entwickelt sich aber aus dem Wollhaar selbst, und solches kann nur durch warme Wasche mittelst Jumischung von Urin, Seife u. s. w. oder dem

(490) Bettwaffer ber Bolle felbit, bon berfelben gang entfernt werben. Jenes ift ein unorganischer, biefer aber ein organischer Beftanb-Theil ter Bolle. Diese Kettmaterie ftellt fich bem Auge in berschiedenen Karben bar und erscheint balb weiß, balb ftrobgelb bis ins Duntelgelbe, ja fogar ofters braunlich und rothlich. Db-wohl nach ber Bafche alle biefe Ruancirungen größtentheils verschwinden und die Bolle weiß erscheint, so geben boch erfahrene Schafzuchter und Fabricanten, einer Bolle von bellem Rett, jebergeit ben Borgug bor ber mit buntlerm, und murbigen biefe Eigenschaft burch bobere Preife; indem fie fich nicht allein deich= ter weiß maschen läßt, sondern auch mehrere feine - besonders Die weißen und bellen Farben, reiner und leichter in ber Rube annimmt. Auch wird man ben bochften Glang nur ben einer Wolle mit heller gette finden. Es verftebt fich jedoch von felbit, bag bier nur die Rede von der natürlichen Karbe der Bolle feyn kann; benn wenn eine Wolle langere Beit abgeschnitten ift, fo nimmt ibre Kette durch die Einwirkungen ber Luftsaure immer mehr ober weniger eine verhaltnismaßig gelbe ober buntlere Farbe an, woburch jene der Bolle verbedt wirb.

Das Fett ber Wolle erscheint auch in verschiebenartiger Masterie, bald in einem zähen, klebrigen, harzigen — balb in einem butterähnlichen und gleichsam bligen — bald in einem butterähnlichen und gleichsam bligen — bald in einem gemischen Justande, welcher sich mehr oder weniger diesem oder jenem annabert. Wenn solches als barzige Materie erscheint, so ist es um so nachtheiliger, indem sich solches in diesem Kalle durch die kalte Wäsche nicht auswaschen läßt, überhaupt aber diese Geschäft außerordentlich erschwert und ein Anhaltspunct für den Schmun abgiedt; duch sindet man ben dieser Eigenschaft selten hobe Feinheit, Lindigkeit, Leichtigkeit und Geschmeibigkeit — spohl aber daß eine dunklere Schweißfarbe starre Wollwände im

Stapel vereinigt.

Die ölige Fette hingegen hat die gute Eigenschaft, selbst für die Wäsche der Wolle, daß sie die Unremigkeiten nicht fest dinden kann, daher sie sich durch die kalte Wäsche größtentheils entfernen lassen. Auch ist diese Fette meistens die Begleiterin der Feinheit, Sanftheit, zarten Elasticität und Geschmeibigkeit. Die Nügneirungen, mit welchen sich Wließe von sonst gleichen Sbarakteren der ersten oder der zweyten Eigenschaft der Fette nähern, bestimmen ihren Werth. Auch sindet sich die Fettmatezwie sogar jederzeit auf ein und demselben Thier an jenen Körperstellen verhältnismäßig am häusigsten, wo die edelste Wolle wächst, B. an den Seiten, dem Hall und Müden; hingegen wird solche auf den Standörtern der geringern Wollsorten, als an den Schenkeln, den Füßen, dem Genick und dem Schopf, im geringern Maaße angetrossen.

Das diese Fette ber Wolle eine Rasseigenschaft ber Merinos ist, durfte wohl keinem Zweisel unterliegen, indem solche bloß durch ibre Bermischung und Veredlung, unsern Metisbeerden angeeignet wurde, und unsern Landschlag von Schafen beynabe ganz fremd ist. Die abweichende Farbe scheint aber mehr von ber Eultur, Behandlung und Ernährungkart der Schafe herzuspühren, welche man diesen Ehieren in unserm Vaterlande angebeiben läßt, indem die Leonischen Banderherben in Spanien alle weißen Schweiß baben; welches aber keineswegs durchges

bends ben ben Estandes ober Sausichafen bort ber Fall ift. In jebem Fall tann aber biefe Erscheinung auch Raffeeigenschaft werzben, und es ist sehr wahrscheinlich, daß zu häufiges Körnersutzter und die Stallbunfte auf diese Eigenschaft der Wolle und den Körperschweiß der Schafe großen Einfluß haben.

#### Bon bem Bobenfan ber Bolle.

g. 225. Unter bie Fehler ber Wolle werben gezählt: ber Boben an ober die Eigenschaft bes Bließes, daß sich die einzelnen Wolkaare besselben, unmittelbar über der hant, so in einander verwachten und gleichsam verfilzen, daß solche nur mit Gewalt auseinander gerissen werden können. Dieser ist einer ber größten Fehler der Bolle, indem das Bließ, so weit es verfilzt, zu jeder Art Fabrication undrauchdar ist, und weggeschnitten werden muß; woraus augenscheinlich ein großer Verlust an derigenigen Bolle Statt hat, welche in der Regel, als die nächste den har haut, auch die beste seyn sollee. Bey ächten Merinos wird dieser Fehler gar nicht, den verebeten Schafen zuweilen und ben Landschafen häusig gesunden. Dieses scheint daber einer natürlichen Disposition des gemeinen Schafes zu liegen, welche vielleicht in dem Bau der Haare oder der schlechten Hatung und wahrscheinlich in beiden Umständen seinen Grund pat

#### Bon ber zwenmuchfigen Bolle.

f. 226. Die zweywüch sige Bolle wird entweber burch Krantbeit ober burch jähe Abwechselung pon langanhaltendem schlechten zum guten, ober vom guten zum schlechten gutter erzeugt, und es unterliegen ihr in biesen Fällen alle Schafraffen. Insbesondere stellt sie sich häusig im Frühjahr ober im Binter ein, wenn die Schafe von guter Berbsweibe auf schlechtes Winstersutter, ober von gutem Wintersutter auf schlechtes Winstersutter, ober von gutem Wintersutter auf schlechtes Ju parsame Frühjahrsweibe gebracht werden, wodurch der Wachsthum der Wolle augenblicklich in Stillstand geräth und ihr oberer Theis gleichsam abstirbt; so zwar, daß derselbe und die untere neu zugewachsene Wolle in zusammenhängender Verbindung bleiben; also eine zweywüchstge Wolle badurch entsteht, die aber dey der geringsten Kraftanstrengung von einander bricht.

### Bon beraufgeschobenen Bolle.

g. 227. Die aufgeschobene Wolle wird in ber Regel burch Krantheiten erzeugt. Die Wolle stirbt nämlich in der Krantsbeitsperiode gleichsam ab und wird bey der Wiedergenesung des Ebieres, durch die nachwachsende junge Wolle abgestoßen. Beide Gattungen von Wolle haben für den Fabricanten einen sehr uns bedeutenden Werth, indem der Abgestorbenen — wegen Wangel an Haltbarkeit — alle Eigenschaften zu einem guten Fabricat fehren und die junge, nachgewachsene gewöhnlich zu kurz ist.

# Bon ber raubfpigigen Bolle.

g. 228. Die raubspißige Bolle kann entweder burch verkehrte Behandlungsart ber Schafe erzeugt werden, wenn man fie allen Ginflussen ber Nässe und trodenen Witterung, Sive, Kalte und Winben aussetz; ober wenn biefer Fehler im Blute ber Thiere begründet ift; wie wir ihn z. B. noch in ben Mes

(492)

flizenheerben, bis zur bierten Generation, sinden. Dieser sehr weientliche und beachtungswerthe Fehler steht mit der Stapele bildung in inniger Berbindung, und die Wolle verliert dadurch sehr an ihrem Werthe, indem der Fabricant diese Spigen ber Kabrication abschneiben muß. Um bäusigsten sindet man sie den Jährlingen, welche kein sehr geschlossens Wließ haben, wos durch die Witterung leichter einwirken kann; besonders aber der jenen, welche als Lämmer nicht geschoren wurden. Nauhspisige Wolle ist jederzeit am Ende des Jadens starker, weniger gekrausselt und daher minder elastisch, als am Stamme, auch ist sie, gleichsam von oben berab, auf ein gewisses Maaß abgestorben.

Bon ber gezwirnten und gebretten Bolle.

6, 229. Die gezwirnte ober gebrebte Bolle wird meistens ben bochfeinen, aber bunnfelligen Schafen gefunden. Dieser Febler ift um so mehr zu beachten, indem solcher nicht allein ben fortgesepter nachlässiger Cultur ber Schafzucht forerbt und grabe bann erst zu zeigen sich anfangt, wenn man ben ber Bereblung bereits eine bobe Stufe erreicht bat; sondern auch, weil solcher ben ber Berarbeitung ber Wolle in ber Arempelma

fdine große Sinberniffe in ben Beg, legt.

Ainter biefer fehlerhaften Eigenschaft bersteht man bas feste schraubenförmige Ineinandergreifen und Berschlingen der Wollsbaare in Keine Strähne und ihre Rereinigung in einer gemeinschaftlichen, spiralkörmig gedrehten. Spike; wodurch ihre Krennung bev der Berarbeitung mit der Krempelmaschine entweder gar nicht, ober meistens nur durch das Zerreigen ihrer einzelnen Theile bewirkt werden kann. Das Zwirnen der Wolle hat vom obern außern Theil des Aliches gegen den Innern, nach der Burgel berab, stärker Statt. Man bemerkt der einer heerde die Neigung zum Zwirnen der Wolle zuerst vorn, über den Schultern der Schafe.

# Won ben Stichelhaaren ber Wolle.

s. 230. Die Stichelhaare, welche sich in ber Wolle, und zwar öfters in feinen Bließen — jedoch sehr selten an den Körpertheilen, wo die seinste Wolle wächst — besinden, has ben vermöge ihres kurzen haarartigen Baues keine Verdindung mit der Wolle; sondern sie erscheinen in derselben nur gleichsam als geirennte Körper bengemischt; ste sind kurz, spitzig, sehr glänzzendweiß, und an ihrem untern Theil dicker. Da sie der glänzzendweiß, und an ihrem untern Theil dicker. Da sie der ber Kabrication durch das Waschen, Klopfen u. s. w. alle aus der Wolle aussallen, so schachen sie ihr zwar in dieser hinscht nicht, und sie sind nur insofern tadelhaft, als sie ein übles Licht auf das Blut und die Reinzucht solcher Thiere-wersen, und weil sie das Sewischt — jedoch undebeutend — vermehren; auch an den Oertern, wo sie sich besinden, eine gute Wolle wachsen könnte.

# Von den Hundshaaten ber Wolle,

6. 231. Anders verhält es fich mit ben sogenannten hunds = baaren, welche burch ihre hervorstehenden Spinen, gleich jenen nen langbaarigen Sunden, in die Augen fallen, während die Stichelbaare kurzer, als die Wolle sund, und sehr oft nur mit Aufmert-samteit innerhalb derfelben bemerkt werden konnen. Die hunds-

haare besinden sich vorzugsweise an den hintern Schenkeln, an der Keule, dem Schwanze, und den Halssalten. Diese haarige Wolle ist der schlechteste Bestandtheil des Plieses, und Zuchte thiere sollen um so mehr davon total befreyt seyn, als sich diese Eigenschaft sehr seicht vererbt; auch nehmen diese Haare keine gute Kärdung an, sie enthalten gar kein Kett, weswegen sie auch aller Sanftheit beraudt sind (die innere Röhre solcher Haare ist verhättnismäßig viel enger, als den der Wolke, deshalb sind auch deren Wände viel dieter und das Haar starrer), daber nur als der schlechteste Ausschuß zu Koben u. s. w. zu verwenden. Bei Beiden kämmer darf wan nicht mit den Hundsbaarren verwechseln, indem solche der edeln Rassen ausfallen und, gutter Wolke Play machen, während ein Schaf mit Hundshaaren begabt, solche auf die ganze Ledensbauer behält.

#### Bom Uebermuchsbaar ber Bolle.

her Seits urstammliche Bollhaar, von Manchen auch Binder geits urstammliche Bollhaar, von Manchen auch Binder genannt, sindet man häufig den Mestizen der frühern Genérationen. Diesen haaren mangelt wegen ihres stärkern Durch mesters und unregelmäßigen Bögen die Geschmeidigkeit der übrigen Stapeswolle; sie wachsen, je nachdem sie in größerer oder mins derer Menge vorbanden sind, über die Stapel empor und bilden auf diese Art den vom den Fadricanten mit Necht so sehr verabscheuten leberwuchs des Kließes. Dersen Schafe stammen von beterogenem, unedeln Blute ab, oder haben erst einige Generationen zusückgelegt. Nach vielen Vererbungen verlieren sich diese Keberwuchsbaare zwar über der Oberstäche des Wließes; aber in den innern Stapeln sind sie noch so lange kenntlich, die bis diese Morgen stärkere und in den unregelmäßigen Bögen gegen die übrige Stapelwolle verschiedene Haare, endlich ganz aus dem mützterlichen Blut durch die männliche Kraft vertilgt worden sind.

# Bon ber platthaarigen Bolle.

s. 233. Die platt baarige Wolle ist ben der Fabrication von großem Nachtheil, daber ein wesentlicher Febler; denn die platte Form des Wolldaars erschwert nicht allein die innigere Verbindung der einzelnen Wollhaare im Faden, sondern das Fabricat kann auch eben bestwegen weder die Güte, Walkfähigkeit, noch Halbarkeit und das schöne Ansehen, als das von der Wolle mit runden Wollfäden erreichen; auch mangelt ihr der hohe Grad von Sanstheit, Glanz und Geschmeidigkeit. Man demerkt diez sein kebler, wenn man die einzelnen Wollhaare zwischen den Kinzgern breht. Durch öftere tledung wird nan mit seinem Gesüll bald Ferrigkeit erlangen und unterscheiben können, welche Wolle rund oder platt gewachsen ist. Dieser Fehler der Wolle liegt wahrscheinlich in der Organisation des Keims oder der Zwiehel des Wollhaars.

# Bon ber hungrigen Bolle.

9. 234. Die hungrige Wolle wird baburch erzeugt, wenn man die Schafe so ichlecht nährt, daß hierburch der Körper in Abnahme kommt und nicht mehr fähig ist, in gehörigem Masse an die Wolle, die zu ihrer Ernährung nöthigen Nahrungstheile

(494)

abzugeben. Obwohl eine solché Wolle immer dem Auge feiner erscheint, so mangeln ihr doch alle Eigenschaften zu einem guten Fabricate, denn sie ist schwach, trocken, schlass, matt, verliert ihre eigenshümliche Sanstheit und Elasticität, und ist sehr tas delhaft.

#### Bon ber verworrenen Bolle.

g. 235. Die verworrene Wolle wird in der regellosen Richtung erkannt, mit welcher sich die Haare im Bließe durch ihr Ineinanderschlingen durchkreuzen; das eine strebt z. B. danach, enge, das andere, weise, das dritte, bobe, das vierte, flache Bögen zu machen, wodurch kein Parallelismus sich ditden kann. Sie hat geringen Werth, indem solche für feine Fabricate unstauglich ist, und die feinen Farben nicht gut annimmt. Derey Wolle wird auch nur in den mittlern Veredlungsgraden angetrosen, wo man in der Jucht noch keine bestimmte Richtung erkennen kann.

Von ber Starrheit und Sprobigfeit ber Bolle.

f. 236. Die Starrheit und Sprobigkeit beurkunbet in ber Regel ein grobes gekräuseltes haar, von ungeregelter Form. Aus Bolle von biefer Art kann auch nur ein hart anzufühlendes Fabricat geliefert werden.

Bon ber ich maden, murben Bolle.

g. 237. Schwache, murbe Bolle zeigt icon von felbft ihre Werthlofigfeit, und wird entweder von franken oder geftorsbenen Thieren geschoren, oder auch nach der Schur dadurch erzeugt, daß man ber Wolle ichlechte, bumpfige, feuchte Lagerspläge angewiesen bat.

# Bon ber ichlichten Bolle.

6. 238. Schlichte haarähnliche Wolle kann man nur in fofern feblerhaft nennen, als fie ben Erwartungen bon ber Bucht ber Merinos nicht entspricht, indem fie biefer Raffe in ber Regel nicht eigen ift. Nichts besto weniger ift eine ichlichte feine Wolle zu verschiedenen wollenen Beugen, als: Merinos, Shwals, zur Kette der Kasimirs, Circassiens u. f. w. febr brauchs bar. In ber Regel findet man biefe Eigenschaft mehr unter ben grobern Schafraffen und überhaupt ben benen mit langer Bolle. Bu Shwals ist vorzüglich schlichte lange Wolle von bochster Keinbeit und Sanftheit erforberlich, bie jeboch nur felten in bies fer Länge vorkommt, aber allerdings leicht hervorgebracht werben konnte, wenn man die fich zuweilen babin neigenden feinften Merinos, welche biefe Bliege bervorbringen, festhielte und unter fich fortpflanzte. Gine Rreuzung mit ben lang und grobwolligen englischen Schafen murbe nicht vortheilhaft fenn, weil eine turg . ober gebehnt über 5 Boll lange Merinoswolle bon glangendem Schimmer, für biefen 3weck zu erzeugen, gar teine fcmere Aufgabe ift; welche die englische Rammwolle an Feinheit nicht allein um 100 Procent übertrifft, sondern ihr auch an Glanz nicht nach-

# Geschäfte im Monat Jung.

#### Kortlaufenbe Geschäfte.

S. 239. Alle Regeln, welche in ben verflossenen Monaten benfichtlich bes Weibeganges, ber Einwirtungen bes Elimas und ber Localitäten auf die Schafe S. 124. bis. 138. 176, 198. — bann wegen-ber Salzleck S. 174. 184. 198. und wegen der Tränke 173. 184. 198. — vorgeschrieben worden sind, haben auch jeht ihr verfältnismäßige Anwendung. Vorzüglich suche man aber im Anfange dieses Monats die Braach: ober Feldweiden, vor deren gänzlicher Umackerung, möglichst zu benunen.

Was die Pflege und Wartung ber Lammer auf ber Weide

betrifft, so sebe man g. 181 und 200. nach.

Die zur trocknen, grünen, hanzen oder theilweisen Stallfuts terung bestimmten Schafe werben ganz nach bem 6. 166 — 172 und 199. angegebenen Regeln burch ihnen zusagende Nahrungssmittel in möglichst gleichem Nahrungszustande zu erhalten gestucht; die mit Grünfutter zu ernährenden Stallschafe sind nun

aber gang zu biefer, Fütterungsart übergetreten.

Wegen bes nun fortwährend Statt habenden Hirbenschlags ober Pferchens mit den Schafen, so wie wegen der umsichtigen Behandlung dieses Geschäfes sehe man §. 201. und wegen der um so nöthigen Schunes der Schafe gegen die mittägliche Sonnens hipe §. 202. nach; indem in den meisten Schafereven, in der eraften Hilbert die Monats, die Schafschur Statt hat und die Schafe nach derselben, besonders gegen den Einfluß der brennensden Sonnenhipe und kalte Witterung sorgfältig zu schüpen sind.

### Bon ber Bebanblung ber Lammer.

h. 240. Bev eingeführter Spatsammerzucht eignen sich nun bie sammtlichen Lämmer — je nach ihrem Alter — im Laufe dies ses Monats zur Abspanung. Sind dieselben gleich den Frühslämmern zu Hause mit durrem Futter, oder aber spater mit grüslammern zu Gaule mit durrem Futter, oder aber spater mit griemen im Stalle gefüttert worden, und für die Folge zu dieser Ernäbrungsart oder zur Stallsütterung bis zur Stoppelweide des stimmt, so hat ihre allmählige Entwöhnung dis zur ganzlichen Abspanung ganz nach den h. 145 und 182. angeführten Regeln zu geschehen, und es ist alle erforderliche Ausmerksamkeit und Gemauigkeit den diesem wichtigen Geschäfte dahin zu richten, daß den abgespänien Lämmern eine zweckmäßige Nahrung, wie solche in eben diesen Paragraphen angegeben worden ist, veradreicht werde, indem ihr ungestörtes Wachsthum ganz davon abhängt.

Bey benjenigen Schäfereven aber, wo man ben kammern gesstattet, mit ibren Müttern die Welde zu besuchen, wird ihre Entswöhnung von der Muttermild viel einsacher und naturgemäßer das durch bewerkstelligt, haß man die kammer welche ohnehin in den Nacht von ihren Müttern entfernt sind 3 bis 4 Wochen vor der Abspänung unter Tags, allein hüten läßt, wodurch ihnen der freze Genuß der Muttermisch auch auf der Weibe entzogen wird. Man gestattet denselben sobann anfänglich nur in der Frühe und Abends vor dem Aus und Eintreiben eine kurze Zeit den Gdenuß berselben, und in den lepten acht Tagen wird ihnen solcher nur in der Frühe gestattet und endlich gang entzogen. Diese nur in der Frühe gestattet und endlich gang entzogen. Diese

theilweise Entziehung der Muttermilch binterläßt um so weniger eine nachtheilige Rückwirkung auf das Wachsthum der Lämmer, wenn man solche während dieser Periode und einige Zeit daz nach mit etwas Hafer unterstützt und ihnen die für sie besonders geschonte bessere Lämmerweibe (m. sebe §. 148.) theilhaftig werden läßt. Obsichon die abgespänten und zur Weide bestümmten Lämzmer in vollem reichlichen Genusse der grünen Weide sind und ihnen hierdurch eine saftige Nahrung zu Kveil wird; so ist doch sorgsältig darauf zu sehen; daß solche täglich mit reinem Wasser getränft werden, indem sie — nehst der grünen Nahrung an die Muttermilch stüber gewöhnt — die Tränke um so weniger ohne großen Nachtheil vermissen würden, als diese jungen Thiere den strem kebensperiode bedürsen, und dieses Bedürsniß durch starten Ansbrung zur Tränke zu erkennen geben; aber große, sehr große Worsicht ist erforderlich, daß diese zarten Thiere nicht kalt gestränkt werden, wodurch sonst unheilbare Lungenkrantseiten und der unvermeidliche Tod als Kolge berbeygesührt werden würden,

Obwohl die Lämmer, welche früher mit ihren Müttern die Weide besuchten, den Weidegang gewohnt sind, so sind doch alle jene Vorsichten der ihrer separirren Hütung zu gedrauchen, welche dep der ersten Hütung der Lämmer f. 181 empfohlen worz den sind; indem sie sich in den ersten Tagen nach ihren Mütztern sehr sehren und zum Laufen und Springen sehr geneigt find, westbalb ihnen jederzeit eine verhältnismäßige Zahl don Leithammeln zur Begleitung und Kestbaltung, besonders ansayge

lich, jugetheilt werben muffen.

### Bon ber numerirung ber Lammer.

S. 241. Obwohl sammtliche Lammer Balb nach ihrer Geburt, sowohl mit dem Schäferen-, als auch Abstammungszeichen (m. s. s. 35.), versehen worden sind, so sind solche — falls es in Verzedlung begriffene Thiere sind — doch noch vor ihrer ganzlichen Mohranung, auf die eine oder andere, der in der 8. Abtheilung vortommenden Numerirungsarten, zu bezeichnen und in speciellen Rechnungsempfang zu nehmen, um zugleich noch manche interessante Notizen, in Bezug auf ihre Eltern oder ihre eigenen jugendlichen besonderen Eigenthumlichkeiten, machen zu können. Dieses Weschäft muß jedoch mit Pünctlichkeit und Genauskeit vollzogen werden, indem dadurch für die Folge einer Menge verdrießlicher Jrrungen vorgebeugt wird.

Bon ber Schur im Allgemeinen und ber biergu erforberlichen Witterung.

S. 242. Die fröhliche Zeit ber Wollernhte ist nun berbengekommen, daber zu biesem Zwecke alle Beranstaltungen zu treffen sind, wie es die Wichtigkeit des Gegenstandes als Hanptziel

ber Schafbaltung erforbert.

In Deutschland beobachtet man hinsichtlich ber Schur zweietlen Berfahrungsarten, und zwar, entweder die einschurige oder die zweischürige. Unter lenteger wird die Schur der gewähnlischen beutschen Land und die noch auf der niedrigsten Stufe der Beredlung stehenden Schafe; unter ersterer aber die Merinos und die durch Merinos verebelten Landschafe begriffen. Die Beit zu biesem wichtigen Geschäfte genau zu bestimmen, ist zwar nicht möglich, und bangt sehr von ber Witterung und bem Elima ab; boch nimmt man im Allgemeinen in unserm Elisma ben einschürigen Schäfereven die Halfte bes Monats Juny, und ben zweischwirigen die zweite Halfte bes Maps zur ersten, und die zweite Kalfte bes Septembers zur zweiten Schur alsdie beste Beit an, wenn solche durch Witterung und Localvers hältnisse nicht anders bedingt wird.

Bet stoepschürigen Schafbeerben wird die erste Schur Binzterwolle und die zwepte Schur Sommerwolle genannt; erstere wird in der Negel durch einen bobern Preis aus dem Grunde mehr als lestere honorirt, weil sie um einige Monate langer ges wachsen ift.

Obwohl ben ber erften Schur die Witterung sehr unverläglich und oft so kalt ift, bag viele Schafe ben unachtsamer Hutung erstarren, so kann solche ben zwenschürigen Schafen boch nicht leicht später hinaus verschoben werden; indem sonst die Zeit zum Wachsthum ber Sommerwolle zu sehr verkurzt wurde.

Obwohl die Schur ber einschürigen Beerben erst im Laufe bieses Monats Statt bat, rechnet man es sich dennoch zum Sind, wenn man zu diesem Geschäfte — besonders wenn bie Basche der Wolle zuvor auf den Schafen Statt baben soll — gunftige Witterung erlangt, und es ist ben der Mahl ber Zeit ber biesem Geschäfte die größte Vorschitz zu beobachten.

Die Bebingungen einer gur Baiche und Schur gunftigen Bitterung find:

a) Längere Zeit vorausgegangene warme Witterung, burch wellche bas zum Waschen ber Schafe bestimmte Wasser eine wärmere Temperatur angenommen hat und hierburch geeignet wird, ben Schmut und die überstüssigen Fetttheile in ber Wolle leichter und inniger aufzulösen und wegzuführen.

b) Barme icone Bitterung ber bem wichtigen Geschäfte ber Schafwasche felbft; inbem nur baburch eine allen Bunfchen entsprechenbe Basche erzielt werben tann.

c) Anhaltend trockne Witterung während des Crocknens der Schafe, indem nasse Witterung, oder öfteres Beregnen derselben, dieses Geschäft, oft dermaßen vereitelt, daß, um nichtmit einer mittelmäßigen Wäsche zufrieden zu seyn, man dieses das Vied so anstrengende Geschäft wiederhosen muß,
und, was das Unangenehmste ift, daber nie die schönen Wäsche
erzielen wird, als wenn man dieses Geschäft gleich im Anfange hätte vollkommen verrichten können. Da eine möglichst
schnelke Abtrocknung der auf den Schafen besindlichen Wolle eine Hauptbedingung einer schonen Wäsche sowohl, als
für die Gesundheit der Schase ist: so liegt es in der Natur
der Sache, daß eine Einstallung ber schlechter Witterung diesem Index nicht entsprechen kann; indem hierdurch das Crocknen verzögert und die Reinhaltung gefährbet wird.

d) Ben bem Schurgeschafte selbst ist ebenfalls marme Witterung febr munschenewerth, indem hierdurch nicht allein bas Geschäft erleichtert wird, sondern auch die Schafe nicht fo

febr unter bemfelben leiben.

VI.

e) Nehnliche, aber auch nicht zu warme Witterung, einige Zeit nach, besonders unmittelbar nach der Schut selbst; ins bem nichts schäblicher auf die Gesundheit der neugeschornen Schase einwirkt, ale nasse Kälte; ja es ist kein seltner Fall, daß bep schneller Veränderung der Lemperatur, von Wärme zur nassen Kälte, solche so schäblich auf die im Freven gehaltenen neugeschörnen Schafe wirkt, daß ein großer Theil derseinen neugeschörnen Schafe wirkt, daß ein großer Theil derseilben diesen sich unterliegt, nämslich erstarrt, oder durch Verkung zu Grunde geht. Man kann daher dießfalls nicht vorsichtig genug sehn, und soll die neugeschornen Heerden, wenn es Localumstände erlausden, nie zu weit von den Stallungen entsernt hüten lassen, und solche im Falle der Noth schnell unter Obbach bringen und im Stalle trocken süttern lassen zu können. Sodald aber die Wolle einmad wieder in Wachsthum tritt — was gewöhnlich nach acht Tagen der Fall ist — so verschwinden auch diese Gesahren.

# Bon ben Bortheilen ber Bollmafche nach ber Schur.

9. 243. Die Meinungen sind noch sehr barüber getheilt, ob es vortheilhafter ift, die Schafe entweber vor ber Schur durch Schwemmen ober durch die Hand im sließenden ober slehenden. Baffer zu waschen, oder die Schafe ungewaschen zu scheeren, und ihre Bolle erst nach der Schur zu reinigen. Die Vertheis biger letterer Meinung führen folgende Gründe an:

a) Ist die Wolle der hochfeinen Schafe zu fettig, und insbesons dere find die Merinas zu wollreich, als daß eine vollkommenen Keinigung derselben durch die kalte Wäsche zu erwarten wäre. Zudem ist es eine allgemein anerkannte Sache, daß die der Wolle anklebende Fettigkeit selbst — welche theils dus dem Körper durch die haut des Thiers, theils selbst durch die Schweißlicher (Pori) der Wolle dringt — durch kaltes Wasser nicht hinlänglich weggewaschen werden kann.

- b) Leiben biese wollreichen Thiere burch bieses Waschverfahren außerordentlich; die Last der ohnehin schweren Wolle wird durch das Gewicht des Wassers so vermehrt, das ste solle wird durch das Gewicht des Wassers so vermehrt, das ste solle kaum ertragen können; sie sinken dann gewöhnlich am User zusammen und verunreinigen sich wieder; so viele geben während des Schwimmens aus dieser Ursache unter und mässen durch menschliche Huse gerettet werden. Diese Fälle ergeben sich in dem Verhältnis immer häusiger, als es nothewendig wird, die Schafe zur Erlangung einer wünschense werthen Reinheit der Wolle öfters durch das Wasser passireren zu lassen, und je nachdem die Localität zur Wässche meherere ober wenigere Bequemlichkeit darbietet.
- c) Wird die Bolle erft nach ber Schur gewaschen, so tann ber Erfolg nicht zweifelhaft seyn, und es werben ben meiften im g. 242 angeführten Gefahren und Unannehmlichteiten schlechter Witterung begegnet.
- d) Der ichabliche Ginflug, ben biefe gewaltsame Behandlung auf Die Gesundheit biefer garten Thiere hervorbringt, fann

um so weniger zweiselhaft seyn, indem diese Ehiere mit iheren nassen schweren Bließen oft mehrere Tage und Nächte in kalter Witterung zudringen mussen, was denselben in dem Werhältniß gefährlicher wird, als sie früder sorgsam gegen jede Nässe geschührt wurden. Die unterdrückte Transpiration zieht den schwächlichen Schasen oft um so gewisser einem sicht ben schwächlichen Schasen oft um so gewisser einem schnellen Edd nach sich, als es sich den schweckter Witterung öfters ereignet, daß sie lange Zeit nicht abtrocknen; ja aus diesem Grunde manchmat erst nach 8 Tagen zur Schur gelangen können; während welcher Zeit zugleich eine mehr oder weniger starke Verunreinigung der Wolle nicht zu vers meiden ist.

- e) Ben ber Basche auf dem Körper bleibt der Preis der Bolle jederzeit precair, indem es schwer zu ermessen ist, wie viele Procent Unreinigkeiten in einem Sack dieser Art gewaschener Bolle enthalten ist. Hierdurch wird das gegenseitige Bertrauen zwischen Käuser und Verkäuser geschwächt, und der Cascul des Käusers wird immer das Interesse des Verztäufers beeinträchtigen.
- Die größere Menge Unrath, welche sich in ber Wolle befins bet, vermehrt das Gewicht berselben, und vertheuert die Fracht, Mauthen u. s. w. zum Nachtheil bes Verkäusers.
- g) Wenn die Basche zufällig ober durch Vernachlässigung ben ber ersten Basche mißglückt ist, so kann man sich in der Folzge, selbst der her Fabrikwäsche, nie mehr die reine weiße Farbe der Wolle versprechen, welche so nörhig ist, wenn solche in der Folge, dep der Fabrication, entweder eine weiße, oder eine andere sehr feine Farde erhalten soll. Die Schwefelung solcher Wolle, um sie weiß zu bringen, ersest nie die reine Wäsche, indem solche dadurch hart und doch nach einiger Beit wieder gelblich wird.
- h) Da eine solche Wasche eine vollkommene Sortirung vorausfest, und sich eigentlich mehr für Wollbandler, Kabricanten
  und öffentliche Verkaufsanstalten qualificirt; so sindet jeder Kabricant eine Auswahl von allen pröglichen Sorten von Bolle, für seine Bedürsnisse, obne in die Nothwendigkeit versest zu werden, sich durch Bausch Sinkause von unsortirter, auf dem Pelz gewaschener Wolle mit unnöthigen Wollsorten zu befassen.

Von ben Vortheilen ber Pelzwäsche.

g. 244. Die Bertheibiger ber Pelzwäsche legen bagegen ib= ,' rem Berfahren folgenbe Boribeile beb:

a) Ist sie weit weniger kostspielig und führt ben Dekonomen

ichneller jum Biele.

b) Die wenigsten Landwirthe besissen bie nöthigen Kenntnisse, bie ungewaschene Bolle so fabrikmäßig sortiren zu konnen, baß solche nach ber Basche keiner wettern Sortirung meht beburfte, um in bieser hinsicht gleich zur Kabrication verswendet werben zu konnen, und es fehlt überhaupt auf dem Lande die Gelegenheit, geschickte Sortirer zu erhalten.

- (500)
- c) Obschon nicht zu läugnen ist, das durch die Waschmanipus lation nach spanischer Art die Wolle reiner dargestellt wird, als wenn dieselbe nur auf den Schafen gewaschen worden wäre; so würde solche doch nicht in dem Verhältnig ihred mindern Gewichts, wenigstens so lange nicht theurer bezahlt werden, die ein solches Versabren nicht allgemein eine geführt würde; daher müßten alle jene, welche dem Anfang damit machten, der Sache ein großes Opfer bringen.

d) Ift nicht jebe Localität, noch jebes Baffet, für eine folche Bafche geeignet.

- e) Ift es eine bekannte Chatsache, bag ben uns sowohl die Wollhandler, als Fabricanten; ber guten Pelzwälche ben Borzug geben und sie lieber kaufen; indem die Wolle dann noch vor der Fabrikvälche, nach den verschiedenen Absichten ber Wollhandler und Kabricanten, sortiet werden kann.
- D Erscheint ben bieser Manipulation die Wolle in ganzen Bließen ben ber Wasche mach ber Schur aber nur in einzelnen Stüzden — weßhalb ben ersterer ber Käufer nicht so sehr ber Ges fahr ber Vermischung ausgesetzt ist.
- B) Die nach der Schur nach spanischer Art gewaschene Wolle, verliert verbältnismäßig noch immer 15 dis 20 Procent, und muß deßbald bennoch jederzeit der Fabritwäsche unterworfen werden. Es sep zwar richtig, daß die Gesundbeit der Schafe dadurch gar nicht angegrissen, und die Schur auch viel zeitlicher, als nach der Pelzwäsche, vorgenommen werden kann; wodurch der keproducent, falls er Gelegenheit fände, solche Wolle ungewaschen an Mann zu bringen, oder im Nothfall Vorschüsse daruf, in Waschanstalten und Sortiungsbausern von Privatunternehmern zu erbalten vielleicht früher, als der dem gegenwärtigen Versahren, zu seinem Gelbe gelangen könnte; aber es werde der Pelzwäsche hierdurch gar keine Arbeit besonders wegen der Trocknung der Wolle erspart; im Gegentheil sieht dieß Versahren, durch seine Kossspieligkeit und Langweiligkeit, um so mehr im Nachtheil, gegen die Pelzwäsche, als solches grabe in der Jahrszeit eintritt, wo der Dekonom ohnehin von andern wichtigen Geschäften gedrängt wird u. s. w.

# Bon bem Schwemmen ber Schafe.

5. 245. Es follen nun bie rühmlichst bekannten Woll = Baschmanipulationen, der Bergleichung wegen, beschrieben werden; damit jeder Urproducent nach seinen Localumstanden, für die passenbern — ohne seinem Urtheil vorgreifen zu wollen — sich felbst bestimmen kann.

Die allgemeinste und mabricheinlich die alteste Methode, Die Bolle auf bem Schafe zu reinigen, hat durch das Schwemmen Statt. Es wird zu diesem Behuse ben einem Bache ober Flusse, ein hinlanglich tiefer, mit einer flarken Strömung verses, bener Platz ausgesucht, welcher wo möglich Sand ober Schotzter zum Untergrund, und ein sanftes — entweber mit reinem Sande oder mit Bretern versehenes — Ufer zum Ausgange hat,

bamit fich bie Schafe beym Ausgang nicht wieber beschmusen. Die Biese bes Baffers muß jedoch bey bem Ginfprung so beschaffen fenn, bag bie Schafe nicht ben Grund erreichen und fich beschäbigen konnen. Das Locale, muß im Allgemeinen bestima men, welche Vorsichtsmaßregeln man zur Sicherbeit ber Thiere — 3. B. burch bas Schlagen von Hurben, Eintheilung von Mebeitern im Baffer u. f. w. — zu treffen hat. Ift man genos Erbeitern im Basser u. s. w. - zu tressen hat. Ist man genösthigt, in großen breiten klussen zu schwemmen, so geschiebt dies meistens daburch, daß man die Schafe mittelst Platten eine gewisse Entsernung vom Lande in den Fluß führt, und solche dann gegen das User einspringen läßt. In Ermangelung von fließendem Wasser tann dieses Geschäft auch in hinlanglich großen und lieben Feisten Statt Inden tiefen Teichen Statt finden. Sind alle Borbereitungen getroffen und ift bie Witterung gunftig, fo wird folgendermagen gum Gefchaft geschritten. Am Borabend ber hauptichwemmung lagt man sammtliche Schafe nach Gutachten 2 bis 3mal in bas Baf= fer einspringen, so bag ihre Bolle gang burchnäßt wirb. Dieß nennt man bas Einweichen. Nach biesem vollenderen Einweichen trachte man bie Schafe, sobald wie möglich, in ben Stall zu treiben, damit fie einestheils an ber Luft nicht abtrodnen, anderntheils fich wieder fo erwarmen, daß die Wolle und das darin befindliche Baffer fich bie natürliche Barme bes Körpers, fo viel als möglich, aneignet; woburch eine zur Auflösung ber Fette und bes Schmubes febr zweckmäßige Temperatur in ber burchnagten Bolle bervorgebracht wirb. Um biefe Ermarmung zu beforbern, muß jeber Luftzug im Stalle, mabrend biefer Nacht, forgfältig verbindert werben.

Den folgenden Tag muß man sobald als möglich die Schafe zur Neinschwemmung dringen, und man darf sie vorher nicht lange der Luft aussehen, indem die mindeste Abtrocknung die Reinwaschung sehr erschwert; ja man kann, wenn man diese Regel nicht genau befolgt, einer triben Wäsche sicher entgegen seben; indem die in Fette aufgelösten Schmuntheile, wenn sie nach dem Einweichen vor der Reinwäsche wieder eintrocknen, (welches dem windigem Wetter auf dem Nücken der Schafe in kurzer Zeit Statt sindet), durch die kalse Wäsche nie' mehr gang, und selbst durch die Fabrikwäsche nur sehr schwer sich berausdringen

lallen

Wie oft man bie Schafe burch bas Wasser schwimmen lassen soll, läßt sich nicht bestimmen, und hangt meistens von ber mehr ober weniger gunstigen Witterung und hauptsächlich von ber Gattung der Schafe ab. Hochfeine Merinosschafe maschen sich wegen ihrer settern Wolle schwerer, als veredelte oder ordinaire Schase. Detters werden manche Heerben mit 3 bis 4ma- ligem Schwemmen reiner, als andere, welche sis 9mal, auch öfter, bieser peinigenden Manipulation unterworsen wurden. Nach Ersordernis der Localverhältnisse und der Schafe selbst, ist es öfters notdwendig, daß man in der Breite des Wassers, welch debe der beschafe von hand zu Hand geben, mittelst einer leichten Bewegung mit den Hand zu Hand geben, mittelst einer leichten Bewegung mit den Handen auf dem Bließe die Keinigung befördern und endlich im gereinigten Zustande an das Ufer entlassen. Um Ufer selbst mussen immer einige Menschen beschäftigt

(502)

sen, ben ermattenden Thieren halfe zu leisten, damit fie ihrer Last nicht unterliegen und fich beschmuten. Diejenigen Stude, welche burch bas Schwemmen nicht hinlanglich weiß geworden find, werden nach geendetem Geschäft ausgesangen und ber hands wasche nachträglich unterworfen.

Bon einer verbeffetten Delamafche.

S. 246. Es ist leicht begreiflich, baß biese Art, die Schafe zu waschen, ben heerben : Eigenthümern um so weniger Genüge leiften kann, als sich ihre heerben in einer höhern Stufe von Beredlung befinden, und die durch Localeinfluffe, als staubige Beiben, Lriften u. s. werunreinigte Bolle, die Basche sekretchwert.

Eine möglichst reine Pelzwäsche ist aber eine hauptbebingung eines guten Vertaufs ber Wolle, und biejenigen irren sehr, welsche ihrer Bolle nicht die höchstmöglichste Keinheit verschaffen, und glauben, daß ihnen das durch den bengelassenen Schmun verzwehrte Gewicht durch die Tonsumenten für Wolle bezahlt werzben würde. Der Verfasser hat daber eine viel zweckmäßigere, das Geschäft nicht erschwerende Methode, ersonnen, durch welche allen Ansorderungen einer guten Pelzwäsche, von Seiten der Wollhändler und Fabricanten, Genüge geleistet, und der Ereditdes Producenten daburch mehr befestigt wird.

Ju biesem Zwecke wird eine eigene Schastwaschanstalt gebaut; wozu jedoch vor allem ein schickliches Local erforderlich ist, welsches durch seine Lage den Vortheil gewährt, daß man den Zuund Ablauf des Wassers ganz in seiner Macht hat. Jeder trozchene, etwas erhabene Ort, wohin ein fließendes Bach-, oder auch Quell- und Teichwasser geführt werden kann, ist hierzu drauchbar; ohwohl ber der gewöhnlichen Manipulation der Schwemme hartes, kattes Wasser einer guten Wässche unübersteigliche hin- dernisse in den Wea legen wurde.

Die längliche Korm einer Schafwäsche hat jederzeit Vorzüge vor der breiten, indem solche leichter von der Masse des Wassers durchströmt wird, auch gestattet, daß mehrere Menschen darin angestellt werden können, ohne daß sie sich in der Arbeit bindern. Eine dersen Schafwasche soll böchstens 2 dis 3 Klafter breit und so lang seyn, als sie der Anzahl der Schafe und den darin zu beschäftigenden Arbeitern nach, erforderlich ist; woden jedoch nicht überseben werden darf, daß man die dinlängliche Masse des die Wässche durchströmenden Wassers zuwor in Erwägung zieht. Die Liefe muß durch angebrachte Schleusen bernstin zund Absauf regulirt werden können; welche jedoch meistens so zu demessen ist, daß das Wasser den darin stebenden Arbeiziern nur dis zum Bauch geht. Auch muß die Wäsche mit einem sehr schafe in die Wässch gebracht und wieder bequem ausgelassen Genz und Kusgang verseben seyn, mittelst welchen die Schafe in die Wässche gebracht und wieder bequem ausgelassen werden können. Die Wäsche gebracht und vieder bequem ausgelassen werden können. Die Wäsche Wäsche können entweber mit Holz ausgetäselt oder mit Steinen troken gemauert werden.

Bie viel Schafe man in einet folden Waschanftalt täglich einweichen und waschen kann, bangt nicht allein von ber Größe

bes Bassens und dem Quantum des zussießenden Wassers, sons dern auch von der Beschaffenheit der Schafe selbst ab; nämlich ob sie sich leicht oder schwer waschen lassen. Im Durchschnitt kann man wohl annehmen, daß man täglich in einem derley Bassen von 12 Schub Breite und 60 Schub Länge, den einem dins reichenden Justus von Wasser und einer verhältnismäßigen Jahl Arbeiter, 900 bis 1000 Stud Schafe weichen und ganz rein wassischen kann (man s. Aufrus von Bern hard Petri, die Besgründung von Wollmärkten betreffend. Wien 1823).

Von dem baben Statt habenden Einweichen der Schafe.

g. 247. Die erste und wichtigste Arbeit, wovon das Gekins gen des Ganzen abhängt, ist das Vorbereitungsgeschäft — oder das sogenannte Einweichen der Schase. Die zu diesem Iwede dienenden Borkebrungen werden von Localverdältnissen bestimmt. Ju diesem Behufe wird, je nachdem man gezwungen ist, hartes oder weiches Wasser hierzu zu verwenden, das Bassin 8 oder auch 10 Tage vor der Mässch mit Masser gefüllt, und der sernere Zuslauf desselbe sich, durch den Einsluß der warmen Luft und Sonne, nach und nach erwärmt und seine härte verliert. Ein verhältnismäsiger Jusat von Asch, oder etwas Jauche, selbst von strobslosm Hornviehmist, besördert diesen Iwed ungemein; denn es hängt der ganze Erfolg einer guten Wässch, elbst von ftrobslosm hornviehmist, besördert diesen Iwed ungemein; denn es hängt der ganze Erfolg einer guten Wässch davon ab, daß dem Wasser zur Einweichung die Härte benömmen und warme Witterung zur Volldrung des Geschäfts abgewartet wird. Te wärmer die Luft und das Wasser ist, besto reiner und weißer fällt die Wässch, bey Verücksichtigung der übrigen Vorschriften, aus.

Am Vorabend ber Reinwäsche werben die Schafe auf folgenbe Art zu berselben für ben künftigen Tag in bem Borbad vorbereitet. Man läßt — während etliche Menschen an den Seiten der Waschanstalt angestellt werben, um den Schafen im Schwimmen die geborige Richtung zu geben — de dem obernende berselben die Schafe, eines nach dem andern, in das Wassser einspringen, und der Länge nach durchschwimmen.

Wenn alle Schafe einmal burch bas Wasser paffirt finb, so läßt man solche nicht allein zu it er Erbolung, sonbern auch bestalb eine balbe Stunder steben, daß sich Schmup und Fette besser ausweichen.

Babrend des Einweichungsgeschäfts darf kein Waffer durch bie Ablaßschleuse ab -, wohl aber immer so viel durch die Einslaßschleuse zugekaffen werden, als die Schafe in ihrer Wolle mit aus dem Bassen nehmen, damit das Basser immer in gleicher Höbe bieldt. Durch dies Verschrungsart, wird aber durch die aus der Bolle aufgelösten häusigen kalischen Fetttheilchen nach und nach ein mit vielen Seisenblasen bedecktes gelbbraunes dickes Seisenwasserzeigt, in welchem sich in kurzer Zeit alle heterogenen Abeile in der Wolle innigst auslösen, und sich den ber daraus erfolgenden Keinwäsche schnell wegwaschen lassen. Je trüsber, dicker, schärfer und substantibser daber dieses natürliche

(504)

Seisenwasser ist, je mehr entspricht es seinem Zwede, die Unreisnigkeiten der Wolle im Pelz aufzulösen. Dieses schon früher burch Luft und Sonne erwarmte Bad erhalt: durch die natürlische Warme der durchschwimmenden Schafe einen erhöhten Gradvon Warme, welche dazu bepträgt, die Aussösung des Fettstofes in dem Bließe noch mehr zu befördern.

Nachbem die lenten Schafe aus dem Vorbad geschwemmt worben fünd, laßt man jene, welche zuerst durchgeschwommen waren, wieder zuerst einspringen, und so fort die ganze Partie von Schafen, in der namtichen Ordnung, als solches das Erstemal Statt gefunden bat. Durch diese zwente Weiche hat nun das Wasserieine wahre Schafe und die Kraft erhalten, eine vollkommene Auslösung aller in der Wolle noch befindlichen Eruditäten zu dewirfen. Man schreitet daber, nachdem man die Schase dat etwas ausruhen lassen, endlich auf oben beschäftiedene Art zur dritzen und lepten Einweichung. Das ganze Geschäft geht nun aber schweiser won Statten, indem die Ausschlaftung bep der zweizen Wässehen langes sich hatte. Die Schafe kommen nun, trop des schwigen Farbe und mit inr Vließe ziemlich aufgelösten Schmungund Ketrtheilen aus dem Bade, wie solches bey dem sonst Statt findendem Versahren bey der gewöhnlichen Vorschwemme zu ers reichen, nicht möglich gewesen wäre.

Die Schafe werben nun fogleich in ben reichlich eingestreuten Stall getrieben, welcher zu bem in 6. 245 befagten 3med wohl verschloffen wirb. In berlen warmen Stallungen wirb bas naffe Bließ io ermarmt, bag solches ben barauf folgenden Lag besto beffer zur Reinwalche geschickt wirb.

Nach vollenbeter Einweichung wirb fogleich bas ichmunige Baffer abgelaffen, ber Boben ber Waschanftalt mit Befen gereinigt und mit reinem Baffer wieder gefüllt.

# Bon ber Reinwasche,

s. 248. Den barauf folgenden Kag wird ben bessen Anbruch fogleich zur Reinwäsche geschritten. Ist der Zustuß des zuströftenden Wassers im Vasin start genug, so wird dieses Geschäft in demselben zugleich badurch beendigt, daß man die in zwey Reihen kehenden Arbeiter damit beschäftigt, die Schäfe durch verschiedenen Schwenkungen und leichtes Ueberfahren des Bließes mit den Hänzben, von allem trüben Wasser und Anrath zu befreyen. Die Schäfe müssen aber zeberzeit am untern Ende des Bassins hinein und von den Arbeitern von Hand zu Hand, gegen die Strömung des Bassers, auswärts gegeben werden, damit solche sich zusept in ganz reinem Wasser besinden und mit der höglichsten Weiße und Reinheit aus der Wässche kommen. Bey dieser Behandlung wird nicht allein der Zweck auf das vollkommenste erreicht, sondern die Thiere leiden auch nicht so sehr, wie der der gewöhnzlichen Schwemme.

Wo Localverhaltniffe und ber Kall bes Wassers es gestatten, hat man auch ber berler Waschanstalten die Einzichtung getraffen, daß mittelst einer besondern Leitung durch Kinnen, mehrere Wasserstrahlen-von einer gewissen höhe in das Bassin fallen, woruns

(305)

ter bie Thiere ben ber Meinwasche gestellt und fchnell febr voll-

tommen gereinigt werben tonnen. Sollte es jedoch bey manchen berley Wafchanstalten ber Kall fenn, daß ber Buflug bes Baffers nicht in der Menge Statt fin bet, um die Schafe in bem Baffin rein mafchen zu konnen baber baffelbe hauptfachlich nur als ein Borbab gur Aufweichung bes Unraibs zu betrachten mare — bann mußte man die Schafe, fatt im Baffin tunftlich ju mafchen, gleich fruh Morgens zu eis nem Bache, glug ober Teich treiben und die Reinwasche burch Schwemmen , m. febe g. 245 bewertstelligen; woben bas Refultat gewiß auch bochft effreulich ausfallen wirb, wenn die Worbereis tung, burch' bie porgefchriebene Ginweichung, in allen Studen genau erfullt und biefe Thiere in ber Smifchenzeit nicht troden wurden. Diefe Berfahrungbart fleht nur in fofern gegen bie Rein= mafche im Baffin im Rachtbeil, als folche bas Bieb etwas mebr angreift. Die Bafchung ber Bolle wird jeboch auch burch biefes Schwemmen total rein, obne bag es nothig ware, bas Dieb fo oft burch bas Waffer zu treiben, als bieg ben bem gewöhnlf: chen Schwemmen ber Schafe ber Kall fevn muß.

Bon zwey anbern Arten, Die Schafe im Fettbab einzumeichen.

f. 249. Es können aber auch Kalle eintreten, wo bas Locale Die Dioglichkeit verfagt, eine berley Bafch = ober Einweichungsanfalt fich verschaffen zu konnen. Auch bann ift man noch nicht von ben Mitteln ausgeschlossen, burch bie Unwendung einer fo zwed. maßigen Berfahrungsart fich Bortheile zu verschaffen, indem folche auf eine andere Art nicht leicht zu erreichen find; nämlich daß man a) entweber nabe bey einem Baffer eine verhaltnigmäßig große

Bertiefung grabt, welche mit Pfosten verkleibet, ober mit Steinen gemauert wird, und als Einveichungsbab bienet, bie Schafe am Borgbend ber Bafche barin auf die oben befchriebene Art einzumeichen. Ben ihrer Anlage bat man bloß barauf zu feben, daß folche jederzeit leicht mit Waffer zu fullen und mabrend bes Ginweichens voll zu erhalten ift. Gben fo ift folche aber auch por bem willführlichen Bulauf bes Baffers

zu sichern; ober b) bag man biergu - falls mon auch teine Gelegenbeit bat. ein berley Borbab zu errichten - eine verhaltnigmäßige Unzahl Bottiche von ber Große gebraucht, baß je zwen und amen Perfonen ein Schaf barin einweichen konnen. Diefes Einweichen geht ebenfalls febr schnell, indem fich in ben Bottichen febr balb bie oben ermabnte feifenartige, scharfe Lauge bilbet; haber bie Vorbereitung zur Reinwasche auch bierburch vollkommen erreicht wird. Jeboch muffen bie Botz tiche in ber Nape eines, wenn auch noch so unbebeutenben Baffers fteben, bamit eine Person Diejenige Quantitat Waft fer, welche bas Bließ bes Schafes aufnimmt, wieber eine schöpfen fann.

Bon ber Worsicht ben Trodnung ber Schafe.

G. 250. Nach geenbeter Meinwafche ift die größte Aufmertfamteit babin ju richten, bag bie Schofe bis jur Schur ibre Wolle nicht mehr verunreinigen, weshald denselben nicht allein täglich frische Einstreu zu geben ist, sondern auch alle andern Urssachen, welche eine Verunreinigung berveyführen könnten, zwermeiden sind. Wo man dinsigliche Hutweiden hat, sollen die gewaschenen Schase vorzüglich allda gehütet, insbesondere aber die lockern Braachseldweiden — welche stark zu stäuben psiegen — verwieden werden. Auch sollen die Schase immer eher eingetries den werden, als solche kuppeln wollen; indem die Thiere, den ihrer zu naden Berührung, die Woller stark wegen, dadurch entskrauseln und verunreiniaen.

Von der classenweisen Absorderung des Viehes vor der Schur.

9. 251. Bat bie Bolle auf bem Korper ber Thiere bie binreichenbe Trocene erhalten, bag bie Schur, vorgenommen werben tann, fo muffen fammtliche heerben guvor genau nach ihren Clafe fen, Geschlechtern, und was bie Jahrlinge betrifft, auch nach ihrem Alter, feparirt werben, um bernach fortenweise bie Schur vornehmen zu tonnen. Durch biefe Art ofonomischer Sortirung wird bas Sortirungsgeschaft, ben und nach ber Schur, febr erleich= tert, und noch insbesondere ber Bortheil baburch erreicht, bag ben Wollhandlern und Kabricanten bas Kundament bierdurch gelegt wird, bie Sabritesortirung mit Leichtigkeit nach allen Müancirun= gen ber Bolle, vornehmen gu tonnen. Es muffen baber bie Bib-ber, Schöpfe, Mutterichafe und Jahrlinge jeberzeit, und wieber jebe Abtheilung nach ihren Feinheitsclassen gur Schur tommen. Benn biefes Geschäft mit ber Punctlichkeit vollbracht wird, so wie es die Bichtigkeit beffelben erforbert, fo wird man jeberzeit, burch biefes rationelle Berfahren, nicht nur den Bertauf der Bolle febr erleichtern, fonbern auch nebit bem, burch ben Erlos eines bobern Preifes, belohnt werben, inbem ber Producent bloß baburch feiner Wolle ein bem Raufer mobigefalliges Aeufere und eine Gleichar-tigfeit verschaffen fann, bie ben Unterlaffung biefes intelligenten Berfahrens, nie einer Partie-Bolle, nach ber Schur, gu Theil' werden kann; welche aber von den Kabricanten und Wollbandlern mit Recht febr geschäpt wirb.

#### Bon bem Schaficheren.

s. 252. Die Schur wird gewöhnlich burch gebungene Scherer ober Schererinnen vorgenommen, und es ist benselben in ben meisten Köllen gestattet, sich ber ihnen angewöhnten Schasscheren zu bedienen, ohne zu berückschitigen, in wiesem solche mehr ober weniger zu biesem Beschäfte geeignet sind. Doch ist dieser Gegenstand nicht von Unwichtigkeit, indem von dem bessern and zwecknäßigern Scheren die Beforderung des Geschäfts sowohl, als auch die oftmaligen Mishandlungen det Schase, mehr oder weniger abbangen. Obwohl man noch in mehrern Ländern die Scheren in Form der Schneisberscheren gebraucht, so sind boch die slachen Schasscheren — mitztelst einer Feder zum Drücken eingerichtet — hier zu Lande, bev weitem noch die allgemeinsten. Diese entsprechen jedoch nicht ganz dem Zwecke, indem solche gewöhnlich von sehr schlechtem Material versertigt sind, und ihre Construction es nicht zuläst, den Schnitt ganz in seiner Gewalt zu haben, wodurch viele Thiere beschädigt

(507)

werben. Man gebraucht besthalb seit einiger Zeit an mehrem Orten verschiebene andere Arken von Scheren, worunter sich die Englisschen als die allervorzüglichsten bewähren; indem mit denselben nichtallein eine bedeutend schnelkere Arbeit — mittelsteiner scharfern Schneibe und längerer Dauer berselben — sondern auch hierdurch eine gleichere, reinere Schur erzeicht wird. Sie vereinigen nehst der geringern Gefahr des Beschädigens der Thiere, auch noch den Bortheil für die Arbeiter, daß sie denselben durch ihre Form gesstaten, mit einer großen Leichtigkeit beständig damit sortarbeiten zu können, ohne sich die Hände, wie den den gewöhnlichen Scheren, aufzudrücken. Die Herreneigenthümer sollten desthald, wie es bereits viele gethan baben, ernstlich darauf bedacht sehn, sich berlein Scheren zu verschaffen, um sie ihren Scherern, den diesem wichtigen Geschafte, mitzutheilen.

Mit bem Barbiermesser, bas vorwarts eine zugerundete Spipe hat, soll ein wohlgeübter Scherer noch geschwinder, als mit ber Scheere, die Wolle von der haut barbieren können. Ein solches Barbiermesser ift gleich den englischen Patent-Barbiermessern, miteiner Scheide an der Klinge versehn, um die Thiere nicht schneis

ben zu konnen.

#### Bon ben Schurbaufern und Schurplagen.

f. 253. Obwohl man öfters bey großen Schäfereyen eigene Schurhäuser findet, so kann jedoch, in Ermangelung besielben, jede Dreschienne, Schuppe oder anderer reinlicher Ort, selbst ein reiner, mit kurzem dichten Grase bewachsener Rasen, dazu dienen. Die Reinlichkeit des Schurplayes kann man sich nicht seicht zu forgsam angelegen seyn lassen, indem jeder Staub und Schmup sich augenblidich an das frisch geschorene, von der Zette der Wolle feuchte Wieße andängt und solches verunreiniget. Aus biesem Grunde pflegen auch viele Herbenbesitzer ein Stück otzbinaire Leinwand, allenfalls 33 Schub lang und breit, als Unsterlage für die Schase, beym Scheren derselben zu gebrauchen. In Spanien hat der Verfasser dieses in allen Schurhäusern, zu diesem Behuse, weiße marmorne Platten von dieser Größe gestunden, welche öfters, je nach Ersorderniß der Umstände, abger waschen werden).

In Spanien hat man eigene große Schurhäuser, theils um bie heerben bes Eigenthümers darin zu scheren, theils dieses Bestugniß andern großen heerbenbesipern, gegen einen nach der Jabl der zu icherenden Schase zu bestimmenden Betrag, einzus räumen. Solche Schurhäuser bestehen: a) aus einem großen Stalle, welcher 2, 3 bis 20,000 Stück Schase faßt, um solche vor und kach der Schurpger die Mitterung zu schützen; b) aus einem niedern, wohlverwahrten Behältniß, in welches die Schase unmittelbar dor. der Schur, kommen, um dier in eine stärkere Transpiration versetz zu werden, welche den Scherern die Azzbeit, ben den von Natur dichtselligen Merinos, erteichtert. Dies ses Bedältniß nennt man das Dunsthaus. Aus demselden komzmen die Schase-unmittelbar zur Schur, und es werden immer in dem Berbältniß Schase in dasselbe getrieden, als es teerer wird, um sie darin in einer stets gleichen, etwas erhöhten Temperatur zu erhalten; o) der Schursdal stößt unmittelbar an dieses

(508)Behaltnif, und faßt nach Daggabe 100 - 200 Scherer, welche ftebenb ihre Arbeit verrichten und jeber berfelben taglich einea 25 Stud ungewaschene Mutterschafe Scheret. Diefe Schurfale find 15 — 16 Schub boch und haben niebere, aber breite genfter, nabe an ber Dede, bamit bie Arbeiter burch ben Sonnenichein nicht beläftigt werben. Auch find folde beb ber Schur in ber Regel verichloffen, bamit burch ben Butritt ber Luft bie Erans

#### Bon ber Schur.

fpiration ber Schafe nicht unterbrochen wirb.

G. 254, Sind also alle Vorbereitungen punctlich getroffen, und ift bie Bolle auf ben Thieren vollkommen abgetrochnet (mas man genau untersuchen muß, indem naß oder feucht geschorene Wolle, in große Saufen gelegt ober eingefact, leicht vermoricht), fo fchreitet man gur Schur felbft. Die verschiebenen Abtheilungen ber Seerben werben baber nach ber Reibe, nach ben abgeibeilten Geschlechtern und Claffen, abgeschoren, und ihre Bließe auf separtrie Saufen getragen, worüber - um Irrungen zu bers meiben - auf Tafelchen bas Rumaro ber Gortimentsclassen fepn foll.

Man bat ben ber Schur ber Schafe zu bemerken:

a) daß die Wolle genau an ber haut und gleichmäßig abgefcoren werbe und besonbers zwischen zwey Schnitten nicht ein langerer Streifen fteben bleibe, mas ber Fall ift, wenn bie Schnitte zu breit genommen werben.

b) Daß man bas Schaf beum Binden nicht verlete, noch mab-

rend ber Schur brude.

c) Daß folches mabrent bes Scherens burch ungefchickte Scherer nicht gestochen ober gefchnitten, am wenigsten aber eine Bibe ben ben weiblichen Individuen abgeschnitten merbe.

a) Daß die Scherer ihre größte Achtsamteit babin richten, bamit fie mabrend bes Geschäfts bas abgoschorene Bließ nicht zerreißen, indem folches in einem zusammenbangenben Bließ abgeschoren werden muß.

e) Daß alle Veranlaffung vermieden werde, wodurch die Bolle

mabrond ber Arbeit verunreinigt werden konnte.

f) Es ist nicht hinreichend, daß die Schafe nach ihren Ge= fchlechtern, Alter und ihren Bollclaffen regelmäßig gur Schur, gelangen, fondern es muffen auch nebftbem, wahrenb ber Schur, felbst alle gröbern und schmutigen Theile, so wie auch bie fleinern Stude, genau von der Bolle ber gufammenbangenden Bließe, abgesondert und auf eigens dafür beftimmte haufen gebracht werden.

g) Defhalb und zur beständigen Reinhaltung bes Schurplates, ferner megen des Bu= und Abtragens ber Schafe, bes Sche= renfchleifens und Zusammensuchens der verschiedenen Bollforten, find eigene handlanger zu verwenden, wovon Jedem fein eigenes Geschäft zugetheilt wird, fo zwar, baß jeber binlanglich in feiner Arbeit beschäftigt wirb.

h) Ift burch Bufall ober Ungeschicklichkeit ber Scherer ein ober bas andere Stud geschnitten werben, fo muß man bie

(509)

Bunbe mit Cerventinol befeuchten und mit Roblenftaub, gur fchnellern Abtrodinung ber Bunbe, bestäuben.

i) Man rechnet, das ein seißiger Scherer ober Schererin, — wenn sie allen Anforderungen der auf das Geschäft zu verwendenden Ausmerklamkeit entsprechen sollen — täglich nicht mehr als 16—18 Stud dichtwollige, gewaschene, Merinode mütter und die Hälfte so viel ausgewachsene Böde scheren können, wonach- die ganze Arbeit verhältnismäßig zu übere schlagen ist. Veredelte Schafe, welche keine so gedrungenen Alses besiben, können sie verhältnismäßig um die Hälfte und auch datüber mehr, als von erstern, scheren. Ungewachtene Wolle ist verstäufig um ein Künstheil leichter, als die gewasschene, zu scheren, vorausgeset, daß die Thiere einige zeit im Dunststall zugebracht haben müssen.

# Bon ber Behanblung ber Bolle bey ber Schur.

6. 255. Rach vollendeter Schur ober auch nach Umftanben während berselben, werben die abgeschorenen Bließe (am besten auf eigens dazu verfertigten Lafeln, welche man so stellt, daß bas Licht nur auf einer Seite barauf fällt, bas Sonnenlicht aber gang vermieben wird) bie außere Seite nach oben ausgebreitet, feboch nicht zu weit auseinander gezerrt. Rachdem man fich über bie ganze Lage aller Theile des Blieges (gleichsam als wenn folches fich noch auf bem Rorper bes Thieres befanbe), namlich : welches ber Ruden, Die Schultern, ber Sals, ber Ropf, Die Reuten u. f. w. find, prientirt bat, werden alle abweichenden Theile am Ranbe bes Bliefes weggenommen, aller Schmus auf bas forgfaltigfte entfernt, und bie noch baran befindliche Flode, furge Bein= und auch gelbe Wolle — jede Gattung auf separirte Hau= fen - abgeschieben. Das Sauptvlieg muß man aber möglichst gang zu erhalten suchen, inbem bieß bie Gortirung febr erleich-Diese Bließe werben bann leicht zusammengerollt, fo, baß bie Spiken nach innen stehen, und zum Berpacken jebe Classe auf einen separirten Saufen gethan. Das Binben bet Bließe mit Spachat ift nicht zu empfehlen, indem felbe hierdurch benm Muse pacten gertiffen wurden. Wenn Bließe ben ber Bafche trube ober fett geblieben find, fo fonbert man folche ben biefer Gelegenheit fotgfam aus, und verpact' fie - je nach bem Quantum - entweber in eigene Gade nach ihren Claffen, ober oben oder unten in die Gade ber fie betreffenben Claffen, und unters läßt nicht, folches für ben Raufer zu bemerten. Solche trübe ober fette Bließe fenen fonft ben Werth ber Wolle beym Bers tauf febr gurud, wenn fie bon bemfelben bemertt werben, und laffen in bem galle absichtlichen Betrug argwöhnen, wenn man teme Anzeige bavon giebt.

### Won bem Einfacen ber Bolle.

S. 256. Nachdem bie Wolle auf biese Art ökonomisch sortirt worden ift, wird solche so bald wie möglich eingesackt, um sie gegen alle außere üble Einflüsse zu sichern. Beym Einsacken ber auf biese Art sortirten Wolle, ist vorzüglich zu berücksichtigen, welche Entsernung ihr Bestimmungsort bat. Goll solche

(510)

sehr weit transportirt werben, bann muß sie möglichst fest eingesacht werben, um sie gegen eindringenden Staub und Regen, auf dem Transport, zu sichern. Ist dieß aber nicht der Fall, so erleichtert es die später darauf erfolgende merkantilische Sortirung sehr, wenn man die Bließe mit aller Behutsamkeit und Borsicht locker eintreten läßt, wodurch solche nicht so sehr verwirtt und zerrissen werden.

Die Wollsade werben entweder von sehr guter Wollsadleine wand ober besser von Zwillich versertigt. Man macht sie meistens bey 3. Ellen lang, mit drey Breiten, wodurch sie eine bez gueme Form, sowohl zum Einsaden, als auch zum Versenden bekommen. In einen solchen Sad können eirea 250 Pfund Wolle sest eingepackt werden.

An allen vier Eden ber Sade werben innerlich kleine fauftgroße Ballen von Wolle mit Spachat fest eingebunden, welche sich leicht anfassen lassen, um den gefüsten Sad leichter tragen zu können. Vor dem Einsaden mussen die Sade genau abgewogen werben.

Das Einsacken ber Wolle selbst geschiebt, indem man bie Sacke mittelst eines verhältnismäßig großen hölzernen oder eisernen Reises, an ein Gerüst — das die Höhe des Sackes überschreitet — aufhängt, und durch einen dafin besindlichen Menschen eintreten läßt. Die Wollbündel werden durch denselben, se zweh und zwey neben einander — die gescholossene Seite derselben nach außen gekehrt — behutsam gelegt, und dann vorsichtig sest getreten, damit diese Wollbündel so wenig als möglich beschäftigt und zerrissen werden. Die gepacken Sacke werden so dann abgewogen und auf die im Handel zur gegenseitigen Verständigung üblichen Weise — gewöhnlich mit schwarzer Oelsarbe — folgendermaßen überschrieben:

Sprifchaft N. Schäferen N. Supra Electi- ober Electa-, Prima-, Secunda-, Tertia-Bolle u. f. w.

Sporco: — 245 Pfund, Tara: — 4 Pfund, Netto: — 241 Pfund,

und hierüber eine genaue Wollabwägslifte — z. B. auf folgende Art verfaßt:

| Hollabwägsliste für bas Jahr 1830.                                |                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                           |  |                                                     |                          |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Sect<br>No.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           | 1 -         | Pfd.                                                                      |  |                                                     |                          |                                                                           |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>10.<br>11.<br>12. | Mutterschaswolle Supra Electa behal. Electa Prima u. s. w. Wioderwolle Supra Electa behal. Electa behal. Electa Prima u. s. w. Sabrlingswolle behal. Electa behal. Electa behal. Prima u. s. w. Lammwolle Locdenwolle Musschußwolle Summa | 22222222221 | 48<br>36<br>44<br>36<br>37<br>26<br>56<br>48<br>61<br>54<br>30<br>21<br>8 |  | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>3 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 29 | 44<br>32<br>40<br>32<br>33<br>22<br>52<br>44<br>57<br>50<br>26<br>17<br>5 |

### Bom Bafden und Scheren ber grublammer.

g. 257. Bev eingeführter Frühlämmerzucht, werben die Kämmer mit ihren Müttern zugleich, oder unmittelbar nach ihnen geschoren, indem ihre Wolke bereits hinreichend lang gewachsen ist, um als Lammwolke ein geschäptes Product absegeben. Auch wird für die Thiere selbst der große Vortheis erreicht, daß sie von bem, sie oft sehr peinigenden Ungezieser (hauptschaftlich von den Zecken) bestrept werden, welche sie Tag und Nacht beunruhigend, von ihrem Blute leben, und baburch öfters den Grund zur Abzehrung dieser Thiere legen können.

Die Basche ber Lammer bat, auf bie 3. 245. bis 246. angestüberte Beise, mit dem Unterschied Statt, daß solche weder ben dem Einweichen, noch ben der Reinwaschung — wegen ihrer turzern, fettlosern und reinern Wolle — so oft, als das altere Dieh, dies ser Manipulation unterzogen zu werden brauchen.

Bor bem Scheren werden bie Lammer nach ihren Classen sorfiet, bann sortenweise geschoren und die Bolle eben so verpact. Bey dem Schurgeschäft selbst, ist die größte Borsicht nothwendig, daß diese zarten Thiere nicht gedrückt oder auf eine andere Beise mißhandelt werden; besonders aber barauf Acht zu haben, daß beb den Muttersämmern, aus Unvorsichtigkeit oder Alebereilung, die Iisen der Kleinen Euter nicht abgeschnitten wers den, wodurch solche Thiere in der Folge zu säugenden Müttern unbrauchdar wurden, und an Euterkrankheiten, nach dem Gesbaren, öfters verenden.

(512)

#### Von ber Behanblung ber Schafe nach ber . Schur.

g. 258. Der g. 202. anempfohlene Schut ber Schafe gegen die ftarte Sonnenhise, welche benselben burch bas Eintreiben in die Stallungen, Schuppen ober in den Schaften von Baumen gewährt werden soll, muß bey den frisch geschorenen Schafen und damein und Lämmern nicht allein in dieser hinsicht, sondern auch detzdalb forgfältigst Statt haben, weil solche in der ersten Zeit nach der Schur, gegen nichts empsindlicher, als gegen die schnelle Beränderung der Temperatur sind, und ihnen nasse Kälte den weitem schaftlicher, als die Sonnenhise ist; ja es ist nichts selztenes, daß daburch ben und wiele Stücke augenblicklich auf der Weide erstarten, ober an den Folgew der erstittenen Erkältungen, ant wancherlen Arankheiten, zu Grunde gehen. M. sehe g. 242. e.

- Nath ber Schur können bie Schafe, wo es die Berbaltnisse erforbern, und man nicht jede Classo allein hüten lagt, wieder wie früher zusammengemischt und gemeinschaftlich gehütet wers den. Auch versage man den Schafen, balb nach der Schur, ihre gewöhnliche Salzlede nicht, indem sie nach dieser Operation sehr

luftern auf bas Salz finb.

### Bon ber spanischen Bollwafche.

g. 259. Die Vortheile, welche die Wolkwäsche nach ber Schurdem Producenten gewährt, sind g. 243. angeführt, und diese Art, die Wolk zu reinigen, wurde demselben in den meisten Fälen, die Wolk zu reinigen, wurde demselben in den meisten Kalchanswahrscheinlich böchst erwünscht seyn, wenn öffentliche Waschanstaten, so wie in Spanien und Frankreich, beh und in Deutschsland bestehen würden, oder es seine Localumstände erlaubten und die g. 244. angeführten Vorthelle der Pelzwäsche in manchen Fällen nicht überwiegend befunden würden. Die wahre Müslichzeit der Wässich ein der Schur würde sich wahrscheinlich erst dann in ihrem vollen Werthe für den einzelnen Producenten zeigen, wenn solche allgemein eingeführt wäre. Es kommt aber auch der biesem Waschen sehr auf den darten oder weichen Zustand des zum Waschen bestimmten Wassers an. Dassenige Masser, was Leinwahd gut wäscht, Seife gut aussöst und Gesmüse gut kocht, ist für diese Wäsche am besten.

Das eigentliche Berfahren beb ber fpanischen Bollmaschung

bestebt in folgendem :

Nachdem der Wollhanbler die Wolle genau nach seinem, oder für das Bedürfniß der Fabricanten erforderlichen Awed hat sortiten lassen, wird sie von den spanischen Schurdausern zur Wassenanstalt gebracht, wo solche in besondern Behältern (in den Lavaderos), den einer Wärme den 55—60 Grad Reaumür, depläussig eine balbe Stunde eingeweicht, und unmittelbar darauf in einem künstlich angelegten Canal, in schnellsließendem kalten Wasser, durch die damit beschäftigten Arbeiter, so zein gewasschen wird, daß solche gewöhnlich gegen 50 Procent von ihrem urprünglichen Gewichte verliert, aber doch noch 10—15 Procent Freite behält, Die Kosten diese Waschverschrens sind nicht so bedeutend, indem 16 Personen füglich 30 Centner täglich was

(513) schen können (m. sehr Das Sanze ber Schafzucht von Bernhard Petri, Wien bey Carl Schamburg 1825. II. Theili. S. 304—312, wo hierüber eine sehr aussührliche Beschreibung und ein von dem Versasser selbst aufgenommener Grundriß eines Lavaderos zu sinden ist).

# . Non einer zweyten Art, bie Wolle warm gu waschen.

g. 280. Ein ahnliches Verfahren, welches für kleine Wolls partien anwendhar ist, kann folgendermaßen bewerkstelligt werden. Die Wolle wird nämlich 6 Stunden lang, in 28—30 Frad warmem Wasser geweicht, wonad die odere Hälfte des Fetti wassers abgeschöpft — zur weitern Verwendung gesammelt — und die untere noch einmal mit frisch zugelassenm Wasser, von gleichem Warmegrad, verwendet wird. Nachdem ein Kessel zut hälfte mit odiger Brühe und zur häfte mit reinem Wasser ges füllt, auf 55—60 Grad erwärmt ist, wird die Wolle in kleinen Körbchen 6 Minuten lang hineingetdan und immerfort — jedoch auf eine vorsichtige Art, daß sie sich nicht verfilzet — umgerrührt. Hierauf wird sie unverzüglich in weichem, reinem, sließenr dem Wasser wird dieses Waschversahren verliert die im ungewaschenen Buslande besindliche Wolle der zihres ursprünglichen Gewichtzet. Dieß ist im Grunde die spanische Wassemanipulation im Kleinen.

#### Won der französischen Art, die Wolle warm zuwaschen.

S. 261. In Frankreich find mehrere öffentliche Anstalten erzeichtet, wo die Producenten ihre Wolle entweber ganz ungewas ichen, ober nachbem solche bereits geschwemmt ist, fabrikmäßig, reinigen lassen können. Vorzüglich zeichnet sich bießfalls bas Lavoir public in Paris aus.

Man verfährt baben folgenbermaßen: Nachbem die Wolle nach Qualität von 3 bis 14 Sorten genau und fabrikmäßig forz tirt worden ist, kommt sie zur Wäsche, welche sich auf ber Seins auf einem Schisse befindet. Da die Wolle bier warm geweicht werden soll, so nimmt man für die feine Primawolle einen Wärmer grad von 45 — für Secunda 40 — für Tertia 30 — für Quarta 25 Grad an; für noch geringere Sorten braucht es kaum mehr lau zu son, weil die ordinäre Wolle wenig Fette besitzt. Beynn ersten Sinweichen wird zur Halfte Urin und zur Hässte Wasser auf obige Grade, nach Beschaffenheit der Wolle, im Kessel erhiert in der Folge aber wird bloß die Schweißbrühe zu kabeil mit Lebeil mit Lebeil Masser, ohne alle sonstige Beynnischung, verwendet. Diese nach bestimmten Graden erhipte Flüssigkeit, wird dann in Bottiche, und darin so viel Wosle gethan, daß sie sich leicht umrühren läßt. In einer halben vertel Stunde ist sie hinreichend ausgezweicht, kann aber auch die zu einer halben Stunde ohne Schas den in der Beize liegen bleiben. So wie sie aus dieser warmen Schweißbrühe herausgenommen wird, muß sie dugenblicklich in

VI.

ŝ

¥

ď

11

11

į.

ķ!

ri M

\*

.

i (

ø

Ł

í

\$.

5

Torben im Fluffe rein ankgefpult werben; bein je heißer fie in Ben Fluf kommt, testo reiner wird fie. Nachdem die Wolle getroduct ift, wird fie noch einmal durch die Kand genommten, und die fich etwa noch sindenden Unrichtigkeiten bey der Sortirung rectificiet. Solche verliert durch dieses Verfahren alken Schmus, bebalt nur 1 - 5 Procent Fett, und bietet einen berrlich praparirten Handelsartikel dar, der auch unter solchen Umftanden in Frankreich vorzugsweise gesucht wird.

#### Bon ber falten Bollmafche.

f. 282. Für biejenigen Schäferenen, welchen es wegen Entfernung eines zum Schwemmen bienlichen Plates, ober an bet Gelegenheit fehlt, eine Schafmasche in der Nabe zu bauen, ist auch folgende Art kalter Wollwasche, nach der Schur anwendbarr wooben jedoch zu bemerken ift, daß bieselbe bloß dann ihre Answendbarkeit rechtsertigt, wenn solche in allgemeinen Gebrauch aufgenommen wurde.

Da die Schafe zu diesem Behuf in ihrem ungewaschenen Butsande geschoren und nach der Schur erst die Wasche der Wolle vorgenommen wird; so versteht es sich von selbst, daß die Sortivung derselben ganz mit eben der Benauigkeit vor der Bäsche vorgenommen werden muß, wie dies im vorhergegangenen Paragraph ben dem Berfahren, die Wolle warm zu waschen, erinnert wurde. Die Absicht durch diese kalte Wasche kann nur dahin geben, die Wolle von ihren Unreinigkeiten und dem überstüssigen Fettschweiß in dem Grade zu reinigen, wie dieß den der Pelzi wolsche der Fall ist, indem es eine Grenze giedt, über welche hinaus die Wolle durch die kalte Wäsche nicht entsettet werdendes. Das Versahren dieser kalten Wollwaschung ist sols dendes:

Bevor man zur Basche selbst schreitet, wird solche in Bote tichen in weichem kalen Wasser eingeweicht. Odwohl selten die Wolle so beschmutt und überladen ist, daß man sie langer als 24 Stunden in der Meiche lassen ders, daß man sie langer als 24 Stunden in der Meiche lassen bert; so schadet es ihr doch nicht, wenn solche wegen Gerhinderungen der Wasser auch 3.—4 Tage weichen müßte. Wenn demnach die Wolle dinläng. dich ausgeweicht ist, so wird sie sodann in sließendem Wasser mittelst Körden.— in welchen sie steingung geht schnell von Staten. Aus den Körden dem Teise Reinigung geht schnell von Staten. Aus den Körden dem stein ung an einander stedenen, mit vielen. Beschenn, oder aberhalb mit eng an einander stedenden katten versehenen Tisch zum Abtropfen — und von da zur Trocknung. Das Trocknen kann wohl auf reinem Rasen oder auf Bretem Statt haden; es geschieht aber am besten, schnellten und des quemsten dadurch, daß man solche auf Schagen in einer zur Arbeit bequemen Hoten,— welche auf Schagen in einer zur Arbeit bequemen Hoten, was man sie öfters wenzur Arbeit bequemen Hoten such, daß man sie öfters wenzbet. Diese Hürden und Reze haden auch das Bequeme, daß man die Wolle zu frechnen sucht, daß man sie öfters wenzbet. Diese Hürden und Reze haden auch das Bequeme, daß man die Wolle, wie sie aufgebreitet ist, den schnell eintretendem Kengenwetter, augnblicklich mit benselben unter Obdach brinzen kann.

Abr Bas Lotal bas Ansborden ber Wolle mittelft Körben in fliegendem Baffer nicht gestatet, kann solches auch in dast versertigten Erögen Statt sinden. Diesen Krögen giedt man am bequemften eine Lange von 4, eine Breite von 2, und eine Höse von 2 kuß. Den Boden läßt man an den langen Seiten des Kastens & 3oll vorstehen und mit hölzernen Leisten, die einen bei Kastens & 3oll vorstehen und mit hölzernen Leisten, die einen bei Kastens & 3oll vorstehen und mit hölzernen Leisten, die einen kon die sien die von die beiden kleis nen Seiten sind von Dielen; diese Seiten des Kastens sind an vier Stielen sind von Dielen; diese Seiten des Kastens sind an vier Stielen sind von Besten ungefähr so weit vor, als der Bozden des Kastens, d. h. 7—8 Zoll; in einer Einfalzung, die in den vorstehenden Stielen angebracht ist, läßt man vor und bins ter dem Kasten zwen Kahmen ein, welche mit einem Canevas den febr klarem Gewebe beschlagen sind, und diese Kahmen treten dann auch in die Einfalzungen ein, welche in dem bers vorstehenden Boden, um sie aufzunehmen, gemacht sind. Man seit diese Tröge auf ein Sestell, welches so hoch vom Boden ist, um eine bölzerne Rinne anzulegen, durch welche man das schmussige Wasser nach außen leiten kann, Je ofter sich dieß Wasser ist den Krögen erneuert, desto schneller gebt die Wässer vor sich.

Wenn man bem in biese Tröge fliegenden Wasser einen kleis nen Fall verschaffen kann, wird das Geschäft sehr erleichtert; nur darf solcher nicht so hoch Statt haben, daß die Wolle durch eine zu große Bewegung des Wassers im Kasten verstrickt wird, Sind nach Verhältnis der Wollemenge mehrere Tröge zur Masschung nöthig, so müssen solche so gestellt werden, daß ein Arbeiter zwey derselben daburch besorgen kann, daß er mittelst einer dreyzackigen Gabel — dewen Zacken nur 3 Zoll von einander stes ben — die Wolle beständig lüftet und ausspület. Ist die Wolle gereinigt, so wird sie aus den Trögen auf den Abtropftisch gesthan und wie oben dep der Abtrochung versahren. In einem solchen Wasschirog kann man täglich 1 Centner schweißige Wolle waschen.

# Bon bem Aufbewahren ber Bolle.

ober ihrer Reinigung verkaufen kann, muß solche an einem trockenen küblen Orte aufbewahrt, ben Saden Unterläghölzer unterslegt werden, damit sie den Boden micht berühren, und die Wolle morsch oder müchtelnt werde; wodurch sie nach Maßgabe ihren ganzen Werth verlieren könnte. Feuerfeste Gewölder sind hierzu am passenbsten. Ist man durch Zeitverhältnisse und Handelsconsuncturen genötigt, die Wolle länger auf dem Lager-zu behalten; dann muß man sie auch möglicht gegen Ungeziefer — bessonbers gegen die Motten (Phalaena tinea), deren Gefräßigkeit großen Schaden thut — zu schüpen suchen. Als dahin zielende Mittel gedraucht man vorzüglich Schweselrauch; ferner in Terzbentin und Weingeist eingeweichtes Papier, welches zwischen die Wollschen Geruch nicht vertragen, welcher das bewährteste unster allen bekannten Mitteln gegen diese Ungeziefer ist. Eine hin-

reichende Quantithe Wermuthbaut, vorzäglich aber frocines Stein: ober Meilotentlee mit der Mitthe, zwischen die Sace vertheilt, soll auch sehr wirkfam seyn. Auch schüt bei atürliche fette der Wolle selbst einige Zeit, wegen ihres ammoniatalischen Geruchs, gegen das Einnisten der Motten, und die Wolle unsterliegt, so lange sie frisch ist und dieser Geruch dauert, dem zers fibrenden Jahn dieses Insectes nicht.

# Die kleine Biehzucht,

infonberheit

bie Zucht ber Seibenraupen ober Seibenwürmer \*).

# Einleitung.

Begriff, 3med und Nupen bes Seibenbaues.

S. 1. Unter Seibenbau versteht man ben uns die Bucht bes Maulbeerbaums sammt ber Bucht und Pflege ber Seibenmurmer

und Benupung ihres Gespinnftes.

s. 2. Die Jucht bes Maulbeerbaums ist von der Jucht der Seidenwürmer nicht zu trennen, weil diese ohne jene nicht sicher bestehen kann, indem sich die jeht noch keine Nahrung der Seisdenwürmer als Ersaymittel der Maulbeerblätter völkig und besfriedigend dewährt bat. Es kann also auch die Jucht der Seidens würmer nicht beginnen, die eine der Rasse derselben entspreschende Jahl Maulbeerbäume, gleichviel als Bäumchen, Bäume oder Hecken, vorhanden ist, daß die Rasse der Seidenwürmer, durch die von jenen Bäumen gewonnenen Blätter, währent ihrer consumirenden Lebenszeit gehörig und zwecknäsig ernährt werden kann, damit sie das zu erzielende kostdare Seidengespinnst völlig und gut erzeugen.

völlig und gut erzeugen.
5. 3. Der Selbenbau ist einer von den sandwirthschaftlichen Industriezweigen, welcher die größte Ausmerkamkeit von allen Elassen der Landeseinwohner verdient, und der selbst auf die Staatswirthschaft einen wesentlichen Einstuß üben kann. Gegenwärtig, da die seidenen Stoffe fast ben jeder Elasse von andeseinwohnern, in minderer oder größerer Quantität, beliebt sind, und von ihnen verbraucht werden, muß auch für die Herbey.

<sup>\*)</sup> Man wird es dem herausgeber perzeihen, bag er bie Bucht der Gelbens rauven ber tleinen Biebandt anfchlieft, obgleich ber Begriff nom Bieb nicht eigenelich auf diese Infecten ausgebefne werden taun.

(518)

schaffung bes Materials bazu um so mehr gesorgt werben, als ber Luzus mit seibenen Stoffen, die ein Bedürfniß ber Mobe geworben find, gestiegen ist und poch mehr gesteigert werben wird.

Wenn nun zu biesen seidenen Stoffen bas Material in dem Lande nicht erzeugt wird, wo sie verbraucht werden; so entgeben demselben nicht nur bedeutende Summen, die es für das robe oder schon zu Zeugen verarbeitete Material verausgabt, sondern die inländischen Manufacturen können auch keineswegs mit den ausländischen gleichen Schritt halten, weil sie den Ausländerbas vohe Material theurer bezahlen mussen, wie der ausländische Besider solcher Manufacturen es in seinem Lande erhalten kann, da es doch für einen geringern Preis im eigenen Lande erzeugt werden kann, falls man sich allgemein bafür interessirt.

zeugt werben kann, salls man sich allgemein basur interessirt. Wenn man die Masse der eingeführten roben Seide, die sich gegenwärtig jährlich auf 6 bis 7000 Centuer: (bloß in den preußischen Staat) besäuft, annimmt; wenn man ferner erwägt, wie viele Seide in fertigen Stoffen eingeführt wird, und dasur die Summe berechnet, wieviel jährlich und in einer Neide von Jahren stogen Staate, der nicht seides den Seidenbau einsührt; oder eingeführt hat, an Gelde entzogen wird, und ferner die großenstheils die zum Unwerth heradgesunkenen eigenen Landesproducte in Gegensaf stellt; so muß man erstaunen, daß nebst andern und besonders durch diesen wichtigen Lyusartikel, welcher statt desend von die den Deutschland überhaupt, Erwerbsartikel werden kann und werden sollte, nicht schon eine Verarmung derzenigen Länder entstanden ist, die den Seidendau vernachlässigten, und die doch üppig in Verwendung seidener Stosse geworden sind.

Es ist nicht nötbig, durch Zablen den Nunzen des Seidens

Es ist nicht nothig, burch Zahlen ben Nusen bes Seidenbaues für einen Staat zu erkennen zu geben; allein es mag hier bevläufig bemerkt werden, daß zene Einsubr von 6 bis 7000 Cent. rober Seide eine Aussuhr von ungefähr 4 bis 5. Millionen Ehdler betragen, und daß die Aussuhr des Gelbes baar für ferzige seidene Stoffe vielleicht von nicht winderm Belaufe sehn dürste. Zudem muß noch berücksicht werden, daß mit der Zunahme bes Luxus, auch die Einsuhr der Seide vermehrt wird, wenn dieser nicht durch den inländischen Gewinnst derselben Einhalt

getban wirb.

S. 4. Deutschland insgesammt ist vermöge seiner geveraphisschen Lage zum Seibenbau geeignet, benn in ihm gebeihet ber Maulbeerbaum, und auch ben Seibenwürmern ist bas Clima zur

Beit, ba man ben Seibenbau betreibt, guträglich.

Gewissermaßen ist bieses Clima zur Jucht ber Seibenwürmer geeigneter, als bas Clima und Dertlichkeit Italiens; tritt hier nach begonnenem schönen Frühlinge eine naßkalte und ftürmische Bitzterung ein, so ftehen bem Italiener die Mittel nicht in der Art zu Sebote, wie und Deutschen. Unsere Wohnungen, die zum Seibenzbau benunt werben dürften, sind mit Desen versehen, und es fehlt und nicht so an Brennmaterial, um mittelst Heizung die den Seibenwürmern zuträgliche Temperatur einsormig oder zweckmäzsig zu erhalten. Dieses Alles stellt sich anders in Italien, und boch wird es durch reichliche Seidenerndten gesegner.

6. 5. Der Seibenbau fur uns, als landwirrhichaftlicher Ins buftriezweig, ober als landwirthichaftliches Gewerbe betrachtet, kann in allen Gegenben und zwar mit großem Bortheil betrieben

(5**19**). werden, mo ber weiße Mgulbeerbaum im Freven machft unb gebeibt, b. b. wo er appig und gut machft, früchte trägt und nicht truppelt, und es ift erwiesen, bag bieg ber Kall nicht nur im nördlichsten Deutschland ift, fonbern bag er auch bieg fo Appig, wie in Frankreich und Italien machft.

h

×

10. # 1

ŧ

ż

**M** .

W

ĸ

Ŕ

ŧί

.1

Heberdieß ift mobl zu berücksichtigen, bag ber Maulbeerbaum in leichtem und ichlechtem Boden gedeibt, ber zuweilen gar gu andern 3weden wenig zu gebrauchen ift; benn, wenn auch wirts lich einige Obftbaumarten bier fortkommen follten, fo ift es febr in Frage zu ftellen, ob fie auch Fruchte tragen, babingegen bie Blatter bes Maulbeerbaumes hauptfachlich in Anschlag zu brins gen find, die immer gerathen und eine Anpfianzung auf geringen Boben baber, bey gleichzeitiger Seibenwurmerzucht, in Bers gleich zu irgend einem anbern Anbau, immer Gewinn bringt.

f. 6. Wenn, wie erwiesen ift, ber Maulbeerbaum auf fchlechtem Boben gehörig machft, fein Solz nunbar ift, und er auch Ungeziefer nicht auf fich bulbet, fo ift er auch mit großem , Bortheil zu Seden zu verwenden, ba er biefer letten Eigenschaft wegen ichon mancher anbern Baum = und Strauchaattung vor= sugieben ift. Diefe Beden werben fehr feft, machen baber jebe Rebeneinzaunung entbehrlich und fiefern burch ihre ftarten Triebe jahrlich nicht nur bie jum Futtern ber Seibenraupen nothigen Blatter, fonbern gerabe vermoge ihres ftarten Treibens viel Reis-

bolg, worin es die mehrsten Bedenholzer übertrifft.
6. 7. Der Seibenbau beginnt allenthalben mit bem Mus--fcblagen - ober Aussproffen bes Mautheerbaumes; biefes bat ben uns vom Anfange bis nach ber Mitte Mans Statt; also er tritt zu einer Jahreszelt ein, die bem Landmaun am paffenbften ift, indem er wahrend ber ganzen Dauen bes Lebens' und Einspin-nens der Geibenwarmer, diese Zeit auf keine Beise besser benuhen kann, als zum Seibenbau. Er raubt also ben Landmann keine Reit zu feinem übrigen landwirtbichaftlichen Befriebe, ober mes nigftens hindert ober beschränft er folde nicht, um fo weniger, ba er nur feiner Aufficht bebarf, mabrend bie Arbeit felbit schon burch balb erwachsene Versonen und Rinder verrichtet werden tann.

S. 8. Der Erwerb burch ben Seibenbau ift für Jeben mog-lich, ber hinlangliche Nahrung für die zu ziehenben Burmer und so viel Zimmerraum bat, worin fie, auf horben liegend, ernabrt werben konnen. Unter bielen Berbattniffen ift er auch für alle Personen, fie mogen ein handwert ober ben Acterbau

treiben, febr einträglich.

Wenn nun, wie oben gefagt worben, ber Maulbeerbaum in leichtem ober in Sanbboben gebeibt, fo wird ber Seibenbau, nach Unpflanzung von Baumen, in Gegenben, bie febr fanbig find und beghalb wenig Ertrag geben, mit bem bedeutenoften Gewinn und großem Ruben gelcheben, und ift vorzugsweise gu empfehlen, wo folder Boben bisber wenig cultivirt mar, weil man fich fur beffen Bearbeitung fürchtet.

### Rurze Geschichte des Seidenbaues.

6. 9. Die Seibe war schon im frühen Alterthum ein Begenstand der Pracht; sie ist das Product einer indianischen Raupe, Die bort zuerst im wilden Bustande lebend, die Aufmerksamteit (520)

ber Bewohnen Inblens erregte und bemnachft in Wohnungen ge-Belt verbreitete.

Die Benunung bes Gespinnftes gebachter Raupe, beren Ratur wir in einem ber folgenben Kapitel naber tennen lernen werben, gebort ben Morgenlanbern an und nach Mengel's glaub-wurdigen Urfunben (Ehronologie aller dinefischen Kaifer. Berlin 1696, S. 21) gebührt bie Ehre ber Erfindung, ober vielmehr ber Benutung bes Seibengespinnstes der Gemablin bes dinesischen Raifers Doang Ei, ber um bas Jahr 2697, bor Chrifti Ge-burt (700 Jahre vor Mbraham), lebie, welche Lui Gu genannt Diese Raiferin wird von Du Salbe Si Ling und murbe.

Der Kaifer foll biefe feine Gemablin bewogen haben, fich bes Seibenbaues besonders ju widmen; fie beschäftigte fich baber mit ihrer weiblichen Umgebung bamit, nahm die Seibenwurmer bon ben Baumen und leitete bie Seibenwurmerzucht in ben taia. ferlichen Gemachern, hier gebieben die Seibenwürmer besser, als im Freyen, weil sie weber burch die Witterung, noch durch Feinde berselben litten, und so entstand bann der durch Menschen- bande geordnete Seibenbau.

mit bem Ehrennamen Quen Rei benannt.

So widmeten auch die nachfolgenden Raiferinnen dem Sei= benbau ihre Aufmerksamkeit, und beschränkten fich nicht bloß mis Erzeugung bes roben Stoffes, ben fie von ben Cocons abzuhas= peln foon verstanden, sondern fie wußten auch Beuche und Stides repen baraus zu verfertigen. Die Seibe und die seibenen Stoffe wurden daber balb für die bobern Stande allgemein und zum bedeutenden Sandelsartifel erhoben, ber ben großen Reichthum bes dinefichen Reiches, welches auch bas Land ber Seibe bieg, bearundete.

Balb wurde ber handel mit Seibe mit allen Ländern Affens angeknüpft, und burch biefe tam bie Seibe auch nach Europa. Unter allen waren besonders bie ferischen Kauffeute als solche, welche bie Seibe aus Chinn verhandelten, befannt. (Das alte Berita foll unter bem 35. Breitengrabe liegen und einen Theil ber jetigen Mongoley und China ausmachen.) Dann tam bie= fer Sandel burch die Sande ber Perfer bis nach Griechenland; jeboch follen, nach andern Rachrichten, Die Griechen die Seibe erft burch bie Feldzüge Alexanders bes Großen nach Perfien ten=

nen gelernt haben.

Wenn indessen Aristoteles schon im Jahr 350 vor Christi Geburt auf die Seibe aufwerksam gemacht und sogar gelehrt bat, daß sie thierischen Ursprungs sey \*), so ift sehr zu bezweifeln, daß die Seibe erst durch die Kriege Alexanders mit den Persern den Griechen bekannt geworden ist; benn Alexander bestieg erst 837 por Christi Geburt Philipps von Macedonien Thron und war bamats erft 20 Jahr alt, wahrend Aristoteles schon 47 obes 48 Jahre zählte, ber übrigens Lebrer und Erzieher Arranders war. Go erzählt Aristoteles in bem eben mitgetheisen Sobe (fiebe unten), dag die Tochter bes Platis, Pamphila, auf ber In-

<sup>\*)</sup> Aristoteles de animalibus I. V. c. 10. ex hoc animalis genere bombycia illa mulieres retorquendo in filum deducunt, deinde texuat. Prima texisse in Co Insula Pamphila, Platis filia, dicitar.

(321) fel Co ober Cos juerft seibene Beuge gewebt haben foll, und bag was Weben überhaupt eine Beschäftigung bes weiblichen Ge-

schlechts blieb.

Bon Griechenland aus erhielten auch bie Romer, überbaupt Italien, die Seide burch ben handel, welche in fo bobem Anfes ben ftanb und fo theuer mar, bag Gefete gegen bas Eragen feibener Reiber gegeben murben, um ben Luxue bamit ju fteuern, woburch gewissermaßen eine Rleiberordnung entstand, fo bag nur bie Frauen bochften Rangs feibene Rleiber tragen burften.

Ein fraftiges Entgegentreten, um Diefen Luxus ju fteuern, entftanb fcon gleich im Anfange ber chriftlichen Beitrechnung unter Liber; benn es warb verorbnet: "tein seidenes Rleid foll fortan römische Manner entehren," und bieses Berbot erhielt fich bis unter ber Regierung Marc Aurel's, welcher ben Ehron 161 Jahr nach Christi Geburt bestieg und bis 180 regierte.

3m Jahr 218 hatte zuerft feibene Rleiber ber fprifche Buftling heliogabal; fein Rachfolger Alexander Severus bebiente fich inbeffen nur halbfeibener Zeuge. Ulpia Severina, Aurelian's Gemablin, forberte ein feibenes Rleib; allein ihr Gemahl verweigerte es, weil bamals bie Seibe zu theuer mar und gegen Gold aufgewogen murbe.

Nun war zwar die Seide schon in Europa und bauptsächnich im oftromischen Reiche eingeführt und der Luxus flieg immer höher; jedoch dauerte es bis zur Kalfte des 6. Jahrhuns berts, dis der Seidendau selbst begann. Dies geschah unter der Regierung Justinians I. vom Jahre 527 bis 665.
5. 10. Wie die Wurmeper und auch der Maulbeerbaumsa

me nach Bygang gefommen find, wirb auf verschiebene Beife ergablt. Ebeophanus Bygantinus glaubt, bag bie Burmeper bon einem Perfer nach Byzang gebracht worben fenen; boch ber Erzählung nach fehlten bie Maulbeerblatter gur Ernabrung. Gine glaubwurdigere Nachricht ift bie, bag zwen driftliche Monche aus Indien ober China nach Byzang gurudkehrten, wo fie ben Geibenbau tennen gelernt botten. Gie brachten Maulbeerbaumfamen mit, welchen fie bem Käifer anboten, indem fie glaub-ten, daß bas Dafehn ber Maulbeerbagme auch bas ber Maulbeerraupen berbepführen murbe. Nachdem man fich inbeffen getäuscht, kehrten die Monche nach ber Stadt Serinda in Indien gurud, um Wurmsamen, gegen beffen Ausführung bie Todesa ftrafe ftanb, zu holen, und brachten folden im Jahre ber chrifte lichen Beitrechnung 555, in ihren ausgehöhlten Wanderstäben berborgen, nach Conftantinopel. Diefe Rachricht ift abrigens wahrscheinlicher; benn mas nunte ber Seibenwurmsamen, wenn es nachber an Maulbeerblattern jur Nahrung ber Burmer fehlte.

Dieser Same wurde nun nach inbischer Manier burch bie fich im Difte entwickelnbe Warme belebt und die ausgebruteten

Mürmer mit Maulbeerblattern ernährt.

In Griechenland und überhaupt im oftrömischen Reiche kam nun ber Seibenbau in die Sande bes weiblichen Befchlechts bobern Ranges, bie ibn mit ibrem Befinde und Rindern, fo wie bie Beganblung ber Seibe und bas Verarbeiten berfelben betrieben. Es mabrte inbessen lange, big bas übrige Europa in Besis bes Seibenbaues tam. Roger ober Rübiger, König von Sicilien, nahm auf seinem Heereszuge ins gelobte Land bie Stabte

(522)ein, mo fich Seibenbau und Bebeftuble bekanben; er machte bier viele Gefangene, die ben Seibenbau tannten, und burch biefe ließ er im Jabre 1130 felbft benfelben in Balermo einrichten \*). Doch bebielt Sicilien und Neapel noch lange bas Bebeimniß bes Celbenbaues, bis fich biefe Wiffenschaft nach Italien übertrug. Um bieselbe Beit mag auch wohl ber Seibenbau schon in Spa-nien burch bie Araber eingeführt gewesen seyn; aber es ift gewiß, bag man bier fowohl, als in Italien, Benebig und Ge-nua fchon Seibenmanufacturen hatte. Die erften biefer Art murben in Frankreich unter Ludwig XI. im Jahre 1470 gu Cours burch Arbeiter, Die man aus Genua und Floreng bieferbalb tommen ließ, errichtet. Carl ber VIII., Gobn Ludwigs XI., ließ icon im Jahre 1494 weiße Maulbeerbaume pflanzen, mas beweist, daß wenigstens ichon ber Beginn bes Seibenbaues bas weilt, our wenigsein jubu ver Seboch wollte es mit dem Geidenbau nicht fort, weil Vorurtheile ibn verhinderten, wähsend er icon in Ktalien und Diemont im Gange war. Allein es mar Beinrich IV., ober bem Großen, vorbehalten, fein Reich burch einen ausgebreiteten Seidenbau zu begluden, wozu bauptfachlich Olivier be Gerres die hauptveranlaffung mar, obgleich fich ber arofe Gully banegen ertlarte.

Es wurden überall Maulbeerbaume gepflanzt, und selbst die königlichen Garten wurden von allen wilden Baumen und Strauschern gereinigt und durch Maulbeerbaume erset; und Ludwig XIV. setze mit großem Erfolg das fort, was heinrich IV. unter sichwierigern Verhältnissen angefaugen batte. Man erzeugte schon unter Ludwigs Regierung in der Dauphine, Languedoc und

Provence 1,800000 Pf. robe Geibe.

Auch England begann im Anfange des 17. Jahrhunderis Maulbeerbaume zu pflanzen; boch ohne Erfolg. Eben so erging es Deutschland, welches schon mit Ende des 16. Jahrhunderis Bersuche mit dem Seidenbau machte. Hauptsächlich beschäftigte man sich im Würzburgischen damit, und über die Mitte des 17. Jahrhunderis hinaus ging denn auch jedes Unternehmen im

Seibenbau im beutschen Staate zu Grunde.

Eine zwente Epocha des Seibenbaues für Deutschland besann erst gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts; denn obgleich durch die, mittelst der Ausbedung des Edicies von Nantes im Jahre 1688; ausgewanderten Franzosen dieser Industriezweig Ansangs des 18. Jahrhunderts schon berücksichtigt wurde, so wurde derselbe doch erst seben gerusen. Allein der Andau, großer Maulbeerplantagen, die unentgeltliche Austheilung von Burmevern, das Aussehen der Preise für die, welche sich am erfolgreichsten mit dem Seldendau beschäftigten, die Verwendung großer Summen, alles dieses vermochte nicht, den Sinn sur den Seidendau fort dau ern d zu erhalten, wahrscheinlich, weil es kicht die Arbeit war, womit sich der Landmann gewöhnlich besschäftigte. Dazu kam noch die irrige Meinung, daß der Mauld-beerbaum, so wie der Seidenwurm, hier kein gedeihliches Elima

<sup>\*)</sup> Juvenel, Geldichte ber freien Kunke u. f. w. Ch. I. S. 574.
\*\*) Andere wollen, bag der erfte Maulbeerbaum erft im Jahre 1564 burch
Franz Transact in Nibued gepfaust worden fep.

(523)

babe: bennoch wurden in den Provinzen Brandenburg, Magbeburg und Salberstadt, im Jahre 1774, bennabe 7000 Df. reine

Seibe gewonnen.

Gleichzeitig mit Preugen begannen auch bie Rachbarftagten. als Sachfen und auch Anspach, Baireuth, Burtemberg, Deftreich. Baiern ben Geibenbau, wogu inbeffen ber Ginn allenthalben nach und nach ichwant, well ungläckliche Speculationen, Berorbnungen und Privilegien bas allgemeine Emportommen Binber= ten. Hierzu kam noch, daß die Kornpreise zuweilen zu bedeutenben Preifen fliegen, wober ber Landmann burch feine gewöhn= liche Arbeit hinlängliche Befriedigung erhielt.

Da nun enblich mit Enbe bes 18. und Anfange bes 19. Jahrpunberts aller Sinn für Seidenbau in ben beutschen Staaten erichlaffte; fo wurbe auch auf bie Cultur und Erhaltung ber Maulbeerbaume burchaus tein Werth mehr gelett, flatt beffen ließ man porbandene verwildern, bier und ba wurden fie gange Tich abgehauen und ausgerottet, und fo gingen ganze Alleen und Maulbeerplantagen zu Grunde, Die, waren fie erhalten und ge-pflegt worden, jest die besten Mittel zur sichern Emporbringung bes Seibenbaues abgeben wurden, mahrend man nun abermals fast von Neuem damit anfangen und alfo die Mittel zum 3wecke erft berftellen muß. - Damals waren nämlich ichon so viele Maulbeerbaume angepflanzt worden, bag, waren fie gepflegt und erhalten, Deutschland jest feinen Bedarf an Seibe im Inlande batte erzeugen konnen; allein es fehlte ein Olivier be Gerres, Colbert, Friedrich II., und fo wurde biefer unheilbringenden Revolution Des Seibenbaues in ben beutschen Staaten tein Ginhalt gethan, bis in ben Jahren 1821 bis 28 fidr bier und ba in Zeitschriften und Buchern, aus verschiedenen beutschen Staaten, gewichtige Stimmen erhoben, welche bas Publicum aufmertfam machten auf bie Bortheile, welche ber inländische Seidenbau jedem Staate bringe, auf die Nachtheile, welche die Unterlaffung bes Geidenbaues bem Staate verursache, weil berfelbe ben bem immer bober ftrebenben Luxus mit feibenen Stoffen, die jest von der niedrigsten Claffe gesucht und getragen werben, jedem andern Lande, bas Geibe erzieht, tributar werbe, mogegen bie meiften folcher Staaten, bie mit ben Deutschen in feinem folden Berkehr fteben, bag burch bie Producte Deutschlands ein Austausch geschehen fann, Bortheil ziehen, alfo bie beutschen Staaten fo lange im Rach-theil bleiben murben, bis fie ben Seidenbau mehr allgemein betreiben, welcher baselbst, wie oben gezeigt worden ift, seinem Eli= ma, feiner Localität und manchen andern Berhalmiffen nach, bier mit großem Bortbeil betrieben werben tann.

f. 11. Die Einführung bes Seibenbaues bat in allen gan= bern Schwierigfeiten veranlaßt, fo wie jeben frembe Probuctions: und Industriezweig folche herbenführt, bis endlich zuweilen fo-

gar bie Doth erft manche Sinderniffe bestegen bilft.

Wenn inbeffen ber Seibenbau bem beutschen Baterlande wirklich einverleibt werben foll, fo bag wir bas Ausland nicht mebr bedürfen, fo muß bie Gache allgemein, eine Bolts: fache, b. b. popular merben; benn fo lange fich nur eins geine Familien, ober folche in einzelnen Dertern mit bem Seiben. bau sich beschäftigen, bleibt er, in Bezug auf die Staatsmirth fcaft, eine Spielerey. Dieg bat und die Geschichte bewiesen; defgleichen hat sie erwiesen, das weder Zwang, noch Pranien den Seidendan besonders zu beben vermögen, es muß dem Volke Anleitung, und allenfalls muffen ihm auch Mittel an die Hand gegeben werden; denn übrigens muß der eigene innere Antried basselbe beseelen, und wenn es erst den Berth der Sache erkannt dat, und die Bortheile einzuseben vermag, die ihm ein solcher Productionszweig verschafft, ihm übrigens aber diese Bortheile weder durch Regie, Administrationen, Beamten, Privilegien, oder Monorose u. s. w. beeinträchtigt werden, und es nur einen sich ern Absap sindet, so ist dieser Antried durch eigenen Gewinn immer ber sich erste und beste, denn Prämien bören doch gewiß dann auf, sobald die Sache erst allgemein ge-

worben ift.

Die Pramien nugen nur fo lange, als ber Seibenban mit einem gewiffen Aufwande bon Roften verenüpft ift; fie folle ten vielmehr auf bie größte Menge neu angepflange ter Maulbeerbaume, als auf bie größte Menge ergeugter Cocons gerichtet feyn, weil es weit leichter ift, ben borhandenen Maulbeerbaumen Cocons zu erzeugen, als bie Maulbeerbaume, bis fie zum Seibenbau tauglich find, zu erziehen; und hieran scheiterte fast immer der Geibenbau, weil es bem Gingelnen gu lange bauert, bis er binlanglich gutter für feine Würmer haben würde; baber benn grade jum Anbau ber Maulbeerbaume bie meiste Aufmunterung nothig ift. Sind erft biese in so großer Anzahl vorhanden, bag ein Jeber, ber fich mit bem Seibenban, wenn auch nur zur Production ber Cocons, beichaftigen möchte, binlanglich Maulbeerlaub für feine Burmet fich verichaffen fann; fo wirb es, meiner Meinung nach, bald fo viele Seibenbauer geben, bag ber verlangte 3med vol lig erreicht wird. Jeber Landmann, ber von bem fleißigen Seibenbauer (seinem Nachbar) ben Seibenbau mit Gluc und Bor-theil betreiben fleht, wird unaufgeforbert gern bie Beit wah-rend bes Frubjahres, ba ihn andere Landarbeiten nicht hinlangs lich beschäftigen, anwenden, und wird um so mehr binlanglichen Lobn finden, ba die Arbeit nicht schwer, sondern vom weiblichen Versonale und von Kindern spielend verrichtet werden tann und ergiebig ift. Die geschicktern und folche, welche mehr Induftrlefinn haben, werben es nicht mit ber Production ber Cocons bewens ben laffen, sondern werben es mindeftens zum Abhaspeln ber Seibe bringen, weil ibr Gewinn auch baburch noch vermebrt mirb.

Anfangs gehört indessen Ausdauer und guter Wille zur Eulstur der Mausbeerbäume und zum Seihenbaue, späterhin wird dieser durch die herrlichsten Früchte besohnt. Die Seibenbauer in Italien und Frankreich räumen, während sie hie Würmer in ihren Wohnungen haben, gern ihre Zimmer diesen ein, sie haszeln und zwirnen die Seibe zum Kokil sogar selbst, und bestwohen sich wohl daben; und was hat es Mittel, Mühe und selbst Versordnungen gekostet, bis man sie dahin bringen konnte, wohin sie jest von selbst und mit dem größten Eriebe

ftreben!

Und so moge benn ber jest rege gewordene Sinn für Seis tenbau micht ersterben, sondern ber Seidenbau mige herrlich gesteiben, unter unsern bazu possenden himmeleftrich und unter

(525)

der Leitung bes fleißigen Deutschen, ber es verhaten wolle, das dusland fernerhin einen fo hoben Tribut, wie bisher, von uns beziehen kann.

### Erffer Abfonitt.

### Bon ber Matur - und Lebensgeschichte ber Seibenwurmer.

6. 12. Aus ben Epern eines ursprünglich indischen Rachte falters (Rachtvogels, Rachtschmetterlings), Phalaena bombym mori, zur britten Ordnung ber Lepidopteren ber fünften Elasse bes Thierreichs, nach Linne, gehörig, genannt Stidenvogel ober Mart beer-Racht faltev, entstehen die sogenanten Scidenswurmer, Seidenraupen, am richtigsten Maulbeerraupen, weil sie sich eigentlich nur von den Blättern des Maulbeerbaums erhalten und ernähren.

In bem ganzen Berlaufe bes Lebens biefes fehr wichtigen Ehieres bieten fich so auffallenbe Beränderungen und Umwandlungen bar, bas es sich sehr ber Mühe lohnt, biesen Berlauf zu verfolgen, und ich will baber von den Ehern des Nachtfalters beginnen und den Berwandlungen folgen, die wiederum Eper

ben Cyclus beschließen.

s. 13. Die Eper bes Seibenvogels (Maulbeer-Nachtfalters), auch Burmsame und in ber Aunstsprache "grains" genannt, sind, unmittelbar nachdem sie gelegt werden, schon hellgelb, schwefelgelb, werden aber nach mehreren Stunden schon weißer, dann braun und endlich aschgrau. Ihrer Sestalt nach sind sier rund und platt gedrückt, in der Nitte mit einem Grübchen versehen. Gleich der Ansicht dieser Grains kann man die guten von den sogenannten tauben daburch unterscheiden, daß erstere eine aschgraue Farbe haben und behalten, dahingegen die tauben weiß oder ockergelb bleiben.

S. 14. Diese Grains werden von dem Weibchen des Seidens vogels auf Papier (im natürlichen Justande allerdings an die Rinde des Maulbeerbaums), auf Leinewand oder Tuch gelegt, wovon man solche mit einem Messer abstreift; denn sie kleben seit. Gleich nachdem sie gelegt werden, erhärten sie und sind so seit, daß sie sich kaum zerdrücken lassen, viel lieber wegges sprengt werden. Sie haben die Größe wie Mohnsamen. Diese Grains werden nun abgestreift, gesammelt und in steinernen, blechernen Büchsen, an küblen, durchaus nicht seuchten, nicht dumpsigen Orien zur künftigjährigen Jucht der Seidenwürmer ausbewahrt. Dieser Ort darf indessen allerhöchstens 12 bis 14 Grad Wärme halten, je kübler, desto sicherer und besser, selbst strad Wärme halten, je kübler, desto sicherer und besser, selbst strad Wärme halten, wenn nichts; dagegen eine zu start erhöhte Kemperatur (Wärme) das Austriechen der Würmer im Frühjahre bewirken dürste, wenn noch kein Futter für dieselben vorhanden ist.

Die Grains muffen auch so aufbewahrt werben, bag weber-Ratten, Maufe, noch anderes Ungeziefer zu ihnen gelangen

kann, weil fie ibn verberben.

(526)

Buwe'len werden bie Eper mit bem Papier! Worauf fie son bem Geibenvogel gelegt worden, in Papptaften ober bolgernen Schachteln aufbewahrt, was eben fo gut ift, als in Buchfen wenn man nur gur Aufbewahrung einen trochnen, tublen Ort bat, und hiese Eper konnen sogar mit bem Papiere in Briefen perichictt werben.

6. 15. Gegen bas Frubjahr, zumal wenn folche zum Ause bruten ber Eper gunftige Bitterung eintritt, und auf fie wielte, werben fie ihrem Umfreise nach bider und beller, in ber Mitte bilbet fich baburch ein bunklerer Punct, bis bie Raupe bann aus

einer Stelle bes Randes ausfriecht.

Das Ausbrüten ober Ausfriechen ber Eper wird burch Bar me bewirkt, gleichviel burch funftliche Barme ober durch bie nafürliche Sonnenhipe. Bu biefem Endamede legt man bie Ener auf Dapier in einen Dapp : ober Schachtelbedel, und fest folde einer Temperatur nach und nach von 16 bis 20 Graben R. aus, wonach fie in bem Scitraum von 10 bis 12 Ragen, juweilen fruber, felten fpater austriechen.

Der natürlichen Sonnenbine binter einer Glosscheibe ansae: fent und Rachts mit einer baumwollenen Batte belegt, tommen

fle in einem abnlichen Beitraume ebenfalls aus. S. 16. 3m natürlichen Buftanbe (in China) werben bie Epes von bem Weibchen an bie Rinbe bes Baums gelegt und von ber Sonnenwarme ausgebrütet, und zwar zur Zeit, bag bee Maulbeerbaum Blatter fproßt. Da aber auch in China tas Aus-fchlagen ber Blatter zuweilen, burch eintretenbe schlechte Witterung 'gurudgehalten wird; fo bat man auch bort fchon feit ben alteiten Beiten ber die Seibenwurmertuchf in Bebauden betrieben.

Much in Glashäufern und Diftbeeten, und felbft im Difte, wird bas Ausbruten ber Grains, bewirkt, fo wie die italifchen und frangofischen Dabchen, welche fich mit ber Geidenzucht beichaftigen, die Grains in ihren Bufen tragen, um bas geitige Austriechen ber Raupchen ju beforbern. Rie barf inbeffen biefes Musbraten früber beforbert merben, bis ber Maulbeerbaum Blätter treibt, weil obne diese Die ausgefrochenen Raunchen leicht alle zu Grunde geben tonn= ten; benn obgleich man folche auch fchon mif gartem Salat und abnlichen Surrogaten gefüttert und fich bamit fo lange, bis es Maulbeerblatter gab, beholfen hat, fo ift biefe Butterung, wie Bavon an einem anbern Orte noch besonbere gehanbele werben foll, boch nur unter Umftanden julaffig und burgt teinen fichern gludlichen Ausgang ber Geibenwurmerzucht.

Die Ralte verhindert bas Auskriechen bet Raupchen und schabet ben im Austriechen begriffenen, daß fie fogar erffarren und fterben.

6. 17. Man barf nun bas leben bes Geibenwurms (Maulbeer : Raupe) in 5 Perioden theilen, und es wird burch 4 Sau= tungen unterbrochen, mabrend welcher Sautung fle fich gewif-fermagen in einer Art Schlaf ober Erfigerung befinden; benn fle freffen baben nicht, finen unbeweglich mit emporgerichtetem Ropfe, und wenn man fie anfaßt, ober aus ihrer Stellung bringt, find fie gang unbehülflich und matt. Golder Buftand bauert in ber Negel nur einen und 13. Lag; both babe ich auch beobachtet, daß manche Würmer ziben nich dren Lage in ber Sautung begriffen blieben, ohne bag es ihnen nachtbeilig murbe.

527)

Die Haufungen gescheben nicht bev allen Wurmern an gleie den Cagen, dies richtet sich nach der Qualität, Quantität und Ordnung ber Futterung, nach der Temperatur, die in dem Bimmer erhalten wird, und selbst nach ber Pflege, welche man den

Burmern angebeihen lägt.

S.18. Bey einer regelmäßigen Fütterung, täglich breymal, wenn fie klein sind, viermal, wenn sie größer sind, mit gesunden, abgetrockieten Maulbeerbkättern, der einer Temperatur, die zur 4ten Hautung, ansangs 18 Grad R., späterhin 17 und 16 Grad, der reiner Luft pflegen die Hautungen am 4ten oder Isten, am Isten oder 16ten und am 22sten Lage des Lebens der Kaupen zu geschehen, wodurch die erste Lebensperiode 3 Tage, die zweyte 4 dis 5 Tage, die drifte 6 dis 7 Tage, die vierte 7 dis 8 Tage und die fünste Periode 10 dis 12 Tage zu dauern pflegt. Bey einer guten Pflege werden indessen kützern Zeitraume gebalten.

6. 19. Sobald die Räupchen ausgebrochen sind, suchen sie nach Futter, welches ihnen die Blätter des Maulbeerbaums gestöden, die sie sich im natürsichen Justande selbst suchen, im cultivirten Bustande ihnen aber gereicht werden missen. Legt man ihnen daher Maulbeerblätter über die ausgebrochenen Ever oder neben sie, so kriechen sie auf solche. Da diese Räupchen gegenwärtig noch sehr zart und klein sind, so bedürfen sie also die gartesten Blätter und Sprossen zu ihrer Rahrung, die sie in-

beffen febr bald gu benunen verfteben.

5. 20. Diese Mankbeerraupen haben bas Ansehen schwarzsgrauer, ein bis anderthalb Linien langer, ganz dünner, rauber Stikchen mit schwarzem Kopke, sie vergrößern sich inbessen schwie, zusehends von Tage zu Tage und fressen sich infige, die ihre erste Hautung mit dem 4ten, oten Tage eintritt, während welcher zeit sie kein Futter zu sich nehmen, und die mit dem öten beenbigt ist. Sie beginnen wieder zu fressen, und merken es sich sogar, wenn die neue Futterzeit eintritt, indem sie sodann jedes Geräusch wahrnehmen, und sich sosson den sie sodann seher Nähe frisches Futter dinlegt. So fressen sie, je nach dem steren Nähe frisches Futter dinlegt. So fressen sie, je nach dem sie gewachsen sind immer mehr und mehr die zur zten, zien und 4ten häutung. Sie werden während dieser Zeit immer helz ler und weißer.

Die Figur 1. ber Aupfertasel stellt einen kleinen Maulbeerzweig, bar, Fig. 2. 2. 2. stellen Burmer vor und gleich nach ber ersten Hautung bar. Fig. 3. beutet einen Seibenwurm nach ber 2ten Hautung an. Fig. 4. bezeichnet einen Seibenwurm in ber 3ten und Fig. 5. einen in ber 4ten Hautung begriffen. Lettere beiben beuten auf bie starre Hastung; in welcher sich bie Raupen mah-

rend ihrer Sautung zu befinden pflegen.

In ihrer letten Lebensperiode, b. b. nach ber 4ten häutung, wachsen bie Seibenwurmer ungemein schnell, und erlangen eine Größe von 3 Zoll Lange und barüber und einen Drittel Zoll bick, so wie sie burch Fig. 6 und 7 bargestellt werben, bis sie sich nun einswinnen. Sie fressen in dieser letten Lebensperiode ungemein start und viel.

g. 21. Wie schon oben bewerkt, wechselt die Raupe mit Zunahme ihres Alters ihre Farbe; ansänglich find sie schwarzbraun, mit schwarzem Kopse, späterhin werden sie weißer, und zulest

(528) , bleiben fie weißgeld; diese weißgelbe Farbe wird durch viele sehr Eleine, ine Blaugraue fpielenbe Puncte unterbrochen, bie in Reis ben quer über ben Leib verlaufen, und hinter ihren Abfaben ober Gelenten am haufigsten find; b. b. es liegen mehrere Reis ben folder Puncte und auch biefe an folden Stellen aneinanber. Nachstem baben fie auf bem Ruden 2mal 2 braunliche Flede, bie fpater noch naber bezeichnet merben follen.

S. 22. Das Sauten ber Seibenwurmer gefchieht, indem fich bie zu bautende Raupe mittelft einiger gaben turgen Gespinnftes auf einen Zweig, Blatt, aufs Papier ober irgend worauf fest fest und nun, wenn die Haub binterm Kopfe geplat ift, nach vorn baraus hervorkriecht, mahrend die alte festgeklebte Haut sten bleibt; nachdem wirft sie auch die harte braune Schale des Ropfes ab, und ift nun ale wiedergeboren ju betrachten. Fig. 8. ftellt eine folche abgestreifte haut ohne Ropf bar; fie ift immer

gelb, braun, runglich, tlebrig und gab.

Rach ber erften Sautung befommt bie Maulbeerrauve eine graue Farbe, ihr Kopf ist aber ganz schwarz, wonach allenfalls ihr Miet zu bestimmen ware; nach ber zwepten Hauting ver- liert fich die schwarze Karbe des Kopfs und wird braun; nach ber britten Sautung wird ihr Ropf bebeutend bider', und nach ber vierten Sautung find fie weißer ober heller geworden und nehmen fonell an Große gu.

S. 23. Bas die Farbe anbetrifft, fo giebt es noch eine Spielart ber Maulbeerraupen. Solche find nicht weiß, sonbern schwarzgrau, gelb burchscheinenb. Ihre Zeichnung ist markirter, fle erscheinen gleichsam bunt. Form und Eigenschaften find biefelben ber zuvor bezeichneten, und eine Abbilbung findet man unter Fig. 7. Diese Raupe liegt bier gestreckt, ist aber nicht großer, wie bie weiße Art. Much fie fpinnen nur weiße Seibe, während von ben andern manche gelbe, manche weiße Geide, je nachbem man fie fortirt bat, ober je nachbem man die Grains

erhalten bat, fpinnen.

Jebe Maulbeerraupe stellt neun Abtheilungen bar; 6. 24. an ber erften, bie man uneigentlich ben Ropf nennt, befindet. fich ber Ropf und 6 Fuße, 3 zu jeder Geite, nabe aneinander liegend, bie buntelgelb und gegliebert, aber gleichsam bornartig und burchfichtig find. Mit biefen gugen ergreift fie bie Gegen= ftanbe, g. B. beum Fressen, beum Geben und Alettern, beum Spinnen, und balt, so auch bas Blatt bamit, bag fie bequem baran fressen tann. Der uneigentliche Kopf ift febr runglich, nach born und oben mit 2 Augen abnlichen buntlen ober gelbbraunen Fleden versehen, was aber feine Augen find. Der eis gentliche Kopf, ber an bieser ersten Abtheilung vorn fehr bewegslich, ist mit einer harten, bunkelbraunen, halbkugeligen, vorn gestheilten Schale versehen, bie bas Maul bebect, und bie (unterm Bergrößerungsglase) haarig und gang vorn zu beiben Seiten bes Mauls mit einigen bis 6. erhabenen, ichmarzen, unregelmäßig gelagerten, glanzenden Puncten verfeben, befunden merden; biefe Puncte werben für Augen gehalten, find es meiner Meinung nach aber nicht. (Diese erfte Körperabtheilung ift unten mit kleinen harchen befest.) Bang am Enbe biefer Schale befindet fich zu jeder Seite eine gegliederte Subispipe, die in 2 dunnen haarformigen Enden ausläuft.

(529)

In bem Raum ber getheilten Schale befindet fich ein meis deres Segment, welches querfaltig liegt und gleichsam als bie Oberlippe betrachtet werben fann, unter welcher fich von jeber Seite eine Fregipige befinbet. Diese Fregipipen find braun, bart und fest und wirfen gleich wie eine Bange, mit ber bie Maune bas Blatt, fowohl auf feinen Ranbern, als auch auf feinen Mippefen benagt und abfrift.

- 6. 25. Das Freffen ber Raupe geschiebt, inbem fie ben Gegenstand mit ben vorbern Rußen angreift und nun immer von oben abwarts bas Blatt befrift, nie aber von unten nach oben guruckfrift; es gefchiebt bieß schr schnell, und ift sogar ben ben größern Raupen gu boren. Gie gieben bie frifchen Blatter ben welfen und alten Blattern vor.
- Die zwepte Körperabtheilung (Glied) bietet nichts Muffallenbes bar, man bemerkt baran nur einen bunkein Punct. . Stigma, welcher eine Luftoffnung ift, beren biefe Raupe an jebem Gliebe eine gu jeber Seite, alfo 9 Stigmata gu jeber Seite, im Gangen 18 bat. Das 3te Glieb bat auf bem Rudentheil gu ieber Seite einen länglich gerunbeten flect. Das 4te, 5te, 6te and 7te Glieb ift zu jeber Seite mit einem guft verfeben, und auf bem been befindet fich gu jeber Seite wieder ein brauner, unregelmäßiger Fleck; bas 8te Glied ift wie bas 2te beschaffen, bas bte zeichnet fich inbeffen baburch aus, bag es auf bem Mudentheil einen gerabe aufftebenben bellen, aber feften Sporn, nach unten aber zu jeder Gefte einen guß bat. Das Schwange ende felbst ift brengelappt, von benen einer gleichsam die Dece und die beiben andern die Seiten bes Afters, ober vielmehr bie Nates bilben. Alle Glieber, vom 3ten an, find unten und neben ben Rugen mit kleinen harchen befest.

Die 10 Fuge ber hintern Gliebmaßen find gegliebert; burche fichtig, und bie Raupe kann außerorbentlich fest bamit balten, und mabrend fie fich bamit an Begenstande balt, fann fie bie porberften 3 Glieber febr lang bervorftreden und mit ben porbers ften 6 Rugen verhaltnigmäßig weit reichen.

Meußerlich in ber Mitte auf bem Ruden, mehr bem Schwang. ende zu, bemerkt man unter ber haut einen bunklen, langen, schmalen Streif, ber fich in jeder Secunde erweitert und veren. gert, welche Bewegung ber Respiration entspricht, und welche mit den Luftoffnungen, Stigma's, in Berbindung flebt.

6. 27. Malpight und Reaumur haben bie Berglieberung ber Maulbeerraupe wohl zuerft vorgenommen und fie febr fpeciell befchrieben. Um fie beffer und rubiger feciren zu konnen, wird Die Raupe mit irgend einem fetten Dele, zu beiben Seiten über ben Luftlöchern bin, bestrichen, und fie fart fich rudwarts übers trummend alebalb. Die Section ergiebt einen Darmcanal mit erweitertem Magenftud, die Verbindung der Luftlocher unter einander und zwen Seibengefaße, die gelbbraun ober weiß, nach ber zu fpinnenden Geide aussehen und fich in verschiedenen Biegungen und Krummungen, theils um und feitwarts bes Magens und theils neben bem Berlaufe bes Darmcanals befinben, welche fich vorn unterm Maule in eine febr fleine margige Deffe nung enben, von wo aus bie Raupe nachber bie Geibe ausfvinnt.

(530)

Der Darmennal, ber als Schlund bunn anfängt, fich aber balb' febr erweitert und 4 nach einander folgende tugelige Abtheis lungen barbietet; so wie sich berfelbe edenfalls bis and Ende in splichen, aber bunnern Abtheilungen fortlett, besteht aus 2 haus ten, von welchen bie außere festerer, die innere zarterer Art und sehr ist, flebt von dem angefüllten Futter dunktgrun aus, welches in bornigem, zusammenhangenden, sechstheilig gereiften Miste von den Naupen abgeseht wird.

6. 28. Benn nun die Maulbeerraupen ihre Bollfommenbeit erreicht und ihre lette Lebensperiode bollenbet haben, fo verlieren ! fie ben blaulichen Schimmer und werben, besonders auf ber bine tern Salfte ihres Rorpers, gelb, freffen indeffen wohl baben noch. boch find fie icon unrubiger und unftater. Gie laufen nun effiger berum, fuchen ben Rand ibres Behaltere und fuchen auch Drte, wo fie, fich anspinnen konnen. Um beutlichsten zeigen fie bieß, wenn fie in ben Binteln und an jufallig vorbandenen Gegenftanben gaben anlegen, um fich bort einspinnen zu wollen. Sie beburfen , um fich einspinnen ju tonnen, folder Ginrichtungen, wo fie, wenn fie mit ihren Sinterfußen, fich feftgefent baben, mit bem Rovfe und ben Borberfußen allenthalben binreichen und antlammern, folglid) in einem folden Raum fich anbauen tonnen. Um fich einzuspinnen, fteigen fie immer boch, boch gewiß aus bem natürlichen Grunde und Inftinct, weil fie in den bobern und buns nern Zweigen ber Baume weit ficherer folche Raume finben, wo fie ibr Gemebe geschickt anbringen und fich einsvinnen konnene

g. 29. Zuerst legt eine solche Raupe so lange Faben an burch sie erreichbare Gegenstände, bis sie endlich ihren Evon, ober bie-hülle, worin sie sich ganglich einspinut, barin anfertisgen kann, so haß er sicher hängt. Sobald die Raube zu spinznen beginnt, bemerkt man unter ihrem Munde einen sehr kleiznen Aropsen einer klebrigen Flüssigkeit, und so wie dieser von ihr angelegt, fortgesponnen und nur einen Augenblick der Lust ausgesett worden ist, ist er schon zu einem Faben erhärtet, den sie allenthalben augenblickich anklebt, zu welchem Ende sie den Kaden meistens in Korm einer horizontal liegenden Acht (C) an

ben Begenftanb gut legen pflegt.

g. 30. Es ist indessen micht nöthig, daß der Faden an der Luft erbarten musse; denn sodald sie den Faden anlegt, ift er schon kest und leistet Biderstand; dieß wird man am besten gewahr, wenn man die Raupe lange verhindert, den eigentlicht Socon zu spinnen und sie schon eigentliche Evennelde zum äußern Gespinnft berwenden muß; ein solcher Faden ist sogseich-sebr kest; auch dürfte zu erwägen sehn, daß endlich der Socon so fest gesponnen wird, daß im Innern desselben schwerlich die Luft durchdringen kann, um den Faden zu erhärten, solglich kommt er schon so aus dem Körper der Raupe, Auch ist der Faden nicht als eine ursprünglich harzige, gummbse oder schleimige Materie zu betrachten, die durch Hinzutritt der Luft seine Wete, weil sie dann als Seide ebenfalls, wie jene Dinge; auf eine oder bie andere Weise würden ausgesöst werden können, was doch der Fall keinesweges ist.

g. 31. Findet die Raupe keinen schicklichen Ort, ihr Gespinnst zu vollsühren, und unterflügt man sie darin nicht (nämlich durch Spinnhützen aus trocknen Reisern, trocknem Heibekraute, Robr-

(531)ober Bobelfpanen); fo vergeudet fie nicht nur alle außere Befer ftigungsfeibe (Floretfeibe, als folche lockere, mit welcher jeber Evcon umgeben ift, um thn irgenbwo ficher gu befestigen); fonbern wich die festere gabenfeide, aus ber ber Cocon felbft gebile bet werben foll; fie legt an mehreren Orten an und ermattet enblich, wird gang fchmuniggolb, fchrumpft mehr gufammen unb ftirbt, ober fie bollenbet ihr Gefpinnft nicht, fontern bilbet nur ein lockeres Gewebe, burch welches man fie getrummt liegen feben tann, und ftirbt ebenfalls. Dief find inbeg nur feltnere Fälle.

Die Floretfeibe ift nicht in einem Faben aufammen-6. 32. Die Floretseide ist nicht bungenb, wie bie Geibe bes Epcons.

Ein folder Cocon bat eine längliche, an beiben Enben abacrundete Form, wie Fig. 10. es zeigt, und ungefahr eben folche Größe. Gie find meistens von gleicher Grafe mit wenig auffal fenden Abweichungen, und ift ungefähr halb fo fang, wie die Raupe, westhalb biefelbe, um fich in ben eigentlichen Cocon ju fpinnen, fich nach einer Geite umlegt und ben Jaben um fich bin und ber und herumspinner, weshalb ber Cocon so weit bleibt, baß bie Raupe barin berumtriechen tann, bis fie ben Cocon ends lich fo fest gesponnen bat, bag man bie Raupe barin weber arbeiten feben, noch überhaupt mabrnehmen tann. Sie fchrumpft aber, jenachtem fie fortipinnt, immer mehr und mehr gufammen, to bag fie fürzer wirb, als ber Evcon lang ift, und ichon mit bem vierten, funften Cage hat fie ibr Gefpinnft vollig beendigt; benn fo viel Cocons ich auch aufgefchnitten babe, fo habe ich boch nach bem vierten Tage teine mehr arbeitend gefunden, fonbern zusammengeschrumpft und gleichsam erftaret, allein nicht obne Leben. - Es beginnt nun bie Berpuppung ber eingespon: nenen Raupe, bie indeffen ziemlich langfam von Statten gebt und etwa mit bem 10., 12. Tage erhalt die eingeschrumpfie welte Raupe erft eine festere Schale; fie bat inbessen zuvor noch bie festere Kopfichale, so wie die Fresspinen und bie bornartigen vorbern feche Fuge, Die inbeffen ebenfalls gang gufammengetroct-net, und welche Theile alle gusammenbangenb find, abgeworfen, und wird nun Duppe ober Larbe, Chrysalide, genannt, Fig. 9. bient uns als Bild einer verpuppten Maulbeerraupe.

6, 33. Etwa 20 Tage nach bem Ginspinnen ber Raupe wirft ber in ber braunen Schale ber verpupyten Raupe zum Ratht: falter umgewandelte, fogenannte Seidenvogel biefe felue Sulle ab, befeuchtet bas Enbe bes Cocons (welche Enben an und für fich ichon bunner gesponnen find, ale ber mittlere Theil bes Cocons) mit einer flaren Reuchtigfeit und gerrt mit ben febr fchare fen Endfpipen feiner Fuge in das angefeuchtete Enbe bes Cocone, aus welchem er nun austriecht, bann auf ober neben bem Cocon trodnet, was febr balb geschieht und erscheint nun als vollenber ter Nachtfalter. Diefes Austriechen geschieht immer bes Nachts

pber früh Morgens.

6. 34. Cobald ber Rachtfalter ausgefrochen und vollig trof den ift, beginnt er berumzuschwirzen; nämlich er triecht, indem er mit ben Flügeln ein schwirrendes Geräusch macht, als ob er flies gen wollte, an den Ort, wo er fich befindet, umber, und fucht fich mit bem andern Befchlecht zu paaren. Diefes gefchiebt, inbem nd beibe, Mannchen und Weibchen, den hintertheil feitwärts

(532)

haltenb, einander nabern, wogu bas Danuchen bas Beibchen

aleichsam forcirt.

6, 35. Der Seiben = Rachtfalter, Phalaena bombyn mori, ift ungefähr ein Boll lang, fein Ropf ift klein, mit zweben ichwarz befieberten, nach ab= und bintermarts gebogenen, beweglichen Kublbornern verfeben. Much werben am Ropfe zwey ichwarze Mugen bemertt, womit biefe Thiere ben Tage, wie ich glaube, nicht feben tonnen, aber auch Rachts entfernen fich biefe Rachtfalter nicht weit von ibrem Ort. Die Bunge feblt biefen Nachtfalfern, und die Dunboffnung ift nur angebeutet; auch nebmen fie mabrend ihrer gangen nun noch übrigen turgen Lebenszeit, bie fich indeffen zuweilen bis 14 Tage erftrect, burchaus teine Rabrung ju fich (Fig. 11. ein Mannchen, Fig. 12. bas eyerlegenbe Beibenen). Der Korper bes Geibennachtfaltere fieht gelbweiß aus, ift beffebert, ober wie mit febr weichen harchen befett. Der Brufttheil ift fart, nach oben mit langen weichen Barchen befent; an ben Seitentheilen befinden fich zu jeder Seite zwey Klügel, wovon ber obere größer als ber untere ift (alfo im Gans gen vier Flügel); und unten befinden fich bie feche fuße biefes Infects, welche ebenfalls behaart und jeder gus aus funf Gliebern beftebt, wovon bas lette mit febr fcharfen Enbfvipen verfeben ift, mit welchen fie fich festbalten.

Der Sintertheil (Sinterleib) bes Gelbenvogels ift gesterbt, und besteht gleichsam aus neun Gliebern; auch biefer Sin-

tertheil ift behaart und febr beweglich.

Die Klügel bieses Nachtfalters sind geabert (gerippt), haben ben ben Weibchen weiter keine Beichen, als daß biese Aeberchen braun sind, und biese gegen bie gelbweiße Farbe ber Flügel absstechen; ber ben Männchen sindet man indest die Klügel recht hubben gezeichnet, indem auf den gelbweißen Felbern berselben breite brausen, ober ockergelbe Streifen die braunen Flügeladern quer und etwas gekrümmt durchlaufen, so wie man an dem innersten Kande jedes untern Flügels einen bunkelbraunen Fleck wahrnimmt.

Die vier Rlugel, fo wie ber Korper und Ruge find mit einem mehlartigen Staub, wie er ben Schmetterlingen und Nachtfalstern überhaupt vortommt, bebedt; biefer laft fich inbeffen leicht abstreifen und verliert fich ben beiben Geschlechtern burch bas ge-

genfeitige Unschwirren mit ben Flügeln.

s. 36. Durch bieses Schwirren scheinen fich bie Geschlechter unter fich zu kennen, wie ich aus ihrem gegenseitigen Benehmen Grund zu glauben habe; benn sest man in bie Nabe eines weib- lichen Seiben - Nachtfalters einen männlichen, so schwirren sie sich sogleich gegenseitig an, und letterer sucht erstern sogleich zu begatten.

6. 37. Das Weibchen unterscheibet sich von bem Mannchen baburch, daß ersteres einen größern und stärkern hintetleib, weniger gezeichnete Klügel und hellbraunere Kühlhörner hat, als bas Mannchen, das beweglicher ist, kleinern Leib, besser gezeich-

mete Flügel und buntelbraunere größere Fühlhörner bat.

s. 38. Gleich nachbem ber Rachtfalter aus feinem Cocon getrochen und trocken geworben ift, sucht er fich mit bem andern Geschiecht zu beschwirren, ober zu begatten; beibe Geschlechter find sehr bing; benn bas Männchen giebt sich alle mögliche Prübe, schon in ber Begattung begriffene Beibchen zu beschwirren,

and wenn ein Beibchen jurudgefest wird, ober fiberbleibt, fo ftredt es aus ihrem hintertheil einen zelligen Rorper berbor, unb bewegt bas hintertheil fogleich nach ber Seite bin, wo es auf irgend eine Art berührt wird; es giebt biefen Rorper aber fogleich ein, und wird fogleich beschwirrt, sobald ein Mannchen gu ibr

gefent wirb, es alfo befriedigt.
5. 39. Cobalb fich Mannchen und Weibchen gepaart haben, verbleiben fie 8, 12, ja felbft 24 Stunden in Diefer Berbindung, wahrend welcher Beit bas Mannchen zuweilen mit ben Flügeln ichwirzt und eine gitterhafte Bewegung feines Korpers feben laft. Schon einige Stunden nach aufgehobener Paarung beginnt bas Beibchen Eper zu legen (was ziemlich schnell gefchieht), bie es neben einanber binlegt, und bie fich ben jedem einzelnen Weibchen bis auf 400' und 500 Stud belaufen. Sie find g. 13. schon beschrieben.

**6. 40.** Trennt man die Mannchen früher von ben Beiben. als bis fie fich frenwillig lofen; fo find fie fabig, noch ein anbres Beibchen zu befchwirren, auch habe ich bie Bemerkung gemocht, bag ein Beibchen, welches benläufig 453 Eper gelegt und bamit einen Lag lang ganglich aufgebort batte, bann aber mit einem frischen Mannchen in Berbindung gebracht wurde, nach aufgehobner Padrung wiederum anfing, Eper gu legen, jedoch bie

Babi berfelben nur auf 13 brachte.

6. 41. Mertwurdig ift es, bag biefe Machtfalter mabrend thres turgen Lebens, nachdem fie aus bem Cocon getrochen find, burchaus teine Rahrung zu fich nehmen, mabrend ber Beit ihrer' Berpuppung folche nicht baben ju fich nebmen tonnen, als Rauve am letten Lage noch alle Magen: und Darm: Contenta entleerte, bann zusammengeschrumpft zur Verpuppung überging, und bennoch als neu, entstandner Nachtfalter nicht nur ein fo reges Le= ben und thatige Productivitat barbietet, sondern felbst noch viele Fluffigfeiten, bie theils braun, theils weiß aussehen und einen braunen ober rothlichen erbigen Bobenfan liefern, verspripen, bas Beibchen besonders aber noch fo viele Eper legen kann.

6. 42. Es wird zwar allgemein angenommen, bag bas Dann= den balb ober boch einige Tage nach ber Paarung, bas Weibchen eben fo lange nach bem Eperlegen ibr Leben endigten, allein bem ist nicht so; benn ich babe Mannchen und Weibchen sogar bis gu 20 Tagen nach ihrer Paarung fortleben feben, ohne baß fie auch nut die geringste Nahrung zu sich genommen hatten. Sie find mach bem 8., 10. Tage ihres Lebens allerdings nicht mehr so lebhaft, und werden fpaterbin immer stiller; allein sie sterben boch nicht sogleich ab, und verkunden ihr Leben immer noch burch ihre eignen Bewegungen, zumal wenn man fie ober ihre

Nabe berührt.

6. 43. Das gange Leben biefes mertwürdigen Infects bauert in seinem Zustande als Raupe etwa 32, zuweilen aber auch bis 40 Tage; bann ift es etwa 20 bis 22 Tage in feinem Gespinnft in ber Berpuppung begriffen, ift als Rachtfalter (Schmetterling) etwa dren Tage thätig und productiv, und schlummert dann mit 10 bis 15 Lagen binuber in ben immerwährenden Schlaf.

6. 44. Was bie Berhaltniffe anbetrifft, bie auf bie Ratur, bas Leben und Wirten ber Maulbeet Raupe Ginfing ausuben;

to ift noch Kolhendes zu berückschtigen.

Dan balt anaftlich barauf, bie Maulbeer : Raupen (Seibenwurmer) fortwährend in einer Ermperatur von 18, 17, minde ftens 16 Grab A. Barme zu erhalten. Ich bin völlig überzeugt, bag ihnen biefer Barmegrad zuträglich ift, und ihr Bachethum begunftigt, ihr Birten unterflüßt; aftein es ift ben biefem Barmegrab auch nothig, frische Luft zu berschaffen und zu erbalten. weil Die Daffe ber Thierchen thierische Ausbunftungen veranlagt, Die für fie zuweilen nachtheilig werben.

Ich habe mich ferner überzeugt, baß die Maulbeer : Maupen ben 8 bis 12 Warmegraben recht gut zu erhalten find, obwohl fie an ben Tagen, wo fie einer Temperatur unter 12° ansgefest waren, etwas langlamer maren und im Allgemeinen nicht fo fchnell wuchsen, mithin ift es nicht nothig, die Cemperatur von 18, 17, 16° angftlich berbenguführen; benn gerabe baburch mag

es kommen, bag bie Bimmer git viel zugehalten werben, und also auch ber Einritt fuscher Luft verfagt bleibt. Bill man inbessen sogenannte luftreinigenbe Mittel, Morpeau'fde Raucherungen, Verpuffungen von Galpeter, Flammen. feuer anwenden, um bas Ueberhandnehmen animalischer Ausbunftungen und Entwickfung miasamatildher Stoffe zu verhindern und entwickelte Miasmen zu zerstoren, so hat man zwiefach unrecht; benn

1) hat man nicht nothig, die Luft in den Bimmern fo berberben gu laffen, bag eine Berfenung und Umanderung berfelben erforberlich mare, weil man juvor ichen frifche utmofpharifche Luft in die Bimmer leiten tann, bevor fie verbirbt, und 2) bedarf es nur des Butrittes atmospharischer, freper, frischer Luft, um die Luft=, also auch die Bimmerreinigung zu be-

wirten.

S. 45. Um biefe beiben Puncte naber zu erörtern, fen es mir erlaubt, barauf aufmertfam ju machen, bag in China, Bengalen und überhaupt in Indien, der Seidenbau noch im Fregen betries ben wird, und bag alfo bafelbft bie Raupen ber fregen Luft aus. gefeht werben; bag ferner felbft in Deutschland, Ungarn u. f. w. Berfuche gemacht worden find, die Raupen im Fregen zu erhale ten und zu erziehen, und bag bieg nicht die freve Luft verbins berte und vereitelte, beweift, bag die Raupen bie zwepte, britte Sautung überftanben, alfo über bas Lebensafter hinaustamen, in welchem man ihnen- bie großte Empfindlichfeit gegen frifche Luft und Ruble, namentlich an ben Lagen ber Sautung Bufpricht, und beshalb gerabe bie bochfte Barme von 18° em= nieblt, außerbem anrath, bag in biefen Beitraumen bie Bimmer forgfältig geschloffen werben mußten, bamit weber frepe Luft, noch Bug bineinkomme und auf bie Raupen (vermeintlich) nachtheilig wirke.

Daß Bugluft auf die Raupen, die bisber in einer g. 46. warmen Temperatur von 18° forgfältig gebegt worden find, ohne fe gleichzeitig an frifche Luft gewöhnt ju haben, nachtheilig ein= wirten tonne, ift gang außer 3meifel; bieß burfte felbft ben ben größern, bey und völlig einheimischen Chieren ber gall fenn; allein um bie Raupen nicht fo empfinblich gegen biefe Ginmirtungen, welche zufällig vorkommen konnten, gu machen, ift es nothig, die Bimmer, worin fich die Raupchen befinden, ron dem Tage an, als fie ausgefrochen find, gehörig und fortwährend, b. b.

(535)

nach und nach immer mehr zu luften, woben allerdings ftrenge gugluft vermieden werben muß, die teinesweges zur Luftung

s. 47. Durch solches Luften werben nicht nur die Raucherungen völlig unnöthig gemacht, sondern die Arbeiten in einem solchen Immer, werden und können ohne Beschwerden für die Menschen verrichtet werden; dahingegen den dem angstücken für die Menschen verichtet werden; dahingegen den dem angstücken die Werschließen desselben Die auch durch das Räuchern und Berpussen in demselben der Aufenthalt für die Arbeiter, oder auch für solche Personen, welche den Seidenbau als Nedensache, als Unterhaltung u. s. w. betreiben, hauptsächlich aber den Dasmen, denen der Seidenbau von allen Seiten so warm empfohen wird, sehr unangenehm und beschwerlich wird. Entsteht nun endlich durch zu Warmhalten, durch zu große Anhänfung thierischer Ausdünstung, die eine oder die andere Krankheit, und wird nicht eine schnelle Beseitigung der gestorbenen Kaupen dewirkt; so ist es in einem solchen Jimmer nicht nur nicht auszuhödten, sondern es wird, wenn nicht schnell der Hinzutit reiner Luskeseltztet, oder die Jimmeratmosphäre gereinigt wird, die Krankbeit und Sierblichkeit unter den Kaupen zunehmen, oder es wird vielleicht auch schon zu spat seyn, derselben Einhalt zu thus.

9. 48. Altes Borurtheil und alter Schlendrian haben sich ja die auf den heutigen Tag in manchen unserer landwirthschaftlichen Zweige und Gewerbe erhalten, womit unsere Vorsahren seit vielen Jahrhunderten sich beschäftigten, warum sollten denn nich auch in diesem Zweige (Seidendau), der bev und erst im Entstehen ift, und ben wir größtentheils von abergläubischen Nachbarn ersernt haben und erlernte sollen, noch Vorurtheile und alte Gewohnbeiten uns längere Zeit auf unrichtigem Wege erhals

ten baben ?

d. 49. Man sorge also für ben Intritt frischer Luft in ben Bimmern, worin ber Seidenbau betrieben wird, durch Deffinen von Thüren oder Fenstern bergestalt, daß teine strenge Zugluft entsteht, und fürchte man sich ja nicht, selbst wenn die Raupchen in der häufung begriffen sind, frische Luft in die Zimmer zu lassen, sie schadet ihnen wahrlich nicht, vondern ist ihnen gedeihelich und gesund, und es läßt sich bemundrachtet eine den Raupen gunstige Temperatur durch Ofenwarme, falls die äußere Lempen

peratur zu falt mare, berftellen und erhalten.

g. 50. So wie man Borurtheile gegen bas Eintreten frischer Luft in die Zimmer hegte, so fürchtet man auch das Licht. Wer das Licht scheuet, wird in der Dunkelbeit, im Borurtheil und Aberglauben sein Glück suchen, aber schwerlich sinden. — Die Raupen selbst schwen das Licht nicht; ich babe sie an Fensterscheiben, die den ganzen Kag von der Sonne beschienen wurden, sich einspinnen seben, und es wurden Schmetterlinge daraus, die Eper legten. Ich habe eine Anzahl Maulbeerraupen in ins wendig weiß beklebten Pappkasten am Fenster (Sonnenseite) auferzogen und ganze Studen voll Würmer gesehen, die immer sehr bell erhalten wurden, und es zeigte sich nicht der geringste Rachtheil. Sehen so ist es mit den Lichtblissen, sie sind nichts wertiger, als schällich; denn mir ist kein Kall vorgekommen, wo der Schein des Tageslichts, des Bliges, noch des künstlichen Lichts

chablid geworden ware. Zwey Umstände werden stoeffen meine Behauptung unterstützen. Da, wo die Naupen im Freyen les den und gedeichen, sind sie dem Lageslichte, der Sonne und den Bliben ausgesent; gegen die derennende Sonne können sie sich allewings unter die Blätter des von ihnen bewohnten Mausbeerbaums verkriechen, das würde im Zimmer nicht so gehen; alkein deshalb hat jedes Zimmer eine Decke, und selten wird die Sonne den ganzen Bau mit ihren Strabsen beimsuchen können; und wo dies auf einer Hürde der Fall wäre, dürsten die Raupen nur durch Bededen mit Papier, oder durch Bordängen desselben an die Fenster, wodurch eben diese Strabsen kommen, dagegent geschünt werden. Uedrigens ist ihnen der Sonnenschein nicht undezbingt gesährlich, und zweytenst wird oft den dem Lichtschin ohne Nachteli in den Zimmern gearbeitet, wo gleichzeitig der Seidendungen betrieben wird; so wie auch das Verpussen des Salpeters und Klaumenseuer ebenfalls Blipe erzeugt, die den Raupen doch nicht schaen sollen.

9. 51. Ferner wird den Maulbeerraupen als nachtheilig ans geklagt: Getofe, starkes Geräusch, Donner und Geschüpesgeskrache. Wie gern ist man geneigt, eine zuschlig vorkommende Sache als Grund zum Mißlingen eines knternehmens anzugesden, welches in ganz andern Ursachen begründet ist; warum sollte man dieß auch nicht der einem Unternehmen, welches allgemein noch nicht hinlänglich gekannt ist, wie der Seidenbau, gescheben. Wan rechnet gern, wie gesagt, folchen Zufäligkeiten das Mißlingen heh, während die gröbsten kehler in der Pslege und Kütterrung und Keinigung der Kaupen vorherzegangen sind; denn wern an schwüsen Gewitertagen die Zimmer kest verschlossen gehalten werden, so wird die Zimmeratmosphäre schon dergestaft verdorden sehn können, daß es des Donners nicht benvihigt gewesen wäre, um den Raupen nachtheilig zu werben; denn ihre eigene Ausbünstung und die dadurch verdordene Luft in den Zimmern ist es, welche ihnen schadete, wenn sie Schaden litten.

Auch hat es fich/erwiesen, bag ben fonft gut gepflegsten Raupen weber Donner, noch Geschübesgefrache, weber in ber einen, noch in ber anbern Periode ibres Lebens ihnen schabete.

S. 52. Das Berühren ber Raupen und ihrer Hurben soll thnen ebenfalls nachtheilig werben; dieß ist auch nicht der Fall, wie ich mich häusig überzeugt habe, und wie schon ein Jeder es darans entnehmen könnte, daß, wonn sie im Freyen lebten, durch ben Wind auf Bäumen oder Heden ebenfalls bewegt werden würden. Rur muß man sie, wenn sie in der Häutung begriffen sind, nicht von ihrer Stelle nehmen, worauf sie sestigen, weil sie ha in der häutung gestört wirden; dagegen kann man sie ohne Rachtheil mit den Händen, mit Pincetten, oder mit Zweizen immerhin, ohne ihnen zu schaben, berühren und auf einen andern Plat binlegen.

9. 53. Rauch, Steinkohlenbampfe, süberhaupt Dampfe, fols len ben Maulbeerraupen schädlich fenn. Tabaksrauch schadete ihnen nichts, es kann alfo in bem Zimmer, wo sich Maulsbeerraupen befinden, maßig Tabak geraucht, nachher aber auch

wieber für frifche Luft geforgt' werben.

5371.

Ob Steinkohlendampfe ben Raupen nachtheilig sind, weißten nicht zu entscheiben, doch bin ich dafür, das Dampf nicht die den Raupen bestimmte Atmosphäre ist, und er also vermieden werden muß. Es wurde also nicht zweidmäßig sopn, bort einem Seidenbau anzulegen, wo die Raupen irgend einem starken oder anhaltenden Dampse ausgesept wären. Ein wenig Nauch schadet ihnen übrigens wicht. Selbst die vorurtheilsvollen Seidenbauer fürchten sich vor Dämpsen nicht; denn sie machen solchen ja durchs Werpuffen des Salpeters und besonders durch die Morveau'schen Baucherungen, welche, meiner Ansicht nach, nur dann norsteilsteilt sehn können, wenn wirklich schon Krankbeiten unter den Raupen, die in durch thierische Ausdünstungen verdorbener Luft ihren Grund haben, ausgebrochen sind; im Uedrigen sind die oxybirt salzsauren Käucherungen (Sploringas, Morveau's Räucherungen) seder gesunden Respiration zuwider; — sie wersden auch ganz unnötbig, wenn immer für frische Luft in den Ziths mern gesorgt wird.

Die Maulbeerraupen sind Krankheiten unterwarsen, biese sollen zum Schlusse bieser Abhandlung besonders berücklichtigt

werben.

## Möthige Sorgfalt des Landwirths im Juny hinfichtlich der kleinen Viehzucht.

Es lassen sich in diesem Monat keine speciellen Regeln hin-sichtlich der Schweinezucht aufstellen, sondern es ist eben das, was im vorigen darüber gesagt worden ist, zu befolgen. Ferkel dürfen jest, wegen der beißen Witterung, nicht castrirt werden. Eben deswegen sollte man auch die Schweine überhaupt da, wo sie geweibet werden, gegen Mittag in den Stall zurückringen und erst Nachmittags, wenn die größte Hise vorüber ist, wieder ein Paar Stunden austreiben lassen, denn sie erdigen sich nur gar zu leicht, eilen, dann jedem Wasser zu, erkälten sich und werden dann von der Braune befallen. Das tägliche Schwemmen ist ihnen zwar sehr nüblich; allein es darf nicht eber geschesden, als die sie sich nach einer Erzihung wieder völlig abgestühlt haben.

Auch die Ziegen geben ba, wo viele gehalten werden, in biesem Monate auf die Weide, und geben, wenn sie daben noch gut gefüttert werden, die schönste Milch. Für die Stallsütterung giedt es nun eine Menge Futterpstanzen zum Jäten und Abzgrasen, von denen die Ziege viele frist, welche andere Hausethiere verschmähen. Den Alee darf man ihnen jedoch eben so wenig bethauet und vor der Blüthe füttern, als dem Aindvieh, weit sie eben sond aufgedfährt werden, wie dieses. Die Zweige und Eriede, welche beym Beschneiden der Hecken gegen das Ende dieses Ronats abfallen, konnen getrocknet und für den Winter zum Futter für die Ziegen ausgespart werden.

Die jungen Ganfe, welche jest Rielen ober Febern ansesen, muffen früh und Abends mit etwas hafer gefüttert werden, das mit sie biefer Erife ber Natur nicht unterliegen; auch burfen sie nicht zu früh ausgetrieben werden, weil ge sonft bie Regens

wurmer, nach welchen fie fehr begierig find, auflesen, woban fie getrauten und fterben. Die Ohren bestreiche man ihnen oft mit Leinol- um bie fleinen Ducken und anberes Ungeziefer babon abzuhalten, welches fie baufig plagt und ihnen nicht felten ben Eod zuzieht. Die alten Ganse pflegt man in biesem Monate.

Die Enten werben wie im porigen Monate gewartet.

pflegen auch jum Iten Male zu bruten.

Muf bie Barrung ber jungen Eruthabner muß man alle Borgfalt verwenden, ihnen zuweilen ein Pfeffertorn mit Butter einsteden, ben Kopf mit Branntwein walchen, fie mit gequellten Maiskornern ober geringem Weigen futtern und fie unter auter Auflicht auf Grasplagen weiben, ober in Baumgarten geben laffen, mo fie fich von nacten Schneden und anderm Ungeziefer nabren. Doch muß man fie bor bem Genug ber Peterfilie und Rofenblatter vertrabren, weil ihnen biefe ben Eob bringen.

Im Anfange biefes Monats kann man, auch noch glucenbe Subner jum Bruten anfenen, bie dusgebruteten Jungen muffen eber, weil fle nicht gur Bucht taugen, verfpeift ober ju Marte gebracht werben. Die jungen Sahne von der erften Brut pflegt man nun, fobalb fie ju traben anfangen, ju caftriren, und balt fie einige Lage nach ber Operation eingesperrt. Bur Berbutung bes Pipfes, wobon bie jungen Subner zuweiten in biefem Mog nate befallen werben, futtert man ihnen etwas Anoblauch. -Die gelegten Eper muffen taglich aufgenommen und aefammelt merben.

Die in biesem Monate ausgebrüteten jungen Lauben find nicht zur Bucht tauglich, weil ihre gittige nicht lang und frafts poll genug werben, um ben Raubvogeln zu entgeben, und weil ibr fleisch von ben Delfruchten, womit fie gefüttert werben, ein nen thranigen Cefdmad betommt, fo werden fie gu Martt gebracht. Werben fie baun nur 2 Tage mit anbern Kornern gen füttert, fo verschmindet ber blige Gefchmad.

Raninchen und Geibenhasen fenen auch in biesem Monate Junge; boch barf man ihnen feinen jungen Rlee futtern, weil fle bavon eben, fo wie bas Rindvieb, aufgeblatet werben. Den alten Seibenbalen nimmt man, wenn es nothig ift, ihren Flaum.

# Die Teichfischeren.

## ganfter Abichnitt,

Buglehung ber Bifche und Bofegung ber Leiche.

Bon ben hauptfächlichsten Fischarten, welche in Teichen ges sogen werden, steht (Bb. IV. S. 587) ber gemeine Karpfen obens an, ja in manchen Gegenden wird sich fast ausschließend Darauf beschränkt. Es soll bennach bier hauptfächlich und junächst von

ibm die Rebe fenn.

Wo nur irgend Gelegenheit bazu ist, b. h. wo es nicht an passenben Streich = und Streckteichen (Bb. I. S. 564) febit, ba ist ernstlich darauf Bedacht zu nehmen, die nöthigen Fische selbsk zuzuziehen. Me ver bemerkt, daß Laich (Brut) im Wasser erhogen, was dem der Streck = und Hauptteiche gleich sep, nicht nur besser gedeihe, als wenn eine merkliche Verschiedenheit Statt sinde und durch die eigene Aufzucht eine beträchtliche Ausgabe emspart werbe, sondern man außerdem auch leicht in Verlegenheit gestathen können, oder auch genötbigt sehn wurde, sie von entsernten Irden berbenschaffen zu mussen. Ueberdieß kann man den dem Zuskauf leicht Brut von einer schlechten Karpfenart, oder alten verburteten Sap, erhalten, daburch aus der Ordnung kommen und sich beträchtlichen Schaden zuziehen.

Die Besetung mancher Hauptteiste, auch wohl bier und da eines Streckteichs, kann ben der gewissen Ueberzeugung, daß sie, wie man zu sagen pflegt, wintern, also das Leben der Fische in benselben nicht gefährbet ist, ganz ober theilweise schon im Herdeste, der Ausssischung der Teiche, wieder ersolgen. Eigentlich werben aber die Auchtsiche im Herdste in die Winterhaltungen gebracht und erst nach dem Winter die Teiche besetzt. Sodald die Eisrinde geschmolzen ist, sich das Wasser von dem Toauswetter versausen hat und die Teiche ganz ober theilweise ausgespannt worden sind, ist dazu zu schreiten. Maneilt, dies Geschäft von eintretender Frühlingswärme zu beendigen, weil der warmer Witterung die Fische, besonders kleine und schwache

Brut, leicht abmatten und absteben, späterdin aber auch manche andere Frühjahrsarbeit die. Zeit in Anspruch nimmt. Am alberwenigsten ist die Aussischung der Winterhaltungen und die Bestehung der Keiche zu verschieben, wenn man mehr Brut ober Sah hat, als man braucht, und Zeit und Selegenheit zur Abstehung schon im März erfolgen, und es ist dann ohne Berzug dazu zu schreiten. Nur die Streichtarpsen bringt man nicht gern eher in die Teiche, dis das Wasser einigermaßen erwärmt worden ist, und es ist daher zweckmäßig, wenn man sie in einer kleinen Winterhaltung abgesondert haben, ober nach dem Herausnehmen der Brut, oder des Saves, noch eine Zeitlang zurücklassen kann. Besinden sich sehr wiel Fische in einer Winterhaltung, so das die Aussischung und Bertbeilung mehrere Stunden anhält, so ist dabet rathlam, von Zeit zu Zeit aus einem oberdalb gelegenen Leiche, hälter, ober nahen Flusse, etwas Wasser einzulassen und daburch die Fische anzufrischen. Fehlt es dazu an Gelegenheit, so ist duschschung um Witterung rathlam, damit den früher Tagszeit zu beginnen. Um dies Geschäft nicht auszuhalten und Fehls geit zu bermeiden, ist vorder genau zu überlegen, wie die vorzususpieden Fische (Exichtarvsen, Krut und Sap) vertheilt und die Teiche beset werden sollen.

Sowohl ben bem Ginfangen und Auslesen (Braten), als bem Bablen, Berfahren und Ginfegen in bie Teiche, find bie Fifche ichonend zu bebandeln, besonders find fie auf ben Brat-tischen ober Spulbanten nicht berum zu werfen. Die Fische Schlagen fich aber barauf leicht felbit wund, weil fie bekanntlich auf Solz nicht still liegen, und es verdienen baber schon in biefer Sinficht bie Spfilbutten (Dofen) (Bb. III. S. 528), wie fie in Sachsen gewöhnlich find, ben Borgug. Die Fifche merben mit Stangenhamen eingesangen, in Körbe gethan, in benselben aus ber Winterhaltung gerragen, und auf ben Braktisch, ober in die Spulbutte geschüttet, und sind entweder mit Wasser zu begiesen, oder werden schon burch bas Einschütten abgespult und bom Schmutz gereinigt. Nach bem Abspulen werden die Fische nach ihrer Gattung, und ihrem Alter, auch wohl fiach -ihrer Größe, abgesondert, und es find zu biesem Bebufe bie nothigen Butten aufzustellen. Das Berfahren geschieht in Faffern. Um Das Einscharten der Fische in Dieselben zu erleichtern, wird ein Strobfrang, welcher etwas enger, als bas Loch ift, aufgelegt. Brieger ertheilt ben nath, jebes gaß nur gur halfte mit Baf-fer anzufullen und bann fo wiel Fische einzuschütten, bis es boll ift, wodurch zugleich bie in ein Kaß zu bringende Menge ficher bestimmt werbe. Der Berf. ließ bagegen jebes faft fast gang mit Waffer anfüllen und in ein Kag (Bb. III. S. 529) ungefähr 30 Schock Brut, 6 Schod einsommerigen und 4 Schod zweplommerigen Gas einschütten, wodurch bas übrige Baffer von felbft beraustref. Um Bermechelungen vorzubeugen, ift an jebes faß zu ichreiben, in melden Teich die Fische bestimmt find. Gind bie Fische ftundenweit gu verfabren, fo ift bas Abfrischen (Bb. VII.) nicht gu unterlaffen. Die Erzeugung ber Rarpfenbrut geschieht in ben Streich =

Die Erzeugung ber Karpfenbrut geschieht in ben Streich = teich en, und es werben baber biefelben zu biefem Bebufe mit

Streichkarpfen befest.

(541)

Rad Diener find zu Streichtarpfen gefunde, langgeffredte, 5, 6-8jabrige Rarpfen bon etwa 4 Pfund zu mablen. Big bemerkt (nach Bloch), baß fie wenigstens 5 bis 6 Jahr als fen follen, aber auch einige Jahre alter noch jum Streichen tauglich maren, und man am liebsten folche mable, welche einen langgestredten Leib, spinigen Kopf, schwarzen Rucken und ftar-ten, dem Drucke des Fingers widerstehenden Bauch haben. Brieger balt dieg ebenfalls für die beste Art, indem plattformige, mit turgen, bicten Ropfen, als Baftarbe ober Butten ans zuseben maren, welche vie aut wuchsen und feine erwunschte

Große erlangten.

Ben jeber Teichfischerepeist eber auf etwas zu viel, als zu wenig Strefchtarpfen gu balten, indem fie in manchen Jahren nicht viel Brut liefern, und bann nicht felten auch ein großer-Theil bavon verloren gebt. Rach Meyers Angabe fann ein Rogner 20 und mehrere Schod Brut geben; man rechne jedoch von jedem Laichkarpfen nicht gern mehr als 45 bis 5 Sthod. Riemann bat vollkommen recht, wenn er anführt, bag bie Menge ber Brut febr verschieden jen und von vielen Umftanden, als Gute bes Baffers, Rabrung in ben Teichen, Witterung, gleichem und geborigem Alter ber Fische, ihrem Gesunbheitegu= fanbe, bem Borbandenfeyn von Raubfifchen und Raubthieren, ober Entfernung berfelben u. f. w., abhängig ware. Im Durch's schnet rechne man nur 20 bis 25 Schod Brut von einem Rognen und Mildnen, und in schlechten Teichen noch weniger. Wird biernach bestimmt, wie viel Laichtappfen auszuschen find, um bie gur Bugiebung bes Sanes erforberliche Menge Brut gu erzeugen, fo tany man oft einen großen Ueberfluß an Brut erbalten, welches aber immer beffer ift, als wenn es baran-fehlt.

Bon ben Laichtarpfen find jahrlich bie zu alt pber zu fett geworbenen auszumerzen und burch junge zu ergangen. Die Auswahl geschiebt im Berbfte ben bem Ausfischen eines Sauptteiche, in welchem bie Rarpfen im vierten Alter ihres Lebens Teben. Auf bas Geschlecht ift baben, weil es zu biefer Beit ben ben jungen Karpfen nicht ficher unterschieben werben tann, teine Ruckficht zu nehmen, und es find baber aus Borficht etwas nehr Karpfen auszuheben, als gebraucht werben. Uebrigens ift iicht unbemerkt zu laffen, bag man Karpfen zu biefem Bebufe ern aus Sauptfeichen von geringer Beschaffenbeit nimmt, in

belchem fie nicht zu fett finb.

Sat man Ursache, mit seiner Karpfenart nicht zufrieben zu bn, so muß man fie ausrotten und Ach gute Laichkarpfen von nem andern Orte zu verschaffen fuchen.

Die Besetzung ber Streichteiche geschieht stets im zeitigen

rubiabre, bevor fich ber Begattungetrieb regt.

. Um bas Gefchlecht zu ertennen, werden bie Rarpfen am auche mit bem Daumen gelind gestrichen. Saben bie Karpfen' is gehörige Alter und ift bie Jahreszeit gunftig, so kommt bap, wie Rrengig angiebt, bey ben Milchnern ein weißer, bes n Roanern aber ein rothlicher Saft, ober auch in fleine Eper formter Rogen, zum Vorschein.

In welchem Berbaltniffe bie Geschlechter zusammengebracht, b wie viel Stud nach ber Große und Beschaffenheit des Streich: hs eingefest werben follen, barüber find die Unfichten berschieben. So führt Niemann an, baf Biele schon auf 12 Quas bratruthen 1 Milchnen und 2 Rogne, Andere auf 180 Quadrats ruthen zu 12 rhein. Längenmaaß 2 Milchne und 5 bis 6 Rogne, wieder Andere auf 160 Quadratruthen 12 bis 14 Laichsarpsen und abermals Andere auf 120 Quadratruthen 3 Milchne und 6 Rogne rechneten. Nach Bloch sind auf einen Rognen 2 bis 3 Milchne zu nehmen, und auf einen Morgen (180 Quadratruthen) 12 Stück einzusehen. Istisch rechnet auf 180 Quadratruthen 1 Milchnen und 2 Rogne, ist aber, weil manche kische nicht streichen, dafür, eher einen meht, als weniger einzusehen. Meher bestimmt den Einsah auf 120 Quadratruthen zu 3 Milchnen und Krognen, und Kreybig sieht auf 1 Morgen 1 Milchnen und 2 Rogne als hinlänglich an. Der Verf. hat (über Leichsscherey, Leipzig 1812) auf 100 sächs. Quadratruthen 1 Milchnen und 2 Rogne angenommen.

In der Negel kommen in Streichteiche nur Laichkarpfen. Sind sie aber zu groß, vber zu nahrhaft, so kann auch eine ans gemessen Bahl Sah mit eingesetzt und neben der Bruterzeugung gezogen werben; nur ist daben die Borsicht zu gebrauchen, daß der Sah (ober eigentlich die Brut, welche dazu erstarten foll), ticht zu klein seb, damit er den der Aussischung leicht und sicher von der Brut unterschieden werden, und keine zur Underdnung

führende Bermechselung Statt finden tonne.

So wie zu viel Nahrung in Streichteichen (Bb. I. S. 564) ber Bruterzeugung hinderlich seyn kann, so wünscht man anch nicht gerade dicke und fette Brut zu erhalten, indem diese in ber Minterhaltung gewöhnlich wieder abmagern und oft ben schlechtelten Sah geben. Brut von einer ziemlichen Größe ist aber stets eine erwünschte Erscheinung, welche jedoch weniger bon der Nahrhaftigkeit des Teichs, als von dem Umstande abshäsig seyn burfte, daß sie zeitig im Frühjabre erzeugt wird.

Arrungen zu vermeiben, ist zu bemerken, daß die jungen Karpfen, von ihrer Erzeugung dis zum nächsten Frühjahre, also im ersten Jahre ihres Alters: Brut, Strich, oder einjähriger Same; von da dis zum zwepten Frühjahre, also im zwepten Jahre ihres Alters: einsömmeriger Sah, Faustlinge oder zwepfahre Same, und werden sie weiter in Streckteiche gesent, dim nächsten Frühjahre, oder im britten Jahre ihres Alters: zwepsommeriger San, auch drepjähriger Same genannt; von Aussischung der Hauptteiche aber an, mit dem Namen Karpfen

belegt werden.

Aus der Brut einsömmerigen Sab, oder aus diesem zweyssömmerigen Sab zu ziehen, die Fische gleichsam zu strecken, wersden sie in Streckteiche geset. Bu ihrer Besetung wird in der Regel erst im zeitigen Frühjahre geschritten, und nur dann kann sie schon im Herbste erfolgen, wenn die Teiche soglet werden können und follen, und ihren, wie bereits erinnert wurde, wegen der Answinterung, die sische ohne Gesahr anzuvertrauen sind. Fehlt es nicht an aufen Winterhaltungen und ist sicher auf die Teichanfüllung im Frühjahre zu rechnen, so seht man gern die Teichanfüllung im Frühjahre zu rechnen, so seht man gern die Teiche, wenn auch ein Verlust an Fischen im Winter nicht zu befürchten ist, der Sinwirtung des Frostes aus, und spannt sie daber vor dem Frühjahre nicht an.

(543)

Die Starte ber Streckteichsbesehung ift im Allgemeinen \*) noch weniger genau anzugeben, ale bie ber Streichteiche. Geftellen und hierher geboren vorzüglich folche, welche von fo abweichenben örtlichen Berhaltniffen abbangen, wie bieg befonbers auch ben ben Teichen der gall ift. Es ift baben auf die guten und fchlechten Eigenschaften eines Teichs und in welchem Grabe fie borbanden find, gebuhrenbe Rudficht zu nehmen, baber nothe wendig, bag man fich bor ber Unfpannung mit ber Befchaffenbeit bes Bobens befannt mathe, bag, man ben Umfang und bie Größe burch Ausmessung, ober wenigstens burch Abschreiten, tennen lerne, bag man wife, mit welchem Baffer (Bb. V.) bie Anfüllung gefcheben fonne ober muffe u. f. w. Anch barauf tommt viel an, ob Leiche erft vor turgem befaet gewesen find, um bas richtige Berhaltnig ber Befetung auszumitteln. Kennt man aber Ceiche noch nicht genau, ober ift ber nabrhafte Bugang febr unficher, weil er von ungunftigen Bufallen abhangt, fo ift fich befonders wegen ber Neberlenung vorzuseben und überbaupt gilt, wo man feiner Sache nicht gang gewiß ift, als goldes ne Regel, eber zu wenig, ale zu viel verbaltnismagig einzufeben. Unter biefen Umftanden wird es nicht befremben, auf mehr ober weniger abweichende Angaben gu ftogen. Gr. b. Dubrn, bie febr großen und tiefen Teiche weniger nubbar, als bie tleinen, ober einen mittelmäßigen Umfang babenden und flach liegen= ben ansehend, macht hinfichtlich ber Bodenbeschaffenbeit vier Mbtheilungen und gwar nach Korn : (Roggen?) Ertrag (Ertragsfä-bigkeit). Er rechnet bep flachen und nicht zu großen Zeichen, welche beständig genug Baffer baben, auf 1 magd. Morgen, wenn ber Boben bas 6. Korn tragen wurde, 25 Schock Strich (Brut), ober 6 Schoch zweijährigen Samen (einsommerigen Gab). Bey 5. Korn, 4 Sch. 10 Stud Brut ober 20 Schock 50 Stud ein= sommerigen Say. Bey 4 Korn, 3. Schod 20 Stud Brut ober 16 Sch. 40 Stud einsommrigen Say. Bey 3 Korn, 24 Sch. Brut, ober 124 Sch. einsommerigen Sah. Jokisch, auch bie Brobe ber Fische berucksichtigenb, nimmt auf 1 Ader von 180 Quas bratrutben, wenn ber einjahrige San, worunter er unfehlbar Brut versteht, 3 Zoll lang ist, 5, und, ben ganz vortrefflicher Naha rung, bochftens 65 Schod an. Rommen noch andere Gifche mit in den Teich, so sind diese von vorstehender Angabe abzuziehen. Sen ber (einsommerige) San Ipfundig, fo werbe 3bbis 4 Schoet, fen er aber pfundig, nur 2 Schoet auf 1 Ader angenommen. Nach Riemann werden auf 1 Morgen Teichspiegelfläche von 120 Quas pratruthen, bey wenig Nahrung 8 Schod, bey mittelmäßiger Nahrung 10 Schock, und beh reichlicher Nahrung 12 Sch., ober aberbaupt auf 100 Quabratruthen 300 bis 350 Stud Brut als Besehung gerechnet. Deper bemerkt, daß auf eine Teichfläche oon 1 Morgen gu 120 Quabratruthen 20 Gd. Brut, ober 2 Gd. lpfundiger einsommeriger Gat binreichend sep. hiermit stimmt Krengig überein. In Schlesien werden, nach Brieger, ben Abschapungen vorschriftmaßig gerechnet, auf I Morgen von 150 , Quabratruthen, à 71 breel. Ele, ober einen ichles. Scheffel Aus-

aat, 10 bis 15 Schock Brut, oder 5, und in dem allerheften Bos

<sup>\*)</sup> lleber Teichficheren. Leipzig b. Engelmann 1812. G. 52.

ben, bochstens & Sch. einsommerlgen Sas. Auch bier will ber Bf. seine Unsicht beyfügen. Nach berselben sind auf einen sächl. Acter 25 bis 30. Sch. Brut, ober halb so viel einsömmeriger Sas, wenn man ihn noch einmal fortsesen will, pm baraus zweis sommerigen zu zieben, zu seben. Diese Angabe ist auf Teiche mittler Gute berechnet, und baber ber Einsas, nach Besinden, zu vermindern.

Bey dem Aussenen der Brut bat man wohl, wo die Angabe ftark ist, den oft nicht unbeträchtlichen Abgang, welcher ben diesen zarten Fischen, zumäl wenn die Witterung warre ist und sie einzeln gezählt werden sollen, Statt sindet, berücksichtigt. Es ist daher zu rathen, die Aussehung der Brut ben früher Eagest zeit vorzunehmen, und ist die Fischeren einigermaßen beträchtlich, sie nicht zu zählen, sondern, nachdem die Karauschen ober Bastarbrut sorgfättig davon getrennt, sie auch sonst von Unrath defrent worden ist, zu messen. Es wird nämlich ein holzernes, mit kleinen köchern versehenes Mäschen, etwa 2 bis 3 Kannen Paltend, genau voll gezählt, und dann wird sämmtliche Brut darzüber gemessen. Ben dem Einsehen der Brut ist darauf zu achten, daß sie nicht zu nabe an den Kand geschüttet, und wollen sie sich anlegen, sie mit einer Muthe ermuntert und fortgetrieden werden. Sind sie weit zu sahren, so wähle man wo möglich die Nacht und verabsäume das Abfrischen nicht; auch ist der Sonnenwärme nicht überflüssig, die Kischsässerig mit Stroh

ju bebeden.

Es wurde oben erwähnt, und es gebt aus mehrern ber vorftebenden Angaben bervor, bag bie Bestimmung ber Stredieiche nicht nur feb, aus Brut einsommerigen Can zu zieben, sonbern man biefelben auch mit einsommerigen Sat befegen konne, um ihn in zwensommerigen zu verwandeln. Dief zu bewirken, find bie Streckteiche in zwen Abtheilungen zu bringen. Denn in ei= nen und benselben Teich Brut und auch einsommerigen Gan gu sepen, wurde der Regel schnurstracks entgegen laufen und zur Unordnung fubren, weil bann ben ber Ausfischung ber einfom-merige San oft nicht ficher von bem zwensommerigen geschieden werden fonnte. Es ift aber nicht überall nothwendig, zwenfommerigen San zu ziehen, sondern es ift dieß nur ba rathsam, wo man hauptteiche bat, welche alle herbste gefischt werben, und man boch nicht zu tleine, fondern ins Bewicht fallende Rarpfen gieben will. Zweysommerigen Gap tann man aber auch ba nos wicht wollen Wasserstate in einen sollen Halle kommt in einen solchen Hauptteich Jahr Atehenden hauptteichen, wegen Winters nicht sicher anzuvertrauen ist. In diesem Falle kommt in einen solchen Hauptteich im ersten Jahre einsommeriger San, und im zweyten Jahre wird so viet zweysommeriger San, und im zweyten Jahre wird so viet zweysommeriger San, nacht gefent, als bie volle Befegung ausmacht. Die beiben Abthets lungen ber Streckfeiche sollen baber, fo viel als möglich, nicht nur unter fich, sonbern auch zu bem Gangen, in einem richtigen Berbaliniffe fieben, b. b. es foll in ber einen Abtheilung fo viel Brut zu einsommerigen San, und in ber andern fo viel einfoms meriger Sah zu zweysommerigem gezogen werben, als zur Befegung ber Sauptieiche erforderlich ift. Da fich, wegen bes balb geringern, balb größern Verluftes an Fischen, eine gang genaue Berechnung nicht machen lagt, fo ift auch bier barauf zu ben-

(545)

ken, eber etwas zu viel, als zu wenig San zuzuziehen. Der Sat ift nicht nur oft rar und iheuer, sondern man läuft bep bem Jukauf auch Gefahr, betrogen zu werden und mit der Fischeren aus ber Ordnung zu kommen. Ueberdieß sehlt es zum Sapz verkauf selten an Gelegenheit, und baben kann der Gewinn eben

fo groß fenn, als ben bem Rarpfenverkauf.

Es ist aber selbst, wo Hauptteiche jährlich gefischt werben, nicht schlechterdings notdwendig, auf zwezismmerigen Sab Besbacht zu nehmen; es kann sogar in vielen Fällen vortheilhaft seyn, sie mit einsümmerigem Sape zu beseben. Man trenne dann sogsätitg die größere Brut von der kleinern, und beses die Streckteiche eiwas schwächer, als gewöhnlich, damit der einsöms merige Sahnicht zu klein ausfalle. Die Hauptteiche werden dann ebenfalls nicht so start ausfalle. Die Hauptteiche werden dann ebenfalls nicht so start besetz, als dieß sonst wohl geschieht, und die Karpsen werden ein Gewicht von 2, 21—3 Psund erreichen. Ein nicht unbeträchtlicher Berlust an Gewicht würde daben als lerdings Statt sinden, und es könnte dasselbe, da die Karpsen der Ausfischung erst 21 Jahr alt sind, auf ein Stück leicht bis 2 Pfund betragen; dagegen würde aber auch keine so große Keichstäche zur Zuziehung des Sapes notdwendig sonn, man würde vielmehr den einen oder den andern Streckeich noch zu einem Aauptteiche benusen, so den Ausfall des Gewichts wies der decken können, und überdieß würden die ein Jahr jüngern Kische, wegen ihres bessern Geschmacks, mehr Liedbader sinden.

Bie fart die Sanptteiche beset merden follen, barüber weichen aus gleichem Grunde, wie ben Streich = und Streckteis then, bie Unnichten und Ungaben mehr ober weniger ab. Gr. v. Dybrn bestimmt auch bier ben Ginfas nach bem Rornerertrage, und nimmt an auf einen maabeb. Morgen, ben 6 Rorn 60 Stud, ben 5 Rorn 50 Stuck, ben 4 Rorn 40 Stud und ben 3 Rorn 30 Stud zwehlömmerigen Gat ober brebjährigen Samen zu Rarpfen ausgesent. Bloch fagt, bag gewöhnlich ein Schock auf einen Morgen gerechnet werbe, besonders wenn ber Teichgrund aus einer guten Gewachserbe bestehe und genugsumer Borrath bes Waffere vorhanden fep, so daß biefes beständig 3 fuß ben Grund bebede. Jo tifch bleibt ben bem ben Streckteichen angegebenen Berhaltniffe; will aber boch, ba bie Fische langer stan-ben, etwas abbrechen, und begt bie Meinung, bag ein Teich, welcher eigentlich mit 3 Schock zu besehen mare, bep 2 Schock Befat mehr Ruben geben murbe. Mogen nun aber Sauptteiche auf 2 Jahr mit einsommerigem San, oder auf ein Jahr mit zwepsommigen Sab besetzt werben, so find fie boch, wenn man ziemlich große und schwere Karpfen zu baben wunscht, bep weitem nicht so ftart, als Streckteiche zu besetzen. Nach Ries-mann ift, für alle 2 Jahr an die Reihe bes Ausfischens kommende Teiche, wenn die Fische gut in benfelben wachsen, auf jebe Quabratruthe, ben mittelmäßiger Gute auf 13 Quabratruthe und ben geringer Beichaffenheit, auf 2-3 Quabratrutben ein Stud brenjahr. (zwepfommeriger), 8 - 12 3oft langer und bis gu 13 Pfund ichwerer Karpfenfan zu rechnen. Es burfte aber fcmerlich Bortbeil gewähren, für 2 Inbre fteben follende Hauptteiche zwensommerigen San zu ziehen; vielmehr ist es Regel, fie mit einsommerigem Sape zu besehen. Ferner bemerkt Rie(546)

mann, bağ man für fahrlich ju fifchende Samptteiche größern und ichwerern Sas, jeboch ben vierten Eheil weniger, als vorftebend angegeben, nehmen foll. De per giebt an, bag man in Sauptreiche, welche nicht befaet werben und immer mit Baffer angefüllt find, auf jeben Morgen von 120 Quabratruthen, 15 Schod ein:, ober 1 Schod zwepfommerigen San einsene. Deper bringt die Leiche nach ihrer Gute in drey Aubeilungen, und rechnet nach berfelben auf einen Morgen von 180 rhein, Quas bratruthen, 60, 45, ober nur 30 Stüd zwepfommerigen Sab, nimmt aber an, daß die Leiche 2 Jahre stehen, also die Karpfen ben ber herbfigusfischung bes zwehten Jahres wenigstens 43 Jahr alt werben. Deffen ungeachtet follen fie bann nur 3-4 Pfund wiegen, ober 30 - 36 auf einen Centner geben. Die fchlef. Abichatungsgrunblate bestimmen, wie Brieger berich. tet, auf 1 Schod (Abmachstarpfen) ben Dorf - und gelbteichen, mit gutem lehmigen Boben, 1-11 folef. Scheffel, mit mittle rem, etwas leichterm Boben, 11 Schfl., mit folechtem und fanbigem Boden 2 Schfi., bey Balbreichen mit gutem Boden 2 Schfi., mit schlechtem Boben aber 3-4 Schfi. Ausfaat. Bep Boben von mittler Gute wird eine Zeichfläche von & ichlef. Wor-gen ober 150 Quabratruthen fur einen ichlef. Scheffel Aussaas angenommen. Rrepfig giebt an, baß, nach ber Gute bes Bos bens, auf einen preuf. Morgen bes Ceiche 21 - 4 Schod gwep Jahre alte Seplinge (einsommeriger Sap) geseht werben. — Berf. bat fich in feiner Schrift über Leichfischeren babin ausgefprochen, daß man gur Befepung ber Sauptteiche, wenn fie unter die besten geboren, gleichviel fie mogen auf 1 Jahr mit gwebfommerigem, ober auf 2 Jahre mit einsommerigem Sape befest werben, auf 2 facht. Quabratruthen ein Stud, und nur in wes nig gallen, bey gang vorzüglich begunftigter Lage ber Leiche, ets was mehr, in bem Berbaltnig aber, wie Leiche an Gute verlieren, weniger annehmen tonne. Soll nur einsommeriger Gas gezogen und folder auch bann in bie hauptteiche tommen, wenn fie hur ein Jahr steben, so burfte in ben meisten gallen, sollen bie Karpfen einigermaßen ins. Gewicht fallen, ein Stud auf 2 Quadratruthen noch zu viel fenn. Auch hier ist die Ueberfes bung nachtheilig und giebt einen boppelten Berluft nach fich. Richt nur, bag bie Karpfen in überfetten Teichen, zumal in für ben Fifchwuche ungunftigen Jahren, flein und mager bleiben und weniger Liebhaber finden, fonbern es batte auch, ben ichwachrer Besehung ein Theil Gas erspart ober vertauft werben tonnen, und bie Rarpfen wurden überbieß größer und fetter geworben und beffer ins Gewicht gefallen fenn. Die oft gebegte Deis nung, viel beife viel, bat auch ber ber Eeichficheren gu manchem Miggriffe verleitet. Ift gleich ber Karpfen ber vorzüglichfte Ceichfilch und Leichflicheren und Karpfenficheren faft als gleich-Ift gleich ber Rarpfen ber porzüglichfte bedeutenb zu nehmen, laffen auch mehrere Schriftfeller anbere Fischarten, welche man in Teichen gieben ober aus einer Nebenabsicht in biefelbe fenen fann, unerwähnt, fo maren fie bier (Bb. IV. S. 589 u. f.) boch nicht gang mit Stillschweigen gu Abergeben.

Strich : und Streckteiche von jeder andern Fischart, befonbers von Raubfischen, namentlich von Bechten und Borschen, fo viel ale möglich rein zu halten, ift Regel. Richt nur, bag as absiditiche Einsehen anderer Fischarten zu unterlassen ist, sist auch ihr Zutritt mit dem Wasser, durch enge Rechen, zamen oder Gitter, welche in die Zuleitungsgraben geseht weren, zu verhindern. Besondere Ausmerksamkeit ist nothwendig, oenn das Wasser aus großen Hauptteichen oder Flüssen aufzuschmen ist. Schon einige Hechte, welche in einen Streich weren einen mit kleinem Sas besehten Streckteich kommen, können en ihrem schnellen Wachsthume einen sehr beträchtlichen Schauen perursachen.

Als Ausnahme tann gelten, in bem einen ober andern hierecteich neben Streichtarpfen auch einige Streichschleven zu iben, wenn nicht ein ganz kleiner Teich vorhanden ist, in welsem Schlevenbrut besonders gezeuget werden tann.

Die Schleye verträgt sich mit dem Karpfen recht gut, ja wird sogar angenommen, daß sie, wegen ihres Wählens im ichlamme, die Rahrung für Karpsen vermehren könne. Will an aber Schleyen in einen Hauptteich, sey es nun zu dem 10, oder noch einem geringern Theile sehen, so erheischt die Borscht, Maubstiche, namentlich bechte, wenn man sie nicht mit ichleyen gleichsam füttern will, von der Besedung gänzlich auswischließen. Dieß gilt auch, wenn der für Hauptteiche bestimmts iab sehr klein ist; benn leicht könnten die bey guter Rahrung ngemein schnell wachsenden hechte, sind sie zur Zest des Einsens auch nur 4 Joll lang, bald eine dem Sape Gesahr beinsende Größe erreichen.

Mebrigens wird gern eine angemessen Zahl Raubsische, etwa af 20—25 Schod Karpsen 1 Schod, in die Hanptteiche gebracht. iesonders wird dies, wenn die Hauptteiche nicht jährlich gesicht werden, im zweiten Jahre rathsam gefunden. Sie sollen e Leiche nicht nur von Fröschen und kleinen Fischen, welche geberbem sehr überhand nehmen und den Karpsen einen großen beis ihrer Kahrung entziehen können, reinigen, sondern auch e trägen Karpsen zu ihret Rahrung gleichsam antreiben.

Wenn einige Nebenfischarten in ben einen ober andern Hauptsich mit eingefest werben, wird es nicht leicht, ba fie fich weit über, als die Karpfen, fortpflanzen, an ihrer Brut fehlen, ja anche, als Karauschen und Börsche, wird man oft kaum absichts ganz auszurotten verwögen und als ein Untraut betrachten iffen. Go findet sich auch gewöhnlich in großen Hauptteichen Er Stint von kelbst ein.

Rarpfen und Forellen vertragen sich zwar, wie Kie mann rfichert, recht gut zusammen; es wird aber boch rathsam sen, e Forelle, bietet sich sonft zu ihrer Jucht eine passende Gelegenit (Bb. IV. S. 590.) bar, abzusondern und sie höchstens in e Gesellschaft der Schleve zu bringen.

## Vorkommende Geschäfte im Junn.

"Die Leitung des Wassers nach den Leichen, oder nach Beten auch die Abhaltung bestelben von benfelben, nimmt fortihrend, vorzüglich ben starten Gewittergussen, die Ausmerknikeit in Anspruch. Pergl; Febr., April und May.

35

(548)

Man suche, von Streichteichen, welche nabe ben, ober eine fernt von Orischaften liegen, gabmes und wilbes Febervieh u.

f. w. abzuhalten ober zu verscheuchen.

Da ein reiner Bafferspiegel zur Erwarmung bes Baffers und zum Wachsthum ber Kische nicht wenig benträgt, fo ift wo möglich ichon in biefem Monate jum Aushauen ber Bafferpflan-gen zu fehreiten. Bur Berminberung bes Nobre und Schiffs kann es bentragen, wenn es unter bem Baffer abgefchnitten wird, weil dann bas Waffer leichter in die Röhren eindringen und eine Faulnif verurfachen tann. Um ben bem Sauen ober Schneiben nicht Fifche zu verwunden, wird von' gint ber Rath gegeben, mit Stangen in bas Gras zu ichlagen, um gleichfam' bie Fische, welche fich ben marmer Witterung in bem Grafe auf= aubalten pflegen, wegzutreiben.

Bep großer Barme und mabrend ber Streichzeit, find an flachen Stellen Fische mit hamen, ober ben fleilern Ufern mit Angeln leicht gu fangen, weßhalb auf Fischbiebe ein aufmertfames Mugenmert zu richten ift und die Teichufer wieberholt gu untersuchen find.

Die Befaung ber Teiche ift nach einem naffen Frubjabre. vielleicht erft in biefem Monate zu beenbigen.

Das Schlämmen nimmt nun nach Beseitigung ber bringendften Felbyeschafte, wenn es burch eigenes Geschirr bewertstelliaet werben foll, feinen Anfang. Doch nicht gehörig ab - und aus-getrochnetes Schlamm ift auf Damme zu werfen.

## Die wilde Fischeren

## Sedster Abichnitt. Wom Fischfang.

D. Bon der Lockspeise und dem Rober, beffen man fich zum Rirren und Kangen ber Kifche bedient.

Um behm Fangen ber Fische lettere an einen gewiffen Ort gablreich gu loden, ober fie unmittelbar gum Anbeigen gu reigen, bedient man sich ber Lockspeisen und der Köber. Zwischen beiben ift ein wesentlicher Unterschied zu machen.

Unter Lockspeise ift basjenige zu versteben, womit man bie Fifche zu loden, zu tirren und babin zu zieben sucht, mo man angeln, Repe stellen, Reusen legen, ober fonft ben Fischfang be-werkstelligen will. Deshalb wird bie Lodspeise gewöhnlich einige Beit vorber, oft auch zu wiederholten Malen gelegt, ebe man bas Kangen ber Kische felbst beginnt.

Mit dem Köder hingegen sucht man zwar die Fische auch anguloden; aber bas Berfahren baben ift gang anders, als ben jener. Es wird namlich ber Rober, ben man auch Anbif nennt, an ben Garnsack, die Reuse, die Angel u. f. w. befestigt, kommt also nicht eber in bas Baffer, als mit bem Kangapparate felbft.

Die Lockspeise verzehren die Fische, obne das fie ihnen unmit= telbar ichabet; ben Rober aber konnen fie nicht verzehren, ohne

fogleich in Gefangenschaft zu gerathen. Wenn man fich nun auch off zur Lockspeife beffelben Gegenftandes, wie jum Rober bedient, fo findet boch in ber Unwendung eine Berichiedenbeit Statt.

Die vorzüglichsten Lockspeisen und Rober find folgende:

a) Lock (peifen. Um die Fische zu bewegen, daß sie diejenigen Orte, wo man fischen will, aufluchen, werben ihnen Nahrungemittel angeboten, Die fie auffuchen. Man nepnt biefes die Lockspeise, Fisch= bleize, Fischfütterung, Fischkirrung ober ben Grund= tober.

(550)

a) Lodipeifen, um Fifche aller Art zu fangen.

1) Man nimmt Saubohnen, weicht fie eine Nacht hindurch ein, und läßt sie sodann im Wasser halb gabr tochen, thut auf ein Thund Bohnen eben so viel Honig, und einige Bilsenkörner binzu. So zubereifete Bohnen werden nach und nach ba ins Wasser geworfen, wo man die Fische versammeln will.

2) Es wird ein Teich von Brodfrume, honig und ein wenig Teufelsbred gubereitet; auch gekautes Brod allein kann als gute

Rirrung Dienen.

3) Man fammelt Infecten aller Art, und fchättet fie ba in bas Baffer, wo man fichen, besonders wo man ein Sentgarn le-

gen will.

- 4) Man beblent sich einer Quantisät alten, versaulten, nicht salzigen Käses, reibt ihn klein und gießt von dem trüben, braunen Dele, welches sich als Hein und gießt von dem trüben, braunen Dele, welches sich als Hesn von dem provenzer Baumöle auf dem Boden der Gefäße absondert, so viel hinzu, abs es ganz flussig wird. Wenn von beiden die Hälfte, etwa i Pfund, genommen wird, that man 2 Gran Rampber hinzu, rübet es start durch eine ander und vermischt es mit so vieler Weizenklepe, daß man darans kleine Augeln fertigen kann. Wen diesen wirft man ein oder zwey Stüdt an den Ort, wo man den folgenden Lag-sischen will.
- 5) Man kann mit Malz, gekachtem Getreibe, besonders mit Gerfte, mit Bierträbern, fausenden Aurbissen und selbst mit im bochften Grade der Käulnis stehenden Fischen, besonders wenn recht viele Maden sich darin befinden, eine gute Kurung veransstalten.

d) Man tannt fich auch eines von Raben- ober Kaninchenfleisch gemachten Beigs bedienen, welches man mit Jungfernwachs ober honig vermischt gut durch einander inetet, Augeln bavon macht

und biefe in bas Waffer wirft.

#### B) Lodfpeifen, um einzelne Fifcharten gu fangen.

Wenn fich in einem Flusse nur gewiste Fischarten vorzugse weise aufhalten, ober man, wenn biese untermengt vorhanden sind, einzelne Arten fangen will, so kann man sich folgender Lockspeisen bebienen:

1) Wo man fich einen Plat zum Angeln anlegen will, und befonbers bie Absicht hat, Grundlinge zu fangen, ichuttet man

Uferfand in bas Baffer.

2) Man vermischt Getretbekörner mit Schlamm, fullt bamit einen Korb ober Fag an, welches auf beiben Seiten offen ift, und läßt es zu Boben sinten. Berschiebene Gattungen von Fischen, besonders aber bie Rarpfen, suchen biese Korner gern auf.

3) Die Kubmift, ben man mit Blut und Alegen vermischt, ferner mit gekeimtem hafer, mit gekeimter, geschrotener Gerfte, und mit Eingeweiben ber Ehiere kann man verschiebene Fische, namenta

lich die Rarpfen, anlocken.

4) Um Braffen zu loden, nimmt man 1 ober 2 Deben gefeimter und grob gemablner Gerfte, last fie in einem Keffel aufswallen und sobann burch einen Filtrirfad ablaufen \*). Wenn

<sup>\*)</sup> Den burch ben Sad laufenden Saft tann man ben Pferben jum Ger trante gebun,

Sad in dem Sad besindliche Mart ertaltet ist, trägt man es des Abends an das Ufer, und macht Alumpen davon, die man in das Wasser wirft.

6) Bo man mittelft bes Senkgarns Beiße ober kleine Fis fche fangen will, werben in einem Rorbe Ralbaunen, ober geron-

menes Blut ins Baffer gelaffen.

Hierbey ist nun im Allgemeinen noch zu bemerken, bag, wenn ben folgenden Tag auf derselben Stelle wieder gestscht werden soll, es erforderlich ift, beym hinweggeben nochmals zu fützern, um den Jug der Fische dabin zu gewöhnen. Wer immer benfelben Stand behält und jedesmal fützert, wied, wenn Jahreszeit und Mitterung günstig sind, sich fast immer eines ergiedigen Fanges erfreuen konnen. Es wird aber dieser um so mehr zu erwarten stehen, wenn man des Abends spät, oder des Morgens früh nachsebt, und es sich zeigt, daß die Lockpeise verzehrt worden ist. Ift sie aber noch bordanden, so würde das Fischen an einem solchen Orte als Zeits verschwendung zu betrachten sepn.

Es giebt auch gefährliche Lodfpeisen, 3. B. Fisch = ober Eolls Körner (Menispermum Gocculus L.), die Kräbens augen (Strychnos Nux vomica L.) und andere, welche die Kische bergestatt betähben, daß sie mit handen gegriffen werden können. Deren Gebrauch darf jedoch nicht erlaubt seyn, theis weil er zu Tischbieberepen Gelegenheit giebt, theils weil die Fische, welche sie verschlingen, wenn man ihrer nicht babbaft wird has

bon fterben.

#### b) Rober.

Dasjenige, was die Fische bewegt, an die Angelhaken anzubeißen, ober in die Nepe und Reusen einzugehen, ist die Begierbe, ben sogenannten Köder zu verzehren. Es sind aber nicht alle Arten besselben für alle Fischgattungen gleich vortheilhaft; einige reizen mehr, und manche gehören nur für gewisse Fische.

a) Röber, im Allgemeinen, ju gischen aller Art.

1) Mit dem Köder der Regen wurmer werden fast alle Arten Fische gesangen, selbst Baubsische. Man kann sie sehr lange erhalten, wenn man sie in einem mit seuchten Moose gefüllten Topfe ausbewahrt, oder in Sackleinwand, nachdem sie in eine Brübe von ungesalzen gekochtem Aindsteinke getaucht und eiwas wieder zusgedrückt worden ist, wiedelt, und dann in ein irdnes Gefäslegt. Nach 12 Stunden nimmt man sie beraus, giebt der Leinewand dies elde Jurichtung, und wiedelt sie wieder ein. Wird auch die solgenden Tage so versahren, so sind die Würmer bennahe einen Wonat zu erhalten.

2) Um Fleisch maben, welche ebenfalls oft als Köber bienen, zu erzeugen, bangt man eine Leber über einen Sopf und füllt benselben zur hälfte mit Thon an; oder man giebt tobte Kapen, Kaubbögel u. s.w. ben Fliegen preis, und gräbt, wenn bie Würmer recht lebendig sind, das Aas so weit in feuchte Erde, als nothewendig ist, um sie vor bem Froste zu sichern, wo sie dann nach

Belieben berausgenommen werben konnen.

3) Frofche, besonders die abgezogenen hinterviertel, in Ainbers inschlitta gebraten, Leber von Kindern, ber Rieferwurm (Potr. examalialis), Bobnen (beren Bubereitung oben unter ben Lockfpoifen

(552). angegeben 137), lebenbige Spinnen, Rafer, welche man im Roggeni felbe findet, ben Mapfafern nicht unahnlich, nur fleiner, Regonwürmer, frisches Fleisch und Brad find bauptfächlich zum Rober brauchbar.

4) Den Geruch von Bifam und Mofchus lieben bie Rifche.

befonbers wenn man nicht zu ftart bamit mischt.

5) Rober, welche mit bem Marte aus dem Suftbeine eines Reihers bestrichen werben, foll ben Fischen befonders angenehm fenn. Ueberhaupt hat bas Fleifch bes Reihers eimas besonders

Anlodendes für die Fifche:

0) An Angeln bebient man fid ber Seufchreden, Griffen, großer Gliegen, fleiner Gifche, roben Kalbfleifches, mit Gerfte, Weigen und honig abgefotten, fo wie ber Regenwurmer, welche acht Lage in einem neuen Topfe in Die Erbe gefett und bann mit unter einander gemengtem Sonig und Rampber bestrichen werben; ferner, ber Bleifchmaben und ber gethen Deblwurmer.

wie fie oft in ben Mehltäften gefunden werben.
7) In Reufen, Garnfäden u. f. w. braucht man Saus-wurzel, ober Brennnesseln, mit Kauswurzelsaft beneht, ober befen von einem Weinfaffe, ober Rugeln, die man aus 2 Theilen Weigen-Pleve, 2 Theilen honig und 1 Theil Gerfte macht; ferner Anochen Don eingefalzenem Schweinefleifth, ober Deltuchen. Man tann auch einige lebenbige Fifche, befondere von berjenigen Art, welche man fangen will, zwischen bem Rorper ber Reufe, bes Garnfack u. f.

w. und ber Einteble anbringen.

B) Röber, im Besonbern, zu einzelnen Fischgattuns gen und Fangarten.

1) Auf Male an Angeln: Rleine Ploben, Regenwürmer, Bleisch von Rrebescheren und Schwanzen ; in Reufen: altes fin-nenschmeer, in einer Pfanne mit wildem Mungtraute gerührt.

2) Auf Malraupen an Angeln: fleine Frofche und Schmere In ; in Reufen: Subnerbarme, befonders wenn fie etwas rie-

denb find.

3) Auf Mefchen an die Schnappangel: lebendige Kafer, Burmer und Fischrögen. Sie beißen übrigens an den nämlichen

Rober, wie bie Forellen.

4) Auf Alant an bie Schnappangel: wie ber ben Meschen, und außerdem noch Seufdrecken, Mücken und Rirfchen, ingleichen Augeln, aus gabem, ungefalzenen Rafe gebrebt, und getochte Erbfen.

5) Auf Barben an Angein: Regenwarmer, Beufchreden Grillen, stinkenbes Aas, gaber, ungefalzener Rafe, und Blutigel; in Reufen: man nimmt afterhand paffenbe Rober und mengt Unis, Fenchel, Weinbeere, Honig barunter, ober nimmt Rafe, Epbotter. und etwas Kampber, mengt es gut und näbet es in ein leinenes Sadchen.

6) Auf Bariche an Angeln: Regenwürmer, kleine Ploge, Areble ober Beiffifche, Fleisch von Arebeicheren und Schwänzen.

7) Auf Forellen an Angeln: Regenwürmer, Die eine Racht in Rindsblut ober in Quendelfaft, eingeweicht werden ton: nen, mehrere tleine Fifche, Jeufdrecken, Grillen, Safer, von un-gefattenen Arebsen bas gleifch aus ben Schwanzen und Scheren, fo wie Würmer, welche man in verfaultem holze findet; Blut-

(553)

el, Augeichen aus Nampher, Relherfett, faulem holze und honig.
n England bedient man sich kunklich nachgebilbeter Insecten, elche aus Pserdenaren und Seibe zubereitet werden, läßt fie, weise eschere die Forellen wohl über z Elle nach den wirklichen Inten springen, auf dem Wasser deum hüpfen, welche Tauschung esonders der trübem Wetter gelingt und die Sprung fischere zeinnnt wird. An die Schnappangel; lebendigs Käfer und Bütmer; in Reusen: Bibergeil und Kampber, zusammengesoßen, in einen Tigel erwärmt, und ist der Ampber zerfwssen was Leinöl dazu gethan. Dann läßt man es noch einmal wohl ermischt aufwalten, röstet Flachs oder Wert darin, und bringt enselben in einen Beutel, welcher in die Reuse gehängt wird. die Aubereitung muß kurz vor dem Gedrauche geschen. Ingleisen, man schmilt Bibergeil, Aampher und Leinöl zusammen; unch einen Buschel Werg binein und thut ihn in einem leines en Sächen ebenfalls in die Reuse.

8) Auf Grundlinge um andere fleine gifche in teufen, hamen ober Gurnen: einige Stüdthen Leinfuchen, chlengebirn, frifche, noch nicht völlig reife Gerstenkorner, wovon

ie außerfte Sulfe abgezogen ift.

9) Auf Sechte an Angeln: Froiche, Plote, Gründlinge nb andere kleine Fische von 4—6 Boll Länge. Ueberhaupt find laubfische am besten mit andern Fischen zu fangen. Will man ie große Schuffangel auf sehr große hechte legen, so werden selbst bechte als Abber dis zu der Größe von 1 Pfund gewählt. Uebrisens liebt der Hecht Plote und Bariche mehr, als Karpfen und tarauschen.

10) Auf Rarpfen an Angeln: Bobnen in Baffer gefot

in, Regenwarmer, Deblwarmer und große Fliegen.

11) Auf Raraufchen: getochte Erbien.

- 12) Auf Arebse an Angeln: kleine Weiß: und andere Fie be, so wie Regenwurmer; in Ketscher und Reusen: bas interviertel von gestreiften Froschen, Fischgedarme ober gebrates & Schöpfenfleisch.
  - 13) Auf Lachfe an Angeln: allerhand kleine Fifche.
- 14) Auf Welfe an Angeln: lebendige Fische, wie ben bem bechte. (Doch burf ber Wels nicht allzu groß seyn).
- 15) Auf Schmerlen in Reufen, Samen ober Garn's aden: einige Studden Leinkuchen.
  - c) Witterung jum Fang ber Fischottern.

Die Fischottern find besonders ben Fischen in wilden Baffern ihr gefährlich, ba fie fich in biesen hauptsächlich aufhalten, auch n vielen Ländern die Fischer zugleich mit ben Jagdbezechtigten as Recht zum Fischotternfang haben, so kann bier füglich auch iner guten Bitterung zum Fange ber Fischottern mittelft eises guten Cisens gedacht werden.

Man nimmt i Loth Hühnerfett, fiber einem gelinden Feuer n einem Löffel ausgesaffen, jedoch fo, daß es nicht braun wird, erner i Loth Anisolf, 8 Gran Ambra, 8 Gran Bisam, 8 Gran Beergeil und 4 Gran Kampber. Diese Species thut man, wohl klein emacht, in daß abgekühlte Hühnerfett, rührt fie unter einander, but fie in eine geinerne Büchse, bindet fie sest wit Blase zu und

Biche Fifcheren. 6. Abfon. Begiehungen im Juny:

perwahrt sie an einem kahlen Orte. Hiermit bestreicht man bas Elsev, bas man legen will, serner bas Ep (ober bie Lockpeise), und legt unter bieses, ba, wo es unter bem Eisen seinen Plat haben soll, ein reines, weißes, mit bieser Witterung bestrichenes Papier, bas man mit etwas Sand bedeckt hat, und worauf-sodann bie Lockpeise gelegt ist. Aebrigens muß bas Eisen so gelegt werden, daß bein Meusch zu Schaden kommen kann.

Befondere Beziehungen auf ben Monat Jung.

Es faicht ber Barich, bie Aeiche, ber Alant, ber Karpfen, bie Schleve, jum zweytenmal, ber Gibel, bie Karaufche und bie Barthe, welche begbalb aus ber Office tommt.

Als fett und ichmachnft find zu fangen, ber hecht, ber Alaf, bie Barbe, ber Lache, bie Forelle und ber Grundling. Auch fangs

jest ber Krebs an, gut zu werben. Das Angein ift fortzufepen.

34

In Graben, welche Baffer in Bache ober Geen fuhren, finb Sanne ju machen, um zu verhuten, bag bie Fische nicht in biefeleben geben, wo fie leicht entwendet werben ober umtommen.

## Die Bienenzucht.

Dritter Abichnitt. Bon ber Bermehrung ber Blenen.

#### 3meytes Rapitel.

Bom Schwarmen ober ber naturlichen Bermehrung.

Bie immer, ift auch bier ben Bienen bie Ratur ber Runft porangegangen, und bie Runft ift ber Matur abgelernt worben. Die Kunft ift um fo volltommener, je naturgemaßer fie tft; fle murbe volltommen fepn, wenn fie gang natur werben tonnte, was aber ber Runft fur immet unmöglich fevn wirb. Und eben beshalb ift es nothwendig, daß man Runft und Natur verbinbet, und neben ber funftlichen Bermehrung auch bie naturiffie, als bie urfprungliche und gewöhnlich an menigften ben Miggrif. fen unterworfene, berbebalt. Will man aber natürliche Schwarme bezwecken: so muß man bie hinbernisse vermeiden, welche ben natürlichen Schwärmen entgegen steben. Sie sind theils solche, die in unserer Gewalt find, theils solche, die es nicht sind. Da nach einer allgemeinen Erfahrung bie Bienen nicht ichmare men, wenn es ihnen jum Bauen nicht an innerm Raum gebricht? fo barf man ihnen nicht fo große und weite Stode geben, welche fie in gemeinen Honigjahren, was die gewöhnlichen sind, nicht gu fullen vermogen. - Ferner man barf ihnen, wenn nun bie Schwarmzeit beranruckt und fich nun bie Stode mit Bienen und Sonig fullen, nicht neue Anfane geben; benn bann verlieren fie mit bem Beburfnig auch jugleich ben Reis jum Schwarmen. Dan muß bie Stocke, von welchen man Schwarme erwartet, vorguglich im Fruhjahre nicht Mangel leiben laffen; baber muß man ibnen, zumal bey einem ungunftigen Fruhjahr, bas geborige Kutter nicht entziehen. Und ba man ihnen bas nothige Gewirte, wenn es ihnen unvorsichtig entnommen worben ift, burch Futterung nicht wieber geben tann; fo muß man fich buten, fe im

(556)Fruhjahr zu ftart zu beschnetben; benn sonft erhalt man teine, pber febr fpate Schwarme, welche an fich teinen Werth haben. Aber es giebt auch hinderniffe bes Schwarmens, bie nicht in unserer Sewalt liegen, und bie wir eben beshalb auch nicht zu beben vermögen. Und bas find folde, welche ber Jahreslauf felbft mit fich bringt, und besten Gunft und Ungunft keines Menschen Macht zu lenken und zu bestimmen vermag. So giebt ein Jahr mehr Schwarme, als ein anderes, und manches gar feine. Ja in einem und bemfelben Jahr ichwarmen oftere bie Bienen auf einem Stand vielmals, mabrend fie auf einem andern bas Schwarmen unterlaffen. hier liegen oftere generelle und fveeielle Urlachen gum Grunde, welche fich ber Beobachtung nicht eben fogleich barbieten. Aber wenn die Bienen fich nur fonst in einem trafrigen und guten Buftande befinden; so barf man eben nicht unmurbig werben, wenn auch die Bienen nicht ichwarmen, mabrent fle auf andern Stanben viel ichwarmen. offers pflegt bas nichtschwarmen nühlicher gur febn, als bas Schwarmen. Go war es 3. B. im vorigen Jahr 1827 in biefte ger Gegend. Als die Bienen auf mehrern Ständen abgeschwarmt batten, veranderte sich die Eracht. Die jungen Stöde vermochten fich nicht zu verbauen, und noch weniger mit Borrath für ben Winter gu verfeben; fie gingen größtentheils ein', und viele alte, bie burch bas Schwarmen entfraftet worden waren, und fich auch ben ploplich veranberter Eracht fich nicht mehr erbolen tonnten, mit; wahrend andere Stode; die nicht geschwarmt hatten, nicht nur überminterten, fonbern auch einen guten Er-trag gemabrten. Es erhellet aber auch hieraus, bag, wie immer, auch bier burch die Ratur ber Sunft ihre Grenze gefest ift. Wenn man in folden nicht zusagenden Jahren burch Runft auch noch fo viele fünftliche Schwarme erzielen wollte, es murbe nichts gewonnen, wohl aber biel verloren werben, namlich alles, was wenigere, aber gut gehaltene Stode zu geben vermögen. Denn ben viel Dieb und wenig Futter gebelht teine Wirthichaft, und auch bie Bienenwirthichaft nicht.

Ob ein Stock schwämen ober nicht schwärmen werbe, thut sich im Frühjahr schon vorläusig burch ein schnelleres Wachsthum kund. Denn obgleich auch zuweilen Stöcke schwärmen, welche mit dem Bau noch nicht den Stock erfüllt baben; so sind das boch nur Andradmen von der Regel, welche die Regel selbst nicht umstoßen. Mehr aber nähert sich die Schwarmzeit, wenn die Vienen Drohnen, und zwar viel Drohnen zu sehen beginnen; waber ein gewisser Schwarmton sich hören läßt, welcher schon durch das Gehör sich dem Kenner kund thut. Daber schon die Menge der erscheinenden Drohnen läßt im voraus auf mehrere Schwärme schließen. Und Stöcke, die zwey, drey ober vier Schwärme sersen, wird man immer au Arohnen sehr reich sinzben, nas lehrt, das sie wesentlich nothwendig zur Bienenerzeuzung jehn müssen, und das es nicht wohlgethan ist wenn man die Drohnentaseln unvorsichtig ausschneidet, um die Erzeugung der Drohnen zu verhindern, Denn wenn nur sonst die Prohnenerzeugung in einem gehörigen Werhstittis zur Bienenerzeugung steht, und wenn nur ein Stock nicht bloß Drohnen und nichts als Drohnen erzeugt, was Krantheit ist, und wovon an einem andern Ort gezedet werden misd, so ist se nicht schäblich, son-

(557)

bern in ber Bienenblonomie febr nütlich, beforbert ihre Ber-

mehrung, und mit ihr ben Ertrag und bas Gintommen. Benn man ben Untersuchung ber Stode findet, bag bie Bies nen Beifelzellen anlegen, fie eifrig ausbauen und mit Epern belegen, fo gebt bieraus nun noch beutlicher berpor, bag fich bie fo beichaffenen Stocke wirklich jum Schwarmen aniducken, und bag man von ihnen Schwärme erwarten tann, wenn fich nicht Die Umftanbe andern, und die Bienen, bey veranderten Umftan-Denn bas Infect ber Bienen ben etwas anbers beschließen. jangt gar febr von ber Bitterung ab; und diefe barf fich nur ns Kalte umandern, fo verandert fich auch die Eracht, und mit br bie Neigung zum Schwarmen. Da pflegen fie bann uftere bie don angefesten und zur Reife gediebenen Beifel ploplich ausubeigen und bas Schwarmen zu unterlaffen. Und fo taun man iann öftere von ichwarmfähigen und ichwarmfertigen Stoden och wirklich feine Schwarme erhalten. Aber es murbe auch icht gut fenn, wenn man fie erhielte; ber alte wurde ohne Ruben geschwächt, und aus bem jungen konnte boch nichte weren. hieri wahlen als die Bienen aus Instinct das Bestere, nb sind unsere Lehrmeister. — Gewöhnlich geht der erste Schwarm, den ein schwarmsertiger Stock giedt, ploplich ab, bne daß itgestd ein Zeichen deshalb vorber gegeben wurde, und er alte Weisel des Stocks geht mit dem Schwarm zugleich mit b. — Affein wenn sich der alte Weisel aus irgend einer Ursah. erliert, flirbt ober burch einen Bufall umfommt, fo laffen fich, rie bep bem Nachschwärmen, auch bep einem folchen Vorschwarm ie erbruteten jungen Beifel burch ibr bekanntes Tut Tut boren, nd ein folder Borfchwarm beißt ein Singefdmarm, und ian hat Grund, ihn zu erwarten, wenn nicht bie Witterung enttgen ift.

Wenn bet innerer Kraft, guter Tracht und Witterung ein itock sich mit Vienen so anfüllt, daß es ihm an innerm Raum bricht; so psiegen sich die Bienen vorzulegen, und wenn das schiedt, darf man von so beschaffenen Stöcken Schwärme erserten. Allein bey allem Vorliegen erfolgt doch öfters das chwärmen nicht, weil es dem alten Weisel an Flugsertigkeit blt, oder weil er vielleicht lahm an den Flügeln ist. Und in dies n Fall ist das geschickte, oden gelehrte Abtreiben sehr nünslich; nn es liesert uns öfters einen sehr guten Schwarm, den wir nedieß verloren haben würden, und macht, daß die Vienennge des Stocks nicht gar zu unverhältnismäsig groß ist. Denn nn in einem vollgebauten Stock zwey Schwarme statt eines erwintern sollen, so sehlt es an dem gehörigen Raum, und 1 großer Theil davon verkümmert und verdirbt, wie mich eine ederholte Erfahrung gesehrt dat. Auch zehren noch einmal so-il Zehter, als sewn sollten, den Ertrag des Stockes auf.

Um bas Abschmarmen eines solchen vorliegenden Stocks zu ördern, rath Anauf: man solle dep einem guten Tage am Mort gegen 9 Uhr das Flugloch verengern und ein Stück Honigsen unter dia vorliegenden Bienen legen, dadurch werde die eim Stock vergrößert, die Unruhe unter den Bienen verbet, und ein solcher Stock schwarme alsdann öfters noch an nselben Mittag. — Defters, aber nicht immer, und im andern I bleibt doch nichts, als das Abtreiben übrig. Auch ist das

(\$58) Berengen bes Fluglochs bep einer großen Menge vorliegender Bienen nicht immer leicht möglich und Unordnung mancherley Art gar sehr zu fürchren. Denn ist bey voller Eracht und bey der Menge der unablässig Zukommenden und Abgehenden das Flugloch zu eng; so kommen die Bionen aneinander und schapen sich selbst. Und bey zu großer Bermehrung der innern Dieselchießen die Honiarosen ab.

Auch wird ofters das Abichwarmen eines solchen ftarken Stocks dabuich gehindert, wenn er zu nah an und bev einem schwachen liegt. Die Bienen beider Stocke laufen zusammen und verbinden sich, die des starken tragen mit in den schwachen, und vergeisen und unterlassen, hiermit das Schwarmen. — Auch erfolgt dasselbe, wenn die Bienen des starken Stocks der Ermangelung des innern Raums sich unten an den Stock antegen und Scheiben dauen, was ein sicheres Zeichen ist: daß ein so des ich antegen und Scheiben dauen, was ein sicheres Zeichen ist: daß ein so des ich antegen und Scheiben dauen, was ein sicheres Zeichen ist: daß ein so des ich antegen und Scheiben dauen, was ein sicheres Zeichen ist:

ben werben muß.

Wenn man zur Schwarmzeit seine Bienenstöde, wie es benn zu vieler Zeit sehr notdig ist, öfters beschaut; so geschiebt es am zweichnäßigsten am Morgen und Abend; benn wenn die Bienen von der Weide zurückgekehrt sind, und ehe sie dahn wieder ausstiegen, daher Norgens und Abends, läst sich am sicheresten die Stärfe der Stöcke, daher auch ihre Schwarmschigkeit ermäßigen. Benn nun ein Stock, der sonst stark vorgelegen hat, sich plöhlich inne hält, wenn viele Orohnen sich schwarmskug an Und die Bienen ihren kreisenden Schwarmstug an und um den Stock beginnen; so ist es wahre schwarmschap, das der Stock bald schwarmen werde, und beshalb

in ftete Beobachtung genommen werden muffe. 2Bas aber ber Grund fep, bag bas Abichmarmen erfolgt? wann es erfoigt? ob bie Urfache in ben Bienen ober im Beifel liege? bas ist eine Frage, worauf sich wohl mit Recht bie Auf-merksamkeit bes Bienenfreundes richtet. Da weber die Bienen ohne einen Weisel, noch ein Weisel ohne die Bienen einen Sdiwarm machen und geben tonnen; fo muß mobl ber Grund bavon in beiben zugleich liegen. Die Bienen find ichwarms luftig, wenn zur Beit ber vollen Eracht zur Entwickelung ihres Ebarigteittriebs es an innerm naum gebricht, und ber Beifel ift fcmarmluftig, wenn er bie Entwickelung ber von innen an-gefesten jungen Beifet, und mit ihr bie ihm brobende Lebensgefahr wahrnimmt. Roth ift baber in beiden Theilen ohne 3weis fel Antrieb zum Schwarmen, wozu aber bie Bienen felbst bie erfte Berantaffung geben. Denn fie find es, welche allein bie Beifelgeffent gur Erzeugung neuer Beifel anlegen, ausbauen, ben mit Epern belegten ben geborigen Rabrungsftoff guführen, welchen ohne fie nichte zu geben und zu bereiten vermochte. Sie leiten alfo das Schwarmen ein, und führen es auch aus, wenn die Beränderung ber Witterung und ber Tracht ber Ausfuhrung nicht entgegen fiebt. Beide Theile folgen alfo bem Bug ber Ratur aus einem innern unvermeiblichen Drange. Benn die Bienen das Schwarmen einleiten, fo find fie auch die ersten, welche es beginnen, und benen alebaib ber Beifel folgt. - Der Schwarmflug ber Bienen unterscheidet fich, febr wesentlich von ihrem Ausfliegen, Buructfebren ober fonfligen Borfpielen; benn

(559)

sift ein Flug im Areis, in bessen Mitte gewöhnlich der Weisel enthalten ift, um den sich alles dreht und dewegt. Wird ieser vermißt, verliert er sich anvermerkt im Gedüsch oder Gerauchen, so hat alsbald das Schwärmen ein Ende, sie kehraumen sim Mutterstock zurück, und beginnen das Schwärmen nicht ber wieder, als dis sein Verlust ersets ist. Damit sich aber er Weisel nicht leicht unvermerkt verlieren möge, so ist es näsig, daß der Plat vor dem Bienenhaus wein von Gras und Gerauch gehalten werde; damit, wenn der Weisel auch sallen sollte, och leicht aufgegriffen, und dem Schwarm leicht dargeboten erben könne. Denn hat man nur den Meisel, so werden sich 1ch sein de sich die schwärmenden Bienen um ibn samweln, wenn ihnen auf irgend eine Weise dargeboten wird; was immer der nühlich ist, weil dadurch der Schwarm nicht bloß erhalten, ndern nun auch nicht verspätet wird. Denn war der Weisler konnen, so konnen fast 14 Tage dingehen, eber ernie einem wen wieder erscheinen konnte, was in der schönsten geit des auens und der Tracht ein gar großer Bersust ist, und woran s Gedeihen und Verderben des ganzen Schwarms für die du

nft bangt.

Man theilt die Schwarme ein: in Borschwarme, Rachs arme, Jungferschwarme und Bettelschwarme. Die leptern ib Schwarme, welche die Noth im frühen Krübjahr ober Spatrbst auszuziehen nöthigt, und bie fich auf andere Stocke gurfen , ober einzubetteln gebenten. Gie find eine febr unanae. bme Ericheinung für ben Bienenvater, die baburch verbutet irben fann, wenn fpate Schlechte Schwarme gar micht eigens fgestellt, sondern mit andern ichon fruber aufgestellten Stoden reinigt werben, und für ihren Ausstand burch Fütterung ge-rig gesorgt worben ist. Jungferschwarme find folche Schwarme, Iche ein Schwarm beffelben Jahres giebt. Auch fie find nicht the geeignet, besonders aufgeftellt zu werden, und wenn fie ht burch zeitiges Aufhöhen gang bermieben werben tonnen, werben auch fie am beften mit anbern verbunden. Die Borparme find fur bie Bienenwirthichaft die besten Schwarme, n fie find fart an Bolt, tommen balb und find baber geeige , fibe ihren Ausstand im Winter felbst gu forgen. Da fie abe en , indem eben bie andern angefesten jungen Beifel in ber falturig find, fo findet fich bey ben Borfchmarmen nur ein fel, und daß ift nach vielfacher Erfahrung der alte Beifel Stocks, ber nun burch ben Abgang beffelben fich verjungt, einen neuen Beifel erhalt. Es ift befhalb auch nothig, bag fich in feinem Bienenregister von Beit ju Beit bemertt, he Stocke abgeschwarmt baben ober abgetrieben worben find. it man es wiffe, ob ein Stock fich eines jungen traftigen . fels zu exfreuen habe. Diele Borfchwarme geben ab, ohne bor ihrem Abgang im Stock irgend ein Laut vorher gegeben ben war. Gang anbers aber verhalt es fich mit ben Rach: armen, welche ofters zu wiederholten Dalen auf einem fol-Worschwarm folgen. Sie baben mehrere und allemal frische e Beifel, welche por ihrem Abgang ein But Cat, ober quad quad, boren laffen. Diefe Rachfchwarme find im: Eleiner und an Bolt armer, fallen fpater, und vermögen fo, wie bie erften, für ihren Ausftand im Binter gu forgen,

(560)

und behlirfen beshalb ber Pflege und Kütterung. Wenn man bas angezeigte Aufen ber jungen Weisel im Stock bort, so ift ber Schwarm balb zu erwarten; aber bemobngeachtet ist boch beshalb nicht immer bas Schwarmen sicher und gewis. Denn, wenn sich alsbald Witterung und Tracht andert, was ofters sehr schnell geschieht, so unterbleibt, alles vorausgegangenen Rus

fens der Beifel ungeachtet, bas Schwarmen.

Gebr intereffant ift, mas Anauf über biefes Rufen ber Beifel ber feiner Erzeugung berfelben unter Glafern mabrgenommen bat . und was bier um ber Sache felbft willen nicht übergangen werben barf. Einen starken Stock, ben er zu einer solchen Beisfelerzeugung bestimmt hatte, schickte er im April schon an einen anbern Ort weg, und ließ ibn bort 3 bis 4 Wochen arbeiten. hierauf' trieb er ibn im Day ab, und nabm ibm fo viel Bolt, als er nur miffen konnte. Die erhaltenen Bienen ließ er bierauf in 6 bis 8 Rafichen laufen, die bebaut, mit honig verfeben, und bie zu ber Abficht ichon im Boraus eingerichtet marben maren. Diefe Raftchen murben mit Luchern bon unten verbunden. perkehrt gefest, damit ihnen ber Brobem nicht schabe, und in eine buntle Rammer gebracht, bamit fie vertebrt flebend fich binnen 6 bis 8 Stunden von ber Unrube erholen tonnten, und bann um fo ficherer ein Studden bargebotene Brut annehmen mochten. In jedem Kästchen ist nämlich oben im Deckel ein Loch, bas mit Stoufen, 13 Quabratzoll groß, verschloffen werben tann. Diefen Stopfenfog er aus, trieb bie Bienen mit Rauch gurud, legte ein bunnes Breichen mit einer eben so weiten Deffnung in ber Mitte fo auf, bag diese Deffnung blieb, und auf dieses Bretchen legte er ein Studden Brutwabe von Evern 1 bis 3 Lage alt, und ftulpte ein Salbichoppen-Glas barüber, bas, um bie Bienen nicht burchs Licht zu beunruhigen, mit einem Tuch bebeckt wurbe. Die Bie-nen zogen fich hierauf alebalb in bie Glafer, belegten bie Brutwabe, und machten Anstalt gur Erbrutung junger Mutter ober Beifel. Am 3ten Tage feste er bie Raftchen alle in ben Garten, und gestattete ihnen einen Musflug, wie vormals auch Schirad that, um fich zu luften und zu reinigen. Aber er bermied, fie im Bienenstand aufzustellen, weil ba fo.fchwache und noch nicht weiselrichtige Stode fich nicht zu halten vermögen. Schon am 5 und 6 Kage wurden aus Epern junge Mutter gezwungen erbrutet und am 7. und 8. Tage bebectelt. Am 10ten Tage aber nahm er ein bolgernes Sochfel, bas voll von Sonigwaben war, und mit einem bolgernen Dedel bebedt murbe, in welchem fo viele Locher fenn mußten, ale er eben Glafer mit angefenten Muttern batte. Sierauf nahm er die Glafer mit ben barunter liegenden Bretchen ab, und fente fie alle auf ben Deckel Diefes Sochiels, und zwar über jebes Loch eine; hierauf wurben bie Rafichen verfehrt gesent, und bie Bienen burch Alopfen geno-thigt, fich in bas Sochlel zu begeben. Da fie nun aber alle nicht ben geborigen Play barin finden konnen; fo war und ift es na-turlich, bag fie fich vorlegen muffen. Und eben biefes Borlegen ober ber Mangel an Raum macht, daß alle eingefesten Mütter, beren in 6 bis 8 Glafern fast immer 24 bis 30 find, geborig erbrütet und erhalten werden konnen; da man bingegen, wenn bie Bienen in ben Raftchen bleiben, man aus jedem Raftchen nur eine erhält, weil die andern, svbald eine ausgeschlüpft ift, reif.

ber umeif umgebracht werben. Go aber benten fie fich burchs Schwarmen zu theilen, und laffen bie Mutter alle zur Reife geangen; mabrend im Gegentheil, wenn bas Bolt für eine fo leine Bohnung nicht zu ftart ift, alle bis auf-eine umgebracht zerben, wenn ihrer auch 30 ober mehrere maren, und wir boen dam gar kein Tuten, weil die Bienen mit ber querst aussellaufenen Mutter zufrieden und mit ihr einig sind. Rur dann, ge Anauf, wenn die Bienen der Mutter, die zuerst ausgelaus nift, nicht folgen wollen; wenn sie, folde auf der Stelle, wo z geboren wurde, gleichsam gefangen balten, nur bann sucht fie urch ibr Rut But bie Bienen zu bewegen, in ibre Ciferfucht i willigen und alle andere Dutter zu tobten. - - Man fant is nie beffer beobachten, als ben folden Glafern; ja ich babe ehrmals geseben, bag bie Mutter, bie fich noch bor wenigen tinuten mubfam aus ihrer Sulle arbeitete, in Begleitung mebs rer Bienen , wenn bie Mutter, Die in bemfelben Glafe , worin ich fie geboren murbe, umgebracht waren, fich burch bie Deffs ing machte, und nach einigen Minuten in einem anbern Glafe chien, mp bie Bienen alle barin angesepten Mutter gerftorten : begaben fich fofort in ein anderes Glas, und liegen nie eber d, bis feine einzige Mutter ohne biefe mehr lebte, und batten auch in 10 Glafer mit ibr geben follen. Bier boren wir me-: Euten, noch Rufen, fonbern Mutter und Bienen find einig, b bie anbern werben ber Giferfucht aufgeopfert (G. 263). 3ch tte Gelegenheit, noch tiefer zu bliden, fährt er S. 264 fort, b zu ersahren warum wir nebst dem Lüt Lüt auch quad quad en hören. Ich will es, so wie ich es da gesehen habe, biers seben, es mag manchem Forscher angenehm seyn. Ich hatte dem Dedel eines höchsels 7 Gläser stehen, in welchen 24 Atter angelest waren. Als ich die erste rusen borte, warette mit Fleis einen Tag länger, denn ich batte ein starkes Wolffund nur dem Gächsel; ich that das um auf einwal weden und por bem Höchsel; ich that bas, um auf einmal mehrere itter zugleich wegnehmen zu konnen, weil ich beren brauchen Ite. Als ich ben folgenben Sag nicht mehr als eine boren nte, pericob ich es noch einen Lag. Da ich aber jest noch e andere vernahm, so mußte ich, um bas Schwarmen zu buten, sie gegen 10 Ubr wegnehmen. Ich sab nach, in wels n Glase sie ausgelaufen war, bob es ab, und fand sie auch. im aber batte ich fie in Sicherheit gebracht, fo borte ich fcon andere; fie war in bemfelben Glafe; ich nahm fie, und in von einer Stunde noch 10 junge Mutter weg, aber fein igesmal waren 2 zugleich ansgelaufen. Als ich wieber eine e, wollte ich fle auch megnehmen; allein fle batte fich aus Glase in das Höchsel begeben, wo sie sich von Zeit zu Zeit n ließ. Beil bie Bienen aber burch bas Begnehmen febr geworben waren, und ich auch nun icon gur Rothburft':ben war; fo lies ich fie rubig fteben, bis jum andern Mor-(G. 266). Jest borte ich wieber nur bie eine gang beutlich em Höchsel rufen, einige Augenblicke barauf borte ich in els Glase quack quack rufen; ich nahm es ab, schlug die Bies aus, fand aber keine Mutter; ich glaubte, mich verhört zu n, daß das Rufen in einem andern Glafe gelchebe, und te bas andere, worunter noch 3 zugebedelte Mutterzellen ben, wieber auffepen, inbem rief es wieber quad quad ! So

(562) gleich nahm ich mein Febermeffer, um eine Belle aufzumachent aber kaum rührte ich ben Deckel an, so fiel er gusammen wie Aliche, und die Mutter flog bavon. Ben ber zwehten ging es eben so, nur daß ich es in ber Stube that, und die Mutter am Fenster wieber bekam. Die britte war zwar auch zum Auslaufen reif, aber der Deckel war noch fest. Ich begab mich zu den fibrigen Glern, und hörte auch de wieber quad quad rufen; ich nahm sie alle ab, und fand überall zum Auslaufen reife Rütter (G. 269).

Ber die Natur mit Bestimmtheit zu fragen versicht; erhäte auf seine Fragen auch ausreichende, bestimmte und zwerlässige Andworten. Ind eben hierin besteht die Aunst des Natursorschers, und der ächte Gest der wabren Natursorschung. Und eben als solche empsehlen sich vorliegende interessante Bahrnehmungen und Ersahrungen. — Es erhestet aus diesem, 1) das das Tüt Küt und Quad auf zwei ganz verschiedene Justände schliegen läst. Bey dem Tüt Küt ist eine junge Mutter ausgekrychen, wie aber noch nicht anerkannt ist, und eben desbald das Auskriechen mehrerer andren und mit demselben ihren Untergang fürchtet, und wovon sie wünscht, daß sie ausgebissen werden möchten, des frieden des Luter der Beitiebt das Lehtere ben Beränderung der Witterung und der Tracht; so bört eben dymit das Tüt Tüt, aber auch das Schwärmen selbst auf. Ferner erhellet darqus,

2) bag bas Quad Quad auf bas Austriechen mehrerer jum Austriechen reifer Weisel hinbeute, welche eben zu gescheben in Begriff ift. Diese Umftanbe verbreiten über bas Schwarmen und über bie Ratur und Welen beffelben gangeneue, aber febr fic

turgemaße Begriffe. Denn es liegt jest auf ber Sand,

3) bag, wenn bie Bienen fcmarmen, um ber mangelubem Raum ihren Thatigfeitstrieb von neuem beschäftigen zu tonnen, was im vollen Stock unmöglich war; fo fchwarmt gu gleicher Abficht ber Beifel mit, aber auch jugleich, ber ihm brobenben Lebensgefahr Bu entgeben. Es find alfo bier Maturgriede, welche mit Ratur amang naturgemag verfolgt und erreicht werben; baber jeber Theil, Bienen und Weifel, burch bas Schwarmen nothwen-big zu erreichen fuchen muß, was fie beide erftreben. Dan lagt, bas Schwarmen zeige von bem Bermehrungs: und Kort. pflanzungstriebe, bem bie gange, eben fomobl animalische, als bes getabilifche Ratur unterworfen fen. Run zeigt zwar bas Schwarmen glerbings vom Bermebiungs : und Fortpflanzungstriebe; affein biefer ift boch bep ben Bienen burch Umflande bebingt. Denn, wenn es ihnen nicht an Raum gebricht; fo werben teine jungen Beifel angefest und alfo auch teine Anftalten jum Schroars men gerroffen. Bir muffen alfa bey ben Bienen einen boppelten Bermehrungs : und Fortpffangungetrieb unterscheiben. Gine Bermehrung ber Bienen für bie Bienen im Stad, und eine Bermehrung bed Stocks und ber Stocke burch Unfegung von Beis feln. Die erftere Bermehrung geht fast ununterbrochen bas gange Sabr fort, bie andere aber nur, wenn Umftande eintreten, bie Die Anfegung ber Beifel bebingen. Die erftere ift unbebingt. nothwenbig gur Erhaltung bes Stocks, die gwepte aber gur Bermebrung berfelben. Die erftere bangt pon ber Fruchtbarfeit bes Beifels und feiner Gesundheit ab, worauf wir teinen unmittels baren Ginfluß haben tounen; auf Die zwepte aber tonnen wir imm Ginfing haben, je nachbem wir An . und Unterfan geben ber nicht.

4) Ein Stock, ber fark vorliegt; und ber vor bem Schwärsen sein Tür Tüt ober Quad Quad hören läßt, von dem läßt ich im Boraus annehmen, daß benm Schwärmen mehrere Weisel bieben werden. Ist einem nun dachn gelegen, mehrere davon abbaft zu werden; do muß man, so dath sich der Schwarm geseit hat, sie alebaid zu ergreisen trachten; benn öfters sind mehrere du und auf bem Schwarm sichtbat, die da ergriffen werden dinnen. Oefters kommen sie auch, wenn sie auf einen. Stock geschiagen sind, aus Angst zum Flugsoch berausgelaufen, wo sie reggefangen werden können. Oder man kann auch, wie Anauf dat, den eingesangenen Schwarm in einem schattigen Ort auf auch ausschätten, und bie vorkommenden Weisel mit Glann desen, und sodann wegnehmen. Aber wend man das ill, so muß alles schleunigst gescheben; denn sodald man den Beiseln Zeit läßt, sich zu begegnen; so wird einer nach dem ans im umgebracht, und die Wolsch, sie für die Bienenwirtsschaft bendig zu erhalten, geht verloren. Denn unter und bey diesen leiseln ist der große Erad der weiblichen Eisersucht wahrzuneh ein. Sie baben einen Stachel, den sie aber nach aller Ersadeung nur gegen sich selbst brauchen, und sogleich brauchen, als

e nur einander anfichtig werben.

Bormale bachte man fid bas Schwarmen ber Bienen gleiche m ale ban Aufbruth einer Armee, ber vorbereitet und einger itet, und bann endlich ausgeführt wurde. Spurbienen follien eichsam als Fonrierschüpen ber aufbrechenben Armee ben Bea ihnen und vorzeichnen. Der Beifel murbe ale ber gebietenbe err betrachtet, ber ben Aufbruch ordnete und bestimmte, und en deshalb ber Konig genannt murbe. Das Eut Eut ober ich Quad Quart, wurde balb fur Bitte um Freyheit und Ents ffung bom alten Berricherftaffin, balb für ein Beichen gur Bermmlung und gum Aufbruch bes Boles genommen. Die Annglichkeit und Liebe ber Bienen gum Beifel follte bie ber Herthanen gegen ihren Souverain bebeuten, und ber gange ienenstaat das beste Borbild ber Momarchie seyn, und badurch beutet werben. Ueber alle biese bey der Natursorschung ber atur untergelegte 3mede fpottete icon vormals ber großbrit. sfrath Rafiner in feiner Sammlung von Auffagen und Rache hten, bie Bienengucht betreffend, welche auf bobe Beranftals ng gu Bottingen beraustam, ohne eben baburch ihre Unwahre t, und Unrichtigteit zu erweifen. Aber eben diefe ift jest burch : vorliegenden Forschungen erwiesen, worauf der Fortgang ber it burch in bie Augen fallenbe Berfuche und Erfahrungen ge-tet bat. Zwar ift ber Beifel bie erfte und wichtigfte Biene 3 gangen Stode, Die nicht fogleich und fo leicht zu erfeben und nicht obne Schaben bes Stocks verloren werben tann, er fie ist bas nicht, weil sie etwa ber gebietende herr, sondern il sie die einzige Mutterbiene, und als solche die Quelle des vens aller, und des Wohlbefindens und Fortbestehens des igen Stods ift. hier liegt alfv ein organisch nothwendiger b burd bie Natur felbst gegebener Bwed, nicht aber ein wills prlich angenommener jum Grunde, und biesem Raturzweck nme fie eben so unfrepwillig und nothwendig nach, als die

anbern Bienengattungen bem ihrigen auf bem ihnen angewiefe nen Standpunct nachjutommen pflegen. Die Bienen alle lieben Diese Mutterbiene und bangen ibr an, nicht etwa, um baburch eine Oberberrichaft über fich anzubeuten; fonbern weil burch bie Eruchtbarteit biefer Mutterbiene bas Seyn und Fortbestehn bes gangen Stocks Bebingt ift, was wieber ein aus ihrer Ratur fole. genber Naturzwed ift. Denn wenn biefe Fruchtbarkeit aufgehos ben werben follte', wodurch zur Beit ber großen Eracht bem Stock täglich 300 bis 500 frifche Arbeiter zukommen; fo murbe ben bem täglichen vielfachen Berbrauch berfelben burch Arbeit. Bufall und Bogelfrag ber Stod balb in fich felbft verfiegen. Der Beifel ift alfo tein Souverain, tein Monarch; benn mas er gu thun bat, bas Everlegen, verrichtet er im naturbrang eben fo nothwenbig, als bie Bienen bas Erbruten berfelben, ober bas Bauen und Ausbauen ber berichiebenen Bienenzellen nach ben verschiebenen Bienengattungen. Auch burfte wohl tein Donarch zu seinem Bolt in bem Berhaltnis fteben, wie ber Beifel zu seinen Bienen fteht. Das Schwarmen felbft bangt wohl noch mehr von ben Bienen, als bem Beifel felbft ab; benn biefe treffen bagu bie Beranftaltungen, benen er felbft nothgebrungen folgt. Und wenn gleich bas Eut Eut und Quad Quad bes Beifels bem Schwarmen vorauszugeben pflegt; fo ift es boch nicht eben ein Aufruf jum Schwarmen, benn es erfolgt ben bem Borichwarmen auch obne ein folches Rufen, und biefes Rufen beutet, wie gezeigt, auf etwas ganz anberes bin. Auch ift alles, was man über Spurbienen gefabelt bat, nichts als eine Ausgeburt ber Einbildungstraft; benn Niemand vermag in ber Erfahrung zu bestätigen, mas von ihnen ausgesagt wirb.

Je früher ein Stod fthwarmt, je ftarter ber Schwarm, und je beffer bie Dracht ift, welche alebalb eintritt, befto ichoner wirb ber junge Grod. Man bat Schmarme von 2, 4, 6, 8, 10taufend Bienen, und ber Schwarm ift um fo beffer, je mehr Bienen er entbalt. Man bat die Bienen gegablt, die gegablten gewogen, und fobann, nach bem gefundenen Gewicht, bey fteis genbem Gewicht bie steigenbe Bienenzahl bestimmt. Go 3. B. Reaumur. Wenn also ein Pfund Bienen = 2000 Bienen ware; so murben 5 Of. = 10,000 Bienen senn. Allein alles bieses führt nur auf eine ungefähre Schabung bin; benn es tommt baranf . an, ob ein Schwarm mit mehr ober weniger Tracht belaben ausgiebt und ausziehen fann. Und eben barauf tommt es an, ob fich ein Schwarm balb und bas mehr ober weniger verhaut. Schwarme, bie an Bienengabl gar fcwach find, aus benen tann es aus begreiflichen Grunden nicht viel werben; benn mit einer gar ju geringen Babl tonnen bie nothwenbigen Berrichtungen in und außer bem Stod nicht gebedt werben. Ja, inbem es ben wenigen Bienen bem Stock an innerer Barme feblt; fo ift es unmöglich, bag bie beiben nothwendigen Gefchafte, bas Bauen und die Brutung, gut von Statten geben tonnen. - Unter begunftigenben Umftanben pflegt bie Ehatigfeit eines Schwarms febr groß zu fenn. Swammerdam hat hieraber in feiner-Bibel ber Natur febr belehrende Erfahrungen mitgetheilt. Ein Stock, ber bas Jahr zuvor Schwarm gemefen war, war im Februar aus Mangel an Sonig eingegangen. Er öffnete und untersuchte in im Marz, und fand, daß er vom Junius bis im Winter,

(565)

baber innerbalb vier Monat 22,574 Bauschen, bie er alle gabite, gebaut hatten. Und er nimmt wohl nicht zu viel an, baß, wenn fe vom Marz wieber bis zum Junius gebaut hatten, bergleichen jewiß ein 50,000 murben geworben feyn. Die Babl ber Bellhen, barin Bienen maren ausgebrutet worden, und mas fich an ven Sauten und Gespinnsten, die barin von den ausgedrückten Bienen zurückgelassen werden, mit Bestimmtheit erkennen läßt, selief fich auf 7824. Die meisten Hauschen, in welche sie Dostig eingetragen hatten, waren noch einmal so lang, als die ansern, in welchen ste ihre Jungen ausgedrütet hattan, und die etn, im wenn diese gleichtet find der der betreit in menn diese gleichtet find der der die benfagele paterbin, wenn biefe ausgebrutet finb, boch auch ju Soniggels en eingerichtet merben. - Belche bewundernemurbige Thatiaeit! Ein Schwarm, ben er ben 14. Juny eingefangen batte, ind ben er ber Untersuchung halber ben andern Lag tobtete, enta nielt 2433 gemeine Bienen, einen Beifel und vier Drohnen; ier Stock batte aber noch tein Bachs angelegt, baber noch feine Anftalt zum Bauen gemacht. Als er aber auf gleiche Beife am-jebenben Stod. - Much lagt fich bieraus ungefahr bas Berhalt: if abnehmen, in welchem jur Schwarmzeit bie Drobnengahl ur Bienengahl fteben muß. - Angefangene und noch unvolla übrte Beifelbauschen fanden fich 19 vor, fie ftanden in verschies renen Richtungen, einige bober, anbere niedriger. Aber 14 mas en volltommen bienenmäßig ausgebaut, und mit Mache bebe- telt, in welchen mehr ober weniger polltommen bje Beibchen iber Beisel ihrer Bollendung entgegenreiften; baber einige ma= en völlig ausgebildet, andere aber nur noch als Duppen zu se= en. Auch war an bem abgestreiften Fell und abgelegten Lun-jenabern zu bemerken, wie sie mit Ablegung ber Wurmsge-talt die Gestalt eines Puppchens angenommen hatten. Unter em Bachs, mit welchem biefe 14 Sauschen verfiegelt waren, ab man bas Gespinnft, in welches fich bie Bienenwurmer eins pinnen. Die Bahl ber versponnenen Drohnenbauschen mar gu-ammen 85%, bavon murben in 234 vollkommene Wurmer, in inbern 146 ichnee : und milchweiße Drobnenpuppchen gefunden. In andern 44 Belichen fingen bie Augen nur fo eben an, fichtbar ju werben, in 414 anbern verflegelten Drobnengellen waren bie Augen nun ichon in einen bunfeln Purpur veranbert, und in 10 Bellchen schienen bie Gliedmagen ber jungen Drobnen baarig ind grau burch bas Sautchen bes Duppchens binburch. — Die jefammte Babl ber Drobnenbauschen betrug 1508, mobon aber 720 gang und gar lebig maren, weil bie barin ausgebruteten gupor icon ausgeflogen maren. Die Babl ber verfiegelten Saus: chen ber gemeinen Bienen, worin Wurmer und Puppen gu fin-ben maren, betrug 6468. Heber 210 Sauschen maren mit Bienenbrod gefüllt; an honig enthielt ber Korb 7 Pf. - Die haus-den aber, die zur Bermahrung bes Honigs bienten, und voriges Jahr gur Erzeugung ber Bienen-gebient hatten, waren nicht ge-jählt worden. Aus biefet fast anatomisch gerfauen Zerglieberung ergiebt fich fehr klar und beutlich, in welchem Berhaltnis bie verschiebenen Bienengatzungen zu einem Schwarm und zu einem ichwarmenden und im Schwarmen beariffenen Stod fteben, und

es erhellet ichon aus ber Monge ber Drobnen und ber Drobnenauschen, baf fle von großer Dichtigfeit fut bas Schwarmen felbit finb; bag baber beum Schwarmen nur wenige jum Schwarm abgeben, und größtentheils ben bem ichwarmenden Stode bleiben. Daß, biefer Stock noch gweb, brey ober vier Dal wurde gen fcmarmt baben, ift nach Swammerbam aus ber Werschieden-Beit ber Ronige und ihrer Duppchen zu fchließen, die an Alter febr verschieben maren, und ju verschiebenen Beiten aus ihren Sansden warben getrochen fenn. Richtig; wenn nicht ben veranbertet Eracht bie Weifel von ben Bienen felbft ausgebiffen worben maren. Und ba viele gemeine Bienen noch gang grau waren, alfo nicht gar lange aus ihren Sauschen getrochen feyn tonnten, auch teine Bienen mit zerftucten Klügeln wie man wohl im berbft und Frühling febt, mabrgenommen wurden, fo wurde angenommen, bag bie Bienen vom vorigen Jahr werben geftorben und verunglickt, die neugebornen aber an ibre Stelle getreten fenn. Rur ift hierben gur bemerten, bag aber boch nicht alle Bienen im Berbft und Frubling zerftucte Flügel haben, alfo auch fich ticht auf aller Esb sthließen last. — Da ben 14. Junius in einem Rorbe allein 6468 Puppchen waren, nachdem ein Schwarm von 2433 Bienen abge. gangen war, so tant man leicht benten, sagt Swammerbam, was von einer großen Anzahl Bienen zwischen bem Marz und bem Junius, und zwischen Junius und September muffen er-geugt worden fenn, die mehr als hintanglich find, ben Korb mit Brepmal fo vielen neuen Einmohnern zu befehen, wenn auch gleich alle andern, die vorm Jahr ben Korb bewohnt, verungludt maren.

Ein andrer Schwarm, ben Swammerbam einer getaliebernben Untersuchung unterwarf, war ihm am 25. Junius gugefie-gen, und hatte fich an einen Efchenbaum gehangen. Er fing ibn ein, und ließ ibn feche Cage bis zum 31. Junius arbeiten. Die Tage maren trube, regnigt, und ben Bienen ungunftig acwefen. Um 30. beigh er ben Rorb und fand, bag ein Gsudden leicht angebautes Sonigroof, wie oftere gefchieht, berabgefallen war, und in diesem Stud gablte er 418 vollkommene und une vollfommene Wachezellchen genteiner Bienen, und 10 Eper bar-in, die mit dem einen Ende auf bem Bachse ftanben. Als er ihn am 31. Junius tobtete, weil er zu spat und an einem Ort gefallen, wo nicht viel Sonig einzusammeln mar, batte er mabrend ber feche Tage, mit den loegebrochenen dazu gerechnet, 3392 Belichen gebaut: alle von einer Art und Größe für gemeine Bice In 236 Häuschen hatten fie bereits honig, in 62 bergleie chen aber Bienenbrod einzutragen angefangen. Außer obigen 10 Epern fanden sich poch 35 antere, und in 150 gelichen waren Die Eper bereits in Wurmer verwandelt. Der gange Schwarm aus 5669 Stud, worunter ein Weisel und 33 Drobnen waren, welche in sechs so ungunftigen Tagen febr wiel geleiftet hatten. Much icheint fich burch die Vergleichung mit bem Obigen gu ergeben; daß, je schöner ber Schwarm ift, bag er auch um fo mebr Drobnen in fich enthalte.

(567)

#### Drittes Rasitel

Bom Ginfangen, und Ginfaffen bet Schwarme.

Aufmerksamkeit benm Schwärmen bet Bienen zur Schwärmen it ist die erste und nothwendigste Regel. Und sehr zweckmäßig tes, wunn das Bienenbaus gegen das Wohndaus eine spiche kellung hat, daß jede Veränderung unter dem Bienen von da is alsdalb gesehen und bemerkt werden kann; wie z. B. beym kerf. es der Fast ist, wo man von Haus aus stets dem Flug ir Bienen vor Augen hat. Denn ohnedes ist das Wachen ber hwerlich, und öfrers zieht ein Schwarm undemerkt davon. Der ag, wonn Schwärme erscheinen sollen, muß sin, warm und tiere sen, und da psiegt es gewöhnlich von stüd 8 bis gegen lachmittag 2 Uhr zu gescheben. Die Nachschwärme scheuen ber auch unfreundliches Wetter nicht, wahrscheinlich, weil die idenszes das das der der mehreren Beisel zu größerer Eissertigkeit eines

Wenn ber Schwarm fich zu entwickeln beginnt; fo ift es am tften, ber Entwickelung rubig zuzuseben, und fie nicht burch ne unnühre Geschäftigkeit zu stören, ebe fie noch wirklich geshoben ift. Denn wollte man alsbald mit Basserpriben beninen; fo ist es leicht möglich, bag man ber Entwickelung bes schwarms entgegentritt, was boch tein Bienenvater wollen tann. dur aufmerken muß man, daß ber Schwarm nicht gegen offne Seien ausweicht und entweicht, und bas tann man mit Bafferfpris en gu binbern-luchen. Dan wird ben jebem Schwarmen finben, af die Bienen im Rreife, wie um einen gegebenen Mittelpunck d bewegen, was ohne 3weifel ber Beifel ift. Diefes ift bie m wenigsten flugfertige und fluggewohnte Biene; fobalb fie fic bt, feben fich bie andern Bienen auf und um fie, und bas Schware ien hat ein Enbe, mas aus ber fchon bemertten Urfache gewöhn. ch febr balb geschiebt. Der Schwarm bangt bann gewöhnlich i trauben : ober birnformiger Geftalt ba, und icheint ju erwars, n, bag ein berr fich feiner bemachtigen, ober ibn in Empfang ehmen mag. Um bas Anlegen bes Schwarms fchneller gu berbern, fprist man mit Baffer, ichiegt man mit Pulver, bber irft auch mit Staub unter bie fchmarmenben Bienen, und es mn nünlich fenn, wenn es nicht, wie ichon bemertt, ber Ents idelung bes Schwarms unzwechnäßig entgegentritt. Benn ber Beifel nicht flugfertig ift und bemm Ausflug gur Erbe in Gras nd Sand fällt, oder auch am Rorbe felbft fleben bleibt; fo veriffen ibn im Elug bie Bienen, und ber Schwarm tehrt alebalb im Stock gurud. Man muß also benm Schwarmen genau auf m Abgang des Beifels achten, und wenn er etwa'am Sorbe ingen geblieben fenn follte, ibn ben fcmarmenden Bienen auf ner Grange entgegenhalten, um fie alle zu ihm zu vereinigen. blite er aber, nachbem ber Schwarm ficon gum Stock gurude tebrt ift, etwa mit einem Saufchen Bienen in Sand ober Gras funden werben; fo ist bas 3weckmäßigste, ihn in einen leeren orb ju thun, und biefen an bie Stelle bes alten Rorbs ju fes in, ber eben geschmarmt bat, und ber nun verfest merben muß. o wird fich balb ber geborige Schwarm Bienen jn ihm vermmeln. Bollte man ben Weifel wieder zu bem Rarb bringen, r eben gefcharmt, fo veripater man fich ben Schwarm und febe

(568)

fich ber Gefahr aus, baf es benm zwepten Ausschlag gehen mo-

ge, wie es beum erften ergangen ift.

Da bie fdwarmenben Bienen gern in boben boblen Baus men, Mauern, Banben, Stein : und Felfenripen einkehren und Bohnung machen; fo muß man fich vorfeben, bag in ber Dabe bes Bienenhauses teine folden Schupfwintel vorbanden find, und wenn fie es maren, bag fie alsbald verftopft murben. Denn bergleichen Soblungen find ber Aufenthalteore ber Bienen im Walb gewefen, find es in ihrem wilben Buftanbe noch, und wenn fie fich ihrem ursprunglichen Raturtrieb gemag bineingeworfen haben ; fo find fie nur mit großer Dube bieraus ju vertreiben. Auch bobe Baume machen öftere bas Einfaugen ber Bienen febr beschwerlich, und es ift ratblich, fie aus ber Dabe des Bienenhaufes zu entfernen, wenn man über fie zu gebieten ein Recht bat. Wenn man aber bas nicht tann, wenn 3. B. die hoben Baume Linden, und alfo ber Bienengucht felbft gar sehr förberlich wären; so muß man fich auf andre Weise zu belfen fuchen. Gewöhnlich fucht man einen Schwarm, ber fich an eis nen erhabnen Aft eines boben Baumes bangt, burch einen Saten auf ein unten ausgebreitetes Euch berabzuichutteln, ober burch einen ftarten Schlag auf ben Aft, woran er bangt, berabzumerfen, ba es, ibn unmittelbar in ben Stock ju bringen, unmoge lich ift. Allein babutch werben bie Bienen öfters zu febr zerftreut, ber Beifel fint ofters unten an bem Aft fest, bie Bienen tehren wieber gu ihm gurud, und ber beschwerliche Act muß wieberholt werben. Much ichuttelt ober ichlagt man bftere ben gangen Schwarm auf fich, ober auch auf bie Perfon berab, bie etwa mit einem Stock unterhalten foll, woburch bie gange Berrichtung febr gefährlich werben tann. Um alle biefe Diffverhaltniffe gu bermeiben, babe ich mir für foiche Kalle einen Kangfact bereiten laffen. Es ift ein gewöhnlicher leichter, linnener Sad, zwey Ele Ien lang, in welchen am Ende ein Reif eingenabt ift, welcher Die Größe und Beite eines Bienenftod's bat. Diefen nehme ich mit einem fleberwisch in bie Sand, und fleige gewöhnlich auf einer Feuerleiter zum Schwarm binauf. Dier balte ich nun mit ber einen Sand ben an ben Reif ausgespannten Sad unter ben Schwarm, und kebre ibn mit ber anbern Sand binein. Sobaib bas gescheben, ichlage ich ben Reif burch eine kleine Biegung ber Sand gegen ben Sad ein, baburch ist alsbalb ber Sad geschlossen, und teine Biene kann mehr weber binein, noch beraus. 3ch fteige nun ru-big mit bem Schwarm berab, und ber Stock, worauf ber Schwarm geichlagen werben foll, steht bereits jur hand ba. 3ch nehme nun eiserne Rägel, und befre bamit ben Reif und Sac an den Stod an; entweber burch leberschlagen über ben Stod, wenn ber Reif großer ift, ober burch Bineinsteden in ben Stod, wenn er tleiner ift. 3ft biefes gefcheben; fo faffe ich famft bie Enben bes Sade, und laffe nun mit bem Sad bie Bienen in ben Stock bineingleiten. Die Bienen laufen nun bald vom Sact ab, und bangen fich traubenformig im Stock an; und ift bas gescheben, fo loft man ben Sack und giebt ibn rubig bevaus. Auf biefe Beife macht fich ein fonft beidimerliches Gefchaft leicht, und es find auch diefes Jahr auf diefe Weife mehrere Schwärme gludlich eingefangen worben. Einige wollen, bag, fobald fich ber Schwarm anbange und eine Sand ftart angebangt bat, man ibn auch als:

(569)

bald einfasse, weil, wenn man nur mit den wenigen Bienen ben Weisel hat, sich auch das andre Bolt sehr bald zu ihm sammeln wird. So z. B. Anaus. Run ift das zwar richtig, wenn man mit den wenigen Bienen den Weisel hat; allein eben das dürfte nicht immer der Fall sein; indem östers in den ersen Augenblicken des Anlegens die Bienen stibst ihrer Sache ungewiß zu sehn scheinen und sich daber in kleinen Hausen derschiedentlich ansehen. Hier durfte man wohl falsch greisen, wenn man so gleich zugreisen wollte, und da ist es wohl das Beste, wenn man zubor das völlige Anhängen des Schwarms abwartet, ehe

man ihn einzutehren beginnt.

Ueber bas Eintebren, am besten mit einem reinen, weichen und naffen , baber noch unverftogenen Fleberwift, ift wenig gu fagen, als bag es mit Leichtigfeit und Bebenbigfeit gefcheben Der Babricheinlichkeit nach fint ber Beifel ba, wo ber Bienenhaufen ober bie Traube am ftarkften ift; und eben biefen Gled muß man zuerst am richtigsten zu erfaffen, und in ben korb zu beingen suchen. Denn ift nur mit ber größern Menge ber Beifel erfagt; fo werben bie einzeln zerftreuten fich auch fcon balb zu ibm fammeln. Das Gintebren ift leichter unb ichwerer, je nachdem fich bazu bie Bienen ichiculich ober unichice lich angelegt haben, und bierin ift eine fo große Berschiebenbeit, bag fich im Allgemeinen barüber nichts bestimmt fagen läßt, und bag baben ein besonnenes, richtiges Urtheil bas Beste thun muß. Bangt ber Schwarm an einem bunnen Reis, so ift bas leicht abgeschnitten, und mit bem Schwarm in Stod gebracht; legt er fich'aber an eine breite Band, fo ift er ichon ichwerer zu faffen. weil ber runde Stock gur Aufnahme nur immer einen Punct barbietet. Schon leichter ift er in einem vieredigten bolgernen Stod gu faffen, gumal wenn er vorerft burch grune Bermutheftangel mehr ins Enge gufammen getrieben ift. Am fchwerften aber ift es, wenn ber Schwarm in einen Baun, Bede, Didicht ober Bellenhaufen fallt. hier muß bie Lage ber Umftanbe es uns lebren, wie ibm am schicklichften bengutommen ift. Und ofters kommt ber Inftinct bes Infects felbft uns auf eine bewunderungswurdige Beife entgegen. Ginft fiel mir ein Schwarm in einen Bellenhaufen, und ba war an tein Gintebren zu benten. 3ch fuchte also ben Stock, worauf sie kommen follten, ben Bienen nabe zu bringen, und einige barauf zu weisen, und alsbalb fingen fie mit Dacht an, felbst in benselben bineinzuziehen.

Sobalb ein Schwarm sich gehörig angehängt hat, ist es nothwendig, daß er auch alsbald eingefaßt werde, damit er sich nicht wieder exhebt, in der höbern Luft gleich den Fliegen dem Auge entschwärme, die eben ausziehen, ummöglich seyn, so ist ed dien bienklich, ihn mit einem Leichten weißen Tuch-zu umschlagen, die wann die gehörige Zeit zu seinem Einfassen gewonnen hat. — Die Stöcke, worauf die Bienenschwärme geschlagen werden sollen, müssen einlich und von Mäusen, Kaben und anderm Ungezieser nicht verunreiniget seyn, denn, wenn sie das sind, so verlassen sie die Bienen alsbald. Nanche streichen die Stöcke mit Fenchel, Welisse und Honigwasser aus; allein das Extere ist nicht werden, und das Letzter kann sogar schäblich werden, indem Es anderg jum Schwarm nicht gehörige Bienen herbey-

(578) lockt und Maub und Untube veransaffen funn. Roch aut Habe lichften ift es, wenn man bie ftrobernen Goode mit Bulfe bet Sand mit reinem fein aufgelöften Lebm bunn ausftreicht. Es gleicht das die strobernen Minge aus, erfoschtert späterhin bas Abs Lebren des Rorbs, und vermehrt feine Festigkeit und Warme. Es ift beshalb guch bas wiederholte Ausstreichen nuslich, wenn ein und beriebe Korb mehrmals belegt wird, bamit bie Motten nicht ihre Ever in denselben gelegt, und im Boraus Befit bavon ergriffen baben. Ben Stander: und Magaginftoden ift es notbig, baß bie einzelnen Auffane mit Kreugbolgern verfeben find, bamit nicht bie honigtafeln ihrer Schwere unterliegen und gusammen. finten, moburch leicht ber gange Stock verloren geben konnte. Auch machen fich bergleichen Areushölzer nothig, wenn Stock auf eine entfernte Beibe gefahren werben follen. Ohne bieg aber find fie ben Lagerftoden nicht zu empfehlen, benn fie bemmen ben Bau ber Bienen, geben ben Motten mehrere Schupfwinkel; in welchen sie gegen den Einfluß der Bienen zuerst ihr so ichabliches Gespinnst beginnen tonnen, behindern ben Schnitt bepm Beschneiben, bag man nicht die Cafeln gang und reinlich, sen-

bern nur bereinzelt und gerftuct berausholen tann. Da es es ein großes Berberben für die Bienenwirthschaft ift, baß von vielen Schmarmen, bie fallen, öftere nur febr went überwintert werben tonnen, fo ift ichon bem Ginfaffen des Ghwarme Borficht zu nehmen, daß biefes Berberben fo wenig als möglich eintreten moge. Daber muß man behm Schwarmen Stode von verschiebener Große jur Sand haben, bamit man bie größern Stode mit ftarfen Worldwarmen , bie tleinern aber wit weniger farten Nachschwarmen befegt. Denn, wenn man einen Heinen Schwarm auf einen großen Stock bringt, fo bermag er fich nicht zu verbauen, und er gebt im Winter verloren; eben fos wohl aus Mangel an Nahrung, als aus Mangel an Barme. Spate und schwache Schwarme muß man nie besonders aufftellen, fonbern fie balb mit ftarfern verbinden, wie an einer andern Stelle gelehrt merben foll. Denn nur baburch konnen fie erhals sen, und für die Bufunft nutlich werden: Denn mas belfen alle folche Schmarme, bergleichen bie obigen find, bie Swammers bam toftete und jerglieberte, ben anatomilchen Muten abgerechentet, ben nur eben er bieraus jog? Rur wenige und gute Stock Dringen mahren Gewinn. Raftuer in feiner Geschichte ber Bienen erzählt, bag er einmal 87 Schmarme gehabt, von benen eine betrachtliche Menge auf Mithaelis nicht honig genug batte, fie bis auf das Frühjahr nur baib zu unterhalten. "Manche, ichreibt er, find ichon tobt, Alte und Junge, und ohne Zweifel werben nich vielmehr barauf geben." Benn man nun bebentt, wieviel jeder Schwarm gur Erbrutung Sonig toftet, wieviel bie brutenben Bienen ben feiner Erbrutung berfaumten, wieviel er feluft wirfte, und baben boch noch an Futter im Gratherbit toftete; -fo ift, alles bas berechnet, ein bebeutender Schabe, wenn ar im Binter verloren geht. Es ift baber febr zivedmäßig, wenneman auf jebent Bienenlager mehrere Dagaginftotte balt, fie nicht ichmar-men läßt, und Dloß efur ben gonigertrag fie febr ftart erhalt. Man ernbtet bier, was man fonft burch ein nutlofes Schmarmen verliert. - Aber auch eben von biefen Dagaginftoden last fich für die Derangiehung und Ueberminterung ber Gomarme

och ein besonderer Duben giebens benn, wenn man folde be-aute hantgauffape abnimmt, und fie reinlich aufbewahrt, und ur Schwarmzeit jedem' ichwachern und fpatern Schwarm einen olden Auffat giebt, fo ist ibm biermit geholfen und fein Kotta ommen und Fortbefteben gefichert. Gin Schwarm, fagt Knauf, er ift einen bebauten honigkorb kommt, braucht nicht halb fo art ju feyn, als wenn er in eine leere Wohnung aufgestellt ird. Ja er felbft pflegte einen folden Schwarm nicht, gang ufzustellen, sonbern kunftlich zu theilen, und ben Ebeil, bep eldhem ber Weisel nicht mar (mas sich burch ein unruhiges brausen balb offenbart), wieder bem Mutterstock zustiegen zu ffen, bamit er wieber balb ftart werben, und ein ober gwey fterichwarme geben moge; mas aber boch nicht rathlich zu fenn heint; bem was baburch ber alte Stock gewinnt, bas entgebt och bem jungen; bes beschwerlichen Theilens nicht zu gebenten. io nünlich bebaute Honigkorbe und Auffane gur ichnellen Unterübung schwacher Schwarme find, eben so nüplich ift es, wenn an ihnen auch nur mit honigwaben ausgebaute Blumenasche irreichen kann. Diese werben erfüllt, wenn man einem Stang ifftod, ba es an Raum gebricht, oben ben Stopfen abzieht, und nen Blumenasch aufseht, und so späterhinweg nimmt und einem machen Schwarm giebt. - Ueberhaupt ift es nuglicher und n Bienen gelunder, wenn ihnen ber honig in Bache, ale enn, er ihnen burch Feuer ausgelaffen und zerfest barges icht wirb.

Ob ein eingefangener Schwarm im Stocke bleiben werbe, ft sich während einer halben Stunde und noch früher aus bem gnen freudigen Gesumse, aus ihrem Anlegen im Korbe, aus m Einz und Jufliegen der noch außer dem Stock seyenden Biesen, aus dem Beginnen der Arbeit, indem Gemülle vom Stock rabfällt und zum Flugloch herausgebracht wird, erkennen. Und bald man das erkennt, ist es gut, dep Stock alsbald an die besimmte Stelle zu bringen, damit er vorspielt und sich an Auszag gewöhnt. Defters aber, zumal in sehr heißen Sommern, ich nach ein, zwen Kagen, ziehen sie wieder aus, und muster ehrmals eingeschlagen werden. Dierben habe ich es sehr nünlich funden, wenn ein solcher Schwarm vor dem Einstreichen durch einstehen mit Wasser begossen worden ist; er wird daburch Ker und rubiger.

Wenn man viel Bienen hat, ha pflegt es zuweilen zu gesehen, daß ein paar Schwärme zusammensliegen. Die Sache ein unangenehmes Ereigniß, wenn es ein paar frühzeitige orschwärme Ind, benn man versiert immer einen Schwarm n Werth. Nun lassen sie sich zwar trennen, wenn man fasten Doppelschwurm an einem schattigen Ort, z. B. einer cheuntenne, ausschüttet, sich der beiden Weisel bemächtiget, und seinem jeden so viel Bienen laufen läßt, als er bedarf. Allein is Unternehmen kann nur glücken, wenn die beiden Weisel zoch nicht einander begegnet, und nicht einer von dem andern von ertöbtet worden ist; denn ist das geschehen, so ist das ganzeschwerliche Bemühen vergeblich. Auch ist die Erennung zer wern, wenn Schwärme von verschiedener Natur, ein Vorz und achschwarm zusammenfallen, und wird am besten nicht versucht, war stehen eine solche Wenge Bienenzu einem Weisel dicht in

Bienenzucht. 3. Abichn. Wartung der Bienen im Juny. (572)

dem gebörigen Berbatinis; allein wenn gute Eracht darauf folgt, und ihnen die gehörige Rabrung und Arbeit giebt, so wird ein solcher Stock balb sehr gut und schön werden. Borzüglich ift ein solcher Schwarm zur Errichtung eines Magazins geeignet, und der scheinbare Berluft ersept sich da durch wirklichen Gewinn.

# Geschäfte ben Wartung der Bienen im Juny. ,

Diefer Monat ift für bie Bienenwirthschaft bebeutenb unb entscheibend. Ift jest die Eracht gut, so nehmen die Stocke mit Macht taglich zu, die Bienenmenge wächst reißend, und bie Stode werben ichmarmfertig. hierzu tann ber Bienenwirth mitwirfen, wenn er bie Stode, von welchen er funftliche pher auch nafürliche Schwarme erzielt, nicht gar ftart beschneibet, ihnen beb ungunftiger Jahreszeit immer und immer gutter barreicht, und vorzüglich, wehn er ben Stocen gu ber Zeit, wo er bas Schwarmen beabsichtigt, keine An : und Unterfase giebt; benn sobalb bad geschiebt, so wird bie Barme im Stock verminbert, und mit bem mangelnben Beburfniß jum Schwarmen, welches gewöhnlich ber fehlende Raum ift / unterlaffen bie Bienen bas Schwarmen; baber fie benn auch in ben gewöhnlichen Magazinfloden, wo fie immer und immer Unterfate erhalten, gewöhnlich bas Schwarmen unterlaffen. - Es ift baber auch jest, wo nun in ben Lagerftoden bie Bienen mit Dacht nach bintengu bauen, und ben Stod erfullen, febr bienlich, bie Stode von binten gu perfireichen, bamit gur Brutung baburch bie Barme im Stode gulammengehalten werbe; aber auch ben mancherlen Infecten ber freue Butritt unmöglich gemacht werbe. - Sat man aber feine ·tunftlichen Schwarme im Dapmonat gemacht, und fie in Sonige torbe gefett, fo find fie im Junius mit Borficht ju erhoben, bas mit fie nicht in Ermangelung bes Raums jum Schwarmen verleitet werben, was ihnen nothwendig ichablich fenn wurbe. man aber ben einen ober anbern Schwarm ober Stod burch Berstellen verstärken, so ift genau barauf zu achten, bag ber Stock, ber verstärkt werben foll, nur noch teine zu junge und unfruchts bare Mutter habe; benn fallen bie Biehen eines starten Stocks auf einen folden Stod, wo fie nicht geborige Brut und eine unfruchtbare Mutter finden, so ertobten fie eine folche, und ber Stock wird weifellos, was zu biefer Zeit immer ein großer Schade ift; benn wird bas Brutseben jest unterbrochen, so wird ber Stock ichwach, weil es ibm an Arbeitern gebricht, bie ibm ben Ermangelung einer Bienenmutter nicht gegeben werden tonnen.

# Die Thierheilkunde.

#### Achter Abidnitt.

### Won den Worfallungen (Borfall, Prolapsus).

Denn weiche Theile aus ihrer natürlichen Soble treten und bon ber allgemeinen Saut nicht bebedt werben, fo nennt man

einen folden Buftanb Borfall.

Sie entsteben meistens in Folge träftiger mechanischer Einswirdungen, baburch bervorgebrachter Schlassbeit ober Arankheit, entweder ber vorgefallenen Abeite selbst, oder berjenigen Theile, welche die vorgefallenen in ihrer Lage hätten erbalten sollen. So giebt es Borfallungen ber Scheibe, der Gebarmutter und des Mast darmes, es sind dies gewöhnlich Umstüllpungen ber genannten Theile.

#### Erftes Rapitel.

#### Bon dem Borfall ber Scheide.

g. 196. So nennt man einen Zustand, wenn die Scheibe bep Stuten, Rüben und andern Thieren außerhalb des Burfes ersicheint. In den mehresten Fällen ist dann ichon der Gebärmutters mund die in den Burf hervorgetreten, und man kann ihn deutlich stühlen. Der Scheidenvorfall kommt häusiger bey Küben und nur felten bey Stuten vor. Bey einem solchan Vorsall drangen die Thiere, als wollten sie einen fremden Körper fortschaffen.

h. 197. Die Ursachen des Vorsalls sind schwere Geburten, uns

S. 197. Die Ursachen bes Vorfalls find schwere Geburten, uns geschiedte Geburtshülfe. Ein solcher Vorfall entsteht haufig bevm Rindvieh, welches mit ben hinterfüßen immer sehr niedrig ftes hen muß; auch veranlagt bas Aufbläben ber Thiere bas Ders

austreten ber Scheibe.

5. 198. Borfalle ber Scheibe find in der Regel febr leicht jurückzubringen, wenn man nämlich zuvor durch Alpfliere ober mit der geölten Sand den Mist aus dem Mastdarm geschafft bat. Nun wird das Thier hinten recht boch gestellt, und die vorges sallene Scheibe, wenn sie gespannt und entgundet ift, mit Ab-

20chungen bes Keinsamens ober ber Hafergrüße, sauwarm recht fleißig gebähet; nun bringe man sie burch frästigen Druck mit beiben Händen zurück und lasse sie durch eine Person, die von Beit zu Zeit wieder abgeloset werden kann, mittelst eines Schwammes ober nur mit den Händen zurückbalten, bis das Drängen des Ehieres anfhort, und um solches Drängen zu verbüten, darf man nur von Zeit zu Zeit ein Klystier in den Mastdarm spris den. Hat die Gedarmatter erst wieder zusammengezogen, so hört auch der Norsall der Scheide auf. Wenn nach dem Ausbläden der Ehiere die Scheide betvortritt, so hat man dagegen nichts zu thun, und nur das Ausbläden zu beseitigen, so zieht die Scheide sich von selbst zurück.

#### 3mentes Kapitel.

Von dem Vorfalle der Gebarmutter (Tragesackvorfall).

6. 199. Der Vorfall ber Gebarmutter ist eigentlich eine Umstülpung berselben; benn bie innere Fläche berselben fommt nur zum Vorscheine. Die umgestülpte Gebarmutter, hangt als ein häutiger, runzliger Sac, welcher roth, zuweilen auch bläulich anssteht, oft mit vielem geronnenen Blute, bebeckt ist, aus der Scheide und aus dem Wurfe heraus, öftere bis zum Sprunggeiente herab. Dieser Vorfall entsteht häusiger von Ausben, als bey Siuten; ben den Küben sieht man Covyledonen an der vorgefallenen Gebarmutter. Oft ist die Nachgeburt noch mit der vorgefallenen Gebarmutter verbunden, welche alsdann zur Erde herabhängt, und wenn sich die Rub bewegt, geschleppt wird. Bleibt die Gebarmutter lange außerhalb bes Wurfes, so schwisste au, geht wohl gar in Brand über, in Folge bessen das Ehier stiebt.

g. 200. Ur fachen. Schwere, regelwidrige Geburten, geswaltsames hervorzieben und Abziehen ber Nachgeburt und abet haupt ungeschickte Geburtshulfe. heftiges Drangen, wenn nach ber Geburt fromde Körper in ber Gebarmutter zurückgeblieben sind. Das Aufblaben ber Thiere ben ber Trommelsucht und in

Rolittrantbeiten.

5. 201. Entsteht gleich nach ber Geburt ein Worfak ber Sebarmutter, bevor die Rachgeburt noch von berselben gelöst ift,
so ist es das Röthigste, die Nachgeburt sogleich von der vorges
fakenen Gebarmutter zu trennen und dand diese, wenn ste zus
vor mit mildem Dele (Leinöl) oder Pflanzenschleim bestrichen
worden ist, in ihre Höhle zurück zu bringen. Wenn indessen biese Trennung unterlassen und die Gebärmutter, sammt der dars
an besichlichen Nachgeburt, reponirt wird, so veranlast biese nicht nur durch ihr Gewicht, daß die Gebärmutter von Neuem vors
fällt (herausgedrängt wird), sondern das Thier wird auch durch
das Dasenn der Nachgeburt zum sernern Drängen gereizt und
der Vorsall badurch erneuert,

5. 202. Das Erennen ber nachgebutt von ber Gebarmut= ter geschieht mit den handen bergestalt; daß man mit der einen hand die Gebärmutter anfaßt und sie hant zurud ober gegen ben Körper bes Thieres halt, während man mit ber andern hand die Rachgeburt immer mehr au ber zu trennenden Grefie sufast und fie mäßig ftaet, jeboch behutsam abziebt, abtrenut. Ein Gebülfe tunn unterbeffen die Gebärmutter immer mit laus warmem Dele, ober mit einer lauwarmen keinsamen ober has fergrügabtochung befeuchten. Auch sprine man solche Abtochuns gen nachher, wenn die Gebärmutter ichon zurückgebracht wors hem ist, burch die Scheibe, ein, um ben burch das Lösen verans lagten Reiz der innern Fläche der Gebärmutter zu milbern.

g. 203. Bey dem Borfalle der Sebärmutter hat man jedesemal ben Darmcanal und die harnblase (diese mittelst Druckes mit der hand, die durch den Wastdarm eingeführt werden muß) zu entleeren; alsdann reinige man den schon lander vorgefallenen, beschmusten, geschwollenen oder entzündeten Theil mit einer lauwarmen, schleimigen Abkochung; beigleichen babe man den mehrentheits angeschwollenen Burf und die Scheide mit einer solchen, löse dabey die allenfalls noch anhängende Nachgeburt behutsam von der Gedärmutter, bringe nun dieselbe zurück und Kelle das Thier hinten, d. B. mit dem hintertheile, recht hoch.

Das Burudhalten ber vorgefallen gewesenen, nun wieber eins gebrachten Gebarmutter geschieht am besten mir ben hanben, burch von Beit zu Beit fich ablosenbe Gehülfen, indem fie einen mit Effig getranten Schwamm bavor ober baran balten.

S. 204. Benn aber die vorgefallene Gebärmutter schon sehr blau, aufgetrieben und also bem Brande nahe ist, eben so auch dieselbe sehr schlaff und kalt ist, o muß man oben genannte Manipulationen und Bortheile ebenfalls nicht versäumen; aber man muß dann erstlich die Gebärmutter mit sauem Masser reinigen, dann mit Kamillenibee und Branntwein, oder mit sauem sein wöglich wieder einbringen und oben angeführte Dinge auch nach innen einspripen. Das Zurückhalten geschiebt, wie oben bemerkt worden ist.

S. 200. Das Thier muß mahrend ber Behandlung bestäns big und zwar hinten höher, als vorn steben, damit sich die Einsgeweibe und daher auch die Gedarmuttet mehr nach innen und vorn senten können. Das Thier dars sich duch während der ersten zwer Tage nicht legen. Um alles Drängen zu verhüten, so entleere man den Darmeanal von Zeit zu Zeit durch Klystiere. Augerdem gebe man dem Thiere nur Klepentränke, lasse, wenn bestiges Fieber eintritt und das Weiße unter den Augenlidern sehr foth erscheint, der Athem beiß, däusig, die innere Nasens und Maulhaut trocken und stark geröthet, der Puls klein und konnell ist, recht tüchtig zur Aber, und überlasse, wenn die Bessetzut, die sernere Behandlung einem Thiere arzit.

#### Drittes Kapitel.

#### Bon bem Borfalle des Maftdarmes.

S. 206. Wenn ber Maftbarm burch ben After tritt, bergeftalt, daß er gleichsam umgestülpt erscheint, so nennt man bief einen Mastdarmvorfall. Ebiere mit solchem Uebel brangen, als wollten sie miften, sie halten ben Schweif hoch und seitwarts, werfen sich öfters nieber und haben kolifahnliche Jufalle. (584)

Borper Blut entzieht; unter Blutftillen verfteht man bas Ber-Schließen ber gufallig entftanbenen, ober vorfahlich gemachten Deffe nungen ber Blutgefage, um ben Abfing bes Blutes aus benfels ben zu bemmen.

Für Personen, welche nicht Thierarzie find, eignet fich bie Bliete und ber Schnapper zum Aberlaffen. Die Fliete wird man auf Rupfert. Rig. 2'abgebilbet finden, ber Schnapper muß fo graß fenn, daß er Alingen enthalt, wie die ber abgebilbeten Fliete groß find. Man erhalt folche ben ben Mechanikern und Instrumentenmachern; weil aber bie Aliete fast allenthalben leicht gemacht werben tann und mobifeiler und transportabler ift, fo ift fie mehr eingeführt morden, ale ber Schnapper.

Beb ben Pferden und beym Rindvieh, ebenfo ben ben Scha-

fenöffnet man zum Blutlaffen die Salsblutaber.

S. 230. Will man mit ber Aliete aberlaffen, fo ift es für Jeben, ber nur rechts ift, am bequemften, aus der linken Salsblutaber Blut gu laffen. Der Ungeübte thut wohl, bas Blut in ber zu offnenben Blutaber mittelft einer etwas fest umgelegten Aberlafichnur, ansammeln zu laffen, fonft tann bieg auch, namentlich ben Pferben, recht gut mittelft Drudes ber Sand, in welcher man bie Fliete balt, gefcheben. Die Aberlagichnur, ein 3-4 Auf langes Sactband, welches an einem Ende mit einem Ringe verfeben fepn kann, legt man um ben untern Theil bes Salfes und Schleift fie in bem Ming feft, und merte genau, wo bie Blutaber anichwillt, welches angenblidlich geschieht; ben Pferben gleicht biefe Aber einem zollbiden Strange, benm Rindvieh lauft fie noch farter an. Ohne Beit zu verlieren, febe man bie mit ber linken Sand an ihrem heft gehaltene Fliete, pber vielmehr bie icharfe Epipe berfelben, mit bein Laufe ber Aber gleichlaufenb, auf die mittlere Runbung berfelben an, und fubre nun mit einem (runben, einen Fuß langen, 1 Boll biden Gude Solz) Schlägel, ben man in ber rechten Sand balt, einen fo ftarten Schlag auf ben Rudten ber Fliete, daß die scharfe Klinge gehörig in die Blutaber bringen fann.

Durch bas Ruden bes Thieres tommt bie Fliete von felbft aus ber Bunde, bas Blut ftromt aus ber geoffneten hautwunde und Ader hervor und fließt nun fo lange, bis man die Aderlag=

idnur loft und wegnimmt.

Den Schnapper fest man eben so an, wie bie Fliele; nur Schlägt man nicht mit einem Schlägel auf ibn, fondern ber Schlag geschiebt mittelft einer Feber, welche die Klinge burch bie haut in die Blutaber treibt und welche in bem Augenblick, als fie ein-Schlagen foll, burch Druck mit bem Daumen ober Beigefinger ents

fbannt wird.

Um nun ficher zu fenn, bag bie Blutung nicht forts g. 231. währt, so fasse man beide Bundrander mit dem Daumen und Beigefinger ber linten Saub zusammen, ftreiche bie fich in ber Wunbe ober zwischen beren Ranber allenfalls befindlichen Saare mit bem Anopf einer Stednabel beraus, und ftoge biefe Stednabel, in ber Mitte ber Lange ber Deffnung, burch beide Bundranber, ungefahr 1 bis 13 Linie von ber Deffnung entfernt, burch; beibe Ranber ziehe man nun burch eine aus einigen Pferbebaaren gemachte Schnur, ober mittelft eines 3wirnfabens gufammen, und binde fie mittelst einfacher Anoten um die butchstochene Nabel fest.

(585)

Die überstehenden Enben der Schleife schneibe man ab und reis nige die Aberlagstelle von Schmut und Blut. Die Nabel wird nach 24 Stunden ausgezogen und dann auch die Schleife weg-

genommen.

g. 232. Pferbe und Rinder burfen unmittelbar nach bem Blutsaffen nicht ziehen und nicht freffen, weil baburch bas Ausstreten von Blut aus ber Aber ins Zellgewebe unter ber Haut begünftigt wird, was Unlaß zu Geschwülsten und zu Abscessen giebt.

Die Flieten, beren man fich jum Aberlaffen bebient, miffen jebesmal gut gereinigt werben, immer scharf seyn, und durfen weber roftig, noch schartig seyn, weil sie im leptern Falle Anlaß zu

Befdmuren und giffeln an ber Aberlafftelle geben.

Die Menge bes abzulaffenden Blutes richtet fich nach ber Krantbeit und bem Grad berselben, und nach ber Constitution bes Thieres, läßt sich also nie so oberflächlich nach Maag und Gewicht bestimmen.

g; 233. Das Blutstillen zufällig blutender Gefäße gesschiebt, wenn es kleine Wunden sind, durch Anwendung des kalzten Wassers, — mit, welchem man die blutende Wunde anhaltenddatet, — größere Wunden kann man mit Flackswerg füllen und odie Blutung stillen; wenn aber größere Blutgefäße start bluten, so ist es am rathsamsten, das Gefäß mit einer Pincette zu ergreisfen und mit einem Faden die Dessnung desselben zuzubinden, so bört die Blutung augenblicklich auf. Ift ein solches Gefäß aber nicht zu ersangen oder bervorzuziehen, so kann man die blutende Stelle mit einem weißglübenden Brenneisen brennen, so psiegt auch dann die Blutung aufzuhören. Sollte die Pulsaber irgendeines Gliedmaßes verletzt worden sehn und start bluten, so binde man oberhalb der blutenden Stelle ein Band um das Gliedmaß, so start, daß die Blutung aufbört, schicke aber sogleich zum Thierzarzte, der die regelmäßige Unterhindung der Pulsaber besorgen wird.

#### Drittes Rapitel.

Bom Fontaneufenen , Leder : und Burgelfteden.

g. 234. Um ein kunstliches Geschwur an irgend einem Theile bes Körpers bervorzubringen, wodurch ein krankbastes Leiden von einem andern Theile abgeleitet werden soll, mache man mit einem scharfen Messer einen Einschnitt in die Haut von ungefähr 13 bis 2 Boll Länge (man kann dieserhalb eine Haut von ungefähr 13 bis 2 burchschneiden), irenne nach unterhalb die Haut entweder mit dem Messer, ober mit dem Finger, so daß zwischen Haut und Muskeln ein 2 Quadratzoll großer Sac entsteht, in diesen bringe man ein rund geschnittenes Stuck Filz, Leder, erwas Werg oder dal. ein; diese Gegenklände bewirken als fremde Körper Entzundung, und da her Reiz andalt, auch Eiterung.

Soll ein Fontanell schmeller und fraftiger wirken, so tranke man ein solches Stud Filz und ahnliche Dinge mit Lerpentinöl, ober man lege ftatt ber genannten und getränkten Dinge ein bis 13 Boll großes Stud Nieswurzel (Radix hellebori albi s. nigri) ein; am besten ift es bann, die Wurzel zu spalten. Die

(586)

Rieswurzel barf übrigens nicht langer, als 48 Stunden, in ber Munde bleiben.

Ein folches Stud Sitz, Leber und abnliche Dinge tann bie Große eines preug. Chalers haben, und muß in ber Mitte mit einem Loch verfeben fepn, burch welthes man ein Band ober Schnur zieben und es baran feftbinben tamm. Eben fo mache ober binbe man bie Dieswurzet an einem Banbe fest. Das Ende bes Bandes muß aus ber Deffnung berausbangen, bamit. wenn ber zum Fontanell gebrauchte Gegenstand entfernt werben foll, er leicht berausgezogen werden fann.

6. 235. Die Behandlung bes Fontanelle ift ebenfalls wichtig; es muß namlich barauf gefeben werben, ob auch bie Entzunbung nach bem Segen bes Kontanells entsteht; entfteht' gar feine Geschwulft, so muß man noch mehr reizen, und zwar mit Ders pentinol, Kampbergeift und abnlichen Dingen wenn man zuvor mit einem stumpfen Meffer, ober mit einer haarseilnabel bie Saut

bon ben Muskeln noch etwas weiter getrennt batte.

Ift im Gegentheil beftige Entzundung und Gefcmulft ein-getreten, fo fuche man burch Bafchen mit lauem Baffer, ober lauem Branntweinspulicht, Die Eiterung zu Beforbern. Sat fich Eiter gebilbet, fo muß biefer, von unten nach oben, gehörig ausgebruckt werben; ift aber ber Eiter fehr bunnflussig, icharf, fo thut man wohl, ihn nicht nur fleißig auszubrucen, sonbern auch nach unten eine Gegenöffnung zu machen, bas Fontanell berauszunebmen und flatt beffen ein wollenes Band burchzuzieben, damit ber Eiter, ober vielmehr bie Jauche, ungehindert abfließen konne. Die Fontanelle haben immer ben Rachtheil, daß fie, wenn

fle nicht recht fleißig ausgebrückt und gereinigt werden, febr leicht

bosartige Gefdmure und hafliche Narben gurudlaffen.

#### Viertes Rapitel.

#### Bom Saarfeilzieben.

Benn man mittelft zwever Sauteinschnitte ein leis nenes, wollenes, ober aus haaren geflochtenes Band, einige ober mehrere Boll lang, unter ber haut fortzieht, so nennt man biese Operation bas haarfeil zie ben, welches haarseil übrigens bemfelben 3wed entsprechen soll, wie ein Fontanell.
An ber Stelle, wo man bas haarseil (Citerband) zieben will,

mache man querft einen Ginschnitt von 41 Boll lang burch bie Saut mit einem icharfen Deffer, einen anbern Schnitt eben so groß mache man 4, 6, 8, 10 ober mehrere Boll bavon entfernt, wo man nämlich bas Band burch und auszuführen gebenkt. In ben erften Schnitt führe man nun eine 10 bis 12 Boff lange Saarfeilnabel, beren vorberes fpatelformiges Enbe nad einer Seite gebogen. fcharf, aber nicht ichneibend feyn muß, und in beren binteres Ende ein Querrohr zur Aufnahme bes Bandes befindlich ift (siehe Kupfertal. Fig. 3.), so ein, baß die Spipe ber Haarseilnabel zwar burch bas Zellgewebe bringt, jedoch immer gegen die Haut gehalten ist, und führe sie zum zwepten Hautschnitte bin und burch benesiben aus, so baß man nun das Band, welches zuvor in das Debr der haarseilnabel gebracht mar, unter ber haut fortgezogen werte; bie beiden aus jedem Einschnitte bervorragenden Enben

(587)

werben nun toder zusammengebunden, und die Operation ist als beendigt anzusehen.

S. 287. Diese Eiterbänder (haarseile) arfüllen ganzlich den Zweck, den man von dergleichen Dingen durch Bervordringung ber Entzündungen und Eiterungen, oder der kunftlichen Geschwüre beabsichtigt. Will man noch kräftiger reizen; so benebe man das Band mit Terpentinöl und dgl., oder nach ein Stud der weis gen Nieswurzel darauf, welches Leptere man aber nach 24 oder 48 Stunden, je nachdem es stärker oder schwächer reizt, wieder entfernen muß.

Die Eiterbanber find ben Fontanellen ichon bestalb vorzus zieben, weil ber Eiter aus erstern immer fremwillig absließt und daher weber Anlas zu Abscessen, noch zu bösartigen Deschwüren giebt; es ist inbesen aus ben bem haarseilen und berem Umgebung die größte Reinlichkeit zu empfehlen, weil burch ben ausstriefenden Eiter die Haare weggeant werben würden.

Auch bas haarseil muß man nur etwa 14 Tage unter ber haut lassen (bis wohin es täglich umgezogen und gereinigt werben muß), weil man bann seinen Zweck schon erreicht haben tann; babingegen, wenn es langer barunter bleibt, sehr leicht Fistelgange banach entstehen können.

S. 238. Bep Schafen kann man mit einer kleinern Haarseilnas bel kleinere Haarseile ziehen; die Haarseilnadel hierzu kann an ihrem vordern Snde ganz scharf seyn, man macht dann eine große Hautsalte und durchstötlt sie mit der Haarseilnadel, mit welcher man zugleich das in ihr Debr gefädelte Band durchzieht; bergeftalt kann man 4—6 Joll lange Haarseile auf sehr einfrache Weise und sehr schnell ziehen; denn so wie man die Hautsalte losläßt, fo ist der Einstich 4—6 Joll vom Ausstäch entfernt, jenachdem die Hautsalte groß gemacht worden war.

#### Fünftes Rapitel.

#### Bon bem Brennen, oder vom Federgeben.

6. 239. Durch bas Brennen mit (verschiedenartig geformtem) erwärmtem ober glübendem Eisen beabsichtigt man, entweder nur die Oberstäche eines trankhaften Theils, ober unmitrelbar unter der haut besindliche krankhafte Theile zu entzünden, oder es soll die frankhafte Substanz der Theile selbst gebrannt, verdrannt, zerfort werden.

Mit glühendem Eisen werben Wunden ausgebrannt, die durch ben Bis toller Thiere entstanden sind, und wahrscheinlich Wuthzist enthalten. So brennt man die Twelle um die Beulen herum, welche benm Mitzbrande entstehen; man brennt tiefe große Stellen mit glühendem Eisen, um kunstliche Geschwüre hervorzubringen, die dem Zwecke eben so entsprechen sollen, als Kontanelle und Kaarseile,

Das Brennen geschieht mit erwarmtem (nicht glübenbem, sons bern nur mit braunwarmem)-Eisen, um Geschwülfte, die lange gebauert haben, und Berhartungen zu beilen, und in allen Fällen, wobes das Brennen und das Feuer anzuwenden empfohlen worzben ist, wie z. Z. gegen Spath, Sasenbacke, Galle u. f. w.

(588)

Bargen und unreine Geschwüre brennt man mit knopfforz migem Brenneisen; babingegen Geschwülste, Spath, Gallen mit bidem, messerförmigem und auch mit knopfformigem Eisen gebrannt werben.

g. 240. Will man nun einen Theil brennen, so fessele und werfe man das Pferd, lege es so, daß die zu brennende Stelle fren wird, zeichne dann die Figur, welche man aufzubrennen ges denkt, ben Rappen und Braunen mit Areide, ben Schimmeln mit weicher Roble vor, wenn man sie nämlich nicht aus freyer Hand ausbrennen zu können besürchtet. Das Har wird auf dem Theil glatt angestrichen; dann nehme der Operateur das braunroth erwärmte, messerichnere Brenneisen, brenne damit die zu gedende oder gezeichnete Gestalt vor, und brenne hierbey immer mit der Richtung der Haare, diesen nie entgegen.

hat man die Gestalt vorgebrannt, so führe man das immer wieder warm gemachte Brenneisen so lange in den vorgebranntent Strichen, und zwar der Neibefolge nach, über der Oberfläche sehr leicht hin, daß man kaum die haut berührt, die man glaubt, daß der kranke Theil, weswegen man has keuer anwendet, fo viel Wärmestoff aufgenommen habe, daß er selbst entzündet wird; ohne jedoch die haut zu verbrennen. Man hört aber dann zu brennen auf, wenn sich in den Strichen Feuchtigkeit in Gestalt kleiner Perlen zeigt.

Der höchste Grab ber Wirksamkeit bes Feuers wird nur burch wieberholtes, leichtes, lange anhaltendes Ueberfahren mit bem braunwarmen Brenneisen hervorgebracht, ohne bag bie haut

verbrannt mirb.

6. 241. Gewöhnlich nimmt man an, daß die gebrannten Striche gelbbraun ober ftrohgelb werden mußten, und bann solle man aufboren; boch dieß kann nicht als Regel gelten; benn man kann mir bem zwenten Ueberftreichen mit dem Eisen den Strich schon strohgelb machen, und bennoch ist nicht zwecknäßig gebrannt worden.

Wenn fich in einer Figur Die Striche treugen, fo muß man bie Rreugftellen nicht febr fart brennen, weil bann febr leicht üble

und hafiliche Marben gurudbleiben.

#### Sechstes Rapitel.

Bon dem Banfiftiche benmentindnieh, auch Pangenftich genannt, oder von dem Trofariren der Wiederfauer.

6. 242. Der Banft = ober Pangenftich beym Rindviehè besteht in einer Operation, ben welcher man einen Erokar sammt ber hülse an einer unten näher zu bezeichnenden Stelle durch die hinterleibswandungen in den durch Gasarten ausgedehnten Wanst (Panzen) der wiederkäuenden Thiere einstöft und nach der Entefernung des Trokars die im Wanste enthaltenen Gasarten durch die hülse des Trokars ausströmen läßt. Dieses Ausblähen durch Gasarten entsteht gewöhnlich nur nach dem plöhlichen Genussewieles sehr faftreichen und nahrhaften Futters, woraus sich diese Gasarten entwickeln, und wonach die Thiere oft sehr schnell fierben.

g. 243. Die aufgebläbten Thiere sind oft so ftark aufgetries ben, bas man weber huften, noch Rückgrafsknochen wahrnehmen kann; zuweilen ist sogar der Mastdarm ausgetrieben, das Athmen bes Thieres ist beengt, und wird es mit jeder Minute mehr. Das Thier blickt starr um sich; und wird demselben, wenn es sich erst niederlegt, nicht bald geholsen, so geht es verloren.

Die gangliche Behandlung biefer Arantbeit wird ber ber Erommelfucht abgehandelt werden; hier foll nur ber Pangenflich beschrieben werben, welcher folgenbergeftalt geschieht.

g. 244. Man bediene sich zu bieser Operation eines runden Arofars (Kupsertas, Fig. 4.), mit hölzernem Hefte, besten Hülse 6 bis 8 30ll lain, 3 30ll im Durchmesser, und welche mit mehreren Seitenössnuchen versehen ist, setze die breveckige scharse Spise des Arofars (Stilets), welcher in seiner messingenen Hülse steckt, in die Mitte der ausgedehnten linken Hungergrube, von oben nach unten, von hinten nach vorn, von der linken zur rechten Seite gerichtet; an, drücke das Instrument nun schnell und mit voller Kraft an der bezeichneten Stelle durch die Bauchwandungen die in die Abtheilung des Magens, welche man panz nennt, ein, und ziehe danh das Stilet aus seiner Hülse, welche leutere man alsdann so lange stecken jäßt, die Luft durch die Luft burch bieselbe ausgeströmt ist.

Bep Schafen und Stegen, welche heftig aufgeblähet find, verfährt man eben so; nur hat man nicht einen so langen Erostar notbig, ober man bewickele biesen bort, bis wie tief man einzustoßen gebenkt.

o. 245. Um sicherer zu seyn, bag man bon bem zu operis renden Rindviehe nicht geschlagen werde, so stelle man es in ein wer Bertiesung gegen die Thurschwelle, Block u. bgl.; oder wenn bieß Alles nicht möglich ist, so stelle der Operateur sich zur recht ten Seite des Thieres, sehe den Erokar aber in die linke Hunsgergrube (die aber jeht ausgedehnt ist) in der angegebenen Kichstung an und führe ihn mittelst eines kräftigen Schlages mit der flachen Hand in den Pang ein.

Ben bem Ausziehen bes Stilets hute man fich wohl, bie Bulfe mit berauszureigen.

Berftopft fich bie Sulfe burch berborquellendes Futter, so führe man'ein glattes Beiben : wer Birkenreis in biefelbe, um ben Durchgang wieber freb ju machen.

Weil mehrere Thiere zuweilen zugleich aufgeblabet find, fo ift es auch gut, mehrere Hulfen zu einem Stilette paffend zu baben, weil man mit bem andern Stuck Bieb baufig nicht so lange warten barf, bis beb bem operirten bie Luft ausgeströmt ift.

6. 246. In Ermangelung eines Trokars kann man borbezeichnete Stelle auch mit einem Meffer durchstehen, wenn auch ber Schnitt 1 bis 14 Boll groß wird (benn fo groß bleibt er nicht, sobalb die Spannung aufehört hat), und bann einen weiten Robrhalm, ber mit bem Ende, mit welchem er außerhalb bleiben soll, mit einem Lappen fest bewickelt werden muß, in die Deffnung bringen, um die Luft baburch zu entleeren.

(590)

Wenn die Luft entleert ist, kann man die Hulfe ober ben Robrhalm aus der Deffnung wieder herausnehmen, die allenfalls eingehrungenen Haare mit dem Anopse einer Nadel entsernen, dann die Dessung selbst mit etwas Del, die Umgebung berselben aber mit Theer destreichen, damit sich die Insecten der Wunde nicht so näbern. Solche Arvearwunden heilen gewöhnlich bald von selbst zu.

#### Siebentes Rapitel.

Bon bem Stein = oder vom Sarnrohrenichnitte benm Rindvieb.

- J. 247. Ochsen und Stiere leiben nicht selten an harnberhaltungen, welche durch kleine Blasensteine, die aus der Blase
  behm harnen in die harnröbre getrieben worden sind, verursacht
  werden, und dann, wenn fie so groß sind, daß sie durch die
  harnröbre nicht absließen können, und wenn sie durch den harnröbrenschnicht nicht fortgeschafft werden, den Tod des Thieres berursachen.
- g. 248. Man schließt auf das Daseyn eines Steines in ber harnröhre, wenn das Thier sonst munter und gesund ist, sich zum Stallen stellt, der Urin aber nur tropsenweise unter heftigem Drängen abssießt; späterhin wird das Thier unruhiger, stellt sich vou der Krippe zurück, stellt sich oft zum Stallen, ohne dazu zu kammen, und tritt ängstlich hin und ber, indem es sich oft nach den Flanken umsieht.

Befühlt man burch ben Mastbarm bie Blase, so ist biele bebeutenb angespannt, und wird es immer mehr, wenn man ben Stein nicht aus ber harnrobre schafft, bis endlich Blasenentzunbung, Bland und Berreifung ber Blase und Tob erfolgt.

6. 240. In einigen Fällen ift es möglich, ben Stein in ber harnröhre von außen zu fühlen; bann schneide man auf ihn so ein, baß man mit Zeigefinger und Danmen ber linken Hand (wenn bas Rind zuvor gefesselt und geworfen worden ift) die harnvöhre sammt dem Stein saßt, und die Häute auf ihn spannt. hat man ihn bloß gelegt, so läßt er such leicht hervordrücken. Der harn fließt dann theils durch diese Deffnung, theils auf gewöhnlichem Bege ab. Dann beste man die äußere Deffnung mit einem einsachen Zwirnheft, die Operation ist beendigt und das Thier gerettet.

Kann man ben Stein nicht fühlen, geht aber aus angegebenen Beichen berbor, baß einer in der harnröhre gegenwärtig ift, so mache man dicht über dem Quetel einen Einschnitt in die Harnröhre und gehe mit einer biegsamen Sonde in dieselbe ein, und erforsche den Stein; da schneibe man nun ein und verfahre, wie oben angesührt worden ist. (Neber alle diese Operationen sindet man ein Mehreres in meinem handbuche der Veterinärschirungie, Berlin 1825.)

## Jotes Ranitel.

#### Nom Caffriren ber Bode, und vom Schneiden ber Lammer.

6. 250. Wenn bas Lamm 3 bis 4 Bochen alt und Abrigens gefund ift, fann es caftrirt (gehammelt) werben, bieß geschiebt

folgenbermaßen:

Jemand faßt ben hinter = und Porberfuß jeber Seite mit einer Sand gufammen, fo bag ber Ropf bes Lammes oben ift, ber Ruden beffelben bem Saltenben, ber Bauch und ber Soben-fact aber bem Operateur gufteht. Der Operateur gieht nun ben Hobenfact etwas lang, und ichneidet ibn ungefahr gur Salfte quer burch und ab, brudt nachbem ben Soben mit Daumen und Beigefinger ber linten Sand beraus, fast auch nun mit benfelben Fingern ben Samenstrang, in welchem er ben Ragel bes Daumens ftart einsest, und brebt, indem man zugleich zieht, ben Soben jeber Seite einzeln mit ber rechten Sand ab; bann brudt man ben Hobensachwenig zusammen und läßt bas kamm laufen, welches nun zwar einige Cage hindurch trauriger, als sonft ut, fich indeg ben ber Muttermilch balb wieder erholt.

Es ift inbeffen weit zwedmäßiger, bag man bie, aus bem burchschnittenen Sobensace, porgebructen hoben, mittelft einer scharfen Scheere abschneibet, bann bie Samenstrange schlüpfen

und bas Lamm laufen läßt.

5. 251. Das Abbinden ein und zwenjähriger und alterer Bode muß mit Borficht gescheben. Wenn er geborig gebalten wird, fo beginne man bie Operation mit bem Abidjeren ber Bolle, welche fich um ben obern und bunnften Theil bes Beutels (hobensades) befinbet, lege nun eine Caftririchlinge (fiebe Rupfert. Fig. 5.) an bieser Stelle um, welche aus einer, halben Sadband ftarten, gut gewichsten ober getheerten Schnur besteben tann; biefe giebe man mit aller Rraft fo eng gufammen, als man kann, und ziehe fie täglich einmal tüchtig nach. Am 4. Rage nach biefer Operation tann man, einen Boll tief unter ber Abbindung, ben gangen Beutel wegschneiben, jedoch die Schnur immer wieber nachziehen, bis auch ber unter ber Schlinge befindliche Rest burch bie Giterung abgestoßen ift; bas Uebrige

heilt bald zu. Nach dieser Operationsmethobe pflegt, wenn die Schlinge nicht immer täglich einigemale und kräftig nachgezogen wird, Staarkrampf zu entstehen, weshalb es Regel ist, die Schlinge oft und fraftig nachzuziehen, wodurch man ben Eintritt bes Starrframpfes verhutet. So caftrirte Bode tann man gleich nach ber Operation auf einem fregen Plat umbergeben laffen; es ift dieg beffer, ale wenn fie in bem Stall gurudbleiben muffen, nur durfen fie ber Beerde, wenn diefe febr entfernt geweibet wird, nicht bengegeben werben, weil bieß, besonbere bey febr beißer Bitterung, nachtheilig für fie werben burfte.

Das Maulduben, Kernftechen, Frofchbrennen, Feifelbrechen und bgl. Operationen find wiberfinnig, beruben auf alter Gewohnheit und Aberglauben, und muffen nicht mehr ausgeübt werben.

Thierwundarzuept. 10. Abidn. Erflarung b. Rupfert. (592)

## Erklarung ber Zeichnungen.

- Fig. 1. Eine Impfnabel mit Seft, beffen obere Flache bargeftellt; bie flache Spipe ber Rabel ift mit einer vertieften Furche zut Aufnahme ber Lompbe verseben.
- Rig. 2. Gine Aberlagfliete, baran:

a) bie Schale;

b) eine Fliete, um Rindvieb Blut zu laffen,
-o) eine bal., um Pferben Blut zu laffen,
d) eine kleinere bgl., um Schafen Blut zu laffen.

Fig. 3. Gine auseinanbergefchraubte Saarfeilnabel . a) ber vorbere breite Theil,

b) bas bintere Enbe berfelber mit bem Debre.

Sig. 4. Ein Erotar mit feiner Sulfe,
a) bas Stifet, ober ber eigentliche Erotar,

b) bie Trotarbulle.

gig. 5. Gine Caftrirfchlinge in verjungtem Maagftabe; bie Ens ben können jebes mit einem Anebel perfeben werben, bas mit man bester baran ziehen kann.

(585)

Die Aberstehenden Enben der Schleife schneibe man ab und reis nige die Abersassselle von Schmut und Blut. Die Nabel wird nach 24 Stunden ausgezogen und dann auch die Schleife wega aenommen.

g. 232. Pferbe und Rinder burfen unmittelbar nach bem Blutsaffen nicht ziehen und nicht freffen, weil badurch bas Ausstreten von Blut aus ber Aber ins Zellgewebe unter ber Hauf begünftigt wird, was Anlaß zu Geschwülften und zu Absceffen aiebt.

Die Flieten, beren man fich zum Aberlassen bebient, missen jebesmal gut gereinigt werben, immer schaff seyn, und bürfen wezber roftig, noch scharzig seyn, weil sie im lentern Falle Anlas zu

Befdmuren und gifteln an ber Aberlafftelle geben.

Die Menge bes abzulassenben Blutes richtet fich nach ber Krantbeit und bem Grad berselben, und nach ber Constitution bes Thieres, läst sich also nie so oberflächlich nach Maaß und Gewicht bestimmen.

gí 233. Das Blutstillen zusällig blutender Gefäge ges schiebt, wenn es kleine Bunden sind, durch Anwendung des kalsten Bassers, — mit, welchem man die blutende Bunde anhastend dabet, — größere Bunden kann man mit Flachswerg füllen und so die Blutung stillen; wenn aber größere Blutgefäße start bluten, so ist es am rathsamsten, das Gefäß mit einer Pincette zu ergreisfen und mit einem Faden die Dessung besselben zuzubinden, so bört die Blutung augenblicklich auf. Ist ein solches Gefäß aber nicht zu erlangen oder bervorzuziehen, so kann man die blutende Stelle mit einem weißglübenden Brenneisen brennen, so psiegt auch dann die Blutung aufzuhören. Sollte die Pulsader irgend eines Gliedmaßes verletzt worden sehn und start bluten, so binde man oberhalb der blutenden Stelle ein Band um das Gliedmaß, so start, daß die Blutung aufdort, schiese aber sogleich zum Thieraarzte, der die regelmäßige Unterdindung der Pulsader besorgen wird.

#### Drittes Rapitel.

Bom Fontanellfegen , Leder = und' Wurzelsteden.

g. 234. Um ein künftliches Geschwur an irgend einem Theile bes Körpers hervorzubringen, wodurch ein frankhastes Leiden von einem andern Speile abgeleitet werden soll, mache man mit einem scharfen Messer einen Einschnitt in die haut von ungefähr 13 bis 2 Boll Länge (man kann dieserhalb eine Haut von ungefähr 13 bis 2 Boll Länge (man kann dieserhalb die haut entweder mit dew burchschneiden), trenne nach unterhalb die haut entweder mit dew Messeln ein 2 Luadratzoll großer Sad entsteht, in diesen dringe man ein rund geschnittenes Stück Filz, Leder, etwas Werg oder das, ein; diese Gegenstände bewirken als fremde Körper Entzündung, und da der Reiz andalt, auch Eiterung.

Soll ein Fontanell schneller und traftiger wirken, so trante man ein solches Stud Fils und ahnsiche Dinge mit Lerventinol, ober man lege flatt ber genannten und getrankten Dinge ein i bis 13 Boll großes Stud Nieswurzel (Radix hellebori albi s. nigri) ein; am besten ift es bann, die Wurzel zu spalten. Die

als ben ihm übergebenen Wiehltend abzuliefern, ist gleichkalls bas zurückzelieferte Auskaarsmaaß in der Fläche, der Düngungsfland und die Pflugarten stärker, als den der Annahme, mithin ein startes Superinventarium davon vorbanden, so kann dennoch die Annahme und Bergätigung ihres Werthes abseiten des Verpacheters nur auf den Grund des Contracts gefordert, werden, denn, obgleich der Mehr= und Minderbetrag an Samen und Ackerbezstellungskosten zur Ausgleichung kommen muß, wenn auch des dath keine Sontractsbestimmungen existiren, so wird hoch, hinssichtlich der Quantität, diese Ausgleichung nur erst auf den Grund einer Untersuchung und Beurrheilung durch Sachverständige möglich und auf diesem Wege der Willkühr des Pacheers begegnet. 610 bis 614.

Hierben it zu bemerken, das das Werfahren der Pachter, mehr Ausstaten zu hintetaflen albiste empfangen kaben, nur ben Drepfelderwirthichaften, und hauptsächlich in den Gegenden Statt zu sinden pflegt, wo neben den Haupts oder Binnenselbern, noch große Kläcken an sogenanntem Außenlande vorhannenselbern, welche nur auf Rube, also ohne Düngung, abtragen, und dinssitich welcher gewisse Rubejahre um so uöthiger sind, als den öfterm Abtrage die geringe Rubejahre um so uöthiger sind, als den öfterm Abtrage die geringe Kraft sollher gewöhnlich sandigen Febergang erschöpt wird, und sie dann auch nicht einmal mehr als Scholieben die Gehreit beinen können. Eine bestimmte Sontractsvorsschrift beugt diesem Unweise doch von einer sest vorgeschries benen Schlögeintheilung kann abnehin ein flattes Superinventas

rium an Saat und Bestellung nicht eintreten.

Die Müsselewähr folgt: Punct kur Punct bem Indalse der Bebergabe Berdandlung, und wird ally in dem Mange erleichtert und abgefürzt, als jene klar und beutlich, und mit Bezug auf den Contract erfolgt ist, sie endet hiernachst mit der gerichtlichen Britalfung des Pachters aus seinen disberigen Verhindlichteizen und mit der Müssele der Caurion und den gegenseitigen Genéralquirtungen Geider Theise. Die gerichtlichen Formen werden hiernier in den preußischen Geaaten) durch die Borschriften der allgemeinen Gerichtsordung bestimmt.

In so weit erreicht nun eine Pachtutg im gutlichen Wege auf diese Art ibre Endschaft; wo indessen ihr Ende burch Streistigkeiten, ober dutch Verfant des Pachters, ober durch eingetretene anderweite Misverbaltnisse der Intekessenten berdeygesübet wird, diderweite Misverbaltnisse der Intekessente berdenisser diese beine hiere Vonninstration, und die unter beiden Theillen Preitigen Innete Bestimmen auch den Act' der Nückgewähr auf die eine ober auf die andere Art, ind hierauf vorden wir ant Schluß, dehm Artikel Administration, gurucktommen.

#### 3) Erbe Pacht.

Derjenige Bertrag, bermage bessen Temand has vollständige Nunungerecht einer fremden Gade, gegen einen damit in Berbalenig ftebenden Bins erblich überkommt, wird ein Erbpachtevertrag genannt.

Ein einzugehender Erbracht flüt fich zum großen Theil auf dieselben Regeln und Magginahmen, die ber bem Zeitpacht berührt morden find, und menigliens hat man bieselben, in Begus auf die richtige Festsehung bes Iinfes, im Auge zu behalten, weil ben Beursbeitung bes Norbaltniffes zwischen bem Ertrage bes Pachtstudes und bem batauf gelegten Binfe, auf die Beit bes eingegangenen Wertrages, und die damals vorgekommenen

Umflande, Rudficht genommen wirb. I. 21. 190.

Die Erbpachtsgerechtigkeit ist, nach preußischen Rechten, das volle Eigenthum des Pachters; jedoch muß benm Einschreiten des Berhältnisses eben so, wie ben dem Zeitpacht, das Recht genau und wörtlich ausgelprochen werden, damit im Zweisel berüber der Vertrag nicht als ein folder angesehen wird, durch welchen blos ein erbliches, eingeschranktes Ruhungsrecht hat übertragen werben sollen. 192. 201.

Bey Errichtung von Erbyachten wird gewöhnlich ein fogeznanntes Ein ftands vober Erbstands elb von Seiten des
Pachters an ten Verpachter gezahlt, welche Zahlung im Streitzfalle die Nermuthung für sich bat, daß selbiges für die Erbgerechz
tigkeit gegeben worden. Es giebt indessen Erbyachten, wo ein
solches Erbstandsgeld nicht gezahlt ist, und die dennoch rechts:
beständig sind, der Mangel besselben macht daber ben-Vertrag
noch nicht ungültig; allein die Pachtsumme regelt sich allerdings
danach mit.

Moch mehr, wie ben dem Zeitpacht, fordert der Erbyacht eine genaue und scharfe Berechnung des reinen Ertrages des Grundskück, weil, einmal eingeschitten, das Verhältnis unanföslich geworden ist, oder wenigstens nur mit großem Berlust des Pach, terk mieder aufgehoden werden kam; diese scharfe Berechnung wird um so nothwendiger, wenn das Grundstüd aus sehr verschiedenen Theilen zusammengesent ist, und die Sache sich nicht sofort leicht und mit einem Nale übersehn läßt; außerdem wird die Zugrundlegung einer Anschlagsberechnung der Errichtung eines Erdpachteontracts auch noch aus eben denselben Grünzben nörbig, die wir im vorhergehenden Theile bey den Zeitpachtscontractgn angeführt haben.

Der Erbpacht mit Erbstandsgelbe kann halb als gewöhnlicher Rauf angesehen werden; benn der Erbpachter hat kein Recht, Insteressen vom gezahlten Erbstandsgelde auf den Zins abzurechnen, 196; es wäre denn, daß solches contracttich verabredet ist, wo denn das Einstandsgeld als Caution zu betrachten Lyn würde. Es ist willkühlich und unterliegt keiner Regel, wie boch das Erbstandsgeld zu bestimmen, oder ob überhaupt dergleichen gezahlt wird; denn oft wird dergleichen gar nicht gegeben, und es kommt herrbey alles auf die Abrede an; allein daß man dierbey den Erstrag des Grundstäcke und den Zinsertrag des Geldes genau der rechne und zusammenstelle, ist unerlässlich, weit das Erdstandsgeld ein Theil des Kauscapitals ist und der andere Eheil dieses Capitals durch den zu zahlenden Erbpachtszins repräsentirt wird.

Gleichfalls ist ben Bestimmung des Erdpachts der Justand ber Wohn = und Wirthschaftsgebäude und deren Reparaiur und vorkommender Reubau zu berücksichen, und datüber bestimmte Abreden zu treffen, wie die Kosten dazu von beiden Abrilen aufgebracht werden sollen, voer ob nut der eine Theil ste tragen sill, und in Ansehung der Reparaturkosten folgt von selbst, da sich solche oft wiederholen, daß etwas Gewisses in dem Anschlage

89 1

(596) dafür abgeseht werbe; bas richtige Quantum hierunter zu trefsen, ist unter allen Umständen schwierig, weil das Reparaturvessen der Gebäude sich sehr ungleich nach Zeit und Ort und nach der Bnuart der Gebäude, verhält, und man wird sich in der Regel begnügen müssen, darüber ein ungefähres Quantum von 1 die höchstens 2 Procent des Gebäudewerths, sestzusehen und zu bestimmen.

Da einem Erbyachter in Ansehung ber gepachteten Sache bie Rechte und Pflichten eines Nießbrauchers zustehen, 199', so muß der Festeung der Gehäude-Unterhaltungkkosten auf die Gesesbestummungen Rücksicht genommen und darüber das Erforderliche im Contracte festgesest werden, und dies Gesesbestimmungen werden bey Veranschlagung des Guis zum Erdyacht von bedeutendem Einsusse einen Kauptreparatur bedürfendes Gebäude wieder herstellen, so muß er zuvor des Erdverrachters Einwilligung dazu nachsuchen, die Kosten aber vorschießen; nur zu Wohn- und Wirthschaftsgedäuden, die durchaus zur Bewirthschaftung und Wohnung nötdig sind, ist der Erdverpächten zu willigen verdunden, auch ist er nur zu einer Wiederprächten zu willigen verdunden, auch ist er nur zu einer Wiederprächten zu willigen verdunden, auch ist er nur zu einer Wiederprächten zu willigen verdunden, auch ist er nur zu einer Wiederherstellung in der Art und Beschaffenheit, wie das Gebäude vorder gewesen, seinen Consens zu ertheilen verpstächtet, und der Erdpachter muß edenfalls, wie der Zeitpachter, diesen Baumasterialien, die aus dem Gute selbst genommen werden können, auch solche Dienste, die zum ordinairen Wirthschaftsbetriebe nicht ersorderlich sind, unentgetrlich seisten und verabreichen. 1.21. 55. u. s. w.

ein Erlag bes Erbyachtzinses sindet nur dann Statt, wenn ein unvermeiblicher Jusall den Erdyachter ohne alles Verschuld den ganz außer Stand geseth hat, sein Recht, ein oder mehrere Jahre lang, durch sich selbst oder durch Andere auszuüben, 211; dagegen soll in dem Falle, daß das Erdyachtsstück durch einem unvermeidlichen Jusall in seinem Ertrage eine solche forwährende Verringerung erleidet, daß der bestimmte Erdyacht daraus nicht mehr genoumen werden kann, derselbe dis auf den wirklichen (alsdann sich ergebenden) reinen Ertrag des Grundstücken Erzuntergeseht werden, 207; und den Versechnung diese reinen Erztrags ist der nothwendige Unterhalt des Erdyachters und seiner Familie nur so weit, als dieselben den Verwechnlich Anechtsdienste und handardeit zu verstehen, ein Erdyachter aus höberem Stande, der dergleichen nicht leistet, hat also diesen Anspruch nicht) — von den Rugungen unter den Wirthschaftsauszgaben in Adzug zu bringen. Nach Wieberherstellung des Gutes in den vorigen Stand, trift auch der ursprüngliche Pachtzins wieder ein, 203. Diese Bestimmung macht es an sich schon vorünzschen der Gebrauch gemacht werden kann.

Aus bem hier entwickeften Welen bes Erbrachts, sowobl von rein wirthschaftlicher, als von rechtlicher Seite, ergiebt fich die Rothwendigkeit, daß die Unternehmer den obersten Grundsat Bes Pachtwesens, ben wir im 5ten Band d. B. G. 562 auf-

6075

gestellt, genau beachten, sa barin noch genauer verfahren mussien, als die Zeitpachter, eben weil das Verhältniß des Erbpachters fortbauernd ist, Mißgriffe also nicht gehoden werden können, welches die gewöhnliche Folge dat, daß solche Erbpachtsgüter, auf benen ein zu hoher Zins lastet, gewöhnlich schnell aus eisner Hand in die andere geben, und steis an leichtgläubige und kenninissose Käuser gelangen, deren mehrere oft ihr Vermögen versieren, während auch der Erbverhachter daben die Erfahrung macht, daß den diesem öftern Besineswechsel der Eulturstand und die Gebäude des Grundstücks in Werfall gerathen.

#### 4) Erbzins und Erbzins : Guter.

Benn einem Besther eines Landguts das nubbate Eigenshum, gegen die dafür zu entrichtende Abgabe, versiehen, und
bem Empfänger dieser Abgabe das Obereigenthum vorbehalten
ist, so wird ein solches Grundstück ein Erbzinsgut, der nupbare(nupende) Eigenthumer Erbzinsmann, und der Obereigenthumer Erbzinsherr genannt. I. 18. 083.

- Bey diefer Art von landwirthschaftlichem Eigenthum, weldes nach preugischen Rechten gum getheilten Gigenthum gebort, tommen wenige eigentlich wirthichaftliche Puncte vor, Die wir bier naber gu berühren batten, benn bie Entstebung biefes Befiverhaltniffes geht in die Zeiten zurud, wo ber Grund und Boben in Deutschland noch wenig Werth; und besonders keinen Raufwerth batte, die Bevolkerung sehr gering war, jeboch bie Kassen ber Fürsten, bes Adels und anderer großer Landbesiger, megen ihres steigenden Luxus, ber Goldakenliedhaberen u. f. w., febr oft leer maren, wodurch fie veranlagt wurden, eine Menge Länderepen in kleinen Flächen an die untere Volksclasse auszuge=, ben, unter ber Bedingung eines Binfes und in ber Regel ilberbaupt unter Conflituirung bes oben bezeichneten Berhaltniffes. Diefes Berhaltniß bezeichnet nicht etwas bem Pacht Aehnliches; benn ber Erbzins wird nicht gur Bergutung ber Rugungen bes Grundstude, fondern vielmehr zum Anerkenniniffe bes Dbereigens . thums entrichtet, 747; baber ftebt ber Bins febr häufig in gar telnem Berhaltniffe zum Ertrage, weil die erften Empfanger gewöhne lich robes Land erhielten und baffelbe erft urbar machten und mit Bobnungen besetten. Die Eigenthumlichteit ber frühern Zeiten, besonders berjenigen, Die wir bas Mittefalter nennen, bat als ein Surrogat der Bergutigung ber bielleicht mit ber Beit ftelgenden Ruhungen bes Erbzinsmannes, gwoh Dinge erfunden und mit diesem Rechteverhaltniffe unzertrennlich verbunden, nams lich das Vorkauferecht des Erbeineberrh und die Entrichkling des Laudemiums an ibn, ber Verkaufen; außerbem bestimmt bas Befen jebes Landes fehr verschieben über bie Redyte beiber! Beile zu einander: jeboch ift ber Erhzinsmann in verfchiedener' Beziehung abhangig bon bem Obereigenthumer. In Anschung bon Berluften bes Erbzinsmannes ift er nur berechtigt, Dath: ficht wegen ber Binggablung, niemals aber Erfaß gu forberit, und ber lettere finder nur bann Statt, wenn unverschulbeter Bufall oder bobete Gewalt ibn verhindern oder gang außer Stand fegen, das Grundstuck ein oder mehrere Jahre lang gu nunen.

#### 6h Abminifitation.

Die Abministration ober Gutsverwaltung ift entweder privathe, auf Beranfastung bes Eigenthümers, ober offentlich, auf ben Grund eines Rechteversprens, durch welches die Befugnis best Eigenthämers über sein Gut aufhört; endlich sinder sie bauptsachlich in ersterer Urt de Statt, wo ber Eigenthumer eine moraliche Verson ift, also 2. B. Kiscus, ober gewisse Toppopationen.

Person ist, also 3. B. Fiscus, ober gewisse Epryprationen.
Die Geseye über die Gutsverwaltung bestimmen die Rechte und Psichten, eines Perwalters sehr genauf und die Pebernahme eines solchen Amtes erfordert daßer nicht nur viel Bor: und Umssschich, sondern auch sehr umfassende sandwirthschaftliche und andere Kenntnisse. Wir baben leyterer im Iten Bonde diese Werts S. 563. bezeits erwähnt, und berübran bier nur den Gesemstand noch in soweit, als er für diese Abtheilung gehört, sehen also dass jenige voraus, was nicht als zum rein administrativen Theile ge

borig anzuseben ift.

Ein Bermalter eines Landauts ift auf beffen Exbaltung, Abwendung alles Schabens und moglichft voribeilhafte Benusung beffelben Bebacht zu nehmen verpflichtet, und obne erbebliche Urfachen ift er, von ber bieberigen Art bes Betriebes abzuweichen nicht befugt. Er fleht also in biefer hinficht mit einem Pachter ziemlich gleich. Gine folche Stellung und Berhöltniff kann aber nur durch einen schriftlichen Bertrag und ausführliche Instruction für beibe Theile bindend und nüplich werden, und es wird immer burauf ankommen; bag eine folche Instruction, mit beiber feitiger Ueberlegung, und unter erlangter Kenntnif bom gangen Oute und aften feinen einzelnen Theilen und örtlichen Umfignben genau, fachverständig und fachgemaß abgefaßt ift; und biefes lettere ift um fo norbiger, ba befanntlich ber Acerban nicht fo burchaus nach einem bestimmten Leiften unabanberlich Jahr fur ' Jahr betrieben, werben tann, wie eine Manufactur ober Fabrit, inbem berfelbe von ber Mitterung und anbern außern, nicht in ber menichlichen Gewalt ftebenben Umftanden abhängt; baber muß ein Bermalter afferbings freve Befugnig baben, bom gewöhnlichen Betriebe abzuweichen, fobalb Umftanbe eintreten, bie bazu Beranlaffung geben, woburch er nur allein einem großern Schaben porzubeugen vermag; bierben beziehen mir und auf bastenige, mas über bas Pachtverhaltnig im Sten Rande biefes B. G. 590 u. f. gefagr worben; und ba in piefem Orte alle Theile ber Guteverwaltung berührt find, fo baften wir uns bier aller Bieberholun. gen um fo mehr überhoben, als ohnehin ein Berwalter tein guberes Intereffe ben feinen Arbeiten verfolgen tann, als basjenige, welches ber Pachter bber ber Eigenthümer felbst verfolgen wurde.

Wir haben es hier dagegen hauptsächlich nur noch mit bemienigen Theile ber Verwaltung zu thun, ber sich mit der Buchssührung und Mechnungslegung beschäftiget, und ber, seiner Ratus nach, auf gleichen Euß geführt werden muß, die Abministration mag eine privative ober eine gerichtliche sein: wir fassen jedoch bas barüber Borzuttagende, mit den übrigen Gegenständen, die wir für diesen Abschnitt noch zu behandeln haben, im Folgenden

zusammen.

(599).

23) Unfon Bontrag, bur frem Mande bu: Baiffe, feiner: Matter nach.
nur bante gang allgemein verftandliche wohn er mis ben geborigen: Baufpielen belegt wirb, und biefe Baufpiele muffen; ba fle bie Leftre bon ben Benbattniffen tangiren, nothwendig in Rechnungeform erichetnen, de bas nicht rechnungematige bereits baugeftellt if. Indem wir haber Bezug nehmen auf bas, was G. 569,586 unb 577 gefagt morden, haben wir nich Folgendes ju benühren "Die fals genben feche Anichlage und Bereitfitungen find nach bericharbeiten Formen gugelegt, und ber eifte beienders nach ber giemlich allgemein üblichen Art und Beife, welche inbeffen ibren Brock am wenigsten zu erfüllen vermag, ba fie durcheus teine klare: Anficht bes Begenstandes hinterlagt, folglich zu koiner lebengengum führt. und Dir, 4. ift bem, erftern febr abnitch ; bie Wertificorionen beiber unter Br. 2, 4 und 5 weifen auf alle bie Puncte bin, Die beb bies fen Geschäften in Berührung tommen und moben semphi bie Kehler in der Behandlung des materiellen, als des formellen Ebrile berat portreten , lentere werden aber noch mehr einleuchten, wenn win bamit bie Unichläge und Etges unter Nr. 8, 5 und 6 vergleichen f biefe find nach ben entroidetten Grundfaben angelegt, und geben ein Bild ber gangen Befigung und Birtbichaft im Gangen und im Einzalnen, welches fowohl ben einem Raufe, als ben einer Dachtung, ober einer Abminification jum Grunde gelegt werben Man muß diefe Kormen tennen, um mit Grunde gur Einficht über diese Art von Geschäften zu gelangen, und man muß felbit bas Faliche, Beraltete und Ungeeignete tennen lernen, im balto fruber die Babrbeit finden gu lernen; aus diefem Grunde fügren wier happelachlich die Berechnungen Dar. 1, 3, 4 bingu.

Wenn man fich nun auf ben Grund eines wirthschaftlichen Specialanichlage und Ctate von ben Gigenichaften vines Landautes überzengt, und diese Documente felbst mit bed Wirklichkeit muglichft vergeichen bat, fo wird tein 3weifel fenn, bag baburch for wohl bie Beurtheilung ber Sache an fich, als auch jebes Kauf- ober Muchtgeschaft barüber febr erleichtert wirb. Auf Geiten bes Cigenthumers ftebt bie Ueberzengung feft, wost er als Kaufgelb boffen, ober was er als Pachtigins forbern fann; auf Geiten eines Dachters ober Raufers wird gleichfalls bath ein Entschluß derüber gefaßt werben fonnen, wir boch bad Raufgelber: ober Pachtzinggebot wird geben durfen; und da die Aufhebung jedes Sweifele Die Gicherbeit bes Dankeinben erzeugt, alfo in geraber Bolge eine Testigkeit bes Entschlusses, mit Ausschluß ichwantens ber Meinungen, berbeuführt, fo wird baburch ein Abtommen un= ter ben Cantrabenten um fo eber zu Stande tommen, als Jeber . gleich einfieht, auf welche Puncte er fein Augenmert vorzüglich zu richten habe. Welchem Käufer ober Pachziustigen wurde z. B. ben bem Anschlage Nr. 1 nicht sogleich auffallen, sobald er von der beranschlagten Drepfelberwirthschaft Nr. 1. zu der Prüfung ber in ber Wirklichkeit bestehenden und ebenfalls veran= ichlagten Bierfelberwirthichaft Rr. 2. übergebt \*), bag ben erften rer eigentlich nur 3 bes Gangen veranschlagt, übrigens aber bie

<sup>\*)</sup> Diefe Beranichlagung ift jedoch teineswegs gan; burchgeführt, mas bier nicht nothig ift; es folite bamit nur bas unzwedmäßige und unhaltbare. Birthichatisbeschaten bocumentirt werben, mit welchem gleichwohl ber Amfolia Str. 4 harabirt.

wunderkichen Wechnungsfant gedräucht worden sind, wornnter das minder Auffallende immer noch deplpielsweise der Sat seins mag, das man 1000 Stücke Lorf für 7 gr. aus der Erds stucken, und dieselben für einen Groschen ansahren lassen könne, das man der veranschlagten, Orenselberwirthschaft in der Wirksläckeit eine vierfeldrige entgegenstellt, ben welcher man, uneraachtet der gerühmten Servitutweldenungen, dennoch das Bied auf balde Stalkütterung seine und zu dem Awecke den 4rch Leil mit Alee besamen muß, der gleichwohl dieser unzwecknäßigen Zeldeintheilung wilken, sethst der nentbehrlichen Wintersaatsbestellung, schon wieder umgedrochen werden dungermitteln, schon um Johanni, zu Gunsten der unentbehrlichen Wintersaatsbestellung, schon wieder umgedrochen werden muß, solglich nur zur Hällte benutt werden kann. Wiem würde es serner nicht auffallen, das der Gewerdsprosit von den Redengewerden der Brauesrey und Brennerey nur durch eine böchst tadelhaste Berechnungsaweise berdogezogen und in so hohen Jablen selbeste Werechnungsaweise herbogezogen und in so hohen Jablen selbeste Werechnungsaweise herbogezogen und in so hohen Jablen selbeste ist, und ende lich, wie könnte dies übertrieben, und gegen die Ratur der Sache, theils calculatorisch salsch, irgend Jemand Jukrauen abgewinnen?

Betrachtet-man bagegen die Wirthschaftsetats und Anschlägs Nr. 3, 5 und 3, so wird jeder Sachverständige sofort zur Einschaft, 3, 5 und 3, so wird jeder Sachverständige sofort zur Einschaft, 3, then und zu lassen, was er den Gegenständen zu dem ken, zu them und zu lassen, und wie er den Kauf oder Pacht zu versubren haben wurde; der Kauf- und Pachtlustige übersteht mit sinem Blicke, was zu der Unternehmung nöthig ist, und wie sie angesähr rentiren werde, indem er vorher weiß; wie viel Indenstarium, Betriedscapital und Linsen ausgewendet werden müssen, um zu dem veranschlagten reinen Ertrage zu gelangen, und selbst eine Uedertreidung oder ein Nechnungssescher würde ihn hierbey wes niger irressühren, als der jenem labprintdischen Rechnungswesen geschieht. Nicht minder wird aber ein Verpachter serner berechnen können, wie viel reine Bodenreute er, nachdem er sur Bestriebscapital und Inventarium nicht mehr zu forgen, sondern diese Gorge dem Pachter übertragen dat, nunmehr noch von seinem Grundstücke zu beziehen dat, also wie viel und wie bode Linsen

ibm fein Raufcapital einbringt.

Bir schließen diesen Abschnits, indem der folgende von der Ark ist, dag dieser Gegenstand baben ohnehin nicht ferner underührt bleiben kann, und wenn hier Manches bereits hat berührt werden mussen, was theils schon früher vorgekommen, theils noch kunfetig vorkommen wird, so mussen wir die Leser auf unsere frühere Erinnerung über die unmögliche scharfe Sonderung der Objects (im 4ten Bande S. 618) zurücksühren, und uns vorbehalten, alsdann auch noch Siniges über die Stellung bes Pachters zum Verpachter bepzubringen.

No Y

Laration ber Guter ber herrschaft Sobenberg mit ihrem Bubehörungen.

Es gehören zu bieser herrschaft zwen hauptwirthschaftshofe und-ein-Borwertshof, sammtlich & Meile vom Strom belegen. Die Grenzen sind berichtiget und außer Streit.

Die erzeugten Probucte werden theils im Großhandel gw Baffer, theile in einzelnen Posten zu Lanbe mit berichaftlichem. Gespanne verfahren; die Entfernungen mehrerer großen Markte fabte find zwischen 12 und 2 Meilen.

Die Höfe heißen Hobenberg und Landow, und bas Borwerk Brischau; bie Bubehörungen und Rebennutungen werben ben folgenben Specialien angeführt.

Die Ackerwirthschaft zu hobenberg wird betrieben in 4 Schlagen, und wird bisse Eintheilung burch die ortliche Lage der Kelsber bestimmt. Die Fruchtfolge ist: 1) Winterung in frischen Dünger; 2) behackte Früchte, Erbien und Wicken; 3) Sommersgetreibe mit untergesactem Alee; 4) Mähellee und Weibe dis Johanny.

Diese Eintheitung wird burch ben möglichen Dungungestanb, gu 3 bes Gangen alljährlich, als vortheilhaft anerkannt; bie Las setton geschieht aber reglementsmäßig nur nach Drepfelberwirths schaft.

Bu, Lanbow und Grifchau beftest Drepfelberwirthichfaft ben Gjabriger Dungung.

Bum Wirthschaftsbetriebe wird folgendes Personal gehalten:
1) Ben Hohenderg: 1 Wirthschaftsschreiber, 1 Pflugmeier,
1 Hofmeier, 2 Pferdeknechte, 3 Jungen, 4 Mägbe, 1 Außhirt, 1 Schäfer mit 2 Knechten, 1 Schweinhirt, 1. Milchaknecht zum Versahren ber Milch, eine Molkenwarterin, eine Wirthschafterin.

An Gespann: und Nutvieh: 9 Pferde, 25 Bchsen, 67 Kube, 2 Juchtstiere, 22 Stud junges Wieh, 1000 Chafe, 8 Juchtstimmene, 58 Kaufichweine.

2) Ben Landow: 1 Wirthschaftsschreibet, 1 Pflugmeier, 1 Hofsmeier, 2 Pfgrbeknrchte, 3 Jungen, 3 Mägbe, 1 Kubhirt, 1 Ochsenhirk, 1 Schäfer mit 1 Anecht, eine Mokkenwärzterin.

An Gespann : und Nupvieh :: 5 Pferde, 26 Ochsen, 15 Kübe, 1 Zuchtster, 2 Studt junges Bieh, 500 Schafe, 5 Zuchtsschweine, 26 Verkaufschweine.

3) Beb Grifchau: 1 Wirthichaftsichreiber, 1 Pflugmeier, 2 Kneth-

te, 3 Jungen, 2 Magbe, 1 Schäferknecht, 1 Ochsenhirt. Un Gehann = und Nupvieh: 5 Pferde, 26 Ochsen, 2 Zuchts, stiere und 15 Kühe, 6 Stuck junges Bieh., 1000 Schafe, 4 Sauen, 20 Schweine.

Graben und Wafferlaufe find nicht erheblich auf diefen Gelbmarken vorhanden.

Actergemeinschaft und Gerpituten baften auf benfelben nicht.

(602)

Die Guter haben verleitebene Sutungsgerechtigkeiten auf ber benachbarten Forft und ben Bauerfeldmarkeit Lauba und Sarte, leptere jedoch nur im Winterhalbjahre; nicht minder bas Aufhutungsrecht auf ben Stromwiesen und Welten von harte, nach abgebrachtem heu, vom 1. Sept. Die Ende April.

Die Wirthichaftsgebaube find liberall in gutem Stanbe, und

werben jeben Orts naber bezeichnet.

Die Herrichaft besigt einen geogen Corffich, aber beint Farst, wohl aber Weiben und Strauchholz in den Felbern und an Berglebben, wie auch eine bestandene Elssake. Ferner findet fich eine Robrborst, welcher jährlich 10 School Robrbunde zur Dache bedung liefert.

Bu ben Ehrentechten geboren Jurisdiction, Riechen, Pfarm und Schul : Patronal.

Bu, ben Regatien: eine Plegelbrenneren, eine Belmühle, edie Branniweinbrenneren, eine Bransven, eine Mindmidle zum wirthe schaftlichen Bedarfe, zwen Erbpachtemühlen, frene Stromflichent zum Hausbedarf, baare Sebungen und Gefälle von den Lutzeinzuffen, eine Sandgrube.

Der Pfarrader ju hobenberg ift in Erbpachtebesit bes Dm minii.

Die Schaferen ift in bes Wereklung begeiffen ; bas Rindvich ift große Dieberungeraffe.

#### I. In Flächengehalt hat Hohenberg nady bem Bonitirungs-Register des Conducteur N. N. von

| 1) An Weckern:                          |       |     | Mrq.          | Ω.97. |
|-----------------------------------------|-------|-----|---------------|-------|
| /3, 5 Mg. 2 Q.R. an Weizenland 1. Class | e 15  | 60  |               |       |
| (3, 189 - 103 - beffakrichen 2          | 567   | 32  |               | }     |
| 3, 88 - 24 - an Gerfienland 1. Claff    | e 249 | 72  | . 3           |       |
| /3, 29 - 97 - beggleichen 2             | 88    | 112 | 1             | l     |
| 13., 32 — 1033 — on Daferland 1. Class  | e 97  | 131 |               | ١.    |
| /3, 19 - 1041 - beffaleichen 2, -       | 58    | 133 | <b>I</b>      |       |
| 3. 3 - 159 - 3japriges Roggenland       | 11    | 118 |               |       |
|                                         | 1     | ·   | 1088          | 1185  |
| 2) An Wiefen:                           |       |     | F             |       |
| a) Der Birtenbruch, einfach mittlere    | 87    | 60  |               | 1 .   |
| b) Die Pfaffenwiese, 2fdnittige gute    | 29    | 24  | į             | 1     |
| a) Eine bergl                           | 43    | 17  | k .           | ļ     |
| d) Eine bergl. 2fthnittige mittlere     | 10.   | 22  | •             | ŀ     |
|                                         | -     | -   | 160           | 123   |
| 3) An Obst = und Rüchengarien :         | •     |     |               | 120   |
|                                         | 1 .   | 1 . | I **          | 126   |
| 4) An Wörthen:                          | 1     | 1   | <b>'</b> '    | 1     |
| Eine Wörthe am Hofe                     | 1 .   | 1 . | ·. <b>3</b> 0 |       |
| - Summa ber Grundstücke                 | 1     | 1   | 1301          | 14    |
|                                         |       | 1.  | 1             | 1     |

6075

gestellt, genau beachten, ja barin noch genauer verfahren mussen, als die Zeitpachter, eben weil das Berhältnis des Erbpachters fortbauernd ist, Misgrisse also nicht gehoben werden können, welches die gewöhnliche Folge dat, daß solche Erbpachtsgüter, auf benen ein zu hoher Zins lastet, gewöhnlich schnell aus einer Kand in die andere geben, und stets an leichtgläubige und Kenntnissose Käuser gelaugen, deren mehrere oft ihr Vermögen verlieren, während auch der Erdverpachter daben die Erfahrung macht, daß den biesem öftern Bestigeswechsel der Eulturstand und die Gebäude des Grundstücks in Verfall gerathen.

#### 4) Erbzins und Erbzins: Guter.

Benn einem Besther eines Landguts bas nubbate Eigensthum, gegen die dafür zu entrichtende Abgabe, verlieben, und bem Empfanger bieser Abgabe bas Obereigenthum vorbehalten ist, so wird ein solches Grundstüd ein Erdinsgut, ber nubbare-(nugende) Eigenthumer Erb zinsmann, und ber Obereigensthumer Erb zinshern in. 1. 18. 683.

. Bey diefer Art von landwirthschaftlichem Eigenthum, weldes nach preußischen Rechten zum getheilten Eigenthum gebort, kommen wenige eigentlich wirthschaftliche Puncte vor, die wir bier naber gu berühren batten, benu bie Entstehung biefes Befipverhaltniffes gebt in die Beiten gurud, wo ber Grund und Boben in Deutschland noch wenig Werth; und besonders keinen Kaufwerth batte, die Bevolkerung sehr gering war, jeboch bie Kassen ber Fürsten, bes Adels und anderer großer Landbesiger, megen ihres steigenden Luxus, ber Golbatenliedhaberen u. f. w., febr oft leer maren', wodurch fie veranlagt wurden, eine Menge" Länderepen in kleinen Flächen an bie untere Volksclasse auszuges. ben, unter ber Bedingung eines Binfes und in ber Regel abera. baupt unter Conflituirung bes oben bezeichneten Berbaltniffes. Diefes Berhaltnis bezeichnet nicht etwas bem Pacht Aehnliches; benn ber Erbzins wird nicht zur Bergutung ber Nugungen bes Grundstude, fondern vielmehr zum Anerkenntniffe bes Obereigens thums entrichtet, 747; baber ftebt ber Bins febr haufig in gar tel= nem Berhaltniffe gum Ertrage, weil die erften Empfanger gewöhn= lich robes Land erhielten und baffelbe erft urbar machten und mit Bobnungen besetten. Die Eigenthumlichteit ber frubern Beiten, besonbere berjenigen, bie wir bas Mittelalter nennen, bat als ein Surrogat ber Bergutigung ber vielleicht mit ber Beit ftelgenden Ruhungen bes Erbzinsmannes, zwen Dinge erfunden und mit diesem Mechteverhaltniffe unzertrennlich berbunden, näms lich bas Bortauferecht bes Erbzinsberrh und die Entrichtling des Laudemiums an ibn, bey Verkaufen; auferbem bestimmt bas Befet jebes Landes febr verschieben über bie Redyte beiber! Beile zu einander: jedoch ift ber Erbzinsmann in verschiedener Beziehung abhängig bon dem Obereigenthumer. In Ansehung bon Berluften bes Erbzinsmannes ift er nur berechtigt, Nachficht wegen ber Bindgablung, niemals aber Erlag gu forbern, und ber lestere finder nur bann Statt, wenn unverschulbeter Bufall oder bobete Gewalt ibn verbindern oder gang außer Stand fenen, das Grundftuck ein oder mehrere Jahre lang gu nugen.

#### Errrag. den Hobenbera.

|             |       | 1. Wen Hobenverg.                                                                |       | · · · · |       | -   | . •           |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-----|---------------|
| Mt4.        | 0.97. |                                                                                  | Soft. | Mep.    | Thi.  | gr. | <b>P</b> (.   |
| 5           | 20    | A. Winterfeld: Meizenlande ifter Classe                                          |       |         |       |     | ł             |
|             |       | l a 1 Scheffel 6 Meken.                                                          |       |         | 1.3   |     |               |
|             | ļ     | Einfall thut 7 Schft. 4 MB, & 8 Korn 42 S. 27 M.                                 | /-    |         | * . • |     |               |
| ,           | 1     | Davon ab:                                                                        |       |         |       |     |               |
|             | ;     | die Saat mit 7 S. 3 M.                                                           |       |         | /J    |     |               |
| •           | ;     | dur Wirthschaft 2 Korn 14 : # :                                                  |       |         |       |     | 1             |
|             | 1     | 21 = 17                                                                          | ••    |         |       |     | ŀ             |
| <b>63</b>   | 32    | Bleiben gum Bertauf                                                              | 21    | 11      |       |     |               |
| 03          | 38    | Weizen im Weizenl. 2. Cl. à 1 Sch. 4 M. Einfall thut 78 Sch. 12. Mp. à 63 Korn   |       |         |       | . } | i             |
| ñ           | 1     | 433 <b>5.</b> 2 M.                                                               | - "   | 1       | l I   | I   |               |
|             |       | Davon ab: bie Saat mit 78 S. 12 M.                                               |       |         |       |     |               |
| • `         |       | 3. Wirthich                                                                      |       | •       |       | 1   |               |
|             | 1     |                                                                                  |       |         |       | 1   |               |
|             |       | 230 s 4 s                                                                        | 196   | 14      | ٠     |     |               |
| :           |       | Bleiben zum Berkauf<br>a Schft. 1 Thir, 4 gr.                                    |       |         | 254   | 6   | <del>10</del> |
| 126         | 73    | Weizenland 2. Classe und                                                         | ٠.,   |         | '     |     |               |
| 83          | 24    | Gerstenl. 1. St. mit Roggen à 1 S. 2 M.                                          | 1     |         |       |     |               |
|             |       | Einfall thut 235 Sch. 5 M. a 33 Rorn<br>1294 S. 33 M.                            |       | ,       | .IJ   |     |               |
|             | :     | Hierbon ab:                                                                      |       |         | 113   |     |               |
|             |       | zur Saat 235 S, 5 M. 3. Wirthich.                                                |       | •       |       |     |               |
|             |       | 2 North 470 = 10 .                                                               |       |         |       | I   |               |
|             |       | 705 : 15 :                                                                       |       |         |       | I   |               |
| <b>29</b> . | 974   | Bleiben zum Bertauf<br>Roggen im Gerstenlande 2. El. à 1 Sch.                    | 588 . | 4-      |       | 1   |               |
| 25          | 3,3   | Einfall thut 29 Sd., 9 M. à 5 Korn                                               |       | ٠,      |       | 1   |               |
|             | ٠.    | 147 S. 13 M. Hiervon ab die Saat mit 29 : 9 :                                    |       |         | ·     | - 1 |               |
|             |       | bleiben 118 = 4 =                                                                |       |         | ٠     | .   |               |
| •           |       | Dav. D. Salfte z. Wirthich. 59 : 2 :                                             |       | ·       |       | Ì   |               |
|             | ماد   | Bleiben zum Berkauf                                                              | 59    | 2.      | 1     | ı   |               |
| 52          | 285   | Roggen im Haferl. 1. u. 2. El. à 1 Sch.<br>Einfall thut 52 Sch. 21 Mt. à 43 Roin | - '   |         |       |     |               |
|             |       | 234 S. 111 M.                                                                    |       |         |       |     |               |
|             |       | hiervon ab die Saat mit 52 = 2½ = bleiben 182 = 82 = 6                           |       | 1       | -     |     |               |
| · -         |       | Davon die Hälfte zur                                                             |       |         |       |     |               |
|             | ,     | -Wirthschaft mit, 91 = 43 =                                                      |       |         |       |     |               |
| 350         |       | Bleiben zum Bertauf                                                              | 91    | 43      | 25.5  |     | 75            |
| 359         |       | Latus                                                                            | 738   | 10.     | 254   | ·   | 10            |
|             | - 1   | •                                                                                | •     | , ,     |       |     |               |

(605) Thir. gr. Men. Schff. Mrg. Q.R. 107 Transport 738 350 1591 Moggen im Blabr. Roggenlande à 10 M. 3 Einfall thut 2 Sch. 7 M. und a3 Korn 2 = 7 = lhiervon ad die Saat mit bleiben 4 = 14 = Davon d. Halfte z. Wirthich. 2 = Bleiben gum Bertaufe 741 1; 1679 18 1501 à Schfl. 22 Gr.. Summa 862 B. Sommerfeld: Gerfte im Beigenl. 1. El. à 1 Sch. 6 M. 20 Einfall thut 7 Sch. 4 M. à 6 Rorn Davon mb: Die Saat mit 76. 19 aur Birthichaft 14 : 4 2tes Rorn 21: 17 Bleiben gum Bertauf 75 Beigenland 2. Claffe und 126 76 Berftenl. 1. Cl. mit Gerfte à 1 Sch. 4 M. 55 Einfall thut 226 Sch. 13 M. à 51 Korn 1247 6. 71 M. Davon ab: gut Gaat 226 G. 13 M. 3. Wirthich. 2. Korn 453 : 10 = Bleiben gum Bertauf 1524 Gerfte im Gerftenl. 2. Cl. à 1 Cd. 2 M. Einfall thut 11 Sch. 1 M. & 5 Korn 55 S. 5 Mt. nach Abzug ber Aussaat mit 11' = 11 = bleiben 44 : Davon d. Balfte z. Wirthich. 22 = 2 = Bleiben gum Bertauf .. 2 35 457 16 ' d Schfl. 18 Gr. Gumma. 35 Beigenland 2. Claffe und 63. 128 Berftenland 1. Claffe, 27 19 1125 beggi. 2. Claffe, 1033 haferland 1. Claffe und 32 befal. 2. Chife, 149 Mg. 9417 Q.R. mit hafer 1 6.2 M. Einfall thut 168 Sch. 3; M. à 5 Korn 841 S. 14 M. ln. Abzug der Aussaat mit 168 = 34 = bleiben 672 : 14 Dav. b. Salfte z. Wirthich. 336 = 7

Bleiben gum Werfauf à Schfl. 14 Gr.

349 1495 Latus

338

ŧ

(606

| Mrg.       | O.R.         |                                                                                                                   | (CONT.)     | -                                                                  | ,          | The same | 1      | 1        |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|----------|
| 349<br>13  | 1495<br>93   | Transport<br>3jähriges Moggenland bleiben im Som-<br>merfelbe als Schafweibe liegen.                              |             | 9                                                                  | 15         | 100      | 1      | 100      |
| 362<br>362 | 1595<br>1595 | gufammen und<br>bleiben gur Braache.                                                                              | co:         | ++^+                                                               |            | (Ba      | 13.5   | 1000     |
|            | -            |                                                                                                                   | fd<br>Ta)   | tter<br>after<br>re p                                              | ro         | (Se      | rag    |          |
| V I        | 12.10        | 2) Bom Wiefewachs:                                                                                                | Thir.       | Isa.                                                               | tof.       | Thir.    | lar    | iph      |
| 87         | 60           | einschnittige Wiesen à 9 Etnr.                                                                                    | -           | 16                                                                 |            | 58       | 5      |          |
| 29         | 24           | swenhauige Wiesen à 18 Einr. Da je-<br>boch biese Wiese in 10 Jahren einmal<br>ber Ueberschwemmung ausgesett ift, | 100         | 2                                                                  | 100        | (3)      | Silver |          |
| 43         | 17           | pro Morgen auf zwenbauige Wiefen à 18 Ctnr. Da fe-                                                                | 1           | 16                                                                 |            | 48       | 13     | 4        |
|            |              | boch biefe Wiefe in 10 Jahren einmal<br>ber Ueberschwemmung ausgesett ift,                                        | 1.15        |                                                                    |            | 71       | 19     | 9        |
| 10         | 22           | pro Morgen auf<br>zwenhauige a 16 Centner, welche nicht<br>überschwemmt werden                                    | 1           | 16                                                                 |            | 16       | 20     | V.       |
| 169        | 123          | Summa                                                                                                             | -           | 3                                                                  |            | 195      | 11     | 4        |
|            |              | 3) Un Dbft : und Ruchengarten :                                                                                   | 1           | 13                                                                 | 12         | 23.0     | 1      |          |
| 12         | 120          | gute Dbft : und Ruchengarten . Summa                                                                              | 3           | 1                                                                  | -          | 38       | 1      | -        |
| 00         |              | C. III I I I I I I I I I I I I I I I I I                                                                          |             | 8                                                                  | 111        | 1        | 16     |          |
| 30         |              | 4) gutes Wortheland                                                                                               | 5           | 41                                                                 | 1          | 150.     | 1      | H        |
|            | 1            | <b>С</b> итта                                                                                                     |             | 10                                                                 |            | 150      |        |          |
|            |              | 5) Bon ber Biehnugung:<br>67 Stud Rube ben balber Stallfutte-<br>rung und ber Oldenburger Raffe we-               | e e e       |                                                                    | URIT -     |          |        |          |
| - 13       |              | gen, ben bollem heu und ben 2Bur-                                                                                 | 1913        | 40                                                                 | 1          | 201      | 40     |          |
|            |              | zelgewächsen a                                                                                                    | 4           | 12                                                                 |            | 301      | 12     | 8        |
| -          |              | 1000 Stud Schafe pro bunbert . Un Schweinenugung von 16 Wisvel 21                                                 | 30          | -                                                                  |            | 300      |        | 7        |
|            |              | Schft. 3 Mt. Winterung pro Wispel<br>Un jeber Wiehnigung von 10 Wispel<br>4 Schft. 14 Meg. Gerstenaussaat pro     | 1           | 8                                                                  | 1350       | 22       | 12     | 10.00    |
|            |              | Bispel .<br>Defigl. von 7 Wispel 3; Megen Safer-                                                                  | Call I      | 12                                                                 | (C)        | . 5      | 2      | 8        |
|            | - 1          | aussaat pro Wispel                                                                                                | 200         | 8                                                                  | 20         | 2        | 8      |          |
| 1          |              | Summa                                                                                                             |             |                                                                    |            | 653      | 10     | 6        |
|            |              | 6) An beständigen Gefällen:                                                                                       | elia<br>Lib | 0/0<br>0/0<br>0/0<br>0/0<br>0/0<br>0/0<br>0/0<br>0/0<br>0/0<br>0/0 | 1996       | · ·      | T.     | 1        |
| /          |              | Laut Pachteputract vom für die Be-<br>nugung der Sandgrube<br>An Prästationen der Einsassen: es geben             |             | 1000                                                               | The second | 24       |        | The same |
|            | 1            | 10 Bauern ein jeder jahrlich 4 Ebir.                                                                              | 40          | 100                                                                | 10         | 40       | 4      | 1        |
| 85.7       | T SE         | Summa 1                                                                                                           | 1000        | 7134                                                               | 1          | 64       | 100    |          |

| An Prastag.  In In Inc. 10 ph.  In Prastag.  In Inc. 10 ph.  In Prastag.  In Inc. 10 ph.  In Prastag.  In Inc. 10 ph.  In Inc. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | <b>(607)</b> |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------------------|
| An Prafflatismen der Einsalfen:  An Prafflatismen der Einsalfen:  Afflichet geben ein jeder jährlich 19 Thl. 19 gt.  Frepleute oder Bühner Grundzins deßgl.  O khk.  Are wähler Grundzins deßgl.  O khk.  An Wässprich ist einse Einsalfen:  O kön C.  An Wässprich ist einse jährl. 13 Th. 14 gr. 9 pc.  An Wässprich ein jeder jährl. 13 Th. 14 gr. 9 pc.  An Prafskrichnen der Einsalfen:  O kinder geden ein jeder jährl. 13 Th. 14 gr. 9 pc.  Areymann beggl.  An Prafskrichnen der Einsalfen:  O kinder geden ein j. jährl. 9 Th. 21 gr. 4 jpf.  An Prafskrichnen der Einsalfen:  O an Prafskrich 4 Krispel 12 Scheffel Woggen als Nählenpacht a Schill. 22 gr.  O an The Baueringeden ein j. fährl. 9 Th. 22 gr.  O an Areymann gedet  O an Erbaacht:  O an Erbaacht:  O an Erbandt:  O and B and Erbandt:  O and B  | No ) E Willettrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ansch           | lags:     | Ge           | lb.                            |
| An Pröffickianen ber Einsassen.  18 Fichet geben ein jeder jährlich 13 Khl. 19 gr.  28 Freyleute ober Mühner Grundzins desgl.  5 Thk.  4 Freyleute ober Mühner Grundzins desgl.  5 Thk.  5 Thk.  262 6  An Wässkrionen der Einsassen.  3 Khcher geden ein jeder jährl. 13 Kh. 14 gr. 9 pf.  122 129  3 Freymann Brundzins  5 Freymann besgl.  5 12  3 Freymann besgl.  5 12  3 Freymann besgl.  5 12  3 Freymann besgl.  5 12  5 freymann besgl.  5 12  5 freymann besgl.  6 An Freymann ber Einsassen.  7 Baueringeden ein j. jährl. 9 Kh. 21 gr. 4 yf.  1 Freymann giebt  1 Freymann giebt  1 Freymann giebt  2 An Freymann ber Einsassen.  1 Freymann giebt  2 An Freymann ber Einsassen.  1 Freymann ber Einsassen.  2 An Freymann ber Einsassen.  1 Freymann ber Einsassen.  2 An Freymann ber Einsassen.  3 An Freymann ber Einsassen.  4 An Freymann ber Einsassen.  5 12  2 An Freymann ber Einsassen.  2 An Freymann ber Einsassen.  3 An Freymann ber Einsassen.  4 An Freymann ber Einsassen.  5 12  5 An Freymann ber Einsassen.  5 2 An Freymann Ber Einsassen.  6 An Freymann Be |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60              | 13        |              |                                |
| 18 Ficher geben ein jeder jährlich 19 Khl. 19 gr. 24 g 6 2 Frepleute oder Büdner Grundzins desgl. 10 3 Kreymann desgl. jährlich 4 4 262 6 2 Mn Wässationen der Einsassen: 122 129 greymann desgl. 13 kreymann desgl. 14 gr. 9 pf. 122 12 g greymann desgl. 15 kreymann desgl. 15 kreymann desgl. 15 kreymann desgl. 16 kreymann desgl. 16 kreymann desgl. 17 Baueringeden ein i. jährli 9 Kh. 21 gr. 4 pf. 16 g 3 4 1 kreymann gebt 1 g kreymann desgl. 1 g kreymann gebt 1 g kreymann kreymann der beständigen Gefällen 2 g kreymann kreymann der kreymann kr | Of Street die Street Ban Gin Catton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · Tole.         | BEIDE     | Thir.        | lar.lof.                       |
| Freyleiste oder Büdner Grundzins desgl.  5 Ehk.  1 Freymann desgl. jährlich  262 cf  An Valkationen der Einsafen:  3 freymann desgl.  3 freymann desgl.  4 freymann desgl.  5 freymann desgl.  5 freymann desgl.  5 freymann desgl.  6 An Pakkationen der Einsafen:  17 Baueringeden ein j. jährl. 9 Kd. 21 gr. Apf.  1 Echmid zieht  1 Freymann gedet  1 Freymann gedet  2 An Erdpacht:  2 An Erdpacht:  3 An Universität geden | 18 Filcher deben bin ieher ichkelich 19 Phil 10 de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4               |           |              | 7                              |
| Trepmann deßel. jäßelich  O von O.  An Wäschtioner der Einsasen:  Feymann Bründzins  Freymann Bründzins  Freymann bessel.  Freymann bessel.  I kermann dessel.  I kermann gedet  I kermann  I | 2 Frepleute ober Bubner Grupbaine befal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240             | ١٩١       |              |                                |
| O) von O.  An Prästationen der Einsassen.  Fischer geben ein jeder jähel. 13Ah. 14 gr. 9 pf.  Freymann Brundzink  Freymann beggl.  An Prästatipnen der Einsassen.  And Andersassen ein j. jähel. 9 Ah. 21 gr. 42 pf.  Echmide zieht jähelich 4 Krispel 12 Scheffel Moggen als Mühlenpacht a Schl. 22 gr.  Brüller glebt jähelich 4 Krispel 12 Scheffel Moggen als Mühlenpacht a Schl. 22 gr.  O. An Erbracht:  Becapitulation der deständigen Gefäller:  a) din A.  Becapitulation der deständigen Gefällen:  a) din A.  B.  C.  C.  C.  C.  C.  C.  C.  C.  C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 Char.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10              |           | ŧ., ".       | 1 1                            |
| An Pháspationen der Einsassen.  Thicher gedech ein jeder jähel. 13Ah. 14 gr. 9 pf.  Treymann Grundzins  Freymann besgl.  Treymann besgl.  An Pháskatipnen der Einsassen.  An Pháskatipnen der  | A Freymann defigl. jabrlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4               |           |              | 1                              |
| An Masser gebet ein jeber jährl. 13Ah. 14gr. 9 pf. 1 Freymann Grundzins Freymann besgl.  I Freymann gebt  I Freyma | Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 262          | 8                              |
| Ander geder ein jeder jährl. 13Th. 14 gr. 9 pf. I zeymanm Brundzins I zeymanm bekgl.  A) aus D.  An Prästatipnen der Einsassen.  I Baueringeben ein j. jährl. 9 Th. 21 gr. 42 hf. I Schmidt giedt I Sreymann giedt I Freymann giedt I Freymann giedt I Freymann giedt I Brüster gledt jährlich 4 Kisppel 12 Schessel I Doggen als Mühlenpacht a Sch. 22 gr.  O.  And D.  Becapitulation der beständigen Gefällen: a) das Doff A. b) B. c) C. d) 269 21 43  T) An unbeständigen Gefällen: binstiage einerichten ein jeder jährlich 2 Hand- dienstage einerichten ein jeder jährlich 2 Hand- dienstage, sind 18 Lage a 1 gr. 6 pf. Dandbienstage, sind 40 Lage a 1 gr. 6 pf. Dandbienstage, sind 40 Lage a 1 gr. 6 pf. C. c) aus B. Chilieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. danddienstage, sind 40 Lage a 1 gr. 6 pf. C. c) aus B. Chilieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. danddienstage, sind 40 Lage a 1 gr. 6 pf. C. C) aus B. Chilieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. danddienstage, sind 40 Lage a 1 gr. 6 pf. C. C) aus B. Chilieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. danddienstage, sind 40 Lage a 1 gr. 6 pf. C. C) aus B. Chilieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. danddienstage, sind 40 Lage a 1 gr. 6 pf. C. C) aus B. Chilieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. danddienstage, sind 40 Lage a 1 gr. 6 pf. C. C) aus B. Chilieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. danddienstage, sind 40 Lage a 1 gr. 6 pf. C. Chilieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. danddienstage, sind 40 Lage a 1 gr. 6 pf. Chilieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. danddienstage, sind 40 Lage a 1 gr. 6 pf. Chilieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. danddienstage, sind 40 Lage a 1 gr. 6 pf. Chilieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. danddienstage, sind 40 Lage a 1 gr. 6 pf. Chilieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. danddienstage, sind 40 Lage a 1 gr. 6 pf. Chilieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. danddienstage danddienstagen. Chilieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. danddienstage danddienstagen. Chilieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. danddienstagen.                     | Of many of the contract of the Contraction of the C |                 | -         | 1.           |                                |
| Freymann beigl.  The pathationes der Cinsassen.  In In Independent der Institute Wiethe ver Cinsassen.  In In Independent der Independent de | 9 Kicher geben ein ieber iabri. 138 h. 14 ar one                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 199             | 120       |              | 1.1                            |
| Freymann beigl.  In Prästationen der Einsassen.  In Prästationen der Einsassen.  In Prästationen der Einsassen.  In Bauermgeben ein j. jährli. 9 Kh. 21 gr. 4 hr. 168 3 4 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 Freymann Sphindring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3               | 1~        | ļ.           | <b>!</b> !                     |
| An Prässengeben ein i. jährl. 9 Th. 21gr. 4 vf.  17 Baueringeben ein i. jährl. 9 Th. 21gr. 4 vf.  1 Schmidt giedt  1 Freymain giedt  1 Gromidt giedt  1 Gromidt giedt  1 Gromidt giedt  1 Gromidt giedt  2 Gromidt giedt  2 Freymain giedt  2 Gromidt giedt  3 die Gromidt giedt giedt giedt giedt  3 Familienwohnungen entrichten Miethe ver gromidt giedt g | 1 Krevmann bestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5</b> \.     | 12        | l            |                                |
| An Prästationen der Einsassen 168 341 1 Bauerngeben ein j. fahrt. 9 Th. 21 gr. 4 pf. 1 Schmidt giedt 1 Freymoun giedt 1 Freymoun giedt 1 Freymoun giedt 2 Schäffel 1 O 170 21 9g 21 9g 21 Müller giedt jährlich 4 Bispel 12 Schäffel Moggen als Mühlenpacht a Schil. 22 gr. 269 21 4g 269 21 4 | a greymann pengi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9               |           | ,            | ] ] .                          |
| An Prästationen der Einsassen 168 341 1 Bauerngeben ein j. fahrt. 9 Th. 21 gr. 4 pf. 1 Schmidt giedt 1 Freymoun giedt 1 Freymoun giedt 1 Freymoun giedt 2 Schäffel 1 O 170 21 9g 21 9g 21 Müller giedt jährlich 4 Bispel 12 Schäffel Moggen als Mühlenpacht a Schil. 22 gr. 269 21 4g 269 21 4 | © withing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •               |           | 140          | 10                             |
| 17 Bauerngeben ein j. jahrl. 9 Ah. 21 gi. Lif.  1 Schmidt giedt  1 Freymann giedt  2 Jan Stopacht:  1 Jan Italian giedt  2 Jan Stopacht:  2 Müller gledt jädtlich 4 Bispel 12 Schöffel Moggen als Nühlenpacht à Schil. 22 gr.  3 Dins Doff A.  4 Lift B.  5 C.  6 C.  6 Lift B.  7 And Italian generation of the per give beer region wentsmäßigen Folken den jeder jährlich 2 Handbeinstage, sind 18 Lage à 1 gr. 5 pf.  7 En Miethsmann N. Schungelb jährlich  20 Cinlieger einen jährlich ein jeder 2 Manns.  handdienstage, sind 40 Lage a 1 gr. 6 pf.  2 Lift B.  2 Lift B.  3 Lift B.  3 Lift B.  3 Lift B.  4 Lift B.  5 Lift B.  5 Lift B.  6 Lift B.  | Un Wickerinnen ber Ginsacon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |              |                                |
| Düller giebt jährlich 4 Bispel 12 Scheffel Woggen als Mühlenpacht à Schfi. 22 gr.  Becapitulation der beständigen Gefälle:  a) das Doff A.  b)  B.  C.  C.  C.  C.  C.  C.  C.  C.  C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 Bauermaeben ein i. jahrl. 9 Th. 27 af. 42 mf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 168             | 341       | · . : *      |                                |
| Den Gebracht:  A Müller glebt jährlich 4 Bispel 12 Scheffel Woggen als Nühlenpacht a Schiff. 22 gr.  Becapitulation der destandigen Gefälle:  a) dus Dorf A.  b) B.  c) G.  d) D.  Summa  7) An unbeständigen Gefällen:  a) don A.  13 Jamilienwohnungen entrichten Miethe ver Grube 5 Thir. und nach Abjug des regicumentsmäßigen in Schillicger entrichten ein jeder jährlich 2 Hand ich 1 generalen jährlich ein jeder Lydannsthandlieger diemen jährlich ein jeder Lydannsthandlieger diemen jährlich ein jeder Lydannsthandlieger diemen jährlich 2 Mannsthandlieger die schilleger entr. ein jeder jährlich 2 Mannsthandlieger die schilleger diemen handlieger diemen d | 2 Ochmidt giedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               | 9         |              | l. L                           |
| Deuller gleht jährlich 4 Bispel 12 Scheffel Woggen als Mühlenpacht à Schiff. 22 gr.  Becapitulation der destandigen Gefälle:  a) dus Dorf A.  b) B.  c) G.  d) D.  Summa  7) An unbeständigen Gefällen:  a) don A.  13 Jamilienwohnungen entrichten Miethe ver Gruhe 5 Thir. und nach Abjug des regicumentsmäßigen in Schule al gr. 6 pf.  9 Einlieger entrichten ein jeder jährlich 2 Handschiff.  20 Einlieger diemen jährlich ein jeder 2 Mannsthandbienstage, sind 40 Tage a 1 gr. 6 pf.  21 12 2 2 2 2 1 4 1 2 2 2 1 4 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Freymain glebt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1               | .0        |              | 1.1                            |
| Weiller glebt jährlich 4 Kispel 12 Scheffel Moggen als Mühlenpacht à Schfi. 22 gr.  Becapitulation der beständigen Gefässe: a) das Doff A. b) ** B. c) G. d) ** B. c) G. d) ** B. c) G. d) ** G. d) G. | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . / 3           |           | 170          | 21 93                          |
| Becapitulation der destandigen Gesällen:  a) dies Doif A.  b) *** B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e) an Erbracht:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | · ·          | <b>!</b>                       |
| Tecapitulation der deständigen Gesälle:  a) das Dorf A.  b) B.  c) G.  d) D.  Summa  7) An undeständigen Gesällen:  a) don A.  53 Jamilienwohnungen entrichten Miethe ver Grube 5 Thir. und nach Abzug des regicementsmäßigen Fernichten ein jeder jährlich 2 Handschiensttage, sund 18 Tage à 1 gt. 6 ps.  b) von N.  der Miethsmann N. Schungeld jährlich  20 Einlieger dienen jährlich ein jeder 2 Manns.  handdienstäge, sind 40 Tage a 1 gt. 6 ps.  c) aus B.  Edinlieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns.  handdienstäge, sind 50 Tage a 1 gt. 6 ps.  Eymma der undeständigen Gesälle:  Be merk. Die Unterthaben leisen Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Moagen -alk Mühlennacht & Schol 22 or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •               | 1         | , NO.        | 1                              |
| a) das Doif A. b) *** B. C. C. C. D. C. Eumma  7) An unbeständigen Gefällen: a) bon A. 13 Jamilienwohnungen entrichten Miethe ver Grube 5 Thir. und nach Abzug bes reglez mentsmäßigen Feinlieger entrichten ein jeder jährlich 2 Handbenstänge, sind 18 Tage à 1 gr. 6 pf.  Der Miethsmann N. Schungelb jährlich 20 Einlieger diemen jährlich ein jeder 2 Manns. handdienstage, sind 40 Tage a 1 gr. 6 pf. 21 2 12 22 2 13 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - <del></del> - |           |              | 2012                           |
| a) oas Dorf A. b) B. c) G. d) D. Summa 7) An unbeständigen Gefällen: a) bon A. 13 Jamilienwohnungen entrichten Miethe ver Grube 5 Thir. und nach Abzug bes regicementsmäßigen 2 9 Einlieger entrichten ein jeder jährlich 2 Handbiensttage, sind 18 Tage à 1 gr. 6 pf. b) von N. Der Miethsmamn N. Schungelb jährlich 20 Einlieger diemen jährlich ein jeder 2 Manns. handdiensttage, sind 40 Tage a 1 gr. 6 pf. c) aus B. 25 Einlieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. handdiensttage, sind 50 Tage a 1 gr. 6 pf. Symma der unbeständigen Gesäue: B. emerk. Die Unterthavon leisten Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Becapitulation ber bestänbigen Siefalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •               |           | 209          | 21 4                           |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a) one wort A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64              |           |              |                                |
| Summa 7) An unbeständigen Gefällen: a) bon A.  13 Jamilienwohnungen entrichten Miethe ver Grube 5 Thir. und nach Abzug bes reglezmentsmäßigen 5 9 Einlieger entrichten ein jeder jährlich 2 Hand- biensttage, sund 18 Tage à 1 gt. 6 ps. b) von N. Der Miethsmann N. Schungelb jährlich 20 Einlieger dienen jährlich ein jeder 2 Manns. handdiensttage, sind 40 Tage a 1 gr. 6 ps. 2 12 28 Einlieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. handdiensttage, sind 50 Tage a 1 gr. 6 ps.  Summa der unbeständigen Gesaue: Be merk. Die Unterthaben seinen keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (b) (   B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |              | 1 1                            |
| T) An unbeständigen Gefällen: a) bon A.  13 Jamilienwohnungen entrichten Miethe ver Grube 5 Thir. und nach Abzug bes regice mentsmäßigen 5 9 Einlieger entrichten ein jeder jährlich 2 Hands biensttage, sind 18 Tage à 1 gt. 6 ps. b) von N. Der Miethsmann N. Schungelb jährlich 20 Einlieger dienen jährlich ein jeder 2 Manns. handdiensttage, sind 40 Tage a 1 gr. 6 ps. 2 12 28 Einlieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. handdiensttage, sind 50 Tage a 1 gr. 6 ps. Eymma der unbeständigen Gesäus: Be merk. Die Unterthavon leisten Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |              | <b>}</b> = <b>Y</b> = <b>Y</b> |
| 7) An unbeständigen Gefällen: a) von A.  13 Jamilienwohnungen entrichten Miethe ver Grube 5 Thir. und nach Abzug des reglez mentsmäßigen zu Ginlieger entrichten ein jeder jährlich 2 Hand- diensttage, sind 18 Tage à 1 gr. 6 ps. b) von N.  Der Miethsmann N. Schungelb jährlich 20 Einlieger diemen jährlich ein jeder 2 Manns: handdiensttage, sind 40 Tage a 1 gr. 6 ps. 2 12  25 Einlieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns: handdiensttage, sind 50 Tage a 1 gr. 6 ps.  Summa der unbeständigen Gesue: Be merk. Die Unterthaven leisten Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 269             | 21 43     |              |                                |
| 13 Jamilienwohnungen entrichten Miethe ver Grube 5 Thlr. und nach Abzug des reglez menismäßigen in Schule 5 Thlr. und nach Abzug des reglez menismäßigen is Ginlieger entrichten ein jeder jährlich 2 Handz biensttage, sind 18 Tage à 1 gr. 6 pf. 4 3  Der Miethsmann N. Schungelb jährlich 1 20 Einlieger diemen jährlich ein jeder 2 Manns. handdiensttage, sind 40 Tage à 1 gr. 6 pf. 2 12  25 Einlieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. handdiensttage, sind 50 Tage à 1 gr. 6 pf. 3 3 3  Summa der unbeständigen Gesque: 6 61 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 736          | 415                            |
| 13 Kamilienwohnungen entrichten Miethe ver Etube 5 Thir. und nach Abzug des reglez mentsmäßigen zu hach Abzug des reglez weinlieger entrichten ein jeder jährlich 2 Hand- biensttage, sind 18 Tage à 1 gt. 5 pf. 13  b) von N. 50 Vielhsmann N. Schungelb jährlich 1  20 Einlieger dienen jährlich ein jeder 2 Manns: handdiensttage, sind 40 Tage à 1 gt. 6 pf. 2 12  25 Einlieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns: handdiensttage, sind 50 Tage à 1 gt. 6 pf. 3 3 3  Summa der undeständigen Gesue: 61 22  Be merk. Die Unterthavon leisten Keiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _ 2) un unbeständigen Gefällen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>)</b> ,      | 1 +       |              | 1 1                            |
| mentsmäßigen is and nach Abzug des regsce wentsmäßigen is Ginlieger entrichten ein jeder jährlich 2 Handsbiensttage, such 18 Tage à 1 gt. 5 pf. 4 3  der Miethsmann N. Schungelb jährlich 1  Der Miethsmann N. Schungelb jährlich 1  O Ginlieger dienen jährlich ein jeder 2 Manns: handdiensttage, sind 40 Lage a 1 gt. 6 pf. 2 12  Be Ginlieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns: handdiensttage, sind 50 Lage a 1 gt. 6 pf. 3 3  Summa der unbeständigen Geschus: 61 22  Be merk. Die Unterthaben leisten Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 Kamilienwohnungen ontrickton missta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 1 4       | 1. 1         | 1                              |
| Ginlieger entrichten ein jeder jährlich 2 Hand- biensttage, sind 18 Tage à 1 gt. 6 pf.  b) von N.  Der Miethsmann N. Schungelb jährlich 20 Einlieger dienen jährlich ein jeder 2 Manns. handdiensttage, sind 40 Tage à 1 gr. 6 pf.  c) aus B.  25 Einlieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. handdiensttage, sind 50 Tage à 1 gr. 6 pf.  Summa der unbeständigen Gestüte: Be merk. Die Unterthaben leisten Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SHUUL D MAHE, AIRD MACH MINING had reales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,               | † †·      | ľ., .        | 1 1                            |
| Der Miethsmann N. Schungelb fährlich 2 Hand- biensttage, sind 18 Tage à 1 gr. 6 pf.  4 3  Der Miethsmann N. Schungelb fährlich 20 Einlieger diemen jährlich ein jeher 2 Manns. banddiensttage, sind 40 Tage a 1 gr. 6 pf.  25 Einlieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. handdiensttage, sind 50 Tage a 1 gr. 6 pf.  Summa der unbeständigen Gestäue: Be merk. Die Unterthavon leisten Keins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mentalidkidell -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54              | 4         |              | 1 ]                            |
| Der Miethsmann N. Schungelb fährlich 20 Einlieger diemen jährlich ein jeher? Manns. handdienstrage, sind 40 Lage a 1 gr. 6 pf. 25 Einlieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. handdienstrage, sind 50 Lage a 1 gr. 6 pf.  25 Einlieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. handdienstrage, sind 50 Lage a 1 gr. 6 pf.  Summa der unbeständigen Gesäus: Be merk. Die Unterthaben seisen Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gimileger entrichten ein jeher jährlich 2 Kanh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               |           |              | 1 1                            |
| 20 Ginlieger diemen jährlich ein jeher 2 Manns. handdienstrage, sind 40 Lage a 1 gr. 6 pf.  2) aus B.  25 Cinlieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. handdienstrage, sind 50 Lage a 1 gr. 6 pf.  Summa der unbeständigen Gefäue: Be merk. Die Unterthaben leiken Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | overstrenge, tetro 18 Eage à 1 gt. 6 pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1_1             | 3         |              |                                |
| panddienstrage, sind 40 Lage a 1 gr. 6 pf.  c) aus B.  25 Cinlieger entr. ein jeder jährlich 2 Mauns. handdienstrage, sind 50 Lage à 1 gr. 6 pf.  Summa der unbeständigen Gefäue: Be merk. Die Unterthaben leisten Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der Miethamonn N. Andrews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1               |           | 55           | 1.7                            |
| 25 Cinlieger entr. ein jeder jährlich 2 Manns. handdienstrage, sind 50 Tage a 1 gr. 6 pf.  Summa der unbeständigen Gefäue: Be merk. Die Unterthaben leiften Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 Ginlieger dienen iahrlich ein iehen a Manna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1             |           | l .          | 1.1                            |
| 25 Cinlieger entr. ein jeder jährlich 2 Mannes. handdienstrage, sind 50 Tage a 1 gr. s pf.  Summa der unbeständigen Gesque: Be merk. Die Unterthaben leiben Keine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | banddienstage, find 40 Lage a 1 ar. 6 nf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2               | 12        | 1.           | • 1                            |
| 26 Einlieger entt. ein jeder jabelich 2 Maund: handbienstrage, find 50 Tage n 1 gr. 6 pf. 3 3 3 S Summa ber unbeständigen Gefalle: 61 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | c) out R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | -         | 2            | 19                             |
| Bemerk. Die Unterthanen feisten Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 Ginlieger entr. ein jeber jahrlich 2 Mannd:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.              |           |              | 1.7                            |
| Bemerk. Die Unterthanen feisten Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | panodienittage, find 50 Lage a 1 gr. 6 pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3               | 3         | 3            | 3                              |
| Artification and the state of t | Summa Mr unheifanhigen (Aufälla ?!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 61           | 22                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 till C.F. Bill. Hntprthanon, loitten Feine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 1 . 1 . 1 | · ' 、        | 1.                             |
| 10 in Cinnabate gesteste mis saloha Kan Sans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dienfte mehr; ch find baberbiefe Dienfte bier fo in Einnubnte foeffelle, mis foldig, fien bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |              |                                |
| do in Einnahnte gestellt, wie solche ben bem Meterbau mieherm in Ausgabe gestellt wer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Moterbau mieherum in Ausgabe geffent mer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | •            | 11                             |
| Den, westhath fich bas Gange gleich bleibt (?).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ben, weshalb fich bas Gange gleich bleibt (?).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>''</i>       |           | 4            | 1                              |

1

. 3.

| Ertrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anfd                   | lag:                    | Geld=' betrag |            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 8) Bon ber Brenneren: Rach ben von bem Birthschafts = Inspector Aber die Brenneren geführten Rechnungen find in ben lenten Jahren 1816 — 1819 abgebrannt worben 96,625 Quart. Dieß beträgt auf ein Jahr 32,175 Quart. Davon werben 13 Quart pro Scheffel Branntweinschrof gerechnet, sub |                        | gr.                     | pf.           | Ehlr.      | gr. pf.             |
| 2475 Scheffel. Herstenmalz thut Roggen, Gerstenmalz, 1980 Schst. 495 Schst.                                                    |                        |                         | 2 4 111 4     |            |                     |
| bleiben reines Getreibe 1980 Schff. 440 Schff,<br>Ausgabe:<br>für 1980 Schff. Roggen à 22 gr.<br>für 440 Gerste à 18 gr.<br>für Holz pro Wishel Branntweinschrot I Klaf-<br>ter und 1000 Corf., sind von 1034 Wishel                                                                     | 1815<br>330            |                         |               | 13         |                     |
| 26 Klafter à 8 gr. Schlagelohn<br>und 103,125 Torf à 7 pf. Stecherlohn 10.<br>holdes anzufahren pro Klafter ber Nähe we-<br>gen 4 gr.<br>beggl. pro 1000 Stück Torf 1 gr.<br>das. Hold klein zu machen pro Klafter 6 gr.                                                                 | 8<br>30<br>4<br>4<br>6 | 16<br>1<br>8<br>7<br>12 | 17            |            |                     |
| Mahlmene für 5 Mispel 3 Schft. 12 Mesen<br>Roggen à 22 gr.<br>befgl. für 1 Wisp. 3 Sch. 8 Mb. Gerstenmalz<br>18 gr.<br>das Getreibe nach und von der Mühle zu fah-<br>ren pro Wispel 2 gr.                                                                                               |                        | 15                      | 1             | ,          |                     |
| Schrotzelb wird nicht bezahlt.<br>Accife pro Schfl. Roggen 3 gr. 6 pf.<br>leßil. pro Schfl. Gerfte 3 gr.<br>Brennerlohn dem Brenner:                                                                                                                                                     | 288<br>61              | 18<br>21                |               | 2692       | 3 10                |
| 1. baar Geld<br>2. Brobtorn 12 Schfl. Roggen à 22 gr.<br>3. defigl. 6 Schfl. Gerste à 18 gr.<br>4. Grünkorn 3 Schfl. Gerste à 18 gr.<br>5. Erbsen 1 Schfl. à 1 gr. 4 pf.<br>6. Salz 8 Men. à 6 gr.<br>7. statt Butter baar Geld                                                          | _                      | 18<br>6<br>4            |               |            |                     |
| 8. statt Kase baar Gelb 9. zweh ausgeschlachtete Merzschafe à 16 gr. 10. Futter für 2 Schweine à 1 Chir. 11. ein Viertel Minhsteisch 12. Land zu 8 Schst. Kartoffelaussaat 13. wöchentlich 2 Quart Brannswein sind 104 Quart oder 8 Schst. Roggen à 22 gr.                               | 4<br>1<br>2<br>5<br>1  | 8 8                     | 40            | ;<br>,     |                     |
| Latits -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                      | 91                      |               | 183<br>875 | 22<br><b>2</b> 5 10 |

| Böttcherlohn pro Wispel 6 gr. Mgredienzien pro Wispel 6 gr. Mgredienzien pro Wispel 4 gr. Mn Insgemein für Sade, Besen, Licht pro Wispel 3 gr. Kn Insgemein für Sade, Besen, Licht pro Wispel 3 gr. Kn Insgemein für Sade, Besen, Licht pro Wispel 3 gr. für den Sewerbeschein  Cinnahme: Semma  Cinnahme: Semma  Cinnahme: Sedrannt sind worden  Bleiben 31,943 Quart, dartered with der Erhöhung des Getreides wegen pro Quart 4 gr. Setreides wegen pro Quart 4 gr. Siervon ad das Schenkauert mit 1/20 von dem Krugdebit der S480 Quart, sind 324 Quart à 4 gr. Diervon ab das Schenkauert mit 1/20 von dem Krugdebit der S480 Quart, sind 324 Quart à 4 gr. Diender Deputantenbranntwein mit 17 Schst.  O) Bon der Brauerey.  Rach den über diese Braueren geführten Wechnungen und deren Extract sind in den Jahr ren 1816—19 verbraucht worden  Heitvon beträgt die Fraction auf 1 Jahr Der Meizen verhält sich gegen Gerste wig 8 u 15.  Es betragen daher 10 Schst. Weizen  Diervon 1/4 Quesumaas  Diervon 1/4 Quesumaas  Licht also zusammen Gerste verbraucht worden  Diervon 1/4 Quesumaas  Lat at 12 13  Licht ar. pf. 221 5  125 15 6  88 18  17- 4 6  8 12  221 5  120 15  221 5  120 15  221 5  221 5  221 5  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  221 6  222 7  223 6  223 6  23 6  23 6  24 7  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  222 7  4  | Extrag                                                                                    | Anso     | hlag<br>at | 1B=  |                             | Ge<br>bet | ld=<br>raa |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|-----------------------------|-----------|------------|-----------|
| Böticherlohn pro Wispel 6 gr. får Unterhaltung der Blase pro Wispel 16 gr. Imgredienzien pro Wispel 4 gr. In Insgemein für Sade, Besen, Licht pro Wispel 3 gr. får den Gewerbeschein  får die zu kaufenden 26 Alastern Holz à 1 Ahlr. 6 gri  Einnahme: Sebrannt sind worden  S2,175 Quart, days Quart, days Quart, days Quart and der Erhöhung des Getreides wegen pro Quart 4 gt. für den Schenkquart mit 1/20 von dem Arugdedit der 8480 Quart, sind 324 Quart à 4 gr.  Diervon ad das Schenkquart mit 1/20 von dem Arugdedit der 8480 Quart, sind 324 Quart à 4 gr.  Diervon der Wispel 12 gr.  Bleiden  Pleiden  Pleider weider der Roggen, sür odige 232 Quart Deputantendernntwein mit 17 Schst.  Pheide reiner Nederschuss  Pheide reiner Nederschuss  Pheide reiner Nederschuss  Pheider der Kaueren, des überten Wechenungen und deren Extract sind in den Jahr ren 1816 — 19 verdraucht worden  Piervon beträgt die Kraction auf 1 Jahr  Per Meizen verhält sich gegen Gerste wie  8 zu 15.  Es betragen daher 10 Schst. Weizen  Diervon 1/4 Quesumaas  Piervon 1/4 Quesumaas  Piervon 1/4 Quesumaas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                                                                         | -        | -          | Inf. | 3                           |           |            |           |
| Pöttcherlohn pro Mispel 6 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Eransvor</b> é                                                                         |          | 7          | -    | $\frac{\widetilde{28}}{28}$ |           |            |           |
| Ingredienzien pro Wispel 4 gr.  An Insgemein für Säcke, Besen, Licht pro Wispel 3 gr.  Ar die zu kausenden 26 Klastern Holz à 1 Kblr.  Is gr.  Sebrannt sind worden 32,175 Quart, davon an Deputanten  bleiben 31,443 Quart.  Der geführten Accise und der Erhöhung des Getreides wegen pro Quart 4 gr.  Is den Schlamm pro Wispel 12 gr.  Bleiben  Krugdebit der 6480 Quart, sind 324 Quart der, sind 324 Quart der, sind 324 Quart der, bleiben  und hierzu wieder der Roggen, für odige 2322 Quart Deputantenbranntwein mit 17 Scha.  14 Meh. à 22 gr.  bleibt reiner Ueberschuß  O) Bon der Braueren geführten Nechnungen und deren Extract sind in den Jahr ren 1816—19 verbraucht worden  Diervon beträgt die Fraction auf 1 Jahr  Der Weizen verhält sich gegen Gerste wie 8 zu 15.  Es detragen daher 10 Schs. Weizen  Es ist also zusammen Gerste verbraucht worden  Hiervon 1/4 Quellmaaß  16 12 13  17 4 6  18 12 13  18 12  19 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Böttcherlobn pro Wispel 6 gr.                                                             |          |            |      |                             |           |            | -         |
| Ar ben Sewerbeschein  Ar bei zu kaufenden 26 Klastern Holz à 1 Khlr.  Is die zu kaufenden 26 Klastern Holz à 1 Khlr.  Is gr.  Summa  Einnahme:  Gebrannt sind worden  Is 23,175 Quart, Ind den Schenken Weisen II.  Der geführten Accise und der Erhöhung des Getreibes wegen pro Quart 4 gt.  Is bleiben II.  Arugdebit der S480 Quart, Ind 324 Quart à 4 gr.  Ind der Deputantendranniwein mit 17 Sch.  Is die den Schenkensen mit 17 Sch.  Is die der Deputantendranniwein mit 17 Sch.  Is die der Beigen und der Erhöhung  O) Von der Brauerey.  Beizen:  Beizen:  Beizen:  Beizen:  Beizen:  Beizen:  Beizen:  Beizen:  Biervon beträgt die Fraction auf 1 Jahr  Der Weizen verhält sich gegen Gerste wie  Is die also zusammen Serste verbraucht wor-  ben  Hiervon 1/4 Quellmaaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | är Unterhaltung der Blafe pro Wispel 16 gr.                                               |          |            |      |                             | . 1       |            | l         |
| Ar den Gewerbeschein  Ar die zu kausenden 26 Klastern Holz à 1 Khlr.  Is die zu kausenden 26 Klastern Holz à 1 Khlr.  Ger.  Sebrannt sind worden  S2,175 Quart,  der geführten Accise und der Erhöhung des Getreides wegen pro Quart 4 gt.  Idt den Schamm pro Wispel 12 gr.  Sleiben  Piervon ad das Schenkquart mit 1/20 von dem Krugdebit der 6480 Quart,  sind 324 Quart à 4 gr.  Bleiben  Piervon der des des Koggen, sür odige 232  Quart Deputantendranntwein mit 1/2 Gch.  14 Met. à 22 gr.  bleibt reiner Ueberschuß  O) Bon der Brauerey gesührten Mechenungen und deren Extract sind in den Jahr ren 1816—19 verdraucht worden  Diervon beträgt die Kraction auf 1 Jahr  Der Weizen verdält sich gegen Gerste wie 8 zu 15.  Es detragen daher 10 Schst. Weizen  Siervon 1/4 Quellmaaß  12 21 5  140 15  32 20  5323 20  51 13 6  5375 9  2326 4  2272 4  2272 4  2272 4  2272 4  16 9  2288 13  Beizen:  malz  Beizen:  16 12 13  12 13  12 20 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ingredienzien pro Wispel 4 gr.                                                            | 17       | 4          | 6    |                             |           | 1          |           |
| Fr ben Gewerbeschein  Ar die zu kaufenden 26 Alastern Holz à 1 Khlr.  Geriffen Geriffen Geriffe und der Erhöhung des Getreibes wegen pro Quart 4 gt.  Giervon ab das Schenkquart mit 1/20 von dem Krugdebit der Ivogen, sür odige 2322  Quart Deputantenbranniwein mit 17 Schff.  14 Meh. à 22 gr.  Pleibt reiner Ueberschuß  O) Von der Brauerey geführten Mechnungen und dere Kractson auf 1 Jahr  Oer Weizen verhält sich gegen Gerste wie 8 zu 15.  Es betragen daher 10 Schff. Weizen  Heil als zusammen Gerste verbraucht worden heir Algen das unfanten Gerste verbraucht worden Siervon 1/4 Questmaß  16 12 13 12 20049  16 17 18 12 13 12 13 12 15 12 13 12 15 15 18 12 13 12 15 18 12 13 12 15 18 12 13 12 15 18 12 13 12 15 18 12 13 12 15 18 12 13 12 15 18 12 15 18 12 13 12 15 18 12 13 14 20 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Midnel 3 ar.                                                                              | 12       | 21         | -5   |                             | •         | H          |           |
| Ar die zu kaufenden 26 Klaftern Holz à 1 Khlr.  G gr.  Sebrannt sind worden  Sebrant sind worden | ar ben Gewerbeichein                                                                      |          |            |      |                             |           |            | ١.        |
| Sinnahme:  Seinnahme:  Seinnahme:  Seinnahme:  Seinnahme:  Sebrannt sind worden  S2,175 Quart,  bleiben 31,443 Quart.  Der gesührten Accise und der Erhöhung des Getreibes wegen pro Quart 4 gr.  ihr den Schlamm pro Wispel 12 gr.  Sleiben  Rrugdebit der 6480 Quart,  sind 324 Quart à 4 gr.  Ind 324 Quart à 4 gr.  Sheiden  Bleiden  Rrugdebit der 6480 Quart,  sind 324 Quart à 4 gr.  bleiden  Mach dierzu wieder der Roggen, sür odige 232  Quart Deputantendranntwein mit 17 Schst.  14 Mep. à 22 gr.  bleidt reiner Nedersungs  van 1816—19 verdraucht worden  Siervon beträgt die Fraction auf 1 Jahr  Der Weizen verhält sich gegen Gerste wie  8 zu 15.  Es betragen daher 10 Schst. Weizen  Siervon 1/4 Quessmaaß  12 13  13 6  5375 g.  5323 20  51 13 6  5375 g.  2326 4  2272 4  2272 4  2288 13  Beizen=  malz  Beizen=  malz  Beizen=  malz  Beizen=  malz  Beizen=  sen 1816—19 verdraucht worden  Diervon beträgt die Fraction auf 1 Jahr  Der Weizen verhält sich gegen Gerste wie  8 zu 15.  Es betragen daher 10 Schst. Weizen  Siervon 1/4 Quessmaaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           | •        | 1          | ٦.   | 1                           | 40        | 15         | 5         |
| Sebrannt sind worden  Geinnahme:  32,175 Quart, 232  Der gesührten Accise und der Erhöhung des Getreides wegen pro Quart 4 gt. Int den Schlamm pro Wispel 12 gr.  Bleiben Frugdebit der 6480 Quart, sind 324 Quart à 4 gr.  Ind 324 Quart à 4 gr.  Bleiben Arugdebit der 6480 Quart, sind 324 Quart int odige 232 Quart Deputantenbranntwein mit 17 Schst.  14 Meh. à 22 gr.  Bleiben  Pleiben  Bleiben  Bleibe | år die zu kaufenden 26 Alaftern Holz à 1 Ablr.                                            |          | 1          |      |                             |           |            |           |
| Sebrannt sind worden 32,175 Quart, 232 = bleiben 31,243 Quart. Der geführten Accise und der Erhöhung des Getreides wegen pro Quart 4 gt. 31 36 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 51 13 6 | o gr.                                                                                     | •        |            |      | -                           |           | -          | _         |
| Bebrannt sind worden 232,175 Quart, avon an Deputanten 232 = bleiben 31,943 Quart.  Der geführten Accise und der Erhöhung des Getreibes wegen pro Quart 4 gt. if den Schlamm pro Wispel 12 gr.  Bleiben Schlamm pro Wispel 12 gr.  Bleiben Bleiben Arugdebit der 8480 Quart if 1/20 von dem Arugdebit der 8480 Quart à 4 gr.  Ind diervon ab das Schenkquart mit 1/20 von dem Arugdebit der 8480 Quart if des des grantschaften des grantschaften wieder der Roggen, für odige 232 Quart Deputantenbranntwein mit 17 Schst.  14 Meh. à 22 gr.  bleibt reiner Ueberschuß  9) Von der Braueren gesührten Nechtnungen und deren Extract sind in den Jahr ren 1816—19 verbraucht worden  Siervon beträgt die Fraction auf 1 Jahr Der Weizen verhält sich gegen Gerste wie 8 zu 15.  Se betragen verhält sich gegen Gerste wie 8 zu 15.  Se betragen daher 10 Schst. Weizen  Heilen in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Summa Summa                                                                               | •        |            |      | 30                          | 49        | 6          | , 3       |
| berven an Deputanten  bleiben 31,943 Quart.  Der geführten Accise und der Erhöhung des Setreides wegen pro Quart 4 gt. stirt den Schlamm pro Wispel 12 gr.  Bleiben  Bleiben  Bleiben  Bleiben  Bleiben  Rrugdebit der 6480 Quart, sind 324 Quart à 4 gr.  Under Deputantenbranntwein mit 17 Schfl.  14 Web. à 22 gr.  bleibt reiner Ueberschuß  O) Von der Brauerey.  Beizen  Beizen: malz  |                                                                                           |          | 1          | 10   |                             |           |            |           |
| Der geführten Accise und der Erhöhung des Setreides wegen pro Quart 4 gk. Ihr den Schlamm pro Wispel 12 gk.  Bleiben Fiervon ab das Schenkquart mit 1/20 von dem Krugdebit der 5480 Quart, sind 324 Quart à 4 gk.  Under Deputamienbranntwein mit 1/20 gl.  14 Meh. à 22 gk.  bleibt reiner Ueberschuß  9) Von der Brauerey.  Beizen: Sersten: malz  Pach den über diese Brauerey geführten Nechtnungen und deren Extract sind in den Jahren 1816—19 verdraucht worden Diervon beträgt die Fraction auf 1 Jahr Der Weizen verhält sich gegen Gerste wie 8 zu 15.  Es betragen daher 10 Schfl. Weizen  Es ist aus und Ausumaas  10 15 18 12  11 12 13  12 15 16 12 13  13 6  5323  5323  54  54  54  54  54  54  57  64  64  76  78  78  78  78  78  78  78  78  78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           | •        | 1          |      | ١.                          |           | 1 1        |           |
| Getreibes wegen pro Quart 4 gr. ihr den Schlamm pro Wispel 12 gr.  Siervon ab das Schenkquart mit 1/20 von dem Krugdebit der 5480 Quart, sind 324 Quart à 4 gr.  und hierzu wieder der Roggen, für odige 232 Quart Deputantenbranntwein mit 17 Schkl.  14 Meh. à 22 gr.  bleibt reiner Nederschuß  9) Von der Braueren, geführten Nedernungen und deren Extract sind in den Jahr ren 1816—19 verbraucht worden Diervon beträgt die Fraction auf 1 Jahr Der Weizen verhält sich gegen Gerste wie 8 zu 15.  Es betragen daher 10 Schkl. Weizen Es ist also zusammen Gerste verbraucht worz den Haspen 12 sist also zusammen Gerste verbraucht worz den Haspen 14 Quelumaaß  12 13 13 6  5323 20  51 13 6  5375 9  22272 4  22272 4  22272 4  22288 13  Beizen: Serstens malz  Beizen: Serstens malz  16 47 6 4  16 47 6 4  16 12 13  18 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bleiben 31,943 Quart.                                                                     | . *      |            |      |                             |           |            |           |
| Bleiben Siervon ab das Schenkquart mit 1/20 von dem Krugdebit der 6480 Quart, find 324 Quart à 4 gr.  bleiben und hierzu wieder der Moggen, für obige 232 Quart Deputantenbranntwein mit 1/36hfl. 14 Meh. à 22 gr.  bleibt reiner Uederschuß  9) Von der Brauered, geführten Mechenungen und deren Extract sind in den Jahren 1816—19 verbraucht worden Siervon beträgt die Fraction auf 1 Jahr Der Weizen verhält sich gegen Gerste wie 8 zu 15. Es betragen daher 10 Schfl. Weizen Es ist also zusammen Gerste verbraucht worzben hen Hiervon 1/4 Quesmaaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Der geführten Accise und ber Erhöhung bes                                                 |          |            | 1    |                             |           | 1          | ١         |
| Bleiben Fiervon ab das Schenkquart mit 1/20 von dem Krugdebit der 6480 Quart, sind 324 Quart à 4 gr.  und hierzu wieder der Woggen, sür obige: 232 Quart Deputantenbranntwein mit 17 Schal.  14 Mep. à 22 gr.  bleibt reiner Uederschuß  9) Von der Brauereh.  Beizen= Sersten= malz  Beizen= malz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Getreides wegen pro Quart 4 gr.                                                           |          |            |      | 4                           | •         |            | ŀ         |
| Bleiben Rrugdebit der 6480 Quart, sind 324 Quart à 4 gr.  und hierzu wieder der Roggen, für obige 232 Quart Deputantenbranntwein mit 17 Schfl. 14 Meh. à 22 gr.  bleibt reiner Uederschuß  9) Von der Brauereh.  Beizen: Sersten: malz  nungen und deren Extract sind in den Jah: ren 1816—19 verbraucht worden Hiervon beträgt die Fraction auf 1 Jahr Der Weizen verdält sich gegen Gerste wie  8 zu 15.  Es detragen daher 10 Schfl. Weizen Es ist also zusammen Serste verdraucht worsben Hiervon 1/4 Queymaaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ter ben Ochmum beb Wrober 12 ft.                                                          | - 01     | -          | 0    | 6.                          | 7 E       |            | ١.        |
| Siervon ab das Schenkquart mit 1/20 von dem Krugdebit der 6480 Quart, find 324 Quart à 4 gr.  und hierzu wieder der Woggen, für odige 232 Quart Deputantenbranntwein mit 17 Schfl.  14 Meh. à 22 gr.  bleibt reiner Uederschuß  9) Von der Brauered.  Beizen malz  Beizen malz  Beizen malz  Bersten malz                                                        | Maihan .                                                                                  | •        | 1          |      | (                           |           | اسا        | -         |
| Rrugdebit der 6480 Quart, sind 324 Quart à 4 gr.  und hierzu wieder der Moggen, sür obige 332 Quart Deputantenbranntwein mit 17 Schfl.  14 Meh. à 22 gr.  bleibt reiner Uederschuß  9) Von der Brauerey.  Beizen: Westen: malz  nungen und deren Extract sind in den Jah: ren 1816—19 verbraucht worden  Hiervon beträgt die Fraction auf 1 Jahr  Der Weizen verdält sich gegen Gerste wie 8 zu 15.  Es detragen daher 10 Schfl. Weizen  Es ist also zusammen Gerste verdraucht worsben  hiervon 1st Queymaaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Siervon ab bas Schenkonert mit 1/20 pon bem                                               | •        | 17         |      | 20                          |           | 7          | •         |
| find 324 Quart à 4 gr.  bleiben und hierzu wieder der Roggen, für odige 332 Quart Deputantendranntwein mit 17 Schfl. 14 Meh. à 22 gr.  bleibt reiner Ueberschuß  9) Von der Brauered.  Rach den über diese Brauered geführten Rechnungen und deren Extract sind in den Jahren 166 47 6 4  Diervon beträgt die Fraction auf 1 Jahren Der Weizen verhält sich gegen Gerste wie 8 zu 15.  Es detragen daher 10 Schfl. Weizen Es ist also zusammen Serste verdraucht wor- den Heilen und 120 zugmaaß  18 12  18 12  19 2272  4 2272  4 2272  4 2272  4 2272  4 2272  4 2272  4 3  Beizen walz  Beizen walz  16 17 6 4  18 12  18 12  18 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rrugbebit ber 6480 Quart,                                                                 |          | - 8        | V.   |                             |           | 1          |           |
| und hierzu wieder der Roggen, für obige 232 Quart Deputantenbranntwein mit 17 Schfl.  14 Meh. à 22 gr.  bleibt reiner Ueberschuß  9) Von der Brauered.  Rach den über diese Braueren geführten Mechnungen und deren Extract sind in den Jahren 1816—19 verbraucht worden  Hiervon beträgt die Fraction auf 1 Jahr Der Weizen verhält sich gegen Gerste wie  8 zu 16.  Es betragen daher 10 Schfl. Weizen  Es ist also zusammen Herste verbraucht worden  hen Hiervon 1st Quesmaaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | find 324 Quart à 4 gr.                                                                    | <u>.</u> |            |      | _                           |           | ٧.         |           |
| Ouart Deputantenbranntwein mit 17 Schfl.  14 Meh. à 22 gr.  bleibt reiner Neberschuß  9) Von der Brauered.  Rach den über diese Brauered gesührten Mechnungen und deren Extract sind in den Jahr ren 1816—19 verbraucht worden  Hiervon beträgt die Fraction auf 1 Jahr Der Weizen verhält sich gegen Gerste wie 8 zu 16.  Es betragen daher 10 Schfl. Weizen  Es ist also zusammen Herste verbraucht word den Herste verbraucht worden  hiervon 1st Aluesmaaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | , •      |            |      | 22                          | 72        | 4          | 8         |
| bleibt reiner Ueberschuß  9) Von der Braueren, Beizen: Beizen: Beizen: Med. nungen und deren Extract sind in den Jahr ren 1816 – 19 verbraucht worden Diervon beträgt die Kraction auf 1 Jahr Der Weizen verhält sich gegen Gerste wie 8 zu 15. Es detragen daher 10 Schst. Weizen Es ist also zusammen Serste verdraucht worsben diervon 1st Aluesmaaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | und pierzu idieder der didggen, jur doige 432.<br>Anart Denutantenhrannimein mit 1.7 Schi |          | 1          |      | `                           |           | ١,         | ٠.        |
| Dieibt reiner Neberschuß  9) Bon der Braueren.  Beizen: Bersten: malz Beizen: Bersten: malz malz  Nach den über diese Braueren geführten Mech: mungen und beren Extract sind in den Jahr ren 1816—19 verbraucht worden  Diervon beträgt die Fraction auf 1 Jahr Der Weizen verhält sich gegen Gerste wie 8 zu 15.  Es betragen daher 10 Schst. Weizen  Es ist also zusammen Serste verbraucht wors den haber 10 Schst. Weizen  Siervon 1st Aluesmaaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 Mes. à 22 ar.                                                                          |          |            |      |                             | 16        | 9          | 1         |
| 9) Bon der Braueren.  Mach den über diese Braueren geführten Mech- nungen und deren Extract sind in den Jah- ren 1816—19 verdraucht worden  Diervon beträgt die Fraction auf 1 Jahr Der Weizen verhält sich gegen Gerste wie  8 zu 15.  Es betragen daher 10 Schst. Weizen  Es ist also zusammen Gerste verdraucht wor- ben hiervon 1st Quesmaaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |          | -          | Н    | 22                          |           | .1         |           |
| Rach den über diese Braueren geführten Mech- nungen und deren Extract sind in den Jah- ren 1816—19 verbraucht worden  Diervon beträgt die Fraction auf 1 Jahr Der Weizen verhält sich gegen Gerste wie  8 zu 15.  Es detragen daher 10 Schfl. Weizen  Es ist also zusammen Gerste verbraucht wor- ben Diervon 1st Quesmaaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           | Ĭ        | 1          | 1    |                             | •         |            | "         |
| Rach den über diese Braueren geführten Mech- nungen und deren Extract sind in den Jah- ren 1816—19 verbraucht worden  Diervon beträgt die Fraction auf 1 Jahr Der Weizen verhält sich gegen Gerste wie  8 zu 15.  Es detragen daher 10 Schfl. Weizen  Es ist also zusammen Gerste verbraucht wor- ben Diervon 1st Quesmaaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           | _ :      |            | 1    |                             | _         | •          |           |
| Rach den über diese Brauerey geführten Mech- nungen und deren Extract sind in den Jah- ren 1816—19 verbraucht worden  Diervon beträgt die Kraction auf 1 Jahr Der Weizen verhält sich gegen Gerste wie  8 zu 15. Es detragen daher 10 Schst. Weizen  Es ist also zusammen Gerste verbraucht worden  die 12 13 diervon 1st Quellmaaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9) Von der Brauerey.                                                                      |          |            | -    |                             |           |            | ٠         |
| nungen und beren Extract sind in den Jah- ren 1816—19 verbraucht worden  Diervon beträgt die Fraction auf 1 Jahr Der Weizen verhält sich gegen Gerste wie  8 zu 15.  Es betragen daher 10 Schfl. Weizen  Es ist also zusammen Gerste verbraucht wor- ben Diervon 1st Quesmaaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Work han litter hiele Mustragen eaflikuten 192th.                                         | 1.       | -0         | _    |                             | HIU1;     | 5          |           |
| ren 1816—19 verbraucht worben  Siervon beträgt die Fraction auf 1 Jahr Der Weizen verhält sich gegen Gerste wie  8 zu 15. Es betragen baher 10 Schst. Weizen  Es ist also zusammen Gerste verbraucht worben  hen  Siervon 1st Quesmaaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nungen und beren Extract find in ben Jab:                                                 | Wsp.     | Q\$        | 933  | 8p.                         | SQ.       | 908        | <b>ķ.</b> |
| Der Weizen verhalf sich gegen Gerste wie 8 zu 15. Es betragen baber 10 Schst. Weizen Es ist also zusammen Gerste verbraucht wor- ben Diervon 1st Quesmaaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ren 1816 — 19 verbraucht worben                                                           |          | 6          | 4    | 7                           | 6         | 4          | •         |
| Der Weizen verhälf sich gegen Gerste wie 8 zu 16. Es betragen baher 10 Schst. Weizen Es ist also zusammen Gerste verbraucht wor- ben hiervon 1/4 Queymaaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Diervon beträgt bie Kraction auf 1 Jahr                                                   |          | 10         | 1    | 5                           | 18        | 1          | Ŧ         |
| 8 zu 15. Es betragen daher 10 Schfl. Weizen Es ist also zusammen Gerste verbraucht wor- ben hiervon 1/4 Quesmaaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Der Beigen verhalt fich gegen Gerfte wie                                                  |          |            | 1    |                             | 350       | L          | •         |
| Es ist also zusammen Gerste verbraucht wor- ben Jiervon 1/4 Quesmaaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 3u 15.                                                                                  | 100      |            |      |                             | 40        |            |           |
| ben Siervon 1/4 Quelimags 16 12 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           | 1:       | 1          | 4    |                             | 18        | 12         | ;<br>}    |
| Hiervon 1/4 Quellmaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |          | )          | 1    | B                           | 12        | 112        | L         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           | ~        | ٤.         |      |                             | 20        | 1          | 11        |
| TITOLICAL CHARLEST AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bleibt Gerfte einzukaufen                                                                 | -        | 1          | -    | 5                           | 16        |            | 24        |

| Ertrag.                                                                                  | Anig         | lag<br>13 | 8=  | Ge<br>beti |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----|------------|----------|------|
| Ausgabe:                                                                                 | Thir.        | iar.      | pf. | Thir.      | lar.     | lo/. |
| für 15 Wisp. 16 Schft. 1123 MB. k 18 gr.                                                 | 282          | 13        | 4   | ~          | -        | =    |
| fir Gonfen nr. Mich. 3. Schff, thut non 18 Men.                                          | 20,2         | 1         | 1   |            | r        | ł    |
| ür Hopfen pr. Wiep. 3Schff. fhurvon 18 Wep.<br>12Schff. 133 Mp. 49 Schff. 10 Mp. à 8 gr. | 16           | 13        | H   |            | 1        | 1    |
| holz zum Dorren und Brauen pro Wispel                                                    | -            | 1         | . 1 | 1          | 1        | l    |
| 1 Rlafter und 1000 Torf find 163 Rlafter                                                 |              |           |     | Ì          | 1        | 1    |
| à 8 ar. Schlagerlobn                                                                     | 5            | 13        | 4   |            |          | ſ    |
| à 8 gr. Schlagerlobn                                                                     | 4            | 19        |     |            | 1        | l    |
| 163 Holz anzufahren à 4-gr.                                                              | 2            | 18        |     |            | 1        | ı    |
| 16 500 Forf heronzufahren à 1 ar.                                                        | - 2          | 16        |     |            | i        | ł    |
| 16,500 Korf heranzufahren à 1 gr.<br>164 Klafter Holz klein zu machen à 6 gr.            | . 4          | 4         |     | Ì          |          | l    |
| Mahlmete find 83 Schfl. 81 Met. à 18 gr.                                                 | 17           | 15        |     |            | 1        | •    |
| Das Getreibe nach und aus ber Duble gefah-                                               |              | 1"        | 1   |            | 1        | l    |
| ~ . ~ .                                                                                  | 1            | و ا       | 4 - |            |          |      |
| Fren pro Son. 2 gr.<br>Brauerlobn ift ber ber Brennereprechnung ver-                     |              | ľ         |     |            | 1 1      | ĺ    |
|                                                                                          | !            | 1         | ł · | • •        | H        | •    |
| i ausgabt.<br>En Gehülfen erhält der Brauer pro Wispel                                   | 1            | 1         | ,   | 1          | 1        |      |
| Hu Schitteit erhatt per Hinnet bin Misher                                                | 13           | 18        | 1   | •          | ۱. ۱     |      |
| 4 Mann à 5 gr                                                                            | 66           | 3         |     |            | 1 1      |      |
| Michie pro 2018pet 4 Spir.                                                               | 5            | 12        |     |            | 1        |      |
| Böttcherlohn pro Wispel 8 gr.                                                            |              | 12        | 4   |            | 1 1      |      |
| Strob pro Wisp. 3 Bund und zwar pr. Schod                                                | 1 ' 4        | 1′4       |     |            | 1.       |      |
| 1 Ebir. 12 gr.                                                                           | 1            | 0         | ١.  | <u>.</u> . | М        |      |
| Insgemein für Sade, Licht und Befen pro                                                  | ١.           | ١.        | ۱.  |            | 11       | ۴    |
| Wispel 8 gr.                                                                             | 2            | 1         | 7   |            |          | l    |
| Gewerbschein für bie Braueren                                                            | 8            | _         | _   |            | _L_      | L    |
| Summa                                                                                    | ١.           |           | 1   | 432        | [20      | 4    |
| Einnahme:                                                                                |              | 1         |     | Ì          | 1        | ŀ    |
| Yon 16 Wisp. 12 Schft. 13; Phy. Gerstenmalz                                              | ł            | 1         | 1   |            | ١.,      | l    |
| werben gebranet 264 Conn.                                                                |              |           |     | ١. `       |          | 1    |
| davon für den Statthalter 1. Tonne                                                       | 1            | 1         | 1   | , '        | 1        | l    |
| Delfchläger 74 -                                                                         | }            | 1         | l   | 1          |          | ı    |
| Biegelstreicher 3 -                                                                      | 1 '          | 1         | 1   | ł          | 1.       | l    |
| 114 —                                                                                    |              | 1         | L   |            | ŧ.       | 1    |
| bleiben 252 -                                                                            |              | 1         | 1   |            | 1        | •    |
| Dietoell 4923 —                                                                          | 1.           |           | ١   | -          | 1        | ł    |
| Davon bie 32ste T. zu Auffüllebier 8 -                                                   | 1            | 1         | 1   | 1          | 1        | 1    |
| 2444 —                                                                                   |              |           | 1   |            | 1        | Į    |
| und die 20ste als Schenktonne von                                                        | <b>.</b> ` ` | ì         | ,   | ` .        | 1        | 1    |
| 80 Connen, fo in ben Rrugen                                                              | Į.           | l         |     |            | 1        | ļ    |
| bebitirt find 4 -                                                                        | 1            | Į.        | ľ   |            | 1        | 1    |
| Bleiben jum Bertauf 240; T.                                                              |              | 1         | ١.  |            | ł        | l    |
| Der Accife und bes erhohten Betreibepreifes                                              | <b>!</b>     |           |     |            |          | l    |
| wegen pro Tonne 3 Thir.                                                                  | 720          | 14        | 5   | •          | 1        | 1    |
| für Kofent pro Wispel Malz 12 gr.                                                        | 8            | 6         |     |            | 1        | 1    |
| — Barme — — 4 gr.                                                                        |              | 18        |     | Ī          | 1        | ĺ    |
| - Eraber 12 gr.                                                                          | 1 8          | 6         |     | ı          |          | 1    |
| Summa                                                                                    |              |           |     | 739        | - la     | ١    |
|                                                                                          | •            | 1         |     | 432        | 20<br>20 |      |
| Wite Advance with                                                                        |              |           |     | 437        | 1711     |      |
| Ausgegebon find Laius bleiben                                                            |              | 1—        |     | 307        | 120      | F    |

| Company of the Compan | 1 1   |          |      | (611) | )                                            | <u>.</u> . |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------|----------------------------------------------|------------|---|
| Ertrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ansch |          |      |       | betr                                         | ag         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thir. | gr       | . pf | Ehlr. | gr.                                          | pr.        |   |
| Eransport<br>Hierzu bas obige Deputantenbier mit 16 Schfl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          | Π    | 307   | 1                                            | 1          | ` |
| 10 Mes. Gerste à 18 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.    |          | ١.   | 12    | 11                                           | 3          |   |
| bleiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,     | 1        | 1    | 319   | 11                                           |            |   |
| und nach Abzug ber zu kaufenben 163 Klaf-<br>ter Holz a 1 Ehlr. 6 gr.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e/ .  |          | ١.   | 20    | 20                                           |            |   |
| Bleibt Ueberschuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | -        | -    | 298   | 15                                           |            |   |
| 10) Bon ber Delmuble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     |          | ١.   | -30   | 1                                            | 1          |   |
| Diese Delmüble ift gant nen erbout umb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 1"       | 1    | }     | ١.                                           | l          |   |
| erst 2 Jahr gangdar; hat das mente Jahi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r i   |          | ١.   |       |                                              |            |   |
| bedeutend mehr, denn das erfte geschlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          | 1    |       | -                                            | ľ          |   |
| es tann ben ber Beranschlagung jeboch nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 1        | ľ    |       | 1                                            | ł          |   |
| Die 2jabrige Fraction bes in biefem Beitraum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     |          | 1    | 1     |                                              | ) ·        |   |
| geschlagenen zum Grunbe gelegt werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | ١,       |      |       |                                              | , -        |   |
| geschlagen worden, pro 1817—19, 802 Einr,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , ,   |          | 1    | , i   |                                              |            |   |
| 51 Pfund Del auf 1 Jahr, alfo 401 Cenine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : 1:  | 1        |      |       | 1.4                                          | ļ          |   |
| 254 Pfund Del.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | '     |          |      |       | 11                                           |            |   |
| Dieg find nach Tonnen, 100 Quart ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 1   | 1        | 1    |       | 1 -                                          |            |   |
| Z. Centner Del auf 1 Tonne gerechnet. 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .  -  | l        |      |       | 1 1                                          |            |   |
| Connen. Idn 8 Schft. Ravs werden 1 Cine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | k        | •    |       |                                              |            |   |
| 94 Dft. Del geschlagen. Es sind baher zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 1        |      |       |                                              | ŀ          |   |
| Omlagen erforderlich 72 Wisp. 3 Schfl. Raps,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | ı        | 1    | ٠.    | 1                                            |            | 1 |
| und folglich ist noch alljährlich 35 Wispel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | t        | -1   | ١.    | ŀ                                            |            |   |
| frembe Saat geschlagen worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     |          | c    |       | 1 1                                          |            | , |
| Es tommen baber zur Einnahme!<br>Für 200f Connen Del à 20 Ehir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000 |          |      |       | 1                                            |            |   |
| für 115} Schock Deltuchen 4 Stud vom Schfl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4012  | 12       |      |       |                                              |            | , |
| gerechnet, pro Schod 3 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 346   | 1        | 10   |       | 1.1                                          |            |   |
| 85 BBsp. fremde Saat zu ichlag. a 6 Eb. pro B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 210   | 1        | 10   | 1     |                                              |            |   |
| Eumma,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 270   | <u>\</u> | _    | 4500  | ادرا                                         |            |   |
| Bur Ausaabe aber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 /   |          |      | 4568  | 16                                           | 10         |   |
| Bur 72 Wisd. 3 Schfl. Winterrans à 40 Thir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2885  | ŀ        |      |       |                                              |            | , |
| tur Holz zum Wärmen der Platten vro Misvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |      |       |                                              |            |   |
| Mafter, und von 107 Wish. 3 Schal incl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · 1   | 1 1      |      |       |                                              |            |   |
| tremde Gaaf citca 36 Kl. à 8 gr. Schlagerlobn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12    |          |      | * 1   | 1                                            |            |   |
| folde anzufahren pro Klafter 4 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6     | Į,       | -    | . `   |                                              |            |   |
| folche klein zu machen pro Klafter o gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.    | ı        |      | - 1   |                                              |            |   |
| folde zu kaufen a 1 Ehlr. 6 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45    |          |      |       | 1.1                                          |            |   |
| für 200 Stuck Connen a 6 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50    | 1        |      | (e    | ił                                           | ٠.         | • |
| für Schmiebearbeit, Rus : und Schirrholg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50    |          |      | `     | -                                            | ٠.         |   |
| Insgemein für Gade, Befen, Licht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10    |          |      |       | 1 1                                          |            |   |
| Futter für 2 Pferbe a 11 Den. Roggen find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10    |          |      |       | 1 [                                          | , .        |   |
| auf 303 Eage 68 Schi, 7 98th, à 22 ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69    | 17       | 8    |       |                                              |            | • |
| Otrov und Deu wird für den Dunger aus ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     |          | Ĭ    |       | 11                                           |            |   |
| Wirthiast unentgeltlich beraegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |      | )     |                                              |            |   |
| 1 Pferdegeichter pro Pferd 3 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6     |          |      |       |                                              |            | ĺ |
| 1 Junge ben ben Pferden Lohn u. Befoftigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37    | 17       |      |       | <u>, ,                                  </u> |            |   |
| Satus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     |          | *    | 3223  | 10                                           | S          | , |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |       |                                              |            |   |

| Ertrag.                                     | Ansd) |     | \$= | Se<br>bet   | lb= |            |
|---------------------------------------------|-------|-----|-----|-------------|-----|------------|
|                                             | Thir. | gr. | pf. | The,        |     |            |
| <b>Eransport</b>                            |       |     |     |             | M   |            |
| Lobn und Deputat bem Delfchläger:           | ٠"    | 1   |     | 100         | 1   | 1          |
| Semielben bage                              | 120   | 1   |     |             | Į., | ı          |
| - an Brobtorn Roggen 12 Schfl. à 22 gr.     | 11    | 40  | ı   |             | ł   | Į          |
| —— — Gerste 6 — à 18 gr.                    | 3     | 12  |     |             | 1   | 1          |
| - Grübtorn befigl. 4 - à 18 gr.             | li    | 4   | 1   |             | ł   | į          |
| — Weizen 1 Schfl. à                         |       | 22  |     | -           | 1   | ſ          |
| - Dafer 1 - à 14 gr.                        | 1     | 4   |     | 1           | 1   | ł          |
| - 8 Depen Galg a 6 gr                       | 2     | 1   |     |             | į į | ·          |
| - für Butter und Rafe                       | .12   | 1   |     |             |     | ì          |
| - ein Biertel Stnr. Rinbfleifch             | 5     | ١.  | · ] | <u> </u>    |     | ľ          |
| _ 2 Merzschafe à 16 gr                      | -1.   | 8   |     |             | 1 1 |            |
| _ 1 Schwein                                 | 10    | 10  |     | ' · · · · · | 1   | ,          |
| — 2 Pfund Wolle à 6 gr. 6-pf.               | •     | 13  |     | 1           |     |            |
| - 52 Quart Branntwein ober 4 Schfl. Mog-    | 3.    | 16  | 1   | 1           | 1   |            |
| gen a 22 gr                                 | _     | 1   | li  |             | 1 1 | (: 1       |
| nen jahrlich ober 11 Schft. 11 DRs. Gerfte  | 10.00 |     |     |             | 1.  |            |
| à 18 gr.                                    | 8     | 18  | 5   |             | -   | ł          |
| - Land 241 8 Meken Leinausiaat              | . 1   |     |     | 1           |     | ŀ          |
| - Land ju 8 Scheffel Rartoffein .           | · 1   | 8   |     |             |     |            |
| - ein Garichen von 16 Ruthen .              | ٠,    | 6   | 4   |             | 1   | ł          |
| - 1 Rlafter Holz incl. Schlagerlobn .       | - 1   | 14  |     | <i>'</i> .  |     | l          |
| - 2400 Torf Stecherlobn & 7 gr.             | 1     | 16  | 10  |             | 1   | ·          |
| für ben Gemerbichein                        | . 1   | 8   | -   | 191         |     | 7          |
|                                             |       | _   | _   |             |     | _          |
| Summa der Ausgabe                           | •     |     |     | 3414        | 17  | 3          |
| Die Einnahme beträgt                        |       | _   | _   | 4568        | 16  | _          |
| bieibt, Ertrag                              | 1 .   |     |     | 1153        | 23  | 7          |
| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     |       |     |     |             | 1 1 |            |
| 11) Von ber Fischerey.                      |       |     | -   |             | 1   |            |
| Diese wird nicht veranschlagt, ba solche    | ,     |     | -   |             | !   | -          |
| nur den Bedarf liefert.                     | ,     |     |     | *           | 1   |            |
| - 13) Die Mupung von ben Obstbaumen=        |       |     |     |             |     |            |
| Alleen.                                     |       | -   |     |             |     | <i>-</i> . |
| Diefe wird nicht veranschlagt, ba bie Bau-  |       |     | 3   |             | 1   |            |
| me gegenwärtig nach zu jung find.           |       |     |     |             | 1   | 1          |
|                                             | ,     | 1   |     | • 1         | 1   | ,          |
| 13) Bon ber Biegeley.                       |       |     |     |             |     |            |
| Es werden jahrlich 6-7 Brande gemacht;      | - /   | 1   |     | '           |     |            |
| zum Anschlag kommen nur 6 Brande, jeder     |       |     | 1   |             |     | •          |
| gu 80,000 balb Mauer : und balb Dachsteine, |       |     |     |             |     |            |
| weil, nach Aussage bes Bieglers, mit Be-    |       |     | 1   |             | [ ] | •          |
| stimmtheit jährlich 6 Brande gemacht wor-   |       |     |     | •           | ŀ   |            |
| den And.                                    | , I   | . ! | 4   |             | · [ |            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |       |     | -   |             |     |            |

| Ertrag.                                                                           | Unid  | lag | B:  | Gelb=<br>betrag |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----------------|------|----|
| . Cinnabme:                                                                       | Ehir. | gr. | pf. | Thir.  98. 1    |      |    |
| 140,000 Mauersteine & 10 Ablr                                                     | 2400  | 1   |     |                 |      | Γ  |
| 140,000 Dachsteine à 13 Thir.                                                     | 3120  |     | 1   | ١.              | 1    |    |
| Summa                                                                             |       | 1   |     | 5520            | ľ    |    |
| Ausgabe:                                                                          | 1130  |     |     |                 |      |    |
| Erbe zu graben incl. heranfarren, Luften,<br>Sumpfen, Streichen, Einfarren in ben |       |     |     | l               |      | l  |
| Sumpfen, Streichen, Einkarren in ben                                              | -     |     |     |                 | ł    | ı  |
| Dfen, Austarren und auch Auffegen pro                                             | 4000  |     |     |                 |      | l  |
| 1000 2 Thir. 12 gr. poly pro 1000, & Klafter 2000 Torf find                       | 1200  |     |     |                 |      | ı  |
| one glotten y 8 on Actionalists ind                                               | 80    |     |     |                 |      | ı  |
| 240 Klafter & 8 gr. Schlagerlohn                                                  | 240   | 1   | 9   |                 |      | ı  |
| 80,000 Eorf à 7 gr. pro 1000                                                      | 140   | 1   |     | ^               | k l  | 17 |
| as Holz anzufahren pro Klafter 4 gr.                                              | 40    |     | X.  |                 | 1 1  | t  |
| en Korf anzufahren pro Klafter 2 gr.                                              | 40    | 1   | 01  |                 | lí   | Ĺ  |
| Die Bohnung und ber Garten ben ber Bie-                                           |       |     |     |                 | H    | r  |
| geley find nicht veranschlagt worden.                                             |       | 1   |     | 1               | 1    | ı  |
| Deputat bem Biegler's Connen Bier für 6                                           |       | 1   |     |                 | 1 1  | ı  |
| Brande find 44 Scheffel Gerfte à 18 gr.                                           | 3     | 9   | Q   | . `             | 11   | ı  |
| 4 Quart Branntwein finb 1 Schl. 14 DRb.                                           | CY    |     |     | ١. '            | 1    | l. |
| Moggen à 22 gr.                                                                   | . 1   | 17  | 3   |                 | 1    | ľ  |
| Rühe weidefren, geben unter ben berrichaft:                                       |       |     |     |                 | 1 1  | L  |
| lichen, und kommen nicht zum Anschlag.                                            |       |     |     |                 | 1 1  | l  |
| repe Feuerung, als 1 Klafter Holz & 1 Khir.                                       | 40.   | 13  |     |                 | 14   | ı  |
| 8 ar. incl. Schlagerlobn                                                          | 1     | 8   | -   |                 | 1    | Ì  |
| ür 4000 Corf à 7 gr. Stecherfohn                                                  | 1     | 4   |     |                 | 1. 1 | ı  |
| In Insgemein Unterhaltung ber Gerathichaf=                                        | 150   |     |     | ٠ 、             |      | i  |
| ten und bes Ofens                                                                 | 100   | _   |     | ·               |      | ı  |
| Summa der Ausgabe                                                                 | · ·   | _   |     | 1897            | 14   | 1  |
| Bleibt Heberichuß                                                                 | •     | Į.  |     | 3622            | 9    |    |
|                                                                                   | l     | 1   | ,   |                 |      | ı  |
| , 14) Bon ber Badwinbmuble.                                                       |       |     | 1   | :               |      | ı  |
| Meber biefe Badwindmuble find teine Rech-                                         | 1     |     |     |                 |      | 1  |
| rungen porbanden; bie Rachweisung, die                                            | ł     |     | L   |                 |      | ı  |
| ver zeitige Rühlenbefcheibe barüber gegeben,                                      | - 2   | 1   |     |                 |      | ı  |
| äuft vom 18. Januar bis 19. Exptember.                                            |       | 1   |     |                 |      | ŀ  |
| Dies sind etwas über 8 Monat.                                                     |       | 1   |     | ٠.              |      | l. |

| weisung hat die Mühle                | Bei:<br>zen | Rog                         |              | Stein:<br>mehl         | Gerfte                   | Brays<br>malz            | Brants<br>weins<br>forot    |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| beträgt auf 1 Monat und auf 12 Monat | 8 7         | මි.   ඉ<br>71<br>8 1<br>106 | ₩.<br>4<br>8 | ©.<br>128<br>16<br>192 | 5. M.<br>14<br>112<br>21 | 5. M.<br>15<br>1<br>22 8 | 6. DR.<br>13<br>110<br>19 8 |

| Ertrag.                                         | Anichhags:<br>Say |             | Ge<br>beti |     |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|-----|
|                                                 | Ebir.             | Thir.   gr. |            | gr, |
| Cinnabme:                                       |                   |             | Thir.      | , " |
| für 5 Scheffel 4 Meben Weizen à 1 Ehlr!         |                   | 1           |            |     |
| 4 gr.                                           | 6                 | 3           | · i        | ľ   |
| - 106 Edft. 8 Mes. Roggen & 22 gr.              | 97                | 15          | ,          |     |
| - 192 Schfl, Steinmehl a 8 gr                   | 64                |             |            | Ì   |
| - 21 Schff. Gerste h 18 gr.                     | 15                | 18          | J.         |     |
| - 22 Schfl. 8 Meg. Mala a 18 gr                 | 16                | 21          |            |     |
| - 19 Schff. 8 Megen Branntweinschrot            | 1                 |             |            | l l |
| à 22 gr.                                        | 17                | 21          |            | `   |
| Summa ber Einnahme                              | •                 |             | _ 218      | . 6 |
| Ausgabe:                                        |                   |             |            | l   |
| Den Müller erhält baar bas Mabigelb von         |                   |             |            |     |
| ben Auswärtigen.                                | 1                 |             |            |     |
| Befostigung beffelben wochentlich 1 Thir. 8 gr. |                   |             |            |     |
| find jabrlich                                   | 69                | 8           |            |     |
| ur Abgang ber Mühlsteine                        | 20                |             |            | f   |
| - Unterhaltung bes gebenben Berts .             | 15                |             |            | }   |
| - Schärfen ber Picken in der Schmiede           | 10                |             |            |     |
| - Schmiere, Saig und Lichte                     | ι 5               |             |            | ١.  |
| - Gewerbeschein                                 | 2                 | 16          |            |     |
| - Beuteltücher ,                                | ۰5                |             | . 1        |     |
| Summa ber Ausgabe                               |                   | •           | 127        |     |
| Bleibt Ueberschuß                               | ,                 | 7.          | 91         | 6   |
|                                                 |                   |             |            |     |
| 15) Bon ben unfruchtbaren Regalien.             |                   |             |            |     |
|                                                 |                   |             |            |     |
| An Gerichtssporteln                             |                   | 1           | 56         | -   |
| Summa                                           |                   |             | 56         |     |

| heit Düngung.  Deßgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | (615)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in 3 Feihern und osiskriger Düngung.  Düngung.  Düngung.  Düngung.  Die Gentland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 347<br>32 1625<br>240 106                                               | 27 176<br>87 144<br>24 102<br>40 63<br>36 160<br>27 196<br>221 48<br>16 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36 160<br>41 175<br>42 102<br>44 102<br>45 144<br>47 63<br>36 160<br>13 178                                                                                        | Flächen<br>inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cod   12   6   1   2   24   3   1   4   177   15   14   14   15   14   16   15   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Haffe und beight und beight. 2. Classe bieiben, als weibe, im Commerfelbe | beigl. im Werzenlande 2.  beigl. im Gerstande 2.  beigl. im Harlande 2.  beigl. im Harlande 2.  beigl. im Gerstande 2.  3. An Swmmerung:  4. An Swmmerung:  5. An Swmmerung:  5. An Swmmerung:  5. An Swmmerung:  5. An Swmmerung:  6. An Swmmerung:  5. An Swmmerung:  6. An Swmmerung: | Weizenland L. Classe auf de besgl. 2. — fied Gerstenland 2. — fied Gerstenland 1. — fied de besgl. 2. — m Winterung Ju Weizen in der Aften Lein befgl. in der Lien | II. Bey Lanbow, in 3 Felbern und Gjähriger Dungung. 1) Wom Alderbau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Compose   Deposit to   Grecomet   Riffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ``                                                                        | 16 20 14 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | See and a see and a see and a see and a see a se |
| Common with gereanter   Riffey   Eagly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 31<br>43<br>43<br>16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50<br>14:                                                                                                                                                          | einfan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aue jar iveo gerechiet Miffers (Mafti Gelbbetrag finglis) bertaut (Mafti Gelbbetrag fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                                                         | 7 9 9 5 7 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 978.<br>12<br>8                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Röfter Getoner Riffer- Gelibetrag  Gefic dur finn fiche Each Körner Ged. Die Thir. gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ;                                                                         | TO T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CT/ CD                                                                                                                                                             | . "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mitter (Matter)  [Matter]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 7                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HH                                                                                                                                                                 | Sant Dat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mitter (matter) (matt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | Pri Muhin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sörner<br>2                                                                                                                                                        | in no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mitter (matter) (matt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | व्यवस्य क्ष्यंत्रक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    | - 85 80<br>15 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mitter (matter) (matt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · ·                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (%)<br>152<br>43                                                                                                                                                   | erfau<br>bt 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| gr. Xbir.   gr.   p<br>gr. Xbir.   gr.   p<br>gr. Xbir.   gr.   p<br>4 177 15<br>4 177 15<br>22 160 23<br>22 39 10<br>22 59 9 1<br>18 114 4<br>18 15 15<br>18 49 9<br>14 21 12<br>19 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | 100 - 100 4 4 4 6 4 6 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.4 A                                                                                                                                                             | #   FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| gr. Xbir.   gr.   p<br>gr. Xbir.   p<br>gr. |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.                                                                                                                                                                | William Sitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8r. 15 8r. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           | 114<br>114<br>114<br>114<br>114<br>114<br>114<br>114<br>114<br>114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9r.<br>4                                                                                                                                                           | 20 44 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 81. 566thag<br>81. 15<br>15<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ş                                                                         | 160<br>39<br>59<br>59<br>114<br>65<br>49<br>95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 261r.  <br>177                                                                                                                                                     | 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E 0 4 7 9 0 1 1 2 0 0 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 97                                                                                                                                                              | bbetr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·                                                                         | 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • •                                                                                                                                                                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ertreg.                                         | Ansch<br>Sa | lags:<br>B | Ge<br>beti   |     |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|
|                                                 | Thir.       | gr.        | Thir.        | gr. |
| Cinnabme:                                       | <del></del> |            |              |     |
| Für 5 Scheffel 4 Denen Beigen à 1 Ehlr:         |             |            |              |     |
| 4 gr.                                           | 6           | 3          |              |     |
| - 106 Ediff. 8 Meh. Roggen & 22 gr.             | ' 97 '      | 15         | ,            |     |
| - 192 Schfl, Steinmehl a 8 gr                   | 64          |            |              | ľ   |
| - 21 Schfl. Gerste h 18 gr                      | 15          | 18         | <i>.</i>     |     |
| - 22 Schfl. 8 Met. Malz a 48 gr                 | 16          | 21         |              |     |
| - 19 Schff. 8 Megen Branntweinschrot            | .,          |            |              |     |
| à 22 gr.                                        | 17          | 21         |              | `   |
| - Summa ber Einnahme                            | •           |            | <b>218</b> , | 6   |
| Musgabe:                                        | i i         |            |              | ŀ   |
| Der Muller erhalt baar bas Mabigelb von         |             | 1 1        |              | ĺ   |
| ben Auswärtigen.                                |             |            |              |     |
| Befoftigung beffelben wochentlich 1 Thir. 8 gr, |             |            |              |     |
| find jahrlich                                   | 69          | - 8        |              | ,   |
| für Abgang ber Dublfteine                       | 20          |            | 1            | f   |
| - Unterhaltung bes gebenben Berts .             | 15          |            | 1            |     |
| - Scharfen ber Diden in ber Schmiebe            | 10          |            |              |     |
| - Schmiere, Tala und Lichte                     | 、 5         |            | - 1          |     |
| - Gewerbeschein                                 | 2           | 16         |              |     |
| - Beuteltucher , ,                              | - 5         |            | . 1          |     |
| Summa ber Ausgabe                               | •           | •          | 127          | ١.  |
| Bleibt Ueberschuß                               |             | 77         | 91           | 6   |
| Merita anasalulub                               | . *         |            |              | ٠.  |
| Ash Com to make the man Compation               |             | .          |              | Ι'  |
| 15) Bon ben unfruchtbaren Regalien.             |             |            |              | · · |
| Mu Gerichtesporteln                             | ,           | 1          | 56           | ١.  |
| Summa                                           |             | <u> </u>   | 56           |     |
|                                                 | •           |            |              | •   |

|                                                                                                   |                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (010)                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 8 34;<br>32 162;<br>240 106                                                                       | 27 1863<br>271 483<br>221 483<br>72 974<br>16 683<br>16 813                                                                    |                                                                                                                                                                 | 36 1603<br>41 175<br>85 1443<br>42 1023<br>45 1443<br>24 1023<br>45 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Flächen:<br>inhalt                                                  |
| Saferland Ister Classe und bestal. 2. Classe bleiben, als Schaf-<br>weibe, im Sommerfethe liegen. | Defgl. im Weigenlunde befgl. im Werftenland befgl. im Gerftenland befgl. im Height was befgl. im Haferland befgl. im Haferland | Su Weigen in ber iften Ud<br>beggt, im der gen —<br>Boggen im Weizenlande<br>beggt, im Gerstenlande<br>beggt, im Haferlande<br>beggt, im Haferlande<br>befgt, — | Weizenland 1: Classe ats 1/3 die. des 1/3 di | II. Bey Lanbow, in 3 Felbern unb bjabriger Dungung. 1) Wom Aderban. |
|                                                                                                   | 16 3 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                    | 22<br>20<br>16<br>14                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2000<br>2000<br>2000<br>2000                                        |
|                                                                                                   | 16.<br>16.<br>16.                                                                                                              | 50<br>31<br>43<br>43                                                                                                                                            | (9)<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
| ا راد                                                                                             | 7 7 9 50 1                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 | . 380 g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | thut                                                                |
|                                                                                                   | 45 5 5 5 5 5<br>NH 5 5 5 5 5 5                                                                                                 | מים דם דם בן בן<br>אוע אוע אע אע                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Er:<br>trags:<br>Korn                                               |
| 1                                                                                                 |                                                                                                                                | -                                                                                                                                                               | <b>y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | San Da                                                              |
|                                                                                                   | H 22 22 22 23                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 | Körner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dabon wird gerechnet                                                |
|                                                                                                   | က ညူမှု မေလ ထိ                                                                                                                 | 日本はなるよれ                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5€ 61<br>8€                                                         |
|                                                                                                   | 163<br>163<br>163<br>126                                                                                                       |                                                                                                                                                                 | © (4). W. (4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gerechnet<br>bleibt jum<br>Bertauf                                  |
|                                                                                                   | 48484                                                                                                                          | 13. 10.22.4                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
|                                                                                                   | 1                                                                                                                              | <u> </u>                                                                                                                                                        | Thir. gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mitter-<br>siche<br>Eare                                            |
|                                                                                                   | 11444                                                                                                                          | -                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
| 923                                                                                               | 114<br>65<br>49<br>95                                                                                                          | 177<br>51<br>72<br>160<br>39<br>59                                                                                                                              | Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3136                                                                |
| α                                                                                                 | 204421                                                                                                                         | 15<br>23<br>10                                                                                                                                                  | 8P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geldbetrag                                                          |
| 7                                                                                                 | 1                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , <b>65</b>                                                         |

|         | hen:<br>alt      | 2) Vom Wiesewachs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Anschi<br>Sai | ags:     | Geli<br>beir |           |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|-----------|
|         | Q.98.            | a) An beständigen Wiesen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Thr.          | 87.      | Thir.        | gr. pf    |
| 42      | 86               | einschnittige a 9 Cinr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •             | 16       | 28.          | 8         |
|         |                  | b) Felb: unb Meschwiesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |          | ,            | $ \cdot $ |
| 13      | 106              | find vorkanden, bavon 1/3 mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,             |          |              | 1         |
| •       | 954              | in ber Braache, bleiben zu veran:fchlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |          |              | 1         |
| _δ      | 103              | pro Morgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . •           | 16       | 6            | 1         |
|         | İ                | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •             | • .      | 34           | 9         |
| •       |                  | (3) An Obst: und Kuchengarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | ٠.       | .;           |           |
| 2       | 4                | Dbft: a. Ruchengarten pro Morgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3             | •        | , 6          | 17        |
| ,       | 1.,              | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •             | •        | 6            | 17        |
| ٠;      | •                | 4) Bon ber Biehnupung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 1        |              | 1.1       |
| 46      | Stud             | l Kühe à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 12       | 67           | 12        |
|         |                  | L Jungvieh à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1             |          | 5            |           |
|         |                  | & Schafe à 30. Thir. pro hunbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |          | 150          |           |
| An      | Schw             | einenusung von 10 Wispel 15 Schfl.<br>en Winteraussaat pro Wispel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1-            | 8        | 14           | 5         |
|         |                  | viehnugung von 4 Wispel 22 Schft.<br>p. Gerstenausigat pro Wispel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |          |              |           |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 12       | 2            | 124       |
| An<br>f | defigi<br>erausi | . von 4 Wiep. 20 Schfl. 7 <b>S</b> tp. Ha. Ha. Cart pro Wispel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 8        | - 1          | 13 8      |
|         |                  | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b> </b>      | 1        | 240          | 14        |
|         |                  | A Office Control of the control of t | }             |          | 1.           |           |
| * C     | -<br>            | 5) An Stubenmiethe:<br>ihner=Bohnungen nach Abzug bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |              |           |
| 1       | eglem            | entsmäßigen 1/4 & 5 Ehlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5             | <u> </u> | 29           | 4         |
|         |                  | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | ,        | 29           | 4         |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1             |          | 1            |           |
| ÷,      | 4                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          | ł            |           |
|         | ٠                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          | f            |           |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1             | 1        |              | 11        |

15 10 10 10

15 9 12 18

| (410)                                                                       | ببدسيم |     | ,    |         | _   | -  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|---------|-----|----|
|                                                                             | Ehr.   | gr. | of.  | Thir.   | gr. | P  |
| Recapitulation                                                              | 1      | 1   | 1    | `       |     | 1  |
|                                                                             |        |     |      |         |     | ì  |
| fämmtlicher Ausgaben für biefe Wirth- fchaften.                             |        |     |      | l       |     | l  |
| . Gewerbeschein als Schmidt . /.                                            | 1      | 1   |      |         |     | ľ  |
| . Gewerbeschein als Aruger                                                  | . 1    |     |      | ı       |     | ı  |
| An Lebngeld jabrfich inel. 1/4 in Selbe Mgio auf 7% Friedricheb'or a 12 gr. | 160    | l., |      | . 1     | ľ   | l  |
| Mgio auf 7% Friedrichsd'or a 12 gr.                                         | 3      | 18  |      | ,       | 1   | ı  |
| . An Contribution jabriid                                                   | 40     | 14  | 1 1  | · ·     | 1   | ı  |
| . An Areis : Sulfsfuhren : Gelber                                           | 1      | 12  |      |         | •   | ł  |
| i. Dem Prediger Decem an Moggen 2 Bisp. 1 Schfl. & 22 gr.                   | 44     | 23  |      |         | 1   | ŧ  |
| Wurstgeld bemselben                                                         |        | 6   |      |         | 1   | l  |
| für 3 Manbel Ever                                                           | ٠,     | 4   |      |         | 1   | ļ  |
| Speifegelb bemfelben                                                        | 2      | 12  |      |         | U   | ı  |
| . Un Erbpatht für ben Pfarrader,                                            |        | l   |      |         | П   | l  |
| 1 Bien. 10 Schfl. Beigen. b 1 Ebir. 4 gr.                                   | - 39   | 16  |      |         | 11  |    |
| - 1 Wisp. 10 Schft. Beizen à 1 Ehlr. 4 gr. 8 — 7 — Roggen à 22-gr.          | 72     | 10  |      |         | 1 1 | Ì  |
| 2 — 21 — Gerite à 18 gr.                                                    | . 98   | 6   |      |         |     | İ  |
| 16 — Hafer à 14 gr.                                                         | .4     | 8   | ا. ا |         |     | İ  |
| Dem Rufter an Roggen 1 Wisp. 2 Schfl.                                       | 24     | 7   |      |         | Ħ   | ١  |
| 8 Mes. à 22 gr.                                                             | 44     | I í | ı    |         |     | l  |
| In Feuercaffenbeytragen von ben Gebauben.                                   | 1      | ľ   |      | •       | ١.  |    |
| Diefe find versichert zu 28,150, pro Sung bert im Durchschnitt 6 gr.        | 70     | 9   |      | ٠, ١    | 1   | ŀ  |
|                                                                             |        |     |      |         |     | ľ  |
| 0. Gehalt bes Gerichtshalters<br>1. Die Felbgruben find wenig und nur 4     | 200    |     | ,    | - 1     |     | ĺ  |
| Sug breit, weghalb bafür nichts in Aus-                                     |        |     | Π    | . '     |     |    |
| gabe kommt.                                                                 |        |     |      |         |     | l  |
| 2. Für Unterhaltung ber Bebaube laut Ber-                                   |        |     |      | ,       |     | İ  |
| zeichniß.                                                                   |        |     | i    | , · · , | 11  |    |
| Le find vorhanden:                                                          | •      |     | 1    | ` `     | ll  | ĺ  |
| a) maffibe Riodige; bie Brenneren 80 Fuß                                    |        |     | 1    |         |     | 1  |
| lang h 2 gr. 6 pf                                                           | ~ 8    | 8   |      |         | 1   |    |
| h) massive Istociae: ein Wirtschaftshaus                                    |        | . ] |      |         | 1   | 1  |
| (80 Kuß lang) 80 Fuß lang                                                   | L      |     | ,    |         |     |    |
| bie Pferdeställe 150 1                                                      | -      |     |      | ١,      | IJ  |    |
| bie Schennen Nr. 1.2 120                                                    |        |     |      |         | 1   |    |
| bie Torfscheune 30 — —                                                      | 1      |     | ı    |         |     |    |
| bie Scheunen Nr. 3. und 4. 103 — — 5. und 6. 42 — —                         |        | 1   |      |         | 1 1 |    |
| - 7, unb 8, 120                                                             | -      | ,   |      |         |     |    |
| ber Rubstall 150                                                            |        | ļ į |      | ,       | l I |    |
| bie Delmüble 53 — —                                                         |        |     |      |         | l Ì | İ  |
| ber Schweinestall 64                                                        |        |     |      |         |     | 1  |
| Summa 962 F. a 2 gr.                                                        | 80     | 4   | , ·  |         | `   | دا |
| · Latus                                                                     |        |     | 7    | 807     | 13  |    |
|                                                                             | ,      |     | 1    |         | H   |    |
|                                                                             | `. '   | ,   |      | •       |     |    |
|                                                                             |        |     |      |         |     |    |

| Gannan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                |      |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| Ferner:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gr.                             | of. Thir                       | . At | · pf                                          |
| Transport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1                             | . 807                          | - 1  | 3                                             |
| ) Die Gebäube in Sole Iftodia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. 1                            | 1                              | 1    | 1                                             |
| ein Lagelöhnerhaus . 36 Fuß far                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ig!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 1                             | 1                              | -1   | 1.                                            |
| — beggi 36 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                              |                                | 1    | 1                                             |
| — Schäferhaus 54 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1                             | 1 4                            | - 1  | 1                                             |
| — Schafftall 132 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                               | 1'                             | ·ł   | 1                                             |
| eine Scheune 110 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | ^                              | - 1  | 1                                             |
| ein Familiengebaube . 413 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 1                              | -    | 1                                             |
| - Schweinestall 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>'</b> , '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 1                              | . 1  | 1                                             |
| "- Gartnerhaus 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                | - 1  | 1                                             |
| in Landow 1 Familien:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                               | ` •                            | 1.   |                                               |
| baus 65 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 4                             | 1                              | - 1  | 1                                             |
| eine Scheune 152 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1                             | 1.                             | i    | 1                                             |
| ein Wohnhaus u. Stube 145. — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h 1                             | 1 '                            | t    | ١.                                            |
| ein Familienbaus 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1                             |                                | 1    | ł                                             |
| ein Schweinestall 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . [ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                               | 1                              | -    | 1                                             |
| eine Scheune 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.                              | • [                            | -1   | 1                                             |
| Biegeley: eine Streich=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                              | 1                              |      | 1                                             |
| scheune , 234 — -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1                             | 1                              | - 1  | 1                                             |
| eine bergl 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 1                              | Ì    | 1                                             |
| Fußlang 1619 a 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                               | 4 2                            | .1   |                                               |
| deselbst ein Wohnhaus masstv 40 Fuß lar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1                             | , f                            | -1   | 1                                             |
| à 2 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                               |                                | 1    | ·ŀ                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ] ]                             |                                | 13   |                                               |
| Danie man nun hiele han hom Privade h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | awi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                |      |                                               |
| Dettit titru gitti nicle nati nem Greenfle n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1                             | 12,1                           | 67   | 44                                            |
| briebt. so bleibt bev ben Wirthschaften-E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ta .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | /                              |      | 7                                             |
| bzieht, so bleibt ben ben Wirthschaften. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 12,1                           |      | 7                                             |
| bziebt, so bleibt bey den Wirthschaften. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ta .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | /                              |      | 7                                             |
| bliebt, so bleibt ben ben Wirthschaften. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | /                              |      | 7                                             |
| bliebt, so bleibt ben ben Wirthschaften. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ta Ehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ler                             | /                              | 542  | 7                                             |
| bziebt, so bleibt ben ben Wirthschaften-E<br>rags Ueberschuß von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ta.<br>Ehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 11,1                           | 542  | 34                                            |
| bzieht, so bleibt ben den Wirthschaften.C<br>rags Ueberschuß von ,<br>Dieß beträgt zu 4 Procent an Capitalwer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E50<br>278,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 11,1                           | 542  | 3 4                                           |
| bzieht, so bleibt ben den Wirthschaften. Erags Peberschuß von , Dieß beträgt zu 4 Procent an Capitalwer<br>Dierzu für die Mittel und kleine Jagd p                                                                                                                                                                                                                                                                             | E50<br>278,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 11,1                           | 542  | 3 4                                           |
| bzieht, so bleibt ben den Wirthschaften. Erags Peberschuß von ,  dieß beträgt zu 4 Procent an Capitalwer bierzu für die Mittel und Keine Jagd procent an ba beträ                                                                                                                                                                                                                                                              | Eho<br>278,<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 11,1                           | 542  | 3 4                                           |
| bzieht, so bleibt ben den Wirthschaften. Erags Neberschuß von ,  dieß beträgt zu 4 Procent an Capitalmer dierzu für die Mittel und kleine Jagd v mille Capitalwerth 4 gr. da beträ 46 Thr. 11 gr. 11 pf. zu 4 Procent C                                                                                                                                                                                                        | Ebe<br>278,1<br>to<br>gt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 974                             | 85,                            | 542  | 3 4<br>4.                                     |
| bzieht, so bleibt ben den Wirthschaften. Erags Peberschuß von ,  dieß beträgt zu 4 Procent an Capitalmer bierzu für die Mittel und kleine Jagd v mille Capitalwerth 4 gr. da beträ 46 Thr. 11 gr. 11 pf. zu 4 Procent C pitalwerth                                                                                                                                                                                             | E50<br>278,<br>ro<br>gt<br>a=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 <b>74</b><br>163              | 85, 8                          | 542  | 3 4<br>96.                                    |
| bzieht, so bleibt ben den Wirthschaften. Erags Peberschuß von ,  dieß beträgt zu 4 Procent an Capitalmer bierzu für die Mittel und kleine Jagd v mille Capitalwerth 4 gr. da beträ 48 Thir. 11 gr. 11 pf. zu 4 Procent C                                                                                                                                                                                                       | Ebe<br>278,1<br>to<br>gt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 <b>74</b><br>163              | 85,                            | 542  | 3 4                                           |
| bzieht, so bleibt ben ben Wirthschaften. Erags Ueberschuß von ,  dieß beträgt zu 4 Procent an Capitalwer bierzu für die Mittel und kleine Jagd v mille Capitalwerth 4 gr. da beträ 46 Khlr. 11 gr. 11 pf. zu 4 Procent Spitalwerth .  Gumma Giervon ab ad extraordinaria.                                                                                                                                                      | E56<br>278,<br>10<br>61<br>61<br>61<br>280,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 <b>74</b><br>163              | 85, 8                          | 542  | 3 4<br>41                                     |
| bzieht, so bleibt ben ben Wirthschaften. Erags Ueberschuß von ,  dieß beträgt zu 4 Procent an Capitalwer bierzu für die Mittel und kleine Jagd v mille Capitalwerth 4 gr. da beträ 46 Khlr. 11 gr. 11 pf. zu 4 Procent Spitalwerth .  Gumma Giervon ab ad extraordinaria.                                                                                                                                                      | E56<br>278,<br>10<br>61<br>61<br>61<br>280,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 <b>74</b><br>163              | 85, 8                          | 542  | 3 4<br>96.                                    |
| bzieht, so bleibt ben ben Wirthschaften. Erags Ueberschuß von ,  dieß beträgt zu 4 Procent an Capitalwer dierzu für die Mittel und kleine Jagd verigle Capitalwerth 4 gr. da beträ 46 Khlr. 11 gr. 11 pf. zu 4 Procent Spitalwerth .  Summa hiervon ab ad extraordinaria, pro mille 16 gr. thut 146 Khlr. 18                                                                                                                   | 278, rp 4t 278, rp 4t 280, st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 <b>74</b><br>163<br>136       | 85,<br>8 8                     | 1    | 3 4<br>4<br>3                                 |
| bzieht, so bleibt ben ben Wirthschaften. Erags Ueberschuß von ,  Dieß beträgt zu 4 Procent an Capitalwer die Gapitalwerth 4 gr. da beträ 46 Thir. 11 gr. 11 pf. zu 4 Procent Spitalwerth .  Summa Hiervon ab ad extraordinaria, pro mille 16 gr. thut 146 Thir. 18 gr. und 24 Procent Capital                                                                                                                                  | E66 278, 10 280, 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 <b>74</b><br>163<br>136       | 85,<br>8 -9 18                 | 1    | 3 4<br>4 1<br>3 1                             |
| diebt, so bleibt ben den Wirthschaften. Erags peberschuß von ,  Dieß beträgt zu 4 Procent an Capitalwer dierzu für die Mittel und kleine Jagd v mille Capitalwerth 4 gr. da beträ 46 Thir. 11 gr. 11 pf. zu 4 Procent Cumma hiervon ab ad extraordinaria, pro mille 16 gr. thut 146 Thir. 18 4 pf. und 24 Procent Capital .  Bleiben                                                                                           | 278, 278, 280, 331. 4 275,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 <b>74</b><br>163<br>136       | 85,<br>8 8                     | 1    | 3 4 4 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       |
| diebt, so bleibt ben den Wirthschaften. Erags peberschuß von ,  Dieß beträgt zu 4 Procent an Capitalwer dierzu für die Mittel und kleine Jagd v mille Capitalwerth 4 gr. da beträ 46 Thir. 11 gr. 11 pf. zu 4 Procent Cumma hiervon ab ad extraordinaria, pro mille 16 gr. thut 146 Thir. 18 4 pf. und 24 Procent Capital .  Bleiben                                                                                           | 278, 278, 280, 331. 4 275,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 <b>74</b><br>163<br>136       | 85,<br>8 -9 18                 | 1    | 3 4<br>4 1<br>3 1                             |
| diebt, so bleibt ben den Wirthschaften. Erags peberschuß von ,  Dieß beträgt zu 4 Procent an Capitalwer dierzu für die Mittel und kleine Jagd prinise Capitalwerth 4 gr. da beträ 46 Khlr. 11 gr. 11 pf. zu 4 Procent Spitalwerth .  Siervon ab ad extraordinaria, pro mille 16 gr. thut 149 Khlr. 18 4 pf. und 24 Procent Capital .  Hierzu der Werth des Wohndauses mit                                                      | 278, ro dt 2280, ro 4275, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 163<br>136<br>668<br>467        | 85,<br>8 -9 18                 | 1    | 3 4<br>4 1<br>3 1                             |
| bzieht, so bleibt ben ben Wirthschaften. Erags Ueberschuß von ,  Dieß beträgt zu 4 Procent an Capitalwer bierzu für die Mittel und kleine Jagd v mille Capitalwerth 4 gr. da beträ 46 Ehlr. 11 gr. 11 pf. zu 4 Procent Spitalwerth .  Gumma biervon ab ad extraordinaria, pro mille 16 gr. thut 146 Ehlr. 18 gr. und 24 Procent Capital .  Pleiben Herzu ber Werth bes Wohnhauses mit Ergiebt sich ber reglementsmäßige Werth! | 278, root 278, root 278, root 280, root 280, root 275, root 280, root 275, root 275, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, r | 163<br>136<br>668<br>467<br>200 | 11,1<br>85,8<br>18<br>-9<br>18 | 1    | 1 3 4 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| diebt, so bleibt ben den Wirthschaften. Erags peberschuß von ,  Dieß beträgt zu 4 Procent an Capitalwer dierzu für die Mittel und kleine Jagd prinise Capitalwerth 4 gr. da beträ 46 Khlr. 11 gr. 11 pf. zu 4 Procent Spitalwerth .  Siervon ab ad extraordinaria, pro mille 16 gr. thut 149 Khlr. 18 4 pf. und 24 Procent Capital .  Hierzu der Werth des Wohndauses mit                                                      | 278, root 278, root 278, root 280, root 280, root 275, root 280, root 275, root 275, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, r | 163<br>136<br>668<br>467        | 11,1<br>85,8<br>18<br>-9<br>18 | 1    | 1 3 4                                         |
| diebt, so bleibt ben den Wirthschaften. Erags peträgt zu 4 Procent an Capitalwer dierzu für die Mittel und kleine Jagd verille Capitalwerth 4 gr. da beträ 46 Ahr. 11 gr. 11 pf. zu 4 Procent Spitalwerth  Hierbon ab ad extraordinaria, pro millo 16 gr. thut 146 Ahr. 18 4 pf. und 24 Procent Capital  Hierzu der Werth des Wohnhauses mit Ergiebt sich der reglementsmäßige Werth!                                          | 278, root 278, root 278, root 280, root 280, root 275, root 280, root 275, root 275, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, r | 163<br>136<br>668<br>467<br>200 | 11,1<br>85,8<br>18<br>-9<br>18 | 1    | 1 3 4 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| diebt, so bleibt ben den Wirthschaften. Erags peträgt zu 4 Procent an Capitalwer dierzu für die Mittel und kleine Jagd verille Capitalwerth 4 gr. da beträ 46 Ahr. 11 gr. 11 pf. zu 4 Procent Spitalwerth  Hierbon ab ad extraordinaria, pro millo 16 gr. thut 146 Ahr. 18 4 pf. und 24 Procent Capital  Hierzu der Werth des Wohnhauses mit Ergiebt sich der reglementsmäßige Werth!                                          | 278, root 278, root 278, root 280, root 280, root 275, root 280, root 275, root 275, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, r | 163<br>136<br>668<br>467<br>200 | 11,1<br>85,8<br>18<br>-9<br>18 | 1    | 1 31 2 2 11                                   |
| 46 Thir. 11 gr. 11 pf. zu 4 Procent Spiervon ab ad extraordinaria, pro mille 16 gr. thut 146 Thir. 18 gr. und 24 Procent Capital Bleiben Hierzu ber Werth bes Wohnhauses mit Ergiebt sich der reglementsmäßige Werth!                                                                                                                                                                                                          | 278, root 278, root 278, root 280, root 280, root 275, root 280, root 275, root 275, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, root 278, r | 163<br>136<br>668<br>467<br>200 | 11,1<br>85,8<br>18<br>-9<br>18 | 1    | 1 3 4 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

| •                               | (620)                         |                    |         |       |                      |                        |                           | -           |                              | 1                                        | :             | 1 2                                                          | 18              | <b>CA</b>            |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------|-------|----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| . 22                            | 10 36 <del>3</del><br>27 1651 |                    | 20 140  |       | 23                   | 41 1423                | 62 140                    |             | 43 12 <del>3</del><br>18 120 | 23                                       | 33 140        | 65 120                                                       |                 | (dd)ens              |
| . labildes großentant , itegen. | Haferland                     | Dafer bestaleichen |         | fanbe | Sjähriges Roggenlanb | - Roggen im Daferlande | - Roggen im Binterfelbe 2 | Weigen 2ter | n Winterung:                 | 1/3 Sjabrig. Roggenland                  | 1/3 Haferland | als 1/3 vefgl. 2. Lange biefes als 1/3 Gerstensand 2. Landes | 1) Bom Aderban: | III. Bey Grifcan,    |
|                                 |                               | 16                 | 18      | 22    | 10                   | 14                     | 16.                       |             | -                            | 34                                       | 7             | Meş.                                                         | gen<br>Mort     | a                    |
|                                 | -                             | 22                 | 23      | 25    | 14                   | 36                     | 62                        | 27          | 25                           | 1                                        |               | @                                                            | thut            | einfan               |
| ١                               |                               | 15                 | 0 0 12  | 11    | 0                    | 9                      | 5 4                       | 0           | 4                            | 17                                       | 1             | 978 B.                                                       | #               |                      |
| 1                               | 1                             | 4 DI C             | , O. O. | 0     | 2 4                  | 4                      | 5 5                       | 5 0         | 2                            | 1.                                       | 2             |                                                              | Korn            | Gr.                  |
|                                 | 15                            |                    |         | 1     | -                    | 1                      |                           | -           |                              |                                          |               |                                                              | @aai            | 200                  |
|                                 | 7                             | 14 12 1            | 900     | 12    | P 14                 | 14                     | uu                        | 121         | 3                            | 4                                        | 771           | Körner                                                       | Birth:          | Davon wird gerechnet |
| 1                               |                               | 11 12 N            | 200     | w     | 1                    | 14                     | 22                        | 220         | u                            | 1                                        | 1             |                                                              | 200             | rb g                 |
|                                 | 1                             | 245                | 136     | 77    | 14                   | .54                    | 123                       | 88          | 1                            |                                          | -110          | Sh. Wh.                                                      | Bertauf         | ered)                |
| 1                               |                               | 14                 | 12      | 14    | 6                    | 14                     | 10                        | 7           | 15                           | 1                                        | ng.           | mg.                                                          | -               | net                  |
|                                 |                               |                    |         |       |                      |                        |                           |             |                              | X                                        |               | Ehir.                                                        | ichaft!<br>Taxe | 1136                 |
|                                 |                               | 14                 | 18      | 18    | 22                   | 22                     | 22                        | 44          |                              |                                          |               | gr.                                                          | 五三              | :13                  |
|                                 | 829                           | 26                 | 35      | 37    | 13                   | 50                     | 112                       | 79          | 3                            |                                          |               | Thir.                                                        | Gelbb           |                      |
|                                 | 6                             | 5 6                | 1 15    | 19    | w 4                  | 7                      | 20                        | 20          |                              |                                          |               | 97.                                                          | etra            | EF!                  |
| -                               | 10                            | ယ ဏ 🕳              |         | 14    | <b>(#</b> ©          | w                      | 0 6                       | ယဗ          | <b>-</b> 1                   | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |               | -                                                            | _               |                      |

Berfchiebene Arten bes landwirthfchaftl. Betriebes. (621)

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | -        | 10      | CHIEF CO.        | -   | Char                      |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------|------------------|-----|---------------------------|
| Flack | en=  | 2) An Wiesewachs.                                                                                                                                                                                                                                                 | Mitter=<br>schafts=<br>Taxe<br>Th. gr. pf. |          |         | Gelbben-<br>trag |     |                           |
|       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36.                                        | ar.      | pf.     | Ib.              | gr. | pf.                       |
| 14    | 54   | An beständigen Biesen :<br>Die Koppel hinter dem Gehöfte à 12 Ctr.                                                                                                                                                                                                |                                            | 20       |         | 11               | 22  |                           |
| 40    | 179  | à 9 Ctnr.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 16<br>16 |         |                  | 18  |                           |
| 38    | =    | Die Feldwarterwiese befigt                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 12       | -       |                  | 23  |                           |
| 19    | 160  | biefelbe gu 6 Etnr. befigt                                                                                                                                                                                                                                        | -                                          | -        | -       |                  | 23  | -                         |
| 5     | 51   | 3) An Obft = und Ruchengarten : Gute Obfi= und Ruchengarten pro Mrg.                                                                                                                                                                                              | 3                                          | 7 1      | 100     | 15               | 20  | 5                         |
| 18    | 64   | 4) An Borthen:                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                          |          |         | 91               | 17  |                           |
|       | -    | Summa für sich  5) Der ber Viehnutung:  35 Stück Kühe pro Stück                                                                                                                                                                                                   | 4 1 30                                     | 12       | S 62 cm | 157<br>12<br>300 |     |                           |
| 19    |      | An Schweinenubung von 10 Bisp. 6.                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                          | 8        | 0       | 13               | 16  | 3                         |
|       | 11   | Un Federviehnung von 4 Wisp. 17 Schfi.3 Mt. Gerstenaussaat p. Wep.                                                                                                                                                                                                | 1                                          | 12       | lan.    | 2                | 8   | 6                         |
| -     | 7    | An dgl. von 4 Biep. 12 Schfl. 4 Mb. Saferausfaat pro Bispel                                                                                                                                                                                                       |                                            | 8        |         | 1<br>487         | 12  | 10                        |
| - 1   |      | Summa                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | *        |         | 401              | 14  | 10                        |
| 19    |      | 6) An beständigen Gefällen; a) An baaren Hebungen. Der Dorfichulze giebt jährlich . 13 Bauern ein jeder jährlich 3 Ehr. 7 gr. 2 Frenseute resp. 16 gr. und 1 Thir. 9 gr. 2 Budner resp. 5 gr. und 1 Thir.                                                         | 3<br>42<br>2<br>1                          | 19       | G 1 G   |                  |     | 100                       |
| 1100  |      | Summa                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 .                                        |          | 143     | 49               | 1   | 1                         |
| 710   | 1    | 7) An Müblenpachten:<br>Die Müble giebt jabrlich eine Erbpacht<br>von 2 Biep. 12 Schff. Moggen<br>& 22 gr.                                                                                                                                                        | 55                                         | 4        | 1.7     | 55               |     | 100                       |
| - 7   |      | Summa                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |          |         | 104              | 1   | T.                        |
| 4     |      | 8) An unbeständigen Gefällen: 10 Tagelöhner-Bohnungen nach Abzug bes reglementsmäßigen i Miethe à 5 Thir. 16 Einlieger dienen jährlich 2 Tage ein jeder, sind zusammen 32 Tage à 1 gr. 6 pf. 3 Wittwen dienen befgl. eine jede 1 Tag, sind 3 Tage à 1 Thir. 3 gr. | 41                                         | 16       | 9       |                  |     | THE PROPERTY AND ADDRESS. |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |          |         | 43               | 19  | 9                         |

|                                                                                                                                                                | fdh  | tter:<br>afts:<br>are |        | lbb(<br>rag |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------|-------------|----|
| 9) Bon ber Robrwerbung:                                                                                                                                        | IIb. | gr.                   | f. Th. | gr.         | M. |
| 20 Stud Robr in Dachbunben nach Abzug ber Werbefosten & 1 Ehr, 16 gr.                                                                                          | 33   | 8                     | 33     | 8           |    |
| Diese wird nicht beranschlagt, ba folche nur ben Bebarf liefert.                                                                                               |      |                       | 1      |             |    |
| 11) Bon ben unfruchtbaren Regalien:<br>Es erhalt die Gutsberrschaft die Sporteln bep<br>Berwaltung der Justiz; diese betragen im<br>Durchschnitt von 10 Jahren | 14   |                       | 14     |             |    |

| Recapitulation sammtlicher Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                | Thir.                                  | gr.                 | pf.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------|
| 1. Pom Acerbau                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 829                                    | 6                   | 2     |
| 2. Vom Wiesewachs                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74                                     | 23                  | ì     |
| 3. Obst= und Ruchengarten                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | 20                  |       |
| 4. Wörthen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 11                  |       |
| 5. Biebnugung                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 487                                    | . 1                 | 10    |
| 6. Beständige Gefälle                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104                                    |                     |       |
| 7. Unbeständige Gefalle                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | 19                  |       |
| 8. Rohrwerbung                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33                                     | 8                   | ŀ     |
| 9. Von ber Fischeren                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.5                                    |                     |       |
| 10. Un unfruchtbaren Regalien                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                     | <b></b> -           | _     |
| - Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1693                                   |                     |       |
| Die Ausgabe beträgt nebenstehend                                                                                                                                                                                                                                                                    | 201                                    | 17                  | 11    |
| Bleibt Ueberschuß                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1492                                   | 1                   | 7     |
| Dief beträgt zu 4 Proc. Capitalwerth                                                                                                                                                                                                                                                                | 37,651                                 | 15                  | 7     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                     |       |
| Gierzu von ber Mittel und kleinen Gaab pro mille bes                                                                                                                                                                                                                                                | -,,,,,,                                |                     |       |
| Hierzu von der Mittel und kleinen Jaad pro mille des                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                      |                     | •     |
| hierzu von der Mittel und kleinen Jagd pro mille des<br>Capitalwerths 3 gr. beträgt 4 Khir. 16 gr. 114 pf.                                                                                                                                                                                          |                                        |                     | •     |
| Hierzu von der Mittel und kleinen Jagd pro mille des<br>Capitalwerthe 3 gr. beträgt 4 Ehlr. 16 gr. 113 pf.<br>und zu Capital zu 4 Proc.                                                                                                                                                             | 117                                    | 16                  |       |
| Hierzu von der Mittel und kleinen Jagd pro mille des<br>Capitalwerths 3 gr. beträgt 4 Ehlr. 16 gr. 113 pf.<br>und zu Capital zu 4 Proc.                                                                                                                                                             |                                        | 16                  | 7     |
| Hierzu von der Mittel und kleinen Jagd pro mille des<br>Capitalwerths 3 gr. beträgt 4 Khir. 16 gr. 113 pf.<br>und zu Capital zu 4 Proc.  Summa, Hiervon ab ad extraordinaria pro mille 16 gr. thut                                                                                                  | 117<br>37,769                          | 16<br>7             | 7     |
| Hierzu von der Mittel und kleinen Jagd pro mille des<br>Capitalwerths 3 gr. beträgt 4 Khir. 16 gr. 113 pf.<br>und zu Capital zu 4 Proc.  Summa,<br>Hiervon ab ad extraordinaria pro mille 16 gr. thut<br>25 Khir. 4 gr. 4 pf. und à 4 Proc. Capital                                                 | 117<br>37,769<br>629                   | 16<br>7<br>12       | 7     |
| Sierzu von der Mittel und kleinen Jagd pro mille des<br>Capitalwerths 3 gr. beträgt 4 Khir. 16 gr. 113 pf.<br>und zu Capital zu 4 Proc. Summa<br>Hiervon ab ad extraordinaria pro mille 16 gr. thut<br>25 Khir. 4 gr. 4 pf. und à 4 Proc. Capital<br>Bleiben                                        | 117<br>37,769<br>629<br>37,139         | 16<br>7<br>12<br>19 | 7     |
| Sierzu von der Mittel und kleinen Jagd pro mille des<br>Capitalwerths 3 gr. beträgt 4 Thir. 16 gr. 113 pf.<br>und zu Capital zu 4 Proc.  Summa<br>hiervon ab ad extraordinaria pro mille 16 gr. thut<br>25 Thir. 4 gr. 4 pf. und à 4 Proc. Capital-<br>Bleiben  hierzu der Werth des Wohnbauses mit | 117<br>37,769<br>629<br>37,139<br>1000 | 16<br>7<br>12<br>19 | 7 4 3 |
| Sierzu von der Mittel und kleinen Jagd pro mille des<br>Capitalwerths 3 gr. beträgt 4 Thir. 16 gr. 113 pf.<br>und zu Capital zu 4 Proc.  Summa<br>hiervon ab ad extraordinaria pro mille 16 gr. thut<br>25 Thir. 4 gr. 4 pf. und à 4 Proc. Capital-<br>Bleiben  hierzu der Werth des Wohnbauses mit | 117<br>37,769<br>629<br>37,139<br>1000 | 16<br>7<br>12<br>19 | 7 4 3 |
| Hierzu von der Mittel und kleinen Jagd pro mille des<br>Capitalwerths 3 gr. beträgt 4 Khir. 16 gr. 113 pf.<br>und zu Capital zu 4 Proc.  Summa<br>Hiervon ab ad extraordinaria pro mille 16 gr. thut<br>25 Khir. 4 gr. 4 pf. und à 4 Proc. Capital-<br>Bleiben  Hierzu der Werth des Wohnhauses mit | 117<br>37,769<br>629<br>37,139<br>1000 | 16<br>7<br>12<br>19 | 7 4 3 |
| Sierzu von der Mittel und kleinen Jagd pro mille des<br>Capitalwerths 3 gr. beträgt 4 Thir. 16 gr. 113 pf.<br>und zu Capital zu 4 Proc.  Summa<br>hiervon ab ad extraordinaria pro mille 16 gr. thut<br>25 Thir. 4 gr. 4 pf. und à 4 Proc. Capital-<br>Bleiben  hierzu der Werth des Wohnbauses mit | 117<br>37,769<br>629<br>37,139<br>1000 | 16<br>7<br>12<br>19 | 7 4 3 |
| Hierzu von der Mittel und kleinen Jagd pro mille des<br>Capitalwerths 3 gr. beträgt 4 Khir. 16 gr. 113 pf.<br>und zu Capital zu 4 Proc.  Summa<br>Hiervon ab ad extraordinaria pro mille 16 gr. thut<br>25 Khir. 4 gr. 4 pf. und à 4 Proc. Capital-<br>Bleiben  Hierzu der Werth des Wohnhauses mit | 117<br>37,769<br>629<br>37,139<br>1000 | 16<br>7<br>12<br>19 | 7 4 3 |
| Hierzu von der Mittel und kleinen Jagd pro mille des<br>Capitalwerths 3 gr. beträgt 4 Khir. 16 gr. 113 pf.<br>und zu Capital zu 4 Proc.  Summa,<br>Hiervon ab ad extraordinaria pro mille 16 gr. thut<br>25 Khir. 4 gr. 4 pf. und à 4 Proc. Capital                                                 | 117<br>37,769<br>629<br>37,139<br>1000 | 16<br>7<br>12<br>19 | 7 4 3 |
| Sierzu von der Mittel und kleinen Jagd pro mille des<br>Capitalwerths 3 gr. beträgt 4 Thir. 16 gr. 113 pf.<br>und zu Capital zu 4 Proc.  Summa<br>hiervon ab ad extraordinaria pro mille 16 gr. thut<br>25 Thir. 4 gr. 4 pf. und à 4 Proc. Capital-<br>Bleiben  hierzu der Werth des Wohnbauses mit | 117<br>37,769<br>629<br>37,139<br>1000 | 16<br>7<br>12<br>19 | 7 4 3 |

Berichiebene Arten bes lanbwirthfchaftl. Betriebes. (621)

| Fläck | hen=<br>alt | 2) An Wiesewachs.                                                       | Ri<br>(d) |     | B=       |      | lhb | ep= |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|------|-----|-----|
| Mrg.  |             | 2111 Delluttotaett 2010 tot.                                            | Th.       | gr. | pf.      | Ih.  | gr. | pf. |
| 14    | 54          | Die Roppel binter bem Gehöfte à 12 Ctr.                                 | 10        | 20  |          |      | 22  | 27  |
| 40    | 179         | à 9 6thr.                                                               | 7.3       | 16  |          |      | 18  | Č   |
| 38    | 160         | Die Feldwärterwiese befigl bieselbe zu 6 Einr. befigl                   |           | 12  |          | 9    | 23  | _   |
| 13    | 100         | Summa                                                                   |           |     |          | 74   | 23  |     |
| 5     | 51          | 3) Un Obft : und Rudengarten : Gute Obft: und Rudengarten pro Mrg.      | 3         | +   | 4        | 15   | 20  | 5   |
| -     | 10          | Summa für fich                                                          | -20       | 1 9 |          |      | 1   | 84  |
| 18    | 64          | Gute Borthen pro Morgen                                                 | 5         | 1   |          | 91   | 17  | -   |
|       | 1940        | Summa für sich                                                          | 1         |     | U        | 10   | 150 |     |
|       | -           | 5) Der ber Viehnunung: 35 Stud Kübe pro Stud                            | 4         | 12  |          | 157  | 12  |     |
| . 04  |             | 12 Stud Jungvieh pro Stud                                               | 1         | 11  | 9        | 12   |     | V   |
| *     |             | 1000 Schafe pro Sundert                                                 | 30        |     |          | 300  |     | V.  |
| 130   |             | Un Schweinenubung von 10 Bisp. 6. Schfl. 3 Din. Binteraussaat .         | 1         | 8   |          | 13   | 16  | 3   |
| 1     | 1           | Un Reberviebnugung von 4 Bisp. 17                                       | 1         | 40  | ·        | 0    |     | 6   |
| A.    | 3           | Echfi. 3 Mt. Geritenaussaat p. Bep. Un bgl. von 4 Bisp. 12 Schfi. 4 Mt. |           | 12  |          | 2    | 8   | u   |
| -     | 0           | Saferaussaat pro Bispel                                                 |           | 8   |          | 1    | 12  | 1   |
| -(1)  | The s       | Summa                                                                   |           |     |          | 487  | T.  | 10  |
|       |             | 6) An beftanbigen Gefallen :                                            |           | - 1 | nd<br>nd |      |     |     |
| . 1   | 1           | a) Un baaren Hebungen.                                                  | 9         |     |          |      |     | -   |
| 4     | 15-1        | Der Dorfichulze giebt jabrlich                                          | 42        | 19  | 17       | -    | 53  |     |
| 147   | 78.3        | 2 Frepleute refp. 16 gr. und 1 Ebir. 9 gr.                              | 2         | 1   |          | 1    |     |     |
| -     | 1           | 2 Budner refp. 5 gr. und 1 Thir.                                        | _1        | 5   | -3       | 40   |     | 3   |
| - 19  |             | Summa                                                                   | 1         |     |          | 49   | 1   | à.  |
| -11   |             | 7) Un Müblenpachten:                                                    |           |     | 1        | 11   |     |     |
|       | 11/         | Die Muble giebt jabrlich eine Erbpacht<br>von 2 Bisp. 12 Schff. Roggen  | 1         | x   |          |      |     | 1   |
| -     |             | à 22 gr.                                                                | 55        | yn  | 3        | 55   | 17  | -   |
|       |             | Cumma                                                                   |           |     | 1        | 104  | 1   |     |
|       |             | 8) Un unbeftanbigen Gefallen :                                          | 4         | 18  | 41       | 0.19 | 18  | 4   |
|       | 1           | 10 Tagelöhner-Bohnungen nach Abzug                                      |           | M   | 18       | 1    | 18  | 3   |
| 1     |             | bes reglementsmäßigen & Miethe à 5 Ebir.                                | .41       | 16  | 0        | -    |     |     |
|       |             | 16 Ginlieger hienen jahrlich 2 8 age                                    | 1         |     | 6        |      |     |     |
|       |             | ein jeder, find zusammen 32 Tage<br>à 1 gr. 6 pf.                       | 2         |     |          |      |     |     |
|       |             | a 1 gr. 6 pf.<br>3 Wittwen bienen befgl. eine jede 1                    | -         | To  |          |      | 1   |     |
| - 1   |             | Tag, find 3 Tage à 1 Thir. 3 gr.                                        |           | 3   | 9        | 0    | 1   |     |
| -     |             |                                                                         |           |     |          | 43   | 19  | 9   |
| - 1   | -           |                                                                         | 7         | - 8 | - 4      | - 1  | - 1 |     |

| (624)                                                                                                                                                                      |                | ,            |          |                       | .'         | / :     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|-----------------------|------------|---------|
| Berechnung<br>bes ausgeworfenen Wirthschafts-<br>korns ben höbenberg und Landow,<br>und wie sich selbiges gegen den<br>wirklichen Auswand in der Wirth-<br>schaft verhält. | * 4<br>**      |              | Scho     | iter=<br>lft8=<br>axe | Gelbi      | betrag  |
|                                                                                                                                                                            | SOR.           | Des.         | Thir     | gr.                   | Thr.       | gr. pf. |
| 1. An Weizen                                                                                                                                                               | 308            |              | 1        | 14                    | 359        | 8       |
| 2. Roggen                                                                                                                                                                  | 969<br>727     | 14           |          | 22<br>18              | 889<br>545 | 1 3 8 3 |
| 4. Safer                                                                                                                                                                   | 565            | 4            |          | 14                    | 329        | 17      |
| Summa                                                                                                                                                                      |                | ` `          | <b>'</b> |                       | 2123       | 111     |
|                                                                                                                                                                            | 1              |              |          |                       |            |         |
|                                                                                                                                                                            |                |              | 1        | 1 1                   |            | 11      |
| an Amilian                                                                                                                                                                 | -              | }            | 1 .      | 1 1                   |            | 11.     |
| Rachweisung<br>ber gesammten Wirthschaftstoft                                                                                                                              | . –            | 1            |          |                       |            | 11      |
|                                                                                                                                                                            | _              | Thir.        | gr.      | pf.                   | Thie.      | gr. ph  |
| 1. An Gesinbelohn, Speisung und putat laut anliegender Berechn                                                                                                             | ele<br>Ilina - |              |          |                       |            | I''     |
| sub A. E. 65.                                                                                                                                                              | • .            |              |          | 1 1                   | 1456       | 23      |
| 2, An Rornfutter für das Bieb laut                                                                                                                                         | atts           |              |          | 1 1                   | 1110       | Π.      |
| liegender Nachweisung sub B. S. muffen gehalten werben                                                                                                                     | <b>.</b> 68.   |              |          | ·***                  | K 🗓        |         |
| 14 Aderpferbe à 1 Mp. Rog                                                                                                                                                  | acen           |              |          |                       |            |         |
| täglich; thut 479 Sch. 1 Des. i                                                                                                                                            | äbr:           |              |          |                       |            |         |
| lich à 22 gr.                                                                                                                                                              | 1.             |              | į        |                       | 439        | 3 0     |
| 3. An Tagelohn laut Berechnung<br>C. S. 69.                                                                                                                                | anb.           |              | •        |                       | ***        |         |
| 4. An Drescherlobn                                                                                                                                                         | •              |              |          |                       | 543        | 22 10   |
| laut Anschlag ift ber gange Erbr                                                                                                                                           | usch           |              |          | ll                    |            | 1 1     |
| 876 Schfl. Weizen à 1 Thir. 4 at                                                                                                                                           |                | 1022<br>2363 | 15       | ł                     |            | 1 1     |
| 2578 . 8 Mt. Roggen à 22<br>2000 . 10 . Setste à 18 gr                                                                                                                     | gr.            | 1504         | 23       | 3                     |            | ]. ]    |
| 1425 . 2 . Hafer à 14 gr.                                                                                                                                                  |                | 831          | 6.       | _                     |            |         |
| Sumn                                                                                                                                                                       |                | 5421         | 20       | 3                     | <i>i</i> . |         |
| Sch. Mg. d.1 Th. 4 ar.                                                                                                                                                     |                |              | ĺ        |                       |            |         |
| 367 - — Weizen 1011 Eh. 12 gr.                                                                                                                                             | pr.            |              |          |                       | · ,        |         |
| à 22 gr.<br>333 = 4 Roggen 305 = 7 =                                                                                                                                       | 5 =            |              |          | -                     |            | 1       |
| 7.02400                                                                                                                                                                    |                | 1316         | 19       | 5                     | `          |         |
| Bleibe                                                                                                                                                                     | n ·            | 4405         |          | 10                    |            |         |
| hiervon beträgt bas Drefcherlohn                                                                                                                                           |                | 1            | . `      | 1                     | ,          | 1       |
| ben 16 Schfl.                                                                                                                                                              | `•             | * *          |          |                       | 575        | 7 6     |
| 60 6 4 mile                                                                                                                                                                | LW.            |              |          | £. i                  | 2515       | 8 10    |
| 5. An Schmiebearbeit und bem Si<br>macher für einen gehenden P                                                                                                             | ieu=           |              |          |                       | ١. ا       | 1       |
| 3 Khir., thut von 6 Ochsenpflü                                                                                                                                             | aen            | 18           |          | . [                   |            |         |
| 1. An dieselben für 6 gehende Wa                                                                                                                                           |                |              | ٠.       | 1                     | - ;        |         |
| à 8 gr.                                                                                                                                                                    | :_             | 48           |          |                       |            |         |
| <b>L</b> a                                                                                                                                                                 | tus            | 66           |          | t                     |            |         |

. 25

|                                                                                     | _     |              | (023)    |        |      |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------|--------|------|----|--|
| Ferner:                                                                             |       | iter<br>ifts | elbbetra |        |      |    |  |
|                                                                                     | Ehir. | lar.         | pf.      | Thir.  | lar. | pi |  |
| Transport                                                                           | 66    | 1            | -        | 300,00 | 3    | ۳  |  |
| 7. Befchlag Riemerarbeit und Strange pro                                            | 1     |              |          | 177    |      | ı  |  |
| Pferb 2 Thir.                                                                       | 28    |              |          |        |      |    |  |
| 8. Un Strangen für jeden Bugochfen 12 gr.                                           |       |              | N        |        | П    |    |  |
| find von 48 Stück                                                                   | 24    |              |          |        |      |    |  |
| 9. Un Bottcherarbeit                                                                | 5.    |              |          |        |      |    |  |
| 0. Dem Schornfteinfeger                                                             | 10    |              |          |        |      |    |  |
| 1. An Bagenichmiere für 6 Bagen à 3 Th.                                             | 18    |              | 11       |        | 11   | 1  |  |
| 12. An Leinwand zu Caden pro Bisp. Aus-                                             |       |              |          |        | 11   |    |  |
| faat 4 und ju Saatlafen pro Wisp. Ausfaat & Elle betragt pro 53 Wisp.               |       |              |          |        | 1    |    |  |
| 14 Schft., 241 Ellen à 11 gr.                                                       | 15    | 1            | 6        |        |      | Ċ  |  |
| 3. An Salg für bas Dieb                                                             | 10    |              |          |        |      |    |  |
| 4. Un Bebrung fur bie Rnechte und ben                                               | 140   |              | 8        |        |      |    |  |
| Schreiber auf Reifen                                                                | 30    |              |          | 1      | 1    | ŀ  |  |
| 5. Für bas Schlagen bes Birthichafts:                                               | 1.3   |              |          | 1      |      |    |  |
| und Deputatholzes nach Beplage D.                                                   | 18.0  |              |          |        |      |    |  |
| 10 Klafter à 8 gr.                                                                  | 3     | 8            |          |        |      |    |  |
| 6. Für bas Stechen bes Mirthichafte: und Deputattorfes nach Beplage D. 68,000       | 0.0   |              |          |        |      | ř  |  |
| à 7 gr.                                                                             | 19    | 20           |          | 1.5    |      |    |  |
|                                                                                     | 13    | -            | -        | 229    | 5    |    |  |
| Summa                                                                               | 13    |              |          | 2744   | 14   | -  |  |
| Das ausgeworfene Birthichaftsforn beträgt                                           |       |              |          | 2123   | 11   |    |  |
| Es fehlen also                                                                      | l     |              |          | 621    | 3    | 1  |  |
| belche in ber Einnahme in Abzug zu brin=                                            | · ·   | 1            |          | ľ      | 1    |    |  |
| en find. Da jedoch bas 3te Feld als Braache inveranschlagt geblieben, bem Gute aber | 1     | 1            |          |        |      | l  |  |
| urch diese Braachnunung, und burch bie                                              | 1     | 1            |          |        |      | l  |  |
| laine Stalifütterung der Rübe eine bedeus                                           | 1     | 1            |          |        | 1 1  | l  |  |
| ende Einnahme verschafft wird, Biernächst                                           | 1     | 1            | 1        |        |      | I  |  |
| uf die Schäferen von 1500 Stuck, ba fie in er Beredlung fieht, einen weit höheren   | 1 1   |              |          | •      |      | l  |  |
| Ertrag liefert, als im Anschlage angenom-                                           |       |              | 1        |        |      | ŀ  |  |
| nen worden, so rechtfertigt es sich in oko-                                         | 1 .   |              |          |        |      | ı  |  |
| lomilmer Hinlicht sebr, daß diese vorbenann:                                        | ł     |              |          |        | 1    | ľ  |  |
| en 621 Thir. 3 gr. 4. pf. nicht von ber<br>Ertragsfumme noch specielt in Abrechnung |       | 1            | 1        | Ι.     | 1    | l  |  |
| lebtacht worden, vielmehr diese stehen ge-                                          |       |              | 1        |        | 1    | l  |  |
| llieben lind, weil es entschieden, bas durch                                        | ]     | 1            | 1        | 1, '   | 1    | 1  |  |
| nen Rachanschlag dieser Nunungsbrag:                                                |       | 1            |          |        |      |    |  |
| hen, ber mabre Ertrag berfelben bas Dop:<br>belte bon ber vorbin bemertten, an bem  | 1     | 1            | 1        | ,      | 1    | L  |  |
| Birthschaftstorn sehlenden Summe errei=                                             | 1     | 1            | 1.       | 1      | 1    | ľ  |  |
| ben wird.                                                                           | 1     | -            |          |        | 1    |    |  |
| VI.                                                                                 | 48    | 1            | ٠.       |        | •    | •  |  |

### (626)

## A. Radweisung.

Es find ben bem Rittergute Sobenberg und bev Landow an Deputanten, Mirthichaftsbebienten und Gefinde gur Führung ber Wirthichaften auf beiben Borwerten vorbanden.

- 1) ein Wirthschafteinspector, 2) zwen Wirthschaftsschreiber,
- 3) ein Statthalter, 4) amen Pflugmeier,
- 5) vier Pferbetnechte, 6) seche Pflugjungen,
- 6) sechs Pflugjungen, 7) sechs Mäbchen, 8) ein Kubhirt,
- 9) ein Ochsenbirt, 10) ein Schweinbirt.
- 11) ein Schafmeister, 12) bren Schäfertnechte,
- 13) ein Junge zum Berfahren ber Mild, , 14) eine Birthichafterin.
- Ebir. |gr. |pf. Thir, |gr. |pf. Diefe Perfonen toften zu unterhalten: Ein Birthichafteinfpector, Galarium, 80 Krübstücksgelb und Beibnachten . an Brodforn 12 Coff. Roggen à 22 gr. 11 90 Mittag, Abenbbrod und Getrant 181 40 2. Ein Wirthschaftsschreiber, Gebalt an Brobtorn 12 Schfl. Roggen à 22 ar. 11 60 Mittag, Abendtifd und Getrant 111 222 beträgt von 2 Birtbicafteidreibern 40 Ein Stattbalter an Lobn 11 an Brodforn 12 Schfi. Moggen à 22 gr. 7 . Gerfte 10 Coff. a 18 gr. 14 . hafer 1 Schff. à' 14 gr. . 3 . Butter 26 Pfund à 3 gr. 1 . Rafe 118 Ctud à Chod 18 gr. 1 2 Margschafen 2 Giud à 16 gr. = holg 2 Rlaftern à 8 gr. Schlagerlobn 16 Eprf 4000, pro 1000 7 gr. Stecher: 1 = Branntwein 52 Quart oter 4 Schfl. 3 16 Moggen Bier 1 Conne ober 1 Schfl. 8 Mt. 3 1 Gerfte s Rofent 6 Tonnen 11 Coff. Gerfte 1 3 10 ein fettes Schwein an Land zu Kartoffeln 8 Schfl. Auslaat 1 8 1 an Land gu 8 Meten Leinausfaat 13 an Bolle 2 Pfund à 6 gr. 6. pf.

| gerner:                                                                 |            |      |      |          | 1            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|--------------|
|                                                                         | Thir.      | gr.  | pr.  | Thir.    | gr.          |
| Transport Cransport                                                     |            | •    |      | 488      | 19           |
| Ein Pflugmeier erbalt Lobn                                              | 30         | 1    | 1    |          | -            |
| an Branntwein wochentlich & Quart                                       |            | •    |      | ,        | [            |
| find 2 Coff. Roggen à 22 gr.                                            | 1 1        | 20   |      |          | 1            |
| s Brodkorn 12 Schfl. Moagen à 22 gr                                     | 11         | 1    | 1    |          |              |
| = 2Beizen und Grüßforn 21 Sch. à 1 the                                  | 2          | 12   | 1    |          |              |
| Sofent tagl. 1; Ort. find 1; G. Gerfte                                  | Ĩ          | 3    | 1    | 1.       | 1            |
| = Galg, Sparinge und Fifchgelb                                          | i          | 8    |      | ) ´ ,    |              |
| Butter und Rafe wochentlich 1 pfb.                                      | ·, ÷,      | ۱°   | 1    |          |              |
| und 1 Rafe taglich a 18 gr. pro Sche.                                   | 1.         | •    | 1 1  | -        |              |
| Fleisch 60 Pfund à 1 gr. 6 pf.                                          | 11         | 1    | 1    | <u>'</u> |              |
| steinsaat 4 Megen                                                       | 3          | 18   |      | 1.       | 1            |
| O MAIN WAY E CAN CHE                                                    | ł          | 12   | 11   |          | (            |
| 2 Phind Wolle h 6 gr. 6 pf.                                             |            | 13   | 1    | l        |              |
|                                                                         | •          |      |      | 63       | 14           |
| ain Angulan Merianiaian antite & over                                   | Ť          |      |      | . ~      | 1.3          |
| ' ein fweyter Pflugmeier erhalt & Shir.                                 |            |      |      | ,        |              |
| kobn weniger, fonst aber buffelbe                                       |            |      | •    | 57       | 14           |
| Ein Aferbeinecht erhalt Lobn                                            | 30         |      |      |          |              |
| und alles wie ber erfte Pflugmeier, bes                                 |            |      | . 1  | · ` '    |              |
| tragt von 2 Pferdefnechten in N. N.                                     | • •        |      |      | 127      | 4            |
| in N. N. erhalt ein Anecht 6 Thir. an                                   | . :        |      |      | ,        | 1            |
| koon meniger, jonit alles, wie bie                                      |            | ( )  |      |          |              |
| borigen, beträgt von 2 Anechten                                         |            | ı    |      | 418      |              |
| Ein Pflugmeier ethält an Lohn                                           | 15         |      | ١. ا |          | ٦            |
| an Brobtorn 8 Schff. Roggen à 22 an                                     | 7.         | 8    |      |          | П            |
| Beijen und Gruntorn 2-Schff. à 1 Ebr.                                   | 2          | ١٦   | ı    | - 1      | l· 1         |
| Rofent und Erintett 1 Gerffet Gerfte                                    | ~ "        | 18   |      | l :      |              |
| Salz, Baringe und Fischgelb                                             | i          | 8    |      | ٠.       | П            |
| Butter und Rafe                                                         | 5          | 12   |      |          | 1            |
| Fleisch 60 Pfund a 1 gr. & pf.                                          | _          |      |      |          |              |
| 4 Meten Leinsaut                                                        | 3          | 18   | . ,  |          |              |
| 2 Pfund Bolle à 6 gr. 6 pf.                                             |            | 12   | . 1  | 4        |              |
| 2 Pinno 200ne a o gr. 0 31.                                             |            | 13   |      |          |              |
|                                                                         | <b>6</b> 6 | 17   |      |          |              |
| beträgt von 3 Jungen in Kobenberg<br>und von 3 Jungen in Landow, welche |            |      |      | 110      | 18           |
| und von 3 Jungen in Landow, welche                                      | -          |      | 1    |          | 1            |
| 1 Edr. weniger erbalten an Lohn                                         |            | 1    |      | 107      | 3            |
| Eine Magd erhält an Loba                                                | 15         |      | 1    |          |              |
| an Brobforn 8 Schff. Roggen à 22 gr.                                    | 3          | j je |      |          | 1            |
| : Beigen und Grantorn 2 Ech. a 1 Thr.                                   | 2          | ١٦   |      |          | 1            |
| " Rofent gum Erinten 1 Schff. Gerfte                                    |            | 18   |      | Ī        | ŀ            |
| = Sals, Baringe und Fifchgelb                                           | . i        | 8    |      |          |              |
| s Butter und Kafe                                                       | 1          |      |      | i '      | 1.4          |
| "Riefist 60 Pfund à 1 gr. 6 pf.                                         | 3          | 19   | ı    |          |              |
| 2 Degen Leinsaat                                                        | 1 3        | 18   |      |          | 1            |
| 4 Pfund Bolle à 6 gr. 6 pf.                                             |            | 12   | ĻΙ   | . ^      | 1 1          |
| R Cellen Station Columns & San                                          |            | L3   |      |          | I.           |
| 8 Ellen flachsen Leinewand a 3 gr.                                      | 1          |      | ١٠.  |          |              |
| 8 Ellen Gebben befgl. a 1 gr. 6 pf.                                     | •          | 12   |      | •        |              |
|                                                                         | 38         | 5    |      | ł .      | <b>∮</b> . ₹ |
| Badulas han a Milhiam bettermister                                      |            |      | • •  | ,        | Ü            |
| actorile non a shinonicul acidomisticus                                 |            |      |      |          |              |
| beträgt von 6 Madden, ba fammeliche<br>Madchen gleichen Lohn erbatten   |            | 1    | -1   | 220      |              |

| gerner:                                               | Thir.      | gr.       | pf.  | Thit. | gr. | 91  |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------|------|-------|-----|-----|
| Transport                                             |            | 1         |      | 1298  | 19  | ٠.  |
| Ein Rubbirt erbalt an Lobn                            | 30         | ١         | ı    | 1200  |     | l   |
| an Brobtorn 10 Schff. Roggen à 22 gr.                 | , <u>9</u> | 4         |      | - :   |     | ı   |
| befigl. an Gerfte 12 Schfl. a 18 gr                   | 9          | 1         | ۱ ۱  |       | 1   | ĺ   |
| an Buchweizen ober Gerfte 1 Schfi ]                   |            | 18        | H    | ٠.    | П   | ı   |
| = Salz 8 Mehen                                        | 2          | ١.        | 1    | l     |     | ĺ   |
| . Marzschafen 2 Stud à 16 gr,                         | 1          | 8         |      | ′     |     | ı   |
| s Holg 2 Klaftern à 8 gr. Schlagerlobn                |            | 16        | 1 41 | -     | 1   | ı   |
| " Torf 4000 à 7 gr. Branntwein 54 Quart ober 4 Schal. | 1,         | 1 *       | 1    | -     | 1   | İ   |
| : Roggen à 22 gr.                                     | 8          | 16        |      |       | ı   |     |
| Rofent 8 Connen ober 2 Schfl. Gerfte                  | 1          | 12        |      |       | П   | ı   |
| ein fettes Schwein                                    | 10         | Γ.        | 1    | •     | ١ ١ | i   |
| Land zu 8 Schfl. Kartoffelausfagt .                   | 1          | 8         | 1 1  |       |     | l   |
| Land ju 8 Megen Leinaussaat                           | 1          | 1         |      |       |     | ı   |
| 3 Pfund Bolle à 6 gr. 6 pf.                           |            | 19        | 1 9  | 7     | l   | ı   |
| eine Rub im freven Futter, wird ben bem               | •          | 1         | H    |       |     | j   |
| Fütterungsbebarf nachgewiesen werben                  | •          | <u>l.</u> |      | 72    | ۱,  | ۱,  |
| D. Ein Ochsenhirt erbalt an Lobn                      | 24         | 1         |      |       | ١٩  | ľ   |
| an Brootorn 12 Schff. Roggen à 22 gr.                 | 11         | 1.        |      |       | 1 1 | İ   |
| an Gerste 10 Scheffel à 18 gr.                        | 7          | 12        |      | , ,   | l   |     |
| 1 Rlafter Holz, Sthlägerlohn 8 gr                     | . 1        | 8         |      | 1     | 11  | ,   |
| Land zu 4 Megen Leinaussaat                           |            | 12        |      | •     | 1.1 |     |
|                                                       |            | -         | -    | 44    | 16  | ĺ   |
| 10; Ein Schweinebirt an Lobn                          | 20         | ١.        | 1    |       | 11  | l   |
| an Brobtorn 10 Schfl. Roggen à 22 gr.                 | 9          | 4         | 1    |       | П   | İ   |
| an Gerfte 12 Scheffel à 18 gr                         | . 1        | ١.        | ١. ١ |       | 11  |     |
| eine Klafter Solz, Schlägerlobn                       |            | 8         |      |       | 1   | ĺ   |
| an Corf 2000, Stecherlohn à 7 gr.                     |            | 114       |      |       | H   | l   |
| Land für 6 Megen Leinausfagt                          |            | 18        | , ,  |       |     | l   |
| 1 Pfund Wolfe                                         |            | 6         |      |       |     | ١   |
|                                                       |            | -         |      | 41    | 2   | 1   |
|                                                       |            | Ι.        | . 1  |       | . ~ | , • |

#### B. Nadweisung

bet erforderlichen Gespannarbeit, zur Bewirthschaftung ber Ribterguter nach Art, wie fie wirflich bewirthschaftet werben.

Düngerfubren: Hobenberg fleht in 4jähriger Düngwag es find baber, ba bas Borwerk 1088 Morg. 1181 Mutb. entbalt: nach Abzug bes 3jahrigen Roggenlandes alljährlich zu behüngen 269 M. 45 Q. M. Hiernach 30 Morgen Borthen, es find

Summa 404 DR. 80 Q. 08.

(630)

|                                                                                                    | Eage      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Holz : und Torffubren. Transv.                                                                     | 162 ·     |
| 10 Rlaftern Porf a & pro gubre 6mal einen Lag gu fabren                                            | 4         |
| 86,000 Corf die Fubre ju 1000 gerechnet und smal in einem                                          |           |
| Rag su fabren                                                                                      | 11        |
| Pactreis beggl.                                                                                    | 25        |
| Bollfubren.                                                                                        |           |
| Bon 1500 Stud Schafen à 9 Stein von 100, find 135 Stein.                                           |           |
| Diese & Meile an ben Strom                                                                         | 1         |
| Mühlenfuhren.                                                                                      | ,         |
| Bep der Brau : und Brenneren find biefe Fuhren bereits ver-                                        |           |
| enschlagt 252 Schfl. Brob und Gruptorn nach und von                                                |           |
| ber Muble gu fahren ber Rabe wegen 12mal, in einem                                                 | _         |
| Rag à 12 Schff. auf bie gubre                                                                      | ` 2       |
| Drefdmafdine. 1200 Schft. mit biefer auszubreichen pro                                             |           |
| Rag 150 Schft. und 4 Pferbe hierzu, find gu 2 Pferben ge-                                          | 40        |
| rechnet                                                                                            | 16<br>100 |
| Un Insgemein                                                                                       |           |
|                                                                                                    | 3321      |
| Daffen Pfluge zu 218 Pflugtagen find 1296                                                          |           |
| 14 Pferbe ober 7 Gespann gu 300 Ur-                                                                |           |
| Deitstagen für das Gespann sind . 2100                                                             |           |
|                                                                                                    | 3396      |
| Gebraucht werden vorstebenb                                                                        | 3321      |
| Bleibt Ueberschuß                                                                                  | 75        |
| welche zu unvorhergesehenen Fallen verwandt merben.                                                |           |
|                                                                                                    |           |
| G. Rachweisung ber gesammten Sandarbeit zur Bewirthschaftung.                                      | G.        |
| gee Relammteft Ihuindubeit gur Beibierblichnterite.                                                | Ta        |
| Düngerlaben.                                                                                       | ge        |
| C4 werben 6499 Finder gebraucht und bazu 539 Tage mit Gespann auf 3 Wagen wird ein Laben gerechnet | 180       |
| Dungerspreiten.                                                                                    | 100       |
| C4 finb 404 Morgen 50 Q.R. Danger zu fpreiten auf 3 Mor-                                           |           |
| sen 1 Lag                                                                                          | 135       |
| Gåen                                                                                               | +55       |
| Derrichtet ber Statthalter.                                                                        | ŀ         |
| Maben.                                                                                             |           |
| Es find zu maben 512 Margen 155: O.M. Mintergetreibe                                               | •         |
| 3 Morgen auf 1 Lag find                                                                            | 171       |
| Weggleichen 509 Morg. 1711 Q.R. Commergeiveide 4 Akrg.                                             | 1         |
| auf 1 Lag sind                                                                                     | 127       |
| 141 Morgen 143 Q.M. Erbsen                                                                         | 1         |
| 22 - 28 - mit Wicken find                                                                          | •         |
| 163 Morgen 171 Q.R. 11 Morgen auf 1 Rag                                                            | 107       |
| Die Roppet muß givar ber Rubbirt maben, es werben aber                                             |           |
| bentfelben zur Balfse gerechnet                                                                    | . 20      |
| 221 Mrg. 3943 Ruthen Biesewachs, wober 82 Mrg. 63 Q. R.                                            |           |
| zwepschnittig zu maben, pro Morgen 1 Lag finb                                                      | 221       |
| Harten.                                                                                            | 1         |
| Muf 3 Genfentage, 2 hartentage, that von 298 Mabetage                                              | 199       |
| gum Aufmandeln u. f. w. auf 6 harten, 1 Person thut                                                | 35        |
| Erbfen u. Biden gufammengefchlagen auf 3 Daben eine Perfor                                         | 1 30      |
|                                                                                                    | 1220      |

| Rerispiesene Arten des stansvortepsagis. Betrieves.  (631)  Rage  Auflen  Auflen  Artioffen seen und ausdechen u. s. w.  105 Morgen 543 Kuthen mit Kartossein nach dem Pflug zu  legen und auszuheben vro Morgen 6 Mann  Oolsdauen.  10 Alaster. Da übrigens Korf gedrannt wird pro Alaster  13 Mann  Gartenardeit.  14 Worgen 124 L.M. Garten und Wörthe pro Morgen zu  graden 15 Mann  Gradenardeit.  80 lausenden Kuthen Gradena 4 Fuß breit in nundbarem Stand  zu erhalten pro 4 Muthen 1 Mann auf den Kag  auf 50 Stüd eine Person ibut von 1500  Schastwossen.  20 Schasselsen.  Muter dieser vorstebenden.  Muter dieser vorstebenden.  Muter dieser vorstebenden Summe der Aus Einser  und Abbinden des Errobes, dro Kischel Wann sind  An In Insgemein Botenlausen  Wetter vorstebenden Summe der 2822 Kage  se gr. Auflen.  Wetter dieser vorstebenden Summe der Abas kage  ab gr. Eurrent  1435 weihliche Lage die von Michaelt die Sohanni salken  à 6 gr. Kurrent  1435 weihliche Tage die von Michaelt die Sohanni salken  à 6 gr. Wünne, sind in Eurrent  1435 weihliche Tage nie der Ernbet von 6 Dienstmädden geleichenten Kage sind in Eurrent  1435 weihliche Tagen in der Ernbte von 6 Dienstmädden geleichenten Kagen in der Ernbte von 6 Dienstmädden geleiches strictschaft die im der Ernbte von 6 Dienstmädden geleiches strictschaft beschäftigt sind. 150 Kage ab gr. Winne, sind in Eurrent  Summa  An biesen Tagen in der Ernbte von 6 Dienstmädden geleiches strictschaft beschäftigt sind. 150 Kage ab gr. Winne, sind in Eurrent 20 Kaptr. 17 gr. 14 pf.  und von diesen 3 Michaen im Blin.  ver und den 3 Pflugjungen sider:  daub eines Agen in der Ernbte von 6 Dienstmädden geleiches strictschaft beschäftigt sind. 150 Kage ab gr. Winne, sind in Eurrent 20 Kaptr. 17 gr. 14 pf.  und von diesen 3 Windsden im Blin.  ver und den 3 Pflugjungen sider:  daub eines Agen in der Ernbte von 6 Dienstmäden von 3 Ada die Age  sich der Age der Schaften.  Bleibt Kagelohn zu bezahlen  343 22103                                                                                          | Bouldelahama Ofutan had Tanhustuth Phates Chicago                                                        |           | · · ', |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Auf 1 Sensentag rechnet man einen Schonungstag also hier Aasten auf 40 Ernbie zober Heustuhren 5 Personen ihut von 1068 Erndte und 268 Heustuhren 5 Personen ihut von 1068 Erndte und 268 Heustuhren 5 Personen ihut von 1068 Erndte und 268 Heustuhren 5 Personen ihut von 1068 Erndte und 268 Heustuhren 5 Personen ihut von 1068 Erndte und 268 Heustuhren 5 Personen ihut von 1068 Erndte und 268 Heustuhren 5 Personen ihut dem Pflug zu segen und auszuheben wir Morgen 6 Mann holzhauen.  10 Alaster. Da übrigens Korf gedraumt wird pro Alaster 13 Mann Gartenarbeit.  14 Morgen 124 O.R. Garten und Wörthe pro Avorgen zu graben 15 Mann Grabenarbeit.  80 laussend Ruthen Graben 4 Fuß breit in nutbarem Stand zu erhalten pro 4 Austen 1 Mann auf den Kag überhalten pro 4 Austen 1 Mann auf den Kag überhalten pro 4 Kuthen 1 Mann auf den Kag überhalten pro 4 Kuthen 1 Mann auf den Kag überhalten pro 5 Chafscheren.  200 Echaswaschen.  201 Euglich in Gescheren.  202 Engle de Stüde in Verson in hie Verson 38  Ber der Stüde in Verson hut von 1500 En Insigemein Botenlausen  Eumma  220 Ender de Stüde in Schraum von Ishanny dis Millen dellis salten, 708 Lage a Gar. Münze, sind in Eurrent 100 20 65  Und weibliche, die in diesen Zeitraum fallen, 646 Kage  ä G gr. Eurrent  1433 weibliche Lage die von Michaell dis Ishanni fallen ab 5 gr. Wünze, sind in Eurrent und 45 männliche, die in diesen Zeitraum fallen, a 8 gr.  2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berfchiedene Arten bes landwirthschaftl. Betriebes.                                                      | 303       |        |
| Annen.  Sauen.  Sauen.  Sauen.  Laften auf 40 Ernbte: oder Heufuhren 5 Personen thut von 1068 Erndte: und 268 Heusuhren 5 Personen thut von 1068 Erndte: und 268 Heusuhren 6 Personen thut von 1068 Erndte: und 268 Heusuhren int Kartossen u. s. w.  105 Morgen 544 Mutden mit Kartossen auch dem Phus zu segen und auszuheben von Worgen 6 Mann holdhauen.  10 Alaster. Da übrigens Korf gedrannt wird pro Alaster 11 Mann  Sartossen 124 O.M. Garten und Wörthe pro Norgen zu graden 15 Mann Gradenardeit.  80 saufende Authen Gradenardeit.  80 saufende Authen Gradenardeit.  80 saufende Authen Gradenardeit.  80 saufende Authen Gradenardeit.  80 saufende Authen Gradenardeit.  80 saufende Authen Gradenardeit.  80 saufende Authen Gradenardeit.  20 Schaswassen.  auf 50 Stück eine Person thut von 1500 Schaswassen.  auf 40 Stück 1 Person thut von 1500 Berd ber Hechselmassen erden gebraucht, zum Einlegen und Abbinden des Stroßes, pro Wisspel 1 Mann sind.  50 Tumma  2822  Unter dieser vorstehenden Summe der 2822 Rage sund mönnische, die in den Zeitraum von Jodanny dis Mitchellen des Großes in diesen Zeitraum fallen, 648 Rage  à 6 gr. Eurrent  1435 weiblische Rage die von Michaelt die Johanni sallen  3 gr. Münze, sind in Eurrent  und 45 männische, die in derrent sund 45 männische, die in diesen Zeitraum fallen, à 8 gr.  4 gr. Münze, sind in Eurrent  und 45 männische, die in Eurrent Summa  444 2 34  An diesen Ragen in der Erndte von 6 Dienstmädehen geleicken in Eurrent Summa  444 2 34  An diesen Ragen in der Erndte von 6 Dienstmädehen geleicken mit der daus; wirthschaft beschäftigt sind, 180 Rage a 6 gr. Münze, sind in Eurrent 25 Thtr. 17 gr. 14 ps.  und von diesen 3 Pflugjungen überzbaupt 600 Rage a 6 gr. Münze, sind in Eurrent 25 Thtr. 17 gr. 14 ps.  und von diesen 3 Pflugjungen überzbaupt 600 Rage a 6 gr. Münze, sind in Eurrent 25 Thtr. 17 gr. 14 ps.                                                                                                                                                                                               | (63                                                                                                      |           |        |
| Aquen.  Auf 1 Sensentag rechnet man einen Schonungstag also hier Lasten  auf 40 Erndte: oder Heustuben 5 Personen ihut von 1068  Erndte: und 268 Heustuben 5 Personen ihut von 1068  Erndte: und 268 Heustuben 5 Personen ihut von 1068  Erndte: und 268 Heustuben 5 Personen ihut von 1068  Artosseln legen und ausbeben u. s. w.  100 Morgen 544 Ruthen mit Kartosseln nach dem Phug zu legen und auszuheben pro Morgen 6 Mann  Holzbauen.  100 Alaster. Da übrigens Korf gedrannt wird pro Alaster 1½ Mann  Gartenardeit.  14 Morgen 124 Q.R. Garten und Wörthe pro Morgen zu graden 15 Mann  Gradenardeit.  80 laufende Authen Graden 4 Fuß breit in nundarem Stand zu erhalten pro 4 Muthen 1 Mann auf den Kag.  200 Schassasseln.  200 Echassasseln.  200 Echassasseln.  200 Echassasseln.  200 Endschwasseln.  rondn.                                                                                                  |           |        |
| auf 40 Ernbte: oder Heusundern 5 Personen thut von 1068 Erndte: und 268 Heusundern  Rartosseln legen und ausdeden u. s. w.  105 Worgen 544 Kuthen mit Kartosseln nach dem Phug zu legen und auszuheden pro Worgen 6 Mann  Holdbauen.  10 Alaster. Da übrigens Korf gedrannt wird pro Alaster 13 Mann  Gartenardeit.  14 Worgen 124 O.R. Garten und Wörthe pro Morgen zu graden 15 Mann  Gradenardeit.  80 lausende Kuthen Graden 4 Huß dreit in nusdarem Stand zu erhalten pro 4 Ruthen 1 Mann auf den Kag  Echaswalchen.  auf 50 Stück eine Person thut von 1500  Schassalchen.  auf 40 Stück 1 Person thut von 1500  Schassalchen.  auf 40 Stück 1 Person thut von 1500  Schassalchen.  und Abdinden des Strobes, pro Wispel 1 Mann sind  The Insgemein Botenlausen  Eumma  2822  Unter dieser vorstedenden Summe der 2822 Kage sind weibliche, die in den Seitraum von Iodanny die Mitchaelis sallen, 706 Rage a 6 gr. Münze, sind in Eurrent and männliche, die in diesen Zeitraum sallen, 646 Kage a 6 gr. Wünze, sind in Eurrent und 45 männliche, die in diesen Zeitraum fallen, a 8 gr.  441 Stweibliche-Lage die von Michaels die Johanni sallen a 5 gr. Wänze, sind in Eurrent  1435 weibliche-Lage die von Michaels die Johanni sallen a 5 gr. Wänze, sind in Eurrent  1435 weibliche-Lage die von Michaels die Johanni sallen a 5 gr. Wänze, sind in Eurrent  2334  An diesen Lagen in der Erndte von 6 Dienstmädden gelei: sind in Eurrent  2345  Windse, sind in Eurrent  Mind der Lagen in der Erndte von 6 Dienstmädden gelei: wirthschaft beschäftigt sind, 180 Kage a 6 ps. Münze, wirthschaft beschäftigt sind, 180 Kage a 6 ps. Münze, sind in Eurrent 25 Khir. 17 gr. 14 ps. und den 3 Pflugiungen über-  deund den 3 Pflugiungen über-  deund den 3 Pflugiungen über-  deund den 3 Pflugiungen über-  deund den 3 Pflugiungen über-  den 500 Kage a 6 gr. Wünze-  sind in Eurrent 71 — 10 — 37 —                                                                                                                                                                                                         | Sauen.                                                                                                   | 1 .       |        |
| Artosseln legen und ausbeben u. s. w.  105 Morgen 54 Rutben mit Kartosseln nach dem Pflug zu legen und auszuheben pro Morgen 6 Mann  Orlhauen.  10 Alaster. Da übrigens Korf gedrannt wird pro Alaster 13 Mann  Gartenardeit.  14 Morgen 124 L.A. Garten und Wörthe pro Morgen zu graden 15 Mann  Gradenardeit.  80 lausende Authen Graden 4 Kuß dreit in nuhdarem Stand zu erhalten pro 4 Authen 1 Mann auf den Lag  erhalten pro 4 Nuthen 1 Mann auf den Lag  auf 50 Stück eine Person thut von 1500  Schassachen.  auf 40 Stück 1 Person thut von 1500  Schassachen.  auf 40 Stück 1 Person thut von 1500  Schassachen.  auf 40 Stück in dersen werden gebraucht, zum Einlegen und Abdinden des Strodes, pro Wispel 1 Mann sind.  38 Eumma 2202  Unter dieser vorstehenden Summe der 2822 Lage sind weibliche, die in den Zeitraum von Iodanny dis Michaelis sallen, 706 Lage à 6 gr. Nünze, sind in Eurrent 100 20 az und männliche, die in diesen Zeitraum fallen, 646 Lage à 6 gr. Current 1435 weibliche Lage die von Michaels dis Idann fallen à 6 gr. Current  1435 weibliche Lage die von Michaels dis Johanni sallen as gr. Künze, sind in Eurrent  Summa  Mn diesen Lagen in der Erndte von 6 Dienstmädhiche geleis seinden seinen Kurrent 25 Ehler. 17 gr 14 pf.  und don diesen 3 Mädchen im Winzer 25 Ehler. 17 gr 14 pf.  und don diesen 3 Mädchen im Winzer 25 Ehler. 17 gr 14 pf.  und don diesen 3 Mädchen im Winzer 25 Ehler. 17 gr 14 pf.  und don diesen 3 Mädchen im Winzer 25 Ehler. 17 gr 14 pf.  und don diesen 3 Mädchen im Winzer 25 Ehler. 17 gr 14 pf.  und don diesen 3 Mädchen im Winzer 25 Ehler. 17 gr 14 pf.  und don diesen 3 Mädchen im Winzer 25 Ehler. 17 gr 14 pf.  und don diesen 3 Mädchen im Winzer 25 Ehler. 17 gr 14 pf.  und don diesen 3 Mädchen im Winzer 25 Ehler. 17 gr 14 pf.  und don diesen 3 Mädchen im Winzer 25 Ehler. 17 gr 14 pf.  und don diesen 3 Mädchen im Winzer 25 Ehler. 17 gr 14 pf.                                                                                                                                                                         | <b>Laften</b>                                                                                            |           | ٠.,    |
| 105 Morgen 543 Kuthen mit Kartoffeln nath dem Pflug zu legen und auszuben pro Morgen 6 Mann Holzsbauen.  10 Klaster. Da übrigens Korf gebrannt wird pro Klaster 13 Mann  Gartenarbeit.  14 Morgen 124 Q.N. Garten und Börthe pro Morgen zu graden 15 Mann  Gradenarbeit.  80 laufende Authen Graden 4 Fuß breit in nuhdarem Stand zu erhalten pro 4 Kuthen 1 Mann auf den Lag.  20 Schafschenen.  20 Schafscheren.  20 Schafscheren.  21 Mann üben des Strobes, pro Bispel 1 Mann sind.  32 Dumma  220 Schafscheren.  220 Schafscheren.  231 Auf 40 Stück 1 Person thut von 1500  332 Dumma 220  240 Schafscheren.  250 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Schafscheren.  260 Sc | Erndte = und 268 Heufuhren                                                                               |           | -      |
| Harter. Da übrigens Korf gebrannt wird pro Alafter 13 Mann Gartenarbeit. 14 Morgen 124 Q.M. Garten und Wörthe pro Morgen zu graden 15 Mann Gradenarbeit. 80 laufende Ruthen Graden 4 Fuß breit in nutdarem Stand zu erhalten pro 4 Ruthen 1 Mann auf den Kag auf 50 Stück eine Person thut von 1500 Schafscheeren. auf 40 Stück 1 Person thut von 1500 Schafscheeren. auf 40 Stück 1 Person thut von 1500 Schafscheeren. auf 40 Stück 1 Person thut von 1500 Schafscheeren. auf 40 Stück 1 Person thut von 1500 Schafscheeren. auf 40 Stück 1 Person thut von 1500 Schafscheeren. auf 40 Stück 1 Person thut von 1500 Schafscheeren. auf 40 Stück 1 Person thut von 1500 Schafscheeren. auf 40 Stück 1 Person thut von 1500 Schafscheeren. auf 40 Stück 1 Person thut von 1500 Schafscheeren. auf 40 Stück 1 Person thut von 1500 Schafscheeren. auf 40 Stück 1 Person thut von 1500 Schafscheeren. auf 40 Stück 1 Person thut von 1500 Schafscheeren. auf 40 Stück 1 Person thut von 1500 Schafscheeren. auf 40 Stück 1 Person thut von 1500 Schafscheeren. auf 40 Stück 1 Person thut von 1500 Schafscheeren. auf 40 Stück 1 Person thut von 1500 Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. auf 40 Stück 1 Person thut von 1500 Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Schafscheeren. Sc | 105 Morgen 541 Ruthen mit Kartoffeln nach bem Pflug                                                      |           |        |
| 14 Morgen 124 A.R. Garten und Wörthe pro Morgen zu graden 15 Mann  Gradenarbeit.  80 laufende Ruthen Graden 4 Fuß breit in nuchdarem Stand zu erhalten pro 4 Ruthen 1 Mann auf den Kag.  20 Schafwaschen.  auf 50 Stück eine Person thut von 1500  Schafwaschen.  auf 40 Stück 1 Person thut von 1500  Bey der Hechsenhen bes Strobes, pro Wispel 1 Mann sind.  In Insgemein Botenlausen  Und Abdinden des Strobes, pro Wispel 1 Mann sind.  50 Zumma  2822  Unter dieser vorstehenden Summe der 2822 Rage sind weibliche, die in den Zeitraum von Iodanny die Michaelis sallen, 706 Rage a 6 gr. Münze, sind in Eurrent und männliche, die in diesen Zeitraum fallen, 648 Rage a 6 gr. Wünze, sind in Eurrent 1435 weibliche Lage die von Michaeli die Johanni sallen ab 3 gr. Münze, sind in Eurrent  1435 weibliche Lage die von Michaeli die Johanni sallen ab 3 gr. Münze, sind in Eurrent  234  235  236  246  257  268  278  287  288  288  388  388  398  398  398  398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Holzbauen.                                                                                               | ,         |        |
| graben 124 Q.R. Garten und Wörthe pro Morgen zu graben 15 Mann  Grabenarbeit.  80 laufende Nuthen Graben 4 Fuß breit in nugbarem Stand zu erhalten pro 4 Ruthen 1 Mann auf den Kag.  Auf 50 Stück eine Person thut von 1500  Schaftwaschen.  auf 40 Stück 1 Person thut von 1500  Schaftweren.  auf 40 Stück 1 Person thut von 1500  Schaftweren.  auf 40 Stück 1 Person thut von 1500  Sum Insgemein Botenlaufen  In Insgemein Botenlaufen  Summa  2822  Under bieser vorstehenden Summe der 2822 Kage sind weibliche, die in den Zeitraum von Johanny die Michaelis sallen, 706 Kage a 6 gr. Münze, sind in Eurrent und männliche, die in diesen Zeitraum fallen, 646 Kage a 6 gr. Künze, sind in Eurrent 1435 weibliche Lage die von Michaeli die Idhanni sallen a 5 gr. Künze, sind in Eurrent  und 45 männliche, die in diesen Zeitraum fallen, a 8 gr.  G ps. Münze, sind in Eurrent  und 45 männliche, die in diesen Zeitraum fallen, a 8 gr.  G ps. Münze, sind in Eurrent  Eumma  An diesen Lagen in der Erndte von 6 Dienstmädchen geleizstet, und zwar nur von 3, da die übrigen mit der Haus; wirthschaft beschäftigt sind, 180 Kage a 6 ps. Münze, sind in Eurrent 25 Thir. 17 gr 14 ps.  und von diesen 3 Mädchen im Winzier und ben 3 Psügiungen überzhaupt 600 Kage a 6 gr. Münze, sind in Eurrent 25 Thir. 17 gr 14 ps.  und von diesen 3 Mädchen im Winzier, sind in Eurrent 25 Thir. 17 gr 14 ps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |           |        |
| Graben 15 Mann  Grabenarbeit.  80 laufende Authen Graben 4 Fuß breit in nusbarem Stand zu erhalten pro 4 Authen 1 Mann auf den Kag.  Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schafwaschen.  20 Schaf | Gartenarbeit. 14 Morgen 124 Q.R. Garten und Wörthe pro Morgen                                            | au .      |        |
| gu erhalten pro 4 Ruthen 1 Mann auf den Tag.  Quf 50 Stück eine Person thut von 1500  Schasscheren.  auf 40 Stück 1 Person thut von 1500  Bey der Hechselmaschine werden gebraucht, zum Einlegen und Abdinden des Strobes, pro Wispel 1 Mann sind.  Und Insgemein Botenlausen  Unter dieser vorstehenden Summe der 2822 Rage sind weibliche, die in den Zeitraum von Iodanny dis Michaels sallen, 706 Age à 6 gr. Münze, sind in Eurrent und mannsiche, die in diesen Zeitraum fallen, 646 Age à 6 gr. Eurrent 1435 weibliche Lage die von Michaels dis Johanni sallen à 5 gr. Münze, sind in Eurrent  und 45 männliche, die in diesen Zeitraum fallen, à 8 gr.  G ps. Münze, sind in Eurrent  Und diesen Lagen in der Erndte von 6 Dienstmäddeu gelister wirthschaft beschäftigt sind, 180 Kage à 6 ps. Münze sind in Eurrent 25 Absr. 17 gr. 14 ps.  und von diesen 3 Mädchen im Winzeier und den 3 Pssugiungen überbaupt 600 Lage à 6 gr. Münzesschung 600 Lage à 6 gr. Münzesschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage à 6 gr. Münzeschung 600 Lage 600 Lage 600 Lage 600 Lage 600 Lage 600 Lage 600 Lage 600 Lage 600 Lag | graben 15 Mann Grabenarbeit.                                                                             | 220       |        |
| Auf 50 Stück eine Person thut von 1500  Schasscheren.  Schasscheren.  Schasscheren.  Schasscheren.  Schasscheren.  Schasscheren.  Schasscheren.  Schasscheren.  Schasscheren.  Schasscheren.  Schasscheren.  Schasscheren.  Schasscheren.  Schasscheren.  Schasscheren.  Schasscheren.  38  38  38  38  38  38  38  39  30  38  38  38  38  38  38  38  38  38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 laufende Ruthen Graben 4 Jug breit in nugbarem Sta                                                    |           |        |
| Schafscheeren.  Bet der Herson thut von 1500  Bet der Herson schreiben 1500  Bet der Herson schreiben gebraucht, zum Einlegen und Abbinden des Strobes, pro Wispel 1 Mann sind 50  An Insgemein Botenlausen  Linter dieser vorsiehenden Summe der 2822 Tage  kinder dieser vorsiehenden Summe der 2822 Tage  kinder dieser vorsiehenden Summe der 2822 Tage  kinder dieser vorsiehenden Summe der 2822 Tage  kinder dieser vorsiehenden Summe der 2822 Tage  kinder dieser vorsiehenden Summe der 2822 Tage  kinder dieser horsiehenden Summe der 2822 Tage  kinder dieser dieser der Kage in der Grunge, sind in Eurrent sollen, des Tages des von Münze, sind in Eurrent sollen, des Tages dies von Michaels die Johanni salten der dieser der Münze, sind in Eurrent sollen der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden der Grunden | Schafwaschen.                                                                                            |           | ·.     |
| Unter dieser vorstehenden Summe der 2822 Rage sind weibliche, die in den Zeitraum von Johanny dis Mischalls wie in diesen Zeitraum fallen, 646 Rage a 6 gr. Münze, sind in Eurrent und männliche, die in diesen Zeitraum fallen, 646 Rage a 6 gr. Münze, sind in Eurrent 100 20 65.  1435 weibliche Rage die von Michaels die Johanni fallen a 6 gr. Münze, sind in Eurrent 100 20 65.  161 12  1435 weibliche Rage die von Michaels die Johanni fallen a 6 gr. Münze, sind in Eurrent 100 20 65.  162 163 164 172  163 164 172  164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schaficheeren.                                                                                           | 38        | ·      |
| Unter bieser vorstehenden Summe der 2822 Tage sind weibliche, die in den Zeitraum von Iodanny dis Michaelis sallen, 706 Agge a 6 gr. Münze, sind in Eurrent und männliche, die in diesen Zeitraum fallen, 646 Agge a 6 gr. Eurrent 25 gr. Münze, sind in Eurrent und 45 männliche, die in diesen Zeitraum fallen, a 8 gr. und 45 männliche, die in diesen Zeitraum fallen, a 8 gr. opf. Münze, sind in Eurrent und 45 männliche, die in diesen Zeitraum fallen, a 8 gr. opf. Münze, sind in Eurrent Summa An diesen Tagen in der Erndte von 6 Dienstmädscheu geleicsstet, und zwar nur von 3, da die übrigen mit der Hall 233.  An diesen Tagen in der Erndte von 6 Dienstmädscheu geleicsstet, und zwar nur von 3, da die übrigen mit der Hall 233.  Wirthschaft beschäftigt sind, 180 Kage a 6 ps. Münze sind in Eurrent 25 Khlr. 17 gr. 14 ps.  und von diesen 3 Mächen im Winzerbaupt 600 Tage a 5 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 5 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 5 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 5 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 5 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 5 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 5 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 5 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 5 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 5 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 5 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 5 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 5 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 5 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 5 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 5 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 5 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 5 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 5 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 6 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 6 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 6 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 6 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 6 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 6 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 6 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 6 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 6 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 6 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 6 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 6 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 6 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 6 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 6 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 6 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 6 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 6 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 6 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 6 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 6 gr. Münzeshaupt 600 Tage a 6 gr. Münzeshaupt | Ben ber Sechselmaschine werden gebraucht, jum Ginleg<br>und Abbinden bes Strobes, pro Wisvel 1 Mann find | en 50     |        |
| find weibliche, die in den Zeitraum von Johanny die Mischaelis sallen, 706 Agge à 6 gr. Münze, sind in Eurrent 1000 20 65, und mannsiche, die in diesen Zeitraum sallen, 646 Agge à 6 gr. Münze, sind in Eurrent 1435 weibliche Agge die von Michaels die Johanni sallen à 5 gr. Münze, sind in Eurrent und 45 männliche, die in diesen Zeitraum sallen, à 8 gr. Thumbae, sind in Eurrent Summa 169 15 5 und 45 männliche, die in diesen Zeitraum sallen, à 8 gr. Thumbae, sind in Eurrent Summa 169 15 5 und 45 männliche, die in diesen Zeitraum sallen, à 8 gr. Thumbae, sind in Eurrent Summa 169 15 5 und diesen Aggen in der Erndte von 6 Dienstmädden geleizstet, und zwar nur von 3, da die übrigen mit der Hauz. Thumbae, wirthschaft beschäftigt sind, 180 Agge à 6 ps. Münze sind in Eurrent 25 Ahlr. 17 gr. 15 ps. und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert und den 3 Mädchen im Winzert  | an Insgemein Botenlaufen                                                                                 | 200       | •      |
| sind weibliche, die in den Zeitraum von Johanny dis Mi- daelis sallen, 706 Agge à 6 gr. Münze, sind in Eurrent und männliche, die in diesen Zeitraum fallen, 646 Agge à 6 gr. Eurrent 1435 weibliche Lage die von Michaels dis Johanni fallen à 5 gr. Münze, sind in Eurrent und 45 männliche, die in diesen Zeitraum fallen, à 8 gr. 6 pf. Münze, sind in Eurrent  An diesen Lagen in der Erndte von 6 Dienstmädden geleiztestet, und zwar nur von 3, da die übrigen mit der Haud; wirthschaft beschäftigt sind, 180 Lage à 6 pf. Münze sind in Eurrent 25 Ahlr. 17 gr. 14 pf. und von diesen 3 Mädchen im Winzeier und den 3 Pflugiungen überzbaupt 600 Lage à 6 gr. Münzessird in Eurrent haupt 600 Lage à 6 gr. Münzessird in Eurrent  97 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Summa                                                                                                    | 2822      | ٠,     |
| sind weibliche, die in den Zeitraum von Johanny dis Mi- daelis sallen, 706 Agge à 6 gr. Münze, sind in Eurrent und männliche, die in diesen Zeitraum fallen, 646 Agge à 6 gr. Eurrent 1435 weibliche Lage die von Michaels dis Johanni fallen à 5 gr. Münze, sind in Eurrent und 45 männliche, die in diesen Zeitraum fallen, à 8 gr. 6 pf. Münze, sind in Eurrent  An diesen Lagen in der Erndte von 6 Dienstmädden geleiztestet, und zwar nur von 3, da die übrigen mit der Haud; wirthschaft beschäftigt sind, 180 Lage à 6 pf. Münze sind in Eurrent 25 Ahlr. 17 gr. 14 pf. und von diesen 3 Mädchen im Winzeier und den 3 Pflugiungen überzbaupt 600 Lage à 6 gr. Münzessird in Eurrent haupt 600 Lage à 6 gr. Münzessird in Eurrent  97 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unter biefer vorstebenden Summe ber 2822 Tage                                                            |           | _      |
| daelis sallen, 706 Eage à 6 gr. Münze, sind in Eurrent 1000 20 65, und mannsiche, die in diesen Zeitraum sallen, 646 Tage à 6 gr. Eurrent 1435 weibsiche Eage die von Michaels die Johanni sallen à 5 gr. Münze, sind in Eurrent und 45 männsiche, die in diesen Zeitraum sallen, à 8 gr. The diese propose sind in Eurrent Eumma 45 gr. The diese Ragen in der Erndte von 6 Dienstmädden geleicket, und zwar nur von 3, da die übrigen mit der Hall 2 35 wirthschaft beschäftigt sind, 180 Kage à 6 ps. Münze sind in Eurrent 25 Khsr. 17 gr. 15 ps. und von diesen 3 Mädchen im Winzeren und den 3 Psiugiungen überzbaupt 600 Eage à 5 gr. Münzeschung 600 Eage à 5 gr. Münzeschung 600 Eage à 5 gr. Münzeschung 600 Eage à 5 gr. Münzeschung 600 Eage à 5 gr. Münzeschung 600 Eage à 5 gr. Münzeschung 600 Eage à 5 gr. Münzeschung 600 Eage à 5 gr. Münzeschung 600 Eage à 5 gr. Münzeschung 600 Eage à 5 gr. Münzeschung 600 Eage à 5 gr. Münzeschung 600 Eage à 5 gr. Münzeschung 600 Eage à 5 gr. Münzeschung 600 Eage à 5 gr. Münzeschung 600 Eage à 5 gr. Münzeschung 600 Eage à 5 gr. Münzeschung 600 Eage à 5 gr. Münzeschung 600 Eage à 5 gr. Münzeschung 600 Eage à 5 gr. Münzeschung 600 Eage à 5 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage à 6 gr. Münzeschung 600 Eage 600 Eage 600 Eage 600 Eage 600 Eage 600 Eage 600 Eage 600 Eage 600 Eage 600 Eage 600 Eage 600 Eage  | find weibliche, bie in ben Beifraum von Johanny bis Di-                                                  | —ı—ı →    |        |
| 1435 weibliche Lage die von Michaels die Johanni fallen à 5 gr. Münze, sind in Eurrent und 45 männliche, die in diesen Zeitraum fallen, à 8 gr. Cumma 45 männliche, die in diesen Zeitraum fallen, à 8 gr. Cumma An diesen Tagen in der Erndte von 6 Dienstmädscheu geleizstet, und zwar nur von 3, da die übrigen mit der Hauszwirthschaft beschäftigt sind, 180 Tage à 6 pf. Münze sind in Eurrent 25 Ahlr. 17 gr. 13 pf. und von diesen 3 Mächen im Winzier und den 3 Pflugiungen überzhaupt 600 Tage à 6 gr. Münzessind in Eurrent 71 — 10 — 35 — 197 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | chaelis fallen, 706 Tage à 6 gr. Münze, find in Eurrent 11                                               | 00 20 65. | :      |
| a 5 gr. Münze, sind in Eurrent und 45 männliche, die in diesen Zeitraum sallen, a 8 gr. 6 pf. Münze, sind in Eurrent  Summa An diesen Tagen in der Erndte von 6 Dienstmädscheu geleichstet, und zwar nur von 3, da die übrigen mit der Haud. wirthschaft beschäftigt sind, 180 Tage a 6 pf. Münze sind in Eurrent 25 Khlr. 17 gr. 14 pf. und von diesen 3 Mädschen im Winzerer und den 3 Pflugjungen überzbaupt 600 Tage a 5 gr. Münzestind in Eurrent haupt 600 Tage a 5 gr. Münzestind in Eurrent  97 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | à 6 ar. Eurrent                                                                                          | 61 12     | •      |
| An diesen Tagen in der Erndte von 6 Dienstmädheu geleiziget, und zwar nur von 3, da die übrigen mit der Hauft wirthschaft beschäftigt sind, 180 Tage a 6 pf. Münze sind in Eurrent 25 Thir. 17 gr. 14 pf. und von diesen 3 Mädchen im Winzier und den 3 Pflugiungen überbaupt 600 Tage a 6 gr. Münze, sind in Eurrent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | à 5 gr. Munge, find in Eurrent 10                                                                        | 69 15 5   |        |
| An diesen Tagen in der Erndte von 6 Dienstmädcheu gelei- stet, und zwar nur von 3, da die übrigen mit der Haus; wirthschaft beschäftigt sind, 180 Tage à 6 pf. Münze sind in Eurrent 25 Thir. 17 gr. 1 f pf. und von diesen 3 Mädchen im Winz ter und den 3 Psiugiungen überz haupt 600 Tage à 5 gr. Wünze, sind in Eurrent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | und 40 manntiche, die in diesen Zeitraum fallen, a 8 gr.                                                 | 0 2 22    |        |
| An diesen Tagen in der Erndte von 6 Dienstmädcheu gelei- stet, und zwar nur von 3, da die übrigen mit der Haus; wirtsschaft beschäftigt sind, 180 Tage à 6 pf. Münze sind in Eurrent 25 Thir. 17 gr. 1 f pf. und von diesen 3 Mädchen im Win= ter und den 3 Psiugiungen über= baupt 600 Tage à 5 gr. Nünze, sind in Eurrent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |           |        |
| stet, und zwar nur von 3, da die übrigen mit der Haus; wirthschaft beschäftigt sind, 180 Tage a's pf. Münze sind in Eurrent 25 Thir. 17 gr. 14 pf. und von diesen 3 Mächen im Winzier und den 3 Pflugiungen überzbaupt 600 Tage a's gr. Rünze, sind in Eurrent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | An biefen Tagen in ber Ernbte von 6 Dienstmädchen gelei-                                                 | - 107     |        |
| und von diesen 3 Mädchen im Winzier und den 3 Pflugiungen überzbaupt 600 Tage à 5 gr. Münze, sind in Eurrent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ftet, und zwar nur von 3, ba bie übrigen mit ber haus-                                                   |           |        |
| und von diesen 3 Mädchen im Win= ter und den 3 Pflugjungen über= baupt 600 Kage à 6 gr. Münze, sind in Eurrent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |           |        |
| ter und ben 3 Pflugiungen über=<br>baupt 600 Aage à 6 gr. Münze,<br>find in Eurrent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | und von diesen 3 Mabchen im Win:                                                                         | 11        | ·· ·   |
| find in Eurrent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ter und ben 3 Pflugjungen über-<br>haupt 600 Tage a 5 gr. Münze,                                         |           |        |
| Bleibt Tagelohn zu bezahlen 343 22 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | find in Eurrent                                                                                          | 1.1       |        |
| Bleibt Tagelohn zu bezahlen 343 22 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          | 97 3 5#   | : "    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bieibe Kagelohn zu bezahlen . 3                                                                          | 43 22 104 | ,      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 11:       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | •         |        |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                        |           | -      |

(632)

| (032)                                                   |        |     |          |
|---------------------------------------------------------|--------|-----|----------|
| D. Nachweisung                                          | Eb.    | l   | n#       |
| des recours an recommaterial                            | -0.    |     | <u></u>  |
| gur Beigung ber Stube bes Berwalters 20 Rlafter gichten | i      | ı   |          |
| für ben Mauerteffel an beiben Orten 16                  | 1      | •   | •        |
| Die Speisung ber Leute an beiben Orten 24               |        | 1   |          |
| Gefindestube an beiben Orten 18                         | •      |     |          |
| Summa 78 Klafter Fichten                                |        |     |          |
| bavon 10 Rlafter Solg pher 1000 Ctud Lorf gegen 1 Rlaf- |        | 1   | ,        |
| ter Rieserholz, alfo 68000 Torf à 7 gr. Stecherlobn .   | 19     | 20  |          |
| 8 gt, Schlagerlohn pro Riafter Solg                     | 3      |     |          |
| Summa                                                   | 23     | 4   | <u> </u> |
| NB. Das Baden wird mit Reifig beforgt und bas           | l      |     | Ì        |
| Deputat Brennmateriale, ift an jebem Orte binge:        | ļ. · ' | 1 - | ١.       |
| borig in Ausgabe bestellt worben.                       |        | ł ' | ١.       |
|                                                         |        |     | -        |

| Futtergeminnft  1) In Hobenberg und 2                | andow. | Win:<br>ter:<br>ftrob | Som:<br>mer=<br>ftrob | Hen     |
|------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------|
| Es werben nach Seite 67 ben                          |        | Manbei                | Manbel                | Centués |
| Fuhren zusammen gewonnen Sierzu, Erbien und Wicken . |        | 2671<br>600           | 2464                  | 2684    |
| · · · · ·                                            | Summa  | 3271                  | 2464                  | 2684    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | mannam         |         | 11 1 2         | 101          | ×00.3          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erfort  | derlich        |         | gum I<br>ter   | Binter       | ungs           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | iter=<br>ob    |         | Sommer:        |              | eu             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | über:<br>haupt |         | über:<br>baupt | pro<br>Stück | über-<br>haupt |
| 14 Pferbe, für welche erforber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mb1.    | 997 bi.        | 202 bi. | Mbl.           | Cint.        | Cinr.          |
| lich ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24      | 336            | ·       | 1              | 24           | 336 .          |
| 50 für Ochien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18      | 900            | 12      | 660            | 15           | 750            |
| und 3 Buffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18      | 54             | 12      | 36             | 15           | 45             |
| 86 Rube ingl. 4 Deputanten=Rube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 1              |         | 1              |              |                |
| ber balben Stallfütterung weger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12      | 1032           | 12      | 1032           | . 11         | 984            |
| 27 Stud Jungvieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6       | 162            | 6       | 162            | 71           | 203            |
| 1500 Stud Schafe bey ber icho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                | -       | <b>]</b> .     |              |                |
| nen Sutung, befonders in bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 1              | i       | 1              |              | i              |
| Beibe, pro hunbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30      | 450            | i       |                | 35           | 425            |
| . Some of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat |         | 2934           | <u></u> | 1890           | <del></del>  | 2743           |
| and and wind handstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1       | 3271           | l       | 2464           | 1            | 2684           |
| gewonnen wird vorstebenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u></u> |                |         |                | ·            | 2004           |
| Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1       | 337            | 1       | 574            | 1 •          | i              |
| Minus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       | ] .            | 1 .     | l              | 1            | 59             |
| welches fehlenbe ber 59 Einr. Sei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       | 1              | J.      | 1              |              | 1              |
| burch ben Kleebau schon at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 1              | 1       | 1              | 1            | ۱ ،            |
| Strob nicht zu berücksichtiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1       | 1              | i       | 1              | 1            | •              |
| ist, da 6 Mol. Sommerstrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b       | 1              | 1       | 1              | 1            | 1 .            |
| "gegen 4 Mbl. Winterstroh unt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bl      | 1              | 1       | 1              | Į            | l              |
| 8 Einr. heu gegen 4 Manbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1       | 1              | 1       | ł              | 1            | ł              |
| Binterftrob geröchnet werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 1.             | 1       | 1              | 1            | l              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                | 7       |                | •            |                |

|                                                                                    | Luso       | 7                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Rachweisung bes Düngungszustandes, und wie felbiger nach bem 3                     | u          | _                |
| , baltenben Bieftand ausfällt.                                                     | 1          | •                |
| Bon Stallpferden wird bedüngt:                                                     | Scheffel   | Megen            |
| Bon 14 Pferden à 1 Scheffel 12 Menen                                               | 24         | 8                |
|                                                                                    | 76         | 8                |
| - 51 Dollen à 1 - 8 - 3 Bullen à 1 - 12 - 12 - 12                                  | 1 4        | 4                |
|                                                                                    | 150        | 8 (              |
| — 27 Jungvieh à — 14 —                                                             | 33         | 10               |
| -1500 Schafen pro Hundert 8 Scheffel 12 Menen                                      | 131        | 4                |
| Schweine : und hofmist                                                             | 50         |                  |
| Eumma                                                                              | 461        | 10               |
| bedüngt follen werden laut Anschlag 404 Mrg. 50 Ruth.                              |            |                  |
| welches durch die ermittelte Vieblabl u. f. m. noc                                 | fil :      |                  |
| Schft. an Roggenaussaat gerechnet, principienmaßi                                  | 8          |                  |
| möglich gemacht und nachgewiesen ift.                                              | 1 .        | 1 _              |
|                                                                                    |            | l                |
| Berechnung ber Bulanglichfeit ber Beibe.                                           | Morg.      | 0.%              |
| Der Biebstand ift angenommen:                                                      |            |                  |
| 1. 14 Pferde werben in Ställen gefüttert.                                          | 1          | ŀ                |
| 2. 51 Bugodien geven Anfangs lung auf die Reide hi                                 | ef ·       | ,                |
| "Alleagnas Geviembers, And 4 Monat, hehürfen ur                                    | 0          |                  |
| Stud 31 Morgen                                                                     | 178        | . 9Q (           |
| 3. 3 Bullen bedurfen ben halber Stallfutterung ebe                                 |            | 1                |
| o viel                                                                             | . 10       | 90               |
| 4. 82 Kübe befgl. à 3. Mongen                                                      | 246        |                  |
| 6. 27 Stud Jungvieb befgl. 11 Stud<br>6. 1500 Stud Schafe pro 100 Schafe 30 Morgen | 40         | . 90             |
| 7. Schweine und Gansebutung                                                        | 450        | . :              |
| Dahmerne, min Smilehmung                                                           | 50         |                  |
| Weibe ift vorhanden :                                                              | 975        | 90               |
| 1. Un Meldywiesen, wovon i in die Braache fallt .                                  | 1' '.      |                  |
| 2. An Aderweide in Hohenberg                                                       | 362        | 954<br>159       |
| - in Landow                                                                        | 240        | 108              |
| 3. Un Bergweibe                                                                    | 500        | 100              |
| 4. Un Beibe in bem Rirtenbruch prinatine für bi                                    |            |                  |
| Rube 84 Mrg. 120 Q.M. à 2½ Mrg.                                                    | 84         | 120 -            |
| 5. Die Mitbutung in bem Rauf : Forft von circ                                      | al ·       |                  |
| 5400 Morgen                                                                        | 5400       | · .              |
| Summa                                                                              | 6592       | 1204             |
|                                                                                    |            |                  |
| Berechnung -                                                                       | Ritter:    |                  |
| ned den gem Springite Gillingu ankasi,                                             | chaftsel 4 | del <b>db</b> e= |
| indiction apirth matteretus tind this little                                       | Laxe       | trag             |
| fereiges gegen ben mittilien Anlingub                                              |            | <u> </u>         |
| in der Wirthichaft verhalt. Schft. Den E                                           | hir. ge. T | b. gr. of.       |
| 1. Un Beigen 106 2                                                                 | 1   4   12 | 3 19 6           |
| 2. — Roggen                                                                        | 22 31      |                  |
| 3. — Gerste                                                                        |            | 55 17 8          |
| 4. — Hafer                                                                         |            | 14 6             |
| Summa                                                                              | . 175      | 10 22 9          |
|                                                                                    |            | 7. 7             |

| Ferner:                                                                              | Thir.      | gr. | pf.    | Thir.   | gr. | pf. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|---------|-----|-----|
| 3) An Schweinezucht:                                                                 | 195        |     |        | 1410    | 11  | 1   |
| Es nierben gehalten 4 Buchtfaue, eine jebe ber-                                      | 1          | 4   | 1      | 1.69    | 27  | 1   |
| fellen wirft jabrl. zweymal und jebes mal 6 (brud, find 48 Stud, bavon werben gum    |            | 30  |        | and the | Ų   |     |
| Wirthichaftebedarf alle Jahr 6 Stud aufge-                                           | 1 4        | 1   |        | -       |     | 1   |
| feri verkauft à 1 Thir.                                                              | 42         | -   |        | 42      | 1   |     |
| Chumma ber Ginnahme von ben 3 Nupungs:<br>branchen<br>Borftehend beträgt bie Ausgabe | 240        | 15  | 6      | 1452    | 11  | 1   |
| gum Anschlag find gekommen für die Molkeren begol. von der Schaferen                 | 169<br>300 | 12  | Pool i |         | J.  | -   |
| defill, von ber Schweinenuhung                                                       | 13         | 16  | 3 6    |         | Ė   | dir |
|                                                                                      | 77.77      | -   | -      | 1283    | 21  | 3   |
| Ift nicht nur bas fehlende ber Birthichaft er-                                       | -          | W   | 10     | 168     | 13  | 9   |

# a) Nachweisung

ber ben bem Vorwerke Grischau vorbandenen Deputanten und Wirthichaftsbebienten und bes Gefindes, so zu Führung ber Wirthichaft erfordert wird:

- 1 Wirthschaftsschreiber,
- 1 Statthalter,
- Pflugmeier, Dferbefnechte,
- Madchen, Rubbirt,
- 1 Ochsenbirt,
- 1 Schafer, 1 Moltenfrau und Birthichafterin,
- 2 Ochjenjungen.

| Diefe Personen toften gu unterhalten:          | r. 19 | r. pf.      | Thir. | gr. | pf. |
|------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-----|-----|
| 1. 1 Birthichafteichreiber, Gehalt incl. Frub- | 3     |             |       | "   |     |
| ftild und Weihnachten 70                       | 0     |             | :     |     |     |
| an Brobtorn 12 Scheffel Roggen a 22 gr. 1      | 1     | L           |       | (ne | -   |
| Mittags=, Abenbtifd) und Getrante              | ) 1   | (1) (2)<br> | 171   |     | :   |
|                                                | 1     |             | νΞ.   | 1.3 | ľ   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _     |     |      | 03/    | <u>)                                    </u> |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|--------|----------------------------------------------|-----|
| Ferner:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Thir. | gr. | pf.  | Thir . | gr.                                          | pf. |
| Eransport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 1.1 |      | 171    | 1                                            |     |
| 2. Ein Statthalter an Lohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30    | 1   |      |        |                                              | ١.  |
| an Brobkorn 11 Scheffel Roggen à 22 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10    | 18  | 5.3  |        | 1                                            | ı   |
| 16 Pfb. Butter und 8 Mandel Rafe, bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 10  | 0.16 |        | 1.                                           | l   |
| Pfb. Butter 3 gr. und bie Manbel Rafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100   |     |      |        | H                                            | l   |
| 10 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5     | 8   |      |        | ]:                                           | ı   |
| 1 Märzschaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.    | 16  |      |        | 1.                                           | ĺ   |
| 1 Klafter Holz Schlagerlohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :     | 8   | V.   | ,      | 1.                                           | į   |
| 400 Toef a 7 gf. Stecherlohn 52 Quart Branntwein ober 4 Schfl. Rog-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     | 4   |      |        |                                              | ĺ   |
| gen a 22 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3     | 16  | 1    |        |                                              | İ   |
| 1 Kalelschwein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .3    | 1   |      |        |                                              | ı   |
| Pand zu 6 Sthfl: Kartoffelaussaat .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 1   | 84  |      |        |                                              | L   |
| Land zu 6 Meten Leinaussaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 18  | 7.   |        | ,                                            |     |
| 2 Pfb. Walle zu 6 gr. 6 pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 13  |      | 1.     | 1.1                                          | •   |
| m me dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     | 10   | 66     | 7                                            | 1   |
| 3: Ein Pflugmeier erbält Lohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30    |     |      |        |                                              | į   |
| 12 Scheffel Roggen zu Brobforn Brizen und Guipforn 21 Schff. à 1 Ebir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 2  | 12  |      |        |                                              | ľ   |
| 3 Rofent täglich 14 Quart, thut 3 Scheffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -     | 12  | 10   | -      |                                              | İ   |
| Berfte a 18 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2     | 6   |      |        |                                              | ĺ   |
| Branntwein wochentl. 2 Quart, find 2 Goff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |      |        |                                              | ľ   |
| Roggen à 22 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     | 20  | 2.1  |        | .                                            | į.  |
| Salg, Saringe und Fischgelb . Butter und Rafe wodhentl. 1 Pfund und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     | 8   |      |        | 1                                            | ĺ   |
| Tale taglich 1 Sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10    | Ы   |      |        |                                              |     |
| Rafe täglich I Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3     | 18  | 94   |        |                                              | ١.  |
| an Leinsaat 4 Menen à 3 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *     | 12  | 15   |        |                                              | `   |
| ~ 2 Pfund Wolle 6 gr. 6 pf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 2   | 13  | 2    |        | 4                                            | į   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |      | 63     | 17                                           | İ   |
| 4. Ein Pferbeinecht erhalt Lohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20    |     |      |        | 1                                            | ľ   |
| und im Uebrigen wie die Ackermeiers, beträgt<br>pon 2 Anechten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |      | 107    | 10                                           |     |
| you 2 stucuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 13  |      | \      | ۲                                            | /   |
| 5. Ein Pflugjunge erhalt Lohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13    | 12  | no.  |        |                                              |     |
| an Brobkorn 8 Schff. Moggen h 22 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7     | 1,8 |      |        |                                              | ı   |
| Beigen und Gruptorn 2 Schff. a 1 Ehlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2     | 19  |      |        |                                              | l   |
| Rofent zum Trinten 1 Schfl. Gerfte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.5  | 18  |      |        |                                              | 1   |
| Salz, Haringe und Fischgelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5     | 8   |      | ŀ      | 1                                            | 1   |
| Fleisch 60 Pfund à 1 gr. 6 pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3     | 12  |      |        |                                              | ٠,  |
| 4 Megen Leinaussaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 112 |      |        |                                              |     |
| 1. Pfund Bolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100   | 6   |      | 1      |                                              |     |
| 1 1 2 1 1 1 The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the | 34    | 22  | 6    |        | 1                                            |     |
| Beträgt von 2 Ochsenjungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.774 | 16  |      | 69     | 21                                           | ľ   |
| Latus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •     | 1-  |      | 478    | 7                                            | _   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |      |        |                                              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |      |        |                                              |     |

| (640)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tage       |
| <b>Eransport</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93         |
| Daben.<br>242 Morgen 122 Q.R. Bintergetreibe find gu maben au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 3 Morgen einen Mann gerechnet<br>219 Morgen 124 Q.R. Commergetreibe find zu maben, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 81       |
| 4 Morgen 1 Tag sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55         |
| 18 Morg. 62 Q.R. Wörthe find zu bemaben, pro 3 Morge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n ,        |
| 113 Morg. 33 Q.R. Wiefen zu maben, pro Morgen i Man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Harten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.         |
| auf 3 Sensentage 2 hartentage thut von 143 Lagen und zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Aufmandeln auf & Harker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96         |
| 1 Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. 10      |
| Sauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          |
| Auf 1 Senfentag, ein Hauungs = Rag find , 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 113        |
| Kasten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1          |
| auf 40 Erndie = und Heufuhren 5 Personen thut von 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78         |
| Ernbte: und Seafuhren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 "        |
| Gartenarbeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 5 Morg. 51 Q.R. Garten ju graben ju Buthen pro Morge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n l        |
| 15 Mann find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80         |
| Grabenarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          |
| kommt nicht vor, ba teine Graben vorhanden find.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1          |
| Schafwaschen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I          |
| auf 50 Stud eine Person, find von 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20         |
| Schafscheren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1          |
| auf 40 Stud eine Person, sind von 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25         |
| An Insgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105<br>882 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Unter biesen 882 Tagen find weibliche, bie in ben Beitraum vo Johanny bis Michaelis fallen, 323 Tage a 6 gr. Munze, fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8          |
| in Gurrent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| und manulithe, die in benfelben Beite raum fallen, 256 Lage a 6 gr 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          |
| 303 Lage weibliche in bem Zeitraum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          |
| von Michaelis bis Johanny a 5 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Munge, find in Eugrent 36 = 1 = 84 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1         |
| Siervon ab die 2 Madchen, die bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1          |
| Grnntepiertefiahr, die eine aans, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I          |
| c, andere zum Theil, mit grbeiten, 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 .        |
| Tage à 6 gr. Münze sind in Eury. 11 = 10 = 3\frac{3}{2} = \frac{3}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = | 1 .        |
| Patrice in Duminin 20- San 14 St. 107 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 .        |

| tyre Library                   | bes Beb   | arfs an L  | grennmate. | rial,          |          | . ,    |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|----------------|----------|--------|
| ine Stube für<br>ine Befinbefa | den Wirth | chafter 10 | Riafter b  | avon 6         | Rlafte   | m Hol  |
| ur Speifuna                    | der Leute |            | ar ⇔ ailg  | nd bas         | 3 nrf    | 2 1000 |
| is ben Maue                    | rtessel   |            | 16         | <b>2001. H</b> | 10 33.01 | 00Stet |
| 08                             | - 10 m    | - 39       | Minter!    |                | TAPF     | 4.5    |
| He Riafter H<br>nd bas 1000.   | Torf 7 or | Stemeric   | ofice:     | ₹• 7           | Ehir.    | - gr   |
|                                | nussif@   | . <b>.</b> | Sum        | 90 44          | Co to d  | 10 2   |

am, treamai, de

| Ben Berechnung ber Fu                                        | -                | Mnd1.          | -           |                |            |              |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|--------------|
| 2019 W 8                                                     | 1                |                |             |                |            | 1002         |
| Dann wird gebraucht                                          | Winter=<br>ftrob |                | Commer:     |                | heu        |              |
| 1 - 1 - 11500 and july - 1                                   | pro<br>Stud      | über:<br>haupi | pro<br>Srud | über:<br>baupt | pro Stud   | über         |
| 90                                                           | Mnb1.            | Mndi.          |             |                |            |              |
| ur 7 Pferbe Coule agna nimeron                               | 24               | 168            | 17011       | 5038           | 2415       | 168          |
| - 38 Rube incl. 1 Bullen incl. 2                             | 15               | 300<br>285     | 7.          | 285            | 121        | 380          |
| - 18 Stud Jungvieb                                           | 5.0              | 40             | 1116        | 40             | 61         | 50           |
| - 1000 Stud Schafe für bas                                   |                  | - 40           | = Imple     | vini.          | 311133/11  | n 3          |
| 100 im Durchschnitt                                          | 30               | 300            |             |                | 35         | 350          |
| gewonnen wirb                                                | 50100            | 1093<br>1351   | Mer.        | 525            |            | 1193<br>1002 |
| bleibt Plus                                                  | -                | -              | - REIDS     | 1005           | 188.11     | 1002         |
| iff Minute                                                   | 12.59            | 258            | g 13th      | 480            | ic sto     | 101          |
| Da nun 6 Manbeln Commer:                                     | 4                | 1              | 1 3         | is pur         | 7. 511     | 2            |
| ftrob gegen 4 Manbeln Bin-<br>terfirob und 3 Centner Seu ge- | 4 . 26           | 2 20           | M.V         | 101            | 10-91      | .8           |
| aen 4 Mandel Ditinteritron ac.                               | 1                | 040 r          | ulbud       | PATRI          | anim       | 1            |
| reconct merben, in betraat bie-                              |                  | li i           |             | 1              | 1          | U.O.         |
| fes Strob gegen Seu                                          | din.             | LYRGS          | 46128       | 150            | 0.12       | 433          |
| und es ift baber ein Ueberschuß in                           |                  | 1              |             |                | THE STATES | 242          |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                      | 1                | 15             |             | P (2)          | HIVIN      | DOC          |

41. 11. 11.

| Rachweifung.                                                                                                                                                                                               | SON.                   | Mes |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| bes Bungungszustandes, und wie selbiger nach den zu baltenden Wiebstand ausfällt.                                                                                                                          |                        |     |
| von 7 Stallpferden & 1-Scheffel 8 Meten  — 20 Ochsen a 1 Scheffel 8 Meten  — 38 Kühe inct. 1-Bullon, a 1 Scheffel 4 Meten  — 8 Stück Jungvieh a 10 Meten  — 1000 Schafe pro Humbert 7 Scheffel 8 Meten     | 30<br>477<br>.5:<br>75 | ľ   |
| Bebungt follen werben \$17 Mrg., 74 C.A., welches<br>burch die Nachweisung ber 168 Schfl. Roggenaussaat<br>und des Biehbestandes nicht nur möglich, sondern auch<br>als wirklich vorhanden dargethan wird. | <b>14</b> - 1 - 1      |     |

| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           | <u> </u>                       |                             | <del>,-</del> . | • ••        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berei<br>ber Bulanglich                                                   | hnung.<br>feit ber Weibe       | .9.31                       | Morg.           | <u>0.8.</u> |
| 7 Pferbe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Der Viehstand ist<br>welche im Stalle<br>en gegen Anfang<br>& Septembers, | nachgewiesen<br>gefüttert werb | gu:<br>en.<br>bie Weibe bie |                 |             |
| 38 Stud 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Morgen<br>Rube incl. 1 Bu<br>e und bedurfen g<br>ungvieh a 1              | Me geben Minfa                 | nas May au                  | 1 10            |             |
| 1000 Scha<br>Schweine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fe pro Hundert 3<br>und Ganse .                                           | an interest                    | Summa                       | 300             |             |
| 1. an Brad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | achhütung<br>berkoppel 6\$ Mot                                            | vorhanben:<br>gen privative    | 2½ Morg. au                 | 242<br>64       | 127         |
| 3. bie Ron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | igl. N. Nehe Se<br>anrechtigten 540                                       | ibe aemeinscha                 | ftlich mit ber              | 5400            |             |
| modurch i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | er Beibebebarf                                                            | •                              |                             | 5706            | 127         |
| A COUNTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PA | 140                                                                       |                                | t Santili ji di             |                 |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                                |                             |                 |             |

|          | •                        | I. Auf Sobenberg.                                                                       | )               | Natur       | alertra | à              |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------|----------------|
| .        |                          | Die Felbeintheilung beftebt in                                                          |                 | Ge:         | , , , , | ~ h            |
|          |                          | 4 Wechfelfclagen.                                                                       | faa="<br>ten    | trei:       | Strob   | Ader:<br>weide |
| Rg.      | ₽.9                      | Die Eintheilung der Schläge ift nach ber Bobengute gleich.                              |                 | Shift.      | Entr.   | Entr.          |
| 11       | 60'<br>143               | Beizenland 1. Cl. 11 Sch. Ausspat,                                                      |                 | Ì           |         | , .            |
| 7<br>52  | 63                       | (Weizen                                                                                 |                 | 1071        | 2144    | 761            |
| 22       | 28                       | - 2. — Musiaat, Ettrag                                                                  | 841             | 507         | 1106}   | 169            |
| 4        | 771<br>123               | haferland 1. Claf. (Roggen 1 Schff.)<br>Questaat, Ertrag                                | 207             |             | ,       | }              |
| 2        | 164                      | Roggenland Roggen & Sch. Mus. jaat, Ertrag 4 Sch.                                       | 39 <del>]</del> | 1763<br>111 | ,       | 78             |
|          | 1197                     |                                                                                         | <b>-4,5</b>     | 1.14        | 151     | 5              |
| 47       | 60<br>143                | Beizenland 1. — Rarfoffeln'a 8S. Aussaaf Certrag                                        | 474             | 5920        |         |                |
| 2        | 164                      | Roggenland bergl. 8 Sch. Auslagt. Ertrag 80 Sch.                                        | 23              | 232         |         |                |
| 94       |                          | Beizenland 1. Cl. Widen zu heu a. 1 Sch. Ausfaat,                                       | n.i,            | 100         |         |                |
| 32       | •                        | Gerftenland 1 Labat Ertrag                                                              | 94              | Catr.       |         | 769            |
| 30       | 63                       | bergl. 1. Cl. Crbsen à 12 S.                                                            |                 | 192         |         |                |
| 22<br>24 | 28<br>773                | bergl. 4. — (Aussaat, Ertrag 5 S.<br>Haferland 1. Cl. (Aussatt Ertrag<br>Hussaat Ertrag | 59±8            | 2621        | 578     | :              |
|          | 1231<br>119 <sub>1</sub> | 2. — Aussaat, Ertrag                                                                    | 312             | 3120        |         |                |
|          | :                        | Beizenland mit rothem Rlee à 13                                                         |                 |             |         |                |
|          | 60<br>143                | Mese Aleofaat und 14 Schfl. Ger-<br>tstenfaat 10 Schfl. Gerstenertrag                   | 1011            | 1552        | 1520    |                |
|          |                          | 2 Monat                                                                                 | -0.3            | 2002        | 190%    | 300            |
| 84       | 91                       | Gerstenland mit Gerfte und Klee<br>à 11 Schfl. Aussaat, Ertrag 8 Sch.                   | 95 <u>7</u>     | 676         | 6141    |                |
| 39       | 21                       | Baferland mit Hafer à 1 Scheffel                                                        |                 |             |         | 112            |
| 2        | 164 <u>±</u>             | Aussaat, Ertrag 5 Schff.<br>Roggenland mit hafer à I Schff.<br>Aussaat, Ertrag 4 Schff. | 39,3            | 1           | 1351    | 39             |
| 1        | •                        | lestere beibe mit untergefaetem wei-<br>weißen Rlee                                     | 25              | 11;         | 12      | <u> </u>       |

|        | `         | Kernere                                                                                     | Ratural                                        | ertrag |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| Blees. | Q.98.     |                                                                                             | Aussaa-<br>ten                                 | Enter. |
| 153    | 23        | Mabetlee gur Stallfütterung unb                                                             | 1:                                             |        |
| . }    | ٠         | Weide dis Johannis, pro Mor:                                                                | - 1                                            | ! -    |
|        |           | gen 120 Centner grunes Fut=                                                                 |                                                | · * ;  |
|        |           | ter, welches im getrochneten Buftanbe ; ober 24 Centner be-                                 |                                                | •      |
|        |           | tragen murbe, 3677 Centner, jedoch bis Johanny bochftens                                    |                                                |        |
| _      | •         | jedoch bis Johanny bochftens                                                                | 445                                            | 18383  |
|        | •         | Die Balfte betragen fann .                                                                  | 14 28                                          | 1000   |
| 84     | 91        | Beibettee und Gerftenland pro                                                               |                                                |        |
| ( , '  | ι,        | Porgen 80 Centner grunes Fut-                                                               |                                                |        |
| ′      |           | ter ober 16 Centr. im gerrod-<br>neten Buftanbe, im Gangen<br>1352 Centner trocenes Futter, |                                                | , ,    |
| έ,     |           | 1352 Centner trodenes Futter,                                                               | ١.,                                            | ·      |
|        |           | 1 - welches evenfalls auf die Hälfte                                                        |                                                | ~      |
| ş.     |           | berabgefent werben muß, ba ber Schlag nach Johanny ichon wie-                               |                                                | '-     |
|        | ,         | ber zur Winterung umgebrochen                                                               | l. <u>.                                   </u> | 676    |
| ,      |           | wird                                                                                        | 77                                             | 078    |
| 39     | 21<br>164 | Safer = und Roggenland, weiße                                                               |                                                | 44     |
| 279    | 1197      | Alceweibe bis Johanny                                                                       |                                                |        |
| 57     | 11314     | Wiesen & D Entura                                                                           |                                                | 510    |
| 29     | 24        |                                                                                             | مأس                                            |        |
| 43     | 17        | 1)                                                                                          | 100 Entr.                                      |        |
| `      |           | wovon abgebt wegen Gefahr                                                                   | 304 🚠                                          |        |
|        |           | möglicher leberschwemmung 15 1                                                              |                                                | 1170   |
| 10     | 22        | Wielen a 16 Entre                                                                           | Eutt.                                          | 163    |
|        |           |                                                                                             | •                                              | 1849   |

Die Gervitutmeibe ergiebt fich aus folgender Berechnung:

II.

| 1         | 1           | I. Auf Sobenberg.                                                                                |                     | Natur        | alertra | a     |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------|-------|
| - 1       | 1           | Die Felbeintheilung besteht in 4 Bechfelfchlagen.                                                | Aus:<br>faa:<br>ten | Ge:<br>trei: | Strob   | or h  |
| Mg.       | Q.R.        | Die Eintheilung ber Schlage ift nach ber Bobengute gleich.                                       | Ten                 | Schff.       | Entr.   | Entr. |
| 11<br>141 | 60<br>143   | Weizenland 1. Cl. (14 Sch. Aussaat,<br>Ertrag 7 Schfl.                                           | 1013                | 1071         | 2144    | 761   |
| 62<br>22  | 63<br>28    | Gerstenland 1. — Roggen 1 Schft. 2. — Roggen 1 Schft                                             | QAY                 | 500          | 4400    | 1     |
| 24<br>14  | 771<br>1231 | Quefaat, Ertraa                                                                                  | 841                 | 507          | 1106    | )169  |
| 2         | 164         | Roggenland Roggen & Sch. Mus.                                                                    | 391                 | 176g         | 10      | 78    |
|           | 11972       | faat, Ertrag 4 Sch.                                                                              | 15                  | 115          | 151     | 5     |
|           | 143         | Beizenland 1. — Aartoffeln à 8S. Ausfaat, Ertrag                                                 | 474                 | 5920         | - 1     |       |
| 1         | 164         | Ertraa 80 Sch.                                                                                   | 23                  | 232          | 470     | 85    |
| 94        | 4           | Beizenland 1. Cl. Wicken zu heu a 1 Sch. Aussaat,                                                | #35F                | H.           |         | 1     |
| 32        |             | Gerftenland 1 Labat Ertrag                                                                       | 94                  | Cntr.        |         | 769   |
| 30<br>22  |             | bergl. 1. Cl. Erbsen à 12 S. bergl. 2. — (Aussaat, Ertrag 5 S.                                   | 59.                 | 192<br>2621  | 578     | -     |
| 24<br>14  | 773<br>1235 | Saferland 1. Gl. Sartoffeln a 8 6.                                                               | tio) 2/             | 05           |         | 1     |
|           | 119,7       | — 2.— (80 Schff., Crfrag                                                                         | 312                 | 3120         |         |       |
|           | 60          | Beizenland mit rothem Rlee à 12 Mepe Rleefaat und 14 Schfl. Ger-                                 |                     |              |         |       |
| 141       | 143         | Beibetlee nach ber Gerstenertrag                                                                 |                     | 1552         | 1532    | 1     |
| 84        | 91          | 2 Monat .<br>Gerstenland mit Gerste und Klee<br>a 1k Schff, Aussant Ertrag 8 Sch                 |                     | 250          | 119     | 300   |
| 39        | 21          | à 1½ Schft. Ausslaat, Ertrag 8 Sch. Weibeklee im Herbst babon . Haferland mit Hafer à 1 Scheffel | 95 T                | 676          | 6145    | 112   |
| 2         | 1641        | Moggenland mit Safer a 3 Schff.                                                                  | 39 3                |              | 1351    | 39    |
|           |             | Ausfaat, Ertrag 4 Schft. lentere beibe mit untergefaetem wei-<br>weißen Klee                     | 25                  | 113          | 12      | 1     |
| 279       | 1197        |                                                                                                  |                     |              |         |       |

| e | •     |
|---|-------|
| Ŧ | <br>* |
| u |       |

#### Defonomie. 2. Mischn.

| (D40), .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . L. Mhschn.                                                                                                                                                                                                      |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| 2) Att Mindaududdan an ar a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رشما وأمار والعراق                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| 2) an Winterfutter, welches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | man der hier beite                                                                                                                                                                                                | penden Winters                                        |
| with and a model dereating                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t merken musi-                                                                                                                                                                                                    |                                                       |
| a) für 69 Stück Rube und Buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | htstiere à 60 Entr.                                                                                                                                                                                               | 4140 Cntř.                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I WIIDPW & KI (3444                                                                                                                                                                                               | 680 -                                                 |
| AL 144 TOAC MUIDELEDEILS WAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schule is 5 Suite                                                                                                                                                                                                 | 4040 ·                                                |
| d) für 25 Zugochsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | b 60 Chim                                                                                                                                                                                                         | 4500                                                  |
| Lat. 14.1 and Standbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 60 Entr.                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| 2) and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | == 1                                                                                                                                                                                                              | 1300 Cenfner.                                         |
| 3) an Sommerfutter für bie W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ehitanhe ad 2 mus                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T DATAMENT COUR                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| ba bas Bieb gleichmäßig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Affiltert marker                                                                                                                                                                                                  |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Matterett incrnett                                                                                                                                                                                                | 1200 Cambran                                          |
| 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                 | 1300 Centner.                                         |
| */-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   | 323 🛶                                                 |
| Der ganze Bebarf be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | stebt also in = 2                                                                                                                                                                                                 | 2923 Centner.                                         |
| Borftebend baben nur na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | daemielen merben :                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| fönnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                 | 2402                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mithin fahlan d                                                                                                                                                                                                   | 0504 Cantage "                                        |
| und biefe maffen fich erge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mithin fehlen 1                                                                                                                                                                                                   | 0321 Centner.                                         |
| 1) Durch ban Mhains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ioen:                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
| 1) Durch ben Abgang aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bet Braneten fiu                                                                                                                                                                                                  | d Branntwein=                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| 2) Durch bie Benunung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Servitutweiben.                                                                                                                                                                                                   | Land and the second                                   |
| Da jabrlich im Durchschn<br>in Branntwein verwandelt w<br>Rückstande bavon erfahrungs<br>aufgelöseten Justande enthalse<br>Getreibkart verhält fich zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | itt 2420 Schfl. Ro                                                                                                                                                                                                | ggen und Berfte                                       |
| in Branniwein vermandelt m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | erben in ift zu ber                                                                                                                                                                                               | echnen has im                                         |
| Rudftanbe bapon erfahrunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mähia nach i Bate                                                                                                                                                                                                 | aingurhitana ina                                      |
| aufdelöfeten Quitonbe anthales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mubin itom & octi                                                                                                                                                                                                 | ercejavitang the                                      |
| Spreingert herhalt art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | it ist = 404 Smp.                                                                                                                                                                                                 | progden' orele                                        |
| ochen 433 Mile Grent han Jum J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pafer wie 9: 15, u                                                                                                                                                                                                | nd hinwiederum                                        |
| Getreibeart verhält fich zum J<br>geben 13% Dip. Hafer 1 Entr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . Heu, es wurde a                                                                                                                                                                                                 | lso der Brannts                                       |
| weinsabgang ober Schlamm<br>Die Braueren bat jährlich<br>weiche einen Röckschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | aleich fevn 937 Enti                                                                                                                                                                                              | r. Beu.                                               |
| Die Braueren bat jährlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | b' ar 897 Schal Ch                                                                                                                                                                                                | erffe perfironalit                                    |
| welche, einen Rudftanb an 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rahern kinterlotten                                                                                                                                                                                               | hav in Gailean                                        |
| Rahrungsfähigteit gleich . gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schänen ift 12 Cont                                                                                                                                                                                               | Y act its lettier                                     |
| 4 hod Gromichte hay Banka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Translate in 43 Cuti                                                                                                                                                                                              | . speu, weimer                                        |
| bes Gewichts ber Gerste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bettagt? uueb mo                                                                                                                                                                                                  | tealmad office                                        |
| ood Cutt. Butter iburben Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gervuutweiden no                                                                                                                                                                                                  | ch zum Ertrage                                        |
| 980 Entr. Rutter wurden bie<br>pou 9541 Entr. Futter anzusch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Magen sevn, wodur                                                                                                                                                                                                 | d) denn die feb=                                      |
| lenben 10521 Entr. nachgewie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fen find.                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • 1 • • 13 •                                                                                                                                                                                                      |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| Bere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mnuna '                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dnung                                                                                                                                                                                                             | act v.a.vs                                            |
| ber Einnahme und Ausgabe ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m Acerban und ber                                                                                                                                                                                                 | Blehstänben.                                          |
| ber Einnahme und Ausgabe ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m Acerban und ber                                                                                                                                                                                                 | <del></del>                                           |
| ber Einnahme und Ausgabe ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m Acerban und ber                                                                                                                                                                                                 | Blehftanben.<br>Thir.  19. pf.                        |
| der Einnahme und Ausgabe bep<br>1. für 1071 Schfl. Weizen a 13 Thl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m Acerban und ben<br>terban:<br>1249 Thl. 15 far.                                                                                                                                                                 | <del></del>                                           |
| der Einnahme und Ausgabe bep<br>1. für 1071 Schfl. Weizen a 13 Thi.<br>2. 1532 — Gerste a 22 gege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m Acerban und ben<br>ferball:<br>1249 Thl. 15 fgr.<br>1135 = 20 =                                                                                                                                                 | <del></del>                                           |
| 1. für 1071 Schfl. Weizen a 13 Thi. 2. 1532 — Gerste a 22 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m Acerban und ber<br>kerban:<br>1249 Thl. 15 far.<br>1135 + 20 =                                                                                                                                                  | <del></del>                                           |
| 1. für 1071 Schfl. Weizen a 13 Thl. 2. 1532 — Gerste a 22; Sgr. 3. 9272 — Kartosseln a 5 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m Acerban und ber<br>kerban:<br>1249 Thl. 15 fgr.<br>1355 = 20 =<br>507 =<br>1545 = 10 =                                                                                                                          | Thir. [g. pf.                                         |
| 1. für 1071 Schff. Weizerf à 13 Thi. 2. 1532 — Gerste a 22 Sgr. 3. 9272 — Roggen a 272 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m Acterban und der<br>kerban:<br>1249 Thl. 15 fgr.<br>135 \( \tau \) 20 :<br>507 :                                                                                                                                | Thir. [g. pf.                                         |
| 1. für 1071 Schff. Weizerf à 13 Thi. 2. 1532 — Gerste a 22 Sgr. 3. 9272 — Roggen a 272 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m Acterban und der<br>kerban:<br>1249 Thl. 15 fgr.<br>135 \( \tau \) 20 :<br>507 :                                                                                                                                | Thir.   fg.   pf.                                     |
| 1. für 1071 Schfl. Weizen a 13 Thi. 2. 1532 — Gerste a 22½ Sgr. 676 — brgl. — 3. — 9272 — Kartossen a 27½ — 4. — 695 — Moggen a 27½ — 5. — 262½ — Erbsen a 27½ — 6. — 192 — Labak à 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m Acterban und ber<br>ferban:<br>1249 Thl. 15 fgr.<br>135 = 20 =<br>507 =<br>1545 = 10 =<br>637 - = '2 =<br>240 = 18 =                                                                                            | Tolr.   fg.   pf.                                     |
| 1. für 1071 Schfl. Weizen a 13 Thi. 2. 1532 — Gerste a 22½ Sgr. 676 — brgl. — 3. — 9272 — Kartossen a 27½ — 4. — 695 — Moggen a 27½ — 5. — 262½ — Erbsen a 27½ — 6. — 192 — Labak à 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m Acterban und ber<br>ferban:<br>1249 Thl. 15 fgr.<br>135 = 20 =<br>507 =<br>1545 = 10 =<br>637 - = '2 =<br>240 = 18 =                                                                                            | Tolr.   fg.   pf.                                     |
| 1. für 1071 Schff. Weizerf à 13 Thi. 2. 1532 — Gerste a 22 Sgr. 3. 9272 — Roggen a 272 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m Acterban und ber<br>ferban:<br>1249 Thl. 15 fgr.<br>135 = 20 =<br>507 = =<br>1545 = 10 =<br>637 = 2 =<br>240 = 18 =<br>1152 = =                                                                                 | Thir. fg. pf. 6 pf.                                   |
| 1. für 1071Schfl. Weizen a 13 Thi. 2. 1532 — Gerste a 22½ Sgr. 3. 9272 — Kartossen a 27½ — 4. 695 — Moggen a 27½ — 5. — 262½ — Erbsen a 27½ — 6. — 192 — Labat à 6 — 7. — 2071 — Hafer à 17½ —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m Acterban und der<br>ferban:<br>1249 Thl. 15 fgr.<br>135 = 20 =<br>507 =<br>1545 = 10 =<br>637 = 2 =<br>240 = 18 =<br>1152 =<br>121 = :15 =                                                                      | Thir. [6. pf.                                         |
| 1. für 1071 Schfl. Weizen a 13 Thl. 2. 1532 — Gerste a 22½ Sgr. 3. 9272 — Kartossen a 27½ — 4. 695 — Roggen a 27½ — 5. — 262½ — Erbsen a 27½ — 6. — 192 — Rabat à 6 — 7. — 2071 — Hafer à 17½ — Heisen besonders bered                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m Acterban und ber<br>ferbal: 1249 Thl. 15 fgr.<br>1345 ; 20 :<br>507 :<br>1545 : 10 :<br>637 : 2 :<br>240 : 18 :<br>152 : 15 :                                                                                   | Thir. fg. pf. 6 pf. 9. 6589 21 10                     |
| 1. für 1071 Schff. Weizerf à 1½ Thi. 2. 1532 — Gerste a 22½ Sgr. 3. 9272 — Kartossein à 5— 4. 695 — Roggen a 27½ — 5. — 262½ — Erbsen à 27½ — 6. — 192 — Labat à 6 — 7. — 207½ — Hafer à 17½ —  Hierzu die besonders berech Moer, als Klee. Stoppesmeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m Acterban und der<br>ferban:<br>1249 Thl. 15 fgr.<br>135 = 20 =<br>507 = 1<br>1545 = 10 =<br>637 = 2 =<br>240 = 18 =<br>1152 = 1<br>1152 = 1<br>hneten Huttermittel                                              | Thir. fg. pf. 6 pf. 9, 658\$ 21 10                    |
| der Einnahme und Ausgabe bep  1. für 1071 Schffl. Weizerf à 13 Thi. 2. 1532 — Gerste a 22½ Sgr. 3. 9272 — Kartossessa — — 4. 695 — Roggen a 27½ — 6. — 192 — Rabat à 6 — 7. — 2071 — Hafer à 17½ —  Hierzu die besonders berechneten Kartosen school berechneten Kartosen kartosen fabre den kartosen fabre de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyatio | m Acterban und der<br>ferbau:<br>1249 Thl. 15 fgr.<br>135 7 20 2<br>507 2 2<br>1545 2 10 2<br>240 2 18 2<br>1152 2 2<br>121 2 15 2<br>hneten Kuttermittel<br>Strop, mit Ausna<br>offeln. betragen im E            | Thir. fg. pf. 6 pf. 9, 658\$ 21 10                    |
| der Einnahme und Ausgabe bep  1. für 1071 Schffl. Weizerf à 13 Thi. 2. 1532 — Gerste a 22½ Sgr. 3. 9272 — Kartossessa — — 4. 695 — Roggen a 27½ — 6. — 192 — Rabat à 6 — 7. — 2071 — Hafer à 17½ —  Hierzu die besonders berechneten Kartosen school berechneten Kartosen kartosen fabre den kartosen fabre de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyatio | m Acterban und der<br>ferbau:<br>1249 Thl. 15 fgr.<br>135 7 20 2<br>507 2 2<br>1545 2 10 2<br>240 2 18 2<br>1152 2 2<br>121 2 15 2<br>hneten Kuttermittel<br>Strop, mit Ausna<br>offeln. betragen im E            | Thir. fg. pf. 6 pf. 9, 658\$ 21 10 bome bans          |
| der Einnahme und Ausgabe bep  1. für 1071 Schff. Weizerf a 1z Thi. 2. 1532 Gerste a 22½ Sgr. 3. 9272 Rartossessa 27½ — 4. 695 Roggen a 27½ — 5. 262½ Erbien a 27½ — 6. 192 Rabat à 6 — 7. 207½ Hafer a 17½ —  Hierzu die besonders berechter, als Klee, Stoppelweibe, der oben schon berechneten Kart zen 6740 Entr. Heu a 10 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m Acterban und der<br>ferbau:<br>1249 Thl. 15 fgr.<br>135 = 20 =<br>507 = 1<br>1545 = 10 =<br>637 = 2 =<br>240 = 18 =<br>1152 =<br>121 = 15 =<br>hneten Kuttermittel<br>Strop, mit Ausna<br>offeln, hetragen im G | Thir. fg. pf. 6 pf. 9, 658\$ 21 10 bome 9an=2246 20 — |
| der Einnahme und Ausgabe bep  1. für 1071 Schff. Weizerf a 1z Thi. 2. 1532 Gerste a 22½ Sgr. 3. 9272 Rartossessa 27½ — 4. 695 Roggen a 27½ — 5. 262½ Erbien a 27½ — 6. 192 Rabat à 6 — 7. 207½ Hafer a 17½ —  Hierzu die besonders berechter, als Klee, Stoppelweibe, der oben schon berechneten Kart zen 6740 Entr. Heu a 10 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m Acterban und der<br>ferbau:<br>1249 Thl. 15 fgr.<br>135 7 20 2<br>507 2 2<br>1545 2 10 2<br>240 2 18 2<br>1152 2 2<br>121 2 15 2<br>hneten Kuttermittel<br>Strop, mit Ausna<br>offeln. betragen im E            | Thir. fg. pf. 6 pf. 9, 658\$ 21 10 bome 9an=2246 20 — |
| der Einnahme und Ausgabe bep  1. für 1071 Schff. Weizerf a 1z Thi. 2. 1532 Gerste a 22½ Sgr. 3. 9272 Rartossessa 27½ — 4. 695 Roggen a 27½ — 5. 262½ Erbien a 27½ — 6. 192 Rabat à 6 — 7. 207½ Hafer a 17½ —  Hierzu die besonders berechter, als Klee, Stoppelweibe, der oben schon berechneten Kart zen 6740 Entr. Heu a 10 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m Acterban und der<br>ferbau:<br>1249 Thl. 15 fgr.<br>135 = 20 =<br>507 = 1<br>1545 = 10 =<br>637 = 2 =<br>240 = 18 =<br>1152 =<br>121 = 15 =<br>hneten Kuttermittel<br>Strop, mit Ausna<br>offeln, hetragen im G | Thir. fg. pf. 6 pf. 9, 658\$ 21 10 bome 9an=2246 20 — |
| der Einnahme und Ausgabe bep  1. für 1071 Schff. Weizerf a 1z Thi. 2. 1532 Gerste a 22½ Sgr. 3. 9272 Rartossessa 27½ — 4. 695 Roggen a 27½ — 5. 262½ Erbien a 27½ — 6. 192 Rabat à 6 — 7. 207½ Hafer a 17½ —  Hierzu die besonders berechter, als Klee, Stoppelweibe, der oben schon berechneten Kart zen 6740 Entr. Heu a 10 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m Acterban und der<br>ferbau:<br>1249 Thl. 15 fgr.<br>135 = 20 =<br>507 = 1<br>1545 = 10 =<br>637 = 2 =<br>240 = 18 =<br>1152 =<br>121 = 15 =<br>hneten Kuttermittel<br>Strop, mit Ausna<br>offeln, hetragen im G | Thir. fg. pf. 6 pf. 9, 658\$ 21 10 bome 9an=2246 20 — |

| Berfchiebene Arten bes landwirthicaftl. Betrieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 647) 628                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| WHA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Thir- fig-pt-                             |
| Storoto Transition of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same | 3 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |
| 2) Bon ben Mielen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 619 5                                     |
| 1 See Marie Sout a 10 Office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| 1 A DAM DRIL COLUMNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3180 10                                   |
| 0541 Entr. beu a 10 Ggr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.79                                      |
| 4) Bon ber Braueren und Brenneren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 326 20                                    |
| 4) Bon ber Braueren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| 1 080 Entr. Butter " nam Richttanpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4126 5                                    |
| Dierau Doige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8835 11 10                                |
| Finnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12961 16 10                               |
| Summa ber ganzen Ginnabme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| i de le la la la la la la la la la la la la la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14.8                                      |
| Eigentliche Birthichaftetonetoften jeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.00                                     |
| Meterhanes, nach ben Profitereoneruten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| Des Aderbaues, nach ben Productionstoften jeden<br>1) Des Aderbaues, nach ben Productionstoften jeden<br>Getreibeart berechnet. 583 Ehir. 3 Ggr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. 1.3                                    |
| 1071 Schft. Beizen a 164 Sar. 583 Ehlt. 583 1 1072 24 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| 1071 Och . 2001 a 102 - 772 18 18 206 463 18 18 0 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1780-164                                  |
| 12200   Gorfoffeln à 15 - 200 18 : 9 pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 11                                     |
| 19272 T Spacen a 111 - 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 11                                     |
| 1695 + 50000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 42                                      |
| 1 262 + CT   2 ATMICE   570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.14                                      |
| 192 + Cabat & 6 Sgr 2 pf. 42 2 21 = 3 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2838 25                                   |
| 2071 - Hafer & 6 Egr 2 pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| han Rollen Det 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21                                        |
| 2) Des Rusbiebstandes, nach Gutter vertheilt fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n l                                       |
| baltung, welche auf bas Futter ber künstlich und nach ben Productionskoften bes künstlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| . Hilb they                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| Suite to mistanhou Mroduc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 103                                     |
| für 769 Entr. Bidenbeu, Producs<br>tionstoften vom Merthe a 10 fg. 64 Ebl. 2 fgr. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nf.                                       |
| L rionstoles 25 myocent. Of hour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 = 1 %                                   |
| tionstotten vom Ater. 25 Procent. 64 Ebl. 2 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * I 1.1.                                  |
| 9 Ifur 24342 Command                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12169                                     |
| 1 9103 Eyer Time Indonnation LIND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 11                                      |
| 20. An die Branntveinveinveinverster Brauerey wied 3u gut geschries ben ber Werth der gelieferten ben der Wertholme, im Betrage von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                         |
| Prautiev no nolieferten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                         |
| ben ber Werto bei Betrage von 326 = 20 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| Futtefabgange im Derne 326 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| 980 6111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 2                                       |
| 4. Kosten bes Heugeminnen i 1170 Str. 117 von 72 Mrg. 41 Auff. k 1170 Str. 117 Critak 30 Proc. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. 16 Ctr. | - 1 11                                    |
| 117 20 Mrst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 -                                       |
| von 57 Mrg. 60 O.M. 4 516 Etr. 82 . 16 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                                         |
| luon 5/ mita. ob account                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - WA                                      |
| 1 Citing Tick on a 163 Ditt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 =-                                      |
| von 10 Mrg. 22 17.01. a 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| Prirag 20 metrose fammities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 - 11                                    |
| 5. Bon bem Toratertrage sammtki-<br>then Kutters und ber Meide =<br>then Kutters und ber Meide =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| 1)en 0 40 for = 7641 kbl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| 40.00KOHILAK 10 19**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6:                                        |
| APREL WY TO THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE ST | 07001971                                  |
| Diebbarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                                       |
| Sammtliche Roften betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | agen   or ward                            |
| Samminaje Stefa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A CONTRACTOR                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 1                                       |

|                  | Die Mirthicheft heffeht in 3 Falbarn ban                                                                                       | Saat?<br>betrag | Mati               | traler      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Rrg. 0.,9        | Die Wirthschaft besteht in 3 Felbern ben bijahriger Dungung, ober 3 bes guten Landes wird jahrlich frifch gedungt.             | Soft.           | Ge;<br>treit<br>be |             |
| 1                | Der Regel nach wird ber Dunger in<br>bas Braachfelb gefahren und bafelbit<br>gu ben fogenannten Braachfruchten ver-<br>wenbet. | 16. J           | 280                |             |
| (41              | Gerftenland 2 gu Rartof. a 8 Schfl.,                                                                                           | 885             | 473<br>4100        | 118         |
| 24 1023          | bergleichen 1. 61. werben als reine Braa-<br>brgl. 2. Gl. che behandelt.                                                       | 7               | 27.                |             |
|                  | Das Binterfelb.                                                                                                                | - 0             |                    |             |
| 36 160           | Beigenland 1. Gl.) mit Beigen à 13 Coff.                                                                                       | 10              | 3                  |             |
|                  | Berftenland 2. Et. mit Roggen a 1 Schft.                                                                                       | - 98            | 552                | 1106        |
|                  | und Ertrag 4. Ochi.                                                                                                            | 8713            | 395                | 861         |
| 49 63            | Jaferiand 1. Ql./mit Roggen a 1 Schft,                                                                                         | 76              | 295                | 536         |
| 2000             | Das Commerfelb.                                                                                                                |                 | 8                  | 3           |
| 41 175           | Beigenland 1. Cl./ mit Gerfte b 11 Coff.,                                                                                      | ha              |                    | 6.4         |
| 41 -             | Berftenland 2 mit Gerfte a 14 Schft.                                                                                           | 98              | 709                | 645         |
| 46 144           | - 2 mit hafer à 1 Schft.                                                                                                       | 461             | 246                | 205         |
| 24/100           | Crirga 5 Schiff.                                                                                                               | 463             | 234                | 234         |
| 49 631           | Jufertand 1/ mit Safer a 1 Schft.                                                                                              |                 |                    |             |
| 21 138           |                                                                                                                                | 76              | 332                | 277         |
|                  | In natürlicher Aderweibe.                                                                                                      |                 | L                  | ,           |
| 78 155<br>87 144 | in Beizenstoppel a & Entr. 394 Schff.                                                                                          | ]               |                    |             |
| 1200710          | otoggenitoppel a 1 - 361                                                                                                       |                 | 111                |             |
| /AII 22 I        | Gerneuntoppet a 1 - 79                                                                                                         | a;              | . 1                | ٠,          |
| 40 144           | - Herstenstoppel & 2 - 82 - 94                                                                                                 | .535            | 01 12              | 12          |
| 78 1653          | - haferstoppel a 1 + 74                                                                                                        |                 | 71                 | `,          |
| 10 126           | Braachweide a 55                                                                                                               |                 |                    |             |
| اممام            | Grand State of the Indian                                                                                                      | <u></u> ₩       |                    | <b>6</b> 35 |
| 21 138<br>42 86  | Miefen zu 9 Entr. Ertrag                                                                                                       | !               |                    | :           |
| 13 106           | Mascheifen ober gelbwiesen à 5 Entr.                                                                                           | • ]             | • ]                | 382         |
| 77 150           | Land and the town of the control of the control                                                                                | · ·             | • }                | 68          |

| ,       |      |    |     |       |
|---------|------|----|-----|-------|
| Haring. | mbe. | 9. | 200 | iday. |

| Eigentliche Birthichafteteften                                                                                                                                                                                                    | Thir. | gr. | pf |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|
| 1)- Des Aderbaues, nach ben Productionskoffen jeber<br>Getreibeart, berechnet.                                                                                                                                                    | , ,   |     |    |
| 478 Schfl. Erbfen 16 fgr 252 Abir. 8 fgr                                                                                                                                                                                          | -     | ,   |    |
| 1. 690 — Roggen à 11½ 258 — 22 — 6 pf.<br>1. 955 — Gerste à 10½                                                                                                                                                                   | ٠٠٠.  |     |    |
| 2). Des Rupviehstandes.                                                                                                                                                                                                           | 1471  | 19  | 1  |
| 1. Heuwertungskoften von 56 Mrg. 12 O.R. Wiesen, 430 Entr. 2 10 fgr. = 150 Ehlt. 20 Pros. 3 10 fgr. = 30 Eblr.                                                                                                                    | · -   |     | -  |
| 10,699 Entr. Sommers und Winstersuten à 10 sgr. = 35661 Eb.                                                                                                                                                                       |       | '   |    |
| Rufbiebfiandes 19 1010 - 13 far: 936.                                                                                                                                                                                             | 1040  | 13  |    |
| Summa fammelicher Spffen                                                                                                                                                                                                          | 2512  | 3   | 1  |
| भीति । विशेष के प्रति । विशेष के प्रति । विशेष के प्रति । विशेष के प्रति । विशेष के प्रति । विशेष के प्रति । व<br>स्थापित के प्रति । विशेष के प्रति । विशेष के प्रति । विशेष के प्रति । विशेष के प्रति । विशेष के प्रति । विशेष क | 41.4  | 1   | -  |

व्यक्त निर्मा काले काले क्षात्र के राष्ट्रक व्यक्ति स्मित्रकार के

the Sungang his Court

851¥

| 18 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | '            | (651)         | )<br>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|--------|
| Düngung.    Pracachfeld:   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Soff.   Sof |       |        | Committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the commit |       | Ge:<br>trei: | Strob<br>Kut- | Acter: |
| 18 120 Beizensand 1. El. Erbsen 14 Sch. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | be           | ter           | be     |
| 18   120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dirg. | D. 98. | TX Compared to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | தும். | Ed.          | Entir.        | en nr. |
| Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18    | 120    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |              |               |        |
| South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   South   Sout   | 35    |        | - 2 6 Schff. Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 611   | 326          | 818           |        |
| 20 Privative Beider:  20 Privative Peide:  21 Privative Peide:  22 Privative Peide:  23 Privative Beider:  24 Privative Peide:  25 Privative Beider:  26 Privative Peide:  27 Privative Peide:  28 Privative Peide:  29 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  21 Privative Peide:  22 Privative Peide:  23 Privative Peide:  24 Privative Peide:  25 Privative Peide:  25 Privative Peide:  26 Privative Peide:  27 Privative Peide:  28 Privative Peide:  28 Privative Peide:  29 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  25 Privative Peide:  26 Privative Peide:  27 Privative Peide:  28 Privative Peide:  28 Privative Peide:  29 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  21 Privative Peide:  22 Privative Peide:  23 Privative Peide:  24 Privative Peide:  25 Privative Peide:  26 Privative Peide:  27 Privative Peide:  28 Privative Peide:  29 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  25 Privative Peide:  26 Privative Peide:  27 Privative Peide:  28 Privative Peide:  28 Privative Peide:  29 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  26 Privative Peide:  27 Privative Peide:  28 Privative Peide:  28 Privative Peide:  29 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  20 Privative Peide:  26 Privative Peide:  26 Pri |       | 60     | Gerstensand 2. — 1 Rartoffeln 8 Sch.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 539   | 6753         | 111.7         | 94.a   |
| 2) Minterfeld:  2) Winterfeld:  2) Winterfeld:  2) Winterfeld:  30 120 62 60 Gerstenland 1. El./Weizen 1½ Sch., 2 - 17 Schst. Ertrag 62 62 Gerstenland 2 Roggen 1 Schst., 4½ Schst. Ertrag 72½ 289½ 526 108  30 110 41 142 23 Roggenland Roggen ½ Sch., 1½ Sch. Ertrag 72½ 289½ 526 108  14½ 43½ 68½ 17  3) Sommerfeld:  Beizenland 1. El./Gerste 1½ Schst., 2 - 19 Schst. Ertrag 65 120 5 Serstenland 2 Gerste 1½ Schst., 65 120 5 Serstenland 2 Gerste 1½ Schst., 66 Cchst. Ertrag 72½ 826 126 60  84 224 186 60 72½ 826 126 50  84 224 186 60 72½ 826 126 50  85 110 41 142 72 36 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 440    | - 2 reiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •     |              |               |        |
| 23 Roggenkand . 2) Winterfeld:  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | Haferland 1. — (Braache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 15           |               |        |
| 2) Binterfeld:  18 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 .   | a 3          |               |        |
| 18 120 Beizenkund f. El./Beizen 11 Sch., 65 120 62 60 Gerstenland 2. — Roggen 1 Schst., 30 110 Hall Hall Hall Hall Hall Hall Hall Hal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11    |        | 2) Windowfalls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,     | 33           |               |        |
| 30   110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18    | 120    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | -            | 15            |        |
| Serftenland 2. — Roggen 1 Schfl. Grirag   2801   510   124   142   23   24   25   26   108   24   25   26   108   25   25   26   26   27   28   28   28   28   28   28   28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65    | 120    | — 2. — 17 Soft. Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9411  | 5901         | 1182          | 42     |
| 30 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62    | 60     | Gerstenland 2. — Roggen 1 Schfl.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , .   |              | l             |        |
| 141   142   Roggenland Moggen \( \) Sommerfeld: \( \) Seizenland Moggen \( \) Sommerfeld: \( \) Beizenland 1. \( \) Cl. Gerste 1\( \) Schall (\) Seizenland 2. \( \) Gerste 1\( \) Schall (\) Serstenland 2. \( \) Gerste 1\( \) Schall (\) Strag (\) Serstenland 2. \( \) Gerste 1\( \) Schall (\) Strag (\) Sommerfeld: \( \) Social (\) Strag (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\) Social (\   | 30    | 110    | haferland 1. Gl.) Moggen 1 Schill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 280          | 9to           | 124    |
| ## 179   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160 |       | 142    | — 2. — 14 Schfl. Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 723   | 289          | 526           | 108    |
| 3) Sommerfelb:  18 120 65 120 37 Beizenland 1. El. Gerste 1½ Scha. 2. — (9 Schs. Ertrag. 25 — Pafer 1 Schs. 42 224 186 60 60 — L. Hafer 1 Schs. 5 Schs. Ertrag. 25 — Pafer 1 Schs. 5 Schs. Ertrag. 26 — L. Hafer 1 Schs. 271 72 36 Roggenland 4) Wiesenheu:  14 54 178 179 19 160 213 33  4) Wiesenheu:  16 36 — L. Has Schs. 5 Privative Weiber: 64 36 — L. Has Schs. 65 — L. Has Schs. 66 36 — L. Has Schs. 66 36 — L. Has Schs. 67 — L. Has Schs. 68 — L. Has Schs. 69 — L. Has Schs. 69 — L. Has Schs. 69 — L. Has Schs. 69 — L. Has Schs. 69 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 61 — L. Has Schs. 62 — L. Has Schs. 63 — L. Has Schs. 64 — L. Has Schs. 65 — L. Has Schs. 66 — L. Has Schs. 66 — L. Has Schs. 67 — L. Has Schs. 68 — L. Has Schs. 69 — L. Has Schs. 69 — L. Has Schs. 69 — L. Has Schs. 69 — L. Has Schs. 69 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 61 — L. Has Schs. 62 — L. Has Schs. 63 — L. Has Schs. 64 — L. Has Schs. 65 — L. Has Schs. 66 — L. Has Schs. 66 — L. Has Schs. 67 — L. Has Schs. 68 — L. Has Schs. 69 — L. Has Schs. 69 — L. Has Schs. 69 — L. Has Schs. 69 — L. Has Schs. 69 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 61 — L. Has Schs. 62 — L. Has Schs. 63 — L. Has Schs. 64 — L. Has Schs. 65 — L. Has Schs. 66 — L. Has Schs. 66 — L. Has Schs. 67 — L. Has Schs. 68 — L. Has Schs. 69 — L. Has Schs. 69 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 60 — L. Has Schs. 61 — L. Has Schs. 61 — L. Has Schs. 62 — L. Has Schs. 63 — L. Has Schs. 64 — L. Has Schs. 65 — L. Has Schs. 66 — L. Has Schs. 66 — L. Has Schs. 67 — L. Has Schs. 68 — L. Has Schs. 68 — L. | 43    | 7      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 143   | 431          | 681           | 17     |
| 18 120 Beizenland 1. Cl. Gerste 11 Scha. 37 20 36 Gerstenland 2. — Gerste 11 Scha. 2. — 19 Schft. Ertrag 105 759 690 84  2. — Hafer 1 Schft. 30 110 41 142 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | 13           | (2)           | 1      |
| 65 120 37  Gerstensand 2. — Gerste 1½ Schst.  5 Schst. Ertrag  2. — Hafer 1 Schst.  5 Schst. Ertrag  2. — Hafer 1 Schst.  5 Schst. Ertrag  2. — Has 60  2. — Has 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 11.          | 1             | 1.     |
| Serstensand 2. — Gerste 1½ Schfi.,   42   224   186   60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65    | 120    | Beizenland 1. Cl. Gerfte 11 Schfl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1052  | 758          | 600           | 0.4    |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37    | 1.00   | Gerftenland 2 Gerfte 11 Schff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11008 | /38          | 090           | 04     |
| So   110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25    |        | 6 Schfl. Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42    | 224          | 186           | 60     |
| Sol   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 01.0   | - 2. — Dafer 1 Son.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25    | 125          | 125           | . 50   |
| 1729   36   Roggenland   17   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   1729   36   36   1729   36   36   36   36   36   36   36   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        | Saferland 1. El.) hafer 1 Scheffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |               |        |
| 729 36  4) Wiesenheu:  14 54 178 179 19 160 213 33  5) Privative Welber  420 36 1008 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        | - 2. — 14 Schft. Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 723   | 825          | 271           |        |
| 14 54 178 179 19 160 — à 6 — 171 1622 115    5). Privative Beiber    4 25 Cntr.    1531 1531 1531 1531 1531 1531 1531 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 729   | 36     | or all and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1     | 1            | 1.            | 1,7    |
| 14 54 178 179 19 160 — à 6 — 171 1622 115    5). Privative Beiber    4 25 Cntr.    1531 1531 1531 1531 1531 1531 1531 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100   |        | 4) Miesenben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |              | :k., ,        |        |
| 178 179<br>19 160<br>213 33<br>5). Privative Beiber:<br>64<br>729 36<br>1006 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        | Mielen à 12 Oner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |              | (d X )        | 171    |
| 213 33  5) Privative Weiber:  64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        | 1 - a 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1:    | ١,           |               | 1620   |
| 5). Privative Weiber<br>64<br>729 36<br>1006 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _     | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 4.           | 2             | 119    |
| 64<br>729 36<br>1006 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 21. | 20     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | 1.           |               | .      |
| 729 36 a 25 Entr. 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        | A- V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 1,           |               | 2      |
| 1006 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        | a 25 Entr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.    | .}           | 3√5, 0        | 1536   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        | _1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 1            |               | ` '    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 1.    | J.,          | 13.           | "      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 1   | .            | 1             | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | -            |               | 1      |

| (652)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Berechnung<br>bes Berthe bes vorstehenden Naturalertrags.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Thir. ig. pf. |
| 326 Schft. Erbien à 271 fgr. 298 Ebir. 25 fgr p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 6733 - Rartoffeln a 5 : 1122 : 5 : - :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 5903 - Beigen & 15 Rth. 688 . 21 . 8 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 11          |
| 613 - Roggen à 27 fgr. 562 . 1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 983 - Gerste à 221 : 737 : 7 : 6 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 11          |
| 450 - hafer à 174 : 262 : 15 : - :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 11          |
| 646 Entr. Getreibe, Strob unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 11          |
| Feldweibe zu heu berechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 11          |
| å ‡ Thir 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 4 1         |
| The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon | 100           |
| Summa vom Aderbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3886 152      |
| 1536; — , — von ber Beibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 8446 Entr. à 10 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1148 20       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5035 5 2      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,77         |
| Nach Borftebendem ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 1) Kraftfutter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| a) Karroffeln 6733 Schfl. 2:1 = 33661<br>b) Wiesenheu und Weibe = 4091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 7457,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Entr.         |
| 2) an Strob vom Getreide:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| a) Erbsenstrob 816 Einr. 5 : 4 6524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _ '           |
| b) Winterstroh 1786 - 5:1 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| c) Sommerstrof 1273 - 3:2' 848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <del></del> ; |
| 3875 Entr. = Heu 1858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cinr.         |
| hierzu obige 7457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| = 9315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Same         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | einr.         |
| hiervon geben noch ab:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 1) für Kartoffelfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 2) Kartoffeln zum Hausbebarf 100 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 639 Sdy. 2:1 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Summa bleibt 8996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Entr. heu     |
| Der Biebstand besteht in folgenbem, und erhalt an 1) 7 Pferbe bas gange Jahr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Futter:       |
| 464 Entr. Winterftrob × 7 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 3251 Einr. 8:1' = heu 65 Einr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -             |
| 26} - Hey in Natura × 7 1855 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : (.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2504 Entr.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 . —       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60            |
| 4) 8 Stud Jungvieh à 30 Einr. Winterfutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40            |
| 5) 1000 Schafe a 5 Etnr 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00 —          |
| 6) an gleichem Sommerfutter für die Viehstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| sub 2 - 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00 —          |
| Summa 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2501 —        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96 —          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 254 Etnr.     |
| lehten 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eine          |

3) Biebstanbskoften:
16250 Einr. Sommer: und Wintersistieter a & Ehr. = 5416 & Ehr.
à 28 & Procent

1534 : 28 : — : Gumma 3159 Thir. 26 Sgr. 0 pf.

Defonamie. 2. Abfdy

No. III.

### Ratural . Etat bes Ritterguts N.

|                                       |                                         | · · ·                                   |                        | <u> </u>     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------|
| Befintitel                            | Rugbare<br>Ländereyen<br>Preus.<br>Maas | Pefchast<br>nach bem<br>Regifter<br>vom | Inventorique           | Werth)       |
| Der zeitigeCigen:                     | Wrg. Q.N.                               |                                         | a) lebended:           | Thir. ig. pf |
| thumer bat bas Gut                    | 295 127                                 | · 7.                                    | lo Pferbe à 40 Ebir.   | 240          |
| aus bem Rachlaffe                     | 1 44                                    |                                         | 6 Odifen à 20 -        | 120          |
| feines Baters mit                     |                                         | 8.<br>9. a                              | 780 Schafe à 21 -      | 1950         |
| gefammtem Inven                       |                                         | 9, b                                    | 15 Tube a 25 -         | 375          |
| farium für 40,000                     | 1017 118                                | 10.                                     |                        | 1            |
| Eblr. übernommen,                     | 552 178                                 | Schof:                                  | b) tobtes :            | 1 41         |
| laut Reces vom                        |                                         | meibe                                   |                        | l took l     |
|                                       | 1 40 00                                 | 1                                       | Schiff und Geschir     | 400]—        |
| Die Gebäube be                        | 14 39                                   | Wieh:                                   | Saaten:                | 1 - 11       |
| stehen:                               |                                         | weibe                                   | O COLLEGE 18 COL CAN   |              |
| 1. aus einem maf                      | <u> </u>                                | a 4 Cm                                  | Roggen a 18 Thi        | 171 22       |
| fiven Webnbauf                        |                                         | Biefen                                  | 2 Wiepel 12 Schff.     |              |
| pon 8 Piecen.                         | 1                                       | à 10                                    | Berfte a' 15'Ebir.     |              |
|                                       | -1 1                                    | Etnr.                                   | 17 Bien. 18 Goff.      |              |
| 2. Einem Pferde: u                    | اء                                      | 1                                       | Cauta Salus 2 Ch       |              |
| Ochsenstall.                          | 25 —                                    | Opt-                                    | 10 155.00              | 62 12        |
| 3. Einem Schaf                        | .                                       | und Ge                                  | 2 Bispel 4 Schff.      |              |
| stall.                                | 1 1                                     | muse=                                   | Buhlan & 10 Chiu       | 89           |
| •                                     | <u> </u>                                | gärten.                                 | 2 Wispel Hafer e       | 1 301-1      |
| 4. Einem Rubstall                     | 2009 73                                 | 1                                       | 9 Ehir. 18 Ggr.        | 19 6         |
| 5. Einer Scheune.                     | 1 1                                     |                                         | 1 Cinr. Rieefamen      | 13           |
|                                       |                                         | h                                       | - Center de deelfenten | 1            |
| 6. Ginem Odweine                      | 3 (                                     | 1                                       | Bi 600                 | 3727 25      |
| koben.                                | 1 1                                     | į.                                      | Sierzu ber Berti       |              |
|                                       | . 1                                     |                                         | ber Gebaube            | 7900         |
| Das Wohnhaus if                       | 1                                       |                                         | Summa                  | 10727 25     |
| Bur Feuer : Berfiche                  | - k                                     | `                                       |                        | 1 11         |
| rung 4000 Thi., bi                    | et l                                    | <b>T</b>                                |                        | 1 11         |
| übrigen im Summ                       | at [                                    | 1: '                                    | î ·                    | 1 1          |
| zu 3000 Thi, taxir                    | <b>t</b>                                | 1                                       |                        | 1 11         |
| und besteben legter                   | e l                                     | 1                                       |                        | 1 1          |
| aus Holz mit Lehm                     |                                         |                                         | ,                      | 1 11         |
| manden.                               | 1 1                                     | [ · ·                                   | 1                      | 1 1          |
|                                       | .1                                      | . <b>l</b> ,                            |                        | 1 11         |
|                                       | 1 1                                     | 1                                       | ≰ Programme Z          | 1 11         |
|                                       | 1 1                                     | 1                                       | 1,                     | 1 11         |
|                                       | 1 1                                     | i                                       |                        | 1 11         |
| •                                     | 1 1                                     | 1                                       | 1                      | 1 11         |
|                                       | 1                                       | 1.                                      |                        | 1 11         |
|                                       | 1 1                                     | 1                                       | 1 ' '                  | 1 11         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         | 1                                       | 1                      | 1 1          |
|                                       | 1 1                                     | 1                                       | 1                      | 1 1          |
|                                       | 1.                                      | 1                                       | ľ.                     |              |

8

## M Q.ZHR

| Wirthschafts : Etat d | es Guts N | • |
|-----------------------|-----------|---|
|-----------------------|-----------|---|

| With Street                                                                                        | matte         | . Q       | ETA | to des Guts IN.                                                           | 1<br>1 | inlii.              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Soll einfommen.                                                                                    | Bei           | trag      | 10) | Soll ausgegeben werben                                                    | 29e    | )<br>trag_<br>17.41 |
| 1. Bom Getreibebau laut Specialanichlas                                                            | 100           | íg.<br>18 | pf. | 1. Angemeine Wirth:<br>Schaftekoften für ben<br>Acerbau                   | 0      | 18 S                |
| 2. Bon ben Obft und                                                                                | 330           | 27        | 1   | 2. Die wirklichen Acter-<br>bautoften                                     | 1215   | 8 4                 |
| 3. Bom Biebstande Summa                                                                            | 1             | 10        |     | 3. Koften ber Gartne-                                                     | 165    | 13                  |
| Die Ausgabe beträgt<br>bleibt reine Ginnahme                                                       | 2869          |           | 7.  | 4. Roften ber Rupvieb:<br>ftanbe incl. allgemeis<br>ne Wirthichaftstoften |        | 1                   |
| giebt à 5 Proc. zeitige<br>Capitalwerth<br>Hierzu die Gebäube<br>das Inventarium                   | 57392<br>7000 |           |     | wie oben Summa                                                            | 566    | 11 1:<br>22         |
| Sanzer Werth<br>Durch bie reine Ein                                                                | 1.            |           | -   |                                                                           |        | <b>8</b><br>√2      |
| nahme verinteressirt sie<br>das Annahmecapital di<br>40,000 Ebaler zu 71/<br>Procent, u. wied lest | h<br>6        |           |     |                                                                           | 1      | 3                   |
| res durch die reine Eir<br>nahme in circa 15 Ja-<br>ren erstattet.                                 | 1:            |           |     |                                                                           |        | i,                  |
|                                                                                                    |               |           |     |                                                                           |        |                     |
|                                                                                                    |               |           |     |                                                                           |        |                     |
|                                                                                                    |               |           |     | r::                                                                       |        |                     |
|                                                                                                    |               |           |     |                                                                           |        |                     |

# gř. No. III.

| Orto America   | 07.3       | Ertrag san ich lag                       | bom Riff       | ergute N.        | <b>M</b>                                      | Strob,                   |
|----------------|------------|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Aladenin.      | Maret:     |                                          | esteben ben- A | idean -          | Øe:                                           | und                      |
| patt ;         | Classe     | ,                                        | nung.          | i i              | Herbe                                         | auf bet                  |
| 4.70 1/        | 1          | 1 101 112                                |                | it #7 % 11.      | Dec. 2 11                                     | per weitt                |
| Mrg. 0.9.      | 1          | . 7 1 191                                |                |                  | SOF.                                          | Etni.                    |
|                | <b>.</b> . | -7.8                                     | nnenfchläge:   |                  | - 14,11                                       |                          |
| 14000          | اما ا      | Die Schläge 1.                           |                | 1                | 0201                                          |                          |
| 104 1684       | 7.         | Die Stirage 1.                           | Aleeheu        | Roggen           | 8391                                          | 514 <del>2</del><br>1574 |
| 52 844         | F - '      |                                          | riceben        | Sec. 30. 3.      | 5                                             |                          |
| 37 168         | . 7.       | ) 45                                     |                | •                | 3766_                                         | 1883                     |
| Liliani        | ١.,        | Rartoffeln im                            | Muder.         | 1. 14 Ta Ta      | 1000                                          | 2                        |
| 14 106         | 9,b        | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | • •            | • • •            | 1167,                                         | , r <b>583</b> 1         |
| 62 787         | 17.        | Gerfte mit rot                           | bem Alee       | • •              | 625                                           | 500                      |
| -     '        | 1          | <b> </b>                                 | and 6.         | 20.53            | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | w .a3                    |
| 42 .90         | 9.a        | b mail so                                | fer            | اب ۾ نارائدوي    | 191;                                          | 148                      |
| 37 1791        | 7.         | li . ". ".                               |                |                  | 228                                           | 424                      |
|                | 1          | 7                                        | Erbsen im D    | ünger            | 1                                             |                          |
| 14, 85         | 8.         | Da ata era e fe a                        | 4              | ·m ·             | 88                                            | 184                      |
| 367 50         |            | au ditridis se                           |                | na ini e ee      |                                               |                          |
|                |            | . File sigi or                           | ikenschläge:   | 134 (444.1       |                                               |                          |
|                |            |                                          |                |                  |                                               | h., 4.                   |
| 200            | 10         | Die Schläge 1.                           | und 2, mit     | Roggen           | 375                                           | 400                      |
| 300            | 10         |                                          | . 5, weißer    | Mice gur         |                                               |                          |
|                |            | 323                                      | ide j          | •                | , ,                                           | 600                      |
| 500            |            |                                          |                | 11. 1 Part       |                                               |                          |
| 517 118        | i          | wilbe Schafwei                           | de à 1 Etnt    |                  | '. '                                          | 5173                     |
| 552 178        | 1.         | muftes und nid                           |                | . ,              | •                                             | 01/3                     |
| 992110         | ľ .        | nach und na                              | h Midih da     | illonon ho-      | E. (                                          |                          |
|                | ł          | filmmt, fest                             | als Beibe      | & Eint.          |                                               |                          |
|                | 1          |                                          |                | ا الله ال        | • • :                                         | 177                      |
| 18 39<br>32 38 | 1          | Angewiehweibe Biefen à 10 C              | a:4 Eini.      | <b>.</b> € : 5 % |                                               | : 564                    |
| 32 38,<br>: 25 | l          | Dbft- und Gen                            | niispaärten.   | • • /            | • • • •                                       | .322                     |
|                | ·          |                                          | in la Buana    |                  |                                               |                          |
| 2000 13        | •          |                                          | }              |                  | 1                                             | 7786                     |
| 1 7            |            | ĺ                                        |                |                  |                                               | · .                      |
|                |            |                                          | 1              |                  |                                               |                          |
| : 1 vi.        |            |                                          | }              | •                | ł i                                           | 1                        |
|                |            |                                          |                |                  | 1                                             | l                        |
|                |            |                                          | · 1            | <b>-</b> .       |                                               | l                        |
|                |            | ,                                        |                | , · .            | •                                             | Ī                        |
|                |            |                                          | ٠              |                  | 1                                             | •                        |
| , i            | ٠,         |                                          |                |                  | F                                             | I                        |
|                | •          | í                                        |                |                  | 1                                             | [                        |
|                | İ          | 1 × 1                                    | , ,            | *                | 1                                             | I                        |
| 1              | •          |                                          |                |                  |                                               |                          |
| · '            |            | i                                        |                |                  | l.                                            | [                        |

Rach Vorstebendem ift an Heufutter gu ernbien

77863 Entr.

wovon für Saat : und Speisekartoffeln 526 Schfl. abgeben, also 2:1.

263 bleiben 75234 Entr.

babon erbalten:

3. 15 Kube à 100 Entr. Sommer und Winter

1500 <del>-</del> 5104 <del>-</del>

420

152 Entr.

4. 780 Schafe à 6 6/11 Entr. befgl.

7178 - Entr.

(658)

#### Gelbertrag.

|    | Einnahme /               | THE    |     | 10  | Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1            |      |     |
|----|--------------------------|--------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|
| _  | 12 12 12 14 17 14 17 17  | Thirl. | íg. | pf. | o the districtions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Thir.        | ig.  | pf  |
| 1. | 839 Echft. Roggen        |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100          | 110  | 1   |
|    | a 1 Tblr                 | 839    |     |     | COLD RESERVED TO A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 314          |      |     |
| 2. | 625 G. Gerite à 25 fgr.  | . 520  | 25  |     | THE RESERVE OF STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 219          |      |     |
| 3. | 286 - Erbien à 1 :       | 286    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 152          |      |     |
| 4  | 1913 - Safer à 16 ;      | 102    | 8   | 6   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 11   |     |
| 5  | 3766 - Rartoffeln a5 :   | 627    | 20  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 188          | 27   | 100 |
| 6  | 1167 befal.              | 194    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 8 4 7 7 7  | 10   |     |
|    | 1574 Ct. Rleeben à 10 =  | 524    | 20  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102          |      |     |
| 8. | ~ · ~ M . · · · · ·      | 375    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140          |      |     |
| 0. | Die Gartennunung .       | 330    | 27  | 1   | Participant of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165          | 13   |     |
| 0  | Un Futter aller Urt, vom |        |     | 1   | Ungem. Wirthschafts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 33   | 1   |
| 0. | Mder, Wiefe und Wei:     | 500    |     | 1   | toften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 145          | 18   | 16  |
|    | be, nach vorftebenber    | 1      |     | 1   | Roften bes Ackerbaues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1526         | 10   | -   |
|    | Berechnung auf hen       | 15     |     |     | 1. Roften ber Biefen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      | -   |
|    | reducirt = 7523 Ctr.,    | 20     | 94  | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24           | 10   |     |
|    | wovon bie oben be:       |        |     |     | beuerndte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      | 6   |
|    | rechneten Rartoffeln     | 1      | 1   |     | 2. Kosten ber Schä-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 286          | 19   | ģi  |
|    | und Rleeben abgeben,     | 1      |     |     | feren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200          | 1.~  | ľ   |
|    | also 3483 Etnr., ber:    |        |     |     | 3. Roften bes Rub:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100          |      | 1   |
|    | bleiben à 10 Ggr.        | 1161   | 1   |     | standes .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100          |      | 1   |
|    | bieibeit a 10 Ogt.       | -      | -   | 7   | 4. Angemeine Wirth:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 900          | 0.0  | ı   |
|    |                          | 4962   |     | 7   | schaftskosten, wel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alia-        |      | ı   |
|    | Die Roften betragen      | 2092   | -   | -   | the cent windlemme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 145          | 18   | 1   |
|    | Bleibt reiner Ertrag     | 2869   | 18  |     | treffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.70         | -    | -   |
|    | K                        |        |     |     | Summa ber Roften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2000         |      | 1   |
|    | 1                        |        |     | 1   | für ben Rupvieh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 00         | 4.4  |     |
|    |                          | -      | 1   | t   | stand von 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 566          | 11   | 1   |
|    |                          |        | 1   |     | 7523 Etnr. auf Seu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1997         |      | l   |
| ١  |                          |        | 1   |     | reducirtes Futter a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 50   | ľ   |
|    | 1                        | 1 7    | 1   | 1   | 10 Sgr., geben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | THE ST       |      | ŀ   |
|    | 1                        |        | 1   | 1   | 2507 Thir. 25 Sg.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      | l   |
|    | t .                      | -      | U   | 1   | wovon die vorfte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Not        |      | į,  |
|    |                          | 1      | 1   | 1   | benben '566 Ehlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 淝    | Į.  |
|    | 17-                      | 1      | 13  | 1   | 11 Ggr. 11 pf. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.00        |      |     |
|    |                          | 1      | 1   |     | 223 Procent aus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.2          |      | ı   |
|    | P                        |        |     | 1   | machen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,91        |      |     |
|    | 100                      |        | 1   | 1   | Sierzu obige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1526         | 2.34 |     |
| 1  |                          |        | 1   | K.  | Gumma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2092         | 22   |     |
|    | 1 1                      | -      | 1   | -   | - Vally Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      | 1   |
|    | Nº F TOOL                | 1      |     | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PARTY.       | 1    | 1   |
|    | 17                       |        |     |     | THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P | 3/17/9       | 1    | 1   |
|    |                          |        |     | 1   | 1011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.76         | 6    | 1   |
|    | 7                        | 1      |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P.S          |      | 1   |
|    |                          | 1      |     |     | Landon Constitution of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (25%         | 1    |     |
|    |                          |        |     |     | 1,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A CONTRACTOR | 8    | 1   |
| 1  | All and                  | t .    | 1   | 1   | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 100  | 1   |

No. IV.

#### Ertragetare vom Gute N. nach ber alten Form.

| ?                      |                       | 1.Ader=<br>bau.                             | Ginfaat                                 | Körnet<br>erträg                     | <b>23</b> 3   | ur<br>rth=<br>aft         | 23                       | m<br>uf         | ichle                | igé | Dett       | ag       |    |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|-----|------------|----------|----|
| Mrg.                   | 0.97.                 |                                             | Sd.   Mg.                               | ST                                   | Ed.           | 9D253.                    | - 1                      |                 | igr.                 | pf. | Thir.      | ſg.      | D. |
|                        |                       | Weizen<br>Roggen<br>Gerfte<br>Hafer         | 310 13                                  | 1208<br>1749 8<br>1748 15<br>1234 10 | .603          | 6<br>. 7                  | 622<br>670<br>834<br>451 | 6<br>10         | 27<br>22<br>17<br>12 | 6 6 | 502<br>486 | 24<br>26 |    |
|                        |                       | $\cdot \rightarrow \cdot \cdot \cdot \cdot$ |                                         |                                      |               |                           | 25                       |                 |                      |     | 1741       |          | 4  |
| 35<br>28               | 135<br>158            | 3wevmå                                      | Biesenwä<br>ihigte Str<br>1 1. Elass    | omwiese                              | nà1           | <b>Lb.</b> 2              | .0fg.                    | Th.             | fgr.<br>17           | pf. |            |          |    |
| - 1                    | ,                     | 19 M                                        | rg. 44 C                                | L.N                                  |               |                           | - 70                     | 19              | 7                    | 3   |            |          |    |
| 14<br>66<br>4          | 30<br>11<br>78        | 80 Q<br>Wörther                             | Classe à<br>.N.<br>nland à<br>nd Garte  | Thir,                                | •             | •                         | ητg.                     | 7<br>330<br>13  | 26<br>9<br>8         | 3 4 |            |          |    |
| 1                      |                       | g . n                                       | on der A                                | Siehauch:                            | !.            |                           | - 9                      | V)              |                      |     | 430        | 8        | 1  |
| 100                    | iaupt<br>Sch          | e à 4 Tl<br>güstes L<br>afe, pro            | hlr<br>Bìch à 1<br>100 Sti              | Thir.                                | blr.          | QT (                      | M2+                      | 53<br>6<br>231  | -                    |     |            | و        |    |
| 933                    | inter                 | aussaat                                     | n 25 B<br>berethnet                     | à 14.9                               | blr.          |                           |                          | 33              | 17                   | 6   |            |          |    |
| (B) e                  | riten                 | aussaat                                     | n 12 2Be<br>berechnet                   | : à 15 🤅                             | bar.          | •                         | - 90                     | 6               | 14                   | 2   | 1          |          | 1  |
| eggi                   | i, vo<br>issaa        | n 13 223<br>tà 10 (                         | spl. 18<br>Sgr                          | <b>⊗</b> a)µ. 1                      | 3 9)(         | ₿• · <b>Д</b>             | afer                     | 4               | 17                   | 6   |            |          |    |
| 10 S                   | 4.                    | Vom Ze<br>er von 8                          | hnten un<br>Backern<br>elben à 7        | à 21 @                               | spinn<br>igr. | en.<br>. •                |                          | 3 2             |                      |     | 335        | 19       | 1  |
| 1 9                    | Stud<br>Infe          | Befpin                                      | nst à 10<br>iethsleute<br>nach Abz      | pf.                                  | 162 <b>(</b>  | stü <del>d</del><br>nschl | Ge=                      | 4               |                      |     |            |          |    |
| pre                    | eises                 | •                                           | •                                       |                                      | ٠             | •                         |                          | 5               | 15                   |     | 1100       | 1        | l  |
| 5 25 a<br>20<br>3 25 a | uern<br>fgr.<br>auern | ibun 36<br>10 pf.<br>ibun 5                 | markt : (<br>.Markt : (                 | Betreibe                             | fuhre         | nà1                       | Lh.                      | 61              |                      | 1   | 14         | 25       |    |
| che                    | n à                   | 1 fgr. 1<br>thun 25<br>vilugen              | 0½ pf.<br>2 Tage W<br>600 Mr<br>mit der | eiberbier<br>a. Acter                | nft b 1       | Tg. 6                     | 1 pf                     | 31<br>13<br>127 | 3                    | 9   |            |          |    |
| űb                     | er Ø                  | dinter zi                                   | i obigen                                | Sägen                                | ,, &,         |                           | 4114                     | 63              | 58                   | -   | 296        | 3 28     |    |

| 332<br>(660)                                                                                                                    | Defonomie.                                     | 2. Abschn.                                                                      | ٤                  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 5.                                                                                                                              | Kerner :<br>Von baaren Gefo                    | Men.                                                                            | Betro              | ig in |
| 11 Miethsleute t<br>nungen                                                                                                      |                                                |                                                                                 | ohe Thir.          |       |
|                                                                                                                                 | Bieberholung                                   | ,                                                                               | 1                  |       |
| vom Aderban<br>bon ben-Wieser<br>pon ber Viehz<br>pon Zehnten<br>von Diensten<br>von Gefällen                                   | tn. f. w. ucht                                 | 1741 <b>25</b> fr. 4 430 — 8 fgs. 10 335 — 19 — 3 14 — 25 — 296 — 28 — 9 36 — — | bf.                |       |
| ``                                                                                                                              |                                                | Summa,                                                                          | 2864               | 22 2  |
| Hiert                                                                                                                           | on werben abgeg                                | ogen :                                                                          |                    | 1     |
| 1. lehns = Canon 2. Feuersocietäts = 24200 Ehlr. Gel 3. Bur Unterhaltun 4. bem Peetiger W 5. Bur Unferhaltun 6. 60 Klaftern Hol | g ver Gevaude                                  | 42 —<br>8 — 27 fgr. 2<br>51 — —<br>2 — 23 —<br>104 — —                          |                    |       |
| / _ abgezogi                                                                                                                    | en vom Ertrage ble                             | elbt reine Eingahn                                                              | 235 2<br>1e 2628 2 |       |
| Diese geben 24 P<br>werth<br>Hierzu die Nutung<br>I igr. 9 pf. pro<br>werth = 8 Ch.                                             | . 85                                           | 044 <b>Lh.</b> 5 <b>Ju</b> n.                                                   |                    |       |
| werth = 8 Eh. (                                                                                                                 | igr. 3 pf. und                                 | 205 — 5 — 3                                                                     |                    |       |
| Davon ad extragrapro Mille macht: und diese in Sap                                                                              | linaria 20 fgr.<br>= 43 Ch. 27 fgr.<br>itat 10 |                                                                                 | <b>65849</b> 1     | 1     |
|                                                                                                                                 | Bleibt                                         | reiner Werth =                                                                  | 64751 26           | 3     |
| 7 6 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                     |                                                |                                                                                 |                    | 1     |

### Berechnung unb Bergleichung Des Mirthichaftstorns mit ben wirklichen Birthichaftsbebunf:

|     | mijen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -             |     |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----|
| Da  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thir.<br>1401 |     |    |
|     | bavon foll bestritten werben :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | _   |    |
| 4.5 | Das Dreicherlohn bes fammtlichen Getreibes, jum 21. Sch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |     |    |
|     | ge beträgt in Gelbe nach obigen Anschlagepreifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 188           | 6   | 1  |
| 2.  | Das Gefindelohn für 16 Berionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 275           | •   | -  |
| з.  | Das Brottorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105           | Ş   |    |
| 4.  | Serfte gum Getrant 45 Schft. C. C. C. C. C. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 23          |     |    |
| 9,  | Gruptorn auf 15 Perfonen 221 Schfl. Gerfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .13           | ,3, | 9  |
| D.  | Buttertorn für 16 Pferbe à 3 Mtb. taglich & Bafer, & Gerfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لننا          | 40  |    |
| 10  | und & Roggen, Gefammetbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 448           | 10  | ,  |
| :0  | nmert. Hierbey sind fatt 110 Schfl. mit verwende:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 4           | ٠.  | ١. |
|     | tes und nicht veranschlagtes Afterforn, so wiel an Rog-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |     | ŀ  |
| ٠.  | son weniger verrechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | ٠   |    |
| 7.  | Für Häringe, Galz, Mablgelb H. f. m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38            | 15  | 6  |
| 8.  | Kur 1; Conne Theeria 3 Thir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4             | 15  | l  |
| 8.  | For 15 Schiffpfund Gifen a' 15 Thur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22            | 25  |    |
| 10. | Für Santler:, Geiler: Rabeminther: und Schmiebearbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56            |     | 1  |
| 11. | Kur 2 Kube à 10 Phir, 7 Schafe à 20 Sgr., 7 Schweine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |     |    |
| 18  | à 3Thir. zur Speisung des Gefitbes .<br>Erubtekosten von 61 Wopl. 22 Schfl. 2 Mg. à 2 Abir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45            |     |    |
| 17  | Betrag ber Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103<br>296    |     |    |
|     | Bur Complettirung bes Wiehftandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30            |     | Δ  |
| ,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1637          |     | 7  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1401          |     |    |
| ١,  | Also feblen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 238           |     | _  |
| t   | velche burth ben Schäferepertrag gebeckt werden follen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 230           | 3   | 1  |
| •   | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |               |     |    |
|     | Immert. Genau betrachtet ift bas Wirthschaftskorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4             |     |    |
|     | binreichend, wenn ber ad 17 berechnete Berth ber Dien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |     | 1  |
|     | fte nicht mit berechnet wird, benn, werben bie Dienfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1           |     |    |
| 1   | in Natura geleiftet, fo minbern fie bie Birthichafte-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | -   |    |
|     | toften; werben fie bezahlt, fo find fie eine baare Re-<br>venue; letteres ift bier ber Fall, indom bieg aus bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |     |    |
|     | veranschlagten ftarten Geirann, 16 Pferbe und 20 Och:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,             |     |    |
|     | fen, bervorgebt. Nach Weglaffung ber Dienstgelber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |     |    |
|     | beträgt alfo bas zu bestreitende Birthschaftsbedurf=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . ]           |     | 1  |
|     | nip nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1340          | 11  | 10 |
| _   | melches den Betrag bes Anfchlags ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1401          | 7   | Q  |
|     | folglich noch nicht erreicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1             |     | Ì  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | ٠.  | l  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '             |     |    |
| _   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : :           |     | 1  |

| (           | 662)                                      | <u> </u>     |               | ٠                                               | ` .             |
|-------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|
|             | Ertragstare nach Rr. 4. pom Gute N.       | Mus:         | Ertr          | rag                                             | das<br>Girob    |
|             | auf ben Grund ber Bobenflache<br>und Gute | faat         | Getreia<br>de | Síroh                                           | giebt<br>Futter |
| Mrg.        |                                           | Schft.       | €¢ff.         | Etnr.                                           | Eint.           |
| •"          | Das Braachfeld.                           | 1."          |               |                                                 |                 |
| - 71        | Classe III. Erbsen                        | 798          | 639           | 1420                                            | 1136            |
| 64          | – IV. Kartoffeln                          | 6,12         | 5160          | . • .                                           | 2880<br>93      |
| 93,         | - VI.)                                    |              | •             | •                                               | 93              |
| 294         | - IX. reine Bragche. Beibe                |              |               |                                                 | 147             |
| 522         |                                           |              | 1             |                                                 |                 |
| . : -       | Das Winterfelb.                           |              |               |                                                 |                 |
| 71          | Classe III. Weizen                        | 975          | 683           | 1633                                            |                 |
| م دها       | Beibe .                                   | 1            |               | 1                                               | 35              |
| 64          | - IV. bergi. Beibe                        | 88           | 528           | 1024                                            |                 |
| <b>3</b> 63 | - VIII. Rasgen                            | 40811        | 1749          | 2970                                            | 96<br>594       |
| 498         | Beibe .                                   |              |               |                                                 | 544             |
|             |                                           |              | 1             | 1                                               | }               |
| ٠.          | Das Commerfett.                           |              | 1             |                                                 | ľ               |
| 71          | Claffe III. Gerfte                        | 975          | 643 2         | 799                                             | 532             |
| L.          | Beibe                                     |              | 1 .:-         |                                                 | 106             |
| 64          | - IV. bergl. Beibe                        | 88           | 528           | 660                                             | 440<br>96       |
| 98;         | - VI. betgi.                              | 105          | 578           | 561                                             |                 |
|             | 1. Weide .                                |              | 1.            |                                                 | 46              |
| 294         | - IX. Hafer                               | 336≨         | 1234          | 1102                                            |                 |
| 522         |                                           | <u> </u>     |               | <u>  •                                     </u> | 196             |
| 498         | Summa                                     | 1 •          | n +           | 10169                                           | 8582            |
| 5223        | •                                         | 1            |               | 1. :                                            | ] .             |
| 543         | 11 Q.R. Worthenland, nach ben             |              | 1             | 13.4.3                                          | l               |
| 66          | Pachipreise.                              | 1            | -             |                                                 | 1               |
| 609         | 11 0.8.                                   |              |               |                                                 |                 |
| <b>8</b> 5  | 135 - Biefen à 18 Ctr. zwenschnittig      |              |               |                                                 | 643             |
| 28          | 156 - Mefch : ober Feldwiesen 1t          | 2            | <b>1</b> .    |                                                 |                 |
| 14          | Classe à 8 Etnr.                          |              | 1.            |                                                 | 231             |
|             | 30 bergl, 2te Classe à 5 Eine             | <del>`</del> | 1             | +                                               | 946             |
| 78          | 141 Q.R. Summa                            | 1.           |               | 1.                                              | 1 340           |
| ٠.          |                                           | 1            | ļ.            |                                                 | 1               |
|             |                                           |              |               | ľ                                               | 1               |
|             |                                           |              | 1             | 1.                                              | 1               |
| 1           |                                           |              |               | 1                                               | 1               |
| ;           | to bear one of the                        | 1            |               | 1                                               |                 |
|             |                                           | •            |               |                                                 |                 |

81911

. 1

Summa

ç

1

| Ferner:                                                                                                           | Thir. | ſg,      | pí.        | Thir.        | ſg,             | Þf  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|--------------|-----------------|-----|
| 2) Birthidaftstorn nach ben Gapen bes als fen Anichlags.                                                          |       |          |            | • ,          |                 |     |
| 4) 1695 Schffl. Erbfen , nämlich 2 Körner<br>b) 200 — Kartoffeln gur bauslichen<br>Confamtion bes Gefinbes, inbem | 1     | 22       | 6          | 119          | 24              | 6   |
| pier bie Rechnung nach Aussaat-<br>tornern nicht Statt finden tann<br>1710 Schfi. ober 30 Procent vom ro-         | . •   | 3        | 1          |              |                 |     |
| ben Ettrage für Bestellung .<br>Die übrigen Getreivearten nach<br>bem aften Anschlage.                            | -     | 3        | 9          | . ,          |                 | ļ., |
| o) 3901 Schft, Weizen<br>d) 6705 — Roggen<br>e) 60328 — Gerste                                                    | 1     | 18<br>18 | 6 9        |              | 1 <b>0</b><br>5 | ŀ   |
| D 452 - Safer Der Rupviehftanbe.                                                                                  | •     | -        | -          | 1929         |                 | 1   |
| a) ber Schäferen a 1100 Stud 495 Thr. h) ber 16 Aube à 12 Thi, 20 Gg. 8 pf. 203 —                                 |       |          |            | 698          |                 |     |
| Summa aller Birthichaftetoften                                                                                    | -     | -        | -          | 819<br>3447  | 15              |     |
| 4) öffentliche Abgeben u. f. w. nach ber al-<br>ten Laxe ad 1-7                                                   |       |          |            | 235          | 27              | _   |
| Sauprlumme Der robe Ertrag bemägt nach Borftebendem                                                               | 1:    | 1        |            | 3682<br>9856 | 5               |     |
| He Wirthschaftstosten und Abgaben , bleibt reiner Ertrag                                                          | ٠     | -        | <u> </u> - | 3682<br>3173 |                 | -1- |

123464 Tbir. 3 fgr. 4 pf.

welcher à 5 Procent Eapitalwerth giebt. Dazu kommen die Wohn- und Wirth-schaftsgebäube nach der Affeen: rangtare

24200 Sauptsumme bes Werths 147664 Ebir.

(606)

Sur Weckistation bes vorstebenden Anfalags, und um barauf swohl einen besondern treffendern Anfalag, als auch einen formilchen Birthschafts : Etat zu gründen, ift Folgendes zu erwägen:

1) Die hier reglementsmäßig bepbehaltene Drepfelberprbnung kann auch bes ber neuen Beranschlagung bepbehalten werben; jedoch mussen auch die Braachfrüchte zum Ansap kommen, was vorstedend in den ersten 2 Ackerclassen des Braachfeides geschehn ist. Diese Maßregel dehnt sich aber dadurch aus, das hie vorausgesehte diädrige Düngung, das heißt die Düngung von jährlich z bes besten Bodens im Braachselde, durch das producute und sonsumitte Jutter, mehr als die ersten beiden Ackerclassen ausmacht, nämlich 265 Morgen; fosglich kommen so viel Früchte; jährlich mehr in frische Düngung, als nach den gewonnenen mehreres Auter aussilbrdar ist.

| ٠. | 2) 2            | Die Düngung berechnet fich                   |        | ٠,    |
|----|-----------------|----------------------------------------------|--------|-------|
|    | ~ , <del></del> | 1) von 9548 Schfl. Kartoffeln 1 ==           | 6364   | Etnr. |
|    |                 | 2) von 1344 Ctr. Feldweibe ; biefes Gewichts | · 448` |       |
|    | <b>:</b>        |                                              | 23714  | 4     |
| ٠  | ;               | 4) von 946 Cinr. Seu > 2                     | 1892   |       |
|    | :               | 5) ber Gerpitutmeibe 4125 Stnr. à 1          | 1708   |       |

Summa 34126 Einr. biese geben a 16 Einr. 2133 Füber Danger; bep einer & Dungung erhalt also ber Morgen 8 Fuber.

8) Gefpann : und Rusvieh besteht in folgenden, indem namlich die Frohndienste der Bauern im Gelbe vergüret und folglich nicht geseistet werden.

| folglich nicht geleistet werden.                                                             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. 16 ftarte Pferbe à 264 Etr. Heu                                                           | Futter<br>424 Etnr. |
| à 461 Etr. Stroh = 744 Etr. = 5                                                              | :1 149 -            |
| 2. '20 Ochsen à 120 Etnr                                                                     | 2400 -              |
| 3. 1100 Schafe à 10 Einr.                                                                    | 11000 -             |
| 4. 16 Rube und 1 Buchtftier à 120 Etnr                                                       | 2040                |
|                                                                                              | 16013 Einr,         |
| welche wie folgt nachgewiesen werben:                                                        | , ,                 |
| 1. burch Strob                                                                               | 5324 Ctnr.          |
| 2. Acterweibe                                                                                | . 1344 🛩            |
| 3. Kartoffeln nach Abzug ber Saat und berjenig gur hauslichen Consumtion à 1212 Schfi. bleib | en 4774 —           |
| 4. burch Biefenbeu                                                                           | 940                 |
| 5, burch die Servitutweibe                                                                   | 4125 —              |
| Status:                                                                                      | 19512 Steen         |

- (666)
  4) Da das sogenannte Wörthenland in nichts weiter besteht, als in nahe beym hofe belegenem, von der Gemeinhut dersschien werdenden, zuweilen auch eingefriedigten und im Sjädrigen Dung gehaltenen Lande, so unterscheidet sich solches sent, nach ausgehobener Gemeinhut, nicht mehr vom übrigen Felde, und ist seiner Qualität nach in die III. Acterclasse zu sehen, und in die Felder mit einzutbeilen.
- Obgleich eine Felbeintheilung in mehr als 3 Felber bem Gute vortheilhafter sehn wurde, indem alsbann, mit Beseitigung aller hier nicht durchaus nöthigen Braache, wo nicht mehr Früchte, doch theilweise Futter oder Weibe erbaut werben könnte, so bleibt doch die Orepselbereintheilung aus mercantisichen Gründen und der Ortislage des Guts vom Besther beybehalten, (vergl. den 4ten Band d. W. über Birthschaftslysteme). Much kann den bieser rechnungsmäßigen Darstellung eines gegeben en Falles keine Rücksicht auf das Besser genommen, sondern nur der gegenwärtige Zustand in Betracht gezogen werden.
- 6) Der zufolge Affecuranziare feststehende Gebäudewerth von 24200 Ehle, wurde enorm seyn für die Größe des Guts; es ift aber zu erinkern, das darunter die Gebäude von 6 Bauerböfen mit berechnet sind, für welche früher der Guteberr die Bersicherung selbst machte; da dieses jest wegfällt, so ift der Gebäudewerth nur 10000 Ehle.
- 7) Die gebüngten Braachfrüchte betragen nach nachstehendem Apschlage: 1. in 93: Morg. 11 Q.R. Erbsen 2. in 126 60 Kartoffeln 3. in 51 — reiner Braache 270 Morg. 71 Q.R.

:/een\

|                   |                | •                                                            | 1           |                               |                                      |                              | (667           | )                               |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|
|                   | ٠              |                                                              | - 1         | Aus-<br>faat:<br>quan:<br>tum | Ge:<br>treide                        | Simh                         | Feld=<br>weide | Futter<br>von<br>Stroh<br>= Heu |
| Rrg.              | 2.%            |                                                              |             | SAR.                          | SOA.                                 | Ethy.                        | Einr.          | Ctur.                           |
| 93<br>93<br>98    |                | Classe III. Erbsen                                           | . [         | 1043<br>1277<br>1273          | 837<br>930<br>1116                   | 1860<br>22 <b>32</b><br>1395 |                | 1488<br>4461<br>930             |
| 64<br>64<br>64    |                | — IV. Kartoffeln .<br>— — Weizen<br>— — kleine Gerste        |             | 512<br>80,<br>80              | 5760<br>• 512<br>640                 | 1024<br>640                  |                | 2044<br>427                     |
| 62                | 90<br>60       | — VI. Kartoffeln<br>— — Roggen<br>— — Hafer                  |             | 701<br>78                     | 5000<br>311 <b>3</b><br>5 <b>6</b> 1 | 748<br>561                   |                | 1493<br>374                     |
| 121<br>121<br>121 | ,              | Cl. VIII. reine Braache: bon 51 Morg. bungt)  Moggen  Hoggen | (ba:<br>ge: | 121 + 6<br>121                | 544 <u>1</u><br>605                  | 979<br><b>6</b> 05           |                | 196<br>403                      |
| 196<br>196<br>196 |                | CI. IX. reine Braache                                        |             | 171 <del>1</del><br>196       | 675 <u>1</u><br>882                  |                              | 98             | 215<br>490                      |
| 28                |                | Wiesen à 18 Einr. 31<br>Schwiesen 1. Classe à 8 E            | •           |                               | :                                    |                              |                | 643 <u>±</u><br>231             |
| 14<br>4<br>1692   | 80<br>78<br>50 | Obst: und Gemüsegärten stehend in Gelbe berec                | ums         |                               |                                      | 1185                         | 7 1344         | 71 <u>x</u><br>6270             |
|                   |                |                                                              | . •         |                               |                                      | 1                            |                |                                 |
|                   |                |                                                              |             |                               |                                      |                              |                |                                 |
| 4.                |                |                                                              | ,           |                               | 1                                    | 1                            | 1              |                                 |

(668)

Rectificirter Ertrags = Unichlag bes Gutes Pl.

|                   |    |                                                                                                           | un:             | Gel              | Summa                 |                       |  |  |
|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Flächen<br>inhalt | =  | Ertrags = Anschlag                                                                                        | diage:<br>preis | Uderban          | Durch den<br>Rugvieh: | bes Totals<br>ertrags |  |  |
| mrg. Q.           | R. |                                                                                                           | Ggr.            | Thir. fg. 1      | pi. Thir. ig. p.f.    | Thir. ig. pf          |  |  |
| 279 1             | 1  | Claffe III.<br>930 Schff. Weizen                                                                          | 45              | 1395             | 1.1                   |                       |  |  |
| 1                 |    | 837 - Erbsen                                                                                              | 30 25           | 837 15<br>930    | 1: 1                  |                       |  |  |
| - 1               |    | 5487 Etr. Strob=2864 C. Heu<br>Feldweide 186 —                                                            | 51              | - 1              | 559 5                 | 3721 20               |  |  |
| 192               |    | Claffe IV.<br>Kartoffeln 5760 Schft.                                                                      | 5               | 1000             | 874 20                | 1.                    |  |  |
| 1                 |    | 512 Schft. Weizen                                                                                         | 45 +<br>25      | 768<br>700       | 1:41                  | 134                   |  |  |
| 1                 | -  | 1664 Ctr. Strob=631 & Seu Feldweide 160                                                                   | 51              |                  | 145 5                 | 2487 25               |  |  |
| 187               | 1  | Classe VI.<br>5000 Schfi. Kartoffeln<br>3113 — Roggen<br>561 — Hafer<br>1309 Ctr. Strob=523 C. Heu        | 5 30<br>16      | 311 20<br>299 6  | 750                   | 1468 610              |  |  |
| 363               |    | Feldweide 62 —  Classe VIII.  5444 Schst. Roggen 605 — Hafer 1584 Etr. Strob — 599 C. Heu Feldweide 544 — | 30 16           | 544 15<br>322 20 |                       | 1076 21               |  |  |
| <b>5</b> 88       |    | Classe IX.  675½ Schfl. Roggen  882 — Hafer  1813 Etr. Strob = 705 C. Her  Keldweide 294                  | 30<br>16<br>5 ½ | 675 15<br>470 12 | 4 3 1                 | 1329 1                |  |  |
| 78 1              | 41 | Biefen = 946 Etnr. Seu                                                                                    | 51              |                  | 173 13                | 173 13                |  |  |
| 1                 |    | Servitutweibe auf N. fchen Territorium 4125 Etnr.                                                         | 51 2            | 1.               | 756 7                 | 6 , 756 7             |  |  |
| 4                 | 78 | Dbit : und Gemufegarten                                                                                   | 6Th             | . 26 14          |                       | 26 14                 |  |  |
| 1692              | 50 |                                                                                                           | 1               | 7280 27          | 6 3758 22             | 41103919              |  |  |
| 4                 |    |                                                                                                           |                 |                  |                       |                       |  |  |
|                   | 0  | y                                                                                                         |                 |                  |                       |                       |  |  |
|                   | 1  | 1                                                                                                         | 1               |                  | 1                     | 18                    |  |  |

verglichen mit bem alten Anschlage sub No. IV.

|                                      |                | bii           |                     | iir        | <i>p</i> ( | ui jii |           | ٠.  | mu                | 36        | <b>.</b> | J 110.              | · ·      | •   |                           | ÷.         | _       |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|------------|------------|--------|-----------|-----|-------------------|-----------|----------|---------------------|----------|-----|---------------------------|------------|---------|
| Roll<br>bar                          | leke<br>1e8    | T:            | kol<br>ber T<br>nus | ieh<br>ung | -          | Abs    | he<br>abe | 'n  | Sun<br>all<br>Kof | er<br>ten |          | Ble<br>rein<br>Erti | er.      |     | Rei<br>Ertra<br>ein<br>Mo | g a<br>en  | uf      |
| Chit.                                | íg.            | pf-           | Thir.               | ia.        | pf         | Thir.  | ١g٠       | pf. | Thir.             | īg.       | pf.      | Thir.               | fg.      | Pf- | Thir.                     | ſg.        | pf.     |
| <b>504</b> - <b>44</b> 6 <b>39</b> 0 | 25<br>20<br>18 |               | 167                 | 21         |            | 13     | 5         | 3   | 1522              | 29        | 3        | 2198                | 20       | 9   | 7                         | 26         | -       |
| 288<br>278<br>294                    | 22             | 8             | 262<br>•<br>•<br>43 | 6<br>15    |            | 9      | 2         |     | 1 <b>1</b> 75     | 16        | 3        | 1312                | . 8      | 9   | 6                         | <b>2</b> 5 |         |
| 250<br>117<br>115                    | 229            |               |                     | 6          |            | 8      | 25        |     | 749               | 3         | 2        | 719                 | 3        | 8   | 3                         | ,<br>25    | 7       |
| 204<br>124                           | 5<br>10        |               |                     | 25         | 6          | 17     | 4         | 3   | 408               | 16        | 1        | 668                 | 5        | 5   | 1                         | 25         | í       |
| 253<br>181                           | 9              | 3             | 84                  | 27         |            | 27     | 23        |     | 517               | 8         | 3        | 811                 | 23       | 8   | 1                         | 11         | 5       |
| 52                                   | 1              | 6             |                     | 1<br>24    | 6          | 3-     | 22        | `   | 107<br>226        | 1         |          | . 65<br>529         | 18<br>13 |     | ٠                         | 18         | į.<br>1 |
| 4.5                                  | 7              | ا،            |                     |            |            |        | 6         | ١,  | 13                | 13        | 4        | 13                  | ۱,       | 4   | . 3                       |            |         |
| 13                                   | 7              | $\frac{2}{1}$ | 1127                | _<br>6     | 7          | 79     | 27        | . 8 |                   | 15<br>15  |          | 6318                | 1 4      | 2   |                           |            | -       |
|                                      |                |               |                     | ,          |            |        |           | ,   |                   |           |          | 0020                | 7        | 5.1 | • • •                     |            | -       |

### No. VI.

### Matural : Etat des Ritterguts N.

| Befintitel                                     | Bande<br>preuß | bare<br>repen<br>iiiches<br>gaß | Geschägt<br>noch dem<br>Register<br>vom zu | Inventarium       | 223    | erth |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------|------|
| Der zeitige Befiner bat                        | 221            |                                 | 1000                                       | a) lebenbes :     | Thir.  | fg.  |
| ebot im gerichtlichen<br>Berkauf erstanben für | 400            |                                 | III.                                       | 16 Pferbe a 80    |        | ш    |
| Berkauf erstanden für                          | 192            | 100                             | IV.                                        | Thir              | 1280   | -    |
| 20,500 Thaler, jeboch                          |                | 2                               | VI.<br>VIII.                               | 20 Ochfen à 25    |        |      |
| nit unvollständigem In:                        | 588            |                                 |                                            | Tbir              | 500    | -    |
| entarium, laut ad ju-                          |                | =                               | IX.                                        | 1100 Schafe à     |        | 71   |
| icatoria vom                                   | 1609           | =                               | Uder.                                      | 3 Thir            | 3300   |      |
| Die Sofebienfte ber                            | 78             | 141                             | Biefen,                                    | 16 Rube und 1     |        |      |
| Bauern find abgelofet,                         |                | 0.00                            | welche                                     | Buchtftier à      |        | - 1  |
| . wird daber eine jabr:                        |                |                                 | im                                         | 30 Thir           | 510    | -1-  |
| che Rente bezahlt.                             |                |                                 | Gangen                                     |                   | 5590   |      |
| Die Landerenen ba-                             | - 1            |                                 | 946 Str.                                   | b) tobtes :.      | -      | 1    |
| en feine Gervituten gu                         | 1.4            |                                 | Sen fie-                                   |                   |        | 41   |
| rleiben. Dagegen bat                           | 1              |                                 | fern.                                      | Schiff und Ge-    |        |      |
| as Gut ein Beiberecht                          |                |                                 | 100110                                     | dirr              | 1900   |      |
| b. benachbarten abe-                           | 4              | 78                              | Bute                                       | Saaten:           |        |      |
| g N. fchen Forfte im                           | 1              |                                 | Dbft=                                      | 207; Sch. Bei:    | - 1    |      |
| lebufche und im boben                          |                | - 1                             | unb                                        | gen à 333 Ggr.    | 228    | 191  |
| ichenforst mit fammt-                          |                | - 1                             |                                            | 207 & Sch. Ger:   |        |      |
| chen Schafen und Ru-                           | - 1            | 1                               | garten.                                    | fte à 18% fgr.    | 129    | 27   |
| en, ausschließlich bes                         | 1              |                                 | Bustens                                    | 1043 Gd. Erb:     | 2,00   |      |
| orsteigenthumers aus-                          | 1602           | 50                              | 1                                          | fen à 22 fgr.     | 78     | 8    |
| uüben, welches Recht                           | 1092           | 30                              |                                            | 1012 Sch. Kar:    |        |      |
| um'jährl. reinen Ertra-                        | - 1            |                                 |                                            | toffeln à 41 fgr. | 151    | 14-  |
| e von 529 Thir. 13 fgr.                        | - 1            | - 1                             |                                            | 363 - Sd). Nog-   | 7.50   |      |
| pf. veranschlagt ist.                          |                | - 1                             |                                            | gen à 221 fgr.    | 272    | 11 4 |
| Die Bobn= u. Birth=                            | I              | . 1                             |                                            | 395 Sch. Hafer    | 2.0    | 1    |
| haftsgebäude find:                             |                | - 1                             |                                            | à 12 fgr.         | 158    | _    |
| massives Wohnhaus                              |                |                                 |                                            |                   | 1018   | 1 3  |
| pon 16 Piecen,                                 | - 1            | · F                             |                                            |                   | 590 -  |      |
| Gefindebaus, maffiv,                           | - 4            | ı                               |                                            | -6                | 1900 - |      |
| Schafstall und Schä-                           | - 1            | - 1                             |                                            |                   |        | _ _  |
| ferhaus, Pifebau,                              |                | 1                               |                                            | Summa             | 3418   | 1 3  |
| Pferdestall auf 18                             | .              | - 1                             |                                            | 1                 | ı      | 1    |
| Pferde, halbmassiv,                            | - 1            |                                 | _ ,                                        |                   | ı      | 4    |
| Othsen= und Kuhstall                           |                | - 1                             | 1                                          |                   |        | - 1  |
| duf 40' Stud,                                  | ŧ              | i                               |                                            | · /               | - 1    | ł    |
| Scheunen balbmaffiv,                           | •              | - 1                             | 1 1                                        |                   |        | - 1: |
| Sthweinekaben.                                 | 1              |                                 |                                            |                   |        | -    |
| Sammtlich mit                                  | , l            | - 1                             |                                            |                   | . 1    | 1    |
| ,090 Abir. Affequrang                          | 1              | 1                               |                                            |                   | 1      |      |
| Laxe.                                          | - 5   -        | . !                             | · . I                                      | 1 1               | 1      | ſ    |
| ~~~                                            | _ , [ ;        | 1                               | . ' 'I                                     |                   | Ě      | 1    |
|                                                | •              | . •                             |                                            |                   | . r    | ₹,   |

No. VI. Wirthschafts : Etat des Ritterguts N.

| Soll einkommen |                                             | Beti       | ag  |     |     | Soll ausgegeben werden                | Betrag |     |     |  |  |
|----------------|---------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|--------|-----|-----|--|--|
| lo.            | Laut<br>Special-Unschlag                    | Thaler     | īg. | pf. | No. |                                       | Thir.  | īg. | pfe |  |  |
| 1.             | Bom Getreibebau Bon Obft= und Be-           | 7254       | 13  | 7   | 1.  | Angemeine Birth:                      | 8      |     |     |  |  |
|                | mufegarten .<br>Bom Biebftanbe              | 26<br>3758 |     |     | 9   | ben Aderbau .<br>Die wirklich. Ader-  | 421    | =   | -   |  |  |
| 4.             | Gelbrente pon feche                         | 3/30       | 24  | 1   |     | baufoften                             | 3080   | 3   | 11  |  |  |
|                | Bauern für abge-<br>löfte Dienfte .         | 400        | 1   |     |     | Roften ber Garten-<br>bestellung      | 13     | 7   | 2   |  |  |
| 5.             | Un baaren Gefallen bon ben Ortsein-         | 2          |     | 1   | 4.  | Allgemeine Birth:                     | (p)    | 1   |     |  |  |
| 6.             | Bon ben Behnten                             | 36         | -   | -   | 5.  | ben Rupviehftanb Birfliche Roften bes | 135    | 7   | 3   |  |  |
|                | derselben                                   | 11490      | 25  | - 2 |     | Rugviehstandes<br>Un öffentlichen Ab= | 991    | 29  | 4   |  |  |
|                | Die Ausgabe be:                             | 1          | 4   |     | 115 | gaben                                 | 70000  | 27  |     |  |  |
|                | trägt                                       | 6768       |     |     |     | Summa                                 | 4721   | 15  | 4   |  |  |
|                | reiner Ertrag.<br>Geben Capital à           | 0/08       | 29  | 0   |     | 1                                     | 217    |     | -   |  |  |
|                | 5 Procent Sierzu bas In-                    | 135379     | 20  | -   |     | 1                                     |        |     |     |  |  |
|                | ventarium Der Werth ber                     | 8418       | 21  | 3   |     |                                       | -      |     |     |  |  |
|                | Gebaube                                     | 10000      |     | -   |     | 1 1 5 tab                             | -0.    | 1   | 1   |  |  |
|                | Ganger Werth                                | 153798     | 11  | 3   |     | 1000000                               | Ving.  |     | 1   |  |  |
|                | Das Rauf-Capital verintereifirt fich zu     |            |     |     |     |                                       | 1027   |     |     |  |  |
|                | 5 3/5 Procent, und                          | 3          | 1   |     |     | Bearing to the                        |        | 0   | 1   |  |  |
|                | roird durch ben reis<br>nen Ertrag in circa |            |     | 1   | 1   | and the same                          | 13.5   |     |     |  |  |
| -              | 18 Jahren erstattet.                        | +          | 1   |     |     | more everytheting                     | HEE.   |     |     |  |  |
| 7              |                                             | - 1        |     |     |     | 1000                                  | 10/3   |     | E   |  |  |
|                | Joy San San San San San San San San San San |            | 10  |     | 1   | To the Park                           | 1      |     |     |  |  |
|                | 1 1                                         | W. W       | 4   | 1   |     | - Gulfadela                           |        | 13  | 2   |  |  |
|                | 12 12 0                                     | CERT P     | 0   |     | 4   |                                       | 420    | E   | 715 |  |  |
|                | 14                                          | 3.1        | 4   | V   |     | Service of                            | E.     | H   | Ma  |  |  |
|                | 1                                           | 100        |     |     |     | the state of the state of             |        |     | 1   |  |  |

# Landwirthschaftliche Gewerbe.

#### Achter Abichnitt.

Die Delschlägeren ober Zubereitung und Raffination ber fetten Dele und Darftellung ber atheri-, fchen Dele.

Mit dem Namen Del bezeichnet man in der allgemeinen Bebeutung des Borres im Baffer ichwer ober gar nicht lösbare, leicht entzündliche und verbrennliche Flüssigkeiten, die bald specifisch dicht er, dalb leichter als Baffer find, und als natüreliche wesentliche Bestandtheile in den Pflanzen und einigen Thierren vorgefunden werden, aus denen sie auf schlekliche Weise datz gestellt werden tonnen.

Alle uns bekannten Dele zerfallen überhaupt in zwey Absteilungen: 1) in fette Dele, 2) in atherische Dele.

#### Erfte Abtheilung. Die fetten Dele.

Die fetten Dele sind keine einfachen, sondern gemischte Substanzen, b. h. sie lassen sich in zwen in ihren Eigenschaften vorschiedene Bestandtheile trennen, von denen der eine Kalgaftoff ober Stearine, der zwepte dagegen Delstoff ober Elaine genannt wird.

Jene Materien können aus ben fetten Delen von einanber getrennt werben, 1) wenn man solche zwischen Fliespapier eingeschlossen ausprest, ober wenn solche mit alkobolisire tem Weingeist in einem glasernen Kolben gekocht werben. Das Del wird vom Beingeiste, wenn solcher in hinreichender Menge vorhanden ist, vollkommen ausgelöst. Aus der Aussichender Jung scheidet sich hingegen, beym Erkalten, der Talg fraff in Krystallen aus; dagegen ber Delkoff gelöst zurück bleide, aber

VI.

126 Landwirthschaftl. Gewerbe. 8. Abfchn. Delbereitung. (674)

geldieben werben denn wenn man bie Fluffigleit mit reinem Baffer menget, und ben Beingeift burch bie Deftilation über- zieht, ba' bann ber Delftpff ober bie Elaine als öliges Flui-

bum gurudbleibt.

Der Talgstoff ober die Stearine ist farbenlos, geschmacklos, geruchlos, röthet nicht das Lacimus, besigt die Gestalt seibenartiger Krystalle, schmilzt erst bep hundert Grad Fahrenheit, ist unlöslich in Wasser, wird aber von seinem 50 bis 60stachen Gewicht Alkobol vollkommen gelöst. Mit ävenden Alkalien saponistert, wird die Stearine in Stearinsaure und ein süßes Principium umgewandelt.

Der Delftoff ober bie Claine ift farbenlos, geschmactlos, geruchlos, röthet nicht bas Lackmuß, erscheint noch bep 44 bis 46 Grab Kabrenbeit flusse, und exforbert ngr 32 Theile Alfo bol, um in ber Bubbise gelöst zu werben. Er ist micht tepstallikibar. Mit agenden Alfatien behandelt; wird bie Claine in Elainsaure und ein sues Principium umaewandelt.

Die fetten Dele wetben nach ihrer verschiedenen Abstammung, in Pflanzenöle und in thierische Dele unterschieben; die legten nennt man auch Trabne, wie häring strabn, Ballfischtrabn, Geehunds- oder Robben trabn.

Die wesentlichen Kennzeichen ber fatten Dele bestehen in folgenden: Gie befigen eine gewiffe Babigkeit und babon abbangende Didfiuffigteit. Sie find, im völlig reinen Buftanbe, farbenlos und geruchlos; befigen fie Farbe und Geruch, fo find folche bon frembartigen Beymildungen, bargigem Befen und einem riechenben atherischen Del abbangig, die folde aus ben Sulfen ber Pflanzensamen aufgenommen batten. 3br Geschmad ift milb, nicht fcharf und brennend. Sie find nicht fluchtig in ber Barme, und laffen fich nur bey 5 bis 600 Grab Kabrenbeit burd Destillation berfluchtigen, wober fie aber in ber Grund= mifchung umgeandert memen, und einen bebeutenten Rucffand von Koble gurudlaffen. In biefem Buftanbe werben fie breng : liche Dele genannt. Gie laffen fich obne Docht nicht leicht entaunden, mittelft biefes breunen fle aber mit einer mehr ober weniger. Ruß absehenden Rlamme. Sie find nicht losbar im reinen Baffer, vom abfoluten Altobol werden fle bingegen volltommen in der Barme aufgeloft, bald ichwerer, bald leichter. Mit abenden Alfalien geben fie leicht Berbindungen ein und werden badurch in Geifen umgewandelt; ebenso lofen fie in der Warme mehrpre Metalloxybe auf, und erzeugen bamit pflafterartige Berbinbungen.

Die fetten Dele des Pflanzenreichs finden fich vorzüglich in Früchten und Samen derkelben; nut bocht felten in den Wurzeln, als eigene nähere Bestandtheile, oder vieb mehr Gemengtheile derfelben. Sie sind darin mit Pflanzen: e weiß, und mit mehlartigen und schleimigen Mater rien innigst verdunden, von welchen sie gesondert werden muffen,

Die wichtigsten ölgebenben Samen, welche auf fette Dele

verarbeitet merben, finb:

1) Der Rub (entobliamen, von Brassica Namus oleifera. Die Pflanze mächt in Deutschlanb, in England, in Hols and und Frantreich ap. fandigen Orten und em Meerstrande

(675) will Cultivirt wird fie an mehreren Orten, unter bem Ramen; bes Rubfamens, auch Rubfen genanns. Mus diefen Gamen preft man bas allgemein befannte Rubal.

2). Der Felbeoblfamen, auch Raps pher Reps, gemoben-Ich Aphlfaat, und von ben Frangolen Colza pber Colsat ge-nannt; ber Same von Brassica gampestris oleifera. Die Pflanze wächst in vielen Gegenden Europas auf den Nedenn wild, und wird auch in Deutschland, Frankreich und in ben Nies berlanden absichtlich gebaut. Das bavon gehreste Del ift schöner, als bas porige, es giebt mahrend bes Brennens weniger Rauch. und Rug.

3) Der Same vom direfischen Delreftig, (Raphanus Chinensis oleiferus). Er liefert febr ergiebig ein fast geschmad-lofes Del von bellgelber- Farbe, und verdient vor glen Dingen

gur Delbereitung angebaut gn werben.

" 4) Der Game von Leinbotter ober Delbotter (Myagrum sativum). Die Pffange fommt in Beutschland febr gut fort, und liefert ein febr gutes Del.

5) Der Lein famen (von Linum usitatissimum), ber bem. Flach sown nebenben gewonnen wird, und benm Auspressen

bas Lein of barbietet.

6) Det Sanffamen (von Gannabis sativa), ber benm San fbau nebenben gewonnen wird, und bas San fol barbietet. ... 1) Der Robn famen (von Papaver somniferum), welcher bas. Mobnöl barbietet.

Da, wo fie baufig machjen, konnen auch, gur Darftellung febr feiner, felbit gum Schmelgen ber Speifen brauchbarer Dele verwender werden, die Fruchtkerne:

1) der Wallnuffe (Juglans regia), die bas Dugol dars

2) ber hafelnüffe (Coryllus avellana), welche ein nicht wen igeristhones Del barbieten ;---

3) ber Buch edern (Fagus sylvatica), welche bas Buch : edet ül barbieten.

Aufferdem tonnen auch gur Sabrication ber fetten Dete periven bet werden :

1) Det Same pom A Ceriporgel (Spargula arvensis). ?
2) Der Same vom Arderich (Raphanys raphanistrum)?
3) Der Same vom ich marzen und beißen Senf (Sing. pis nigra et alba).
(4) Die Gamen beeren' ber Gon nen tofe (Helianthus,

alinuus):

5) Da, wo Saffor gebaut wird, ber Came ber Saffor: pflange. (Carthamus finetorius).

.Alle übrigen zur Bereitung fetter Dele empfohlnen Gubstangen find in der Ausbeute ju unbedeutent, als daß, fie einer befondern Empfehlung verbienen follten."

Um jene verfchiedenen Delfamen gur Schoibung bes Dels! aus benselben vorzubereiten, werben fie vorther gerkleinert. Sofs-ches geschieht entweber in gewöhnlichen Stampfmub ten, ober zwischen zwey über einenber sich bewogenden Steinen. Beibe Arten ber Dublen werben burch Waffer ober auch burch Pferbekraft in Bewegung gesest.

128 Landwirthichaftl, Gewerbe. 8. Abicon. Delbereitung. (676)

Die zerkleinerten Samen mussen nun in ber Warme vorbes reitet werben, um fie zur Aussonberung bes Dels geschiedt zu machen; solches geschieft burch bas Erwarmen. Man verrichtet biese Arbeit am gewöhnlichsten baburch, bas man ben zerkleinerten Samen in einem kupfern en, weit bester eisern en Kessel, unter beständigem Umrühren, mitteist untergemachten Kohlen, feuers, so lange ethipt, bis das Pulber, wenn solches zwischen beu Handen gedrückt wird, das Del von sich giebt.

Diese Erhinen ist dazu bestimmt, die von Natur ihm inharia renden Bassertheile des Samens zu verflüchtigen, und den Epweißkoff, so wie die Schliefundeile, welche das Ool im Bustande der innigsten Mengung mit sich halten, zum Gerin-

nen zu bringen.

Dieses Erwarmen ift von großer Bichtigkeit, weil, wenn bie hipe zu ftart ift, bas Del auf eine nicht wieder berftellbare Beile gerftort und braun gemacht wird. Bu bem Ende muß bie Erwarmung foldergestalt eingerichtet werben, bag nie ein bas Del zerftorendes Anbrennen bes Samens möglich werben Man erreicht biefen 3wed burch bas Erhipen mittelft ' fann. eines Dampfbabes, folgenbermaßen. Man lagt fich zwen ziema lich flache, im Boben halbtugelformig abgerundete Reffel verfertigen, beibe mit breifen Randern; und fo, bag, wenn ber obere in ben untern eingefest wird, bie gladen im Abstande von 3 bis 4 goll voneinander entfernt bleiben. Die Ranber muffen genau aufeinander paffen, fie werben mittelft bazwischen gelegter Pappe ober Filg verbunden und burch Schrauben befestigt. Un ber einen Seite bes Reffels befindet fich eine mit einer in einen Trichter anggebenbe Deffnung versebene Robre, welche bazu bestimmt ift, ben Dampfen bes fiebenben Baffers einen Musweg zu bahnen, fo wie, wenn solches verdampft ist, basselbe burch Reues zu erfenen.

So vorgerichtet, wird nun der untere Aeffel so weit mit Basser angefüllt, daß die Oberstäche desseinen die Bodenstäche des innern Kessels derührt. In dem legtern wird nun der zerkleinerte Same gedracht, und, wahrend der außere Kessel gedeizt wird, der Same mittelft eines hölzernen Spatens stets umgerührt, und zwar so lange, dis die Bassert beile des Samens ders dunstet, und die Epweiß: und Schleimibeile erhärtet sind. Man erkennt solches bataus, daß nun das Del sich mit den Hau-

ben leicht auspteffen läßt

hierburch kann ber zerkieinerte Same keinen bobern Grab ber hipe annehmen, als ben, bep welchem Wasser siebet, eine Temperatur, die binreichend ist, das vollkommene Austrocknen zu verrichten, ohne daß eine Zerstörung bes Dels möglich wers ben kann.

So ausgetrockiet, ist nun ber Same vorbereitet, um bas Del aus demselben auszupressen. Zu bemwehnt wird der gerkleinerte und abgedunstete Same in Haartücher aus Pferbe haaren bereitet, eingeschlagen und mit diesen in die Näpfe, nämlich zwischen die Presplatten eingeset und so die Dellabe in den Presplock gebracht.

Der Rapf besteht in einem vieredigen bolgernen Bebaltnig, mit einem Dedel verschloffen, welcher ber Kern genannt wirb,

والمستكول ويما

(677) und besten unterer Theil convex ift, um ibn in ben Rauf binein treiben zu konnen. Sind bie Rapfe in die Gruben ber Dela

lab,e eingeset, so werben sie nun in selbigen durch 2 Keile, bie ungefähr 23 goll lang sind, zusammengeprest. Der eine bieseser Keile wird ber Lösekeil, ber zwente ber Press ober Exeide beit genannt. Machdem ber Lösekeit zuerst eingestedt ift, wird nun ber Pregteil burch ben Delichlager eingetrieben; woben nun bas Del, aus einer im Boden ber Labe befindlichen Deffnung in bas untergefeste Gefaß abfließt.

Jener Delschläger ift ein aus Gichenholz angefertigter Alok ober Sammer, 36 Boll lang, und 14-16 Boll bid, unb an bem Schlagelarm, wie ein hammer an feinem Stiel, befestigt. Der Schlagelarm ift wieder an ber Schlagelwelle befeftigt.

Um fein Del zu verlieren, werben bie nach bem erffen Aus. preffen libergebliebenen Delfuchen abermals gertleinert, und jum Bweptehmal ausgeprest, woburch noch eine bedeutenbe. Quantitat Del gewonnen wird, die fonft verloren geben murbe.

Kurlandwirthe, die nicht im Besit bedeutender Delmub. Ien und bagu geboriger Preganftalten find, berbient bie Gamarkanbiche Delpreffe eine gang befondere Empfehlung, beren man fich gu Samar tand, ber hauptftabt von ber Buchas ren, auch in Indien mit Erfolg bebient, um Dele aus verichlebenen Samen zu preffen, besteht aus 4 haupttheilen: bem Rapf, bem Reibestempel, bem Spannbaum und bem Geftellrabmen.

Der Rapf wird in einem 3 Arfchinen langen unb. cie, was über eine Arichine Durch meffet habenben Baum aus-burtem Solze ausgehauen und mit Guajatholz ober Buchsbaumbolzi (wozu auch Eifen benust werben kann)

ausgefüttert.

Unmert. Die ruffifche Arfchine ift 318 parifer Linien obet 26g parifer Boll lang. Die Berliner Elle il 296 parifer Liuien lang, ober 243 Boll; wonach allo, bie Bergleichung leicht gemacht werben tann.

Der Rapf befist eine umgekehrt kegelformige Bertiefung, e beren oberer weitere Diameter & Arfchinen, ber untere fleinere. E Arfchine beträgt. Der Boben bes Rapfes hat eine gweyte Bertiefung, in der die Halbkugel des Reibestempels sichben ber Arbeit breben tann. Der Baum, welcher ben gongen . Dabf einschließt, wird bis gur Salfte feiner Sobe, ober 1. Ara, fchine tief in die Erbe eingesenkt und befestigt, so bag er ben

bet Arbeit unbeweglich flebt.

Der Reibestempel ober die Reibeteule ift 3 Arfchia nen lang und an ber bicten Stelle & Arfchinen bic. Deffen unterer Theil enbigt fich in eine halbbugel, bie, mabrend ber Arbeit mit ber Maschine, bergestalt in ber untern Bertiefung sich bewegt, wie der obere mit einer Buspipung sich endigende Theil in der im Spannbaume angebrachten Ruthe fich brebt. Dice fer Reibestempel tann aus febr bartem Solze angefertigt, ober aus 2 Studen zusammengesent und burch Bapfen befeftigt werben. Der untere Theil wuß, in jebem Fall, aus febr bar-tem holge (beffer aus Metall) verfertigt feyn.

Bum' En an n'b au mit bebient man fich eines mit einer knoe tigen feften Wurzel verfebenen Stammes, ber an ber Burgel tnies formig gebogen ift. In ber Kehle bes finotigen Anies wird bie Ruthe gemacht, in ber fich bie Bupinung bes Reisbe ftem pele ben Bettiebe, ber Maichine breht. Die gange Lange bes Spannbaumes beträgt vier Arfchinen. Un, bei ben Enben beffelben werben Bepur Gange ber Arbeit Baftftride, angebracht (vielleicht beffer elferne Retten), die ben Geftelltabmen init bem & pan nbaume verbinben.

Der Geftellrahmen ift berienige Theil, ber ben gangen umfang bes in ber Croe befestigten Raufbaumes, in ber obbe einer Arichine, tibet ber Soble, einschließt. Auf ber einen, mit benr enptigen Ente bes Spannbaumes zu verbindenben Seite bes Rahmens ift ein Bret angebracht, bas mabrend ber Arbeit mit Steinen beidimert wirt. Auf ber entgegengesetzten Seite, wo bie Verbindung mit bem getaben Ende des Spanfigbaumen eines baumes gemacht wirb, wird ein holg gum Anspannen eines Pferbes platirt.

Um von ber Einrichfung bes gangen Apparates einen beuta lichen Begriff zu geben, mag folches bie Beichnung erlautern.
a, a, a aift ber Rapfbaum. b, b eine punctirte Lie,

nie, welche anzeigt, wie tief ber Danfbaum in bie Erbe eingegraben ift. c, ber napf, d, d bie ausgefütterten Geiten-wante bes napfes, g, bie nicht ausgefütterte Bertiefung bet napfes. I, ber Meibeltempel. g, ber Spannbaum, h, h, h, h, die Baftfride (mobl beffer Retten). i, bas mit Steinen beichwerte Bret bes Geftellrabmen s. k, k, k, ber Umfang bes Gestellrabmens. 1, bas Solg, an welstes bas Pferb gespannt wirb.

Um mit biefem Apparate gut arbeifen , wird auf bie Duna: bung bes Napfes ein aut paffenber Dedel, gelegt, in beffen Mitte eine rithbe Deffnung befinblid ift, beren Nabius etwas fleiner, and bet der Anefmundung ift. Sierauf wird ber Nei bestempel in fenfrechter Nichtung durch bie Dessung, des De ce le in den Naps, bis auf den Boben besselben geschiet. Nun wird ber zu vararbeitenbe Dessame (obne eine anderweitige Borbereitung erz, hatten zu haben) in den Naps eingetragen. Nun wird ber, Spann daum über den sichne flebenden, Neibestempel mit den Gestelltrahmien direcht bie Buststrick (ober Ketten) vordungen, das Gestell wird mit Steinler beschwert, das Pferd angesponnt, und fo bie Daschine in Umtrieb gefest.

" Babrend to bas Pferd bie bestimmte Peripperie burchlauff, wird, nicht nur ber Cpannbaum und ber mit Steinen befchwerte De fieltrabmen in freisformige Bewegung gefett; fon= bern, vermoge bes von biefem Theil berrubkenben Drudes, brebet fich auch ber Reibestempel in bem Rapfe, unter einem Binfel von 70 Grad gegen den Sporizont, mit einer bem Kreislaufe bes . Pferbes proportionirten Geschwindigkeit.

Ben dieser Arbeit wird der Same in dem obern ausgefütter= ten Theile des Napfes zerquetscht und nach und nach an den Seitenwanden beffelben in bem Maage immer fester angedrückt, als bas daraus abfließenbe Del sich in der Mitte des Napfes an-

sammelf.

(679)

Das Dely in welchem so lange Theile bes Sainens schwimmen, bis letterer rein ausgeprest fis wind pach und noch winner, und die Kleve legt sich steinhart an den Seitenwänden bes Mit pfes an.

Jenes Anlegen ber Kleve findet nicht im untern Thelle ber Berfiefung bes Rapfes, sondern pur in dem obern ausgefütten ten Cheile Statt, wo allein die Beibung, und zwar keiffermie

nach der obern Mandung zu, wirtt."

Ist die Arbeit beendigt, so werden die Stricke vom Spanne haume auf der Seite, wo das Pferd läuft, lorgelöst; bet-Reibestempel wird sentrecht ausgehoben; das Del mit hölzerinen Löffeln, besser mit einem Heber berausgenommen, endlich die Klepe von den Seitenwänden loggebrochen.

Jene Arbeit wird 12 bis 20 Mal wiederholt. Mitfelft eines Apparats von der beschriebenen Größe werden täglich ungefahr TE Pub (das Pub zu 40 Pfund gerechnet) De l am en bearbeitet, und wenn solcher völlig trocken war, b pub De l daraus gegen, welches mehr ist, als man auf irgend eine andre Meise baraus ziehen kann.

Die fetten Dele zerfallen in zwen hauptflaffen, in ause trochnende und in nicht austrochnende. Die Erstern erstarren nicht in ber Kälte und trochen nach und nach an ber warmen Luft zu einer burchsichtigen, elastischen, bam Beine fein ähnlichen Masse aus. Die Letzeren gerinnen in der Kältennehmen leicht eine rancide Beschaffenheit an, und behalten stets einen schmierigen, fetten Zustand beb.

Bu ben austrocknenben Delen gehoren hefondere bas Mobn of, bas Leinol, bas Sanfol. Sie bienen baben bas sonbers gur Barftellung ber Delfirniffe, zur Bereitung ber weichen Seife, fa wie zum Bremmen in ben Strafenlaternen, im Winter.

Bu ben nicht austrocknenben Delen gehören: bas Rubol, bas Del vom dinefischen Delrettig, bas Robb faatol, bas Del vom Delbotter u. f. w. Sie bienen zum Brennen in den Lampen, zum Einsetten der Wolle, zum Einschmieren der Raberwerke in ben Maschinen, so wie zur

Bereitung ber harten Dolleifen.

Gleich nach bem Auspressen erscheinen bie fetten Dele stete noch mit frembartigen schleimigen, auch wäßtigen Theilen gemengt, und verbanten ihnen eine trübe Beschaffenbeit. In paffenben Gefäßen ausbewahrt, klaren sie flat nach und nach auf und labien bie trübenden Stoffe zu Boden finten.

## Die Delraffinerie.

## (Die Klärung ber fetten Dele.)

So wie man die fetten Dele gewinnt, felbst nachdem sie bollig klar geworden sind, erscheinen sie boch immer noch mit Schleim: und harztheiten perbunden, die ihnen Karbe, Geruch und Gelchmack ertheilen, und, wenn sie als Brenn material in den La mpen gebraucht werden, die Haarrohrchen des Dochtes verstopen, eine dunkte Klamme bilden, und viel Rauch und Muß verhreiten.

134 Laubwirthschaftl. Gewerbe. 6. Abschin. Delbeteitung. (682)

Maffer, aus einer gewähnlichen Deftillirbigfe mit nicht in bobem Deftillirbeim.

Defreiche Samen, wie Kummel, Fenchel, Anis, Diff a. f. w. iverben zu bem Bebuf erft zerstampft und zwar bergetfalt, bag tein Korn unzerquetscht bleibt.

Rrauter und Blumen werben vorbet gepfludt ober gereitiffen.

Solzer, Rinden und Burgeln werben borber mog

lichft flein geschnitten und noch zerftampft.

Go vorbereitet, werden fie in der Destillirblafe mit der erfore berlichen Menge Baffer übetgoffen und dann die Destillation wie gewöhnlich begonnen, indem die fich verflüchtigenden Danfte burch bas Küblrobr des Küblfasses geleitet werden, um sich tropfs bar zu verdichten und in die Borlage abzutröpfeln oder in einem schwachen Strome abzustießen.

Beil bier Paffer und Del zugleich überbestilliren, das Del aber, wegen feiner geringern specifichen Dichtigfeit, gemeiniglich über bem Wasser schwimmt; so muß bie zum Aufe fungen bestimmte Borlage so eingerichtet werden, bag bas Baffer, getrennt von bem Dele, aftein abfließen tann.

Man erreicht biefen 3teed auf folgende Weise: Man bersschaft fich eine große glaserne Flasche, bie 18 bis 20 Berlinet Quart (= 45 bis 50 Pfund) Wasser kaffen kann und bie meht boch, als weit ist. Ein paar Joll über dem Boden derselben, läßt man ein Lody einbohren, in welches ein unten recht winktlig und am obern Ende heberformig gedogenes glasernes Wohr besestigt wird.

Während nun das Ausgangeroft bes Kühlgefäßes so geleit tet wird, daß das abtröpfelnde Fluidum in die Ründung der Kieche absließt, so wird das Waller durch das schenkelförmige Kroft aum Abslusse in ein andres Gefäß dieponirt, während das barübet schwimmende Del, so lange die Flasche noch nicht bis einige 30st über dem Boden damit angefüllt ist, in der Flasche gurückgehalten wird, und man kann mehrere Destillationen frischer Materien hinter einander veranstalsen, ohne die Borlage zu wechseln.

Das wit Deltheilen angeschwängerte Baffer, welches burch bas heberformig gebogene Robr in ein anderes Gefäß abfließt, bar nicht weggeschürtet werden. Dasselbe ift jent so weit mit bem Dele gesättigt, daß es nichts wehr von selbigem auflöses kann; es stellt in diesem Justande ein riechbares destillirtes Waffer bar.

hat man eine bedeutende Menge ben foldem blhaltigen Baffer gesammelt, so dient foldes nun, statt bes gemeinen Bafe fers, bep der Destigation einer neuen portion der Materien; und man gewinnt nun eine größere Ausbeute ah atberischem Del, weil das Maffer, bas bereits damit gefättigt ist, nun nichts mehr von selbigem auslösen und zurüchalten kann.

Die Destillation felbst wird erst bann beenbigt, wern auf bem überbestillirten Baffer feine Deltheise mehr mahrzunehmen find,

Sollen Samen, Hölzer, Wurzeln und Rinden ber stillit werben , unt das Del baraus zu gewinnen, so werden fie mit bem 12- bis 16fachen Gewicht Wasser in ber Destillirbache übergossen; zu frischen Kräutern, Blumen ist bas achtsache Getvicht Wasser hinreichend.

Auf folche Weise tann nun bie Derftenung ber atberif ihen Deite aus allen bazu geeigneten riechbaren Begetabilien bewirkt werben.

Für Landwirthe, welche sich mit ber Darivllung solcher Dese beschäftigen wollen, kommen in besondern Betracht: 1) das Anis = \$1, 2) das Kümmelol, 3) das Fen chelol, 4) das Dillol, 5) das Aümmelol, 3) das Fen chelol, 4) das Dillol, 5) das Mach bolderol, welche einen bedeutenhen Absan an die Drog uisten, so wie an die Destillateurs sinden. Sie köneren auf wiede Beise den gewonnenen Samen auf akherische bei des Del verarbeiten, und der Rücksand in der Destissurblase hat noch seinen Werth. Der von den Samenarien bietet ein Kutter für das Wied dar; der von den Mach bolderbeger an zurückseiz bende, wenn das Flüssige von den Eräbern abgepreßt, klar sittrirt und zur Hanigdise abgedunstet wird, stellt den so häusig gebrauchten Waach boldersatt bar.

Die atherischen Dele gewinnen febr an ber Gute, und bie Ausbeute berfelben ift nicht getinger, wenn auf folgende Beise bie Deftillation veranstaltet wirb.

Man placire 3 vom Boben der Blase entsernt, ein aus einzzelnen Stücken zusammengesetzes Sieh, von Kupfer: oder Eissendlecht. Auf dieset werden die zorkleiverten und vorder recht gut mit Wasser durchdrungenen Gegenstände gelegt, die man des stilliren will. Die Blase wird dann nur so weit mit Wasser ant gefüllt, daß solches einen oder zwev Jok entsernt von dem Siede, und zwar unter demselden steht. Nachdem der Helm aufgesetz die Fugen mit auf Papier gestrichenem Mehlkleister verwahrt sind, wird nur die Destillation begonnen und so lange fortgesetz, als über dem sidergehenden Destillate noch Deltheile schwimmen. Ist die Arbeit beendigt, so wird die Blase entsert, aufs Neue angefüllt und die Arbeit so oft wiederholt, als noch Naterial zu verarbeiten vorhanden ist.

Das in ber glafernen Borlage befindliche Del wied bann mittelft eines hebers ober auch eines Scheibetrichters abgenommen und in einem bamit angefüllten Glafe ein Padt Wochen rubig hingestellt, um sich zu klaren; worauf basselbe nun in ben hanbel gebracht werben kann.

Außer bem wirklichen Samen, wenn aus foldem ein atherissches Del geschieden werden soll; kann auch die Spreu auf Del verarbeitet werden, welche nach dem Ausdreschen und Fegen des Samens zurückbleibt, weil auch diese noch reichlich mit Deltheisen beladen ist. Man verarbeitet sie eben so, wie den Samen selbst. Aber das aus der Spreu gewonnene Del muß stets dem nachsteben, welches aus dem wirklichen. Samen gewonnen wors den ist.

Ban biefen Delen ift bas Aniebl eines berjenigen, welche borzüglich gesucht werben. Es bient bagu, um folches auf Sees reifen bem Schiffsawiebad guguschen, um bie Erzen-

236 Landumethschaftl. Gewerbe. 8. Abschin. Delbeteitzung.

(6834)
gang der Butmer in setbigem abzuhalten.: Eben so wird: folchet gum Aeberstreichen bes Ediffsbauholzes benunt, um die abhale ben wien. Iobriburmer, die sofches sonft leicht zerswin, abzuhalten. 28 bem Schiffsywirback wird bas aus

bem Samen, zum Eränken bes Holzes wird bas aus ber Sprug gezogenezin: Anwendung gefest.

immer nur gering; felten gewinnt man aus einem Pfunde ber Bidbftant mehr, ale I; 2, bochftens 4 Loth bas D'els.

Bas bie Farke des Del's betrifft, so erscheint dieselbe : a) Ans dem Unissamen, kuffastifiedar in der Kälte, und von Farbe gelblich.

in Das genthelul, tryftallifirbar in ber Ratte, von gelb: Licher Funde,

ver Das Wachhalberol, fakt weiß, nur wenig gelblich.

11. a) Das Kamiklenbeumenol, bunkel blau und bid=
11. flüssig.

Das Wermuthol (aus bem blubenben Rraute), gelb= grun ober braun.

i) Das Kalmusbl (aus ber Burgel bereitet), gelbroth.
g) Das Dillfamenol, von Farbe gelblich.

... h) Pas, Nosmarin of (aus bem blübenben Kraute bemi

ig i) Bas Egven belol (aus ben Blumen bereitet), erscheint

Inn saide

1 2 ,5%

: 5

San in the same of the same

noted to red to the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the c

5 5 6.11

ねだいぶつき おっこうげ されば

Mech. Tab. XXI.



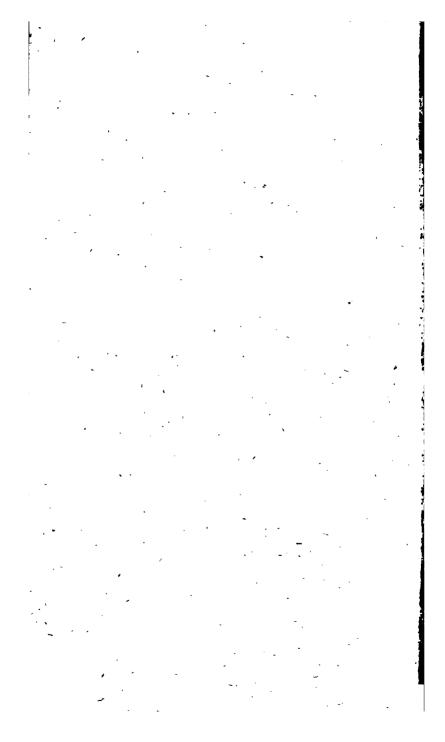



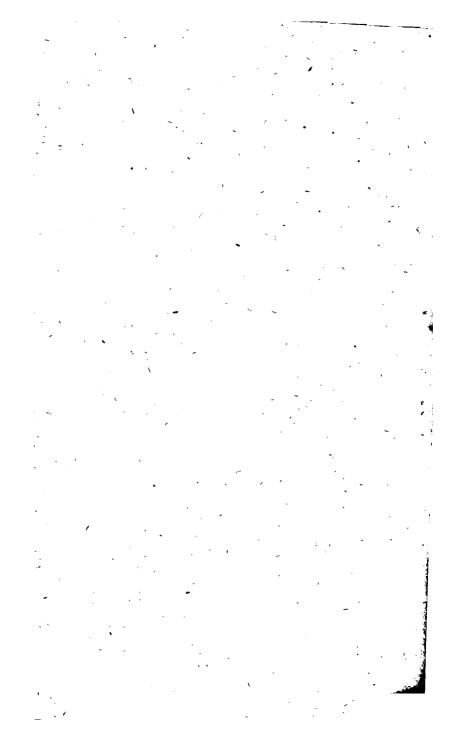

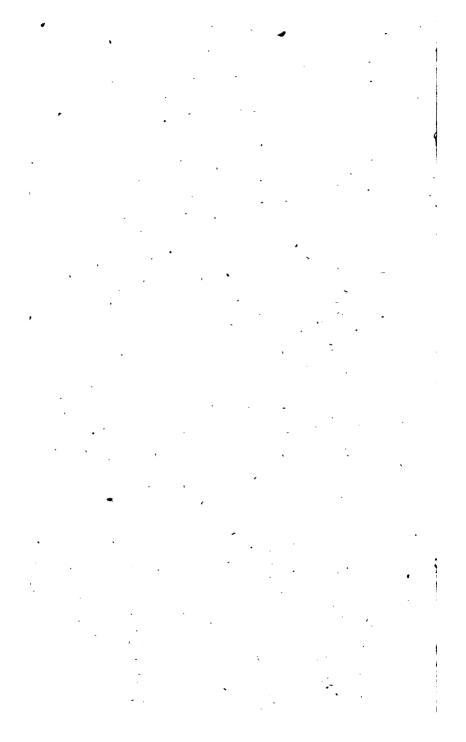



• -. ١. .

Seidenraupenzucht.



Fig.g.



Τ

•

. 

larzneikunde.

